

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Stadt und Stift Essen

Historischer Verein für Stadt und Stift Essen

Digitized by Google







## Beiträge

zur

# Geschichte von Stadt und Stift Effen

Herausgegeben

von dem

Hiftorischen Derein für Stadt und Stift Effen

Dreiunddreißigstes Heft

#### Inbalt:

Der Effener Oberhof Brodhaufen. Gin Beitrag gur westfälischen Birtschaftsgeichichte. Bon Dr. Ernft Matthias.

Swei Denkschriften von Dr. W. harles über das Verhältnis von Rellinghausen und Bifang zum Stift Effen und deffen Bergregal- Mitgeteilt von Wilhelm Grevel.

heinrich Hunffen. Gin Effener Stadtfind als Gelehrter und Diplo-mat im Dienfte Peters des Großen. Bon f. von Glumer.

Dr. Karl Arneld Kortum. Beitrage zur Gefchichte feines Lebens und Birtens. II. Bon Wilhelm Grevel.

Ricolaus Kindlinger. Beiträge zu seiner Bebensgeschichte und Mitteilung von Originalbriefen. II. Bon Wilhelm Grevel.

Ein netrologisches Verzeichnis von Effener Kanonichen. 1580—1712. Herausgegeben von Conniffen, Dechant in Borbed.

Anzeige.

Arbeitsbericht und Mitgliederverzeichnis.

Effen

Gebrudt bei Fredebeul & Roenen 1911.

# Beiträge

zur

# Geschichte von Stadt und Stift Effen

Herausgegeben

von bem

## Hiftorischen Verein für Stadt und Stift Effen

## Dreiunddreifigstes Heft

#### Inhalt:

- Der Effener Oberhof Brodhaufen. Gin Beitrag zur westfälischen Birts ichaftsgeschichte. Bon Dr. Ernft Matthias.
- Swei Dentidriften von Dr. W. Harleh über das Derhaltnis von Rellings baufen und Bifang jum Stift Effen und deffen Bergregal. Mitgeteilt von Wilhelm Grevel.
- heinrich hunffen. Gin Effener Stadtfind als Gelehrter und Diplomat im Dienste Beters bes Großen. Bon h. von Glumer.
- Dr. Karl Arneld Kortum Beiträge gur Geschichte seines Lebens und Wirfens. II. Bon Wilhelm Grevel.
- Ricolaus Kindlinger. Beiträge ju feiner Lebensgeschichte und Mitteilung von Originalbriefen. II. Bon Wilhelm Grevel.
- Ein netrologisches Verzeichnis von Effener Kanonichen. 1580—1712. Serausgegeben von Conniffen, Dechant in Borbed.

Anzeige.

Arbeitsbericht und Mitgliederverzeichnis.

**Esten** Gebruckt bei Fredebeul & Koenen 1911

# Der Essener Oberhof Brockhausen.

Ein Beitrag zur westfälischen Wirtschaftsgeschichte.

Von

Ernst Matthias.

# Inhalts-Verzeichnis.

| Cuellen   | und   | Lite  | eratu:    | r     |     |      |     |     |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | , |
|-----------|-------|-------|-----------|-------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|----|-------------|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| Einlei tu |       |       |           |       |     |      |     |     |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |
| I. Lag    | e uni | d Ai  | ığbeh     | nun   | g 1 | der  | 2   | iΩ  | it  | ati | on  | 1 | Bt | od          | ħ a | uf  | en  |    |   |   |   |   |   | 1 |
| II. Die   | Bert  | walt  | ung b     | er i  | Bil | ait  | at  | ion | ١.  |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 1 |
| 1.        | Das   | Ber   | waltı     | ıngs  | per | rjoi | nal | l   |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 1 |
|           | a)    | Der   | Schu      | lthei | B   |      |     |     |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 1 |
|           | b)    | Der   | Hoft      | ichte | τ   |      |     |     |     |     |     |   | •  |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 2 |
|           | c)    | Der   | Bogt      | :     |     |      |     |     |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 2 |
|           | d)    | Der   | ស្លី០ទ្រឹ | fron  | e   |      |     |     |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 2 |
|           | e)    | Die   | Sofs,     | geld  | w   | ore  | ne  | n   |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 2 |
| 2.        | Das   |       |           |       |     |      |     |     |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   | · |   | 2 |
|           |       |       | gerich    |       |     |      |     | _   |     |     | _   |   | _  | _           |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 2 |
| III. Die  |       |       |           |       |     |      | ٠   | •   | •   | •   | ٠   | • | ·  | ٠           | ٠   | •   | ٠   | ٠  | ٠ | • | ٠ | ٠ | • | 3 |
|           |       |       |           |       |     |      |     |     |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |
| 1.        | Die   | Bole  | · im (    | auge  | m   | eın  | en  | •   | ٠   | •   | •   | • | •  | •           | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | 3 |
|           | 8.)   | Inte  | Beje      | Bun   | 8   | ٠    | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | ٠           | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | 3 |
|           |       |       | Ber       |       |     |      |     |     |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 3 |
| 2.        | Der   | Lehi  | nshof     | und   | ь   | er   | ල   | ďρu | lte | enl | bof | i | n  | <b>18</b> 1 | oc  | the | ւսի | en |   |   |   |   |   | 4 |
| IV. Die   | Mar   | f 181 | odba      | n sen | ı   |      |     |     |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 5 |
| V. Die    |       |       |           |       |     |      |     |     |     |     |     |   |    |             |     |     |     |    |   |   |   |   |   | 6 |
|           |       |       |           |       |     |      |     |     | •   |     |     |   | •  | •           |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |
| Auhang    |       |       |           |       |     |      | •   | •   | •   | •   | •   | • | •  | •           | •   | •   | •   | •  | • | • | • | • | • | 6 |

### Quellen und Literatur.

#### l. Gebrudtes.

von Below, Territorium und Stadt. München und Leipzig 1900-Brinkmann, Studien zur Berfassung der Meiergüter im Fürstentum Baberborn. Münstersche Beiträge, R. F., 16. Heft, 1907. Brons, Geschichte ber wirtschaftlichen Berfassung und Berwaltung des Siistes Breden im Mittelalter. Münstersche Beiträge, N. F., 13. Heft,

1907.

Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte. 2 Banbe. Leipzig 1887 und 1892. Fahne, Geschichte ber westfälischen Geschlechter. Köln 1858. Funde, Geschichte bes Fürstentums und ber Stadt Essen. Elberselb 1851.

Berg, Sofe und hofesrechte bes ehemaligen Stifts Effen. Zeitschrift bes Bergischen Geschichtsvereins XI., Seite 174 ff. und XII, Seite 121 ff.

&. Geuer, Der Kampf um die Essendische Bogtei. Beiträge zur Geschichte

von Stadt und Stift Effen, 13. Heft, 1889.

R. Giefe, Aber die Essener Urtunde König Ottos I. vom 15. Januar 947. Beitrage jur Geschichte von Stadt und Stift Effen, 30. Seft, Seite 95 ff. Die Grafich aft Dart", Festichrift jum Gebachtnis ber 300 jahrigen

Bereinigung mit Brandenburg-Preußen, herausgegeben von A. Meister. Dortmund 1909.

Grevel, Aberblick über die Geschichte ber Saline und bes Soolbabes Königsborn. Unna-Königsborn 1901.

Grimm, Deutsche Rechtsaltertumer. 4. Auflage. Leipzig 1899.

- b. Grotefend, Zeitrechnung bes beutschen Mittelalters und ber Reuzeit. Band I und II, I Hannover 1891/92, II Hannover und Leipzig 1898. Vaff, Markgenoffenschaft und Stadtgemeinde in Westfalen. Bierteljahrs-
- schrift für Sozial und Birtschaftsgeschichte. Band VIII. 1. Heft, S. 17 ff. beibemann, Das Hofrecht im Stift Essen und Rellinghausen. Zeitschrift bes Bergischen Geschichtsvereins VII, Seite 289 ff.
- Denne, Rleinere altnieberbeutsche Denkmäler. 2. Auflage. Baberborn 1877.
- v. In am a Sternegg, Deutsche Birtschaftsgeschichte. Leipzig 1879 ff. Band I, 2. Auflage 1909.

Kindlinger, Geschichte ber beutschen Sorigleit. Berlin 1819. Kindlinger, Geschichte von Bolmestein. Denabrud. und Effen 1801.

Anapp, Grundherrschaft und Rittergut. Leipzig 1897.

köhichke, Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum 17. Jahrhundert. II. Band, I. Abschnitt im Grundriß der Geschichtswiffenschaft von A. Meister.

🎙 ō h f ch t e , Studien zur Berwaltungsgeschichte der Grundherrschaft Werden a. d. Ruhr. Leipzig 1901.

Lacomblét, Artunbenbuch für die Geschichte des Niederrheins. 4 Bande. 1840/53.

versassung in Deutschland. 4 Banbe. Erlangen 1862/63.

3. Lappe, Das Recht bes Hofes zu Gahmen. Dortmund 1910.
Lohmey er, Das Hofrecht und das Hofgericht bes Hofes zu Loen. Münkersche Beiträge zur Geschichts-Forschung, R. F., 11. Hoft. 1906.
Lünig, Deutsches Reichsarchiv. 24 Bbe. Leipzig 1710/22.
Rarré, Die Entwicklung der Landeshoheit in der Grafschaft Mark. Diss.

Roftod 1907. 📭 🏗 🏗 a u r e r , Geschichte ber Fronhöfe, ber Bauernhöfe und ber Hof-

Digitized by Google

Meister, Ausgewählte Quellen und Tabellen zur Birtschaftsgeschichte der Grafichaft Mart. Dortmund 1909.

Meiten, Siedelung und Agrarwesen ber Bestgermanen und germanen, ber Kelten, Römer, Finnen und Slaven. Berlin 1896. Muller, über bas Guterwesen. Duffelborf 1816.

Ribbed, Ein Effener Refrologium aus bem 13. und 14. Jahrhundert. 20. Seft ber Gffener Beitrage.

Ribbed, Bur Kultur- und Birtichaftsgeschichte bes Stiftes Effen im Mittelalter. Rhein.-Bestfal. Zeit., Beilage für Kunft und Biffenschaft. 16. Juni 1907. Rive, über bas Bauerngüterwefen. I. Banb. Köln 1824.

Rothert, Der hof zu Stodum, eine Grundherrschaft bes Stiftes herford. Beitrage zur Geschichte Dortmunds und ber Graffchaft Mart. Band XVI. Seite 151-245.

Rübel, Agrarisches vom Hellwege und aus der Grafschaft Mark. Dortmunder Beitrage. Band XI. Seite 158 ff.

R ü bel, Dortmunder Urfundenbuch. Dortmund 1881 ff. R ü bel, Die Franken, ihr Eroberungs- und Siebelungssistem im beutschen Bolfslande. Bielefeld und Leipzig 1904.

R ü b e I , Reichshöfe im Lippe-, Ruhr- und Diemelgebiet und am Hellwege. Beitrage zur Geschichte Dortmunde. Band X.

R. H. Schäfer, Geschichte bes Oberhofes Gidenscheibt. Effener Beitrage.

Schotte, Studien zur Geschichte ber westfälischen Mart und Markgenossen. ichaft. Münfteriche Beiträge, N. F., 17. Seft. 1908.

Schröber, Lehrbuch ber Deutschen Rechtsgeschichte. 4. Auflage. Leipzig 1902.

Schulze, Die Lanbstände der Grafschaft Mark bis zum Jahre 1510. Deutsch-rechtliche Beiträge, I. Band, Heft IV. Scotti, Clevisch-Wärkische Provinzialgesete. I. Teil. Düsseldorf 1826.

Seeliger, Die soziale und politische Bebeutung ber Grundherrschaft im früheren Mittelalter. Leipzig 1903.

Sommer, Sandbuch über bie alteren und neueren Rechtsverhaltniffe. Samm 1830.

v. Steinen, Westfälische Geschichte. Lemgo 1755 ff.

28 eft fälisches Urtunbenbuch. 7 Banbe, 1847 ff.

Billmans - Philippi, Kaiserurfunden der Proving Bestfalen. Münster 1867.

Bittich, Die Grundherrschaft in Nordwestbeutschland. Leipzig 1896.

#### 2. Sanbidriftliches.

I. Düffelborf, Königl. Staatsarchiv: a) Aften bes Stiftes Effen XIX—XXII (zit. Duff. E. A.); b) Urkunden des Stiftes Effen (zit. Düss. E. U.).

II. Effen, Stadtarchiv. (Die benutten Schriftstücke haben noch keine

Signatur erhalten.)

III. M'lin ster, Königs. Staatsarchiv: a) Kindlingersche Sammlung. Band 104, 112, 118 und 119 (zit. Kindlinger 104 usw.); b) Urkunden bes Unnaer Stabtarchivs.

IV. Unna, Altere Atten im Archiv der Stadt Unna VI. 2 b.

V. Be & I a r , Königl. Staatsarchiv: Brozegatten E. 635/1958, U. 63/270, R. 805/2906, Z. 15/39.

### Einleitung.

Charakteristisch für die Großgrundherrschaft im früheren Rittelalter ist die Verwaltung des Besitstandes nach Fronhofsverbänden, Billikationen. Die Berfassung bieser Berbande trat im wesentlichen in zwei verschiedenen Formen in die Erscheinung:1) 1. Als Fronhofsverfassung mit größerem gutswirtschaftlichem Betrieb, die bei bichter Besitzlage Anwendung fand, und 2. als Fronhofsverfassung ohne Fronhofswirtschaft, welche bei Streubesit die Regel bilbete. Diese lettere Berfassungsart, bei der der haupthof fast nur als Sebestelle für die bäuerlichen Gefälle erichien, lennzeichnete besonders die großen westfälischen Villikationen. Auch die Berfassung ber Hofverbande bes Stiftes Effen trug burchaus das Geprage dieser Art. Einer der wichtigeren Höfe, die Effen in Bettfalen bejag, war ber Oberhof Brodhaufen, beffen Berhältniffe Gegenstand der folgenden Untersuchung bilden sollen. Wenn sich auch für die Blütezeit der Grundherrschaft, das 9. bis 12. Jahrhundert, keine Nachrichten hierüber finden,2) sondern diese erst zu einer Zeit einseten, wo in anderen Gegenden die Hofverbande sich ju lodern beginnen oder sich auch schon völlig aufgelöst haben,3) io ift doch das Bild, das sich mit Hilfe des späteren Materials gewinnen läßt, immerhin wertvoll genug, um einen Beitrag zur westfälischen Wirtschaftsgeschichte bilden zu können.

Mit dem 13. Jahrhundert beginnt das Quellenmaterial. Ansangs ift es zwar noch außerst spärlich, wird aber mit ber Zeit mmer reichlicher. Die für die Kenntnis der Grundherrschaft wichtigsten Quellen, die Register der Gefälle der einzelnen Höfe, beginnen erst ein Jahrhundert später. Am wichtigsten ist in dieser

Beziehung bas fogen. Kettenbuch und bas "rote Buch".

Das Rettenbuch enthält in seinem ersten Teile bas Abgabenverzeichnis der einzelnen Effener Oberhöfe, mahrend der weite Teil eine genaue Beschreibung der Gebflogenheiten des

<sup>1)</sup> Bgl. namentlich Kökschle, Birtschaftsgeschichte, Seite 60 f., wo diese doppelte Bersassungsart besonders klax hervorgehoben ist. 2) Abgesehen von der kurzen Rotiz in der ältesten Essenre Heervolle: Van drokhuson to then hogetidon nigen mudde maltes ende tuenteg dikera

Stift Breben, Seite 63 ff.

Stiftstapitels bringt.1) Bon ihm sind mehrere Abschriften im Düsselborfer Staatsarchiv vorhanden. Ein Exemplar enthält das Münsterkirchenarchiv zu Essen.2) Die Essener Sandschrift weist einige Barianten von der Duffelborfer auf; im ganzen ift fie die bessere. Uber Entstehungszeit und Anlage dieses wertvollen Buches findet sich noch keine genauere Abhandlung.3) Auch hier an dieser Stelle kann naturgemäß nicht näher auf die Quelle als solche eingegangen werben. Jeboch soll sie an ber Hand bes Materials, das sich hier über Brodhausen findet,4) erläutert werden. Entstehungszeit ift bas Ende bes 14. ober ber Anfang bes 15. Sahrhunderts anzunehmen. Auf diesen Termin weisen folgende Momente hin: Zunächst erscheinen verschiedene im Rettenbuch vorkommende Namen der Besiter der Sofe in den Reversen jener Zeit. Um genauesten läßt sich hiernach die Zeit bestimmen aus einer Behandigungsurkunde von 1390.5) Die in diesem Jahre Behanbigten werben im Kettenbuche schon genannt. Sodann deutet eine Bemerkung in der Quelle selbst auf diesen Zeitpunkt hin. Es heißt da: "Schultetus curtis quandoque solvit sive consuevit solvere de agris curtis tertiam garbam; nunc dat infrascriptam pensionem . . . ". Diese Ablieferung der 3. Garbe ist eine Einrichtung, die 1381 erwähnt ift in dem Amterevers des Schultheißen Dietrich v. Bolenspet.6) Die folgenden Berwalter, die 1386,7) 1396,8) und 14289) ben Hof erhielten, gaben sie ebenfalls. Daß ber Schultheiß, der 1428 das Amt antrat, die unbestimmte Abgabe liefert, ift auffallend; benn so spät kann bas Rettenbuch unmöglich entstanden sein. Reinen einzigen Namen aus den Urtunden nach 1400 erwähnt die Quelle. Es liegt am nächsten anzunehmen, daß zwischen 1396 und 1428 eine ober mehrere Amtsübertragungen stattgefunden haben, beren Reverse verloren gegangen sind, und

Der 2. Teil des Rettenbuches ift herausgegeben von Arens u.

8) Kürzlich ist ein Teil des Kettenbuches gebruckt erschienen, und zwar berjenige, der die Abgabepflicht des Oberhofes Eidenscheid wiedergibt, bei

R. S. Schafer, Geschichte bes Oberhofes Gidenscheib, Seite 105 ff.

4) Rettenbuch fol. 28 ff.

•) Kindlinger 119, Seite 26. Kindlinger, Geschichte ber Hörigkeit, Urk. 132 und Kindlinger 119,20 ff.: . . . Vortmer werde ich aflivich na sunte Margreten dagh in dem scholtsmpte . . ., so sullen myne erven die twe deyl van dem korne hebben, und den derden deyl myner vrouwen van Essende und erme Capitel . .

7) Rinblinger 119,140 und Duff. E. U. 217. 8) Rinblinger 119,98 und Rinblinger, hörigfeit, Urf. 144.

Rindlinger 119,142 ff.

Schäfer im 28. Heft ber Essent Beiträge.

2) Das Essent Exemplar konnte ich in einer von herrn Arens-Essen angesertigten Abschrift benutsen, die dieser mir freundlichst zur Versäugung gestellt hat, wosür ich ihm an dieser Stelle meinen verdindlichten Dank aus spreche. — Der Teil des Kettenbuches, der sich mit dem Oberhof Brockhausen beschäftigt, sindet sich auch in der Kindlingerschen Sammlung Bd. 119, Seite 183 st.

bei denen die im Kettenbuch verzeichnete Abgabe gefordert wurde. Der Schultheiß von 1428 wurde bann wieder die 3. Garbe burchgesett haben. Auf jeden Fall aber muß man aus diesen Amtsreversen schließen, daß die Quelle nach 1396 entstanden ift. — In der Anlage des Brodhaufer Berzeichnisses läßt fich eine bekimunte Methode erkennen. Das ganze Berzeichnis zerfällt in zwei Der erste Teil enthält bie genaue Angabe ber einzelnen Unterhöfe mit ihren Besithern und Berpflichtungen, an die sich die Aufzeichnung der Lieferung des Haupthofes anschließt. Angabe der Höfe ist durchweg die Lage maßgebend gewesen; man ift hierbei bem Hellwege folgend von Westen nach Often vor-Die Anführung der außerhalb biefer Heeresstraße gelegenen Höfe zeigt allerbings keine spstematische Ordnung. Dagegen bilben ben Abschluß bes Berzeichnisses wieder 9 ber Lage nach zusammengehörige Höse, an deren Spite der mansus eines "Schul-ten" steht. Es macht den Eindruck, als ob sie ein ganzes für sich gebildet hatten, ihnen allen gemeinsam ift bas Fehlen jeglicher Getreidelieferung. Wahrscheinlich ist für sie ein besonderes Berzeichnis schon vorhanden gewesen, das bann im Rettenbuch dem Register der übrigen Brodhauser Höfe angereiht wurde. — Der weite Teil bringt die Lieferung, die die Billitation Brodhausen als solche dem Stift zu leisten hat.1) Er beginnt mit den Abgaben für die Abtei, die schon in einem Berzeichnis aus dem Jahre 1332 in ahnlicher Beise aufgeführt sind.2) Bom ersten Teil zeigt er eine beutliche Berschiedenheit. Bahrend bort 3. B. ber Schultheiß "schultetus curtis" genannt wirb, heißt er hier immer "schultetus superior", bem ber "villicus" gegenüber gestellt ift, ein Zeichen dafür, daß jeder der beiben Teile ein selbständiges Ganzes bilbete und daß beibe wohl auch zu verschiedenen Zeiten entstanden sind. für die ursprüngliche Selbständigkeit beider Teile spricht auch der Umstand, daß sich in dem Dusselborfer Exemplar an der Spițe bes 2. Abschnittes die Aberschrift findet "Dit nabeschrevene gevet de hoff van Broichusen alle jar dem sticht van Essen". — So ift bas Gesamtverzeichnis der Brockhauser Abgaben im Kettenbuch aus zwei Studen zusammengesett, die jedes für sich ein Ganzes ausmachten. Das erfte Stud beruht wahrscheinlich seinerseits wieder auf zwei selbständigen Teilen.

Das sogenannte "rote Buch" ist eine im Düsselborfer Staatsarchiv befindliche Handschrift, die kurze Zeit nach dem Ketten-

buch entstanden sein muß.

Es enthält dasselbe Material wie dieses, auch die vorkommens ben Ramen sind die gleichen. Im ganzen ist es aber sorgfältiger. Der Berfasser hat Einzelheiten, die in der älteren Quelle offenbar vernachlässigt sind, hinzugefügt oder verbessert. Außerdem sindet

Düss. E. A. XXI. 1.

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber weiter unten Geite 37 f.

sich die Angabe des Kirchspiels, in dem die einzelnen Höfe liegen, regelmäßig verzeichnet, während dies im Kettenduch satt ganzlich sehlt. Der Hauptunterschied besteht in der größeren Anwendung der deutschen Sprache. 3. B. ist "hove" statt "mansus" gesett, auch die Getreidearten sind deutsch benannt.

Bas num die Quellen der späteren Zeit angeht, so ist man hier in der Hauptsache angewiesen auf die Register, die Rechnungen sowie auf die Behandigungsprotofolle und ereverse. Material haben außerdem die Prozehatten geliefert, die namentlich bas Berhältnis bes hofes gur Graffchaft Mart beleuchten. - Bu bemerken ift noch, daß die bei weitem quellenreichste Zeit bas 16. Jahrhundert ist, und daß wir uns besonders bei der Darstellung von Einzelheiten in der Berwaltung des Hofes auf die Quellen diefer Beriode ftuben muffen. Unter ihnen ragt wieder hervor ein hier im Anhang wiedergegebener Bericht über ben Sof Brodhaufen vom 16. Oftober 1554, den wir einem Fronen dieser Billikation, Da er 20 Jahre bas Amt bes Hofsnamens Rebbe verdanken. fronen bekleibet hat und deswegen mit den Berhältnissen genau vertraut ist, so dürfen wir seine Angaben als durchaus glaubwürdig hinnehmen.

Leiber war eine Quelle, die wahrscheinlich vorliegender Arbeit gute Dienste geleistet hätte, nicht zugänglich, nämlich die Register der Grafen von der Mark im Disseldorfer Staatsarchiv,

die sogenannten Causae Clivenses.

Bei den im Anhang wiedergegebenen Quellen ist die Schreibweise der Borlage beibehalten worden. Nur die besonders störende Berwechslung von u und v ist nach der heutigen Orthographie abgeändert worden.

### I. Lage und Ausdehnung der Villikation Brockhausen.

Der Oberhof Brockhausen, eine der größeren mediae curtes<sup>1</sup>) des Stiftes Essen, dehnte sich aus über die Grafschaft Mark und den nordwestlichen Teil der Grafschaft Arnsberg. Mit seinen 50 Hösen<sup>2</sup>) erhebt er sich weit über den Durchschnitt der westfälischen

Die zuständige "intogra curtis" war für Brodhausen der Oberhof Hudarde.

<sup>2)</sup> Die Zahl 50 ist sicher belegt. Sie wird schon in einem Berzeichnis der Oberhöfe vom Ansang des 13. Jahrhunderts genannt. (v. Steinen, Westfälische Geschichte XXI. Seite 1421). Im Kettenbuch sinden sich nur 49 Mansen, doch wird in der späteren Zeit ein hier sehlender Hof mit angesührt, sodaß man wohl annehmen darf, daß dieser zur Entstehungszeit des Kettenbuches verpfändet war. Im Lause der Zeit scheint der eine oder andere

Billitationen, die in der Regel 15 bis 25, selten mehr als 30 bis 40 Hofe ihr Eigen nannten.1) Der Haupthof2) lag unmittelbar norblich von Unna, in ber Feldmart dieser Stadt, im heutigen Unna = Königsborn, bessen erfte Salzquellen sich auf früherem Effener Grund und Boben befinden.3) Bon bem Haupthof aus breiteten sich nach allen Seiten hin, mit Ausnahme der öftlichen und nordöftlichen Richtung (wenn man von einem Gut in Uelzen dirett öftlich bei Unna absieht), die zugehörigen Unterhöfe aus. Am gahlreichsten find die Sofe nach Besten zu. Rach dieser Richtung bin geben verschiedene Linien, auf benen man Effener Besit verfolgen tann. Die Hauptlinie erstreckt sich über ben Hellweg, an dem zwischen Dortmund und Unna verschiedene Ortschaften liegen, die Brodhauser Sofe aufweisen. Das westlichste Dorf Körne4), nahe bei Dortmund, besitzt zwei an der Zahl. Dann folgt nach überspringung von Bambeln und Bradel Asseln mit einem Gehöft. hieran schließen sich Bidebe und Riebermassen mit zwei bezw. drei Mansen; Obermassen enthält ein Gut. Gine zweite Linie mit Effener Besit geht in nordwestlicher Richtung von Brodhausen aus. bier finden fich in Baersthausen zwei, in Boingsen brei Sofe, während Bestid und Bedinghausen, der nördlichste Brockhauser Befit, mit je einem Hof vertreten ift. Etwas abseits westlich biefer Linie, in Lanstorp, find drei Mansen. Außerdem fällt auf diese Gegend noch ein Hof, bessen Lage nicht genau bestimmbar ift. Rordlich vom Saupthof find nur zwei Ortschaften mit Unterhöfen, namlich Bergkamen und Rottum, in benen sich je einer befindet. Etwas bichter ift die entgegengesette Richtung besett. Dirett bei Unna "am Ringelbraut" liegt ein hof. Beiter im Güben zu Strid-Berbede haben wir zwei, in Oftenborf, in Holzwidebe und in dem in unmittelbarer Rähe dieses Städtchens gelegenen Nortorp je einen Hof. Dazu kommen noch zwei, beren Lage nicht genau beftimmt werden tann. Mehr nach Beften von diesen Orten aus gerechnet, in Aplerbed, befindet sich noch ein größeres Effener Gut. Berhaltnismäßig reich an Brockhauser Höfen ist ber nordwestliche Teil der früheren Grafschaft Arnsberg. In dieser Gegend sind im ganzen neun an der Zahl<sup>5</sup>), die auf Bogwinkel, Wimbern, Echt-

Hof verloren gegangen zu sein; benn bie späteren Register machen nur in die 40 Höse namhaft.

9) Bgl. Grevel, Aberblick über bie Geschichte ber Saline und bes Soolbabes Königsborn, Seite 4.

4) Bei Ortsnamen, soweit sie sich für die Gegenwart nachweisen ließen, ift die heutige Schreibweise gebraucht.

9 Dieses sind die Höse, die wahrscheinlich ein einheitliches Ganzes bisteten.

<sup>1)</sup> Bgl. v. Jnama-Sternegg III<sup>1</sup>, S. 180 und Nothert, der Hof zu Stodum, Seite. 174.

<sup>2)</sup> Der Haupthof bilbete mit acht anderen Höfen zusammen das Dorf Brockhausen. — Auf den Haupthof näher einzugehen, bietet sich weiter unten Gelegenheit.

hausen und mehrere andere Orte verteilt sind. Ganz abseits vom Kern der Billikation, im Besten liegt noch ein vereinzelter Hof, zu Banden bei Herbede.

Uberblickt man die Lage der nach Art des Streubesitzes verteilten Gehöfte, so läßt sich feststellen, daß die bei weitem größte Rahl von ihnen nicht über sieben bis acht Kilometer vom Mittelpunkt entfernt ift, eine Tatjache, die die Berwaltung von Brochaufen leichter machte, als bei anderen höfen der Fall sein konnte. Rimmt man etwa, um ein gang traffes Gegenstüd zu mahlen, ben Herforber Oberhof Stodum,1) bessen einzelne Unterhöfe ganz außerorbentlich weit vom Mittelpunkt entfernt liegen, so fällt die glückliche Lage des Brodhauser Hofverbandes besonders auf. Die ganze Billitation erstreckt sich über einen Flächenraum von etwa 51/3 Quadratmeilen, ber auch im Bergleich zu anderen Effener Oberhöfen, z. B. zu bem ebenfalls in der Grafschaft Mark gelegenen Hof Uedendorf2), bessen 41 Höfe sich über ungefähr 8½ Quadratmeilen ausdehnen, als gering bezeichnet werden muß. — Der Zeitpunkt, an dem der Hof Brodhausen Essener Eigentum wurde, läßt sich nicht angeben, da die Schenkungsurkunde fehlt. Es ift möglich, daß er zu dem älteften Essener Besitzstand gehörte; benn in ber Urtunde Ottos I. vom 15. Januar 947,3) in ber bem Stift Effen u. a. die Schenkungen, beren Urfunden bei einem Brande umgekommen sind, bestätigt werden, ift auch Effener Eigentum in unserer Gegend bezeugt.4) Zuerft mit Namen genannt wird ber Oberhof in ber alteften Essener Heberolle, deren Entstehungszeit wahrscheinlich in bas zehnte Jahrhundert fällt.5)

### II. Die Verwaltung der Villikation.

Da für die Verwaltung der Villikation Brockhausen in der ersten Zeit ihres Bestehens jegliche Nachrichten sehlen, so bleibt nichts and deres übrig, als aus dem jüngeren Material Rückhlüsse auf ältere Zeiten zu machen, was um so leichter ist, als die Versassung und Verwaltung der Fronhöse in der Blütezeit der Grundherrschaft durchweg gleich war. So spiegelt gleich die erste Nachricht, die Licht wirft auf

2) Bgl. Kettenbuch und Kindlinger 118, Seite 141 ff.
3) Lacomblet U. B. I. 97, — Räheres über diese Urfunde bei Giese: Aber die Ess. Urfunde König Ottos I. vom 15. Januar 947.

<sup>)</sup> Bgl. Rothert, ber hof zu Stodum (Dortmunder Beitrage XVI)

<sup>&#</sup>x27;) Lacomblet a. a. D.: ,... et quidquid habuit in comitatu Ecberti. et Cobbonis". Die Grafschaft liegt in bieser Gegenb. (Bgl. hierüber Bill-

manns, Kaiserurkunden, Seite 38 f.)

5) Siehe auch Seite 9, Anm. 2. — Scherer, der die Heberolle vom germanistischen Standpunkt aus betrachtet, setz sie in eine Zeit nach 860. (Bgl. Hehne, Sprachdenkmäler, Seite 64.)

bas Berhältnis zwischen ber Billikation Brockhausen und bem Stift Esen, dieselbe Entwicklungsstuse wieder, die wir an anderen Hösen um dieselbe Zeit auch sinden, über deren Bersassung und Berwaltung wir für die älteste Zeit genau unterrichtet sind. Diese Latsache berechtigt uns, diese älteren Berhältnisse in ihren Grundzügen wenigstens für Brockhausen in Anspruch zu nehmen. Bei dieser Ergänzung handelt es sich in der Hauptsache um die Stellung des Schultheißen, die vor der Zeit, wo die Quelsen einsehen, schon eine bestimmte Bandlung durchgemacht hat, während wir dei der Darkellung der Funktionen des übrigen Berwaltungspersonals von vomherein sesten Boden unter den Füßen haben.

### 1. Das Verwaltungspersonal.

#### a) Der Schultheiß.

An der Spike der Billikation stand wie überall nach den ältesten Aberlieferungen anderer Grundherrschaften1) der Schultheiß, auch villicus und Reier genannt, der anfangs den Haupthof im Ramen des Grundherrn bewirtschaftete und die Billikation als Verwalter leitete. Seit dem 11. und 12. Jahrhundert übernahm er den Haupthof gegen bestimmte Abgaben in eigenen Betrieb, zugleich mit ber Berpflichtung, die Gefälle der Hintersassen einzuziehen und den Gefamtbetrag dem Stift abzuliefern. Spätestens im 13. Jahrhundert flieg der Anhaber des Schultenamtes zum Range eines ritterlichen Ministerialen empor,2) ber bann wie alle Ministerialen bas Amt durch Erblichkeit an sich und seine Familie fesselte.3) Alle diese Romente befähigten ihn, seine Stellung immer selbständiger zu gestalten, sodaß er schließlich auf der Billikation schaltete und waltete wie ein eigener Herr, der es sogar soweit trieb, im Bollgefühl seiner Racht, bem Stift die schuldigen Abgaben vorzuenthalten, bis schließlich von der Zentrale aus energische Schritte unternommen wurden, um den widerspenftigen Ministerialen an seine Bflicht zu gemahnen. Durch Bermittlung bes Grafen von ber Mark fah er sich peinem Bertrage zwecks Regelung ber Rücktanbe gezwungen.

So ungefähr hat man sich die Entwicklung zu denken dis zu der Zeit, wo die Quellen beginnen. Jener Bertrag, der zwischen der Abtissin und ihrem Schultheißen Meinricus von Brockhausen abgeschlossen wurde, ist noch erhalten. Er bildet somit die erste urtundliche Nachricht, die das Berhältnis zwischen Schulte und

Frundherrschaft Breden zu beobachten ist. (Bergl. Brons a. a. d. S. S. 60 ff.) 1) Hermit Hand in Hand geht die Aufsassung, daß die Billikation als ein Lehen übertragen sei.

<sup>1)</sup> Bgl. Wittich, Grundherrschaft, Seite 303 ff. — Brons, Geschichte berwirtschaftlichen Berfassung des Stiftes Breden, Seite 51. — Brinkmann, Subien zur Berfassung der Weiergüter im Fürstentum Paderborn, Seite 9.

<sup>1)</sup> Möglich ift es auch, daß sich eine ritterliche Ministerialensamilie die Billiation übertragen ließ, wie bieses beispielsweise häusiger bei ber Gumbberrichaft Breben zu beobachten ift. (Beral, Brons a. a. D. S. 60 ff.)

Grundherrschaft beleuchtet, und stammt aus dem Jahre 1286.1) Bon dieser Zeit an läßt sich die Wandlung im Schultenamte verfolgen. Die Quellen hierüber sind für die Folgezeit außerordentlich ergiebig, da fast sämtliche Reverse über die Amtsbestallungen erhalten sind, eine Tatsache, die das Material von Brodhausen über das der anderen Effener Oberhöfe erhebt, bas meiftens eine einigermaßen befriedigende Kenntnis von den Bandlungsftufen im Schultenamt nicht zu bieten im Stande ift.

Auch aus der Zeit kurz vor dem Bertrag von 1286 haben wir einige Anhaltspunkte über die Stellung der Ritter von Brochaufen. Berschiedentlich werden sie erwähnt als Zeugen bei Beurkundungen. Doch ist es geboten, Borsicht bei den vorkommenden Trägern des Namens "Brodhaufen" zu üben, da der Rame sehr verbreitet ift.2) Mit ziemlicher Sicherheit barf man ben Namen mit bem Effener Oberhof in Berbindung bringen, wo es sich um Urkunden handelt, die vom Grafen von der Mart ausgestellt sind, ba in der Grafschaft Mart zu jener Zeit nur dies eine Brodhausen existierte. Go erscheinen in einer Urfunde vom 1. Mai 12513) in der Graf Engelbert v. d. der Kirche zu Mark Schentung eines Mark bie Manius Schmehaufen bezeugt, unter ben Zeugen die Brüder Ritter Hermann, Beinrich und Johann von Bruchhaufen. icon gehn Jahre früher wird ein Bertreter des Effener Ministerials geschlechtes genannt in einer Urkunde.4) Dort bezeugt der Erzbischof von Köln, daß die Söhne eines heinrich von Brochausen ihre Boigteischaft über den Leppinghof zu Körne b. Dortmund dem Beinrich von Buren zu Leben gegeben, ber fie dem Domkapitel zu Köln verpfändet. Bas es mit der Bogteischaft über diesen Mansus auf sich hat, läßt sich nicht bestimmt entscheiben, aber doch vermuten. Effen besaß in Körne zwei Sofe. Allem Anschein nach hat also der Schultheiß unabhängig von der Grundherrichaft bas Schutzverhältnis über einen ihm anvertrautem Manfus aufgegeben und von sich aus einem andern Ritter als Lehen übertragen. Auch dies würde wieder dartun, wie frei und selbständig er sich in seinem Bereiche fühlte. - In den Jahren 1270,5) 1271,6) und 12807) wird ein Ritter Reinricus von Brochausen als testis namhaft gemacht. Benn dieser mit dem Meinricus identisch ift, der mit der Abtissin

Rindlinger 119,79 und Duff. E. U. Rr. 81.

Rach Fahne, Geschichte der Bestfälischen Geschl., Seite 79 f., gibt es in Bestfalen 4 Ritterfite biefes Ramens: 1. bei Arnsberg, 2. bei Brilon, 3. bei Soest und 4. bei Unna.

<sup>3)</sup> Lacomblet U. B. II. 369.

<sup>4)</sup> Lacomblet U. B. II. 254. — Fahne a. a. D., Seite 80, glaubt, daß biefer Beinrich v. Br. zu bem Ritterfite bei Goeft gehore. Doch tommt der in der Urtunde genannte Sofname in abnlicher Form, namlich als "mansus | Ibynek" im Rettenbuch vor.
| Seft. U. B. III. 862.
| West. U. B. III. 906.
| West. U. B. III. 1099.

von Essen den Bertrag von 1286 abschließt, so würde dieser sich eines weitgehenden Ansehens erfreut haben. Denn 1271 handelt es sich um den Friedensvertrag zwischen dem Bischof von Münster und den Herren von Lüdinghausen. — Jedenfalls aber steht soviel iest, daß die Ritter von Brockhausen sich nicht mehr als gebundene Schultheißen, sondern als freie, selbständige Herren fühlten, die aus dem besten Wege waren, sich tatsächlich von der Erundherrschaft

völlig zu emanzipieren.

Aufgabe der Grundherren war es nun, ihnen auf diesem Wege halt zu bieten. Der Vertrag von 1286 war der erste Schritt, den verlorenen Boden zurückzuerobern. Nachdem es so dem Stifte gelungen war, seine Autorität wieder herzustellen, mußte es auf Mittel sinnen, den errungenen Boden zu behalten. Am gefährlichsten sür die Grundherrschaft war die Erblichseit im leitenden Amte und die Aufsassung, daß die Villitation ein Lehen sei. Hier mußte man also angreisen, wollte man einer weiteren Entsremdung des hoses vordeugen. Der sicherste Weg wurde jetzt darin erblickt, daß man den Kitter veranlaßte, auf die Villikation zu verzichten (1302)<sup>1</sup>). Diesen Berzicht konnte man nur erreichen, indem man den hos regelrecht zurücksaufte für 250 Mark, wieber ein Zeichen dafür, wie sest die Herren von Brochausen mit der Villikation verbunden waren. Um ihnen diesen Schritt möglichst zu erleichtern, übertrug man ihnen ein Lehnsgut.

Durch diese entscheidende Maßnahme war die Villikation wieder sest in der Hand der Grundherrschaft, die nun wieder frei versügen und bei jeder neuen Amtsdestallung ihre Bedingungen stellen konnten. Diese Bedingungen kommen in dem Reverse immer klar zum Ausdruck. Fast dei jeder Amtsübertragung indet man besserungsbedürftige Stellen, sodaß mit jedem neuen Schulten die Villikation sester an die Zentrale gekettet wurde.

Junächst übertrug man jest das Amt einem in der Nähe wohnenden Ritter auf Lebenszeit, wie der erste erhaltene Revers von 1343 dartut.<sup>3</sup>) Bor allem galt es nun, sich von dem neuen Schultskeißen die Einnahmen zu sichern, die man zulest vom Erbschultskeißen nur teilweise und nur mit großer Mühe erlangen konnte. Zu diesem Zwecke ließ man sich 150 Mark von ihm als Pfand hinsterlegen, die nach seinem Tode den Erben zurückerstattet werden sollten, wenn er seinen Pflichten nachgekommen. Eine beliebte

<sup>1)</sup> Kindlinger 119,13; übrigens muß im gleichen Jahre ein Lambert don Bonen, wahrscheinlich auch als Schultheiß, auf seine Rechte an den Einer Gütern zu Evenich, einem Propsteihof in der Mark, verzichten in Gegenwart bes Grafen von der Mark (Duss. E. U. Rr. 120.)

<sup>2)</sup> Kinblinger 119, 118.
3) Kinblinger 119, 16 und Düss. E. U. Nr. 217. — Den Haupthof ethielt jest ein bäuerlicher villicus, der auch schultetus genannt wird, zur Bebauung (s. u. Seite 47). In diesem Kapitel ist unter "Schulte" immer der Eberschulte verstanden.

Ausrebe ber früheren Schulten für die Unterschlagung der Einnohmen scheint die gewesen zu sein, die Saat sei durch Unwetter vernichtet worden. Jest wird das Versprechen verlangt, innerhalb fünfzehn Tagen nach Eintreten eines Unwetters dem Stifte Witteilung zu machen.

Der Ritter scheint aber den Erwartungen nicht entsprochen zu haben; denn nach 25 Jahren veranlaßte man ihn, auf das Amt zu verzichten. Bei der folgenden Ubertragung 13811) geht man einen Schritt weiter und fordert punktliche Einlieferung der Gefälle, bie man beim vorigen Schulten noch nicht erlangt hatte. Getreide muß bis Maria Lichtmeß (2. Februar) in Essen sein. Gine entscheibende Anderung tritt weiter in der Dauer des Schultenamtes ein, die seitbem lange Zeit beibehalten wurde. Die Ubertragung auf Lebenszeit erscheint unzwedmäßig. Es hatte mahrscheinlich Mühe genug gefostet, ben Ritter Sprenge zum Berzicht zu veranlassen. Um die Möglichket zu haben, einen Verwalter jeberzeit zu entlassen, wurde nun ber Bertrag immer nur auf ein Jahr abgeschlossen, wobei als Termin der Margarethentag (13. Juli) angesehen wurde. Nach Ablauf des Bertragsjahres fiel das Amt wieder an bas Rapitel, bas nach freiem Ermessen wieder barüber verfügen konnte. Diese Bestimmung übte natürlich einen gewaltigen Druck aus und war geeignet, bei dem Schulten jegliche Selbständigkeitsgelüste zu ersticken. Zudem wird ihnen jest eine wichtige Einnahmequelle geraubt burch bie Bestimmung, daß das Grunderbe der verstorbenen Hofsleute, das ihnen bisher zukam, der Abtissin anheim fallen sollte.

Bu Anfang bes folgenden Jahrhunderts wird eine Anderung ber Berwaltung vorgenommen.<sup>2</sup>) In dem Jahre 1404<sup>3</sup>) wurden

2) Bahrscheinlich handelt es sich um die Biederherstellung eines früheren Zustandes. Denn, wie bereits in der Einleitung dargetan, läßt die Anlage des Kettenbuches vermuten, daß diese Höse ursprünglich selbständig verwaltet wurden.

<sup>1)</sup> Zur Erklärung für die Tatsache, daß sich die nächste Amtsübertragung erst 1381 sindet, sei auf solgendes ausmerksam gemacht: Im Lause der Zeit trat häusig der Fall ein, daß nach Abgang eines Oberschulten nicht sogleich eine geeignete Versönlichkeit gesunden wurde, die seine Stellung einnehmen konnte. Für solche Zeiten der Bakanz behielt das Kapitel das Amt und besetzt es mit der Adtissin, der Prödstin oder einer anderen Würdenträgerin des Stifts. So wird auch nach dem Berzicht des Ritters Sprenge 1368 das Amt wohl längere Zeit von der Zentrale aus verwaltet worden sein. Zur Bestätigung kann herangezogen werden eine Behandigungsurkunde aus dem Jahre 1378 (Düss. E. U. 291), in der es heißt, daß der Hof Pottendrügge von der Adtissin in Leibgewinn entliehen wurde, während sonst immer von einer Behandigung durch den Hosselden Jahrhunderte, wo der Titel "Oberste Hosseschultin" belegt ist. Im Jahre 1473 stellt die Prödstin von Ssen in bieser Sigenschaft eine Behandigungsurtunde aus (Kindlinger 119, 122) und im sechszehnten Jahrhundert steht die Dechantin und spätere Prödstin Katharina von Gleichen als oberste Schultin an der Spise der Berwaltung.

<sup>8)</sup> Kinblinger 119, 23 und Kinblinger, Hörigkeit, Urk. 148.

nämlich die vom Haupthofe entfernter liegenden Höfe in der Erafschaft Arnsberg einem besonderen Amtmann unterstellt, der aber keine selbständige Stellung einnahm, sondern vom Oberschulten abhängig war. Er erhält die Hälfte vom Sterbfall, vom Handgewinn und von der Abgabegebühr bei einer Wessellel und bei der Entlassung aus der Hörigkeit. Direkt veranlast wurde diese Anstellung eines besonderen Berwalters allem Anschein nach durch Abergrisse von Seiten der umwohnenden Großen; sehlt es doch an solchen nicht einmal bei den Hösen im Kern der Villikation. — Ob indes dieses Sonderamt längere Zeit bestanden hat, läst sich nicht sagen, da jegliche weitere Nachrichten hierüber sehlen; ebenso ist nichts über die Funktionen dieses Amtmannes bekannt. —

So war das Stift nach Kräften bemüht, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln die Billikation immer fester an sich zu ketten und sie wie in früheren Zeiten sich dienstbar zu machen. Das mußten die Berwalter während des 15. Jahrhunderts in noch höherem Maße fühlen als die früheren. Denn ihnen wurde jett das lette Mittel aus der Hand genommen, das sie vielleicht zu eigenem Borteile benutzen konnten und auch wahrscheinlich dazu benutzt hatten. Es betraf die Einziehung der Gefälle, eine Handlung, in der ihnen disher volle Selbständigkeit gelassen wurde. Jett wird 14422) die Bestimmung getrossen, an jedem Pfingsten genaue Rechenschaft abzugeben von den Einnahmen und Ausgaben. Damit war ihnen nun endgültig jede Möglichkeit genommen, den Hof zu eigenem Vorteil zu mißbrauchen.

Wit den folgenden Schulten hat man dann keine schlimmen Ersahrungen mehr gemacht. Sie waren jetzt so in der Hand des Stistes, daß sie keine wichtigen Schritte mehr ohne genaue Kontrollierung von der Zentrale aus unternehmen konnten.3) Dieser Umstand mag es auch gewesen sein, der die Abtissin bestimmte, mit der Gewohnheit zu brechen, die Amtsübertragung nur auf ein Jahr abzuschließen, eine Gewohnheit, die als sehr lästig und umständlich empfunden werden mußte und die ja auch nur unter dem Drucke der damaligen Verhältnisse entstanden war. Die Verträge werden jetzt wieder auf längere Zeit abgeschlossen. Gleichzeitig hiermit wird eine Reuerung eingeführt, insofern als das Amt nicht mehr an eine einzelne Person, sondern an eine ganze Familie geknüpst

<sup>1)</sup> Im Jahre 1350 verspricht die Abtissin einem Hoshörigen zu Borsthausen Schutz gegen einen Ritter von Molhausen. (Kindlinger 119, 106.) 2) Kindlinger 119, 100 und Kindlinger Hörigkeit, Urk. 170.

<sup>&</sup>quot;) Die Berantwortlichkeit des Amtes war jett so gering geworben, daß man die Pflichten im Rebenamte versehen konnte. Denn wurden in der früheren Zeit Bersonen gewählt, die nur für dieses Amt lebten, so übertrug man es jett an märkische Beamte. Der 1456 eingesette Lubbert Tork ift Amtmann zu Unna (Kindlinger 119, 126), ebenso der Schulte von Grimberg, der im Ansang des 16. Jahrhunderts an der Spize der Billikation kand. (Kindlinger 119, 49.)

sein soll, so daß nach dem Tode des eigentlichen Schulten dessein Witwe die Funktionen des Amtes verrichten konnte dis zur Beendigung der Vertragszeit. Diese Neuerung wurde zu Ansang des 16. Jahrhunderts eingeführt,1) hat indes nicht lange Zeit bestanden. Denn im Jahre 1554 wurde für Brochausen die letzte Amtsübertragung vorgenommen. Nach Ablauf der Vertragszeit, 1576, siel das Amt wieder an das Kapitel und ist seit dieser Zeit dauernd von der Zentrale aus versehen worden. Damit ist die eigentliche Fronhossversassung und «Verwaltung ausgehoben.2)

Uberblickt man die Wandlungen, die das Schultenamt im Laufe der Zeit durchgemacht hat, so muß man gestehen, daß sie außerordentlich günstig für das Stift verlaufen sind. Daß die Entwicklung
diesen Gang genommen hat, verdankt die Grundherrschaft vor allem
ihrem eigenen tatkräftigen Eingreisen. Immer wußte sie zur rechten
Zeit die richtigen Wittel anzuwenden, um ihre Macht und Stellung
dem Oberschulten gegenüber zu behaupten und wurde dadurch
vor dem Schicksal anderer Grundherren bewahrt, die durch Bersäumen eines rechtzeitigen Eingreisens die Herrschaft über die
Villikation verloren. Schritt für Schritt wurde den Schultheißen
ihre Macht genommen, sodaß schließlich aus dem verantwortungsvollen Berwaltungsamt gewissermaßen ein Ehrenamt wurde.

bgl. z. B. das Schidfal mancher Werdener Höfe (Kötsichke, Studien zur Berwaltungsgeschichte Werdens, Seite 90 ff.). Ebenso verlor das Stift Breden auf diese Weise wiele Höse. (Bgl. Brons a. a. D. Seite 63 ff.)

<sup>1)</sup> Ausbrücklich hervorgehoben ist sie zwar erst 1554 in einem Revers über die auf 22 Jahre erhaltene Berwaltung des Hoses, der ausgestellt ist von Johann Smeling und sein er Frau Else (Kindlinger 119, 116). Daß indes diese Amtsübertragung an eine Familie auch schon früher stattgefunden hat, beweist eine Behandigungsurfunde aus dem Jahre 1512, in der die Bitwe eines Oberschulten von Grimberg, der für das Jahr 1505 bezeugt ist (Kindlinger 119, 49), oberste Hoseschulten genannt wird (Kindlinger 119, 58).

<sup>3)</sup> Um die Darstellung der Entwickelung im Schultenamt zu vervollständigen, sei noch auf die Beränderung in den Amtsgehältern hingewiesen. Sie ersuhren eine häusige Umgestaltung. Abgesehen von der Zeit, wo die dritte Garbe an das Stift abgeliesert werden mußte, erhielt kein Schulte den gleichen Lohn für seine geleisteten Dienste wie sein Amtsvorgänger, ein Zeichen, daß immer wieder von neuem verhandelt werden mußte. Um nur einige Amtsgehälter hervorzuheben, so erhielt der Ritter Sprenge, 1343, 40 Malter Korn Essener Maßes. Außerst kompliziert ist das Gehalt, das heinrich Krane 1442 versprochen wird und das auf eine besonders lange Berhandlung zwischen ihm und der Abtissin schließen läßt: 10 Malter Hofe, 3½ Mart, der dritte Teil vom Bersall und sämtliche Hührer, die zu dem Hofe gehören, von denen aber 100 dem Stift abgegeben werden sollen. Mit einem wesentlich einfacheren Entgelt begnügte sich der 1456 eingesette Schulte, dem 25 Malter, halb Roggen und halb Gerste, von einem bestimmten Hof zugesichert wurden. Dazu kommt allerdings noch die von den Freibehandigten sür die Erbteilung zu entrichtende Geldadgabe, die zwar in dem Revers nicht ausdrücklich hervorzechden, aber doch durch eine Behandigungsurkunde vom Jahre 1458 bezeugt ist. (Kindlinger 119, 126;). — Wanche Ergänzung sindet die Stellung des Schultheißen noch in den folgenden Abschuitheißen noch in den solgenden Abschuitheißen noch in den solgenden Abschultheißen.

Seinen Bertretern war zuletzt alle Selbständigkeit genommen, alle Handlungen wurden ihnen vom Stift aus vorgeschrieben, und auch diese brauchten sie nicht persönlich auszuführen, sondern konnten sie den Händen von Unterbeamten überlassen.<sup>1</sup>)

So ist es leicht verständlich, daß das Stift dieses Amt endgültig beseitigte, um seine Funktionen künftig selbst auszuüben. In der Zeit nach 1576 wurde nur ein Hofrichter eingesetzt, der die Gefälle der Hintersassen einzog und das Hofgericht abhielt.2)

#### b) Der Hofrichter.

Der Hofrichter, der seit dem Ende des 16. Jahrhunderts an ber Spite des Oberhofes ftand, war ein Beamter, der auch vorher ichon neben dem Schultheißen existierte. Dies geht aus den Nachrichten des Fronen Kebbe von 15543) deutlich hervor. idulte unb Hofrichter erscheinen hier nebeneinander. Ran follte baraus schließen, daß bas Hofrichteramt von dem Schultenamt völlig getrennt war, daß alle hofrichterlichen Angelegenheiten einem besonders hierfür angestellten Beamten anvertraut waren, wie sich bies in Westfalen häufig findet.4) Das ist jedoch in Brodhausen nicht der Fall. Denn der Schultheiß greift hier in eigenartiger Beise in die Tätigkeit bes Hofrichters ein, insofern es ihm vorbehalten ist, das Ding zu öffnen, eine Erscheinung, die umsomehr hervorgehohen werden muß, als sonst immer der vorsitende Richter die Handlung des Offnens vornimmt.5) Erklären läßt sich diese Tatsache wohl dadurch, daß man den Borrang, den der erfte Beamte in allen Hofangelegenheiten einnimmt — denn er ist es ja, der für alles die Berantwortung trägt — äußerlich hiermit kennzeichnen will. Durch diese Befugnis des Schulten wird der Hofrichter deutlich zu einem untergeordnetem Beamten gestempelt, der eigentlich nur das Amt eines Stellvertreters einnimmt. Dementsprechend braucht man auch bei seiner Wahl nicht mit der Borficht vorzugehen, wie dies bei den Leitern der Billikation geboten war. So finden wir benn auch, daß sogar bäuerliche Hintersassen mit dem Richteramt betraut werden. 3 Indessen wird dies eine Ausnahme gewesen sein; die übrigen uns bekannten Bertreter

<sup>1)</sup> Siehe die folgenden Abschnitte.

<sup>2)</sup> Siehe folgendes Rapitel.

<sup>9)</sup> Bgl. Einleitung und Anhang III.

<sup>)</sup> v. Maurer, Fronhöfe, IV., Seite 106.

<sup>3)</sup> Siehe Anhang III, 11 und 13. — Auch von Maurer, Brunner und Schröder scheint eine Ausnahme von dieser Regel nicht bekannt zu sein. Brunner, Rechtsgeschichte I, Seite 198, betont: Rach allen jüngeren Quellen der deutschen Stammesrechte ist es der vorsitzende Richter, der das Ding öffnet.

<sup>9)</sup> Juristisch gebilbete Persönlichkeiten sind es also keineswegs immer, wie 3. B. in Loen (Lohmeyer, Hof zu Loen, Seite 28).

dieses Amtes gehören nicht dem Hosverbande an, sie sind zumeist nur Hosrichter im Nebenamt.1)

Die Tätigkeit des Hofrichters läßt sich im einzelnen nicht verfolgen, da für Brodhausen so gut wie keine Hofgerichtsprotokolle erhalten sind. Es läßt sich aber wohl sagen daß seine Funktionen bieselben waren wie an anderen germanischen Volksgerichten auch.2) Er hat also im wesentlichen bas Urteil zu erfragen, für Bahrung von Dingpflicht und frieden zu forgen und die Ausführung bes Urteils in die Sand zu nehmen. — Bas die Ernennung bes Hofrichters angeht, so erfolgt sie nicht von der Zentrale aus. In wessen Sand sie lag, läßt sich nicht mit voller Bestimmtheit erkennen. Den Kebbeschen Nachrichten zufolge ist es der Bogt,3) der den Hofrichter einsest. Da die hier erwähnte Einsetzung aber zu einer Zeit stattfand, in der kein Oberschulte existierte (1523), so kann man dem Bogt dieses Recht nicht ohne weiteres zugestehen. Es kann für andere Beiten auch bem Oberschulten vorbehalten fein. Jebenfalls barf man wohl annehmen, daß der erste Beamte diese Befugnis wenigstens hatte, solange der Haupthof Brodhausen seinen Wohnsit bildete. Die Hofgemeinde hat im 16. Jahrhundert noch kein Recht, ihre Stimme bei dieser Angelegenheit in die Bagichale zu werfen.4) Wenn ein berartiger Versuch gemacht wurde, so konnte er höchstens in negativer Beise geschehen, indem man sich weigerte, einen So wibersetten sich bie eingesetten Beamten anzuerkennen. Hofgenossen 1523 bei ber Einsetzung eines Hofrichters, dem erft ein Befehl von Seiten der Abtissin Anerkennung verschaffen konnte.5) Als seit dem 17. Jahrhundert das Hofgericht immermehr an Bebeutung verlor, glaubte man in Brodhausen einen besonderen Hofrichter entbehren zu können. Das Umt wurde seit Ende dieses Jahrhunderts bem Sofrichter von Sudarbe übertragen, ber diefe Tätigfeit bis zulett ausübte.6)

#### c) Der Bogt.

Kebbe erwähnt in seinem Bericht mehrsach einen Beamten, ber den Titel "Bogt" führt. Es ist nicht leicht, sein Besen zu charatterisieren und ihn in die Reihe der übrigen Hosbeamten einzugliedern, da der Berichterstatter ihn als bekannt voraussett. Daß
er jedoch eine bedeutende Rolle gespielt haben muß, geht aus allen
Bemerkungen hervor. Es heißt da z. B.: "Thomas ym Horne als

2) Brunner R. G. I., Seite 198 ff. 3) Siehe ben folgenden Abschnitt.

5) Rindlinger 119, 192.

<sup>1)</sup> B. von Büren war zu gleicher Zeit Bürgermeister von Unna und hofrichter von Brochausen.

<sup>4)</sup> Im Gegensat beispielsweise zu ben hofhörigen bes Stiftes Werben (von Maurer, Fronhöfe, IV., Seite 59.)

<sup>9)</sup> Tropbem die Tätigseit des Hofrichters nach Aushebung eines besonderen Schultenamtes eine Erweiterung ersahren hatte, konnte man einen besonderen Bertreter dieses Amtes entbehren.

vaigt wolde Diricken Bruyns vur einen hofsfronen setten." Am flarften kommt seine Stellung vielleicht in folgenbem zum Ausbruck: "... frauwe Catharina van Gleichen, deckenynne to Essen (was) eine hoffsschultynne . . aver den hoff . . und die alde Johan Huick was oir vaigt aver den hof." Darnach ist er als Stellvertreter der Hofschultin anzusehen. Man könnte hieraus ableiten, baß es sich lediglich um einen Beamten handelt, ber für eine Zeit, wo kein eigentlicher Hofschulte angestellt war, die Geschäfte ber in der Ferne weilenden Leiterin besorgte. Aber dem stehen Aussprüche gegenüber, die ein solches nur zeitweiliges Vorhandensein eines Bogtes in Frage stellen. So wird von ihm gesagt, daß er vor bem Hofgericht als Rläger auftritt in Bfanbungsangelegenheiten1) eine Behauptung, die um so weniger mit einem nur vorübergehenden Erscheinen dieses Beamten vereinbar ift, als bei dieser Gelegenheit auch von einem Hofschulten bie Rebe ift, ber bas Gericht öffnet. So kann also ber Bogt nicht nur zu einer Zeit eriftiert haben, wo bas Schultenamt von der Zentrale aus geleitet wurde. Ansicht zu bestätigen, ift folgende Bemertung bes Berichterstatters geeignet: "dair nae kregh Jörgen von Boenen den hoff als hofschulte und Hinrich Friesendorf bediende den van siner wegen." Die inhaltliche Übereinstimmung mit dem oben angeführten Wort, nach dem die Dechantin Hofschultin und Johann Hud ihr Bogt ift, ift nicht zu vertennen, b. h. Friesendorf und Sud ftehen in bemselben Berhaltnis zum Hofschulten, und so durfen wir auch wohl Friesendorf diesen Titel beilegen. Damit sind wir aber am Ende unserer Untersuchung angelangt, insofern jest bie Gestalt bes Bogtes fest umriffen ift. Wir haben mithin in bem Bogt einen Sofbeamten zu erbliden, ber selbständig neben dem Oberschulten fungiert und in den meisten Angelegenheiten dessen Bertreter ift. Bon diesem Standpunkt aus betrachtet, wird auch ein Bertrag vom Jahre 1552 flar, ben Katharina von Gleichen mit einem Bürger von Unna eingeht. Der Brief selbst war uns nicht zugänglich. Dagegen findet sich sein Inhalt angegeben von Kindlinger.2) Hiernach hat bie Probstin als Hofschultin bes Hofes Brodhausen diesen Bertrag mit einem Joachim Sessinghaus auf 7 Jahre abgeschlossen. Seine Aufgabe ift es, die Hofgerichte und Gerechtigkeiten bes Hofes zu bewahren, alle Hofpachte, "Gülbe", Renten usw. zu heben und in Empfang zu nehmen und bavon die jährlichen Gebühren zu entrichten. Ferner hat er alle Bußtunfte und Gefälle von Berfterb und anderem aufzuzeichnen und einzuschiden, von benen er ben vierten Pfennig haben foll.3) Die Echtheit erhält umsomehr Wahrscheinlichkeit, als auch Rebbe einen Joachim Sessinghaus kennt und

<sup>1)</sup> Siehe Anhang III. 8.
2) Kindlinger 119, 146.

<sup>3)</sup> Diefer Bertrag wird von dem neuen Hoffchulten 1554 erneuert. Die Urkunde ift ebenfalls von Kindlinger (119, 153) kurz angegeben.

als Autorität angibt, ohne ihm indes einen bestimmten Titel beizulegen, wie es ja auch in dem Bertrag nicht geschieht. Es ist aber wohl kaum ein Zweifel möglich, daß hier das Berhältnis von Hofschulte und Bogt seinen Ausbruck findet. Der Anfang bes Bertrages, in dem es heißt, daß R. von Gleichen den Bertrag als Hoffcultin abschließt, weift beutlich barauf hin. Dag ber Berichterftatter bem Seffinghaus teinen Titel gibt, läßt sich baraus erklären, daß ber Bericht gerade zu der Zeit der Bogteischaft des Erwähnten abgefaßt ift, und jener als Bogt bekannt war. — So ift also für das 16. Jahrhundert ein Stellvertreter des Oberschulten bestimmt bezeugt. Abgesehen von der Öffnung des Gerichts hat dieser Beamte wohl dessen jämtliche Funktionen zu übernehmen. Das Bedürfnis nach einer solchen Vertretung wird sich herausgestellt haben, nachbem ber Hoffchulte seinen Wohnsit nicht mehr in ber Nähe des Haupthofes hatte und sich infolgebessen nicht so eingehend um die Hofverhältnisse kummern konnte.1) Ob er beshalb auch vorhanden war, wenn Unnasche Beamte das Hofschultenamt befleibeten, läßt sich nicht beweisen. — Die Bögte, die für das 16. Jahrhundert belegt sind, sind durchweg Unnasche Bürger. Doch wurde auch ein hervorragender Hofhöriger mit dem Amte betraut.2) Der Bertrag ift anscheinend immer auf eine bestimmte Anzahl von Jahren abgeschlossen worden, wie die Abmachung mit Gessinghaus zeigt.

#### d) Der Sofsfrone.

Als Gehilse des Hosschulten und Bogtes ist ein Hossstrone angestellt. Eingesett wird er von dem ersten Beamten und den Hossgeschworenen.<sup>3</sup>) Bor seinem Amtsantritt hat er einen Eid zu leisten, "dat hie sin ampt getrüwelich und oprichtigh sall bedienen nach stift- und hossrecht, und helpen den hoff und hoffslüde behalden by oiren alden rechten und doin dem einen gelick dem anderen."4) Er muß ein Hossiger sein. Seine Haupttätigkeit besteht in dem Einsammeln der Bogtbede<sup>5</sup>) und der Stiftspächte. Ferner hat er die Pfändung auszusühren und die Hossgeschworenen und Hossellute zum Hosgericht zu bitten.<sup>6</sup>) Die Tätigkeit bringt es mit sich, daß nur Leute in rüstigen Jahren das Amt führen können und mit zunehmendem Alter abdanken müssen.

6) Siehe Anhang III, 7 und 11.

<sup>1)</sup> J. v. Boenen, der sich durch einen Bogt vertreten läßt, ist Droste zu Better. (Kindlinger 119,146.)
2) Unter E. v. Gleichen werden als Bögte genannt ein Golbschmied

<sup>2)</sup> Unter E. v. Gleichen werben als Bögte genannt ein Golbschmieb zu Unna und der Paftor daselbst; ferner ein anderer Bürger zu Unna und ein Hofhöriger zu Riedermassen.

<sup>3)</sup> Siehe Anhang III, 5. 4) Siehe Anhang III, 6.

<sup>3)</sup> Die Verpslichtung, die Bebe einzusammeln und abzuliesern hat ursprünglich der villicus. (Bgl. Anhang I.)

Dies hat weiter zur Folge, daß mit dem Amte keine Erblichkeit verbunden ift. Aus ben verschiedensten Orten sind Hofsfronen bezeugt. Ob in Brochausen mehrere Fronen eristierten, läßt sich nicht sagen. Bahrscheinlich hat man sich aber auf einen beschränkt. Denn in den Rachrichten von Kebbe wird immer von "dem" Hofsfronen gerebet, und außerbem findet sich im Kettenbuch nur ein einziger Hofmann, der diese Amtsbezeichnung trägt. ipricht auch die geringe Ausbehnung der Billikation bafür. Pflichten des Fronen sind bis zulett gleichartig geblieben; jedoch icheinen fie sich noch erweitert zu haben im Laufe ber Zeit. Denn nach dem Brodhoffichen Gutachten1) bezieht er von jeder Behandigung 1 Athlr. und die gleiche Gebühr bei der "Besichtigung ber Erbteilung", die ihm der Auffiger zu entrichten hat.2) Darnach ift wohl anzunehmen, daß er die Neubehandigten in ihr Gut einzujeten hat und bei Sterbefällen zusammen mit ben Hofsgeschworenen die Hohe ber Erbteilung3) zu tarieren hat.

#### e) Die Sofsgeschworenen.

Eine bedeutende Rolle im Hofleben spielen die Hofsge-Sie erscheinen als Zeugen in den Hofsgerichtsprotokollen; sie sind Urteilfinder und haben in wichtigen Angelegenheiten wie bei der Bahl von Hofbeamten mitzureden. Entstehung bes Inftitutes ber Geschworenen hat man sich ähnlich zu benten, wie an anderen westfälischen Höfen auch, wo sich allmahlich aus der Schar der Hofleute ein Kreis besonders Befähigter ausschied, der als solcher eine bevorzugte Stellung einnahm.4) Jedoch erheben sie sich nicht in dem Mage über die anderen Hofleute wie etwa die Tegeder im Hofe zu Loen,5) die unter höherem Schut itehen, feinen Sterbfall entrichten, das Heergewedde behalten und noch andere Borteile genießen. Eine Ahnlichkeit mit den Loener Geschworenen findet sich nur, insofern auch in Brodhausen die Zugehörigkeit zum Geschworenenkollegium an ben Besitz eines bekimmten Hofes geknüpft ift.") Gelangt jedoch ein solcher Hof in die Sande eines Freien, so verliert er seine Berbindung mit dem Amte. Ran wählt dann einen neuen Geschworenen, der seinerseits das Umt

<sup>1)</sup> Brochoff, ein höherer Essener Gerichtsbeamter, hat zu Anfang des 19. Jahrhunderts ein "Gutachten" über die Essener Berhältnisse abgezehen und dabei auch des Güterwesens Erwähnung getan. Eine Abschrift des "Gutachtens" sindet sich am Oberlandesgericht zu Hamm. Eine teilsweise Abschrift dieses Exemplares stellte mir Herr Prosessor. Ribbed freundslichst zur Berfügung.

²) Brodhoffiches Gutachten, § 18. ³) Die Erbteilung wurde zulett in Gelb entrichtet. (Siehe weiter

unten.)
4) Bgl. z. B. Schotte, Studien zur westfälischen Mark, Seite 109.

<sup>5)</sup> Lohmeyer a. a. D., Seite 67.
5) Dies geht auch aus dem Rebbeschen Bericht hervor, der die einzelnen Geschworenen mit Ramen nennt und hinzufügt: "von wogen des hoffs."

an seine Familie erblich fesselt. In späterer Zeit erweitert sich ihre Tätigkeit in ähnlicher Beise wie die des Hofskronen. Auch sie werden gebraucht zur Abschähung der Erbteilung. Sodann werden sie zugezogen dei Abschähungen von Ländereien und Gütern und bei Grenzstreitigkeiten. Die Anzahl der Geschworenen beträgt 6. Bei größeren Hofgerichtssihungen haben sie vollzählig zu erscheinen; handelt es sich dagegen um geringfügigere Angelegenheiten, wie um Berkauf eines Pfandes, so genügen zwei oder drei von ihnen. Ob die Zahl 6 für die spätere Zeit, wo die Hofgerichte immer mehr an Bedeutung verloren, beibehalten wurden, erscheint zweiselhaft, zumal es in dem Brochofsschen Gutachten heißt, in jedem Oberhofseien ein oder mehrere Hofsgeschworene.

### 2. Das Verwaltungsorgan.

#### Das Hofgericht.

Für die Darstellung des Brockhauser Hofgerichtes kommen im wesentlichen die Kebbeschen Nachrichten von 1554 in Betracht. Bas sich an sonstigem Material über diesen Gegenstand findet, ift äußerst spärlich. Nur einige Urfunden, die von dem Hofgericht ausgestellt sind, laffen für die frühere Zeit bas Borhandensein eines solchen Instituts ertennen. Hofgerichtsprotofolle sind nur ganz vereinzelt vorhanden.5) Ihr Fehlen macht sich jedoch nicht allzu empfindlich bemerkbar, da die Kebbeschen Nachrichten ziemlich reich sind an Einzelheiten über die Gerichtsverhaltnisse und die Protofolle wohl einigermaßen ersetzen können. Ein schwerer Nachteil ist allerdings mit dem Fehlen der Protokolle verbunden, daß man nämlich nicht ben Entwicklungsgang bes Hofgerichtes zu verfolgen vermag. Man ist so in der Hauptsache auf den Stand im 16. Jahrhundert angewiesen, dem auch die Einzelheiten im Folgenden entnommen sind.

Noch vor kurzem hulbigte man allgemein der Ansicht, daß das Hofrecht ein Recht sei, vermittelst dessen die Grundherrschaft im 10. und 11. Jahrhundert die gesamte Masse der ihr untergebenen Bauern zu einem einheitlichen, persönlich unfreien Stande zussammengeschweißt habe, für den das Hofgericht die einzige ges

b) Die Hofgerichtsprototolle sind anscheinend nicht an der Zentrale

abgegeben worden und später verloren gegangen.

<sup>1)</sup> Diese Tatsache läßt sich an ber Hand von Hofsgerichtsurkunden nachweisen, in benen die Namen der Geschworenen genannt werden.

<sup>2)</sup> Brodhoffiches Gutachten § 18.

<sup>3)</sup> Siehe Anhang III, 8.
4) Richt feststellen läßt es sich, ob in Brochhausen die Strafgelber bei den Geschworenen höher sind als dei den übrigen Hoseleuten. Für den Essent Oberhof Rienhausen ist dies bezeugt (Kettenbuch Fol. 16). Dort geben die gewöhnlichen Hoseleute bei Säumigkeit in der Zahlung der Bogtbede 3 sol., während von den Geschworenen 4 sol. verlangt werden.

richtliche Instanz bilbete. In jüngster Zeit ist man, namentlich durch die Untersuchungen Seeligers!) bestimmt, immer mehr zu der Ansichauung durchgedrungen, daß es sich bei dem Hofgericht um ein Forum handelt, vor dem nur rechtliche Angelegenheiten der Hofsgüter ihre Erledigung fanden, und das in dieser Beziehung komspetent war für Freie und Unfreie.

Diese Ansicht kann das Brockhauser Hosgericht nur bestätigen. Alle Berhandlungen, soweit man sehen kann, drehen sich um grundbersiche Angelegenheiten, und daß Freie berechtigt sind, vor dem Hosgericht zu erscheinen, ist schon in dem älteren Essener Hospeccht<sup>2</sup>) bezeugt. Beiter läßt sich aber feststellen, daß diese Freien nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht haben, alle Streitigkeiten, die hier Güter angehen, vor das Hosgericht zu bringen. Auch müssen sie von diesem Forum aus gegebenenfalls die Pfändung über sich ergehen lassen, wie dies beispielsweise im Erdwogteibrief von 1495 betont<sup>3</sup>) und durch Streitigkeiten mit Unnaschen Bürgern bewiesen wird.<sup>4</sup>

Das Hofgericht tagt unter freiem Himmel an ber "gewontlichen dinghbanck die vor em haeve tho Broickhusen gelegen is".5) Zeit, Dauer und Häufigkeit des Gerichts ift nicht festzustellen. Zebenfalls barf man aber wohl annehmen, daß, wie bei allen deutschen Gerichten, das Ding ursprünglich an einem bestimmten Tennin ungeboten stattfand. Es scheinen aber schon früh gebotene Tage Eingang gefunden zu haben. Denn die Hofgerichtsurkunden des 14. und 15. Jahrhunderts zeigen die verschiedensten Daten. Im 16. Jahrhundert waren jedenfalls gebotene Tage gang und

<sup>1)</sup> Bgl. besonders Seeliger, D. soz. u. pol. Bed. der Grundherrschaft.
2) Die Essente Hose siedte sind gedruckt: J. C. H. Rive, Aber das Kauerngüterwesen I Köln 1824, Seite 511 ff. Ferner Sommer, Handbuch über die älteren und neueren Rechtsverhältnisse, Hamm 1830, II. Seite 215 ff. Heidemann, Das Hostecht im Stift Essen und Rellinghausen. (Zeitsichtit des Berg. Gesch.-Ber. VII., Seite 289 ff.)
3) Der Erdvogteidrief ist gedruckt dei Lünig, Reichsarchiv, Band XVIII b. Rr. 22, Seite 339 bis 343. — In dieser Urtunde sind die Bedingungen

<sup>3)</sup> Der Erbogteibrief ist gebruckt bei Lünig, Reichsarchiv, Band XVIII b. Rr. 22, Seite 339 bis 343. — In dieser Urfunde sind die Bedingungen enthalten, unter denen der Herzog Johann II. von Kleve die Bogtei über das Stift Essen erhielt. Bemerkenswert ist, daß in ihm ein genauer Unterschied gemacht wird zwischen Immunitätsgericht und Hosgericht. Bon exterem heißt es: "Off imandts umd einige unse off unses kapitels hoesse gweder dynnen oiren liefschen u. gn. landen gerichten gelegen mit recht dedingen woldt, dat sall geschien vor die haess – grichten . . . . . Das gegen wird von ersterem als von einem allgemeinen Gericht gesprochen.

<sup>4)</sup> So wird den Unnaschen Bürgern am Ende des 16. Jahrhunderts eingeschärft, daß "der Güter halber" kein anderer Ort als das Hofgericht zuftändig sei (Düss. K. XXI. 4.). Nach dem 30 jährigen Kriege entstanden wegen des "jus executionis et distractionis" langwierige Streitigkeiten. Bährend der Unruhen des Krieges konnte Essen das Recht nicht ausüben in den Pächtern von Unna. Jest nach dem Kriege sahen es die Städen die selbstverständlich an, daß sie sich nicht mehr vor dem Hofgericht zu verantworten brauchten. Da Essen den Wider nicht so brechen konnte, so versiuchte es dieses auf dem Wege des Prozesses, der auch glücklich auslief. (Diss. N. XXII. 4. g.)

<sup>5)</sup> Anhang III. 8.

gäbe. So heißt es in dem Kebbeschen Bericht: "Wan ymantz des rechten begert, so moet hie den hofsschulten dairumb ansoeken, dat hie oem dat hofsgericht apene".1)

Das Gericht ist zusammengesett aus dem Hofschulten, dem Hofrichter, dem Gerichtsschreiber, den Geschworenen und einigen Hofleuten oder freien Bürgern aus Unna.2) Der Hofschulte öffnet die Sitzung, ber Hofrichter prasibiert mahrend berselben, die Hofgeschworenen fungieren als Urteilsfinder, und die übrigen Hofleute und Freien bilden den Umstand. Das Dasein eines Gerichtsschreibers beweist, daß die Schriftlichkeit des Berfahrens schon Eingang gefunden hatte. Man kann sogar sagen, daß im 16. Jahrhundert die Mündlichkeit bereits vollständig beseitigt war,3) eine Tatsache, die an anderen Hofgerichten nicht konstatiert werden kann, wenn das mündliche Berfahren auch überall schon eine starke Einschränkung erfahren hatte.4) Die Fragen werben von ben Parteien schriftlich eingereicht<sup>5</sup>) und die Antworten vom Gericht in gleicher Beise ausgegeben. Als Gerichtsschreiber, ber allem Anschein nach die ganze Gerichtsverhandlung protokolliert, h fungiert in der Regel der Schreiber des Unnaschen Gerichtes. Doch steht es dem Hofschulten frei, eine beliebige andere Persönlichkeit zu diesem Amte zu berufen. Daß bas schriftliche Berfahren einen Borsprecher im gewöhnlichen Sinne, ber aus ben Reihen ber Hofleute genommen ift, um die Sache der Barteien zu vertreten, überflüssig machte, ift selbstverständlich. Dagegen existiert ein Borsprecher anderer Art, ein sogen. Profurator, der jedenfalls als eine Art juristischen Beistandes anzusehen ist. Dieses Amt versieht in Brodhausen regelmäßig der Profurator des Unnaschen Gerichtes.

Die Gerichtstoft en mußten in Brochausen von dem Kläger getragen werden,?) im Gegensatz zu der Gewohnheit an anderen Höfen, wo der unterliegenden Partei die Kosten ausgebürdet wurden.8) Der Kläger ist verpflichtet, sämtliche Gerichtspersonen für die Dauer der Gerichtsverhandlung zu verpflegen; es wird ihm auf diese Beise eine Ausgabe auferlegt, die sich auf 10 bis 20 Gulden beläuft. Diese Maßnahme ist jedensalls sehr klug gewählt, weil dadurch sicher eine allzu große Jnanspruchnahme des Hosgarichtes glücklich vermieden wurde.

Die Gerichtsgebühren, die der Hofrichter erhält, betrugen einen Taler, eine Summe, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts in Anbetracht der mißlichen wirtschaftlichen Lage herabgesett wurde

<sup>1)</sup> Anhang. III. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Anhang. III. 11. <sup>3</sup>) Anhang. III. 14.

<sup>1)</sup> Bgl. z. B. Lohmeyer a. a. D., Seite 36.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Anhang. III. 14. <sup>6</sup>) Bgl. Anhang. III. 14.

<sup>7)</sup> Im Einklang mit bem Essener Hofrecht, Kapitel 20.

<sup>)</sup> v. Maurer, Fronhöfe, IV. 220.

auf "enn half viertel wyns".1) Auch die anderen Gerichtspersonen erhalten eine bestimmte Entschädigung für die geleisteten Dienste. Der Frone bekommt 5 Schilling = 10 Albus,2) der Gerichtsschreiber "ein Viertel ader eyn halven Wyns". Die Gebühr bes hoffculten jur die Offnung des Gerichtes ist unbestimmt: er kann wahrscheinlich nach seinem Ermessen forbern.3)

Die Appellationen vom Hofgericht gingen an den Oberhof Hudarde, ber für bas Brodhauser Gericht zuständig mar: von da an den Biehof zu Essen und als lette Instanz an die Abtissin.4) Bie für Berufungen in Fällen von Urteilsschelte, so wurde bas Gericht des Hofes Hucarde auch für Urteilsunsicherheiten, b. h. wenn die Hofgeschworenen in einer Sache nicht wissend waren, in Anipruch genommen. Um aber bas Hudarber Hofgericht nicht alljusehr zu beschweren, so war die Maßregel getroffen worden, daß die Hofgeschworenen einen Gid zu leiften hatten, daß sie in der Lat nicht wissend seien.5) Nach bem 30 jährigen Kriege erfolgte eine Anderung in ben Berufsinftangen. Der Große Rurfürst entschied nämlich, daß Appellationen nicht mehr an den Biehof und dieAbtissin gebracht werben solllen, sondern an dieClevisch-Märkischen Landgerichte, die seit dieser Zeit wohl die Berufungsstelle des Hofgerichts geblieben sind.)

Die Rezeption des römischen Rechtesscheint in Brodhaufen verhältnismäßig früh erfolgt zu fein. Während biefes neue Recht für gewöhnlich bei ben niederen Gerichten, besonders den Hofgerichten, erft gegen Ende bes 16. Jahrhunderts Eingang gefunden hat,7) ift es in Brockhausen schon um die Mitte dieses Jahrhunderts recht deutlich bemerkbar. Lateinische Fachausbrücke laffen sich in dem Rebbeschen Bericht vielfach nachweisen.8) die Beseitigung des mündlichen Verfahrens ist auf seinen Einfluß jurüdzuführen.

Stoff für das Hofgericht lieferten in erster Linie die Behandigungen. Im 16. Jahrhundert scheint es vielfach mit Ber-

1) Anhang. III. 12. — Nach einem Protofoll von 1577 ist ein Maß Bein =  $4\frac{1}{2}$  Schilling (Düss. E. A. XXI 4.)

9) Bgl. Einleitung zu bem Essence Hofrecht und Anhang. III. 18. 5) Daß diese Maßregel nicht umsonst war, beweist solgende Tatsache:

9) Funde, Geschichte von Essen, Seite 133.
7) Bgl. 3. B. Lohmeher a. a. D., Seite 42 ff. und Schotte a. a. D., Beite 104.

\*) Bal. Anhang III 8, 11, 14.

<sup>2)</sup> Anhang. III. 12. — Im Hof Gahmen erhielt ber Frone für die einzelnen Dienktleistungen keine besondere Entschäbigung. Dafür stand ihm für die Dauer seiner Amtszeit ein bestimmter Hof, die "Fronenhuse", umsionst zur Berfügung. (Lappe, das Recht des Hoses zu Gahmen, Seite 19.)

2) Bgl. Anhang. III. 13.

Es ift vorgekommen, daß die Geschworenen angaben, in einer Frage keinen Bescheid zu wissen. Als man ihnen aber einen Eid abnehmen wollke, verzichteten sie, und die Sache wurde ohne Hucarde erledigt. (Anhang III 19.)

pfändungen in Anspruch genommen worden zu sein. Denn über biese sinden sich in dem Kebbeschen Bericht interessante genauere Auslassungen,<sup>1</sup>) auf die hier mit einigen Worten eingegangen werden mag.

Die Pf ändung, die stets ein sachlicher, nie ein personlicher Rechtsakt war, wie ausdrücklich betont wird2), und beshalb auch an freien Bürgern, die Essener Güter inne hatten, vorgenommen werden tonnte, wurde ausgeführt vom Hofsfronen. Bezahlt der Gutsinhaber nach Bollzug der Pfändung nicht, so wird bas Pfand vor das Hofgericht gebracht. Awei, drei oder mehr Hofgeschworene werben zu dem Att als Beisiher hinzugezogen. Als Rläger tritt ber Bogt auf, welcher bas Pfand ausrufen und vertaufen läßt.3) 2118 Räufer tommen zunächst nur hofleute in Betracht. Findet fich tein Käufer unter ihnen, so wird bas Pfand an dem herzoglichen Gericht zu Unna verkauft. Rach bem Berkauf hat ber Beklagte noch 8 ober 14 Tage, sogenannte Wehrtage, Frift,4) um bas Pfand einzulösen. Nach Ablauf biefer Zeit erhält ber Räufer einen Gerichteschein mit dem Bermerk, daß das Gut gerichtlich verkauft sei, und begibt sich mit bem Fronen dorthin. Der Hofbeamte gießt bann das Feuer aus und sagt zu dem Käufer: "Ich sette dye nae stifts- und hofsrechte in dat guit, und sette den beklagten dair uth." Mit biesen Worten nimmt er ben Stuhl bes Gepfändeten und sett ihn vor das Haus auf den "mistvalde". Darauf kann ber Käufer mit dem Gute behandet werden.

Nach Errichtung der Hods- und Behandigungskammer in Essen (1583) wurden die Hoftage stark entlastet. Denn alle Gutssübertragungen wurden jest von der Kammer vorgenommen. Die Folge davon war, daß das Hosding seit dieser Zeit sehr wenig in Anspruch genommen wurde und immer mehr an Bedeutung verlor, eine Tatsache, die auch dadurch zum Ausdruck kam, daß nach dem 30-jährigen Krieg kein selbskändiger Hofrichter mehr in Brochhausen eristierte. Ob hier am Ende des 18. Jahrhunderts überhaupt noch ein Hosgericht tagte, erscheint zweiselhaft. Denn 1786 heißt es in dem Bescheids der Essen Regierung auf die Bewerbung des Inhabers des Oberhoses Beeck um das Hossaltenamt, es würden

<sup>1)</sup> Anhang III 7—10.

<sup>2)</sup> Bgl. Anhang III 7.

<sup>\*)</sup> Wie hoch ber Kaufpreis für ein Gut war, läßt sich für das 16. Jahrhundert nicht feststellen. 1393 wird ein Hof in Körne, der nach der Höhe der Bogtbede (6 Athl.) zu rechnen, eins der größeren Essent Güter gewesen sein muß, für 60 Mart verpfändet "as in deme lande van der Marcke genge und geve is." (Kindlinger 119, 97).

<sup>4)</sup> Die gewöhnliche altgermanische Einlösungsfrist ist sechs Wochen ober 3 mal "vertein nachte" (Bgl. Schotte a. a. D., Seite 106).

<sup>5)</sup> Röttgen, Geschichtliche Rachrichten über Beed, Seite 33.

nur wenige Hofgerichte abgehalten, und dabei wird für das märkische Gebiet nur Uedenborf genannt.1)

# III. Die Höfe der Villikation.

## 1. Die Höfe im allgemeinen.

#### a) Ahre Befetung.

Die vor kurzem noch allgemein herrschende Ansicht über den Charafter bes Hofrechtes als eines Rechtes ber Unfreien brachte es mit sich, die Existenz ber personlich Freien innerhalb des grundherrlichen Machtbereiches für die Blütezeit der Grundherrschaft zu Die Untersuchungen Seeligers haben indes bargetan, daß das freie Element niemals gänzlich von der Grundherrschaft verdrängt worden ist.2) Wie zu Brockhausen die Berhältnisse in dieser Beziehung mährend der strittigen Periode standen, läßt sich bei bem gänzlichen Mangel an Quellen nicht feststellen.3) Doch ift wohl anzunehmen, daß die Klasse der Freien nie völlig verichwunden ift. Wie dem auch sei, jedenfalls steht soviel fest, daß m den ersten Nachrichten über diese Berhältnisse Mitglieder bes freien Standes eine Rolle spielen. Dies ist zu Anfang bes 14. Jahrhunderts. Es entstehen um jene Zeit die ersten Behandigungsurtunden,4) die Licht verbreiten über diese Berhältnisse. Die erste uns erhaltene Urkunde dieser Art fällt in das Jahr 1308.5) Sie bezeugt, wie die übrigen Dotumente bieses Jahrhunderts, eine ireie Verleihung auf Lebenszeit.6) Derartige Reverse wurden zuerst

und hobswidrige Borfälle angegeben, Hobsgeschworene verpflichtet werden."

3) Seeliger a. a. D., Seite 177 ff.

3) In Werden gehörte ursprünglich etwa ein Drittel der Inhaber des Klosterlandes dem Stand der Freien an. (Bergl. Köhschke, Studien

Rindlinger 119, 103.



<sup>1)</sup> Brodhoff bemertt über bie Hofgerichte zu jener Zeit: "Bei ben hoftagen fallt nichts weiter vor, als bag bie Zinfen gezahlt, Sterbefälle

<sup>3</sup>ur Berwaltungsgeschichte Berbens, Seite 61 f.)
4) Samtliche Guter sind als Behandigungsguter angesehen worden und muffen als folche aufgefaßt werden. Kindlinger unterscheibet zwischen Hobs- und Behandigungsgütern und glaubt, daß die Behandigungsgüter aus den Hobsgütern entstanden seien und deswegen "Behandigungsgüter genannt worden seien, weil ein anderer als der auf dem Hobsgut sigende Bauer behandet wird." P. F. J. Müller hat darauf hingewiesen, daß alle hobsguter ihrer Ratur nach Behandigungsguter find. (Aber bas Guterweien § 14).

<sup>6)</sup> Der hier verwandte Ausbruck "Leibgewinn" ist bis zu Anfang bes folgenden Jahrhunderts gebräuchlich in Brockhausen und wird dann abgelöst durch "Behandigung". — Die Behanptung Rives (Bauerngüterwesen, Seite III): "Leibgewinnsgüter" sind solche Güter, welche unter keinem Hobs- oder Hofesverband sich befinden, auch zu keinem Cberhof gehören", ift in bieser Allgemeinheit nicht richtig.

nur bei Freibehandigungen verlangt. Bei Hörigen scheinen ansfangs die Gutsübertragungen nur schriftlich aufgezeichnet worden zu sein, wenn die rechte Erbsolge unterbrochen wurde. Seit dem 16. Jahrhundert wurden alle übertragungen genau protokolliert.

Das zahlenmäßige Berhältnis ber beiben Stände zu einander war im Laufe der Zeit mannigfachen Anderungen unterworfen. Zur Zeit des Kettenbuches waren von den 50 Unterhöfen der Villikation sieben mit "Unhulbigen" besett. Während bes 15. und 16. Jahrhunderts nahm die Zahl der Freien beständig zu. Sie sind um die Mitte des 16. Jahrhunderts soweit vorgedrungen, daß sie ben anderen Stand fast völlig verbrängt haben.1) 3m Jahre 1554 find nur noch neun Höfe in Händen von Hörigen. In der Zeit von anderthalb Jahrhunderten hat sich also das Zahlenverhältnis von Freien zu Hörigen umgekehrt. Daß ber Grundherrschaft bieser Bang der Entwicklung nicht willkommen war, daß sie lieber ihre Güter mit persönlich Abhängigen besetzt sah, ift natürlich. sucht dem Laufe der Dinge auch nach Kräften zu steuern. Villikationsvorstehern wurde eingeschärft, freie Behandigungen möglichst einzuschränken. Go muß ber Schultheiß J. v. Bonen, 1527,2) versichern, keine freien Leute ohne Wissen der Abtissin zu behandigen, noch eine "ungleiche Wesselfel"3) vorzunehmen. all' diese Bestrebungen blieben fruchtlos. Erst mahrend des 30jährigen Krieges und furz nachher läßt sich ein Umschwung wahrnehmen. Es wurden wieder vereinzelte Bofe zu hörigen Banden vergeben, und zwar wahrscheinlich an Freie, die während des Krieges verarmt waren, ihre Lebensstellung eingebüßt hatten und nun froh waren, auf diese Beise wieder ein erträgliches Leben beginnen zu können.4)

Tatsächlich war auch die Stellung der Hörigen innerhalb des Berbandes eine durchaus günstige. Deutlich geben hiervon die Hofrechte Zeugnis, die für alle Essener Villikationen im wesentlichen gleich waren. Wägt man nach den Aussagen dieses Weistums die Stellung ab, die diese beiden Stände der Grundherrschaft gegens

<sup>1)</sup> Über diese Tatsache wird auch in dem Kebbeschen Bericht geklagt. (Bergl. Anhang III. 16).

<sup>2)</sup> Rindlinger 119, 81.

<sup>&</sup>quot;) Austausch höriger Personen der Billikation gegen Freie anderer Grundherrschaften.

<sup>4)</sup> Abrigens ist diese Entwickung auch anderswo zu beobachten, so beispielsweise im Hof zu Stadtloen. Bei Lohmeyer a. a. D., Seite 68, heißt es hierüber: "Während im 16. Jahrhundert die Fälle noch häusig vortommen, daß Hosgüter von Freien bebaut werden, werden schon gegen Ende des 16. besonders aber im 17. Jahrhundert immer mehr hindernisse entgegengeset, sodaß 1604 der Ausspruch getan wird, nach althergebrachtem Recht und Gedrauch des Hoses zu Stadtloen können keine freien Personen ohne ganz besondere Erlaubnis des Erundherrn selbst ein Hosgut in Besit nehmen. Wan besolgt die Praxis, die Freien zu zwingen, ihre Freiheit aufzugeden und als Hörige in den Berband der Hosgenossen, ihre Freiheit aufzugeden und als Hörige in den Berband der Hosgenossenschaft sich ausgehmen zu lassen."

über einnehmen, so muß man den Hörigen den Borzug geben. Das erfte Borrecht biefer aus ben alten Laten hervorgegangenen Gruppe1) gegenüber den Freien bestand in dem Recht auf Erbfolge. Nur wer huldig und hörig war, konnte Anspruch darauf machen. genügte indes für ben Erben die Sofhörigkeit der Eltern nicht. Bar er noch nicht in ben Hofverband aufgenommen, so mußte bies erft geschehen. Beiter hatten sie bas alleinige Retht auf bas bofamt des Fronen und der Geschworenen, wie auch nur ihnen die Befugnis zukam, im Hofgericht zu sprechen.2) Kurz, in ihren banden lagen alle wichtigen Hofsachen. Die Freien waren somit in Bezug auf grundherrliche Angelegenheiten ganz in der Gewalt Sie konnten diesen Rechten nur ein einziges entgegenstellen, nämlich das der Bewegungsfreiheit, das aber wieder durch das Erbfolgerecht des anderen Standes aufgehoben wurde, wie benn auch in späterer Zeit diese beiben Rechte praftisch wenigstens von beiben Ständen ausgeübt wurden.3) Eine eigenartige Verbindung der Rechte der Freien und Hörigen findet sich bei den Schulten, die auf diese Weise eine besondere Stellung im Hosverband einnahmen.4)

Die freien Behandigungen fanden in der Regel auf Lebenszeit tatt. Doch wird ichon in ben alten Hofesrechten von einer freien Behandigung auf bestimmte Zeit gesprochen, zu 6 ober 18 Jahren. In Brodhaufen findet sich im Widerspruch mit diefer Bestimmung bes hofrechtes auch eine Behandigung auf 20 Jahre. Derartige Beitleihen tamen wohl nur bei Gütern von Hofhörigen vor, deren Erben nach dem Heimfall des Gutes nicht erschienen. Eine solche hatte den Nachteil, daß der Behandigte jederzeit, sobald der Erbe mit einer genügenden Entschulbigung ber Berspätung tam, bereit fein mußte, das Gut zu verlassen. Dieser Schritt wurde ihm allerbings erleichtert durch Rückerstattung alles dessen, was er für das But ausgelegt hatte an Winnung, Bacht, Bebe, Zimmerung ober anderer "Besserung".5)

Die Behandigung geschah durchweg zu zwei Händen; wurde die Urkunde nur für eine Person ausgestellt, so hatte diese meist

<sup>1)</sup> Als ein Beweis für die Tatsache, daß die Hofhörigen in Bestsalen den Laten hervorgegangen sind, kann vielleicht das Fehlen der in anderen Gegenden allgemein üblichen Huhnabgabe angesehen werden, die als Zeichen der Unfreiheit galt (Grimm, Rechtsaltertümer I. 518 und 521). Die der Unfreiheit galt (Erimm, Rechtsaltertümer I. 518 und 521). Die die des in unmittelbarer Nähe des Eitstes Essen belegenen Oberhofes Eidenscheid haben diese Abgabe zu leisten. (Bgl. Schäfer a. a. O., Seite 45 ff.)

2) Essener Hofesrechte, Kapitel VI.

3) Die bei freien Behandigungen eingeführte Klausel: "mit Gnade

winnen und worvon" hatte tatsächlich keine Bedeutung mehr, da man die Behandigung immer vornahm. Endgültig theoretisch sestgelegt wurde diese Krazis in einem Attest vom 3. Ottober 1772, nach dem jedem Hoserben die Behandigung erteilt werden mußte. (Rive a. a. D., Seite 329.)

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber weiter unten. 5) Effener Hofesrechte, Kapitel VII.

bie Berpflichtung, innerhalb eines Jahres für bie zweite hand Auch minderjährige Erben wurden behandet: jedoch wurde bis zu ihrer Mündigfeit ein besonderer Bertreter mit ber Bewirtschaftung des Gutes betraut,1) der als solcher eine Interimswirtschaft führte, wie benn auch in Niedersachsen berartige Bersonen Interimswirte genannt wurden.2) Die im Effener Hofrecht bezeugte und bereits in der justinianischen Gesetzgebungs) bekannte Dreileiberpacht tommt in Brodhausen nicht vor.

Eine besondere Leihart wurde eingeführt nach der Teilung bes Haupthofes im 15. Jahrhundert.4) Ungefähr die Hälfte dieses Hofes wurde an Unnasche Bürger zu einer firen Bacht in der Weise ausgetan, daß die Ländereien alle fünf Jahre wieder neu gewonnen werben mußten. Die Bahl biefer Bachter belief fich meiftens auf

50 bis 60.

#### b) Berpflichtungen der Sofe.

Die Abgaben der Güter waren recht mannigfaltig und bestanden in der Hauptsache aus Gelde und Getreidelieferungen.

Bu Bargahlungen waren sämtliche Güter herans gezogen, während von der Leistung der Naturalabgaben ein Teil von ihnen befreit war. Der Geldzins war sehr ungleichmäßig und scheint mit der tatsächlichen Größe der Güter nichts zu tun gehabt zu haben; er ist von der Naturalabgabe gänzlich unabhängig. Durchschnitt ber getreibeliefernden Sofe zahlt an Zine 3 solidi 2 den. zu Lamberti (17. September) und 12 den. zu Crucis (3. Mai), also jährlich 50 den.5) Fast um die hälfte niedriger ift die Summe bei den von der Naturalabgabe befreiten Höfen; sie gaben fast alle 18 den. Lamberti und 8 den. Crucis. Es ist dies eine sonderbare Erscheinung, da man die Leiftung einer erhöhten, statt einer verminderten Gelbsumme von ihnen erwarten sollte. Erklären läft sich dies vielleicht badurch, daß diese Sofe ursprünglich in einem nur losen Zusammenhang mit ber Billikation standen; ein Beweis für diese Bermutung läßt sich freilich nicht erbringen. In der durch die Quellen erschlossenen Zeit werden sie gleich ben anderen Sofen Sie haben große Ahnlichkeit mit den Erbzinsgütern, bie in Riedersachsen häufig neben den Meiergütern erscheinen. "Die jährlichen Leiftungen bestanden bei Erbzinsverhältnissen in unbedeutenden Rekognitionsgebühren, meift kleinen Gelbbeträgen. "6) Nach welchen Gesichtspunkten die Befreiung von der Getreide-

Siebe unten.

Anhang III 16. z. B.

Wittich, Grundherrichaft, Seite 21. Bgl. Brunner Rg. I2, Seite 304.

<sup>5)</sup> Falls es fich um Effener Denare handelt, entspräche biefe Summe einem heutigen Geldwert von 50 Mart. Der Kölner Denar ift gleich zwei bis brei Mart heutigen Gelbes. (Bgl. hierüber Schäfer, Geschichte von Gidenscheib, Seite 43 f.)

6) Wittich, Grundherrschaft, Seite 65.

lieferung überhaupt geregelt wurde, ift unbekannt. Bei flüchtigem Aberblick könnte man zu ber Meinung kommen, daß nur die in ber Rahe des Haupthofes liegenden Höfe zu diefer Berpflichtung herangezogen wurden. Denn die entfernteren find in ihrer hauptmasse tatsächlich hiervon befreit, so vor allem die neun Höfe in der Graffchaft Arnsberg, an beren Spipe ein Schulte steht.1) Bei eingehenderer Betrachtung aber stellt es sich heraus, daß gerade der vom Nittelpunkte ber Billikation am weitesten entfernte Hof zu Wanden bei Herbede Getreideabgaben leistet. Die Entfernung kann also hierin nicht bestimmend gewirtt haben. Der wirkliche Grund für die Befreiung von Getreidelieferungen bleibt dunkel. die bei weitem größte Zahl der Höfe hierzu herangezogen worden. Bemeffen wurde biefe Abgabe anfangs nach "Mubben", "Becher" (bikera) und "Krügen" (crukon).2) In jungerer Zeit, spätestens vom 14. Jahrhundert an3) wurde nach "Malter" und "Scheffel", ein Maß, das immer beibehalten wurde, gerechnet.4)

Das Berteilen der Getreideabgabe auf die einzelnen hofe läßt im Gegensat zum Geldzins ein bestimmtes Prinzip ertennen. Die Zahlen, die immer wiederkehren und die Große der Lieferungen nach Scheffeln bestimmen, sind 12, 6, 4, 3. Darüber binaus finden sich noch vereinzelt die Zahlen 24, 19 und 16. Daraus kann man schließen, daß diese Zahlen irgendwie in Zusammenhang stehen mit der Größe des Hofes. Und in der Tat finden sich verschiedene Anhaltspunkte für eine Bestimmung der Größe der Güter durch diese Zahlen in der Größenangabe mehrerer

böfe.

1583 wird die Größe des Hofes in Aplerbeck angegeben auf 30 Morgen ober 60 Scheffelsaat.5) Bum Berftandnis bieses Berhaltnisses zwischen Morgen und Scheffelfaat ist ein turzer Blid notwendig auf die Untersuchungen Rübels über diesen Gegenstand. Darnach') ift ein Morgen Dortmunder Mages = 4 Scheffelsaat oder durchschnittlich 240 Königsruten (zu 4,70 mtr.). Dreißig solcher Rorgen, so führt Rübel aus,7) sei die Größe einer Königshufe in Dortmund. Andererseits wird aber diese Sufe angegeben auf 60 Morgen. Rübel halt diese beiden Hufen für gleich groß und führt

2) Bgl. ältefte Effener Heberolle.

<sup>1)</sup> Bgl. Einleitung; außerdem sind die beiden Sofe in Korne bei Dortmund befreit.

<sup>3)</sup> In dem Berzeichnis der Lieferungen der Oberhöfe von 1332 wird ichon nach Malter und Scheffel gerechnet.
4) Die Berechnung nach Malter und Scheffel war an den Essener Oberhöfen nicht allgemein gebräuchlich. So wird in Eidenscheid als Maßemheit meistens das "Faß" (Vasa) zu Grunde gelegt. (Bgl. Schäfer a. a. O., Seite 43.)

<sup>3)</sup> Kindlinger 119, 177. Die Größenangabe nach Scheffel- und Malteriaat (1 Scheffel = 1/4 Malter) ist am Hellwege gang und gabe.

•) Beiträge zur Geschichte Dortmunds XI., Seite 175 ff.

7) Rübel, Die Franken, Seite 452 ff.

ben Zahlenunterschied zurud auf eine verschiedene Ausmessung des Morgens, sodaß man es einmal mit 30 Morgen zu 240 virgae regales, bas andere Mal mit 60 Morgen zu 120 virgae regales zu tun hat. Diese Ausführungen lassen sich burch bie Größenangabe Danach ist ein Morgen des Gutes in Aplerbeck nur bestätigen. = 2 Scheffelfaat. Wenn Rübel nun gefunden hat, daß ein Morgen auch vier Scheffelfaat hat, so ift offenbar, daß biese beiben Morgen verschieden ausgemessen sind, und der eine Morgen doppelt so groß ist als der andere, so daß in diesem Falle ein Kompler von 30 Morgen gleich einem solchen von 60 Morgen ift. Das Gut zu Aplerbed ware mithin eine halbe Sufe von 30 kleinen Morgen. Bon dieser halben Sufe werden nach dem Kettenbuch 12 Scheffel Malz geforbert. Ein anderer Hof im Kirchspiel Dellwig hat im 16. Jahrhundert 14 Malter Einsaat Landes. Am Ende desselben Rahrhunderts wird für diesen Hof genau 15 Waltersaat angegeben.1) Bir haben es also wieder mit einer halben Sufe zu tun. Sie liefert sechs Scheffel Roggen und 12 Scheffel Hafer. Es fragt sich jett: Wie verhalten sich die beiden Abgaben zu einander? Sind sie an Wert gleich oder verschieden? Im ersteren Falle ift das Resultat wertvoll, weil man bann mit einiger Sicherheit auf die Größe der anderen Sofe ichließen tann. Den Schlüffel gur Lösung bieten bie Berbener Berhältnisse. Bon den höfen des Stifts Berben ift nicht nur die Sohe der Abgabe, sondern auch die Große der einzelnen Güter befannt. "Die durchschnittliche Getreibeabgabe der Bollhufe beträgt (hier) 24 Scheffel Gerfte, für die halbe 16, für die Drittelhufe 12 Scheffel Gerfte ober ftatt bessen Lieferung von anderem Getreibe, wobei nach einem allgemein üblichen Wertmaß Roggen in älterer Reit der Gerfte gleich, später etwas höher geachtet, hafer aber um die Hälfte niedriger eingeschätt ward."2) Man darf hier in Brodhausen unbedenklich Gerfte gleich Malz seten, da in späterer Zeit die Braugerste von der gewöhnlichen Gerste abgelöst wird.3) Wendet man biefes Wertmaß auf bie Abgaben ber beiben Sofe an, so ergibt sich, daß sie an Wert gleich sind. In ähnlichen Bariationen sind bie Lieferungen für mehrere Höfe aufgezeichnet. Man barf also als Lieferung der halben hufe 12 Scheffel Gerfte ober Malz mit Bestimmtheit annehmen.4) Ein Vergleich mit der Abgabe der Werdener halben Sufe ergibt, daß die Brodhauser und Werdener Abgaben nicht aleich sind. Den Grundsat, nach dem an unserem Hofe die

Rötichte, Studien, Seite 60. 3) Andere Grundherrschaften schätzten Malz höher ein als gewöhnliche Gerste. So stand in Breden die Braugerste "doppelt so hoch im Werte als die

Düss. E. A. XXI. 4.

gewöhnliche Gerste". (Brons a. a. D., Seite 86.)
4) Wenn die obigen Angaben auch aus einer späteren Zeit stammen, wo die Größenverhaltniffe ber einzelnen Sofe fich vielfach verschoben haben, so ift boch die auffallende Abereinstimmung der Angaben geeignet, Zweifel an ihrer Berwendbarkeit zu beseitigen.

einzelnen Teilhufen zu Getreidelieferungen herangezogen wurden, fann man vielleicht am ersten erkennen, wenn man von der Borausjetung ausgeht, bag man es bei ber Abgabe von 24 Scheffel Malz mit einer Bollhufe zu tun hat. Daraus ergabe sich, daß die Abgabe der Teilung der Hufe genau proportional ift, sodaß also die halbe buje die Salfte der Bollhufe zu gahlen hat usw. Bestätigt wird dies durch die Größenangabe eines Gutes in Wickebe.1) Dieses Gut umfaßt im 16. Jahrhundert 16 bis 17 Malter Einsaat und einen Buich, wurde also ziemlich genau eine zweidrittel Hufe ausmachen. hiervon gibt der Besitzer sieben Scheffel Roggen, sechs Scheffel Malz und sechs Scheffel Hafer, also an Wert gleich 16 Scheffel Aus diesen Angaben scheint mit genügender Deutlichkeit hervorzugehen, daß das Prinzip der Proportionalität von Pacht und Größe des Gutes tatsächlich Anwendung fand. Man tann mithin aus ben Abgaben eines hofes auf beffen Größe ichließen. hiernach gehörten in den Hof Brodhausen eine Bollhufe, 2 Dreiviertelhufen, 3 Zweidrittelhufen, 6 halbe Hufen, 2 Eindrittelhufen, 7 Einviertelhufen, 6 Einsechstelhufen, 4 Einachtelhufen, von dem Haupthof, dem Lehnshof und allen benjenigen abgesehen, die kein Getreibe lieferten.

Diese Unterhöfe lieferten an Getreibe insgesamt 15 Ralter Roggen, 48 Malter Malz, 11 Malter Hafer. Der Geldzins sämtlicher Unterhöfe ergab 11 Mark 8 Solidi am Lambertstage und 5 Solidi 2 Denare Crucis. Getreide und Zins wurden zu bestimmten Zeiten vom Hoffronen eingesammelt und am Haupthofe abgeliefert.

Der Haupt ich vof selbst, auf den später näher eingegangen wird, ist ungleich höhere Getreidebeträge schuldig als die Unterhöse. Ursprünglich hatte der Schulte die dritte Garbe von den Acern der curtis zu geden. Dieser schwankende Betrag wurde zur Zeit des kettenbuches sixiert, und zwar lieserte er nach den Angaden dieser Quelle 23 Malter Roggen und Gerste, 2 Malter Weizen und 1 Malter Haser. Bergleicht man diese Berpflichtung des Schulten mit denen der übrigen Höse, so ergibt sich, daß der Haupthof mehr als ein Trittel des Betrages zu liesern hat, der die Gesamtsumme der übrigen ausmacht. Außerdem hat er die Pacht von verschiedenen Ländereien zu tragen, die mit dem Oberhof nicht unmittelbar verbunden sind.

Von der Zentrale wurden die Abgaben jedoch nicht in der Form entgegengenommen, wie sie als Pacht verlangt wurden. Vielmehr wurde der Villikation als solcher eine bestimmte Verpslichtung auferlegt, für die der Schultheiß aufzukommen hatte und die durchaus verschieden war von der Pacht der einzelnen Höfe. Die Gesamtgetreideabgabe an das Stift betrug 38 Malter Weizen und 48 Walter Roggen, und zwar erhielt die Abtissin 26 Malter Beizen und 4 Malter Roggen und der Konvent 44 Malter Roggen, eine Lieferung, die Vrot für 4 Wochen ergab, und 12 Malter Weizen.

<sup>1)</sup> Düff. E. A. XXI. 4.

Die von der Billikation Brockhausen zu leistenden Barabgaben, von denen die Geldzinse der Unterhöse nur ein kleiner Teil waren, verteilten sich etwa in solgender Beise: Zunächst erhielt das Gesinde der Abtissin eine kleinere Geldsumme. Sodann kam den Inhabern der 4 Oberämter des Stiftes ein bestimmter Betrag zu: dem Drosten 6 solidi, dem Kämmerer 3 solidi, ebensoviel dem Warschall, dem Schenken 7 solidi. Außerdem hatte der Hosverdand den kleineren Amtern der Abtei Beiträge zu liesern, wie dem Backamte, dem Brauamte und dem Amte des Schwervogtes, d) sowie dem Spaenamt und "Mostertamt". Dazu kamen noch 21 solidi als Koninxstope, ein Zins, dessen Charakter noch nicht erkannt ist.

Es scheint jedoch, daß die Getreide-Abgaben an bas Stift in der im Rettenbuch bezeichneten Form nicht lange beibehalten wurden, benn es findet sich in der späteren Beit nirgends eine Andeutung, daß das Getreide in dieser Weise umgetauscht worden Nach den Reversen der Amtsschulten und den späteren Rechnungen scheint vielmehr die eigentliche Pacht der einzelnen Sofe abgegeben worden zu sein, abgesehen von dem sogenannten Spiderroggen,4) ber noch eingetauscht ober gefauft werben mußte. Nachteil hatte bas Stift jedenfalls nicht von biefer Abanderung. Im Gegenteil brachte die im ersten Drittel des 15. Jahrhunderts begonnene stückweise Berpachtung des Haupthofesb) ihm außerorbentlichen Rugen. Die Berpachtung erfolgte von fünf zu fünf Rahren und geschah meistens in ber Beise, bag von jeder Scheffelsaat 2 Scheffel Getreibe geliefert werben mußten. Jedoch wurde biefe "boppelte Pacht", wie sie genannt murbe, nicht gleichmäßig von allen genommen. Manche gaben nur "einfache" ober "anderthalbfache" Bacht; anscheinend spielte die Bobenbeschaffenheit die entscheidende Rolle. Nach und nach wurden noch die meisten anderen Sofe, die in Brodhausen selbst lagen, auf diese Beise verpachtet. Die unter diesen Umständen erzielten Naturaleinkunfte waren bedeutend höher als früher. Betrugen diese doch am Ende des 16. Jahrhundertes jährlich 115 Malter 1 Scheffel Roggen, 108 Malter 1

<sup>1)</sup> Außerdem erhielt er von Brodhausen 42 Talente Wachs.

<sup>2)</sup> Schäfer a. a. D., Seite 31, Anm. 3: "Ein Schwervogt meiner gn. Frau Abtissin soll alle Jahre im Herbst auf S. Remigii empfangen aus bem Biehof (usw.) . . . aus jedem Eine Mark . . . Ein Schwervogt hat von alsen Stiftsleuten von jedweder Wechselung 3 aldus, und die Bechselungen sollen von ihm geschehen, umb das einzuschreiben zu behuf des Stifts. Ein Schwervogt soll schweren vor der Abtissin, wenn sich das gepürt. Item er soll stehen die allen Eidten, so geschehen vor einer Abtissin und seine Gebühr davon haben." (Kindlinger 104, Seite 291.)

<sup>3)</sup> Bgl. über Koningstope im Stift Essen: Ribbed, Rekrologium, Seite 119, Anm. 4. — Im Stift Breben existirete eine ähnliche, dem Erzbischof von Köln zusallende Abgabe, die Königsschuld. (Bgl. Brons a. a. O., Seite 36 f.)

<sup>4)</sup> Siehe unten.

<sup>5)</sup> Siehe unten.

Scheffel Gerfte, 10 Malter 1 Scheffel Malz und 16 Malter 1 Scheffel hafer.1) Um die Wende des 17. Jahrhunderts murden für einen Teil der Ländereien die Pacht in einer einmaligen Gelbsumme abgetragen.2) Doch blieb ber Grundherrschaft bis zulett noch ein fattlicher Betrag an Raturalien. Die Rechnungen des 18. Jahrhunderts weisen alle gleichmäßig auf 60 Malter Roggen, 96 Malter Gerste und 16 Malter Hafer. So hat diese stückweise Berpachtung bes Haupthofes sich als außerorbentlich einträglich erwiesen.3)

Die Getreibeabgaben der einzelnen Höfe geben ein deutliches Bilb von den Anbauverhältnissen, auf die noch mit einigen Worten eingegangen werben mag. Die Mehrzahl der Bauern icheint sich in der Hauptsache mit der Kultur der Gerfte befaßt zu haben. Daneben kam noch der Anbau von Roggen und Hafer zur Geltung. Auch die Saat des Haupthofes bestand vorwiegend aus Roggen und Gerfte. Der vom Stift in so großer Menge geforberte Beizen konnte anscheinend nur in geringem Raße geerntet werben. Bum Bau dieser Getreideart waren die Bodenverhältnisse vielleicht nicht günftig genug. Nur der Schulte konnte wahrscheinlich unter Anwendung von Düngmitteln, zu beren Beschaffung der gewöhnliche Bauer zu arm war, auf biesem Gebiete einigen Erfolg erzielen. So war es vor allem diese Getreideart, die man eintauschen und hinzukaufen mußte. — Auf dem Gebiete des Gemusebaues scheint man nur Erbsen in größerem Umfange gepflanzt zu haben. Bier Ralter dieser Gartenfrucht werden schon nach dem Berzeichnis von 1332 an die Abtissin abgeliefert.

Das gesamte für bas Stift zu liefernbe Getreibe wurde in Unna aufgespeichert,4) um zur bestimmten Zeit nach Effen transportiert zu werden. Der Ablieferungstermin war Maria Lichtmeß (2. Februar). Diese Lieferung von Naturalien nach Essen ift immer beibehalten worden. Hier hat also die Grundherrschaft immer ihren eigentlichen Zwed erfüllt, zu bem sie von Anfang an berufen war, nämlich mit ihren Erzeugnissen zum Unterhalt bes Grundherrn beizutragen, eine Bestimmung, die bei anderen Billilationen im Laufe der Reit in Bergessenheit geriet.5) Wit dieser

Entichieden überschätt hat ein Berichterftatter von 1552 (Duff. E. A. XXI. 4.) die Summe der Abgaben des parzellierten Haupthofes, wenn et meint: "des korns, des men also fix bore, des soll woll sein 200 malt Roggen und 110 malter Gerste und vermoge eines alten Registers 21 Malter Hafer 3 Scheffel".

<sup>2)</sup> Siehe unten G. 52.

<sup>\*)</sup> Man muß das Ganze als eine sehr fluge Taktik des Stiftes bezeichnen, das auf diese Beise die Rahe einer Stadt zu seinem Borteil auszunugen wußte. Ohne Unna wäre diese günstige stüdweise Berpachtung des Ländereisomplezes nicht möglich gewesen. Rur die große Konkurrenz unter den vachtsätzen Burgern konnte die Pacht auf eine solche Höhe treiben.

<sup>4)</sup> In gleicher Beise wurde auch bas Korn bes Berbener Hofes Allenborf

in Uma aufgespeichert (Röbichte, Studien, Seite 96).

ber Oberhof Stochum 3. B. hatte bem Stift herford vom 14. Jahrbundert an tein Getreide mehr zu liefern. (Rothert, a. a. D., Geite 183.)

Beibehaltung von Naturalabgaben war zugleich für das Stift der Borteil verdunden, daß es immer in der Lage war, an dem Bertzuwachs der Bodenprodukte Anteil zu nehmen, was andere Grundsherren dadurch verscherzten, daß sie ihre Billikationen gegen eine sekte Gelbsumme vergaben, die im Laufe der Zeit dem tatsächlichen Wert des Bodenertrags nicht mehr entsprach, sodaß dem Pächter die Wertsteigerung der Naturalien zu gute kam. Bollen Anteil allerdings konnte das Stift an dem Wert von Grund und Boden tropdem nicht nehmen, da die Naturaleinkunfte dis zulest immer die gleichen blieben. Den Borteil, den die mannigkache im Laufe der Zeit eintretende Verbesserung der Ackerbestellung mit sich brachte, hat es nicht ausgenutzt.

Außer Getreides und Gelblieferungen kommen noch bei zwei Höfen Abgaben von Hühnern vor. Die außerordentlich hohe Anzahl (der eine gibt 100, der andere sogar 120) läßt auf eine große Hühnerzucht schließen, die diese beiden Höfe betrieben. 1)

Auch Biehabgaben find bekannt; jedoch wird nur Kleinvieh verlangt. So gibt der Inhaber des Haupthofes nach dem Kettenbuch 4 Schafe und 4 Schweine. Die Gesamtzahl der Tiere, die in das Essener Schlachthaus von Brochhausen abgeliesert wurden, beträgt 22 Hämmel und 16 Schweine. Jüchtung von Großvieh schwint in Brochhausen nur in so geringem Maße betrieben worden zu sein, daß dies für eine Abgabe nicht in Betracht kommen konnte.<sup>2</sup>) Auf das tatsächliche Borhandensein von Kindvieh läßt die Abgabe von 9 Sester Butter schließen. Käse, den andere Grundherrschaften in großen Wengen sorderten,<sup>3</sup>) wurde in Brochhausen nicht verlangt. Dagegen existiert ein sogenannter Käsepfennig (Kezepenning), wahrscheinlich eine Barabgabe, die an Stelle des Käses in natura trat. — Pferdezucht wurde auch wohl nur soweit betrieben, als es der eigene Bedarf ersorderte.<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Siehe unten S. 60.

<sup>2)</sup> Ribbed äußert sich in einer Abhandlung "Zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte bes Stiftes Essen im Mittelalter" solgenbermaßen über biesen Gegenstand: "Für die Geschichte ber Landwirtschaft erscheinen vor allem zwei Tatsachen bebeutungsvoll: Es wird in Westfalen, auch in der fruchtbaren Essener Gegend sehr wenig Beizen gebaut, und der Bestand an Schlachtvich seht sich ganz überwiegend aus Schweinen und Schafen zusammen. Natürlich sehlt es nicht gänzlich an Aindvieh. An das Essener Stift jedenfalls wurden im 15. Jahrhundert von den Oberhösen so gut wie gar keine Ochsen und Kühe geliefert, die westsälische Landschaft muß damals doch erheblich anders ausgesehen haben als heute, wo ihr die von Hocken umschlossenen Beidesämpe so entschieden das Gepräge geben. Wo jest Weide ist, war vormals unzweiselhaft an vielen Stellen Wald und Bruch."

<sup>3)</sup> Herford erhielt von Stockum 6 Malter Käse. (Rothert a. a. D.

<sup>4)</sup> Pferbe wurden zum Pflügen gebraucht und zur Ableistung der Transportstronden. Ob auch im früheren Mittelalter zur Fuhre und Bedauung der Ader in Brodhausen Pferde benust wurden, ericheint zweiselhaft, da es im allgemeinen nicht üblich war. (Bgl. v. Jnama-Sternegg D. B. G. II., Seite 244 und Brons, a. a. D., Seite 54.)

Ju biesen Hauptabgaben, dem Geldzins und den Naturalpächten, trat noch als jährliche Leistung hinzu die Bogtsbede, bede, die je nach der Größe der Güter berechnet wurde. Der Betrag schwankt zwischen 1—8 Reichstaler. Die Kotten gaben saft sämtlich zwei Taler. Bom Lehnshof wurden acht Taler gefordert. In den beiden letten Jahrhunderten scheint die Bogtbede stark reduziert worden zu sein. Mitte des 18. Jahrhunderts gab man vom Lehnshof nur drei Taler sieden schwere Stüber 4 Denare.

Bon einmaligen Leistungen, die jeder zu entrichten hat, ist die

Erbteilung und Handgewinnung zu nennen.

Die Abgabe der sogenannten Erbteilung wurde wie überall so auch hier im Anfang bei Huldigen in natura geleistet, wurde aber spätestens im 17. Jahrhundert in Geld abgelöst.<sup>1</sup>) Die Freibehandigten waren von vornherein von der eigentlichen Erbteilung befreit, und gaben statt dessen ein bestimmtes Stück Geld, meistens zwei Mark, für jede verstorbene Hand, "as tho Unna genge und geve syt",2) das dem Oberschulten zuerkannt wurde. Im 17. Jahrhundert ist diese Summe um ein beträchtliches gestiegen, so gibt 1646 ein Hos 6 Goldgulden für die Erbteilung.<sup>3</sup>) Die Erbteilungsgebühr der Huldigen und Hörigen ist naturgemäß bedeutend höher. Für einen Kotten werden beispielsweise 1670 24 Reichstaler gesordert.<sup>4</sup>)

Die Hand gewinnung, bie zur Erlangung eines Gutes entrichtet wurde, ist von Hulbigen und Freien als Gelbbetrag ge-

<sup>1)</sup> Auffallender Beise spricht Brochhoff noch von einer Teilung in natura. Denn anders kann doch wohl folgende Stelle nicht aufgefaßt werden: "Auf den Biehstand der hulbigen und hörigen Güter kann man keine besondere Ruchicht nehmen, weil der Halbscheid desselben nach Abzug des besten Hauptessür jede versterbende Hand der Hobsberrschaft gehört" (§ 19). — In Birklichkeit aber ist vom 17. Jahrhundert ab dis zulest die Erbteilung in Geld abgetragen worden. So werden am 7. April 1794 von einem zu huldigen und hörigen Händen ausgetanen Hofe an Borgewinn und Erbteilung von der verstorbenen Hand 50 Reichstaler gesorbert. In gleicher Beise werden die übrigen auch herangezogen, wie die Behandigungsurkunden beweisen.

<sup>2)</sup> Kindlinger 119, 126. 2) Duff. E. A. XXI. 14.

<sup>4)</sup> Mitte des sechzehnten Jahrhunderts war man außerordentlich hart mit dieser Abgade trot der schweren Lage der Bauern. (Agl. weiter unten.) Ran verlangte sie nicht nur von dem grundhertlichen Besit, iondern zog sogar die alsodialen Stücke zur Teisung heran, wie aus folgender Bemertung hervorgeht: "Anno 1552 hed ich my nas gelegenheidt des hoffs the Broickhuisen erkundighet, und is my gesacht, die principall - hoffstadt ligghe vur Unna. Item the wetten, dat de principall - hoffstadt ligghe vur Unna. Item the wetten, dat de principall - hoffstadt ligghe vur Unna. Item the wetten, dat de principall - hoffstadt ligghe vur Unna. Item the wetten, dat de principall - hoffstadt ligghe vur Unna. Item the wetten, dat de principall - hoffstadt ligghe vur Unna. Item the wetten, dat de principall - hoffstadt ligghe vur Unna. Item the wetten, dat de principall - hoffstadt ligghe vur Unna. Item the wetten, dat de principall - hoffstadt ligghe vur Unna de principall - hoffstadt ligghe vur Unna. Item the wetten, dat by tiden frouwen Cathrinen van Gelichen vurg., dat es to hardt mit den erffdeylungen opgedrungen und die hoffsluide geerffdeilet wurden, off sie vulschuldigh egen wheren, und men lieth all oir guider, haeve und bieste, korn, huisgeraet etc. opschriven, und hadden sie von anderen luiden landt under dem ploich, dair sie noch fette off betteringh an hadden, dair moisten sie van geven." (Linblinger 119,146.)

Für das 17. Jahrhundert sind diese Beträge fordert worden. genau verzeichnet, und man erhält ein beutliches Bild von der Höhe ber Belaftung, die dem bäuerlichen Gute auf diese Beise auferlegt wurde. So werden von einer Achtelhufe, die mährend bes 30 jährigen Krieges zu huldigen und hörigen Händen ausgetan ward, an Borgewinn 50 Reichstaler verlangt, gerabezu eine Graufamkeit in einer Reit wirtschaftlichen Tiefstandes, wo der Bauer nicht wußte, wovon er sich ernähren sollte. Gang außerordentlich hoch ift ber Borgewinn, ber aus dem parzellierten Haupthofe bezogen wurde; nach einer Aufzeichnung von 15521) betrug er von jeder Maltersaat einen Taler ober einen Goldgulben. Ende biefes Jahrhunderts ift der Borgewinn ber Bachtländereien als Naturalabgabe aufgezeichnet und steht als solche in gar keinem Berhältnis zu der Bacht selbst. werben von einem Stud Land von 8 Scheffelsaat an Borgewinn 48 Scheffel entrichtet, mahrend die jährliche Bacht nur 8 Scheffel ausmacht. Da dieser Pachtvertrag nur auf fünf Jahre abgeschlossen wird, so beträgt also ber Gewinn noch mehr als die Gesamtpacht dieser Zeit. So ift es kein Wunder, wenn die Unnaschen Bürger sich weigerten, weiter zu pachten, und das Stift schließlich gezwungen wurde, den Borgewinn aufzugeben.2) Rach dem Register von 1583 zahlen von 65 Pächtern nur noch 5 ben Borgewinn. Borgewinn von den einzelnen Sofen ift beibehalten worden bis zulett und ist immer auf der gleichen Sohe geblieben wie im 17. Jahrhundert.

In den Protofollen des 18. Jahrhunderts findet sich neben bem Borgewinn vielsach ein Betrag verzeichnet, der von einigen zu freien händen ausgetanen höfen entrichtet wurde "pro consensu alienandi". Diese Erlaubnis, Stücke des Stiftsgutes veräußern zu dürfen, scheint also eine besondere Bergünstigung gewesen zu sein.

An Fronden, die bei Billikationen mit Streubesis immer nur sehr gering sind,3) sind nur Transportdienste zu leisten, die durch die Lieferung der Getreibegefälle nach Essen notwendig wurden. Zu diesen Diensten waren nicht alle Hoshörigen verpslichtet. Bon den Hösen in der Grafschaft Arnsberg wird kein einziger herangezogen, wieder ein Zeichen dafür, daß es sich bei ihnen ursprünglich nur um eine losere Berknüpfung mit dem Fronhofhandelt. Ende des 16. Jahrhunderts werden nur bestimmte Fuhren von Roggen, des sogen. Spickerroggens, nach der Zentrale besördert; für die Lieferung des übrigen Korns hatte Unna Sorge zu tragen. Es hängt dies wohl mit dem Abnehmen der Hosgemeinde

<sup>1)</sup> Düll. E. A. XXI. 4.

<sup>2)</sup> Benn eine solche Beigerung von seiten der Bürger nicht quellenmäßig sestzustellen ist, so ist doch wohl eine solche anzunehmen. Denn ohne Not wird das Stift sicher nicht auf diese vorteilhafte Abgade verzichtet haben.

<sup>2)</sup> Die ftartsten Frondienste wurden im Gebiete der dorfmaßigen Siebelung verlangt, wo ja die Möglichkeit, sie abzuleiften, großer war. (Bgl. Köpfchke, Studien, Seite 80 f.)

Ursprünglich werben sicher alle Beträge von ben Sinterfassen nach Essen geschafft worden sein.1) Rit der Einlieferung des nach Effen zu treibenden Biehs war ein bestimmter Hof beauftragt, der anscheinend auch für die Fütterung bieser Tiere zu jorgen hatte; er ift nämlich von jeglicher Abgabe befreit.2) Die Juhren bes Spiderroggens im 16. Jahrhundert und später mußten tatjächlich noch abgeleiftet werden, wurden jedoch praktisch nicht immer ausgeführt, sondern häufig genug mit Gelb abgetragen. Ran unterhandelte mit dem Bäcker, damit dieser das Korn selbst nach Effen schaffen ließ, ober man nahm die Dienste von Unna in Anspruch, wenn es bas andere Korn zum Stift transportierte.3) 3m 17. Jahrhundert traten oft Unregelmäßigkeiten4) ein in der Ablieferung, veranlaßt durch die Kriegsunruhen, die mitunter eine Fahrt von Brodhausen nach Effen unmöglich machten. Als Termin für die Ablieferung war der 48. Tag nach Johannis im Mitsommer (24. Juni) angesett. Der für die Fuhren notwendige Roggen wird meistens bei ben Rittergutsbesitern bes Stifts Effen ober bes Bestes Recklinghausen eingetauscht ober gekauft. Sind bagegen bie Kaufbebingungen in Unna gunftiger, so wird ber Stadt wegen ihrer bequemeren Lage der Borzug gegeben.5)

Die wirtschaftliche Lage ber Bauern war bis zum Ende des 15. Jahrhunderts durchaus erträglich. Klagen über Bedrüdung von Seiten ber Ritter werden nur selten laut. Berhältnis zur Grundherrichaft lag auch günftig. Die Hofesrechte erweden durchaus ben Eindruck, daß die Grundherrschaft ihren

3) Im Rettenbuch heißt es: "Mansus Kershoves is eyne dryshuve..... igitur nihil dat." Im "toten Buch": "ind plecht to dryue". Siehe auch weiter unten S. 60.

persönlichen Gebrauche zukommen ließ.

4) Am 12. Mai 1616 entschulbigten sich die Hosseute, daß sie im vergangenen Jahre keinen Spiderroggen nach Essen geschickt hätten. Berursacht kei dies durch den Durchzug der spanischen Truppen, die aus Braunschweig kamen und alleskorn und Hougebrauchten, so daß die Bauern ihre Pferbe nicht kinder der Angeleichen der Beruppen bei dassen die Verlagen und V füttern konnten, die beswegen unfähig zum Pflügen waren. Zudem sei iortwährend geplündert worden. Sie wollten den Dienst in Gelb abtragen. Am 4. Mai 1625 muß man sich abermals entschuldigen wegen der Kriegs-

unruhen. (Düss. E. A. XXII. 4.)

6) Bal. unten.

<sup>1)</sup> Bielleicht mit Hudarbe zusammen, bas nach ber ältesten Heberolle auf benfelben Tag wie Brodhausen bie Abgaben einzuliefern hatte.

<sup>&</sup>quot;) Aber die Lieferung bes Getreibes nach Effen finden sich in den Erlundigungen von 1552 (Duff. E. A. XXI. 4.) interessante Einzelheiten bergeichnet. Es heißt ba unter anberem: Der Spickerroggen, den ber Hofchulte nach Effen zu liefern hat, muß so rein sein, daß man ihn bort sofort verwenden kann. Will ihn der Bader ober Prasenzweister nicht annehmen, o muß ber Schulte andern liefern ober entsprechend mehr geben. In ber Prazis wurde die Sache aber so gehandhabt, daß man dem Bader oder demjenigen, ber bas Rorn in Empfang nahm, ein ober zwei Scheffel zu seinem

<sup>5)</sup> Duff. E. A. XXI. 4. Bielleicht barf man aus diefer Tatfache schlieben, daß auch anderes Getreibe in fruherer Zeit bei ben Rittergutsbesitzern in Effen und Redlinghaufen eingetauscht wurde.

Sintersassen ziemlich weit entgegengekommen ift. Ein ganz anderes Bild bietet die Lage der folgenden Jahrhunderte. Die Bauern tommen mehr in Abhängigkeit von den umwohnenden Großen; sie häufen Schulden über Schulden. Das Berbot des Bersegens und Beräußerns, bas in ben Hofrechten ausgebrückt ift, wird häufig außer acht gelassen, so daß manche größere Sofe auf diese Beise vollkommen zusammengeschrumpft sind. Die höhe ber Abgaben an die Grundherrschaft steht bei diesen Höfen in gar keinem Berhältnis mehr zu ber tatfächlichen Größe bes Gutes. Man fann sich dies z. B. veranschaulichen an dem Hütingshof zu Borsthausen und dem Rebbenhof zu Holzwidebe. Bährend ersterer von 8-9 Maltersaat nur 3 Scheffel Gerfte1) zu liefern hat, muß der lettere für seine 10 Malter Land 12 Scheffel hartes Korn (Roggen und Gerste) und ein huhn geben.2) Die höhe der Abgaben ist dieselbe geblieben wie im Rettenbuch. Für das Stift war es also, solange biese Abgaben einliefen, gleichgültig, ob zu einem Hof Land hinzutam oder solches verloren ging. Es wurde nicht dirett von der wirtschaftlichen Lage berührt. Für die Hofinhaber waren die tatsächlichen Berhältnisse von gang anderer Bebeutung. Bas sie bem Stift zu leisten hatten, war taum nennenswert gegenüber ben Abgaben, die sie ihren Gläubigern liefern mußten. Bleiben wir bei den 2 höfen! Der hyfinghof gibt jährlich dem Droften zu Kamen 15 Malter Korn. Außerdem liefert er einem Bauern den Ertrag von 6 Scheffessat Land und einem anderen den Ertrag von 5 Scheffelsaat. Der Rebbenhof gibt außer der Stiftspacht der Schwester des Drosten zu Altena die dritte Garbe, 5 Malter Roggen ober Gerfte und 4 Malter Hafer, sowie ein Schulbschwein und 5 Hühner.3) In ähnlicher Beise ist ein sehr großer Teil der Brodhauser Höfe beschwert. Zu all diesen Abgaben kamen noch bei manchen Frondienste hinzu, die sie ihren Gläubigern zu leisten hatten, und die hier einen viel größeren Umfang einnahmen als die bem Grundherrn geleisteten.4) Die Stiftspacht ift also nur ein ganz geringer Bruchteil von der Gesamtlaft, die diese Güter jährlich zu tragen haben. Daß es ben Hofbesitzern bei solcher überlaftung nicht leicht wurde, ihren Verpflichtungen nachzukommen, ift nur zu

<sup>1)</sup> Offenbar hat dieser Hof allodiales Land unter dem Pflug; das nicht grundherrliche Land wurde auch mitgemessen, da die Erbteilung auch hiervon entrichtet werden mußte.

<sup>2)</sup> Diese Huhnabgabe wird nur hier genannt; sie sehlt sowohl im Kettenbuch wie in den übrigen Registern. Falls sie früher schon bestanden haben sollte, würde sie eine Ausnahme von der Regel bilden, daß diese Huhnabgabe in Brockhausen nicht vorkommt.

<sup>8)</sup> Duff. E. A. XXI. 4.
4) Duff. E. A. XXI. 4. Ein Hofpächter in Lanstorp z. B. dient dem Drosten zu Lünen alle Boche einen Tag mit dem Leibe. — Es bestätigt sich auch hier die Beobachtung von Belows (Terr. u. Stadt, Seite 2): "Biel bedeutender als die dem Grundherrn geleisteten Frondienste waren (in Bestdeutschaft) die, welche von anderen Herren verlangt wurden."

verständlich. Das Ausbleiben der Stiftspacht wird immer häufiger. Bahrend bas "diu non solvit" im Rettenbuch nur gang vereinzelt . erscheint, wird es im 16. Jahrhundert immer mehr verzeichnet. Entschuldigungen wegen Rückftand ber Zahlung nehmen zu. Man sollte annehmen, daß die Grundherrschaft dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage der Bauern ein Berkandnis entgegengebracht und sie möglichst gemildert hätte. Aber gerade das Gegenteil war der Fall. Bu verstehen ift es, wenn Effen auf Abtragen der jährlichen Berpflichtungen und auf Respettierung bes Berbotes, Stiftsguter zu verseten, brang, zwei Forberungen, die in ben Behanbigungsurfunden jener Zeit jum Ausbrud tamen in ber Formel: "sub clausula de non alienando et solvendo sub poena commissi." Aber als eine Grausamkeit ist es zu bezeichnen, wenn das Stift gerade in jener Zeit die Erbteilung der Hörigen auch auf die Allodialgüter ausdehnte,1) eine Tatsache, welche so recht bezeichnend ift für die Rüdsichtslosigkeit, mit der Essen vorgegangen sein muß. Entschuldigen läßt sich diese Magnahme in etwa mit den ungunftigen wirtschaftlichen Berhältnissen, Die damals wohl im Stift selbst herrschten.2) Dit diesen überstrengen Magnahmen erreichte die Grundherrschaft ihr Ziel nicht; die Schuldenwirtschaft nahm kein Ende; im Gegenteil, die harte Verfügung in betreff der Erbteilung mußte die Bauern erst recht den Gläubigern in die Arme werfen. So sah sich das Stift am Ende des Jahrhunderts zu einer Gewalts magregel genötigt, um diesen Zuftand endgültig zu beseitigen. Es läßt an alle Hofinhaber die Aufforderung ergehen, alles veräußerte Land wieder in ihren Besitz zu bringen und das ganze Gut schuldenfrei zu machen. Diese Aufforderung geschieht von dem Richter des zuständigen Amtes, außerdem wird sie von der Kanzel verfündigt. Kommt ein Hofmann einer dreimaligen Mahnung nicht nach, so verliert er sein Anrecht am Gut. Muß jemand eine Anleihe aufnehmen, um sein Gut losen zu konnen, so soll man ihm diese nur unter ber Bedingung geben, daß er die Bersicherung abgibt, das Gut innerhalb eines Jahres wieder herzustellen; ebenfalls "sub poena commissi". Ist ein Hosesmann nicht fähig, das Gut schuldenfrei zu machen, so sollen die nächsten Erben das Gut an sich nehmen und es nach einer bestimmten Zeit befreien. Können sie dies nicht, jo find fie gemäß ben hofesrechten enterbt. Die Auswärtigen follen

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 41, Anm. 4.

<sup>2)</sup> Auf die schwierige Lage der Grundherrschaft selbst läßt die einige Jahre später (1578) erfolgte Berpfändung der ganzen Billikation Brockhausen schließen. Der Oberhof wird gegen eine vereindarte Summe einem Herrn von Fürstenderg überlassen. Da diese aber nicht gezahlt wird, werden die Hosseute aufgesordert, die Bächte nicht weiter an Fürstenderg zu entrichten. Es entstehen deswegen Streitigkeiten, die damit endigen, daß sich Fürstenderg entschuldigt und die Summe sosort zu zahlen verspricht. Ob es indes soweit gekommen ist, erscheint ungewiß. Jedenfalls befindet sich der Hos spätestens 1583 wieder in Essene Besit. (Diss. E. A. XXII. 46).

durch den Hofsfronen an den Hof zitiert werden, um die Angelegen-Db biese für sämtliche Bofe bes Stiftes in ber heit zu regeln. Grafschaft Mart geltenben Bestimmungen1) tatfächlich burchgeführt wurden und Essen das Gewollte erreichte, entzieht sich unserer Jedenfalls aber wurde die wirtschaftliche Lage der Bauern nicht dauernd umgestaltet. Mag sich vorübergehend eine Bendung zum Besseren gezeigt haben, in den Kriegsbrangsalen bes folgenden Jahrhunderts wurden die Berhältnisse für die Bauern naturgemäß schlimmer als zuvor. Zwar hat Effen mährend bes Krieges und nachher vielfach nur die halbe Bacht verlangt. Aber auch die Sälfte aufzubringen, war für die Bächter meiftens un-Sie gang zu erlassen, bazu hat man sich in Essen nie verstehen können. Mit aller Rücksichtslosigkeit hat man auf seinen Während es den bäuerlichen Besitern Forderungen bestanden. von Stiftshöfen nicht möglich war, ben Forberungen zu wiberstreben, wegen der Gefahr, von vornherein die wirtschaftliche Eriftenz einzubugen, waren die burgerlichen Bachter des parzellierten haupthofes ichon eher in ber Lage, bem Stift entgegentreten zu So hören wir denn auch, wie die Unnaer ein Komplott gegen Essen schmieden, als ihnen auf ihre Bitte, wegen der schlechten Ernte nur halbe Bacht bezahlen zu dürfen, eine abschlägige Untwort zu teil wird. Effen verstand es jedoch unter Androhung der Erekution mit hülfe des Landesheren, der in dieser Angelegenheit auf seiner Seite stand, die Pacht zu erzwingen.2) Die Folge der Barte, mit ber Effen immer auf seinen Forderungen bestand, war, daß viele Bauern ihre wirtschaftliche Eriftenz verloren. Um Ende des Krieges sind von nur 28 genannten Behandigungsgütern nicht weniger als 10 "wuft".3) Es begann jest die Zeit, wo Freie sich in Hörigkeit begaben, wie bereits erwähnt. Dieser wirtschaftliche Tiefstand währte das ganze 17. Jahrhundert hindurch. Das lette Säkulum der Villikation war wieder erträglich. Sämtliche Gefälle konnten regelmäßig abgetragen werden, wie in den Rechnungen und Behandigungsprotofollen bezeugt wird.

## 2. Der Lehnshof und der Schultenhof in Brochausen.

Unter ben Höfen ber Bauerschaft Brochausen ragen von Mitte bes 15. Jahrhunderts ab zwei besonders hervor, der Lehnshof und der Schultenhof. Die wechselseitigen Beziehungen, in der biese beide Güter standen, sind sehr interessant und mannigfaltig.

<sup>1)</sup> Düff. E. A. XXI. 4.

<sup>2)</sup> Siehe unten.

<sup>3)</sup> In biesem Berzeichnis fehlen sämtliche in der Grafschaft Arnsberg gelegenen höfe; diese waren aber tatsächlich für Essen nicht verloren gegangen, wie die späteren Behandigungsprotokolle zeigen.

Bei Betrachtung der Entwicklung von Lehns- und Schultenhof geht man am sicherften von dem haupthof aus, weil er der ältefte ift und mit seinem Schickfal bas ber beiben anderen Sofe aufs engste vertnüpft ift. Der Haupthof scheint seit ben altesten Beiten von dem jedesmaligen Amteschulten bewohnt gewesen zu Benn hierfür auch feine bestimmten Nachrichten vorliegen, so ift doch auch für eine gegenteilige Ansicht kein Beweis zu erbringen;1) sie ware noch unbegrunbeter als die erste Annahme. Denn bei bem Charafter bes Haupthofes als frantischer Herrensit2) ware es ungereimt, noch ein besonderes für den Schulten gebautes Amtsgut anzunehmen. So hat die auch schon von Kindlinger vertretene Ansicht,3) in dem Haupthof den Wohnsit des Amtsverwalters zu suchen, die größte Wahrscheinlichkeit für sich.

Wie bereits hervorgehoben, wurde der oberfte Leiter der Billitation, nachdem die Erblichkeit in diesem Amte gebrochen mar, nicht mehr mit dem Gut in Brodhaufen ausgestattet; sein Wohnsit befand sich vielmehr außerhalb des Essener Gebietes. Bas geschah nun mit dem Haupthof, dem ursprünglichen Amtsgut? Soweit die Berhältnisse in dieser Beziehung zu überbliden sind, scheinen sie sich abnlich entwidelt zu haben, wie bei vielen anderen Effener Oberhöfen. Hier wurde nach Brechung der Erblichkeit im Schultenamte ber Fronhof an einen hörigen Bauern ausgetan, der den Titel schultetus oder villieus führt.4) Ganz ähnliche Berhältnisse spiegelt eine Urfunde des Brodhauser Hofgerichtes vom Jahre 1364 wieder. Sier wird unter ben Hofsgeschworenen ein Arnoldus, scultetus de Broychusen, benannt.5) Dies fann nur der Inhaber des Haupthofes fein, und die Tatfache, daß er zu der Zahl der Hofegeschworenen gehört, läßt mit Deutlichkeit seinen hofhörigen ober bäuerlichen Charafter erkennen. Gine solche Bewirtschaftung ber alten curtis muß bis ins erste Drittel bes 15. Jahrhunderts bestanden haben. Um diese Zeit tritt eine vollkommene Wendung ein, und zwar insofern, als jest einzelne Teile vom Hof losgetrennt und von anderen

<sup>1)</sup> Schäfer (a. a. D., Seite 16) macht auf ein Beistum vom Biehof aus dem Jahre 1338 aufmertfam, aus bem bies fur bie Effener Oberhofe wahricheinlich gemacht wird: "Es wird barin burch bie Hofesgeschworenen nachgewiesen, daß seit alters nach dem Tobe bes Hofschulten aus der beweglichen Sabe bes betreffenden Sofes eine bestimmte Anzahl von Dienstper-ional, Bieh, Borrat und Gerätschaften auf bem Hof verbleiben und von ber Erbteilung ausgeschlossen sein muffen. Der verftorbene hofschulte war bemnach auch der faktische Inhaber und Nutnießer des Hoses. — Das Beistum ift gedruckt bei Sommer, a. a. D. I. 214, Kindlinger, Hörigkeit, Seite 413 und Schäfer — Arens, Urkunden des Essener Münsterarchivs.

2) Bgl. unter Kapitel: "Die Brockhauser Mark".

3) Düss. E. A. XXII. 4a.: Es ist dies ein von Kindlinger angesertigter

Entwurf zur Darftellung des Brodhaufer Oberhofes, der teilweise gang gute Anhaltspuntte für unfere Bearbeitung bot.

<sup>4)</sup> Bgl. Ribbed, zur Kultur- und Birtichaftsgeschichte. Ebenso Brons, a. a. D., Seite 63 ff.

) Rübel, Dortmunder Urfundenbuch, I. 780.

bebaut werden. Der Grund für diese Barzellierung des alten Herrensipes mag einerseits darin zu suchen sein, daß sich ein einzelner einfacher Bauer nicht fähig bazu erwiesen hat, diesen gesamten großen Wirtschaftsbetrieb, ber ein so hohes Mag von Arbeitstraft, Energie und Umficht erforderte, zu leiten und zu beforgen. In der Hauptsache aber wird die Aussicht auf höhere Einkunfte, die ja auch tatfachlich erzielt wurden, maßgebend für diefen Schritt gewesen fein. Die erfte urtundliche Aberlieferung, die auf eine folche Wendung ichließen läßt, fällt in bas Jahr 1438.1) Es ist ein Revers eines Bermann von Berbide, in dem biefer feine Behandigung mit einem Teile der Ländereien des Hofes dokumentiert. Ob aus dieser Tatsache bereits eine volle Auflösung der curtis gefolgert werden muß, wollen wir bahingestellt sein lassen. Jedenfalls aber ift sie sicher verbürgt für die 50er Jahre besselben Jahrhunderts. nämlich die gesamte Hofessaat an einen Unnaschen Bürger verpachtet.2) Mit dieser Verpachtung ist selbstverständlich eine volle Auflösung gegeben; ein Schulte von Brochausen im alten Sinne fann unter diesen Umständen nicht mehr existieren.

Jetzt erhebt sich die Frage: Was ist der spätere "Schulten-hof" und wie hängt er mit dem Haupthof zusammen? Die Frage ist mit Kindlinger,3) allgemein gesprochen, dahin zu beantworten, daß er "aus mehreren Hobsgutern und Ländereien bes Sadel- ober Oberhofes zusammengesett" ift. Den Rern bes fogenannten Schultenhofes bilbet bas nächst dem Saupthof größte Gehöft, Ebbekinghof, ein Mansus, der nach dem Kettenbuch eine Bacht von 19 Scheffel Malz entrichtet, also etwa eine Dreiviertelhufe barftellt. Die Inhaber dieses Gutes hatten mahrend des 15. Jahrhunderts verschiedene Ländereien des Haupthofes, namentlich nach dessen Auflösung, pachtweise an sich gebracht. Außerdem hatte ber Inhaber des Gutes das Glud, mehrere andere kleine Güter in Brodhausen zu erben, sodaß sich mit der Zeit sein Besit zu dem bei weitem größten in Brodhausen ausgestaltete und ben Umfang von 186 Scheffelfaat annahm. Das Auftommen ber Bezeichnung "Schultenhof" für diesen Besitz fällt in die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts. Rindlinger begründet ben Schultentitel folgendermaßen :4) "Da die Ländereien des Hofsguts Ebbekinghof an die des Sadelhofes grenzten, der Sadelhof aber wüst lag und von keinem Schulten bebaut wurde, so geschah es, daß man Gottfried von Brodhausen5) (Inhaber bes Ebbefinghofes) auch ben Schulten zu Brodhaufen

<sup>1)</sup> Kindlinger 119, 110.

<sup>2)</sup> Kindlinger 119, 101. 3) Düll. E. A. XXII. 4a.

<sup>)</sup> Dill. E. A. XXII. 4a. ) Dill. E. A. XXII. 4a.

b) Es ist nicht unmöglich, daß Gottfr. v. Br. einem Zweig des alten Ministerialengeschlechts angehört. Es ist hin und wieder beobachtet worden, daß ein ritterbürtiges Geschlecht in Hörigkeit zurücksel. So läßt sich der Familienname "von Br." am ersten erklären. (Bgl. Schäfer, a. a. D., Seite 13 und Seite 16.)

Indes, diese Auffassung scheint doch nicht das Rechte zu treffen. Denn daß "ber Sabelhof von teinem Schulten bebaut wurde", ist wohl nur insofern richtig, als der Haupthof nicht mehr als einheitliches Ganzes bewirtschaftet wurde. Man barf aber wohl als sicher annehmen, daß die Gebäude der alten curtis noch vorhanden waren und daß von hier aus noch bestimmte Ländereien des Sallandes versorgt wurden. Solange diese Gebäude nicht niedergerissen waren, blieb sicherlich ber Name "Schultenhof" baran haften. Geht man von dieser Erwägung aus, so ift als wahrscheinlich anzusehen, daß der Besitzer des Ebbetinghofes zugleich mit den verschiedenen Ländereien die Gebäude des alten Haupthofes erwarb und daß auf diese Beise bie Bezeichnung "Schulte von Brodhaufen" auf ihn übertragen wurde. Um die Mitte des folgenden Jahrhunderts existieren die hofesgebaube des alten Schultenhofes nicht mehr,1) "Schulte" ist indes von dem Besiter des Ebbekinghofes beibehalten worden.2)

Besentlich erhöht wurde das Ansehen des neuen Schulten, ber ohnehin schon durch die Größe seines Besißes über die andern Villikationsangehörigen emporragte, durch die im Jahre 1498 erfolgte Berleihung der Personalfreiheit und die damit verbundene besondere Art der Abertragung des Besißes,3) auf die hier näher eingegangen werden mag.

In der Urtunde heißt es: Bollten sie die Hofguter, die sie besiten, fernerhin für sich und ihre Erben erhalten, so sollten fie ichworen, bem Stift und Hof getreu und hold zu sein und die Bandwinnung und Bacht entrichten und Dienste leiften, ausgenommen bie Erbteilung, ftatt beren sie ihr Besthaupt ober bessen Bert geben Es handelt sich also nicht etwa um eine Behandigung zu freien Sanden; in den späteren Reserven wird ausbrucklich die Berleihung zu huldigen und hörigen Sanden betont. Das macht gerade ihre eigenartige Stellung aus und hebt sie über die anderen hofhörigen und freien Inhaber von Effener Gutern empor. Besondere der neuen Stellung tann man babin prazifieren, bag man fagt: Sie genießen die Borteile der hofhörigen, besonders bas Zulaffungsrecht zu ben Hofamtern und Erblichkeit; ihre Pflichten bem hof gegenüber aber find nur beschränkt, was namentlich in bem Erlaffen ber Erbteilung zum Ausbrud tommt. Die Rechte teilen fie mit hofhörigen, die Pflichten mit den Freien.4)

<sup>1)</sup> Bgl. Anhang III. 16.

<sup>2)</sup> Eine solche Übertragung ober Annahme bes Schulten- ober Weiertitels findet sich in Bestfalen und Riedersachsen häusig, ohne daß die betrefienden Inhaber etwas mit der Stellung eines Amtsschultheißen oder Amtsmeiers zu tun gehabt hätten. — Räheres hierüber sindet sich u. a. bei Brintmann, Meiergüter im Fürstentum Paderborn.

<sup>\*)</sup> Anhang II.

4) Seit 1521 existiert innerhalb bes Hofverbandes noch ein anderer "Schulte", ber die Essener Guter in Borsthausen unter abnlichen Bedingungen

Es ist zweifellos, daß die eigenartige Stellung, die die Inhaber bes "Schultenhofes" der Grundherrschaft und dem Hof gegenüber einnahmen, zur Erhöhung ihres Ansehens beitrug.

Wie hängt nun mit dem Haupthof der Lehnshof zusammen? Der Lehnshof1) wird zuerft 1361 erwähnt.2) In diesem Rahre verkaufen die Schwestern eines Rolf von Brodhausen das Gut an einen Gottfried (Godeke) von Molhausen. Der erste uns bekannte Besitzer ist also ein Träger bes Ramens "von Brochausen". Dieser Umstand weist auf einen Zusammenhang bes Lehns- mit bem Haupthof hin. Denn daß dieser Rame nicht an dem Lehnsaut klebt, beweift die Tatsache, daß sämtliche nachfolgenden Inhaber den Namen nicht trugen, sondern ihre ursprüngliche Familienbezeichnung beibehielten, mit alleiniger Ausnahme eines Gottfried von Afferde gt. Wilraven, in bessen händen bas Gut über 50 Jahre war und nach dem es in der ganzen späteren Zeit "Wilravensgut" hieß.3) Es liegt deshalb die Bermutung nahe, in den ersten Be-Nachkommen des ehemaligen Erbschultheißen bliden, die 1302 auf das Amt verzichten mußten und immer den Namen "von Brochausen" trugen. Bestärkt wird diese Annahme burch die Tatsache, daß in verschiedenen Unnaer Urkunden der 40er Jahre4) des 14. Jahrhunderts ein Heinrich "der Freie von Brockhausen" als Zeuge genannt wird, dessen Familie offenbar mit der der früheren Erbschultheißen ibentisch ist; die Bezeichnung "ber Freie" weist beutlich auf seine ursprüngliche Stellung hin. In späterer Beit wird ein Mitglied bieser Familie nicht mehr genannt, was sich

erhalten hatte, wie der Schulte von Brochausen die seinigen. Auch er erhielt persönliche Freiheit und wurde mit hulbigen und hörigen Sanden behandelt. Sobann genießt auch er Freiheit von der Erbteilung; er foll statt dessen 3 Golbgulben geben. (Kindlinger 119, Seite 63, 66 und 113.) Die Berbindung von Freiheit und Hörigkeit gibt hier Anlaß zum Wisverständnis. So wird der Schulte in der Urkunde Seite 66 mit unhuldigen freien Händen behandet. Daß diese eigenartige Besitäubertragung nicht den Schulkentitel begründet haben kann, geht schon baraus hervor, daß der Titel bereits vor der neuen Gutsverleihung angewendet wurde.

Außer diesem Brodhauser Leben besaß Effen in der Unna'schen Gegend noch ein solches Gut, nämlich bas sog. Borftenlehen bei Uelzen. Bekannt ist es als solches seit 1358, wo es ber bamalige Oberschulte von Brodhausen, Sprenge, besaß, ber es nach seiner Amtsabbantung, 1368, wieder abgab. (Bergl. die Lehnsprotokolle bei Kindlinger 112, Seite 33 f. und 57 ff.) In unserer Abhanblung kann dieser Lehnshof keine Berücksichtigung beanspruchen, da er, soweit sich beurteilen läßt, nicht mit der Billikation Brodhausen als solcher in Zusammenhang steht. Interessant ift nur, daß dieses Gut seit 1554 in dem Besitz der Krochauser Lehensträger ist. (Bgl. Kindlinger 119, 167.) Die Größe beträgt 40 Schessellaat Landes außer der Hofftätte. Im 18. Jahrhundert ist es nur noch zu einem Drittel im Besitz der Inhaber des Brochauser Gutes.

3) Kindlinger 119, 125 und Duff. E. U. 217.
3) Als dieser 1423 das Gut verkauft, nennt er sich in der Urkunde "Wilraven von Brodhausen". (Kindlinger 119, 133.)

4) Bgl. die Urkunden des Unnaer Stadtarchivs (Münster St. A.) vom 12. Mai 1340, 20, Febr. 1344 und 22. April 1347.

wieder mit dem Verkause des Gutes zusammenbringen ließe. Daß die von Brockhausen ein Lehnsgut erhielten, läßt sich auch leicht erklären, wenn man bedenkt, daß mit dem Verzicht auf das Amt gleichzeitig der Verzicht auf den Haupthof gegeben war. Dieses Entsagen mußte einer Familie, die gewiß ein ganzes Jahrhundert das Gut in ihren Händen hatte, besonders schmerzlich sein. Um den letzen Erbschulten in etwa zu entschädigen, stattete man ihn mit einem Lehnsgut aus. So sinden sich für unsere Annahme genügend Gründe, sodaß sie nicht zu gewagt erscheinen kann.

Das Lehnsgut kam im Laufe der Jahrhunderte an neun verschiedene Familien, anfangs meistens durch Kauf, später lediglich durch Bererbung, nur einmal unterbrochen, 1679, als die Mißwirtschaft eine völlige Umgestaltung der Berhältnisse notwendig machte. Dieses Lehnsgut, das also als Entschädigung für den Verlust des Haupthoses anzusehen ist, trat am Ende des 15. Jahrhunderts zu diesem wieder in nähere Beziehung.

1492 pachtet nämlich der Besitzer des Lehnshofes die gesamte bosessaat der curtis, die schon vorher ein Berwandter von ihm imegehabt hatte. Seit dieser Zeit blieb dieser Teil des Haupthofes mit dem Lehnsgut verbunden, wurde jedoch von der Grundherrschaft nicht als Stück des Lehnshofes betrachtet, sondern als allodiales Pachtgut, das allerdings immer der jedesmalige Lehnsträger inne hatte. Schon balb nach ber Bereinigung verwechselte man biese beiben verschiedenen Stude und hielt bald das Lehnsgut für den Oberhof, balb umgekehrt die Ländereien bes haupthofes für unmittelbare Pertinenzien des Lehnsgutes. Namentlich während bes 17. Jahrhunderts wurde jeder Unterschied außer Acht gelassen, eine Folge bes breißigjährigen Krieges, ber sich auch in Brodhausen geltend machte. Haus und Hof wurden von dem Pappenheimschen Heer zerstört und verwüstet. Der Lehnsträger wurde msolge dieser unglücklichen wirtschaftlichen Lage gezwungen, Schulden über Schulden zu machen.2) Dies wieder hatte zur Folge, daß er Ländereien veräußerte und versette, und zwar nahm er dazu ohne Unterschied Pachtländereien und lehnsrührige Stücke. Resultat hiervon war, daß man schließlich überhaupt nicht mehr Pachtländereien von Lehnsstüden trennen konnte. Diesem unheilvollen Zustand wurde endlich 1679 dadurch ein Ende gemacht, daß samtliche Ländereien, ob zum Bacht- ober Lehnsgut gehörig, eingezogen und nun von neuem in der Beise ausgetan wurden, daß bas ehemalige Wilrawens-Gut und die früher zum Oberhof gebörigen Ader, die mittlerweile bis auf die Hälfte zusammengeschrumpft waren, als ein einheitliches Leben an ben Unnaschen Richter

<sup>1)</sup> Siehe Anhang V.
2) Allein die Schulb, die Essen von ihm zu fordern hatte, besief sich 1878 auf 3696 Reichstaler. (Düss. E. A. XXII. 40.)

Balthasar Zahn vergeben wurden.1) So war also jett alle Unsicherheit im betreff von Pacht- und Lehnsgut beseitigt. Diese Magnahme war um so günstiger, als jest noch ein anderes Gut und zwat als Behandigungsgut an dieselbe Familie gelangte, nämlich ber neue Schultenhof. Mit letterem wurden die beiben Sohne Rahns behandigt, die den Hof aber an einen sogenannten "Colonusschulten" weiter verpachteten. Der größeren Bequemlichkeit halber wurde die Abgabe für bieses Behandigungsgut in einer einmaligen bestimmten Summe hinterlegt, so bag bie jährlichen Gebühren wegfielen. Infolge biefer Abertragung von einem Lehns- und Behandigungsgut an ein und diefelbe Familie kam es in dem folgenden Jahrhundert zu häufigen Streitigkeiten und Prozessen, indem man auch jett wieder die beiden Guter verwechselte.2)

# IV. Die Mark Brockhausen.

Karl Rübel sucht nachzuweisen, daß Karl der Große in dem neu eroberten Sachsenlande ein systematisch durchgeführtes Ret von Reichsgut (villae) angelegt hat, das sich an die durch bas Sachsengebiet führenden Beerstraßen anschloß.3) Un der wichtigften dieser Straßen, dem Hellwege, findet sich nach ihm Reichsbesit alle 2-3 Kilometer. Innerhalb bes Besites einer Villa ober in ihrer Rähe haben die Franken häufig kleinere Barzellen besonders ausgeschieben, die Rübel als "Sundern," "Sunderhufen" bezeichnet; diese Sundern ergeben die Herrenhöfe, Amtelehen oder königliche Die in der Unnaschen Gegend vorkommenden Einzelhufen.4) großen Schultenhöfe sind nach ihm auch solche Sundern; unter ihnen wird auch Brodhausen genannt.5)

Ohne auf die Rübelsche Theorie einzugehen, ) soll im folgenden die Frage untersucht werden: Läkt sich die Anschauung recht-

<sup>1)</sup> Es wurde 1679 ein Bersuch gemacht, die Hofessaat des Haupthofes an Unna'iche Bürger zu verpachten, jeboch war dies unmöglich, ba die Lanbereien nur von 5 zu 5 Jahren verpachtet wurden und nicht auf Leib-gewinn, wie man wunschte. Effen machte barauf der Stadt den Borschlag einer Berpachtung von 10 zu 10 Jahren mit ber Bergunstigung, baß ber Bächter immer wieder bas nächste Anrecht auf die Ländereien haben solle. Die Stadt lehnte diesen Borschlag aber ab. (Duss. E. A. XXII. 4c.) Das Stift sah sich nun veranlagt, die Ländereien mit dem Lehnegut birett zu verbinben.

Siehe lettes Rapitel.

<sup>9)</sup> Bgl. in der Hauptlade Rübel, "Die Franken", und "Reichshöfe".
4) Aber "Sundern" vgl. Rübel, Die Franken, Seite 255 ff.
5) Bgl. Hübel, Die Franken, Seite 447 f.
6) Zu der Kübel'schen Theorie vergleiche unter anderem die Besprechungen seines Buches "Die Franken" von Caro (Bestb. Zeitschr. XXIIII, 60 ff.) und besonders von Brandi (Göttingische Gelehrte Anzeigen, 1908, Rr. 1.)

fertigen, in Brodhausen ein frantisches Sunbern zu erbliden ?1) Lassen die Berhältnisse bes Haupthofes auf frankische Zustände ichließen? Zur Beantwortung biefer Fragen ift in erster Linie eine eingehendere Untersuchung nach dem Besen ber Brodhauser Mark notwendig. Es handelt sich darum, festzustellen: Hat Brochausen eine frankische ober sächsische Mart? Der Lage bes Oberhofes nach sind beide Typen möglich; benn er befindet sich auf sächsischem Boben, auf bem man franklichem Ginfluß auf Schritt und Tritt begegnet.

Schotte hat in seiner Abhandlung "Studien zur Geschichte ber westfälischen Mark und Markgenossenschaft" zum ersten Mal flar und beutlich ben Unterschied hervorgehoben, ber zwischen ber westfälischen und ber franklichen Mark besteht.2) Die fränkische Rart "ist ein abgegrenzter, lokal geschlossener, einheitlicher grundherrlicher Bezirk, bessen unkultiviertes Gemeinland durch ben Akt der Schenkung oder Berleihung den Charakter als herrenloses Bolksland verloren und ben Rechtstitel grundherrlichen Gigentums angenommen hat".3)

Demgegenüber charakterisiert sich die sächsische ober westfälische Mark als Land, an dem "nicht eine einzige bestimmte Grundherrschaft . . . nugungs- und verfügungsberechtigt" ift, sondern "Haupt- und Kolonenhöfe verschiedener Grundherrschaften", sowie angrenzende Hufen altfreier Bauern,4) die gemeinsam eine Rarkgenossenschaft bilben. Gin weiteres Merkmal ber westfälischen Rark ist die Existenz eines besonderen Markgerichtes, des Holzgerichtes ober Höltings, bas bei ber franklichen Mart wegen ihres grundherrlichen Charakters fehlt bezw. burch das Frohnhofsgericht erset wird. Trot ber wesentlichen Berschiedenheit ber beiben Marktypen läßt sich vielfach nicht ber ursprüngliche Charakter einer Rark mit völliger Gewißheit feststellen, da beibe Arten häufig mit der Reit ineinander übergehen.5)

Die ersten Quellen, die von der Existenz einer Mark in Brodhausen zeugen und zur Beantwortung unserer Fragen in erster

<sup>1)</sup> Rubel glaubt, baß folche Sunbern zum Zwede ber Martenregulierung angelegt feien. Diefer Gebante fei für bie folgenbe Untersuchung gang ausgeschaltet. Es foll hier mit Gunbern nur ber Begriff bes Aussonberns aus dem confinium verbunden werden.

<sup>2)</sup> Münster'sche Beiträge A. F. 17. Reuerdings ift Schotte von Haff (Markgenossenschaft und Stadtgemeinde in Bestsalen. Bierteljahrsschrift für Soz.- und Birtschaftsgeschichte, Band 8, erstes Heft, Seite 17 ff.) angegriffen worden; jedoch find die Angriffe auf Buntte gerichtet, die in unserer Untersuchung nicht berührt werden.

<sup>3)</sup> Schotte, a. a. D., Seite 10.
4) Schotte, a. a. D., Seite 11. Hier ift nur ber wesentliche Unterschied zwischen ber westfälischen und franklichen Mark hervorgehoben worben, weil dies für unsere Zwede genügt. Die eigentliche Schottesche Definition der westfälischen Mart wird von haff beanstandet.

<sup>5)</sup> Schotte, a. a. D., Seite 42 ff.

Linie herangezogen werden müssen, sind zwei Urkunden aus den Rahren 13031) und 13392). Die eine von ihnen bekundet die Ausbehnung der Markberechtigung auf Unna, die andere den Berkauf bes größten Teiles ber Mart an bie Stadt. Für bie Beurteilung bes Charafters ber Mark ist zunächst die Frage von Bedeutung: Wer hat das Verfügungsrecht über die Mart? Ist eine Martgenossenschaft ober eine einzelne Person, also in biesem Falle bas Stift Effen, Eigentumerin? Die beiben Urfunden laffen uns nun teinen Augenblick im Aweifel, daß die Abtissin von Effen zu jener Zeit die alleinige Martherrin ist. Sie ist es, die den Kreis der Rutungsberechtigten erweitert und einen Teil der Gemeinheit vertauft.

Aber nicht nur diese Dokumente, sondern auch die Reverse über die Amtsübertragungen des 14. und 15. Nahrhunderts zeigen beutlich das Stift als Eigentümerin. Es ist da beispielsweise 1396 bie Rebe von des Hofes von Brodhausen "marke, weyde und holt und busch, war de gelegen und in dat gestichte horent."3)

So ift also im 14. Jahrhundert die Mark in der hand einer einzigen Person. hier haben wir das erfte Moment, das zu ber Bermutung berechtigt, Brodhausen sei eine frankliche Mark. ein Moment, das allerdings keineswegs für sich allein einen vollgültigen Beweist liefern tann. Es erheben sich vielmehr sofort wieber Be-Da läßt sich zunächst einwenden, die Abtissin brauche gar nicht von vornherein die verfügende Herrin über die Mark gewesen zu sein. Eine ursprüngliche autonome Genossenschaft sei gar nicht undenkbar; sie wäre dann im Kampfe mit der mächtigeren Grundherrschaft unterlegen und hätte bieser die Machtbefugnisse abtreten muffen, wie es an anderen Orten tatfächlich vorgekommen ist.4) In dem Falle wäre der anfängliche Charafter der Mark verbunkelt worben. Und in ber Tat könnte eine Stelle aus den beiben Urfunden zur Stüte biefer Ansicht herangezogen werben. wird nämlich in den beiden Urfunden ausbrudlich bem Oberhof Brodhausen und bem ganzen Dorf (villa) Brodhausen die Nupungsberechtigung an der Mark zuerkannt. Wie kommt nun das Dorf ober die Bauerschaft Brockhausen zu der Berechtigung an der Gemeinheit ?5) Bur Erklärung biefer Tatsache kommen nur 2 Moa-

Kindlinger 119, Seite 119. Kindlinger 119, Seite 15. Kindlinger 119, 140.

<sup>4)</sup> Schotte, a. a. D., Seite 33. 5) Brodhausen hat die Mithude in seiner ehemaligen Wark dauernd zu behaupten gewußt. Jeboch tam es bieserhalb häufig zu Zwistigkeiten, indem Unna Brodhausen die Berechtigung an der Feldmart der Stadt, beren Teil das Brodhauser Gemeinland geworden war, streitig machen wollte. Doch ging Brodhausen immer als Sieger hervor. Go entstanden 1586 Reibereien zwischen dem Essener Lehnsträger von Rodinghausen und der Stadt Die Stadt mußte ihrem Gegner Recht geben, nachdem auf Grund des Berkaufsbriefes von 1339 durch die juristische Fakultät der Universität

lichteiten in Betracht: Entweder ist das ganze Dorf grundherrlich vom Stift Essen abhängig, oder aber es sept sich, wie es ja sast immer der Fall ist, aus Hösen mehrerer Grundherrschaften zusammen. Im ersteren Falle wäre die Berechtigung an der Mark ohne weiteres erklärlich. Trifft dagegen die zweite Wöglichkeit zu, so ist es kaum zweiselhaft, daß ursprünglich eine autonome Warkgenossenschaft bestanden hat, deren Einfluß dann im Lause der Zeit von der Macht der Grundherrschaft gebrochen worden ist. Denn nur so ließe sich ein Anrecht aller Einwohner des Dorfes auf die Wark herleiten. So ist also jest zu untersuchen, ob Essen der einzige Grundherr des Dorfes war ober nicht.

Ein wichtiges Hilfsmittel zur Beantwortung biefer Frage bietet bas Schatbuch ber Grafschaft Mark vom Jahre 1486.1) Auf dieses interessante Steuerregister näher einzugehen, ist nicht Aufgabe Nur insoweit es für biese notwendig ift, soll es dieser Arbeit. herangezogen werben. Das Buch läßt die Verteilung der ersten außerorbentlichen lanbständischen Steuer ber Grafschaft Mart auf bem platten Lande erkennen. Die einzelnen Steuerzahler find geordnet nach Bauerschaften, und biese wieder nach Amtern. Die Inhaber von Effener und Berbener Gutern hatten allem Anschein nach die Steuer nicht zu entrichten.2) Sie werden in dem Register jedesmal mit dem Bermerk "Essens" ober "Werdens" versehen, und eine freiwillige Beisteuerung wird besonders verzeichnet. Run ift es für unsere Zwede interessant, daß die Bauerschaft Brodhausen im ganzen Schapbuch nicht erwähnt ist. Aus Versehen kann sie nicht übergangen worden sein. Wenn der Verfasser des Buches wahrscheinlich auch nicht mit dem Buche sertig geworden ist<sup>3</sup>) und tatfāchlich einige Bauerschaften nicht aufgenommen hat, so kommen hierbei doch nicht diesenigen des Amtes Unna in Betracht. muß also aus einem anderen Grunde übergangen worden sein. Da bleibt benn nichts anderes übrig als die Bermutung, daß Brodhausen nur von Bauern bewohnt worden ist, die von der Territorialsteuer befreit waren. Als solche kommen aber wohl nur in Betracht

Helmstädt ein für die Stadt nachteiliges Urteil gefällt war (Kindlinger 119, 203). Die Schafe, die sie gepfändet hatte (eine Prazis übrigens, die Unna im Lause der Zeit mehrsach anwendete), mußte sie wieder herausgeben oder ersehen. Im solgenden Jahrhundert kam es dieserhalb zu einem langwierigen Prozeß zwischen dem Besiser des Lehnsgutes v. Filster und Unna. Bieder mußte die Stadt nachgeben (Beslar St. A.E. 635/1958). Noch im Jahre 1852 wird in detress der Jahre 1852 wird in betress der Jahre 1864 ling zu Vrockhausen und dem Magistrat zu Unna, nach dem dem Schulzen des Gutes Brockhausen unt in bestimmten Teisen der Feldmart und zu bestimmten Zeisen Schafe weiden sassen. (Altere Atten im Archiv der Stadt Unna VI, 2b.)

<sup>1)</sup> Gebruckt bei Reifter, Quellen und Tabellen zur Birtschaftsgeschichte ber Grafschaft Mark, Seite 1 ff.

Bgl. hiersiber weiter unten, Kapitel V.
Bgl. Reister, a. a. D., Seite XI.

Börige ber großen Grundherrschaften, von benen im weiteren Umfreise von Unna Besit bezeugt ift, also in erster Linie Effener, Berbener und Herforder. Werben hatte aber, soweit zu sehen, in Brodhausen feinen Besit. Dafür, daß bas Stift Berford teinen Grundbesit in Brodhausen hatte, spricht die Tatsache, daß die Kette des Besipes ber Herforder Villikation Stodum gerade durch Unna mit seiner nächsten Umgebung unterbrochen wird. Beiter östlich und westlich bieser Stadt findet sich Herforber Grund und Boben.1) diese beiden Großgrundherrschaften aber vom Brodhauser Gebiet ausgeschlossen sind, so fteht in ber Tatsache nichts im Bege, was uns hindern könnte, Effen als alleinigen Grundherrn in Brochausen anzusprechen.

Mit dieser Tatsache haben wir für unsere Untersuchung nach bem Charafter ber Mart ein gutes Stud gewonnen. Denn jest ift die Sauptstütze für die Annahme einer selbständigen Markgenossenschaft zusammengebrochen. An der Gemeinheit hatten also von Anfang an nur Besiter von Effener Gutern Anteil. Daß es aber in alterer Zeit eine autonome Markgenossenschaft gegeben hätte, beren Mitglieder von einer einzigen Grundherrschaft abhängig sind, ist unseres Wissens nirgends überliefert.2) So findet sich auch in unseren Quellen tein einziger Anhaltspunkt, ber uns berechtigte, auf eine ehemalige selbständige Genossenschaft zu schließen. sind also zu dem Resultat gekommen, daß das Charakteristikum der westfälischen oder sächsischen Mark, nämlich eine autonome Markgenossenschaft von vornherein gefehlt hat3) in Brodhausen, bağ wir es mithin nur mit einer frankischen ober grundherrlichen Mark zu tun haben können.

Mit diesem Resultat ift das Hauptmoment gegeben, daß zur Bejahung ber gestellten Frage: Ist Brodhausen eine frankische

Anlage? brängt.

Es fragt sich jett weiter: Gibt es noch mehr Anhaltspunkte, die auf fränkische Verhältnisse schließen lassen und das gewonnene Ergebnis zu stüpen im Stande sind? Es würde hier vor allem Größe und Umfang bes Hofes in Betracht tommen, über die Rübel eingehenbere Untersuchungen vorgenommen hat bei "Reichsaut".4)

2) Bohl findet sich die umgekehrte Entwicklung, daß grundherrliche Marten Gemeinbeland geworden sind. (v. Inama-Sternegg, Birtschaftsgeschichte III 1, Seite 240 f.)

3) Daß mit dieser Tatsache auch das zweite Wertmal der sächsischen Wark, das Holzgericht, hinfällig ist, ist selbstverständlich.
4) Rübel, Die Franken, Seite 452 f. Ferner Dortmunder Beiträge XI, Seite 175 ff.

<sup>1)</sup> Rothert, ber hof zu Stodum, Seite 160; auf berfelben Seite Anm. 3 spricht Rothert die Bermutung aus, daß Brote, ein Ort, in dem Stockum 3 Höse besaß, mit Brochausen ibentisch sei. Wir mussen bie Annahme ablehnen, weil "Brote" statt "Brochausen" nirgendswo belegt ist. Brote burfte wohl ber gleichnamige Ort bei Herzselb a. b. Lippe sein. (Bgl. Westfälisches Urfundenbuch III, 85.)

Für Brockhausen ist die Größe des Haupthofes für verschiedene Jahrhunderte genau angegeben. Die erfte Aufnahme ber Ländereien ftammt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.1) Sie ift anscheinend ohne einen berufsmäßigen Geometer vorgenommen worden; die Größe ift nach Scheffelfaat angegeben. diesem Berzeichnis beträgt ber Umfang der von der curtis bebauten Ader 436 Scheffelsaat ober, wenn man bas Dortmunber Maß anwendet,2) 109 Morgen. Bei biesen Angaben handelt es sich jedoch nicht um die eigentliche Größe bes alten Fronhofes, vielmehr ift in biefem Regifter außer bem alten Bestanbe noch bas im Laufe der Zeit durch Rodung hinzugewonnene Land berücksichtigt, außerbem noch größere Teile von Unterhöfen. Bon diesem Gesamtkomplex war ursprünglich etwa die Hälfte zum Aderbau in Angriff genommen worden, nämlich 216 Scheffelsaat ober 54 Morgen, die die sog. Hofessaat bildeten.3) Rechnet man hierzu noch einige Rorgen Biesenland, so bürfte ber alte Hof etwa 60 Morgen Umfang zeigen. Dieses Resultat wird in der Tat burch ein Berzeichnis aus dem Jahre 16484) bestätigt, in welchem die unmittelbaren Bertinentien des Oberhofes auf 61 Malter-Saat (Morgen) angegeben sind. Die Angabe läßt mit Bestimmtheit barauf schließen, daß die ursprüngliche curtis Brodhausen das Doppelte einer Königshufe ausmacht, wie Rübel sie für Dortmund gefunden hat.5)

Für die Bestimmung der gesamten Brodhauser Flur ist am bedeutungsvollsten eine Größenangabe ber Ländereien aus dem Jahre 1681, und zwar handelt es sich hierbei um den gesamten der Familie Zahn zugewiesenen Komplex, sowohl das Lehensals auch bas Behandigungsgut. Der Umfang biefes Gutes ift burch zwei Schriftstudes) genau befannt. Das eine Dotument ift ber Bertrag mit Zahn, in welchem die Größe der einzelnen Ländereien nach Scheffelsaat angegeben ist; das andere ist die Aufzeichnung einer Bermeffung bes Gesamtgutes, bie ben Umfang ber Ländereien in derselben Reihenfolge und Lage nach Ruthen gemessen bringt. Der Bergleich ber Angabe ber beiben Schriftftude ergibt, bag bie Scheffelfaat und mithin ber Morgen verschieben ausgemessen ift, wie das überall konftatiert wurde?) und Rübel auch festgestellt hat bei ber Berechnung eines Gutes in Lünen.8) Jedoch sind hier in Brodhausen die Differenzen in ber Ausmessung ber einzelnen Scheffelfaat nicht fo groß wie in Lunen. Bei bem bortigen Gut

Kindlinger 119, 155. Siehe oben, S. 35.

<sup>3)</sup> Diese Hofessaat wurde 1458 als ein einheitliches Ganzes verpachtet (Kindlinger 119, 101).
4) Düss. E. A. XXII. 4c.

<sup>4)</sup> Rübel, Die Franten, Seite 452 f.

<sup>9)</sup> Kindlinger 119, 223 ff.
7) Bgl. Kötschler, Birtichaftsgesch., S. 68.
9) Dortmunder Beiträge XI, Seite 188.

ist die Scheffelsaat berechnet zu 45 bis 1123/7 Kölnische Ruthen.1) Für Brockhausen ergibt sich folgender Unterschied:

| Rame ber Länderei. | Berme            |                 | Größe ber Scheffelsaat<br>nach Ruthen. |  |
|--------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------|--|
|                    | 1. Ruthen        | 2. Scheffelsaat | •                                      |  |
| die Bredde         | 3671             | 51              | 72                                     |  |
| der Stocklamp      | 551              | 7               | 783/4                                  |  |
| bas Dunkerkampchen | 580              | 5               | 116                                    |  |
| ein Stück Land     | $450\frac{1}{2}$ | 6               | $75\frac{1}{2}$                        |  |
| ber Westkamp       | 2887             | 40              | 72                                     |  |
| ein Weibekamp      | 1650             | 20              | $82\frac{1}{2}$                        |  |
| kleiner Buglokamp  | 342              | 4               | $85\frac{1}{2}$                        |  |
| großer Buglokamp   | 481              | 5               | 98                                     |  |
| ein Kamp           | 2124             | 24              | 881/2                                  |  |
| ein Kamp           | 2432             | 35              | $69\frac{1}{2}$                        |  |
| ein Kamp           | 1130             | 11              | $102\frac{3}{4}$                       |  |
| ein Stud auf bem   |                  |                 | • -                                    |  |
| Kampbroich         | 334              | · 4             | $83\frac{1}{2}$                        |  |

Die Ausmessung einer Scheffelsaat schwankt also zwischen 691/2 und 116 Ruthen; die Größe der hier oben nicht verzeichneten Ländereien hält sich ebenfalls zwischen diesen Zahlen. Für den Morgen ergabe sich mithin ein Durchschnittsmaß von 340 Ruthen, eine Ausmessung, die im Bergleich zu der von Rübel ermittelten als ziemlich hoch angesehen werden muß.2) Mit Hilfe dieses Maßstabes läßt sich ber Umfang des gesamten Brochauser Gebietes annähernd berechnen. Die Größe der Ländereien, die an Bahn teils als Lehen teils als Behandigungsgut ausgetan wurden, betrug 37 563 Ruthen ober in Dortmunder Morgen umgerechnet mit obigem Durchschnittsmaß, 1101/2 Morgen. Davon entfallen auf das Lehensgut als bessen ursprüngliche Pertinenzien 64871/2 Ruthen. Die als lehnsrührige Stücke neu hinzukommenden Teile bes früheren Saupthofes umfassen 13 238 Ruthen. Der Umfang bes neuen Schultenhofes beträgt 17 837 1/2 Ruthen. Bu biesem Zahnschen Besit kommen noch die Acer des Haupthofes und die übrigen Brodhauser Sofe, die die Unnaschen Burger in Bacht haben. Diese find 1677 angegeben auf 219 Scheffelsaat, also 543/4

<sup>1)</sup> Bahrscheinlich ist in Brockhausen auch die kölnische Authe (= 4,60 m) verwendet worden. Bei der Bermessung in Lünen, die 1610 stattsand, heißt es: "die messroide is 16 vois lanck gewesen" (Dortmunder Beiträge XI 178). In Brockhausen ist die Meßruthe auf 16 "Holzswes" gerechnet, wie es in dem Bermessungsbericht heißt. Es ist also kaum zweiselhaft, daß hier dasselbe Maß zu Grunde liegt.

<sup>3)</sup> So wird bei der geometrischen Aufnahme der Dortmunder Landsstur aus den Jahren 1768 bis 1775 der Worgen zu 250 Authen gerechnet. (Dortmunder Beiträge XI 183.) Bei der Bermessung des Gutes in Lünen heißt es: 300 roden gehn auff einen morgen (Dortmunder Beiträge XI. Seite 178). Die höhere Ausmessung in Brockhausen ist offenbar auf eine unsgünstigere Bodenbeschassenbeit zurückzusühren.

Morgen. Diese zu ben 1101/2 Morgen gerechnet, ergibt 1651/4 Morgen.1) Wenn man diese Angabe in Ruthen umsett, so kommt man zu dem Resultat, daß die gesamte Brodhauser Aderflur 56 178 Ruthen beträgt. Dieses selbstverständlich nur annähernd genaue Ergebnis ift überaus interessant, weil es ungefähr mit ber Größenangabe des Hudarder Gelandes übereinstimmt, das 53 767 tolnische Quadratruthen umfaßt.2) Diese auffallende Übereinstimmung burfte wohl tein Zufall sein und ift von größtem Werte für unsere Untersuchung. Für Hudarbe ift nämlich bie karolingisch-frankische Herfunft kaum zweifelhaft.3) So haben wir also auch hierburch wieder ein Moment, das für den franklichen Ursprung Brochausens ipricht.

Endlich kann noch als weitere Stütze das Borhandensein einer Rühle gelten, die im 14. Jahrhundert für unseren Oberhof mehrfach bezeugt ift.4) Die Mühlenanlagen find aber als frankisch unzweifelhaft erwiesen.5) Gründe also für die Annahme, in Brodhausen einen frankischen Hof zu sehen, sind genügend vorhanden. Um sie noch einmal turz zusammenzufassen, so sind es folgende: 1. der frankliche Charakter der Mark Brodhausen; 2. die mit fran-

<sup>1)</sup> Zu bemielben Resultat fommt man, wenn man sich nur nach ben Angaben ber Scheffelsaat richtet, ein Zeichen bafür, bag bas Maß von 340 Ruthen fehr wohl anzuwenden ift. Denn die zum Leben hinzukommenden Teile bes Haupthofes und ber Schultenhof halten zusammen 365 Scheffelfaat: bazu die Bachtlandereien der Unnaer: 219 Scheffelfaat ergibt insgefamt 584 Scheffelsaat ober 146 Morgen. Die Pertinenzien bes Lehnsgutes sind nicht in Scheffelsaat angegeben; hiernach würden sie 19½ Morgen betragen; nach ber anderen Rechnung über 18 Morgen.

<sup>2)</sup> Dortmunder Beitrage XI 188 f. 3) Hudarde wurde von Ludwig dem Deutschen an Essen geschenkt, wie Otto der Große 947 bestätigt (Lacomblet, U. B. I. 97); vgl. auch Rübel, Reichshofe, Seite 16 f. und 133 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. 3. B. Kindlinger 119, Seite 15, 86, 93 und 119.

5) IN Werl ist 3. B. von einer "Vronkonemolln" (Rübel, Reichshöfe, Seite 21) weiter in Gesete, das Reichsbesits war, von einer "malhuro" (ebendasselfst, Seite 29 f.) die Rede. — In der Kindlinger"schen Sammlung (119, Seite 193) findet sich eine Urfunde aus dem Jahre 1486, die der Rat von Dortmund den Hofesteuten von Brochausen ausstellt. Er bescheinigt ihnen hierin, daß der Hof, au Brochausen ein freier Reichshof ift, daß ferner die Hoselbeute freie Reichsleute sind und gegen Jollfreiheit der Stadt Dortmund zweimal im Jahre dienen. Das Dosument scheint indes nicht echt zu iem. Denn es sinden sich einige Wendungen darin, wie "zu Brochausen", hosesseuthe" und "frei", die in die Schreibweise der angegebenen Entstehungszeit der Urkunde nicht passen. An sich aber ware ein solches Schriftstud nicht unmöglich. Derartige Bescheinigungen existieren vom Ende bes 15. bis Mitte des 16. Jahrhunderts mehrfach. Eine Anderung oder einen Borteil hat diese Beftatigung für die betreffenden Sofe nicht zur Folge gehabt. Auch für Sudarde ift eine solche Urtunde ausgestellt. Dies ift besonders wertvoll; benn in teiner lotalen Aberlieferung ober Urtunde findet fich fonft eine Erinnerung daran, daß die curtis Hukrithi durch Ludwig den Deutschen verschenkt und also Reichsbesit gewesen war". (Rübel, Reichshöfe, Seite 140). Es kann also auch nicht auffallen, wenn sich für Brodhausen keine sonstige Andeutung findet, die auf einen ursprünglichen Reichshof schließen läßt.

kischen übereinstimmenden Größenverhältnisse (der Haupthof 2 Königshufen; die Größe der ganzen Aderslur mit der von Hucarde übereinstimmend) und 3. das Borhandensein einer Wühle.

Diese Gründe, verbunden mit der Tatsache, daß sich in Brodhausen nichts sindet, was nicht mit fränkischen Berhältnissen im Einklang stände, bestimmen uns anzunehmen, daß Brochausen eine von den Franken angelegte curtis, ein fränkisches "Sundern" ist.

Mit dieser Tatsache ist zugleich die Beantwortung einer weiteren Frage, nämlich der nach der ursprünglichen Bewirtsich aft ung des ganzen Besites gegeben. Diese muß unter jenen Umständen den Charakter eines einheitlichen gutswirtschaftlichen Betriedes getragen haben, dessen Leitung in den Händen des Fronhofsbesisers lag. Das Land wurde teils vom Haupthose selbst bebaut, teils an andere Familien zur Bebauung weiter gegeben. Im ganzen gad es auf dem zum Hose Brochausen gehörigen Lande außer der curtis 8 Höse, die mit dieser zusammen das Dorf (villa) Brochausen bildeten. Uber ihre Größe und ihr Berhältnis zum Haupthos geben die Aufzeichnungen des Kettenbuches interessanten Aufschluß. Der besseren übersicht halber seien hier die Namen der Höse mit ihren allein in Betracht kommenden Naturallieserungen wiedergegeben:

- 1. Pottenbrüggerhof: 12 Scheffel Malz;
- 2. Wiebemannshof: 100 Suhner;
- 3. Menerinahof: 120 hühner und 12 Scheffel hafer;
- 4. Rerfhof: nihil, quia solet minare.
- 5. Ebbefinghof: 19 Scheffel Malz;
- 6. Schoveshof: 6 Scheffel Malz;
- 7. Scharbeshof: 4 Scheffel Gerste;
- 8. Wilravenslehen.

Die Art dieser Angaben spiegelt wohl ben alten Zustand mit einiger Deutlichkeit wieder. Die Höse 2, 3 und 4 werden mit dem Haupthof in engerer Beziehung gestanden haben; von diesen schweinen die beiben Hühner liesernden Höse die Geslügelzucht der curtis in ihren Händen gehabt zu haben, während auf dem Kershof die Schweine- und Schasherde untergebracht war. Die gewohnte Beschäftigung wäre dann auch in späterer Zeit beibehalten worden. Im Gegensah hierzu waren wohl die übrigen Güter wirtschaftlich selbständig, seisteten ihre bestimmten Abgaben und sicher auch größere Frondienste. Auffallend ist die Tatsache, daß die Getreides lieserung dieser Höse fast genau die Abgabe für 2 Bollhusen ausmacht, nämlich an Wert gleich 47 Scheffel Gerste.<sup>2</sup>) Vielleicht dar

<sup>1)</sup> Die Hudarder Flur verteilt sich auf 11 Höfe (Dortmunder Beiträge XI, Seite 188). Die alte curtis ist nicht mehr aufzusinden und scheint in mehrere Höse geteilt worden zu sein. Wan darf also auch dort wohl eine ähnlich hohe Anzahl von Unterhösen annehmen.

<sup>2)</sup> Der genaue Wert ware 48 Scheffel (fiehe oben).

man hieraus schließen, daß in früherer Zeit auf dem weiteren Sallande zwei Hufen errichtet wurden zur Nutbarmachung bes Landes, die in loserer Berbindung mit dem Haupthof von Hinterfaffen bewirtschaftet wurden.

Bas nun die Lage der Ländereien ber einzelnen Höfe angeht, so scheint die alte Hofessaat der curtis geschlossen gelegen ju haben;1) die Mitteilungen bes ältesten Berzeichnisses ber Lanbereien,2) bas Stude angibt von 50, 46, 36 usw. Scheffelsaat, laffen bies vermuten. Dagegen ift für das Neuland, bas im Laufe der Zeit hinzutrat, Gemengelage bezeugt. Es werden u. a. angegeben: "An dem Autendale"3) in 2 verschiedenen Stücken 12 Scheffeljaat, an dem "Rutendal" in 3 verschiedenen Stücken 13 Scheffel; an bem "Vuchtry" in 3 verschiebenen Stüden 8 Scheffel. bei ben Unterhöfen Gemengelage herrschte, ift gesichert durch die Angabe ber Pertinenzien bes Pottenbrügger-Hofes vom Jahre 1481,4) die diese Lage aufweisen und sämtlich in kleineren, wenige Scheffelfaat umfassenben Studen aufgezeichnet sinb.

Rurz zusammengefaßt ist ber Inhalt bieses Rapitels folgender: Ausgehend von dem Unterschied ber franklichen und fachlichen Mark haben wir nachzuweisen versucht, daß Brodhausen eine frankische Rart besitt. In dieser Tatsache wurde das erste Moment erblickt. das zu der Annahme berechtigt, in unserem Oberhof eine frantifche Anlage zu seben. Geftüst wurde biefes Resultat burch bie mit frantischen übereinstimmenden Größenverhaltnisse in Brodhausen, sowie durch das Borhandensein einer Mühle. Besonderer Wert wurde gelegt auf die übereinstimmung der Größe der Brodhauser Aderflur mit ber von hudarbe, weil hudarbe zweifellos frankischer Reichsbesitz war. Beiter wurde ein Bild von der ursprünglichen Bewirtschaftung ber curtis Brochausen zu geben versucht, und ichlieflich wurde noch ein Blid auf die Lage ber Ländereien bes gesamten Sallandes geworfen.

4) Kinblinger 119, 77.

<sup>1)</sup> Rübel (die Franken, Seite 448, Anm. 3) stütt fich bei seiner Be-1) Rübel (die Franken, Seite 448, Anm. 3) stüst sich bei seiner Bebauptung, das Haus Brochhausen habe geschlossenen Besitzstand, auf die Karte, die W. Grevel 1901 in seinem "Aberblid über die Geschichte der Saline Konigsborn" veröffentlichte und aus dem Jahre 1780 stammt. (Die Karte sindet sich auch in der "Grasschaft Mart", Seite 413). Die Ländereien aber, die hier als zu Brochhausen gehörig bezeichnet werden, dilben in der Hauptsache den Besitz der Familie Zahn, der sich, wie oben dargelegt, aus den verschiedensten Hösen zusammenset. Die Karte kann also in dieser Beziehung für die älteren Verhältnisse nicht verwertet werden.

2) Kindlinger 119, 155 f.

3) Schon der Rame weist daraushin, daß es sich um Rodungen handelt.

# V. Die Villikation im Verhältnis zur Grafschaft Mark.

Hat bisher der Oberhof selbst oder seine Beziehungen zur Grundherrschaft den Gegenstand unserer Betrachtung gebildet, so wenden wir im folgenden den Blick auf sein Berhältnis zum Landesherrn, dem Grafen von der Mark.

Die Grafen von der Mark hatten bis Ende des 13. Rahrhunderts, also bem Zeitpunkte, von dem aus man die Geschichte und Entwicklung ber Villikation Brockhausen quellenmäßig verfolgen kann, im wesentlichen die Grenze bes Gebietes festgelegt, welches die ganze spätere Zeit hindurch die Grafschaft Mark bilden Innerhalb des Territoriums befanden sich jedoch noch eine größere Rahl von grundherrlichen Entlaven, bie zum größten Teil als vollkommen selbständige Kompleze innerhalb des Hoheitsgebietes der Grafen bastanden. Für die Landesherrn war es ganz selbstverständliche Aufgabe, sich diese Gebiete zu unterwerfen. Soweit es sich nun hierbei um den Besit kleinerer Ebelherren hanbelte, gelang es ihnen balb, ihren Billen burchzusepen. Bo fie es aber mit Gebieten von mächtigen Grundherren, und diese waren es in der Hauptsache, zu tun hatten, da mußte ihr Ansturm zunächst erfolglos abprallen, und erft ganz allmählich im Laufe ber Jahrhunderte konnten sie unter Anwendung von geschickten Manipulationen, indem sie bei dem einen früher, bei dem anderen später ihren Willen burchsetten, zu ihrem Ziele, nämlich zu einer in sich geschlossenen Gebietseinheit, gelangen.

Ein solcher aus der landesherrlichen Machtsphäre der Grafen herausgehobener Bezirk war Brochausen. Essen hatte in dem Oberhof mit seiner unmittelbaren Umgebung ein geschlossens Immunitätsgediet, das seine Birksamkeit auch auf die übrigen Mitglieder der Villikation ausdehnte. Es genoß Freiheit von der allgemeinen Gerichtsbarkeit, vom Schatz usw., kurz alle Borteile des Alosterbesites. An diesem Gediete war der Graf von der Mark von 1288 an zunächst als Schirmvogt beteiligt. Nach und nach gelang es ihm aber, seine Rechte hier zu erweitern; jedoch, das sei von vornherein betont, war es ihm nicht möglich, seine Ansprüche völlig

durchzusețen.

Wie die Grasen im einzelnen vorgingen und eingriffen in die Verhältnisse, wo sich ihnen Gelegenheit bot und es ihnen zum Vorteil gereichen konnte, läßt sich für diese Villikation mit einiger Deutlichkeit versolgen.

<sup>1)</sup> Bgl. Marré, Die Entwicklung der Landeshoheit in der Grafschaft Mark.

<sup>2)</sup> Bgl. Geuer, Der Kampf um die Essendische Bogtei.

Bie bereits dargelegt, waren die Schultheißen spätestens seit dem 13. Jahrhundert, wie überall so auch in Brockhausen, selbständige ritterliche Herren, die in dem ihnen anvertrauten Gebiete nach Willfür schalteten und walteten. Nun war bieses Emporftreben der jungen Rittergeschlechter nicht nur der Grundherrschaft, sondern auch den Grafen, die nach Landeshoheit rangen, unbequem. Denn wenn fie fich gang von ben grundherrlichen Banden befreiten und gang auf eigenen Füßen ftanben, bann mar es gar nicht unmöglich, bag biefe herren fich aneinander schlossen und so verbundet ihre Interessen bem Landesherrn gegenüber verteibigten. bie Landesherren tam es beshalb vor allem barauf an, die Rahl bieser machtigen Ritter zu verringern, wenigstens ihnen ihre Macht zu nehmen. So sehen wir benn auch, wie ber Graf von ber Mark die Sand im Spiel hatte, als es galt, die Herren von Brodhausen von ihrer Bohe zu fturgen. Er mar es, ber ben Bertrag zwischen ber Abtissin von Essen und ihrem Schultheißen 1286 vermittelte.1) Hier trat zum ersten Mal der Graf von der Mark in die Geschichte Brodhausens ein.2) Rach Erlangung ber Bogtei über bas Stift Essen (1288) war ihm bas Eingreifen in bie Berhältnisse bes Oberhofes leichter gemacht; andererseits aber konnte er sie boch nicht nach Sutbunten umgestalten, weil ihm bie Bogteiwurde bie Berpflichtung auferlegte, die Interessen bes Stifts zu vertreten. So war es für ihn jett die Aufgabe, den richtigen Mittelweg zu finden, seinen Borteil wahrzunehmen, ohne seine Pflichten zu verleben. Das nachste für ihn gunftige Eingreifen läßt sich 1303 nachweisen. Denn der in diesem Jahre zwischen Essen und Unna abgeschlossene Bertrag wegen der Brockhauser Marks) geschah auf seine Bitte. Augenscheinlich bezweckte dieser Schritt, Brockhausen einen Teil seiner Selbständigfeit zu nehmen.

Für die nächste Zeit sind keine weiteren Einzelheiten bezeugt. Sicher scheint es indes zu sein, daß der Graf Einfluß erlangte auf die Wahl der Brochauser Schultheißen. So findet sich sein Name unter dem Revers, den der Ritter Sprenge 1343 für die erhaltene

Amtsübertragung ausstellt.4)

Bolltommen selbständig innerhalb des Immunitätsbezirkes war der Graf auf einem anderen Gebiete, nämkich dem der Salimenangelegenheiten. Da das Salzwerk nicht mit dem Oberhof und der Billikation als solcher in direktem Zusammenhang steht, das heißt, nicht vom Stift aus unterhalten und verwaltet wurde,<sup>5</sup>) so kann hier

biefer Angelegenheit gefällig zu erweisen.

2) Es ift interessant, daß es gerade die erste wichtigere Nachricht von Brochausen überhaupt ist, in der der Graf eine Rolle spielt.

\*) Bgl. oben, Seite 54, 4) Duff. E. U. Rr. 217.

<sup>1)</sup> Reben diesem Gesichtspunkte war es auch wohl ber Bunsch, die Bogtei über die Esseuer Güter zu erlangen, der ihn veranlaßte, sich dem Stift in bieser Angelegenheit gefällig zu erweisen.

<sup>\*)</sup> So sind Streitigkeiten auf bem Gebiete bes Salzwesens, soweit fich nachweisen läßt, nie vor bem Hofgericht zur Entscheidung gekommen.

auf dieses Gebiet nicht näher eingegangen werden. Es mag genügen, diese Tatsache hervorzuheben. Ob ihm diese Selbständigkeit bei der Bersolgung seiner Ziele zu statten kam, ob er mit ihrer Hisse Einsgriffe in Essener grundherrliche Angelegenheiten machte, läßt sich nicht sesstellen.

Wirkliche Abergriffe sind bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts überhaupt nicht zu verzeichnen. Der erfte Schritt, ben man als unberechtigt hinstellen muß, fällt in das Jahr 1403. Es handelt sich um eine Urkunde, in der Graf Abolf von Kleve und Mark die Stadt Unna bahin privilegiert, daß alle diejenigen Güter, die in der Unnaschen Feldmark liegen, unerachtet ihrer Zugehörigkeit, den bürgerlichen Lasten unterworfen sein follten. Daß er mit dieser Bestimmung bei Effen nicht durchdrang, beweift die Tatsache, daß Unna sich dieserhalb auf dem Klevischen Landtag beschwert.1) Eine kurze Zeit darauf wurde ein Eingriff in die Effener Schatungsfreiheit unternommen. Es existiert nämlich aus bem Jahre 1427 im Essener Stadtarchiv2) ein Schreiben an die Abtissim, welches u. a. folgende Stelle enthält: ..Item soe was eyne ongebhourlike schattunghe gesatt over onss stichts lude in den lande van der Marke, wellke schattunghe wy verstanden hebn dat an Hinrich Hasenkamp komen solde wesen van wegen onss leven jonckern . . . . . . . . Das Stift wandte fich beswegen an die klevisch-martischen Stände, welche die Klage bem Landesherrn unterbreiteten. Dieser aber bestritt entschieden, Essener Leute zu der Steuer herangezogen zu haben. tropbem geschehen sei, so solle sich Effen bei ihm beschweren.4) Brodhausen ift in dem Schreiben nicht erwähnt; jedoch ist es wohl nicht

Auch wurde nie über eine Salinenangelegenheit nach Essen berichtet. Dementsprechend sindet sich auch keine Salzabgabe an das Stift. Die ganze Angelegenheit war sicherlich von vornherein von der Hospewaltung getrennt und zwar entweder Essen zuständig und in die Honde des Bogtes gelegt, oder aber die Saline war auf einst essenschen Gebiete und dem Grasen v. d. Mark als Landesherrn oder Grundherrn zuständig. In späterer Zeit wird sie nur als landesherrliche Sache betrachtet. Das geht schon daraus hervor, daß der Salzzehnte an die Rentei zu Hörde abgeliesert werden mußte, während die Bogtbede immer noch als Hosfangelegenheit angesehen und vom Hosstronen eingezogen wurde. Ebenso bildete die Kentei zu Hörde die Salzwerk (Grevel, a. a. D., Seite 6). — Näheres über die Saline: Weister, handel und Gewerbe in der Grafschaft Wark ("Grafschaft Wark", Seite 413 ff.) und Grevel, a. a. D.

<sup>413</sup> ff.) und Grevel, a. a. D.

1) Düff. E. A. XXII. 4g. Dieses Privileg selbst scheint nicht erhalten zu sein. Es wird erwähnt in den Alten eines Prozesses, den Effen gegen Unna führt. Unna stützt sich auf dieses Privileg, und da Essen in keiner Beise Zweisel ausspricht über das tatsächliche Borhandensein dieser Bestimmung, so haben auch wir keinen Grund, das Bestehen einer solchen Berfügung in Zweisel zu ziehen.

<sup>3)</sup> Roch nicht mit einer Signatur verfeben.

<sup>3)</sup> Es folgen einige Ramen ber von ber Steuer Betroffenen.

<sup>4)</sup> Das Effener Stadtarchiv enthält einen undatierten Brief bes Grafen von der Mark an seine Stände, worin die Angelegenheit in diesem Sinne behandelt wird. Er stammt offenbar aus dieser Zeit.

zweiselhaft, daß auch Witglieder der Brockhauser Villikation herangezogen wurden; nach obigem Wortlaut sind eben alle Essener Güter in der Grafschaft Wark geschät worden. Im Jahre 1470 macht der Graf noch einmal einen Versuch, den klösterlichen Besit Essenz, zugleich mit dem des Stifts Werden, zu besteuern. 1) Ob er hiermit Erfolg hatte, ist unbekannt.

Für die nächste Zeit scheint dann der Landesherr die eximierten Güter verschont zu haben. In dem Schahduch der Grafschaft Mark aus dem Jahre 14862) wurden Essener und Werdener Höse zwar eingeschätzt, Geld wurde von ihnen jedoch nicht erhoben. Bielleicht sind die Stifter um freiwillige Beiträge angegangen worden. Einige Hörige hatten wohl den Schatz freiwillig geliefert und wurden

mit dem Bermert versehen "Essens tamen . . . . g".3)

Im folgenden Jahrhundert scheint Effen sich zum Zahlen diefer Steuer bereit ertlart zu haben. Denn es eriftiert aus bem Jahre 15614) ein von einem Borigen ausgestellter Behandigungsrevers, in welchem ber Neubehandigte u. a. Pacht, Zins und Schat zu geben verspricht.5) Indes wurde bie Steuer wohl nicht von allen Effenern verlangt, wie aus einem Extrakt ber Schahregifter für das Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts hervorgeht. Rach diesem Auszugs) sind für die Jahre 1595 und 1596 3 Brochauser verzeichnet mit der Bemerkung "Essendisch, ergo O"; dann dieselben Ramen 1589/99 und 1600 mit der Notig: "sein essendisch und ohnangeschlagen". Der Abschreiber macht bann bie Bemertung: "So in allen vorigen und folgenden Registern". Bie weit die Register reichen, ist nicht gesagt. Die 3 Namen bezeichnen den Inhaber bes Lehns, ben Schulten von Brodhaufen und einen Sofesmann in Söingsen, ber verschiebene Ländereien des Saupthoses gevachtet hatte. Man darf wohl annehmen, daß sie die einzigen waren, die mit bem Bermert "Effenbisch" versehen sind, benn sonft hatte ber Abschreiber bie anderen sicherlich auch genannt. Es ist also wohl daraus zu schließen, daß der alte geschlossene Immunitätsbezirk sich die Freiheit erhalten hatte. Lange jedoch konnte auch er bas Brivileg nicht mehr genießen. Denn nach bem 30jährigen Krieg hatte er es eingebüßt. Das geht deutlich hervor aus einem Schreiben des Großen Kurfürsten vom Jahre 1656 "in Sachen Schatfreiheit".7) In biefem forbert er ben Unnaschen Richter auf, die Bauerschaft Brochausen bei "bem hergebrachten Anschlag"

<sup>1)</sup> Schulze, Landstände der Grafichaft Mart, Seite 126.

<sup>2)</sup> Bgl. oben, Seite 95.
3) g. = Goldgulben.

<sup>4)</sup> Kindlinger 119, 55.

b) 1545 wird bei einer Behandigung zu huldigen und hörigen Händen ausgesprochen, daß der Behandigte "Schath, Stuyr ader Bede" geben soll, salls die Aebtissin es verlangt (Kindlinger 119, 191).

<sup>6)</sup> Düss. E. A. XXII. 40.
7) Düss. E. A. XXII. 40.

zu schützen. Darnach existiert die alte Schätzreiheit also nicht mehr. Indessen wurde, wie weiter zu ersehen, nicht die volle Steuer verlangt. In der folgenden Zeit hört man in dieser Angelegenheit nichts mehr. Man darf aber wohl annehmen, daß seitdem die Schätzreiheit endgültig verloren ist.

In ähnlicher Weise wurde nach dem 30jährigen Kriege die Kontribution den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts. Um 5. Juni 1690<sup>2</sup>) erhielt der Schulte von Brockhausen eine Aufforderung, innerhald 14 Tagen die Kontribution zu entrichten, mit der Begründung, daß sämtliche Stiftshörige des Brockhauser Hofverbandes, die namentlich aufgeführt werden, "das Jhrige zu den Churfürstlichen Steuern beitragen tun". Jedoch wurden sie, wie einem Königlichen Dekret aus dem Ansang des 18. Jahrhunderts zu entnehmen ist, nur mit einem bestimmten Beitrag, nicht mit der vollen Kontribution beschwert.<sup>3</sup>)

Die Hofgerichtsbarkeit, die dis zum 30jährigen Ariege allem Anschein nach ungehindert ausgeübt werden konnte, geriet während des Arieges ins Stocken. Jedoch ist die Schuld hieran wohl weniger auf den Landesherrn selbst zu schieden, als vielmehr auf seine Beamten. Das Verhalten der Fürsten bestimmt uns hierzu. Sowohl Georg Wilhelm, als auch der Große Aurfürst stellte sich in derartigen Angelegenheiten auf die Seite Essens. So antwortete ersterer einst, als die Abtissin sich beschwerte, daß die Unnaschen Pächter nicht vor dem Hofgericht erscheinen wollten, man solle ihnen, falls sie sich länger weigerten, die Ländereien nehmen. Der Große Aurfürst gestand dem Essener Hofrichter ausdrücklich das "ius executionis" über die Unnaschen Bürger zu, die grundherrlich vom Stift abhängig waren.

Auch auf verschiedenen anderen Gebieten scheinen die Einsgriffe mehr von den Beamten ausgegangen zu sein als von dem Landesherrn selbst. Nicht bestimmt seststellen läßt sich dies auf dem Gebiete der Immunitätsgerichtsbarteit, auf dem Jahn einen Angriff abzuwehren hatte, da verschiedene zu "Haus-

<sup>1) &</sup>quot;Die Kontribution, die Kriegssteuer des 30 jährigen Krieges, war zur Erhaltung der eigenen und oft genug auch der feinblichen Heere auferlegt worden. Da man nach dem Friedensschlusse die stehenden Heere beibehielt, so blieb auch die Kontribution bestehen und wurde sogar noch bedeutend erhöht". (Wittich, Grundherrschaft, Seite 163).

<sup>2)</sup> Dull. G. A. XXII. 4e.

<sup>8)</sup> Nach dem Defret sind die eximierten Güter zu bestimmten Beiträgen verpflichtet. Biele haben jedoch, heißt es darin, ihre Güter unterschlagen. Alle werden aufgefordert, ihre Güter anzugeben, widrigenfalls diese konfisziert oder wenigstens zur gemeinen Kontribution herangezogen würden.

<sup>4)</sup> Düll. E. A. XXII. 4g.

<sup>3)</sup> Duff. E. A. XXII. 4g.; vgl. auch oben, Seite 27, Ann. 4 und Seite 29.

Brodhausen" gehörige Knechte von dem Richter zu Unna vor das Stadtgericht zitiert wurden wegen Schlägerei. Ob es dem Lehnstrager gelang, die Sache zu Gunften Effens durchzuführen, fteht nicht fest.1)

Dagegen sind in Zolls und AkzisesAngelegens heit en die Abergriffe lediglich auf die klevisch-märkischen Beamte jurudzuführen, die fehr häufig in der Meinung, Brodhaufen muffe Boll und Afzife gahlen, Getreide oder Pferde tonfiszierten. Der Landesberr mußte oft mit großer Strenge gegen seine Beamten vorgeben, um fie zur Rudgabe bes Konfiszierten zu veranlassen. So forbert Kurfürst Friedrich der Dritte 1689 den Amtmann von Lünen und hoerde auf, den Atzisemeister zu 20 Goldgulden zu verurteilen, falls er die Herausgabe von tonfisziertem Hafer verweigere.2) Die Hobsund Behandigungsgüter waren um diese Zeit nicht mehr von Zoll und Afzise befreit, wie aus dem Umstande erhellt, daß Zahn eine Bermischung von Schultenhof und Lehnshof in dieser Angelegenheit entschieden zurudweift, indem er betont, beide hatten besondere Rechte und Gerechtigkeiten.3) Es scheint also auch dieses Privileg während bes 30jährigen Krieges außer Gebrauch gekommen zu fein.

Die dem Oberhof mit den zugehörigen Unterhöfen zustehende Freiheit vom Mühlenzwang fällt im Laufe ber Zeit ebenfalls für die Behandigungsgüter fort. Nachdem wiederholt in diese Freiheit eingegriffen war, wird schließlich 1735 in Cleve entichieben: Das "haus Brodhausen" solle Mahlfreiheit behalten, die Hobs- und Behandigungsgüter dagegen nicht. Sie haben auf einer bestimmten Mühle mahlen zu laffen.4)

So sind dem Stifte Essen nach und nach auf allen Gebieten seine ursprüngliche Freiheit und seine Privilegien start geschmälert Die schon sehr früh, im Anfang des 15. Jahrhunderts begonnenen Eingriffe konnten zunächst immer wieder zurückgewiesen werden. Bahrend bes 30jährigen Krieges jedoch murben alle biefe Rechte übergangen und nachher nur zum geringen Teil wieder ein-Und auch um biese mußte während ber folgenden Zeit heftig gekämpft werden. Effen hat es vor allem der Tüchtigkeit und Energie seiner Lehnsträger zu verbanten, wenn es aus biesem Kampf einigermaßen siegreich hervorging und die Privilegien wenigstens für bas "Haus Brodhausen" retten konnte.

<sup>1)</sup> Düff. E. A. XXII. 40. Es ift in biefem Zusammenhange Rebe vom "Hofgericht"; jedoch ift tein Zweifel, daß hier das "Immunitätsgericht" gemeint ist. Die Bezeichnung "Holgericht" für "Immunitätsgericht" sindet sich in späterer Zeit häusig. (Bgl. Seeliger, a. a. D., Seite 176 f.)

2) Wehlar St. A.: Zahn contra Unna, fol. 29.

3) Ebendaselbst, fol. 22 f.

4) Düss. E. A. XXII. 40.

# Anhang.

I.

# Die Abgaben des Oberhofes Brockhausen nach dem Rettenbuch.1)

Ista curtis de Broghusen solet solvere omni anno domine abbatisse, que exponit superior scultetus, XI marcas minus IIII solidis. XXVI maldra tritici. IIII maldra pisarum et IIII maldra siliginis. caligas familie sue et cuilibet de familia in domo sua denarios offertoriales, videlicet duabus superioribus puellis cuilibet tres solidos, de camermaget XVIII denarios et tunc cuilibet, cui non sunt dati par caligarum, dabit sex denarios per totam familiam.

Ista pecunia caligarum et familie datur de bene esse et de eis non cavetur in antiquis registris domine et forte fuit consuetum dari, quando domina abbatissa ministravit.

Item idem superior scultetus dabit conventui XLIIII maldra siliginis facientia in pistrino IIII septimanas. Item dabit duodecim maldra tritici.

Item dabit conventui allecia IX tael, id est mille et LXXX. Item buturi IX zester. Item CC ova et II ova anserum. Item serviet carnes ovinas et porcinas consueto modo, videlicet una vice in sexta septimana, et ad ista servitia villicus curtis Brochusen contribuet superiori sculteto IIII porcos et IIII oves. Item dabit officiatis superioribus, videlicet dapifero VI solidos, camerario III sol., marschallo III sol., pincerne VII sol. Item domine camerarie V sol. Item dabit Pelegrino de Leiten pro konynxstope XXI solidos.

Item dabit dapifero XLII talenta cere ad usum ecclesie Assindensis in festo Purificationis. Item dabit braxatori super abbatiam VIIII maldra bras. et V sol. Item dabit duodenariis in Cena domini pro pane XXIII den. et XV den. Item duodenariis Overbergh in Cena domini ad panem XXIII den. Item officiarie duodenarum in urbe VI mod. silig. II mod. pisarum et VII mod. brasii ad braxandum. Item dabit den svervogede. Item kesepennynghe I marcam. Item XI sol. ad ligna ad pistandum panem siliginensem. Item V sol. ad salmonem. Item LX pullos. Item habenti officium mostardi in Bryske VI den.

<sup>1)</sup> Nach bem Eremplar bes Effener Münfterarchivs.

Villicus curtis extorquet precariam et solvet eam advocato. Item magistro coquine conventus Assindensis V sol. dictos smergelt. Item canonico habenti officium spaenampt V sol. Tremonienses. Item minus caldarium in coquina conventus Assindensis procurabit scultetus et curtiales curtis Brochusen. Item ad minora vasa et ad tinas coquine predicte dabit omni anno scultetus de Brochusen predictos III den.

#### II.

Gottfried und Heinrich von Brodhausen erhalten die Personalfreiheit und werden mit ihrem Besitz unter bestimmten Bedingungen neu behandet.

29. Mai 1498.

Kopie Kgl. Staatsarchiv Münster. Kindlingers Sammlung, Band 119, Seite 41 und 42.

Wir Meine vam Overstein, van Gotz gnaden abdisse, Margaretha van Bichlingen, provestinne, Amelie van Werthem, deckenninne, Eufemie van Lynongen, costersche, und vorth semptliche jonfferen des Kapittels tot Essende, dohin kundt und bekennen apenbare in diesem apenen breive vur uns und unsere nakomlingen, dath wy umb sunderling getruwen deinst, den uns Godeke tho Broickhuisen selich ahn unsen hove zu Broickhuisen gedaen hefft. Godtfridus und Henrich van Broickhuisen vry, guit, ledich und loess gelathen hebben van allsulchen hoffschuldigen rechten, so sie uns suslange verbonden sein geweist in mathen nhabeschreven also dath sie sich moegen wenden und kehren, kohmen und varen, bestaden ahn vreje leuthe, so who oen dath allerbest gelegen ist, gelick alse andere freie hovesleuthe des landes van der Marcke, die men niet tho erbtheillen pleget. Vorth so bekenne wy vor uns und unsere nhakomlingen, so die vurgl. gebroeder sominge hovesguider hebben in den vurgl. unsen hoff zu Broichhuisen gehorende, willen sie und oer erve der vurgl. guider rechte folger sein und pleiben, also sullen sie kommen fur uns und unse kapittel off weme wy off unse nhakomelinge unsen hoff vurgl. bevelende worden, und schwehren dar lyfflich thon hilligen uns und unsem hoeve getruwe und holt tho sein, und muegen sich vorthahn alle tidt ahn frie luide bestaden und dieselven oick tho lawen und tho schwehren overmitz sich sellven off oeren Mane uns, unsem kapittell oick dem hove truwe und holth tho sein, darvan sie alstan geven sullen, so wannehr und welche zeith dath geschuith, eine marcke Essendtz, und wannehr dath also geschiet ist, so sullen wy und unse nakomelingen, Godtfridus und Henrich van Broickhuisen gebroeder und huisfrowen und oere erven verdedingen vor unse vrie hovesleuthe van Broickhausen und oick aller rechten unser hoffe vurgl. lathen widderfahren und geven, so dath sie und oir erven thot den vurgl. hoeffsguetern in

den hoff hoerich van erven tot erven volgen sullen, zu dem sie uns und unsen nakomelingen und gesticht darvan dohin handtwinnungh und pacht, beide, deinst und allet, wat sich davohn gehorth, uthgescheiden erffdeilung vurgl., darvor sie und oire erven geven sullen oir best geroir off einige worth toth unsen koer. so wannehr ein itzlich verstervet. Vorth en sullen sie der hoven ein deell off alle niet versetten, verkoipen, verwesseln, verhouwen noch verbrengen dan mith unsen wetten und willen, oick en sullen wy die vurgl. gebroeder und oir erven neit overfallen mith der handtwinnung, so wannehr dath queme die vurgl. hoven verfallen und verstorven weren, anders dan mith so viell guider alse eins jaers thot stichts pacht dohin mac und neith höher. sunder argelist, allen inhalt diess brieffs laven wy stede und vast tho halden sunder einig indracht vur uns unse nakomelingen und gesticht, und in oirkunde der warheit, so hebben wy abdisse vurgl. unsen siegell vor ahn und wy pröstinne, deckeninne, costersche und vorth semptliche kapittels jonfferen tott Essende unsen kapittels siegell mith unser gantzer witheschop an diesen brieff vur uns und alle unse nakomelingen dohin hangen in den jaren unsers herrn duisendt vierhundert und acht und negentich up dingstag post dominicam exaudi.

#### TIÌ.

Rachrichten über den Oberhof Brochausen und seine Geswohnheiten, mit besonderer Berücksichtigung des Hofgerichts, aufsgezeichnet nach Angaben des Brochauser Hofsfronen Heinrich Kebbe.

16. Oftober 1554.

Kopie Kgl. Staatsarchiv Münster. Kindlingers Sammlung, Band 119, Seite 147—158.

Signatum Hörde Anno 1554, 16. Oktobris ex relatione Henrici Kebbe de Holtwikkede, hoffsfroenen des hoffs Broickhusen yn dem ampth Unna gelegen.

- 1. Hinrich Kebbe sy ungeferlich XX jaer hoffsfroene gewest und sy angesath by tiden, als frauwe Cathrina van Gelichen, deckenynne to Essen, eine hoffsschultynne was aver den hoff Broickhuisen und die alde Johan Huick was oir vaigt aver den hoff, und dair nae wordt eyn goltsmydt to Unna vaigt, Thomas ym Horne, und die moest schulde halven verlopen. Na dem wardt her Joh. thom Broicke, pastoir to Unna, vaigt oder verwerer, und nae dem Hinr. Friesendorf, itzige richter, allet by der van Gelichen tyden.
- 2. Dair nae kregh Jörien van Boenen den hoff als hofsschulte, und Hinrich Friesendorff bediende den van siner wegen.
- 3. Item oem gedenckt, dat Mathis vader van Aldenboickum disen vurg. hoff hadde als hoffsschulte.

- 4. Item als hie hoffsfroene wardt, do was Dirick Bruyns hofsrichter, und Thomas ym Horne als vaigt wolde Diricken Bruyns vur einen hoffsfroenen setten, des en wolden die hoffsgeswaeren nit lyden, und do wardt hie noch do lesten hoffsrichter.
- 5. Item seght, die hoffsschulte und die hoffsgeschworen setten den hoffsfronen, und die hoefsfrone moit ein hoefs- und Essensman sin, und moet einen eidt doen als die hofsgesworen, nementlich dat hie sin ampt getrüwelich und oprichtigh sall bedienen nach stift- und hofsrecht, und helpen den hoff und hofslüde behalden by oiren alden rechten und doin dem einen gelick dem anderen.
- 6. Item sin bevelle is, dat hie myns heren vaigtbede und die stiftpechte des hofs Broickhusen uthfürdert. Aver als itz myn g. frouwe van Essen, frauwe Catharina van Teckeneborgh, ire regalien stuyr durch Rütgern Null, bürgeren to Essen, op leit boeren, des en woll die hoffsfrone nit doin, und saght, dat gingh den hof Broickhusen nit an; dan myn g. frauwe abdisse und Rutgert Nuyll willighede oen dar bisunders tho und gaf oem einen halwen daler.
- 7. Item so ymantz wher, die sin pechte nit en betalde oder ouch die bede, hie wher dan eyn Essens man off suis ein bürger oder fryman, so pendet die frone nit an die personen dan an die guider.
- 8. Item wan die froene dat gudt gepandt, betalt die pechter dan nit, so brenght die froene dat pandt in das hofsgerichte vur die gewontliche dinghbanck, die vor dem haeve tho Broickhuisen gelegen is, und baedet dan II off III off mher hoffsgesworen dair by, doch irer II is all genoich, und dair verwilliget hie myner g. frauwen van Essen vaigt by als klegeren und oich den gepanthen als beklagten; und die vaigt per se vel per suum procuratorem leet dat pandt ym gerichte oproepen und vur die schult und schaden verkoepen.
- 9. Item in dem hoffsgerichte en moit' nemantz dat pandt koepen, hie en sy en hoffsman; und vur einen gulden off 1 malder korns sol eyn gantze stifftshoeve verkocht und ingewunnen werden, wanner die pechter dat pandt aver liethe gaen; und so neme die koeper des bewiss van dem hoeve, und liete sich mit dem guide behanden und behiede dat guit; aver Hinrich vurg. en hedt nye gesehen oder gehort, dat nynigh hofsgut also ingewunnen sv.
- 10. Item im fall an dem hoffsgerichte ghein hoffsman en where, die dat pandt wolde koepen, so nemmet die hoffsfroene dat pandt, und brenght dat bynnen Unnae, und verkoept dat an myns g. herrn hertagen to Cleve hoegerichte. Und wan dat pant also verkocht is, so hedt die beklaghte noch tit und stunde VIII daghe oder XIIII, dat hieten wher daghe, die sett dat

gerichte, dair en tüschen magh hie noch sin pandt loesen. Und is die beklaghte nit erschenen by dem gerichte, so moet die hoffsfroene oem verwittigen, wanner und waer voir sin pandt verkocht is, und wie langh hie respit heb, dat to loesen. Lett hie dan die tit aver ghaen, so ghevet men dem koeper eyn gerichtschin, dat dat guit gerichtlichen verkocht is und dat die koeper dat gekocht. Und dan decernirt die hoff eyn ynweringh und bevelt dem froenen, dat hie gae op dat verkochte guit mit dem koeper und doe dem dat haell in die handt und hange einen pot aver und giet dat fuyer uth und seght tot dem koeper: Ich sette dy nae stifftsund hofsrechte in dat guit und sette den beklagten dair uth, und nemet dan des uthgesatten stoel und settet den voir dat huis op den mistvalde: und wil die koeper dan dat guit mit fründtschaft nit verlaten, so magh hie dat halden und laten sich mit behanden.

- 11. De controversiis in iudicio. Wan ymantz des rechten begert, so moet hie den hoffsschulten dairumb ansoecken, dat hie oem dat hoffsgericht apene und bevelle dem hofsfroene, dat hie die hoffsgesworen tsamen baede, und oick etzliche andere hoffslüde off fry luide uth Unnae, die hofsguider hebben als vur den umbstandt.
- 12. Item die hoffsrichter plagten van ideren gerichte to nemen 1 daler by Dirick Bruyns tyden, dat düchte den hofsluyden to voel sin, und hebben dat gesath op eyn halff vierdel wyns, und die froene hedt vur sin baeden viff schilling, sin X albus.
- 13. Wes dem hofsschulten geboere van apenungh des hofsgerichte, des en wette hie nit, dan men moete des hofsschulten willen hebben.
- 14. Item men scrifft alle producten in dem gerichte op, und ontfenckt sie oich van den parthien schriftlich, und die actor moet den schriver oich willigen mit eyn vierdell wyns oder eyn halven; und die gerichtschriver to Unnae pleght dit gericht mit helpe to besitten als schriver.
- 15. Item die vursprecken to Unnae sin oich vursprecken an disem hoffsgerichte; iedoch die hofsschulte magh enen schriver setten, wen hie will.
- 16. Item gefraeght, off in dem hoffsgerichte wol eyn vursprecke ader procurator sin moege, die ghein hofsman sy, sagt Hinrich Kebbe, es solt villicht oich hie in disem haeve wol sin; aver dit is nit mher dan eyn halff hoff, und die hoffsluide sin fast verkommen, dat die van adell und die bürger die guider underhebben und plegen nit mher in dem haeve to sin, dan 6 hoffsgeswaeren, und plagen dise nafolgenden personen to sin: Goecke Ebbinckman to Asseln van wegen des hoffs Ebbinck to Asseln. Hie is noch eyn Essensman und frauwe.

- Peter Hiddeman van wegen des hoffs Hoynckhusen by Afferde ym ampt Unna. sin noch man und frau Essens; der man hiet Johann.
- Sybe to Wikkede van wegen des Sybenguides to Wickede. Hie sin unmündige kinder tho, und sitten frye lüde dair op per consensum Joriens v. Boenen hofschulte; et nescitur, off die kinder behandet sin.
- Johann Huyck tho Massen van dem Huycksguide tho Massen. Nunc Dirick Huick et est filius Dirici Summerman, civis in Unnae, sed non heres, quia sunt minorennes filii, qui sunt heredes.
- Die schulte to Broickhuisen, die op dem principallhoeve Broickhusen woenet. Nota, dat die prinzipael soelstede des hoffs Broickhuisen verwoistet, und die länderie, die dair in gehort, is den bürgern by Unnae verpacht; und dat men itz den hofto Broickhuisen noemet, dat is eyn hofe genannt die Ebbinckshoeve, in den Broickhoff gehoerende.
- Evert Beckmann by Hericke im ampt von Unna ym Ostendorpe. Und dann Hinrich Kebbe die hoffsfroené. Diese sin all doit, uthgescheden die hofsfroene und Evert Beckmann.
- 17. Joachim Sessinckhus seght, Goedeken Ebbinckman die junge, seligen Goedecken soen, werde nu vur eyn hofsgeschworen gehalden. Joh. Hiddeman, selig Peters son, wird oich vur einem hofschulten gehalten. Item Johann Wyman, die op Wymans kaeten sittet by dem saltsocde vur Unnae, und dat guit hiet die Wydenhofe to Broickhusen by Unnae, den hedt Sessinckhus veredet uth bevel der seligen deckenynne.

Item Evert Bittikeman ym Ostendorpe by Hericke is noch van den alden gesworen, suist en is ghein hoffsgeswaren mher.

Item Johann van Reynen is verordenthe hofrichter per Cathrinam de Gelichen.

#### Van Overhaevede.

- 18. Die hoff to Broickhuisen is eyn halff hoff, und wirdt gesacht, sie schelde oir ordele the hovede an den hoff to Hockerde als eynen ganzen hoff, und van Hockerde soll man appellieren an den Vehoff, und so vort op die abdy to Essen. Aver dewill in einer saecken nit 3mal magh appelliert werden, so schendt dat die hoff Broickhuisen sin consultationem hab an dem hoff Hockerde und sin appellationem an dem Vehoff.
- 19. Item wan die hoffsgesworen des hoffs Broickhuisen der saecken nit wissen sin, und willen dat van sich schuyven, so magh die actor dringen tot dem eyde, dat sie sich dair mit purgern, dat sie des nit wissen syn, wie geschiet is tüschen Johann Hiddeman und Peter Hiddeman: aver als die hofsgesworen sweren solden,



dat sie es nit wissen wheren, do naemen sie oir bedenken, und

mithlerwile wardt die saecke verdragen.

20. Item die hofsgeswaeren en hebben van dem gerichte tho sitten nichtz, dan die cleger moet den ganzen hoff, dat is die gerichtspersoenen verplegen; und werden X, XI, XX Gulden off mher verthert, und wher wael guidt, dat dair yn ordnungh in gemackt wurde.

#### IV.

# Die Verwalter der Villikation Brockhausen vom Anfang des 14. Jahrhunderts bis zur Aufhebung des Schultenamtes im Jahre 1583.

| ,                                     | Jahr der<br>Amtsübertragung |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Pelegrinus ?                          | 1308*1)                     |
| Lambert v. Molhausen                  | 1328*                       |
| Menrich Sprenge                       | 1343                        |
| Dietr. v. Volenspet                   | 1381                        |
| hermann v. Witten                     | 1386                        |
| Goswin von dem Vorst                  | 1396                        |
| Johann v. Lemgo                       | 1428                        |
| Heinrich Krane                        | 1442                        |
| Lubbert Tork                          | 1456                        |
| Johann von der Heiden                 | 1483*                       |
| Mathias v. Grimberg gt. v. Albenbotum | 1505*                       |
| Georg v. Boenen                       | 1527                        |
| Johann Smeling                        | 1554                        |

#### V.

# Die Lehnsträger des Lehnsgutes Brochausen.

| , , , ,                           |                |
|-----------------------------------|----------------|
|                                   | Belehnungsjahr |
| Rolf v. Brochausen                | ?              |
| Gottfried v. Molhausen            | 1361           |
| Gottfried v. Afferde gt. Wilraven | 1372           |
| Ludwig v. Ulffersen               | 1428           |
| Heinrich Ruwe                     | 1430           |
| Engelbert Ruwe                    | 1480           |
| Everhard Butteler                 | 1487           |
| Hermann Butteler                  | 1529           |
| Johann v. Robinghausen            | 1555           |
|                                   |                |

<sup>1)</sup> Für die mit einem \* versehenen ist das Jahr der Amtsübertragung unbefannt. Die Zahlen geben Jahre an, in benen die betreffenden Oberschulten belegt sind.

|                           | Belehnungsjahr             |
|---------------------------|----------------------------|
| Jurgen v. Rodinghausen    | 1562                       |
| Heinrich v. Rodinghausen  | 1570                       |
| Johann v. Robinghausen    | 1600                       |
| Elisabeth v. Rodinghausen | 1632                       |
| Adolf v. Filster          | 1648                       |
| Elisabeth v. Filster      | (ließ sich nicht belehnen) |
| Balthasar Zahn            | 1681                       |
| Dietr. Casp. Zahn         | 1694                       |
| Dietr. Wilh. Zahn         | 1729                       |
| Friedrich Zahn            | 1745                       |
| Georg Hermann Zahn        | 1751                       |
| Elisab. Carolina Zahn     | 1766                       |
| Elisab. Sophie Zahn       | 1768                       |

# Zwei Denkschriften

von Dr. W. Harleß

über das Verhältnis von Rellings hausen und Bifang zum Stift Essen und dessen Bergregal.

Mitgeteilt von Wilh. Grevel.

Mit einer Karte.

# Zwei Denkschriften

von Dr. B. Harles über das Berhältnis von Rellinghausen und Bifang zum Stift Essen und dessen Bergregal. Witgeteilt von Wilh. Grevel.

Die Gutehoffnungshütte, welche am 5. April 1910 die Feier ihres 100 jährigen Bestehens begehen konnte, war aus sehr kleinen Anfängen hervorgegangen, und zwar aus drei einzelnen in verschiebenen Territorien entstandenen Eisenwerken. Ihre Besitzer schlossen sich im Jahre 1808 zunächst durch eine mündliche Bereinbarung zusammen, welche zwei Jahre ipäter unter obigem Datum durch einen notariellen Bertrag bestätigt und erweitert wurde. Über 60 Jahre hat dann die Hütte unter der Firma "Jacobi, Haniel und Hunssen" bestanden.

Das älteste bieser kleineren Werke, bie St. Antonys hütte im Kirchspiel Ofterseld des Bests Recklinghausen, also auf kölnischem Gebiet gelegen, war gegründet von Franz ferdinand Kreiherrvon Wengezündet von Franz bied im Stift Essen, nachdem derselbe unterm 21. Februar 1741 ein Privilegium zum Suchen und Graben des Eisensteins zwischen Ofterseld und Buer, und unterm 12. Oftober 1743 eine Besleihungsurkunde des Erzbischofs Clemens August von Köln "zur Anlegung von Pochs und Schmelzwerken" und "zur Gewinnung und Berarbeitung des Eisens aus dem gegrabenen Eisenstein" erhalten hatte.

Diese Hüttenanlage unmittelbar an ihrer Grenze machte die Eisersucht der clevischen Regierung rege, und so fanden die Bestrebungen, auf preußischem Gebiet ebenfalls eine Eisensichmelze zu erbauen, dort bereitwilligste Unterstützung.

Hier war es, nachbem schon 1771 Bersuche gemacht waren, der Hüttenmeister Eberhard Pfandhöfer, welcher unsterm 20. September 1780 Mutung einlegte auf den Eisenstein zwischen Emscher, Lippe und Rhein und zwar unter dem Namen "Gute Hoff nung". Nachdem die Belehnung am 10. September 1781 erfolgt war, begann sofort Pfandhöfer die Hüttensanlage in Sterkrade auf dem Grund und unter Beihilfe des Klosters daselbst. Diese zweite Hutte kam 1783 in Betrieb. 1)

<sup>1)</sup> Ausführliche Rachrichten finben fich:

a. Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Effen, II. heft. Effen 1881. B. Grevel, Gesch. b. Gründung und ersten Entwidelung ber Gutehoffnungshutte in Sterkrabe.

Run begann es auch im Stift Essen sich zu regen. Nachbem im Jahre 1783 in Karnap Eisenstein gefunden mar, entbedte ber fürstliche Hofgartner Langen 1789, ebenfalls im Stiftsgebiet, auf der Lipperheide und im Lipperheidenbusch Gisenerglager. Die fürstliche Regierung veranlagte ein ausführliches Gutachten bes Sanner Suttenmeisters Beinr. Jacobi, verbunden mit einem Probeschmelzen in Sann, und nach längeren Berhandlungen wurde die Anlage eines Gisenwerks auf effenbischem Gebiete beschlossen. Unter bem arenbergischen Süttenverständigen Werner bilbete sich am 24. März 1790 ein Konfortium "Werner und Co.", welchem außer Berner noch brei höhere fürstliche Beamte angehörten. Als geeigneter Plat für die Anlage wird die Oberhauser Mühle an der Emscher bezeichnet. Mit der technischen Leitung für den Bau und die Einrichtung ber Butte betraute ber Butteninfpettor Beinr. Jacobi in Sann seinen Sohn Gottlob Jacobi, einen ebenfalls hervorragend tuchtigen Hüttenmann.

Die Stellung der Fürst-Abtissin zu diesem neuen Unternehmen ergibt sich aus folgendem Schriftftud vom 30. Oktober 1790.

Consens zur Grabung von Eisenerzen von der fürstlichen Regierung.

Da Ihre Königliche Hoheit gnädigst geruht haben, der Hüttengesellschaft zu Oberhausen mit Ausschließung aller Fremden und Einheimischen, die Erlaubniß zu erteilen, allen Eisenstein im Hochsiste und dessen Zugehörungen aufzusuchen und zu fordern, dagegen aber auch gedachte Gesellschaft schuldig ist, allen an der Obersläche des betreffenden Sigenthums verursachenden Schaden nach billiger Taxation zu ersehen; als wird gegenwärtiges der Hüttengesellschaft wiederholter zu ihrer Rechtsertigung und nötigen Bekanntmachung, zugleich dem Hochsürstlichem Rentamt zu seiner Bemessung ausgesertigt.

Essen, ben 30. Ottober 1790.

Johann Jacob Schmit A. J. Devens.

Der Hauptpunkt dieses Schreibens war übrigens schon festgelegt in einem Bertragsentwurfe vom 6. Februar desselben Jahres.

Unterm 26. Dezember 1790 übernahm dann die Fürste Abtissin selbst den vierten Teil der so gebildeten "Essen = bischen Eisen hütte" ("Reu-Essen") und brachte spä-

b. — - Beft VI. Bilh. Grevel, Abersicht ber Geschichte bes Lanbtreifes Effen. Effen 1883, G. 48-52.

c. Die Gutehoffnungshütte Oberhausen, Rhlb. Bur Erinnerung an bas 100 jähr. Bestehen 1810—1910. (Festighrift.) Dr. A. Boltmann. Geschichte ber Gutehoffnungehütte. 1910.

ter bis 1796 sämtliche Anteile in ihren Besitz. — Schon im ersten Monate bes Jahres 1791 wurde dann der vorstehend mitgeteilte "Consens vom 30. 10. 1790" zu einem umfangreichen Privilegium von 12 Paragraphen erweitert. Das bedeutsame in urkundlicher Form gesaßte Schriftsküd, ausgestellt von der Fürst-Abtissin Naria Kunegunda, ist datiert vom 23. Januar 1791. 1)

Der erfte Paragraph bestimmt, daß

"Gebachte Gesellschaft mit Ausschließung aller Aus- und Einheimischen erblich berechfigt sein solle: den in Unserm Hochstifte und seinen Zubehörungen bereits entdeckten oder noch zu entdeckenden Eisenerz zu suchen, zu gewinnen und nach Wohlgefallen mit Schmelz und Hammer zu benutzen."

Eine am 1. Mai 1789 angeordnete Lokalbesichtigung des Bortommens im Stiftgebiet ergab das Borhandensein von

1450 Schachtruten Gisenstein im Lipperheibenbusch

503 , auf der Lipperheide

1184 " " in Karnap.

Dieser Rasen eisenstein wurde nach Entsernung des Auterbodens durch Graben mit dem Spaten gewonnen und mittelst Fuhrwerts zur Hütte gebracht. Nach Erschöpfung der Lager mußte später die letztere stille gelegt werden. — Mit der "hütte Neuessen" ging 1810 das Eisenstein-Privilegium natürlich auf das vereinigte Werk, auf die Firma Jacobi, Haniel und Huntsen, und darauf hatte auch keinen Einsluß das Allerhöchste Patent vom 2. 12. 1803 wegen Verwaltung des Vergregals in den Eisstern Essen und Werden, wodurch diese neuen Landesteile unter Verweisung auf die klevisch-märkische Vergordnung vom V. 4. 1766 der Grafschaft Wark gleichgestellt wurden.

Es vergingen auch noch fast zwei Menschenalter, ehe man das wichtige Dokument wieder an's Tageslicht zog. Erst als im Beginn der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts belgische Lechniker in Kohlenzechen an der Ruhr das Borkommen von Rohlen eisenstein in Flöhlagerungen entbedt hatten, machten unterm 31. 12. 1850 Jacobi, Haniel und Hunssen ihre Rechte barauf geltend, unter Berufung auf das Pris vilegium vom 23. Januar 1791. 1853, den 8. Rovbr. legten sie dann zwei Mutungen ein auf Eisenstein in der Gemeinde Frohnhausen. 1845 wurden seitens der Gutehoffnungsbutte die erften Ausrichtungsarbeiten in der Gemeinde Bifang begonnen; im "Himmelstroner Erbstollen" ließ man Im ganzen einige hundert Scheffel herausholen und rösten. ergab der Gifenstein-Betrieb in Bifang durch die Gutehoffnungsvon 1859-1863 Summa 146,401 Zentner hütte

unb " 1863 — 1870 " 388,824 "

<sup>1)</sup> Bortlich abgebrudt bei Dr. Boltmann, Festschrift Seite 6 unb 7.

Seit 1863 wurden aus Zeche Henriette (Aberruhr) im ganzen 388 824 Zentner Eisenerz gefördert. Inzwischen war schon im Prozeswege die Berechtigung der Gutehoffnungshütte zu diesem Borgehen angesochten worden, aber ohne Ersolg. Denn durch Obertribunalbeschluß vom 28. November 1856 in Sachen der Interessenten der "Eisenstein» Mutungen Bicstorund und Anna" (in der Gemeinde Frohnhausen) wider Jacobi, Haniel und Hunssen als Gewertschaftlig abgewiesen auf Grund des Privilegiums der Fürst-Abtissin vom 23. Januar 1791.

Run sollte man glauben, damit sei die Frage ein für alle mal entschieden gewesen. Aber der Stein war in's Rollen gesbracht, und die Gegner traten mit neuen Einwürfen hervor, indem sie behaupteten, Rellinghausen und namentlich die Herrschaft Bisfang seien nicht als Bestandteile des Stifts Essen anzusehen im Sinne des Privilegiums von 1791. Sie bestritten außerdem das Recht der Fürst-Abtissin, in diesen Territorien das Bergregal auszuüben.

auszuuben.

1866, ben 29. Januar, legt Dr. jur. Joh. Bilh. Becker in Duisburg — diesen hatte eine Gruppe von Intersessenten vorgeschoben — Mutung ein auf Eisenstein, gefunden in der Gemeinde Bergerhausen, unter dem Namen "Rellinghausen IV", ebenso unterm 3. März desselben Jahres auf "Rellinghausen VI" und "Rellinghausen VII" und gleichzeitig auf das Eisensteinvorkommen "Bisang I".

1866, den 23. Mairesp. 5. Juni, präsentiert Dr. jur. Becker in Duisburg die Klage gegen "Zeche Reuessen" wegen der ausschließlichen Eisenstein-Berechtsame in bezugauf ReI-linghausen und Bifang. Er beansprucht den Besitz der Mutungen "Bisang und Bisang I". Die Klageschrift greift auf einen Bertrag von 1661 zurück und bestreitet die Berghoheitserechte der Fürst-Abtissin Maria Kunegunda in Bisang und in Rellinghausen.

Das Oberbergamt in Dortmund hatte unterm 8. und 12. März 1866 angenommen, daß die Herrschaft Bisang zur Zeit der Konzession zum Hochstist Essen gehört habe, und dieser Aufssassing schloß sich das Kreisgericht in Essen an, indem es unterm 4. Juli 1868 die Klage Dr. Beders abwies. Letterer appelliert sodann am 13. August und begründet die Appellation am 5. September 1868. — Dieser Prozeß wird nun mit großem Eiser von beiden Parteien durch alle Instanzen geführt, wobei es vorstommt, daß das Obertribunal in Berlin die Sache in die zweite Instanz zurückverweist, um weitere Exhebungen zu veranlassen. Die Firma Jacobi, Haniel u. Hunssen wendet sich auch an die höheren Staatsbehörden und an den Bundeskanzler v. Bismarck,

um Einsicht in die Akten der Staatsarchive zu erbitten, welche auch gewährt wird. Schließlich betraut man den damaligen Direktor des Düsselborfer Staatsarchivs, Dr. Harleß, wiederholt mit der Ausarbeitung einer Denkschrift. Diese Denkschriften, deren Inhalt von besonderer Bedeutung auch für die Geschichte des Stifts Essen im allgemeinen ist und deshalb wohl verdient bekannt zu werden, zeigen uns den Fortgang des Prozesses und die zu beantwortenden Fragen.

Durch Ertenntnis vom 10. Februar 1872 weift endlich bas Appellationsgericht in Hamm infolge bes letten Gutachtens von Harleß ben Dr. jur. Beder mit seiner Rlage ab, unter Beturteilung desselben in die Kosten; das Urteil der ersten Instanz

wird in allen Teilen bestätigt.

#### I.

### Promemoria,

betreffend die Zugehörigkeit der Herrschaft Bifang zum Stift Effen, in Bezug auf die fürstliche Konzession für die Gesellschaft Berner u. Comp. vom 23. Januar 1791.

Am 23. Januar 1791 verlieh die Fürst-Abtissin Maria Kunegunda von Essen, Königliche Prinzessin von Bolen und Sachsen, der Gesellschaft Werner u. Comp. das Privilegium, nach Eisenerz zu graben und zwar mit Ausschluß aller Konkurrenten und für den Umfang des Hocktists nehst dessen Zubehörungen. Daß dieses seitens der Fürst-Abtissin in Ausübung eines hoheitlichen Rechts, gemäß des ihr zustehenden Bergwerksregals geschah, darf hier im allgemeinen als bekannt und erwiesen vorausgesetzt werden. Die Bergordnung von 1694 und zahlreiche Editte der Fürst-Abtissinnen basieren auf diesem, in den meisten Fällen ausdrücklich betonten Regal, von welchem zudem gesagt wird, daß dasselbe sich auf alle Mineralien, mithin auch auf das Eisenerz erstrecke. Die Frage ist jest zunächst, ob zu den Zuben des bereleihungsurkunde einbegreift, auch Bisangehört habe.

Bur Beantwortung dieser Frage wird es erforberlich sein, die geschäftlichen Berhältnisse bes Bezirks, bem ber Rame "Bis

fan g" zutommt, turg zu überbliden.

Auf dem Hofe Rellinghausen war vom Konvente zu Essen im 10. Jahrhunderte in Filialkonvent (Zelle oder Bropstei) begründet worden, welcher im Laufe der Zeit sich zu einem weltlichen Fräuleinstift entwickelte. Die Bogtei über dieses letztere aber blieb der Abtissin, nachdem der Bersuch des Grafen Abolf von der Mark, dieselbe an sich zu ziehen, zufolge Entschisdung König Heinrichs VII. um 1231 gescheitert war. 1) In späteren Belehnungs- und Privilegienbriesen römischer Könige und Kaiser wird daher der Bogtei über Rellinghausen als eines Teiles der fürstlichen Hoheitsrechte gedacht, so in dem Privilegium Kaiser Karls V. vom Jahre 1553, wo die Urkunde Heinrichs VII. transsumiert ist, und in den entsprechenden Urkunden der Folgezeit bis 1763.

Die Abtissinnen des Hochstifts Essen ihrerseits vergaben die Rellinghauser Bogtei, wahrscheinlich schon im 13. Jahrshundert an die von Friedrich von Isenberg, dem Wörder Erzbischof Engelberts I. von Köln, abstammenden Grasen von Limburg zu Afterlehn. Im Jahre 1444 brachte Lutgardis von Limburg dem Cracht Stede die Bogtei als Mitgist zu, dessen Nachkommen dieselbe im 16. Jahrhundert auf die von Eyll zu Balbeney vererbten. Letteren folgte am 2. Januar 1612 Wenemar von Neuhoff zu Balbeney, und als dieser Ansang Juni 1654 gestorben war, empfing seiner Enkeltochter Ursula Anna von Reuhoff Gemahl, Wilhelm Alexander von Drimborn, unter dem 16. Mai 1656 von der Fürst-Abtissin Anna Salome von Essen die Erbbelehnung.

Mit der Erbvogtei war eines der vier Erbämter des Hochstifts, bas Erbkämmereramt, sowie der Besitz der Güter zu Rüttenscheid, tom Stade in Heißen, in dem Hüttenscheid, tom Stade in Heißen, in dem Hagen, ten Bogelsang beim Jenberge un-weit Baldenen und des Hofes Münsterhausen verknüpft. — Die Gerichtsbarteit im vogteilichen Bezirke übten auf Grund der Bergleiche vom 24. Juni 1363, 13. Febru ar 1577 und 6. März 1647 Erbvogt und Kapitel von Kellingshausen unter Abgrenzung der beiderseitigen Gerechtsame gemeinsam aus. In Kriminalfällen hegte der Richter des Kapitels das Gericht, der Richter des Erbvogts aber erkannte und vollstreckte das Urteil.

Als nun aber das Rellinghauser Kapitel mit Essen den reassus mierten Bergleich vom 30. Juli 1661 abschloß, durch welchen die nicht zur Ausführung gekommenen Bestimmungen der Urkunde vom 22. Januar 1625 erneuert und erweitert wurden, ging alle Obrigkeit und Jurisdiktion, welche dem ersteren in seinem Gestichtsbezirke zugestanden, auf das Hoch sit if tüber. "Dessen zum andern, — heißt es im § 2 des reassumierten Bergleiches — "haben sich Frau Pröbstin, Dechantin und sämtliche Kapitularen "zu Rellinghausen vor sich und ihre Rachkommen aller praetension "undt anspruch zu der Hochobrigkeit undt Jurisdiction sambt "allem, was derselben abs undt anhange, zu behueff Hochgemelds

<sup>1)</sup> Lacomblet U. B. II. 174.

"ter Ihrer Fürstlichen Gnaben undt bero Nachkommen undt "keiner anderen Gestalt gänzlich undt zumahlen begeben, Ihre "Ansprach undt recht darahn, so viel sie bessen haben oder jemahl "gehabt oder præetendirt, Ihrer Fürstl. Gnaden pleno jure realiter "et cum effectu remota omni exceptione exnunc et de suturo "cedirt undt aufsgetragen, allermaßen sie sich trafft dieses bester "gestalt rechtens, wie solches geschehen könnte oder mögte, besgeben, cediren undt aufstragen, also daß Hochgemelte Ihre "Fürstl. Ind. undt Dero nachsommende Abdissinnen ahm Stift "Essen als landtsürstliche Obrigseit das Gericht zu Rellinghausen "besißen undt sich der Jurisdiction hoch- undt nider daselbst ungesmittelt nun undt zu den ewigen Tagen, Ihrer der Kapitularen "undt deren Rachsommen unbehindert, zu brauchen haben sollen."

Benige Bochen vor Abschluß des reassumierten Bergleichs hatte Bilhelm Alexander von Drimborn laut Urfunde vom 8. Juli 1661 auf die Erbvogtei von Rellinghausen zu Händen der Fürst-Abtissin für sich und seine Nachkommen verzichtet, dagegen den dis dahin zum Gerichte Rellinghausen gehörigen sogenannten Bisang jenseit der Ruhr als abgetrennten Jurisdictions-Bezirk zu Lehn empfangen.

Der Bifang, wie schon ber Name anbeutet, als eingehegte Rottung (comprehensio, septum) zum Nebenbezirke bes Gerichts Rellinghausen geworden und, da er zum Kirchspiele Riederwengern an der Grenze des märkischen Amtes Blankenstein gerechnet wurde, vielleicht ein Ausschnitt der alten Mark von Niederwengern, grenzte westlich an das Gebiet der Reichsabtei Werden und zwar zunächst an die Besitzungen des Hauses Balden e. Mit den Eigentümern des letzteren (den von Eill, Neuhoff, Drimborn) war das Kapitel von Kellinghausen und ebenso das Stift Essen in Streit geraten, da jene den Bisang als Zubehör ihres Hauses ganz oder teilweise in Anspruch nahmen. Das erstere Kapitel hielt es deshalb für nötig, in dem oden angesührten Bergleiche mit Wenemar von Reuhoff wegen des Kellingshauser Gerichts, d. d. 6. März 1647 des Bisangs ausdrücklich in solgendem Passus zu gedenken:

"Auf solche also verbliebene und bebatirte articule ist ferner "zum 19. verdragen, consentirt und beschlossen, daß der Beissen an ghund alles was darzu und eingehörig, der von Altershero "dem Stift angehörige District und pertinentien mit gänklicher "aufshebung, Caßirung und renunciation dießer wegen vor "dießem entstandenen Streit in dießem contract und allen vorsgesetzen puncten und articulen zugleich includirt, und ahn keinem "theill eximirt, sondern solle es mit administration der justitien "und aller dependirenden sachen, die jurisdiction betrefsend, "damit gehalten und observirt werden, wie hierbei in allen articulen vermelbet und beschrieben."

So war durch diesen Vergleich der Bifang als dem Stifte Rellinghausen von alters zugehörig konstatiert, und als die Fürst-Abtissin Anna Salome von Essen barauf am 8. Juli 1661 ihren Anspruch auf jenen Bezirk, den sie dem Kapitel von Rellinghausen und auch dem von Drimborn gegenüber erhoben, zugunsten dieses letzteren fallen ließ, erfolgte von Seiten des Rellinghauser Kapitels am 30. desselben Monats und Jahres die unbedingte Berzichtleistung auf alle Obrigkeit und Jurisdiktion, mithin auch hinsichtlich des Bischangs.

Die Fürst-Abtissin vollführte, was das Kapitel von Rellingshausen bereits 1615 im Begriffe gewesen war, dem Johann von Ketteler, Freiherrn von Montjoie, zu bewilligen, welcher den Antrag gestellt hatte, ihm den Bifang nebst der Jurisdiktion und allen sonstigen Gerechtsamen als Erblehn zu überlassen, sich damals indessen schließlich damit begnügen mußte, drei Güter in Bifang, (das Breversgut, die Wüllersheide oder den Grymannshof, den Kotten im Brocken) gegen anderes einzutauschen.

Die förmliche Belehnung des Wilhelm Alexander v. Drimborn ex nova gratia geschah am 21. Oktober 1661 "auf gutwillige Refutation der zu Lehen getragenen Bogtei und daraus depens

direnden Jurisdiction über bas Stift Rellinghausen."

Die Objekte waren außer dem "Beisang", wie derselbe "in seinem Bezirk, an-et connexis gelegen ist, mit seiner gerechtigkeit, Criminal- und civil-Jurisdiction zu Lehen- und Dienskmanns-recht," das Erdkämmereramt und die übrigen obengenannten Güter. (Anlage I.) Bisang trat somit als Ersat, während die anderen Lehnstüde dieselben wie früher blieben, an die Stelle der cedierten Bogtei und erscheint fortan in Verdindung mit dem Erdkämmereramte, als ein Lehnsappertinenz des Hochstifts.

Nach bem Freiherrn Wilh. Alex. von Drimborn († 6. Juni

1707) succedierten im Lehn:

1. dessen Sohn Giesbert Johann Hermann Freiherr von Drimborn, belehnt am 23. Februar 1708, † 13. Dez. 1737,

2. durch Lehnbriefe vom 22. Mai resp. 14. Juni 1738 bes Borigen Schwester, Anna Jasparina Charlotta verwitwete Freisfrau von Schirp zu Lüntenbed († 9. Februar 1747), besiehungsweise beren Enkel Johann Wilh. von Bottlenberg gt. Schirp, bessen Belehnung am 24. Oktober 1776 erneuert ward;

3. des letteren Schwiegersohn, der jülichsbergische Hofsratspräsident Friedrich Johann Wilhelm Freiherr von Ritz, mittelst Belehnung vom 13. Oktober 1783, zuerst anstatt seiner Gattin Theodora Carolina geb. von Schirp, sodann nach dieser Tode unterm 16. April 1787 im eigenen resp. seines Sohnes Ramen. — Die Lehnsnachrichten des Archivs schließen mit dem

Sejuche um erneute Belehnung mit "bem Erbkämmerer-Amt und Herrlichkeit Byfang", welches berselbe Freiherr von Ritz am 23. Dezember 1804 an die königl. preuß. Regierung zu Münster richtete. Er bemerkte dabei, daß das Heergeweide in Silber und Gold bestehen und in einem rotsamtenen Beutel präsentiert werden müsse, fügte auch sogleich Abschrift des Bergleichs vom 8. Juli 1661 sowie eines Reverses des Alex. von Drimborn vom 25. August des nämlichen Jahres an, worin bekundet war, daß die Insassen von Byfang ihn (Drimborn) für ihren Gerichtsherrn angenommen und ihm das Juramentum sidelitatis prästiert bätten.

Die preußische Lehnserneuerung, worüber die Daten bei der Königl. Regierung hierselbst beruhen, erfolgte im Jahre 1805.

Daß aber ber von Drimborn nicht die Landeshoheit erlangt und sein Lehn Bisang nicht aus dem Stistsgebiete ausgeschieden, also ein Lehn extra curtem geworden sei, dafür liefert sowohl der Wortlaut der Urkunde vom 6. Juli und 21. Oktober 1661, als die ganze spätere Entwickelung bis zur Säcularisationsperiode die Belege.

Der Bertrag vom 6. Juli 1661 überlieferte bem herrn von Drimborn den Bisang, "in civilibus et criminalibus als eine freie Herrschaft mit Bruchten und allen Jurisbiktions-Früchten, wie die nahmen haben mögen, zu Erb undt gemein durchgehens Lehn" (feudum promiscuum); die Untertanen sollten, wie in anderen freien Berrichaften, bem p. von Drimborn "mit gebührenden andt undt gehorsamb privative verwandt, Ihrer Fürftl. Gnaben aber undt beren successoren in einigen Landtsobrigkeiten- oder collectensachen gant undt gar nit verpflichtet sein". — Der von Drimborn hatte auch seinen eigenen Richter ober Commissarius im Bifang anzustellen und biesen letteren überhaupt als freie Herrschaft anzutreten. hiermit aber ward im wesentlichen nichts anderes bewilligt, als was in ben meisten Unterherrschaften, auf welche ausbrücklich ex-emplificiert wird, am Niederrhein 3. B. hinsichtlich der 43 Unterherrschaften innerhalb des Herzogtums Julich, den kleinen Herren sukam: die Patrimonialobrigkeit, eigene Jurisdiction und die Freiheit von Landessteuern und Schatzungen. Durch die fortdauernde Berpflichtung bes neuen Unterherrn, zu ben Reichsund Rreissteuern bes Stifts beizutragen, und zwar zu einem Sechstel der Quote (des elften Pfennigs), die von jest an das rellinghausische Kontingent bildete (§ 10 des Bergleichs vom 30. 7. 1661), durch den Instanzenzug des Gerichts an die fürstliche Kanzlei zu Essen (a. a. D. § 7) und durch die Schutz- und Schirmgewalt der Fürst-Abtissin (a. a. D. § 8) war die obere Landeshoheit der letteren und die Zugehörigkeit Bifange jum Stifte genugfam charafterifiert. Schon ber Umstand, daß Bisang zusammen mit Rellinghausen zu den Reichs- und Areissteuern Essens contribuierte, ist beweisend, da es Sache des Landesherrn und nur dieses allein war, ein Territorium dem Reiche oder Areise gegenüber durch Ableistung dieser Steuern zu vertreten. Niemals haben die Unterherren von Bisang selbständig solche Lasten entrichtet, nie sindet sich in den Reichs- und Areismatrikeln, soviel hier ersichtlich, Bisang als Reichsherrschaft verzeichnet.

Hinter den Privilegien der Unterherren im Herzogtum Jülich, die eine geschlossen auf einem Unterherrentage vereinigte Korporation von 41 Mitgliedern (wie erwähnt) darstellten, standen die Besugnisse der Unterherren von Bisang jedenfalls zurück. Diese jülichschen Unterherren waren in der Landmatrikel des herzogtums nicht begriffen, sie trugen zu den Lasten der Amtsbezirke, in welche sie ohnehin nicht eingeschlossen waren, weder in Kriegs- noch Friedenszeiten dei, hatten ihre eigenen Civil-, Hals- und Bann-Gerichte, Herren- und Leutgedinge, huldigten als Untertanen niemand, bestellten ihre Beamten, und es sand keine Appellation von den Urteilen ihrer Gerichte statt. Gleich- wohl war es Rechtsgrundsak, daß diese jülichschen Unterherrsschaften in et de territorio des Herzogtums seien und dem Herzoge, welchem vom Unterherrentage bei jeder Session ein sogenanntes Einwilligungs-Quantum von ca. 7000 Athl. gewährt zu werden pslegte, die eigentliche Landeshoheit zustehe.

Auch den 78 Unterherren im Erzstift Köln eignete die volle Civil- und Kriminal-Jurisdiction nehst dem jus gladii, sowie der alleinige Genuß des Schaßes und der Brüchten in ihren Herzschaften, sie waren in Bezug auf den einschlägigen Amtsbezirk von alser Botmäßigkeit und Kontribution eximiert, doch mußten die Insassen zu den Landessteuern nach den Simpel-Anschlägen beitragen, wobei in freier Bewilligung regelmäßig auch die Unterstanen selbst concurrierten.

Daß die Landeshoheit über die Unterherrschaften dem Erzsbischofe allein gehöre, stand auch in Kur-Köln sest; als Kurfürst Ferdinand von Köln dem Hans Johst von Dorth am 7. April 1639 eine Urkunde ausstellte, wodurch der lehnbare Rittersit Horst im Amte Liedberg nehst Zubehör und neuer Zutat zu einer Unterherrlichkeit erhoben wurde, hieß es darin, daß die von Dorth sowohl als deren künftige Hintersassen, allein Ihre Kurfürstliche Durchlaucht und deroselben Rachkommen ahm Erzstift Cöllen vor Ihren Oberherren und Landtsürsten erkennen und allen gebührenden gehorsamb in unterthenigkeit erzeigen und hulbigen sollen."

Der Cib ber Treue, ben die Insassen vom Bifang bem von Drimborn und bessen Nachfolgern zu leisten hatten, war in allen analogen Herrschaften gang und gebe. Hierin liegt keineswegs

ein Argument für die Immedietät und Landeshoheit der Herren des Bifangs, wie denn auch Struben (Vom Beweis der Landes-hoheit, § VIII in den Histor. Nebenstunden, Bb. III S. 68) richtig sagt: "Ein Gerichts-, Lehn- und Gutsherr lässet sich aber auch wohl von seinen Hintersassen, Lehn- und Pachtleuten eidlich anloben, daß sie ihm treu, hold und gehorsam sein wollen. Die bloße Eidesformel machet es also nicht aus, sondern es müssen die übrigen Umstände ergeben, daß derjenige, welchem der Eid geleistet worden, dadurch für einen Landesherrn erkannt ist."

Die weitgreisenbste Bestimmung des Bertrages vom 8. Juli 1661 ist offenbar diejenige, welche die Untertanen der Herrschaft von aller Berpflichtung in Landesodrigkeiten- oder Kollektensachen entbindet. Allein auch diese verliert an Bedeutung, sodald man den Zusammenhang sesthält und die mehrsach erläuternden und beschränkenden Momente hinzunimmt, welche die spätere Zeit aktenmäßig darbietet.

Infolge ber Berpflichtung bes Bifanges, zu ben Reichsund Kreissteuern bes Hochstifts zu contribuieren, ging bessen Beitragsquote selbstverständlich in die Land- und Kanzlei- (Landeskeuer-) Rechnungen Essenz über, indem diese sich auf die Reichsund Kreissteuer ebenso wie auf die Landsteuern im engeren
Sinne bezogen. Und zwar geschah solches dem Bergleiche vom
30. 7. 1661 gemäß in der Art, daß die Quote Bisangs mit der von
Rellinghausen in einer Summe veranschlagt wurde. Nach Nachrichten im Stiftsarchive wechselte die Beitragsquote Bisangs
hierbei von Jahr zu Jahr, bald steigend, bald fallend, je nachdem
die Kontribution im ganzen Hochstift größer ober kleiner sich
gestaltete. Erst vom Rechnungsjahr 1692—1693 ab kam es sür
Bisang zu einem sesten unabänderlichen Anschlage von jährlich
116 Athl. 16 Stbr.

Auf diese Beise war Bisang nebst Rellinghausen in die Reihe der Nebenkontribuenten getreten, wozu außersdem besanntlich die Stadt Steele, die Bauerschaft Karnap, die Bauerschaften Lippern und Listich, die Herrschaft Breisig, Huckarde und Dorstsield zählten. In den noch vorhandenen Landrechnungen sind diese Rebenkontribuenten meistens nur en bloc aufgeführt, doch iehlt es nicht ganz an Beispielen speziellerer Berrechnung. Dieses lehren die in der Anlage II beigefügten Auszüge aus den Landrechnungen für 1800 und 1802, worin unter den Einnahmes positionen und der Rubrik Rebenkontribution "Rellingstausen diese und jenseits der Ruhr somt der Herrschaft Byfang" mit zusammen 697 Rthl. 43 Stüber begegnet.

Ebenso ist in den essendischen Landtagsprotokollen vom 6. 3. und 12. 9. 1794 die Berteilung der damals ausgeschriebenen

Reichs- und Kreissteuern auf die Nebenkontribuenten enthalten. Bon der Beitreibung der Kontributionsrücktände des Essener Regierungs-Pedells als Steuer-Executors handeln außerdem die Auszüge aus den Regierungsprotokollen in den Anlagen III Nr. 1 und 2 und IV Nr. 2.

Daß Bifang auch von außerordentlichen Kriegskontrisbutionen und anderen Militärlasten nicht außgenommen, vielmehr ebenso wie Kellinghausen dazu angehalten war, mögen die gleichsfalls hier angebogenen Auszüge in Anlage II Kr. 3, IV Kr. 3, V Kr. 1 bartun, sowie in Anlage II der Auszug Kr. 3 aus der Landrechnung für 1801, betreffend den Beitrag Bisangs zu den Kosten der Demarkationslinie im Jahre 1798 (mit 355 Kthl. 4 Stüder 6 Kfg.).

Polizeiverordnungen der Fürst-Abtissin, z. B. hinsichtlich bes Branntweinbrennens, von den Jahren 1740, 1796, 1798 ergingen auch für Bifang (f. Anlage III Rr. 4, IV Rr. 4 und 5), und wenn es in einem Protokolle der zur Borbereitung des Lanbesvergleichs (von 1794) berufenen Kommission d. d. 12. Juli 1793 in Betreff der Untertanendienste heißt, daß auch die Rebenkontribuenten, mit Ausnahme allein ber Stadt Steele, bem Stifte in subsidium ju Rriegsbienften verpflichtet seien und die Begedienste in ihren eigenen Gemeinheiten zu leisten hatten, so erhellt ichon hieraus zur Evidenz, daß diese Dienfte sich auf den Bezirk von Bifang erftrecken. Bu Fouragebedurfnissen des Stifts lieferte Bisang im Jahre 1794 4 Malter Hafer und 630 Pfund Heu. Ein fürstliches Restript vom 15. Rovember 1777 (Anlage V Rr. 2) verfügte wegen ber aus berfelben Berrschaft zum Stiftstontingent rekrutierten Solbaten, daß biefe, falls fie nicht zu Effen Militardienfte verrichteten, in Bivil- und Fiskalsachen lediglich der Kognition des Jurisdiktionsherrn unterftellt sein sollten, in Kriminalfällen letterer bagegen nur bie Berhaftung bes Täters und die erste summarische Untersuchung bewirken könne, des weiteren halber aber der fürstlichen Kanglei zu berichten habe.

Es lag überdies in der Natur der Sache, daß die fixierte Kontribution der Nebenquartiere, einschließlich des Bifangs, nachdem sie einmal als Einnahmeposten in die Landessteuerrechnungen aufgenommen war, implicite auch für die Landessexigentien, nicht bloß für Kreis und Reich diente. In der Landerechnung für das Jahr 1802 ist sogar ausdrücklich vermerkt, daß aus dieser sixierten Nebenkontribution "die Landgehälter in französsischen Kronen à 1 Athl. 50 Stüber abgeführt würden". Eine Praxis, die auch in fürstlichen Erlassen, z. B. dem vom 6. März 1699 (Anlage IV Kr. 2) entsprechenden Ausdruck fand, hatte somit in bezug auf die Verwendung der Nebenkontribution

ju einer beachtenswerten Erweiterung der bezüglichen Bestim-

mung bes Bergleichs vom 8. 7. 1661 geführt.

Der Landesvergleich vom 1. September 1794 vereinigte den Empfang der Nebenkontribuenten, den bis dahin der Regierungssekretär geführt, mit der Landesrezeptur, sodaß hinfort nur eine Landeskasse bestand (Artikel X § 6). Um so mehr stellten die Nebenkontribuenten Glieder ein und desselben Terristoriums, dar, bezüglich dessen (nach Art. IV § 1 des gedachten Bergleichs) "eine zeitliche Frau Aebtissin als Reichsfürstin die Landeshoheit ausschließlich" ausübte.

Wenn Artitel II § 3 besselben Landesgrundgesetzes (gebruckt in der Schrift: "Staatsrechtliche Untersuchungen über die Gewalt der neuen Regenten in den säcularisierten Reichslanden", Düsselsdorf 1805, Heft I S. 45 ff.)<sup>1</sup>) die Berechtigung der Mehrheit der Rebenkontribuenten, mit Einrechnung des Bisangs, am Landtage

Etaatsrechtliche Untersuchungen über bie Gewalt ber neuen Regenten in ben fäculariiirten Reichslanden in einer Sammlung juriftischer, für die Unterthanen der Breußischen Entschädigungs-Lande Essen und Berden versaßten,
und bei dem allerhöchsten Hosse au Berlin, dann auch bei den nachgeordneten
Staatsbehörden eingereichten Schriften, neb st den darauf ertheilten allerböchsten und hohen Entschließungen, Landes-Grundverträge, ständische Repräientation, städtische Regiments-Bersassung, Steuerwesen, Militär-Conscription,
Bergregal u. s. w. betreffen d. Erstes Biertes heft 4°. Düsselborf, bei Joh. Deinr. Chr. Schreiner 1805.

Das Buch, welches in scharfer Beise die Magnahmen der preußischen Regierung kritisiert und die Gewerken zum offenen Biderstand gegen das Oberbergamt aufhet, wurde gleich nach seinem Erscheinen verboten, resp. konfisziert. Der Berleger zeigt selbst dies im Bestfälischen Anzeiger (1805. Beil. zu

Rr. 28) an:

Ein verbotenes Buch.

Auf die vielen eingegangenen Bestellungen der Schrift "Staatsrechtliche Untersuchungen, u. s. w.", mache ich in öffentlicher Antwort ergebenst bekannt, daß auf Borstellung des Königl. Breuß. Ministeriums, "daß dadurch Brinzspien verbreitet werden, welche für die Landeshoheitlichen Rechte und die Ruhe und Ordnung in allen und jeden, nicht mehr auf den geistlichen Fuß administrierten Entschädigungslanden verderblich wirken müßten", ein gnädiges Hof-Reservipt, d. d. Münster, den 22. Febr. ergangen ist, wonach allen Buchhandlungen und Drudereien der Drud und Berlag jener Schrift bei Strafe von 25 Allr. verboten ist. — Diese Staatsrechtlichen Untersuch ung en baben übrigens mit Dr. Just. Friedr. Nandols Wert: Ueber die Erbatung der öffentlichen Berfassung in den Entschädigungslanden nach dem Deputations-Hauptschlusse vom 25. Febr. 1803 mit Anwendung auf das Herzogtum Westfalen, gr. 4°. Göttingen, dei Hein. Dietrich 1805 — gleiche Tendens.

Rach M. Reuß, Mitteil. aus b. Geschichte b. Königl. Oberbergamtes du Dortmund, Festschr. z. 25. 6. 1892, Berlin 1892, Seite 30—31, ist ber Beriasser bieser Schrift ber bamalige Richter ber herrschaft Harbenberg, har-bung; als Mitarbeiter wirb genannt ber Landrichter Müller in Werben, bessen Wert über die Abtei Werben mehrere Jahre vorher auch tonsisziert worden war.

<sup>1)</sup> Der vollständige Titel biefes intereffanten, außerft felten geworbenen und ohne Ramen bes Berfaffere erichienenen Berles lautet:

im Stande der Ritterschaft teilzunehmen, als eine offene Frage behandelt, so spricht dieses keinesfalls gegen die Zugehörigkeit berselben zum Stifte. Bas jenen Paragraphen veranlaßte, war vielmehr bezüglich der einen die streitige Qualifikation zum Stande und Botum der Ritterschaft, deren Nachweis eben deshalb ausdrücklich vorbehalten ward, gegenüber den andern aber deren seltenes Erscheinen auf dem Landtage.

Letteres galt wenigstens bamals von Bisanger Jurisdiktionsherren, wogegen in früherer Zeit die von Drimborn sich öfter eingefunden hatten. Das Landtagsprotokoll vom 22. August 1691 z. B. verzeichnet unter den Anwesenden "Herrn Alex. von Drimborn, Herrn zu Baldenen, Durweiß und Bysang, wegen der Herrschaft Byfang."

Wie wenig . überhaupt ein Zweifel an ber Zugehörigkeit Byfangs zum Hochstifte bestand, geht auch aus anderweitigen

Daten flar hervor.

Das Stiftsarchiv bewahrt im Auszuge aus einer bei Gelegenheit des Früchtemangels im Jahre 1795 aufgestellten Tabelle eine Aufnahme der Eingesessenen des Hochstifts, worin als bessen Bestandteile nacheinander bas Dreibauerschaften. Quartier (Holsterhausen, Frohnhausen, Altendorf), Bauerschaften Rüttenscheid, Huttrop Hovescheid, Frillendorf, Krai, Leithe, Stadt Steele, die Bauerschaften Stoppenberg, Alteneffen, Schonnebed, Caterenberg, Rotthausen, Carnap, Bocholt, Bogelheim, Borbeck, Schönebeck, Gerschebe, Betingrabe, Müllhoven und Berchheim, Dellwig, Frinstrop, Lippern, Lirich, Rellinghausen, Rels Beibe, Bergerhausen, linghausen in der Dberruhr und Byfang aufgeführt find. Das Berzeichnis ber Eingesessenn von Byfang füllt bie vier letten Blatter bes Altenftude.

An dieses schließen sich übereinstimmend die gleich nach dem Eintritte der preußischen Herrschaft erfolgten statistischen Erschebungen, wobei die "Unterherrscher fich aft Byfang" mit 595 Einwohnern unter Ar. 5 der Nebenquartiere figuriert (S. die

Anlage VI).

Bei Darstellung der Justizversassung im Essenschen fand seitens der interimistischen Organisationskommission in den Jahren 1802 und 1803 auch das Gericht zu Bisang als ein der Regierungskanzlei zu Essen untergeordnetes Jurisdiktions-Gericht Erwähnung, dessen zweite oder Appellations-Gericht Erwähnung, dessen zweite oder Appellations-Gericht anz eben jene Kanzlei in Zivil- und Kriminial-Angelegensheiten, ausgenommen das Bormundschafts- und Hypothekenwesen, gebildet habe (Anl. VI Rr. 2 b und Anl. VII). Ein Ber-

zeichnis des possesssien Abels in Essen, Werden und Elten (1803) zählt den mit der Jurisdiktion über Bisang belehnten Frhn. von Rip als Präsidenten des bergischen Hofrats-Rolle-giums zu Düsseldorf den "auswärtigen im Stifte begüterten Familien zu (Anl. VIII).

Das Lehn Bifang als Dienstmanns- und Kunkellehn und in der Zivil- und Kriminal-Jurisdiktion samt dem Erbkämmereramte bestehend, erscheint in den Lehnsverzeichnissen des Fürstentums Essen von 1798 und 1803 (S. d. Anlage IX).

Daß die Eingesessenen selbst nicht anders wußten, als daß die Herrschaft Bifang "im Essendischen" liege, mag beispielsweise auch das in Anlage X kopierte Unterstühungsgesuch zeigen, welches der dortige Schullehrer Joh. Herm. Böden, am 8. Juni 1803 der Organisationskommission einreichte.

Es ergibt sich sonach aus Borstehendem und den Anlagen, daß Bifang niemals ein selbständiges Territorium gewesen, vielmehr in der Eigenschaft eines der Landeshoheit der Fürst-Abtissin unterworfenen lehnrührigen Jurisdiktionsbezirks

1. die ordentliche Kontribution zu den Reichs- und Kreissteuern wie zu sonstigen Landesbedürfnissen im Anschlage von jährlich 116 Rthl. 16 Stüber entrichtete;

2. verhältnismäßig ebenso zu außerordentlichen Kriegs-Kontributionen, Militär-Einquartierungslasten und Fouragelieserungen herangezogen wurde;

3. Solbaten zum Effenschen Kreistontingente subsibiarisch ftellte;

4. in Bivil- und Kriminalsachen die Regierungs-Kanzlei zu Essen als obere Instanz anerkennen mußte und

5. auch polizeilichen Berordnungen und Berboten der Fürst-Abtissin, z. B. hinsichtlich des Branntweinbrennens ohne Zutun des Jurisdictionsinhabers sich zu fügen hatte.

Die Kontributionsausschläge wurden von einem oder mehereren Eingeselsenen der Herrschaft eingesammelt und an den Regierungspedellen abgeführt, welcher alle Rücktände im Bege der Exekution selbst beitrieb oder deren Beitreibung durch den Richter und nötigenfalls durch den Gerichtsherrn selbst veranslafte. (Beral. Anl. III).

Richt der territoriale Verband mit Essen oder mit anderen Borten die Landeshoheit der Fürst-Abtissin konnte daher in Ansehung des Bysangs zur Frage kommen, sondern höchstens der Grad der Rechte und Pflichten des Unterherrn und der Hintersiassen desselben.

Bergegenwärtigt man sich, wie gewaltig der Partikularismus in der buntgestaltigen Berfassung des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation von den höchsten dis in die niedersten Kreise hinein die Berhältnisse beherrschte und überwucherte, und wie wenig in ben von ber Territorien abhängigen Unterherrschaften, wie sie am Niederrhein so besonders zahlreich sich fanden, von einem Bewußtsein staatlicher Zusammengehörigkeit zu spüren war, so darf es nicht Wunder nehmen, wenn auch die Einwohner des kleinen und armen Landstrichs, der den Namen Bifang sührte und am Ausgange des vorigen Jahrhunderts noch nicht 100 Hausstellen und kaum 600 Seelen zählte, nur zu geneigt waren, eine größere Freiheit und Selbständigkeit sich zuzuschreisden, als ihnen historisch und rechtlich gebührte.

Beweise hierfür bieten die Reklamationen, die von dort gegen außerordentliche Kriegsauflagen ergingen (Anl. III Kr. 3), besonders aber die Schritte, welche zur Wahrung der vermeintlichen Borrechte der Insassen des Bysangs nach dem Abergange des

Fürstentums Effen an die Krone Preußen geschahen.

Bu ber auf ben 10. Juli 1803 anberaumten Hulbigung ber neuen Entschädigungslande in Hilbesheim sollten die Bauerschaften des Stifts Essen ebenso wie die Ritterschaft, die Stifts- und Kloster-Geistlichkeit und die Städte Essen und Steele je einen Deputierten entsenden. Behufs der Bahl des Vertreters der Bauerschaften erschienen am 15. Juni desselben Jahres sämtliche Bauerrichter und Vorsteher des platten Landes, einschließlich des Rellinghauser Bezirks und des Bifangs zu Essen.

Die Borfteher der beiden lettgenannten Landdistritte beteiligten sich am vorgeschriebenen Wahlakte, worauf -unterm 24. Juni eine Eingabe von vier Unterzeichnern namens der Eingesessenen von Rellinghausen und Bifang erfolgte, worin mit Berufung auf die hergebrachte Sonderstellung die Bitte niedergelegt war, gemeinschaftlich einen eigenen Hulbigungsbeputierten ernennen zu burfen. Den Betenten marb inbeg in richtiger Beurteilung des Sachverhältnisses die Resolution erteilt, "baß nur ein Deputierter vom Bauernstand nach Silbesheim zur Leistung der Erbhuldigung berufen worden, es also von Rellinghaufen und Bifang keiner besondern Deputation bedarf noch zugelassen werden wird." Bei Repartition der Kosten ber effenschen Hulbigungsbeputation kontribuierten bemgemäß in der Rlaffe der Steuerpflichtigen aus Stand und Land beibe Bezirke mit dem herkommenden Elftel (60 Athl. 2 Stüber von 660 Athl. 21 Stüber).

Nicht glücklicher als dieser Versuch, aus den alten Ansprüchen des Stifts Rellinghausen gleichsam in der letten Stunde Kapital zu schlagen, erwies sich die Opposition gegen die Vergwerksabgaben, welche durch die Einführung der klevischem ärkischen Berggesetzgebung in Essens Wersden den (mittelst Erlasses vom 12. April 1803) bedingt wurden. Rühmten die Insalsen und Steinkohlengewerken des "armen wilden Landstrichs" in ihrem Proteste (abgebrucht am Schlusse

bes vierten heftes der bereits oben zitierten "Staatsrechtl. Untersuchungen über die Gewalt der neuen Regenten in den säkularifierten Reichslanden. Duffelborf 1805, Anl. U. L. III S. 307-312)') sich ihres altherkömmlich freien Bergbaues, so konnten sie, wie es scheint, allerdings barauf fußen, daß ihre früheren Landesherren feine Bergabgaben, b. h. keinen Kohlenzehnten — benn andere als Rohlenbergwerke gab es im Bifang berzeit noch nicht von ihnen erhoben hatten. Aber baraus, daß die Fürst-Abtissin das Bergregal innerhalb ber Herrschaft Bifang nicht zur Ausübung brachte, folgte keineswegs, daß ihr dasselbe bort rechtlich nicht zustand. Als ein ausschließliches Attribut der Landeshoheit war dasselbe beim Abschlusse des Bergleichs mit Alex. von Drimborn d. d. 8. 7. 1661 auf letteren nicht übergegangen, weshalb noch in ben 1750 er Jahren bas Beginnen bes bamaligen Jurisdiktionsheren, seinen Untertanen den Kohlenzehnten aufzuerlegen, gerichtlich zurückgewiesen wurde.

Es kommt hierzu, daß in dem § 5 des eben bezogenen Bergleichs mit von Drimborn dem Zusammenhange wie dem Sprachgebrauche nach von Auflagen — Landesobrigkeiten- und Kollettensachen — die Rebe ift, welche die Gesamtheit ber Ginwohner Bifangs ober auch einzelne berfelben belafteten. Als eine folche Belaftung, mit welcher bestimmte Abgaben an die Fürst-Abtissin verbunden gewesen waren, hat aber doch gewiß ein Privilegium nicht zu gelten, welches einer außerhalb ber Herrschaft anfässigen Befellichaft zum Zwede bes Gisenerzgewinnens für ben Umfang des hochstifts und beffen Zubehörungen erteilt murde. Erkannten bie Eingesessenn von Bifang und Rellinghausen, wie von Seiten ber betreffenden Gewertschaften unumwunden ertlärt wirb (a. a. D. Staatsrechtl. Unters. u. s. w. S. 216) bie Landeshoheit ber Fürst-Abtissin an, so waren sie auch an die Ronsequenzen des allmählich mit und aus derselben entwickelten Regals inbezug auf alle Mineralien (f. d. Anlage IV, Auszug Nr. 1) gebunden, insoweit solche mit ben Zugeständnissen bes Bergleichs vom 8. Juli 1661 nicht in Wiberspruch treten. Gie mußten in biesem Falle die Wirtungen eines landesherrlichen Privilegiums anertennen, welches ihnen felbst teine Abgaben auferlegte und bessen spezielle Durchführung ohnedem der Bereinbarung mit den örtlichen Grundbesitern überlaffen blieb.

Rellinghausen, für welches in jener Eingabe die gleiche Bergbaufreiheit, wie für Bisang, behauptet wird, war nach Rachrichten des 18. Jahrhunderts nichts weniger als exemt; wie eine Berordnung vom 24. September 1710 besagt, sollte aus dem Gerichte Rellinghausen das 15. Faß von allen Kohlen geliefert werden. Als im Jahre 1773 dem Richter Mittweg zu

<sup>1)</sup> veral. Anmert. auf Scite 91.

Rellinghausen auf bessen Antrag für ein in der sogen. Heibe seines Gerichtssprengels entdecktes Bleibergwert der Mutschein erteilt wurde, geschah dieses mit der Raßgabe, daß jener im Falle guten Erfolges dei der Hods- und Behandigungskammer sich zur Belehnung gedührend qualificire und den Zehnten entrichte. Es ist daher entweder nicht zutreffend und kann nur aus der augenblicklichen Lage erklärt werden, wenn in einem Protosolle des Jahres 1794 einmal bemerkt wird, im Rellinghausensichen werde kein Kohlenzehnte gegeben, — oder zum mindestens war dort doch die Abgabe des Fünfzehnten obligatorisch.

auch, die Fürst-Abtissin wäre Angenommen aber nun (mas wir nicht zugeben konnen) gegenüber ber Gefellschaft Werner u. Comp. bei Erteilung jenes Privilegiums über bas Dag ihrer Befugnisse hinausgegangen, so hätte boch jebe nachteilige Be-schränkung in ber Ausübung bes lanbesherrlichen Regals und jeder etwa entgegenstehende Bartikularvorzug in dem Augenblide ein Ende, wo das Allerhöchste Rescript vom 12. April 1803 inbetreff ber Bergwerte im Effen-Berbenichen bie Bestimmung der kleve-märkischen Bergordnung und des Allgemeinen Landrechts einführte und die Erhebung bes Zehnten von allen im Betriebe befindlichen Gruben verfügte. In ber hand Preußens fetten sich so alle berghoheitlichen Rechte, welche die Fürst-Abtissin von Essen je besessen und geübt, in ihrem vollen Umfange fort. Und erst lange nach dieser Zeit, nachdem ber Freiherr von Rit inzwischen laut Bertrages vom 14. November 1834 seinen Lehns- und Jurisdiktionsrechten bezüglich bes Bifangs entsagt hatte, begann (im Jahre 1854) seitens ber Rechtsnachfolger ber Gesellschaft Werner u. Comp. die bergmäßige Ausbeutung bes Grund und Bobens ber ehemaligen Berrichaft.

Die preußische Staatsregierung erkannte das beanspruchte Gewinnfeld in bessen ganzer Ausdehnung mithin auch für einen Distrikt an, ber schon im 17. und 18. Jahrhundert in den Schutsbereich der brandenburgisch-preußischen Monarchie gehört hatte. Denn seit der Große Rurfürst (im Jahre 1648) die Erbvogtei über bas Stift Effen übernommen, erneuerten famtliche Schutbriefe, bie des Großen Rurfürften vom 12. März 1648, ber Rönige Friedrich Wilhelms I. vom 18. Januar 1729, Friedrichs II. vom 30. April 1741 und Friedrich Wilhelms II. vom 31. Dezember 1786 mit ben gleichen Anfange- und Schlußworten die transsumierte Urfunde Berzog Johanns II. von Cleve vom 21. Oftober 1495 (abgebr. bei Lünig, Reichsarchiv, Spicileg. ecclesiastic. vol. III p. 339), worin die Abtissin ersterem reversiert hatte, er sei angenommen worben zu einem Erbvogt und Beschirmer "unser, ung ftichts ind aller ber unsere ind unser herlicheiben ind rechten". Rie auch fehlte beim feierlichen Atte der Erneuerung der Schutpakten, die von Preußen jedesmal durch Entsendung eines außerordentlichen Kommissarius bewirkt ward, unter den Erbwürdenträgern und Beamten des Hochstifts, welche den Bertreter des Schutherrn an der Grenze empfingen und nach Essen geleiteten, der Erdkämmerer und Herr von Bisang oder dessen Substitut.

Düffelborf, im Mai 1870.

Der Königliche Staat 4-Archivar: (gez.) Dr. Harleß.

# Unlagen I—X

jn dem Promemoria, betr. die Rechtsberhältnisse ber Herichaft Bifang im Esseuschen nebst alphabetischem Materien-Register.

Aphabetisches Materien-Register zu ben Anlagen I bis X.

Die Anlagen sind durkt römische Zahlen, mit vorgesettem A, die einzelnen Auszüge aber innershalb derselben durch arabische Ziffern unterschieden.

Abel im Essenschen (v. Rit unter Nr. 13) A VIII.

Appellations - Instanz zu Essen für Byfang. A I. A VI. A VII 1, 2, 3.

Bergregal ber Fürst-Abtissin (von allen Mineralien) A, IV, I. Brannt weinbrennen, Fürstl. Berbot besselben für Bifang, A III, 4. A IV, 4, 5.

Civil- und Eriminal-Jurisdittion Bifang. A. I, A VI, 2, 6. A VII. A IX.

Contribution bes Bisangs nach Essen, orbentliche, A II, 1 und 2. A III 1, a—d, 2, a—f, A IV, 2.

Contribution des Byfangs nach Essen, außerorbentliche (für die Demarkationslinie im Jahre 1798), A II, 3, A III, 3.

Einquartierungs- und Servissaften bes Hochstifts, Beitrag bes Bifangs zu benselben A IV, 3, A V, l. a—c.

Eretution, ber Kontributions, resp. Erekutionsgebühren, Rudfkande im Bisang, A III, 1 a-d, 2 a-f.

Der Regierungspebell zu Essen hatte hertömmlich ben ersten Exekutionsbescheib zu insinuieren, die Exekution symbolisch zu vollziehen und alle Exekutionsgebühren vom Tage der Insinuation ab bis zur Tilgung der Rücktände für sich einzukassieren, wogegen der Richter in Bifang bie Exekution auf direkten Besehl der Regierungstanzlei in Essen durch einen oder mehrere Eingesessen des Distrikts als Unterezekutoren zur wirklichen Durchführung bringen mußte, nötigenfalls unter Beihülfe der Jurisdiktionsherren selbst. — Laut Protokoll vom 30. Juli 1793 ward dies später dahin abgeändert, daß die Exekution binnen Monatsfrist vom Regierungspedellen bewirkt, oder aber demnächst vom Empfänger der Nebenkontribusenten — was damals und die Ende 1794 der Hoffen var — der Richter im Bisfang dazu requiriert werden solkte. —

Justize Berfassungim Essenschen, resp. im Bifang A, VI 2, b VII, 1—3.

Rohlengehnte im Rellinghaufenschen, A IV, 1.

Kriegskontributionen im Bifang, AIV, 3, AV, 1, 2—e. Lehen. Erbkämmerer-Amt mit bem Bifang, p. AI. AVII. AIX.

Militairdienst der Bisanger für das Stift und in der Stadt Essen. A V, 2.

Rebentontribution und Rebentontribuenten im Essenichen, A II, A, IV, 2, A VI.

Neben quartiere Essens, dazu Bisang implicite gehörig. A VI, 1—2.

Rechte ber Fürst-Abtissin in den Lehnbriefen wegen des Erbkämmereramtes und des Bifangs herkömmlich vorbehalten. A I.

Rellinghausen, Kohlenzehnte daselbst, A IV.

Richter im Bifang empfängt dirette Befehle von der fürstl. Kanzlei in Essen, A III. A IV, 4—5.

Schullehrer zu Bifang im Effendischen, A X.

Untergericht Bifang. AVI, 2, 6. AVII.

Unterherrschaft Bifang, in die statistische Aufnahme ber Stistsbevölkerung 1802 einbegriffen. A VI 1. A VI, 2b, A VII, 3.

#### Anlage Rr. I.

Abschrift bes Lehnreverses Bilhelm Alexander v. Drimborn, b. 21. Oftober 1661, über das Erbkammereramt bes Stifts Essen und die Herrlichkeit Bisang.

(im Auszuge)

Ich Wilhelm Alexander von Drimborn zu Balbenen und Durweiß thue kundt und bekenne vor mich und meine Nachkommen, Alß die hochwürdig....... Fürstin und Frau Fr. Anna Salome der Napserl. Fr. Stifter Essen und Thorn resp. Abtissim..... auff eine guthwillige resutation der zu lehen rechten

getragener Bogtei, und barab bevendirender Jurisdittion über bas Stift Rellinghaufen mich hinwiederumb mit bem Beifang, Bie derselbe in seinem Bezirk an- et connexis gelegen ift, mit feiner Gerechtigkeit, Criminal und Civil-Jurisdiction, wie selbige im Lehnbrieff benent und ausgebrucket, gnediglich infeudirt und investnrt, inhalt versiegelten von worth zu worthen diesem Reverial Einverleibten lebensbrieffs, also lautenb, Bon Gottes Unaden Anna Salome,...... thun tundt und bekennen mit biesem Brieff vor ung und unsere Nachkommende Abtiginnen, daß Wir nach vorgangener renunciation und refutation der von unß zu leben getragener Bogben und Jurisbiktion über daß Stifft Rellinghausen hinwiederumb belehnt haben und belehnen zu lehenund Dienstmans Rechten ben Wohl Eblen Unseren lieben Getreuen p. p. Wilhelm Alexander von Drimborn zur Balbenen und Durweiß mit unferm Abdenen Cammerlings-Ambt und bem Beifang Civil- und Rriminal-Jurisbittion, und mit ben übrigen Butern -, Wie dieselbe in den alten Lehnbrieffen begriffen sein, wie dieselbige Ung und Unserer Abtenen lehnrührig und daher seine Borfahren, So in der Baldenen Erbgesessen gewesen, zu leben getragen, undt Er hat unf darauf hulbt und Aidt gethan, Ung, unferem Ehrwürdigen Geiftlichen Rapitel und Stift getreu und holdt zu fein, gleich ein lehnmann feinem lehnherrn au sein schuldig ist.....

Geben in Unser Statt Epen..... im J. 1661, d. 21. Ottober. gez. Anna Salome.

Dag demnach ich Bilhelm Alexander von Drim. born vermittelß leiblichen außgeschwornen Andts nit allein meiner gnädigen Fürstin.....treu und holdt zu fein, berfelb Argst zu warnen, nut und bestes zu werben, usw ..........sondern auch, weilenich mit bem Benfangex nova gratia gnābigst belehnt worden, in massen die Grafen von Limburg damit privative allein belehnt gewesen, globe ich hiemit und in trafft biefes reversals, daß ich erstlich besagten Beifang in seinem guten statu halten, 2 tens bie barin geseffenen Unterthanen ben Ihrem frepen Exercitio religionis unbehindert lassen, noch barin auff einigerlen weiß stören noch beeinträchtigen solle noch wolle, bei Boen der Caducität, 3 tens soll ich auch nit bemachtigt sein, daß Jus Appellationis in personalibus ober realibus anderst wohin, Wie auch ber Orth ober Status nahmen haben mochte, zu kehren, sondern soll in secunda Instantia zu mir, in tertia aber, wan die Summa 400 Rth. betrifft, nacher Spener, waß aber und soviel barunter in summa begriffen ift, darüber ahn die fürstlich-Effendische Kanplen appellirt, und alles on mich pro executione demandanda birigirt, in curtialibus aber die hofgüter in ihren herbrachten Appellations-lauff ohnbeeinbrägtigt gelagen werden, 4 tens sobann auch Frauen Probftin und Rapitular-Jufferen zu Rellinghausen fren gelassen sein, auff ihren hoffgutern, so viell die canones und Bingen und Bfachten betrifft zu expandiren, aber bie Pfande nit baugen bem benfangischen bezirk und Herlichkeit, ohne mein und meins orbentlichen Richters willen zu führen, ebensowenig zu vestimiren ober zu distrahiren, sonbern soll die aestimation und distraction in ben wesen meines Richters in loco bewirket werden; 5 tens foll ich auch nit bemächtigt sein, eine eigene ober newe Rirchen in bemeltem Benfang zu bauen, noch die gewißen im geringften zu beschweren; 6 tens globe gleichfallf hiemit, daß ich besagten meinen benfangischen Underthanen in alle wege gutes und unparteifich Recht also soll und wolle widerfahren und andienen, baß darüber mit fugen nit foll können klag geführt werben; 7 tens Berfichere gleichfallft, daß Ich alle Criminal- und Civil-Jurisbiktion getrewlich, als einem getreuen lehnman geburt, halten und permahren und alles Dasjeniges observiren, wie bei beschehener refutations-Handlung pro dirimendis litibus transigirt und allerseits verabschiedet worden, alles under obgesetzter Boen auffrichtig und ohne gefaerde. Bu mahrer Urtund hab ich diesen reversal-Brieff under meiner Handt Undt schrifft und angeborenen Insiegel wohlbebächtlich heraußgeben, so geben den 21. Ottober 1661 gez. 28. Alexander von Drymborn. L. S.

m. p.

ad Unlage I.

# Abschrift

bes Lehnbriefs für ben Freiherrn Franz Joseph von Ris, betreffend bas Erbtammerer-Amt bes Stifts Essen mit bem Byfang. d. d. 16. April 1787

Bir Maria Cunegunda, Königliche Prinzessin in Pohlen und Lithauen, Bergogin ju Sachsen, bes Beil. Römischen Reichs Fürstin und Aebtissin zu Gffen und Thorn, Bergogin zu Gulich, Kleve, Berg, Engern und Bestfalen, Landgrefin zu Thuringen, Thun fund.......daß Bir auf Absterben ber Freifrau Theodora Carolina von Rit, geb. von Bottlenberg gen. Schirp, Frau zu Scheppen und Witten (welche am 13. Oftober 1783 ihren Chegemahl, den Kurpfälzischen Hofraths-Brafidenten Friedr. Joh. Wilh. Frhr. von Rit in ihrem Namen, Rut und Behuff mit hiefiger Abtei Erbkammerlings-Amt, und ben Byfang, civil- und eriminal Jurisdiction und ben übrigen Gutern, wie dieselbe hiesigem Sochstift lehnrührig und in den alten lehn-Briefen begriffen und ihre Borfahren, fo Erbgefessen an ber Balbenen gewesen, folche zu leben getragen, belehnen laffen) hinwiederum ben Bohlgebornen eben gemelten Rurpfalz. Hofrathe-Brafibenten R. A. B. v. Rit mit vorgebachtem Lehn zu lehn- und Dienst-

manns-Rechten, feboch in Nut, Nahmen und Behuff seines mit obgebachter seiner verstorb. Chegemahlin gezielten noch minderjährigen Sohnes Franz Joseph Freiherr von Rit in höchsten Enaben belehnt haben, belehnen auch hiermit und Krafft dieses; und hat darauf der von Freiherrn von Rit vermög ad protocollum hinterlassener Bollmacht vom 3 cur. bevollmächtigte Richter im Byfang, Theodor Lothum in der Geele feines Constituenten bes Frhr. von Rit, Gib, Sulb und Bflichten gethan, Uns und Unferem Chrwürdigen Gräflichen Rapitel und Stift getreu und hold zu sein, gleichwie ein Basall seinem Lehnherrn zu sein ichuldig ift, vorbehaltlich jedoch, Uns, Unferen Nachkommen und Jebermanniglich baran seines Rechtens, auch daß ber Belehnter nach erreichter Großjährigkeit die lehns-pflichten entweder felbft ober burch genugfam Bevollmächtigten ablegen foll. Alle Gefahrde und Arglift ausgeschlossen; Wobei über und angewesen ber Hochgelehrte unserer Hofrath von Coci und unser Effenbischer Regierungs-Kanglift Druge als Mannen vom Lehn. In Urfund haben wir gegenwärtigen Lehnbrief eigenhandig unterschrieben und Unseren Insiegel baran hangen laffen. Geben in Unserer Residenzstadt Effen, ben 16. April 1787.

L. S.

(gez.) Maria Conegunda.

m. p.

Anlage II.

Uuszüge aus ben im Königlichen Staatsarchive zu Duffelborf beruhenden Land-Rechnungen bes Stifts Effen.

| Einnahme der Neben-Contribution                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rth1.                           | Stbr.                  | Pfg. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------|
| I. Aus der Lands und Kanzleirechnung für das Jahr 1800, fol. 7 (ebenso i. Rechn. pro 1801, fol. 8). Die Rebens-Contribuenten haben pro 1800 an Contribution gezahlt wie folgt: 1. Stadt Steele 2. Hudarde und Dorstfeld 3. Carnap 4. Lippern und Lirich 5. Rellinghausen diess und jenseits der Ruhr sambt der Herrschaft Biefang | 255<br>383<br>170<br>147<br>697 | 51<br>44<br>· 22<br>38 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1655                            | 18                     |      |

| Einnahme der Neben-Contribution                                                                                                                                                                                 | . Athl. | Stbr.     | Pfg. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|
| Transport<br>Dann kommt noch zum Empfange ber<br>Beitrag des                                                                                                                                                    | 1655    | 18        |      |
| 6. Lipper-Bauer nach bem 20 Gulben-<br>fuß mit                                                                                                                                                                  | 2       | 38        | 4    |
| II.<br>Nus den Landrechnungen für das Jahr<br>1802 fol. 3 verso.<br>Genau wie vorher, nur folgt nach 5. Rel-<br>linghausen und vor 7. Lipperpauer<br>6. Breisich, 450 Athl., am linken Khein-<br>ufer, verloren | 1657    | <b>56</b> | 4    |

# Anlage III.

Uuszug ans ber Land- und Kanzleirechnung bes Stifts Essen für bas Jahr 1801.

| Einnahme bes Beitrags ber Neben-Contri-<br>buenten behufs Berpflegung der Truppen<br>auf der Demarcations-Linie.                                                                                                                                                                                                                                                  | Rtlr. | Stü-<br>ber | Pfg. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------|
| In gefolg einer gnädigsten Beisung vom 21. September 1801 sind die Neben-Constribuenten zur Abzahlung nachbenannter Summe angewiesen worden, und zwar nach Abzug der bereits von den Besreiten berichtigten Bermögenssteuer, und mit Einschluß der Hebgebühren à 3 Pfen.  Athl. Stb. Pf. Das Gericht Rellings hausen mit. 1516 — 23 — 4 Biesang mit. 359 — 28 — 6 |       |             |      |

| Einnahme bes Beitrags<br>buenten behufs Berpfleg<br>auf ber Demarca                                                                                                                                                                                                                             | Atlr.                        | Stü=<br>ber | Pfs. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|--|
| Rach einer näheren gnä- bigsten Weisung vom 20. Rovember 1801 ist das vorgemeldete gnädigste Rescript ge- wisser darin angeführ- ten Bewegursachen halber dahin abgeän- bert worden, daß nun- mehr die Eingesessen zu Ueberruhr für ihre Quote nach Abzug der freien Steuern die Eingesessen in | 834 - 20 - 4 $736 - 9 - 6$   |             |      |  |
| Biefangaber mithin im Ganzen abgetragen; bagegen aber ben Pächtern in bem überruhrischen Bezirke bes p. v. Schell und ber beiben Abel. Kapiteln zu Rellings hausen und Stoppens berg die in der Tas belle B verzeichnete                                                                        | 355 — 4 — 6<br>1925 — 35 — " |             |      |  |
| zurückgegeben werben hol-<br>len und bleiben folglich<br>nach dem Abzug zu<br>verrechnen übrig                                                                                                                                                                                                  | 1866 — 11 — "                |             |      |  |

Anlage III.

# Uuszüge

ans den im Rönigl. Staats-Archive zu Duffelborf beruhenden Regierungs-Prototollen bes Fürstentums Effen von den Jahren 1791 bis 1798.

Betrifft Berhandlungen mit dem Richter im Bisang wegen ruckfandiger Kontributionsbeiträge einzelner Eingesessenen, Exe-

kutionen, und bergl. Da mehrmals ber Richter nachlässig in Beistreibung ist, wird von Essen aus Beschwerde geführt beim Bissanger Jurisdiktionsherrn Frhr. von Rit, der seinen Richter ernstlich verweist; z. B. 1793—1798 beschweren sich die Bisanger bei der Essen Regierung wegen ausgeschriedener Kontribution zur Berpstegung der Truppen auf der Demarkations-Linie. 1796 bitten die Eingesessenen von Bisang um Aushebung des Branntwein-Brenn-Berbots......Im allgemeinen geht aus diesen Protokollen hervor, daß Bisang von Essen abhängig war.

Anlage IV.

# Auszüge

aus den Prototollbüchern, p., der Restripte, Berordnungen, p., bes Stifts Effen. (Protocolla publica) Saec. XVII—XVIII.

I.

Aus dem Protocollum publicum a. 1686—1698, fol. 131. Der Licent-Meister Mayer Jude wird besehlt den Zehndten

auff den Rellinghausenschen Kohlbergen zu beobachten.

Allbieweilen die Kohlberge im Fronhauser Holz zumahlen in Abgang gerhaten, also daß die nötige Feuerkohlen bei hiesiger Abten und Hoshaltung abgehen, im Gericht Rellinghausen aber die Kohlwerke annoch in guten standt senn, worauß Ihro Fürstlichen Gnaden alß Landt senn, worauß Ihro Fürstlichen Gnaden alß Landt sürstlicher Obrigkeit der Zehnte wie von allen Mine-ralien competirt, alß wirdt dem Licent-Meister Meyer Jude hiermit wollernstlich andesohlen, sorthin den Zehnten auff den Rellinghausenschen Kohlbergen, sowohl dies, "als jenseits der Ruhr fleißig zu beodachten, seldige abzunehmen und künstligzu verrechnen." Welcher Berordnung die Kohlere und Gesellsschafts-Leute sich bei arbitrarien straff nicht zu widersen. Urstundt Ihrer Fürstl. Gnaden Handzeichens undt beigetrucken Secrets. Sign., den 3. February 1691.

### II. (Auszug.)

### Reben Contribution 3-Anschlag pro 1699.

Es ist eine Contribution ausgeschlagen; die Eingesessenn von Rellinghausen dies und jenseits der Ruhr "samt der Herrschaft Biefang" werben ausgesordert, ihre Quote, die sich mit dem Hebegeld auf 697 Athl. 43 Studer salvo-calculo beläuft, zur Hälfte zwischen jest und Mai, und die andere Hälfte vor August-Dezember zu bezahlen "zu hiesiger Kanzlei".

Sign., 6. Martii 1699.

### III. (Auszug.)

Mandatum, daß die Eingesessenen im Biefang wegen Berpssegung jüngsthin in has Rellinghausische Dorff auf Exekution eingerücktes Kommando ihr Kontingent mit 41 Athl. 14 Stüber bezahlen sollen. (Es war ein königl. preußisch. Kommando.)

Effen, ben 12. Oftober 1731.

# IV. (Auszug.)

Bon Gottes Unaben Franziska Christina.....

Deni nach Bir in glaubliche Erfahrung kommen, daß, ohnsgeachtet in sämmtlich benachbarte Landen des Hochschädische Fuselbrennen bei diesen beträngten theuren zeiten allerdings verbotten worden, dennoch in dem Euch anvertrautem Gerichte mit solch verberblichen Brennen annoch continuiret und also die zur erhaltung menschen und viehe nötige Fruchten verschwendet werden, als habe Euch hieben gnädigst erinnern wollen, das daselbsten allinges sußelbrennen entweder abstellen, oder in entstehung gewärtigen sollet, daß fürs tünftige von hierauß nicht das mindeste an Getraidt und victualien dahin verabsolget werde.

Effen, ben 1. Dezember 1740.

Ranzlei-Dir. Fabry, Hofrath Ortmann, Coci.

Blomberg (Kanzlei-Pebell) referirt, daß sub eodem dato biefes rescriptum an des Richtern Ressells behausung præsentiret,....

#### V.

### Gürfil. Refcript, betreff. bas Branntweinbrennen, d. d. 8. 5. 1799.

Wir Maria Cunegunda,.....

Der gegenwärtig zu einer außerordentlichen Höhe bereits gestiegene Fruchtpreis sowohl als auch der zu befürchtende Mangel an Brodfrucht machen es durchaus nothwendig, auf alle mögliche Rittel zur Erhaltung der Brotfruchten und Berminderung deren Consumption, besonders durch Branntweinbrennen den Bedacht zu nehmen.

Wir finden uns daher veranlasst, im Allgemeinen das Branntweinbrennen bei Strase von 50 Goldgulden in Unserem Hochstifte, vom Tage der Berkündigung des Gegenwärtigen an zu rechnen, gänzlich, wie hierdurch geschiehet, zu verbieten, und besehlen zugleich, daß jeder Brenner bei nämlicher Strase in Zeit von 4 Tagen nach Bekanntmachung dieses seine Helme bei unserer nachgesetzer Regierung einliesern solle. Damit nun Gegenwärtiges zu Jebermanns Bissenschaft gelange, so befehlen wir, daß solches im ganzen Hochstifte von ben Kanzeln publicirt und darüber wie geschehen, referirt werde.

Essen, in der Regierung, den 8. Maj 1799.

Expediatur für die Jois. Pfarrfirche — Stoppenberg — Borbeck — Steele, Rellinghausen, wie auch daselbst in der Lutherischen Kirche. — Rescriptum an den Richter im Biefang.

Das in Betreff bes Branntweinbrennens gnädigst erlassene Berbot wird dem Richter im Biefang bes Endes mitgetheilt, daß er ohne Berzug solches den Eingesessenen gehörig bekannt mache, die Helme einsammele, und wie solches geschehen, binnen Zeit von 8 Tagen zur Fürstl. Regierung berichten solle.

Essen, in ber Regierung, ben 8. Mai 1799.

### Aulage V.

### Auszug ans ben Berhandlungen bes Effenschen Landesarchibs, Willitärsachen Rr. 7 (Saec. XVII.)

#### A.

Quittung pro Overruhr über bero bezahltes Contingent zu bennen Dreitausen d, so vom Fürsten zu Münster wegen Ihnen von Kaiserl. Majestät assignirter quartieren gesordert und ahn Khurfürstl. Ochl. zu Brandenburg angewiesen sein, pro Rellinghausen, Behsang, Stadt Steele similiter, (Anton Schürmann bezahlt den Overruhr'schen Anteil mit 114 Athl. 35 Stüber den 20. 5. 1676 laut Quittung der essend.

Mutatis mutandis ist ebenfalls Eingesessenn dießseithß der ruhr diese Quittung über 114 Rthl. 35 Stüber geben worden.

Item benen Eingesessenen ber Herrschaft Benfang über

45 Rthl. 50 Stüber.

Ahm 23. Men der Stadt Steel in Abschlag ihres Contingents p. Hermann Heßelmann zahlt 75 Rthl., und darüber mutatis mutandis obige Quittung ausgeben.

В.

Der Benfang bezahlt auf 1800 Rthl. abschlägig 20 Rthl. ben 15. 10. 1676.

C.

### Befelch-Schreiben an ...... im Beifang umb Zahlung bes Beyfangs-Koutingents von ben ahm 8. Aug. 1678 auf'm Landtag eingewilligten Gelbern.

Von Gottes Gnaden Anna Salome, usw.....

Hoch Ebelgeborner lieber Getreuer, p. p.

Ihr werdet Euch auß gestriger Landtags resolution erinnern, wie daß infolge von löbl. Directorio des Westphälischen Kreises

provisionaliter gemachte Verordnung zu nötigem Unterhalt an der Raaf stehender Kreifvölkern auf dieses Unseres Stiffts Contingent, als auch zu einiger Abzahlung ber vielen rückftanbigen Kammerzielern und verwilligten Römermonaten zu Vorkommuna allerhand Ungelegenheit und beforglicher scharpffer execution eine sichere Summa Gelber forberlichs beizupringen verwilliget worben. Ban nun in sothaner Summa sambt bem Boebgelbt und nötigen Kosten aufweiß hiesiger Stiffts-Matricul bas Contingent der Herrschaft Benfang zu Sechszehn Athl. 29 Stuber auflaufet, so haben Wihr Guch deffen hiermit zu bem Enbt gnädigst erinnern wollen, gestalt baran zu sein, daß ber erfte termin ad 8 Rthl. 35 Stuber innerhalb nächsten acht Tagen in Brandenburgischen Dritteln mit anderthalben Stüber Uffgelbt auf jeden Athl., der ander terminus aber ad 7 Athl. 44 Stüber vor nächst anstehenden Michaelis in hartem Reichsgelbt zu Unser Kanzlei gegen Quittung unfehlbarlich erleget werbe, zu Bortommung sonst unauspleiblicher scharffer Exetution. Und wir pleiben bemfelben mit gnedigftem guten Billen förberift woll beigethan.

Geben in Unfer Statt Egen, ben 9. Aug. 1678.

#### II.

# Auszug

ans den Berhandlungen, betr. die Errichtung und Unterhaltung des Militärs im Fürstenthum Effen, 1783—92.

Rr. 5 b. Fürstliches Rescript an Freiherrn von Schirp, d. d. Schloß Borbeck, den 15. Novb. 1777.

Ihre Königl. Hoheit sind nicht gemeinet, daß die Biefänger Soldaten unter dem Borwand deren Militär-Freiheiten sich ihrer Orts-Herrschaft Gebotten entziehen solle, daher solche in Ewil- und Fiscal-Sachen (wenn sie nicht wirklich zu Essen Militairdienste verrichten) lediglich unter der Gerichtsbarkeit des Freiherrn von Schirp zu stehen haben; wenn aber ein Criminal-Borsall sich ereignen sollte, so bleibet zwar dem Freiherrn von Schirp unbenommen, den Thäter gefänglich zu ergreisen, jedoch ist sodann von demselben nach geschehener summarischer Untersuchung alsobald an die Fürstliche Kanzlei der Bericht zu erstatten und die weitere Beisung abzuwarten.

S. B., ben 15. Novbr. 1777.

### Unlage VI.

# **U**ußzüge

aus ben Acta Commissionis, allerhand statistische Rachrichten von ben ehemaligen Stiftern Gssen, Werben und Elten betreff. 1802.

I.

Aus der Summarischen Nachweisung der Persohnen Zahl in den ehemaligen Stiftern Essen, Werden und Elten.

| Fal |      |
|-----|------|
| roi | . 4. |

| Namen der Provinzen und Kommunitäten        | Person | ienzahl |
|---------------------------------------------|--------|---------|
| Das ehemalige Stift und die Stadt Essen.    |        |         |
| A. Das Stift Essen.                         |        |         |
| 1 tens Die 4 orbinaire Quartiere, welche zu |        |         |
| allen Landesbedürfnissen nach einer monat-  |        |         |
| lichen matricul beitragen.                  |        |         |
| a. Alt-Essendisches Quartier.               |        |         |
| 1. Bauerschaft Alt Essen 599                |        |         |
| 2. "Caternberg 412                          |        |         |
| 3. " Rotthausen 345                         |        |         |
| 4. " Schönebeck 178                         |        |         |
| 5. "Stoppenberg 400                         | 1934   |         |
| b. Borbeder Quartier.                       |        |         |
| 1. Bauerschaft Borbeck 488                  | 1      |         |
| 2. "Betingrade 201                          |        |         |
| 3. " Mulhoven 163                           |        |         |
| 4. " Frintrop                               |        |         |
| 5. " Delwig 219                             |        |         |
| 6. " Gerschede 188                          |        |         |
| 7. " Bogelheim 312                          |        |         |
| 8. " Bodholt 169                            | 2054   |         |
| c. Steel'sches Quartier.                    |        |         |
| 1. Bauerschaft Frillendorf 107              |        |         |
| 2. " Hattrop 231                            |        |         |
| 3. "Krai 225                                |        |         |
| 4. " Leithe 237                             |        |         |
| 5. " Rüttenscheib 257                       | 1057   |         |
| d. Drei Bauerschaften Quartier.             |        |         |
| 1. Bauerschaft Holsterhausen 358            |        |         |
| 2. " Altendorf 320                          |        |         |
| 3. " Fronhause <u>n 512</u>                 | 1190   |         |
| Sa. ber ordinairen Quartieren               |        | 6235    |

| Ramen der Provinzen und Kommunitäten                                                                                                                                           |                    | Personenzahl |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--|
| <b>Transport</b>                                                                                                                                                               |                    | 6235         |  |
| 2 tens. Die Nebenquartiere, welche nur ein gewisses Quantum zu den Landesexigentien in ordinariis und zu den extraordinariis außer Reichs- und Kreis-Lasten, nichts beitragen. |                    |              |  |
| 1. Die Stadt Steele                                                                                                                                                            | 1210<br>160<br>201 |              |  |
| a. Diesseits ober an der rechten Seite der Ruhr                                                                                                                                |                    |              |  |
| I. Das Dorf Rellinghausen . 458<br>II. Die Bauersch. Bergerhausen 343<br>III. Die Heiber Bauerschaft 325                                                                       |                    |              |  |
| 1126                                                                                                                                                                           |                    |              |  |
| b. Ueber Ruhr die Bauerschaften Hinsel                                                                                                                                         | 1711               |              |  |
|                                                                                                                                                                                | 1711               |              |  |
| 5. Die Unterherrschaft Biefang                                                                                                                                                 | 595                | l            |  |
| Schatzung von Carnap, Lippern und Lirich<br>angenommen                                                                                                                         | 400                |              |  |
| Sa. der Nebenquartiere                                                                                                                                                         |                    | 4277         |  |
| Da die hier aufgeführte Personenzahl sich auf<br>eine Aufnahme de 1795-96 behuf des Getreide-                                                                                  | ·                  |              |  |
| bedarfs gegründet, bei welcher Gelegenheit die Stifter Rellinghausen, Stoppenberg und die                                                                                      |                    |              |  |
| abligen Häuser p. p. übergangen worden sind,                                                                                                                                   |                    |              |  |
| weil selbige keine Aufnahme gestatten wollen, -<br>so werben bafür und für den Zuwachs seit                                                                                    |                    |              |  |
| 1795-96, wo noch beständig angebaut worden                                                                                                                                     |                    |              |  |
| zur Complettirung einer runden Summe hin-                                                                                                                                      |                    | 488          |  |
| und würde mithin bie population vom Stift Essen bermaßen anzunehmen sein zu                                                                                                    |                    | 11000        |  |

| Namen der Provinzen und Kommunitäten                                                                                                                                                                                                                                      | Personenzahl |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Transport                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11000        |  |
| B. Die Stadt Essen. Selbige enthält nach der neuerdings Behuf der Einquartierung vorgenommenen Numerierung                                                                                                                                                                |              |  |
| Nach einer vor 8 Jahren geschehenen unvollstän-<br>bigen Aufnahme hat man einschließlich ber<br>Burgfreiheit p. p. 3000 Seelen herausgebracht;<br>wenn jest im Durchschnitt auf jede Feuerstelle<br>fünf Köpse gerechnet werben, so würde bieses<br>machen 3685 ober rund | 3600         |  |
| Sa. I von Stift und Stadt Essen, welche ca. 13/4 Quadrat-Meisen einnehmen                                                                                                                                                                                                 | 14600        |  |

#### II.

Aus dem Bericht der Spezial-Organisations-Kommission der ehemaligen Stifter Essen, Elten und Werden, betreffend den Zustand, die Versassung und Verwaltung dieses Stiftes, d. d. Essen, 27. November 1802.

#### A.

fol.. 57. Das Hochstift Essen mit Ausschluß der Stadt, die ihre eigene unabhängige Verfassung hat, wird in vier ordinaire Quartiere:

bas Alt-Effensche, Borbeder, Steel'sche und brei Bauer- schaften- Quartier und in sechs Rebenquartiere, wozu

die Stadt Steele, die Herrschaft Carnap, die Bauerschaften Lippern und Lirich, das Stift Rellinghausen, Unterherrschaft Biefang, Hudarde und Dorstfeld

gehören, eingetheilt. Ehebem gehörte auch dazu die Herrschaft Breisig, die, da sie westseits des Rheins liegt, durch die französsische Occupation verloren gegangen ist.

#### R

fol. 59. Das Kollegium besteht aus einem Kanzlei-Direktor, zwei Hofraten, zwei Sekretairen und zwei Kanzlisten. Außer biesem Landes-Kollegio sindet sich im ehemaligen Stift annoch

ein Untergericht, nämlich das Landgericht zu Essen, so aus einem Richter und Gerichtsschreiber bestehet, sowie auch Rellingshause na, hause n. Hudarde und Biefang ihre eigenen der Resgierungs-Kanzlei untergeordnete Jurisdictionsgerichte haben, wos von beide erstere abteiliche Jurisdictionen sind und letztere dem Freiherrn von Rit, der damit belehnt ist, gehöret.

### Anlage VII.

# Uuszüge

ans den Rommissions-Berhandlungen, betreffend bie Drganifation in den Stiftern Effen, Werben und Elten, 1802-1803.

fol. 13 p. 99. Aus bem von der interimistischen Berwaltungs- und Organisations-Kommission für die ehemaligen Stifter Essen, Berden und Elten aufgestellten Plane zur Beendigung des Organisations-Geschäfts und völliger Einführung der in den übrigen Königlich Preußischen Staaten stattsindenden Berfassung in den ehemaligen Stiftern Essen, Werden und Elten, d. d. Essen, den 8. 5. 1803.

#### I.

fol. 13. B. I. Die Justizverfassung in bem Essenschen Be-

Bu allen Justis-Geschäften war die Kanzlei, wie jebe Oberbehörde, die erste Instanz in den Rechtssachen der Eximiten und die zweite in den von den Untergerichten Essen, Relslinghausen, Hucarde und Biesang dahin gelangenden Appelslations-Sachen in Civils und Criminal-Angelegenheiten.

Aber außer allen biesen Gegenständen der öffentlichen Berwaltung waren dem Effenschen Landgericht auch entnommen und

der Ronglei annoch übertragen:

a. Die Bormunbschaftssachen aller Eingesessenn ohne Unsterschied der Stände in dem eigentlich Essenschen Untergerichts-Bezirk, mit Ausschluß der Gerichts-Bezirke Rellinghausen, hucarde und Biefang.

b. Das Hypothekenwesen ebenfalls bloß im Essenschen Un-

tergerichts-Bezirt.

c. Die Konfirmation ber von dem Essenschen Landgericht abgeschlossenen Kontrakte.

2.

fol. 20 r. In dem Essenschen Bezirk waren bisher, wie schon oben beiläufig erinnert worden ist, vier Untergericht e: Tas Landgericht zu Essen — das Gericht Rellinghausen — das Gericht Huckarde — das Gericht Biefang.

3.

### Jurisbittions - Gericht Byfang.

Die Herrschaft Byfang ist ein Essen'sches Lehn, womit samt ber bazu gehörigen Jurisdiktion ber Bergische Hofgerichts-Präsibent von Ris beliehen ist.

Der Jurisbiktionsrichter Lothum genießt seiner Anzeige nach kein fixiertes Gehalt, sonbern statt besselben die wenige beim Gericht vorfallende Sporteln, die berselbe zu 150 Athl. Clevisch anschlägt.

Auch wider die Justizpflege bieses Jurisdiktions-Gericht sind keine Klagen bei uns eingekommen, daher es auch in Ansehung besselben keiner besondern Mahregeln vorläufig bedarf, außer daß wegen der Besehung der erledigten Aktuarien-Stelle die nöthige Verfügung an den Jurisdiktions-Inhaber p. von Ritzu erlassen sein wird.

Unlage VIII.

### Auszug

ans ben Acta Commissionis, betreffend bie geforberten Berzeichnisse von bem possessionierten Abel in bem Gffen-, Berbenund Elten'schen.

Berzeichniß

der gräflichen, freiherrlichen und abligen Familien in den ehemaligen Abteien Essen, Werden und Elten.

## 3m Essen'schen Bezirt:

Die Mitglieber bes vormaligen gräflichen Damen-Kapitels sind:

1. Die Pröbstin Prinzessin Bilhelmina von Heffen-Rheinfels-Rothenburg.

2. Die Dechantin Reichsgräfin von Auersberg.

3. Die Scholasterin und Probstin bes Frauleinstifts zu Rellings hausen, Prinzessin Antonie von Lichtenstein.

4. Rufterin Reichsgräfin von Salm-Reifferscheib.

5. Prinzessin Clementine von Sessen-Rheinfels-Rothenburg. 6. Reichsgräfin Henriette von Blankenheim-Manderscheib.

7. Reichsgräfin von Barrach.

- 8. Reichsgräfin Auguste von Salm-Reifferscheib.
- 9. Reichsgräfin Maria Anna von Trautmannsborff.

### Anwesend in der Proving sind:

- 10. Der Freiherr von Asbeck, Obristhofmeister der Frau Fürstin von Essen, Königl. Hoheit.
- 11. Der Erbbroft Freiherr Clemens von Bitinghoff gen. von Schell.
- 12. Dessen Sohn, der Königl. Kammerherr Freiherr Max von Schell.

Auswärtige hier begüterte ablige Familien.

- 13. Der Kurpfalzbairische Präsident von Ris.
- 14. Die Familie von Hövel zu Did.
- 15. von Bendt zu harbenberg im Bergischen.

In ber Stadt Essen sind noch folgende ablige Familien ansässig:

- 16. Die verwitwete Frau von Kersebruch.
- 17. Der vormalige Fürstliche Hofrat von Schmit.
- 18. Die Familie von Coch.

### Unlage IX.

### Auszug

ans ben im Staats-Archive zu Duffelborf beruhenden Berzeichniffen ber Lehngüter im Fürstentum Effen.

#### Α.

Aus dem Berzeichniß Hochfürstlich Essendsscher Lehn- und Hobs-Güter, mit Bemerkung des lett Belehnt-, Behandigten, samt angefügtem alphabetischem Repertorio, erneuert im Jahre 1798, Seite 4.

| Berzeichniß Hochfürstlich<br>Essendischer Lehngüter     | ultimo investiti                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Biefang, civil- und crimi-<br>nal-Jurisdiction alba | 1783, ben 13.10. Friedr. Joan.<br>Wilhelm Freiherr v. Rig<br>1787, ben 16.4. ift dieser Joan.<br>Wilh. von Nig von Neuem<br>in Behuf seines minder-<br>jährigen Sohnes Francisci<br>Josephi belehnt worden. |

В.

Aus ben Acta Commissionis, die interimistische Berwaltung bes Lehnwesens in den Stiftern Essen, Werden und Esten, und die Anfertigung genauer Basallentabelle betreffend, 1802—1803.

Berzeichniß ber zur Effen'ichen Lehnkammer gehörigen Lehngüter, b. b. 8. 8. 1803.

| Nr. | Namen<br>bes<br>Lehnguts | Lage<br>besfelben           | Qualităt<br>bes Lehns                    | Belehnte<br>Bafallen                                                                                                   | Umfang<br>ober<br>Pertinenzien<br>bes Lehns                                              | Datum<br>ber legten<br>Be-<br>lehnung | Lehnwaere<br>ober<br>Herma-<br>gium |
|-----|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 11  | <b>B</b> iefang          | Zum Amt<br>Effen<br>gehörig | Dienst-<br>manns- und<br>Kunfel-<br>Lehn | Johann Bil-<br>helm Frei-<br>herr von Rig<br>in Behuf<br>feines min-<br>berjährigen<br>Sohnes<br>Franz Jof.<br>von Rig | Belehnt m. ber Civil- u. Criminal- Jurisdiction zu Biefang und dem Erbitammer- lings-Amt |                                       |                                     |

Unlage X.

### Auszug

aus den Acta, betreffend die Gesuche der Rirchen- und Schuls bedienten im Essen- und Werden'schen um Berbesserung ihrer Gehälter, 1802—1806.

hochwohlgebohrnen herrn Commissarii!

Unterzeichneter Schullehrer ber Herrschaft Byfang im Effen bischen zeiget Em. Hochwohlgeboren allerunterthänigft an, bag ich schon seit geraumen Jahren in dieser Herrschaft als Schullehrer gestanden und mich stets mit dem Unterrichte ber Rinder abgegeben habe; daß aber zu dieser Schule kein Gehalt ober sonstige Unterstützung für ben Schullehrer ausgeworfen ift, bestättige bas bengelegte Attest unseres herrn Baftoren in ber Benlage A; und tann jeder Eingesessene betheuern. Indem ich nur die wenigen Wochenstüber ber Rinder jum ganzen Unterhalte und Ginkommen habe, und wem ift es nicht bekannt, daß die Kinder auf bem Lande die Sommerschulen selten oder gar nicht frequentieren, und alfo, wie fehr oft und größtentheils ber Fall ift, bas ganze Wochengehalt in 10 ober 12 Stbr. in summa besteht. Meine allerunterthänigste Bitte richte ich baber an die Hochlöbliche Organisations-Kommission zu Essen und flehe Em. Hochwohlgeboren in tieffter Ehrfurcht an, mir hierin boch zu unterftuten und zu meinem Unterhalte behülflich zu sein, oder irgend eine Beisteuer zuzusichern, bamit bie burftige Umstände gehoben werben und ich mit mehrerem Eifer und Fleiß dem Schulwesen obliegen kann. Welche Unterstützung auch selbst hiesige Eingeseisene mit Freude erwiedern werden.

In welcher Erwartung und bero wahrer Hochachtung inn

tieffter Ehrfurcht erstirbt

Euer Hochwohlgeborenn Unterthänig gehorsamster Schullehrer (gez.) Joh. Heinrich Rocken.

Bnfang im Essenschen ben 8. Juni 1803.

Die getreue Uebereinstimmung ber......Auszüge mit ben Originalien im hiesigen Königl. Staats-Archive bescheinigt hierburch unter Beidrückung des Amtssiegels.

Duffelborf, ben 28. Mai 1871.

(L. S.)

Der Königliche Staats-Archivar (gez.) Harleß, Dr.

#### II.

# Promemoria

### betreffend das Berg-Regal in Bezug auf die ehemalige effensche Unterherrschaft Bifang.

Im Bersolg bes wegen der Bergwerksgerechtsame in der ehemaligen essenchen Unterherrschaft Bisang schwebenden Rechtskreites ist die Frage aufgeworfen, ob nicht ein Lehnsträger, im vorliegenden Falle der im Jahre 1661 von der Fürst-Abtissin von Essen mit Bisang belehnte Bilhelm Alexander v. Drimborn, als Inhaber des Bergregals anzusehen sei.

Bur Beantwortung dieser Frage wird es sich empfehlen, mit einem kurzen Rücklicke auf die Geschichte des Bergregals in Deutschland überhaupt und in dem niederrheinisch-westsch

lifchen Territorium insbesondere zu beginnen.

Wie dasselbe sich entwidelt hat, ist im allgemeinen bekannt. Rit der Erstarkung der kaiserlichen Macht kam im Lause des 11. und 12. Jahrhunderts mehr und mehr der Grundsatz zur Gelkung, daß dem deutschen Könige und römischen Kaiser die oberste Disposition über alle Metalle und Mineralien im Reiche auf eigenem wie auf fremdem Grund und Boden gebühre. Die Urkunde Kaiser Heinrichs V. vom 29. März 1122 (Lacombl. I Kr. 294, S. 193), worin der Abt ei Siegburg das Metall oder Gold geschenkt wird, welches in dem Boden ihrer Bestungen gefunden werden möchte — "juris ipsorum sit", heißt es dort,

"nec molestus quisquam sit illis pro jure regio" — fest offenbar bas Regal als bestehend voraus, und die Konstitution Kaiser Friedrichs I. vom 11. November 1158 (II Feud. 56, bei Bert, Mon. Germ. hist. Legg. T. II p. 111-112) sowie die Urfunde Raiser Beinrichs VI. hinsichtlich ber Gilberwerke im Bistum Minden pom 12. April 1189 (vergl. Goldaft, Constit. imperial. T. III p. 362 sq.) und bom 21. 10. 1192 für ben Abt von Corvey (fiehe Martene et Durand, Veter, mon. ampl. coll. T. I. p. 1002) beweisen in Berbindung mit vielen analogen Dokumenten, z. B. ber Berleihungs-Urfunde Raifer Friedrichs II. von den Jahren 1219 und 1232 für den Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein, bezw. ben Ebelheren Beinrich von Plauen (vergl. Goldast a. a. D. I, p. 298 sq.) die zweifellose Entschiedenheit, womit die Kaiser ber Hohenstaufenzeit jenes Hoheitsrecht behaupteten und übten. Bom Raiser als Oberlehnsherrn ging bas Regal auf sämtliche Reichsfürsten über, und zwar auf die Rurfürsten durch die Golbene Bulle Karls IV. vom 21. 1. 1356 (Kap. 9, § 1) auf die anberen Reichsstände mittelft besonderer Berleihung (wie z. B. mit Urk. Karls IV vom 17. 3. 1363 an die Burggrafen von Nürnberg), ober auch durch Usucapion ober Berjährung, in Anerkennung des unvorbenklichen Besitstandes. Um frühesten und am allgemeinsten wurden, wie zahlreiche Urkunden dartun, die geistlichen Stände, Bistumer, Stifter und Abteien, ber Bergregalität teilhaftig.

Im 16. Jahrhundert ist das landesfürstliche Bergwerksregal völlig ausgedildet, als ein integrierender Bestandteil der Landesshoheit, auf dem alle vom Landesherrn zur Regelung und Hesbung des Bergdaues erlassenen Berordnungen dasierten. Und wie schon die Kapitulation Kaiser Karls V. vom 28. 6. 1519 und verschiedene Reichsabschichiede desselben Jahrhunderts, so destätigte auch der Bestfälische Friede von 1648 (§ 8) sämtlichen Reichsständen die Landeshoheit mit allen Pärogativen und Regalien, mithin einschließlich des Bergregals. Es ist durchaus zurtessend, wenn einer der namhastessen Staatsrechtslehrer des 18. Jahrhunderts, Johann zu cob Moser (in seiner Schrift: Bon der Landeshoheit in Anseh. Erde und Bassers, S. 175) im

Jahre 1773 bemerkt:

"Heutigen Tages werben alle Bergwerke von allen "Gattungen, Kraft allgemeinen Reichsherkommens, als ein "Stück der Landeshoheitlichen Gerechtsame und Regalien "angesehen, und weber der Kaiser noch sonst Jemand benstreitet es denen Reichsständen auf irgend einige Weise".

Es läßt sich nicht verkennen, daß der durch Lehre und Praxis befestigten landesfürstlichen Regalität der Bergwerke eine alte und tiefgewurzelte Anschauung gegenüberstand, die in der Berechtigung zum Bergbau und zur Ausnuhung der Mineralien,

ebenso wie in den Jagds und Fischerei-Gerechtsamen den Ausfluß altfreien Grund und Bodens, ein Annezum mithin des Kittersitzes oder Schlosses erblicke, mit anderen Worten, den Besitzen dieses letzteren denselben Vorzug gewahrt wissen wollte, der auch den Keichsständen nicht zum kleinsten Teile vermöge ihrer Allodien zugefallen war. Indessen sind es doch nur vereinzelte Regungen, welche aus jener Anschauung heraus im Laufe des 16. Jahrhunderts zur Geltung zu gelangen strebten, und man kann hinzusügen, daß das Bergregal im ganzen und großen von den Landesherren entschiedener und ausnahmstoser gewahrt worden, als dasjenige über Wald und Wosser.

In bem Befen bes Regals und ber Dispositionsfreiheit bes Landesherrn war es begründet, bas basselbe von letterem wieber vergeben werden tonnte, sei es an einen oder an mehrere, sei es au birekter ober indirekter Nutung. Und in sofern ift allerdings die Möglichkeit zuzugeben, daß der Basall eines Landesfürsten Inhaber ber Bergwerksgerechtsame in bem Distrikte war, womit ihn jener als Landesherr beliehen hatte. Die Berwirklichung biefer Möglichkeit blieb jedoch an bestimmte Boraussehungen gebunden, wozu vor allem die förmliche Konzession seitens des Lehns- ober Landesherrn gehörte. Es mußte ausbrudlich betlariert fein, daß das Regal auf den Bafallen oder Untertan übergehe, wie ichon Markgraf Blabislaus von Mähren tat, als er bem Rlofter Grabisch am 9. 9. 1200 bei Schentung eines Balbes alles Nupungsrecht in Betreff ber bortigen Bergwerke cedierte (vergl. des Grafen v. Sternberg Gesch. d. Bergbaues in Bohmen, Prag 1838, Urt. Nr. 3) und Bischof Bruno von Olmüt mit Urfunde vom 2. 6. 1256 bei Berleihung von Lehngütern an einen Brivaten (a. a. D. Nr. 10).

In demselben Sinne geschieht in der Bergordnung des Kurfürsten Johann Georg III von Sachsen vom Jahre 1687 berjenigen Erwähnung "welche auff ihren eigenthümlichen Güsthern von uns mit dem Bergwerkse Regalspecia-liter beliehen". Und auch bezüglich der vom Bistum Halberstadt lehnrührigen Grafschaft Reinstein im Harz wurde in dem Lehnbriese stets der Bergwerke gedacht, so z. B. in dem Reverse, den Graf Hons Erasmus von Tettenbach am 3. 10. 1664 dem Kurfürsten Friedr. Wilhelm von Brandenburg über dieses Lehn ausstellte "mit allen dazu gehörigen Hoheiten, Regalien, Forsten, Wäldern, Wildbannen, Fischereien, Wasser, Beiden, Bergwerken usw."

Im hinblide auf berartige Berleihungen wie andererseits auf die vorhergegangene Anerkennung alter Berechtigung war es, daß die revidierte Bergordnung für das herzogtum Magdeburg, Fürstentum halberstadt, die Grafschaft Mansfeld, hohenstein und Reinstein v. 7. 12. 1772 (Kap. I vom Bergwerks-Regal § 5) ver-

fügte: "Unsere Basallen, so mit dem Berg-Regal beliehen oder sonst darzu berechtigt sind, sollen dabei und ben allen daran klebenden Besugnissen geschützt werden (S. Thom. Wagner,

Corp. jur. metall. p. 1179). —

Die kurbrandenburgische Bergordnung vom 1. 12. 1619, welche allen Grundherren bei Strafe verbot, auf ihren und ihrer Hintersassen Gütern und Hütten Konzessionen auf Eisenstein und andere hohe oder niedere Metalle oder Mineralien zu erteilen, hatte den Gliedern des Abels altem Hersommen gemäß den in deren Gründen gefundenen Eisenstein, jedoch lediglich zu ihrem eigenen Gebrauche und mit der Maßgabe bewilligt, daß "solch Eisen-Bergwert, Krafft habender Regalien, Unserer Berg-Ordnung gemäß angestellt, in Unserem Berg-Amt nach Bergwert-Gebrauch gemietet, bestätigt und verrecessiert, auch von Unseren Berg-Amtleuten und Geschworenen jederzeit besichtigt, besahren und nühlich zu bauen, mit eingerathen werden. (Art. VII, § 2 u. 3, §. Wagner, Corp. jur. metall. p. 438.)

Kur zufolge ausdrücklicher Bewilligung des Landesherrn, mochte dieselbe sich nun in Form der Belehnung oder des Zusgeständnisses alten Herkommens aussprechen, konnte nach diesen und anderen Beispielen ein Basall das Bergregal oder gewisse Bergwerksnuhungen innnehaben. Wo etwa eine Belehnung nicht stattgefunden, namentlich also bei allodialen Rittersigen und Herrschaften, mußte zudem das unvordenkliche Herkommen und der ununterbrochene Besitz des Regals oder richtiger das dominium utile erwiesen sein, es mußte sich überhaupt um einen selbständigen, in sich abgeschlossene und von jeher bevorrechteten Bezirk handeln.

Diese Boraussehungen treffen namentlich auch hinsichtlich der niederrheinisch-westfälischen Territorialgruppen zu, deren Rechtsgewohnheiten hier vorzugsweise in Betracht kommen.

Den Bergordnungen und Edikten gemäß ist für den weitaus größten Umfang dieser Territorien die alleinige Ausübung des Regals seitens der Landesherren unbestreitbar. Ganz ausnahmsslos galt dasselbe im Erzstifte Köln, wo sich die Erzbischöse als Kurfürsten ohnehin auf das Privilegium der Goldenen Bulle zu derusen vermochten. Namentlich wird in weistumsartigen Aufzeichnungen des 15. Jahrh. betont, "daß der Erzdischof belehnt und begiftigt sei mit Erzen und Erzen bergen und die Erze vom Berge Niemandt nirgends zehntpslichtig seien, denn dem Landessherrn", "nach Recht und Herkommen des Bergwerks in Deutschen Landen."

Desgleichen basiert die für sämtliche kurfürftl. Lande und Gebiete (einschl. also des Herzogtums Westfalen und des Bests Recklinghausen) erlassene Bergordnung des Kurfürsten Mazimilian Heinrich von Köln, d. d. 4. 1. 1669 (Scotti, Kurköln. G. I S. 306) auf der obersten und ausschließlichen Disposition bes Landesherrn über allen Grund und Boden seines Territoriums hinsichtlich bes Bergbaues, indem darin jedwedem Bergmann die Bergünstigung zuerkannt wird, nach Gängen, Kluften und Geschicken auf alle Metalle, ohne Eintrag der Grundsherren und Besitzer der Güter (d. h. mit möglichster Schonung der Interessen derselben) zu schürfen; der Landesherr ist es, der über Berwaltung, Berleihung und Betrieb der Bergwerke in höchster Instanz entscheidet. Auch die Rittersitze und abligen Lehngüter, sowie die Unterherrschaften, — deren es 78 im Erzstifte gab — unterlagen demgemäß dem landesfürstlichen Bergregale.

Richt minder war die Bergregalität im Stift Werben, in Cleve-Mark, sowie in Jülich und Berg, den Reichsherrschaften Gimborn-Neustadt und Schleiden, samt anderen kleinen Territorien des Riederrheins und Westfalens gang und gäbe. Zwar hatte sich in den letzgedachten beiden Herzogtümern mehr und länger als anderswo ein Unterschied zwischen landesherrlichen und grund-herrlichen Bergwerken erhalten, welcher sich an einige der lehn-baren Unterherrschaften knüpfte. Das Gewicht, welches man diesem Umstand beizulegen geneigt sein dürfte, schwindet jedoch, wenn man den Ursprung und die erzeptionellen Borrechte jener Herrlichkeiten ins Auge fast und zugleich die Bedingungen berücksichtigt, unter denen hoheitliche Gerechtsame von den Untertanen dort sessenzulen zu werden pflegten.

Die julichschen Unterherrschaften, 43 an der Bahl, bilbeten bekanntlich innerhalb des Herzogtums eine besondere Gruppe altfreier, ursprünglich zum teil sogar den großen Territorien gleichartiger Kompleze mit mannigfach unter sich abweichenden Einrichtungen, dabei aber forporativ zusammengefaßt in einem Unterherrentag, an bessen Spite ein aus der Mitte der Unterherren gewählter Direktor, ähnlich wie bei ber Ritter- und Landschaft, ftand. Sie waren in die Amtsbezirke nicht einbegriffen und trugen daher auch zu beren Laften nicht bei, hatten ihre eigenen Zivil-, Sals- und Banngerichte, herren- und Zehntgedinge; ihre Inhaber übten in corpore bas Besteuerungsrecht und verfuhren bei Ausschreibung und Umlage des dem Landesherrn von ihnen alljährlich zu überantwortenden jog. Ginwilligungs- Quantume burchaus felbständig. Bu ihren Privilegien und alten Gewohnheiten zählte die Korporation selbst unter anderem auch bas jus minerandi, und es läßt sich in der Tat bessen Sandhabung wenigstens hinsichtlich der lehnbaren Unterherrschaften Stolberg und Heiden, sowie mehrerer anderer, welche allodialfrei waren, wie Beisweiler und Zievel, nachweisen.

Wenn aber schon diese eigentümlich gestalteten, in Jahrhunderten nach und nach entstandenen Herrschaftsgebilde mit Vifang nicht in eine Reihe gebracht werden können, so ist solches noch weniger bei den beiden Unterherrschaften des Herzogtums Berg, Broich und Harben berg, am Plate. Diese Herrschaften, in benen das Bergwerksgerechtsam althergebracht war, sind aus unmittelbaren Dynastieen durch Berleihung des Offnungsrechts und Lehnsauftragung an die bergischen Landessherren, durch Pfandschaft und Berkauf im Laufe der Zeit zu Bestandteilen des Herzogtums geworden, ohne demzufolge viele der früheren Rechte einzubüßen, und mit kaum anderen Lasten, als der Beitragspflicht zu den Reichssund Kriegssteuern des Herzogtums und den an den Landesherrn zu entrichtenden Schutzeldern.

Da ist es nun ein für die vorliegende Frage gewiß nicht unwesentlicher Umftand, daß das Bergwerkeregal aller erwähnten Unterherrschaften entweber auf die ursprüngliche Belehnung ober auf nachträgliche Anerkennung bes herkommens gestütt erscheint. So murbe Binceng von Efferen durch Bergog Wilhelm I. von Julich-Berg am 3, 7, 1496 mit Schloft und Berrlich teit Stollberg sambt allem Zubehör: Hoheit, Berrlichfeit, Gerichten, Mannschaften, Bogteien, Dörfern, Renten, Schapungen, Dienften, Jago, gahmer und wilder, Fischereien, Beihern, Biefen, Balbungen, Buichen, Binfen, Bachten, Rurmeben usw., überhaupt allen Rechten und Ginfunften, wie sie "in nassen, in drugen, in hohen, in syden, in lengden, wyden ind breyden, unden ind boeven der erden" ein unb zugehörig seien, belehnt. Der Belehnte empfing biese Berrichaft, welche der Herzog furz vorher von Bertram von Gevert = hain, gt. von Lügenrabe, erworben hatte, als landfürftliches Geschenk.

Die nachfolgenden Lehnbriefe verweisen bezüglich der Lehnspertinenzien, wie dies gewöhnlich geschah, auf die erste Belehnungssurfunde. Als gegen die Mitte des 17. Jahrhunderts der Tochtersmann Diederichs von Efferen, Freiherr Ferdin. von Frenk, namens seiner Gattin Odilia Maria von Efferen die Belehnung mit der Herschaft Stollberg nachsuchte, verzichtete derselbe der gestellten Bedingung gemäß gegen Entschädigung auf die durch die erste Belehnung vorgesehene Berechtigung "auch zu dem jenigen, was unter der Erde dort vorhanden." Die Belehnung ersolgte demnach unterm 27. Juli 1649 seitens des Pfalzgrasen Wolfgang Wilhelm, "behältlich uns, unseren Erden und Nachsommen davon des Bergwerts, Mineralien und aller anderen unter der Erde in seldiger Unterherrlichseit Stollberg jeto und instünfstig besindlichen Nutbarteiten" — eine Klausel, welche in den späteren Lehnbriesen gleichlautend nachgesührt ist.

Nicht anders wird in den ältesten Urkunden über die ebenfalls in und beim Amte Wilhelmstein belegene Unterherrschaft aft hend en kom Herzog Wilhelm v. Jülich-Gelbern im Jahre 1371 dem Ritter Joh. von Gronsfeld verpfändeten Dörfern Richterich, Bank, Steinstraße, Eigeltshoven und Bernsberg in Berbindung mit dem jülichschen Offenhause Schloß henden

erwachsen ist, das Bergwerksgerechtsam unter den übertragenen Pertinenzien mittelst der gleichen, in der Urkundensprache überhaupt stehend gewordenen Formel "onder der erden ind daerdoeven" erwähnt. Die Unterherren von Henden — zulest die Freiherrn von Bongart — behielten und übten ihr Recht, in einem herrschaftlichen Promemoria aus dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts "als dominium utile über Kohlwerke" charakterisiert, unter Regelung der Bergwerksverwaltung und unter Erhebung des Erdgeldes von den Wutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund der Vohlen zu haben des Erdgeldes von den Kutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund der Vohlen des Großeldes von den Kutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund der Vohlen des Großeldes von den Kutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund des Erdgeldes von den Kutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund des Erdgeldes von den Kutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund des Erdgeldes von den Kutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund des Erdgeldes von den Kutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund des Erdgeldes von den Kutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund des Erdgeldes von den Kutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund des Erdgeldes von den Kutern und Köhlern, — wogegen die Ausdrücke "Bergeund des Erdgeldes von den Kutern und Köhlern — wogegen die Ausdrücken "Bergeund des Erdgeldes von den Kutern und Köhlern — wogegen die Ausdrücken "Bergeund des Erdgeldes von der Wiesen der Verlagen der Ve

Was ferner die bergische Unterherrschaft Harben berg anbelangt, so wurde dieselbe vom Herzog Wishelm I. von Jülich-Berg mit Urkunde d.d. 24.6. 1496 (vgl. Lacombs. IV Nr. 472) den Chegatten Bertram von Gerrepheim gt. von Lüpenrade und Margareta Sporen erblich überlassen und zugleich zum bergischen Erbmannlehn konstituiert. Der Herzog sagt in der Urkunde, er habe erblich und auf ewig verkaust den Genannten, "yren erven of helder dis brieffs mit yren wissen ind gueden

"yren erven of helder dis brieffs mit yren wissen ind gueden willen, — de heldere doch gheyne fursten, greven noch lantzheren syn sullen, — unse gantze ind alinge herschafft, sloss ind ampt zom Hardenberg, mit allen ind iglichen derselver hoicheit, heirlicheyden, gerichten, vadyen, manschafften, dorperen, hoeven, renthen, gulden, schetzongen, diensten, jaicht, vyscheryen, zame ind wylde, wyeren, wesen, weyden, buschen, welden, moelen, zysen, zienden, pechten, zolle, wegegeldt, hoenren, capuynen, bruchen, churmoeden, berchwercken, gebaeden, verboeden, u. s. w

berchwercken, gebaeden, verboeden,, u. s. w. Mithin ist auch hier bei ber ersten Berleihung die Bergwerks-

nutung nicht vergeffen.

In der Herrschaft Broich, die in den Händen der Grasen von Limburg und ihrer Nachfolger ein wahres Dynastenslehn blieb, berief man sich zum Erweise des Bergregals auf den unvordenklichen Besit und den Bergleich zwischen Kursürft Karl Philipp von der Pfalz und dem Erassen Ehristian Carl von Leiningen als Herrn von Broich d. d. 29. 12. 1730, wodurch letterer in die seit 1695 vom Landesherrn entzogene Kohlbergwerts und Parzellen Erden alsobialen Unterherrschaften Ziedel u. Beisweiler endlich bestätigten Aussprüche und Zusicherungen seitens der Landesregierungen in den Jahren 1737 bis 1739 die hergebrachten Berggerechtsame. Kurfürst Karl Philipp wiederholte dabei am 10. Aug. 1739 dem Unterherrn zu Weisweiler, dem Geh. Rat von Hatseldt, insbesondere, was sein Borgänger Philipp Wils

helm den Unterherren überhaupt im Jahre 1668 schon mit anderen Worten erklärt hatte: daß die Benutung und Berwaltung der Kohlenbergwerke ohne Beeinträchtigung durch den Landesherrn geschehen solle. Dreißig Jahre später, im Jahre 1769, wurde Weißeweiler vom Kurfürsten Karl Theodor mit Einschluß der Bergwerke angekauft und bald darauf, jedoch unter Vorbehalt der letzteren, wieder zu Lehn vergeben.

Innerhalb ber Grafschaft Mark gab es zwei mit besonderen Bergprivilegien ausgestattete Herrschaften, Horst and ber Kuhr im Amte Bochum und Stiepels Kems nabe, von denen erstere als Reichsherrschaft bezeichnet wird (vgl. J. D. von Steinen, W. G. III. S. 280), letztere, welche im Amte Blankenstein zwischen Bochum und Hattingen lag, lippisches Lehn war. Soviel bekannt, bilbeten die landesherrsich dort zugesstandenen Vorrechte die einzigen Ausnahmen von der in Eleves Mark laut den Bergordnungen vom 18. 7. 1735 und 29. 4. 1766 sostrenge durchgesührten Regalität, die dem Grundherrn nicht frei ließ, den schürfenden Vergmann in seiner Arbeit auszuhalten und zu hindern. (vgl. Scotti, Elev.-märk. Gesetze u. Verordn. III, S. 1698.)

In allen vorstehend angeführten Beispielen, welche sich hinssichtlich des Niederrheins kaum in erheblichem Maße vermehren lassen dürften, ist somit das Bergwerksgerechtssam unzweifelschaft unzweifels haft dokumentiert, entweder durch die erste Belehsnung oder durch spätere formelle Anerkennung des alten

Herkommens.

Bei Bifang bagegen hat bas eine so wenig wie bas andere stattgesunden. Denn weder ist in dem ersten Lehnbriese vom 21. Oktober 1661 und den folgenden des Bergwerksgerechtsams gedacht, noch konnte von einem vermöge alten Herkommens durch Berjährung erwordenen und demgemäß zu bestätigenden Besitse in Betreff eines Distriktes die Rede sein, der vor dem Jahre 1661 dem Alexander Bilhelm von Drimborn nicht zugeseignet, sondern lange Zeit zwischen der Fürst-Abtissin von Essen bezw. dem Kapitel von Kellinghausen einers und den Besitzern des Halbeney andererseits streitig gewesen war und überdies als Außenbezirk des Gerichtes Kellinghausen keine selbsständige Bedeutung gehabt hatte.

Wie es scheint, beanspruchten die Besitzer von Balbenen nur einen Teil bes Bifangs, mogegen die Fürst-Abtiffin ben ganzen Diftritt - "ben alingen Byfang", wie es in bem Bergleiche vom 8. Juli 1661 heißt —, und zwar ohne Zweifel als Appertineng bes Gerichts Rellinghaufen, festhalten zu muffen hierin in Abereinstimmung mit dem Rapitel zu welchem letteren in mit Rellinghausen, nod bem bem Erbvogt Wenemar von Neuhoff am 6. 3.

erneuten Jurisdiktionsvertrage die Anerkennung des Byfangs als eines "dem Stifte von Alters angehörigen" Distriktes und dessen Stifte von Alters angehörigen" Distriktes und dessen Stiften Stiften vereindarten Bestimmungen "mit gesetzlicher Aushebung, Kassierung und renunciation dieserwegen vor dissem entstandenen Streit" durchgesetzt worden war. Worauf der Anspruch des p. von Drimborn gestützt ward, ist in den Archivalien von Essen und Rellinghausen nicht überliesert. Doch darf es als annehmbare Bermutung gelten, daß die Aberlassung von Waldstrecken an der Ruhr, welche einen Teil des Bisangs ausmachten, seitens des Kapitels von Rellinghausen an die Vorgänger des von Drimborn auf Baldeney, die von der Leiten, zu jener Forderung den eisten Anlaß gegeben habe.

Denn zufolge einer von Dieberich von der Leiten, bessen Sohn Eberhard und Enkeln am 29. Januar 1340 ausgestellten Urstunde besaß dieses altessensche Ministerialiengeschlecht eine Waldsstrecke, die sich von gewissen Markteinen (a quidusdam signis lapideis) bis zur Auhr ausdehnte, und zwar auf grund einer vom Kapitel zu Rellinghausen ausgegangenen Berleihung, unter der Berpflichtung, dafür eine jährliche Rente von 3 Solidi zu entrichten.

Die genannten Glieber der Familie von der Leiten lösten biese Berpflichtung, wie die oben bezogene Urtunde lehrt, dadurch ab, daß sie anstatt der Rente dem Kapitel ein für alle Mal eine ihnen gehörige Behausung (casa) beim ehemaligen Schlosse

Menberg übertrugen.

Jedenfalls zeigt ichon ber Rame Bifang, bag ber Bezirk von etwa 3/4 Stunde Ausbehnung, von dem hier gehandelt wird, bereinst Balbland war. Bifang (bivane) bebeutet sprachlich wie geschichtlich im ursprünglichen Ginne "bas befangene, umfangene Land" und zwar Neubruchland, als eingefriedigte, eingezäunte Rottung, lateinisch "comprehensio". wird baber burch bieses Wort ber erweiterte Umtreis einer Orticaft, eines Gutes, Schlosses, Rirchspiels ober Gerichts bezeichnet, ber burch Ausrottung ber angrenzenben Balbung freigelegt worden, im weiteren Sinne fogar jeder eingeschlossene Augenbezirk eines bestimmten Grundkompleres, wie groß ober klein man sich diesen letteren auch vorzustellen hat. In verschiedenen Gegenben, besonders bei alten Sofen, Schlössern und Gerichten, bat sich baber ber Rame in allmählich entstandenen Ortschaften erhalten, wofür außer bem Rellinghauser Bifang ber Bifang beim eleveschen Schlosse Solten und die Bauerschaft Bifang bei Gelm im heutigen Kreise Lubinghausen als Beispiel bienen tonnen.

3m Begriff des Bifangs lag seine Unselbständigkeit und Abbangigkeit von bem Hauptbereiche, wozu er gehörte. Die Gin-

gesessenen des Außenbezirkes, den Erzbischof Siegfried von Köln bei Erhebung des Ortes Brühl zur Stadt im Jahre 1285 demselben als "bivanc" zuwies (vgl. Lacombl. II. Nr. 802, S.473-475), waren bei Strafe gehalten, so oft die Brandglode ertonte, ber Stadt bewaffnet ju bulfe zu eilen, und beren Gerichtszwang unterworfen, mahrend innerhalb bes Bifangs keinem auswärtigen Richter ber erfte Angriff und die Berhaftung eines Stadtbewohners zustand, insoweit also der Aukenbezirk an der städtischen Brärogative partizipierte. Stod, Schlösser und Saft, die Mertmale ber Kriminalgerichtsbarteit, so vernehmen wir in einer Urfunde von 1407, sollen nicht im Bifange von Zülvich, sondern nur in dieser Stadt allein sein (val. Lacomblet IV Nr. 48, S. 53). Und in bezug auf die Eingesessenen der Bifange des Marschalls und Beinrichs von Münster in der westfälischen Freigrafschaft Besentfort wird in einer Urtunde bes Jahres 1518 (bei Kindlinger, M. Beitr. III Abt. 2, S. 665) bestimmt, daß dieselben dem Freistuhle nach wie vor zu folgen haben.

Die Zusammengehörigkeit von Stock und Bivanc, dem Gefängnisse und Gerichte einer- und dessen Umkreise andverseits als Korrelaten, ist durch zahlreiche Weistümer wie anderweitige Dokumente hinlänglich bezeugt. So hatte denn auch das Gericht von Rellinghausen seinen Bifang, der als Ausschnitt, wie es scheint, der Mark von Niederweitige Tonkeint, der Mark von Niederweitige rund ohne aus dem alten kirchlichen Verbande mit diesem Pfarrorte zu scheiden, jenem Gerichte zugefügt wurde; es steht dahin, ob vor oder nach der Katastrophe von 1226, welche bekanntlich die Konsiskation der Güter des hingerichteten Grasen Friedrich von Jsenburg, des Mörders Erzbischof Engelberts I. von Köln, im Gesolge hatte. Unter diesen Gütern befanden sich, als Appertinenz der essenschen Bogtei, 40 Mansen beim Oberhof Kellinghausen (s. das Güterverzeichnis bei J. D. v. Steinen, W. G. Bd. III, T. XXI, S. 1421).

Benn nun Bilhelm Alexander von Drimborn in dem von ihm am 21. Oktober 1661 ausgestellten Lehnreverse der Tatsache, daß er mit dem Bisang ex nova gratia belehnt worden, erläuternd hinzusügt: "immaßen die Grafsen von Lymburg damit privative allein belehnt gewesen", so möchte es freisich scheinen, als ob jener Distrikt bereits in der Zeit, in welcher die Rachkommen Friedrichs von Fendurg an der Lenne und zu Broich von der Abtissin zu Essen die Bogtei von Rellinghausen zu Lehen trugen, eine gewisse Sonderstellung eingenommen habe. Allein weder in den Archiven von Essen und Rellinghausen, noch in irgendeiner Urkunde der Grafen von Limburg vom 13. dis 15. Jahrhundert sindet sich eine Spur, die auf einen solchen ausschließlichen Besitz der Bögte aus dem Hause Jsendurg-Limburg hindeutete. Die Güter und Gefälle derselben waren vielmehr über den ganzen Stiftsbereich von Rellinghausen zerstreut und ebenso und vielleicht noch mehr

außerhalb als innerhalb bes Bifangs vorhanden. Es kommt hinzu, daß in einer Erbscheidung zwischen den Gebrüdern Graf Wilhelm und Junggraf Dieterich zu Limburg, d. d. 4. 12. 1412, bei der alle von Bater und Mutter herrührenden Güter des Hauses zur Bersteilung gelangten, eines besonderen Lehens oder Gutes Bifang mit keiner Silbe erwähnt ist. Vielmehr wird dem älteren Bruder dort als kombinierter Komplex

"dat slaet to dem Vytinckhoeve ind die voeghedye to Relinckhussen myt alle oeren tobehoeryngen, mit mannen, burghmannen myt leenen ind myt kerckleenen,"

zuerteilt, so daß es sich, insoweit hierbei der Bisang in Betracht kam, höchstens um abhängige Güter und Lehen in dessen Bezirk handeln konnte, wie deren eins etwa das Gut Lütkenberg war, das nach einer Urkunde von 1502 "in dem byvanck in dem gerichte von Relynchusen" lag. Kurz, der Zusat des von Drimborn war eine mißglückte Keminiszenz an die Vogtei und die richterliche Gewalt (stock und divanc) der Grasen von Limburg zu Kellinghausen, offendar veranlaßt durch die Absicht, die neue Verleihung gleichsam durch ein historisches Kelief zu heben.

Dem entgegen ist als Tatsache festzuhalten, daß in der Hand bes v. Drimborn Bisang ein neuer Besitz, eine für ihn neu geschaffene lehnbare Unterherrschaft war, deren Rechte nur in dem Raße bestanden, wie es der erste Lehnbrief und der Bergleich vom 8. Juli 1661 vorgezeichnet hatten. Auch kann nicht eingewendet werden, daß bei der Abtrennung Bisangs vom Gericht Rellingshausen der entsprechende Teil der Berechtigung zum Bergdau, die gleich der Jagd, Fischerei, dem Patronate und anderen Gerechtsamen dem Fronhose zu Rellinghausen anner gewesen, von selbst habe übergehen müssen. Denn angenommen auch, ein solcher Übergang sei, was nicht zugegeben werden darf, in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts noch möglich gewesen, so bedurste es doch nach dem Usus des Mittelalters einer urkundlichen Deklaration, um diese Röglichkeit zur Wirklichkeit werden zu lassen.

Es ift unter diesen Umständen durchaus unzulässig, bezüglich des Bisangs eine stillschweigende Uderlassung des Bergregals mit und bei der ersten Belehnung als Ausnahme von aller Regel zu statuieren. Daß andrerseits die Fürst-Abtissin dem von Drimborn gegenüber das Regal sich nicht förmlich vorbehielt, sindet in der sestgewurzelten Aberzeugung von der ausschließlichen Besugnis der Landesherrschaft zur Ausübung jenes hoheitlichen Attributs seine hinlängliche Erklärung. Auch in Rellinghausen versichloß man sich solcher Aberzeugung nicht, wie das Berhalten des Kapitels beweist.

Denn als letteres im Jahre 1781 von dem Freiherrn von Elver feldt und Genossen wegen Anlage eines Kohl-

beras in demjenigen Teil des Kortenbusches, welcher Privateigentum bes Kapitels war, angegangen wurde, erteilte es zwar den Konsens als Grundherrichaft, unter Ausbedingung der gebührenden Rekognition und der Grund- und Tradde-Fässer, es tam indessen dabei zur Sprache, daß derlei im Hinblick auf die vom Kapitel prätendierte — ehemalige Unmittelbarkeit bes Stifts und das demselben deshalb wohl nicht abzusprechende Borrecht, wenigstens die Fructus nobiliores fundi proprii zu perzipieren, geschehen sei, keineswegs aber barum, weil man sich selbst bas Ber a = wertere gal vindiziere. Dieses gestand man vielmehr ber Fürst-Abtissin unbebingt zu, wenngleich bessen Ausübung "fozusagen schlafe", und erklärte bieselbe für befugt, vom Regale jeden Augenblid im ganzen Rellinghausenschen Gebrauch zu machen. biefes nun häufig ober selten sich ereignen, jedenfalls ftand bas Recht an und für sich außer Frage. Und bag basselbe wirklich, wenn auch nicht regelmäßig, zur Ausübung gelangte, bafür zeugt bas Ebitt vom 24. September 1710, welches für den Bezirt von Rellinghausen die Abgaben des fünfzehnten Fasses von allen Kohlen vorschrieb, sowie nicht minder der Umstand, daß dem Richter Wittweg im Jahre 1793 von der fürstlichen Ranglei zu Effen der Mutschein für ein im Gerichte Rellinghausen neuenthecttes Bleibergwerk mit der Berpflichtung, sich event. bei der Sobst- und Behandigungsfammer zur Belehnung zu qualifizieren und ben Behnten zu entrichten, erteilt wurde. Es tommt hinzu, daß auch in fürstlichen Rentmeisterei-Rechnungen (z. B. ber Rechnung von Martini 1752 bis ebendahin 1753) des Kohlenzehnten, welcher vom Gerichtsschreiber insgesamt empfangen und verrechnet zu werben pflegte, inbezug auf Effen und Rellinghaufen zugleich Ermähnung ge-Schieht. (ibid. f. 28. v. "Der Licentim Stift Effen und Rellinghausen wie auch bie Zehntkohlen werben vom Gerichtsichreiber Brodhoff empfangen und verrechnet, welcher am 13. und 21. Mai 1753 zahlt hat . . . . 274 r.)

Die Behauptung, im Rellinghausischen sei bas Kohlenregal niemals in Geltung, der Bergbau vielmehr vollständig frei gewesen, hat somit höchstens durch die seltene Anwendung des ersteren den Schein der Begründung und gewissermaßen das Ansehen einer Tradition gewinnen können.

Das nämliche gilt, und zwar im verstärkten Maße, von Bisfang. Die Freiheit des Bergbaues, deren die Deputierten der Insassen und Gewerken der Herzschaft in ihrem im Jahre 1804 verssätzen Proteste (vergl. Staatsrechtliche Untersuchungen über die Gewalt der neuen Regenten in den säkularisierten Reichslanden, 4. Heft, Düsseldorf 1805, S. 307, ff.) namens derselben sich des rühmten, hatte, wenn und soweit die Behauptung überhaupt des gründet war, ihre Stütze lediglich darin, daß die vermöge des fürstlichen Bergregals zu entrichtenden Abgaben nicht eingezogen

wurden. Als nun im Jahre 1750 ber Jurisdiktionsherr den Versuch machte, seinen Untertanen die Abgabe des Kohlenzehnten aufzuerlegen (a. a. D. p. c.), war es daher nicht sowohl jene angebsliche Bergdaufreiheit, als die Überzeugung von der Richtigkeit der erhobenen Forderung, was die gerichtliche Jurückweisung herbeiführte. Benn von einer späteren Biederholung jenes Versuch nichts gemeldet wird, so erkennt man umsomehr, auf wie unsicherem Boden derselbe sich bewegt hatte, und ist zu konstatieren imstande, daß auch für die zweite Vorbedingung einer Überlassung bergshoheitlicher Gerechtsame an den Basallen, die nachträgliche Anerkennung und ausdrückliche Konzession derselben, hier keine Stelle war noch sein konnte.

Es muß enblich auch auffallen, daß ber fehr ausführliche Bergleich vom 8. Juli 1661, burch ben, wie Kindlinger im Repertorium ber effenschen Lehn-Archivalien (f. die Anlage) treffend bemerkt, Gerichtsbarkeit im Biefang nämlich, paffenheit erhielt", auf bas Bergs "bas jetige Lehn, die seine eigentliche Beschaffenheit regal keinen Bezug nimmt, obwohl barin andere Gerechtsame, wie bas Jagdrecht bes von Drimborn und seiner Nachfolger im Stift Rellinghausen (Art. 14) und die Schaftrift (Art. 15), spezielle Berudichtigung gefunden haben. Übereinstimmend damit wird bem Besitzergreifungs-Protofolle wegen Balbenen, Bifang und ber übrigen Guter bes am 13. Dezember 1737 verstorbenen Freiherrn Giesbert herm. heinr. von Drimborn, welches auf Anftehen ber Schwester und Richte besselben, ber Freifrauen von Schirp und von Leithen, in ber Zeit vom 16. bis 20. bes genannten Monats und Jahres verfaßt worben, auf bie vorhergegangenen Aufforberungen ber Erbinnen an ben Rotar, bem Besitzergreifungs-Atte auch hinsichtlich ber "Jurisdiktion im Bifang, famt zugehörigen sämtlichen appertinentien" beizuwohnen, weiteres nicht angegeben, als bag "im Byfangbas Gerichtshauß mit ber Jagbtsgerechtigkeit burch Auffund Bumachung ber Gerichts stube baselbst cae-terisque antedictis ad hunc actum sieri solitis ceremoniis" in Possession genommen sei. Nicht olso ber Gerichtsherr in Bifang, beffen obrigfeitliche Rechte und Befugniffe fich auf bas mit der ihm verliehenen Zivil- und Kriminal-Jurisbittion unmittelbar und notwendig Berbundene beschränkten, sondern die Fürst-Abtiffin allein war es, ber bas Bergregal auch in biefem Diftritte bis zur Sakularisation zustand und die von demselben auch Gebrauch gemacht hat, als sie ber Gesellschaft Werner u. Comp. im Jahre 1791 bas Privilegium, nach Gisenerz zu graben, für ben Umfang bes Sochftiftes, einschlieflich beffen Aubehörungen, verlieh.

Das Ergebnis ber vorstehenden Erörterung läßt sich sonach dahin zusammenfassen, bag

 bie Möglichkeit, ein Lehnsträger habe berghoheitliche Gerechtsame inne, zwar nicht in Abrebe gestellt werben kann; auch

2. in mehreren Territorien, z. B. im Kursächsischen und Jülich-Berg, Fälle nachweisbar sind, wo Lehnsträger, insbesondere Besitzer lehnbarer Unterherrschaften, solche

Gerechtsame ausüben durften; daß jedoch

3. bie Berwirklichung jener Möglichkeit, wie alle Analogie lehrt, an ganz bestimmte Boraussekungen geknüpft ist, zu welchen vornehmlich außbrückliche Belehnung seitens des Lehnsherrn und Inhabers des dominium directum oder unvordenklich es Herkommen en gehören, letteres aber bloß unter der Bedingung, daß es zweiselloskonstatiert und vom Landesherrn konzediert ist; daß ferner

4. die Burzel solcher auch in der Periode der völlig ausgebildeten Territorialität hier und da noch erkennbarer Prärogative im Salgute des Altfreien und dessen Grund-

herrlichkeit liegt, dagegen

5. inbezug auf Bif ang weber eine althergebrachte Grundsherrlichkeit der Ebelherren und Grafen von Limburg, noch die übrigen Boraussehungen als zutreffend dargetan werden können.

Bliden wir nun schließlich auf die Qualität und die Attribute ber Erbvogtei von Rellinghaufen zurud, fo findet fich auch hierin nichts, wodurch ben bergfreiheitlichen Rechten ber Fürft-Abtissin prajudiziert mare. Denn die lettere mar, seit alle Bogteien bes Grafen Friedrich von Jenberg ben betreffenden Abteien und Stiftern anheimgefallen waren, selbst im Besite ber oberen und eigentlichen Schirmvogtei über bas Stift Rellinghausen und wurde in dieser sowohl durch die Urtunde Königs Beinrich VII. vom 9. Dezember 1231 (Lacombl. II. Rr. 174) gegenüber bem gewalttätigen Uebergreifen bes Grafen von der Mark, als auch durch die nachfolgenden faiferlichen Brivilegien und Schupbriefe bestätigt. Sie entaugerte sich dieses Hoheitsrechtes feineswegs, indem sie die Bogtei bem Sohne Friedrichs v. Jenberg, Grafen Diethe = rich von Limburg, zu Leben gab, welcher vorher feinem tölnischen Lehne zuliebe auf die Bogtei über Effen und bas Schloß Menburg laut Urfunde vom 21. Februar 1247 (Lacombl. II. Nr. 323) förmlich verzichtet hatte.

Die Rellinghauser Bogtei war vielmehr von jest an tatsächlich eine Untervogtei, ein Afterlehn des Stifts Essen, ihr Inhaber der Berwalter und Bertreter der hoheitlichen Rechte der Fürst-Abtissin über Rellinghausen und daher zwar Schirm- und Dingvogt zugleich, vorzugsweise aber doch das lettere. Wit dem Kapitel teilt er die Jurisdiktion, wie (zusolge Bergleiches vom 23. Juni 1363) die Ges

fälle beim Go- ober Bogtgebinge, bem Burgerichte und bem täglichen Gerichte; sein Richter ober Amtmann fungierte zusammen mit dem bes Rapitels in allen Gerichtssitzungen, die bis gegen bas Jahr 1459 auf einem unbebauten Plate binnen der Immunität abgehalten zu werden pflegten. Der Richter bes Rapitels hegte bas Gericht und hatte überhaupt ben Borrang, boch ftanb bem Richter bes Bogts, wenigstens seit bem Bertrage vom 13. Februar 1577, in Kriminalsachen bie Strafertenntnis und die Erekution zu. Bon ben Bogteigutern, ber Bogtsbebe, ben Gulten, Leuten und Diensten zum Borteil bes Bogtes berichten Urfunden bes 14. und 15. Jahrhunderts, in benen teilweise von Berzichtleiftung auf die vogteilichen Rechte gehandelt wird. Der Bogt bezog bie Sälfte aller Brüchten, sowie ber Biergrut zu Rellinghausen. Jeber Untertan ber Landschaft war ihm (laut bes Bertrages von 1577) zu zweien Tagen Dienst auf bem Felbe, "einem bi Gras und einem bi Stroh", verpflichtet. Andererseits aber hatte berselbe, ba die Bogtgelber unter eine andere Kategorie fallen, bis gegen die Mitte bes 17. Jahrhunderts teinen Anteil am Besteuerungsrechte, wie der eben erwähnte Vertrag von 1577 zeigt, der für die erbeigenen Bachter und Guter bes Bogts Freiheit von Schapungen und Steuern Ripulierte, letterem jedoch keine Einrede zuließ, falls und so oft das Kapitel jene Lasten ben Untertanen auferlegen wolle. Erst ber Bertrag zwischen dem Rellinghauser Rapitel und dem Erbvogt Benemar von Neuhoff vom 6. Mär 3 1 6 4 7 änderte diefes Berhaltnis insofern, als baburch bem Bogt auch bie Hälfte der Bier und Brot-Afzise (laut Artikel 16) und Dreiviertel der "von beidersseits Obrigkeit" gemeinschaftlich zu erhebenden Kolletten dem Rapitel, ein Biertel aber bem Bogt zufiel.

Abrigens ist bieser Bertrag, ber eine abrupte und einseitige Auflösung des vom Kapitel mit der Fürst-Abtissin im Jahre 1625 abgeschlossenen Bessions-Paktes bedeutete und daher die sosortige Erneuerung des Konsliktes mit Essen zur Folge hatte, nach mehriachen Spuren zu urteilen, kaum je zur völligen und ungestörten Aussührung gelangt. Der reassumierte Bergleich vom 30. Juli 1661, ratissiziert von Kurfürst Maximilian Heinrich von Köln mittelst Vergleichs vom 1. Juli 1665, machte bekanntlich dem langen Jurisdiktions- und Hoheitsstreite ein Ende, der durch das Bestreben des Kölner Erzbischofs, in und durch Kellinghausen einen Stützpunkt zur Ausbehnung seiner geistlichen Gerichtsbarkeit auf das exemte Stift Essen zu gewinnen, nicht zum kleinsten Teile genährt und geschärft worden war.

Wenn man die Dinge unbefangen betrachtet, ohne sich durch den vom Parteieiser im Lause der Jahrhunderte aufgewirdelten Staub blenden zu lassen, so wird man nicht verkennen können, daß die an und für sich sehr disputabeln Ansprüche des adeligen Fräuleinkistes Rellinghausen auf Reichsunmittelbarkeit und Landeshoheit hinter denen anderer geistlicher Korporationen, wie z. B. Gladbach und Brauweiler, zurücktehen, namentlich aber unvergleichlich wenisger fundiert sind, als die der vom Erzbischof Anno II. gegründeten Benediktiner-Abtei Siegburg, welche letztere, obwohl sie Elemente wahrhafter Landeshoheit vereinigte und in Beziehung auf Stadt und Burgbann Siegburg bis ins 17. Jahrhundert bewahrte, dem bergischen Schirmherrn sich dennoch unterordnen mußte und in ihrem Bezieke, der den Kamen "Bogte i Siegburg bis ur g" erhielt, dem Herzogtum Berg einverleibt wurde. (Bergl. Lacombl. I. Kr. 213, 214, 271, 278, 294, 450, 478, 482, 483. — II. 165.)

Unzweiselhaft hatte ber Bogt von Rellinghausen obrigkeitliche Gewalt, diejenige Herrlichkeit, welche der Heiratsvertrag zwischen Kraft Stede und Lutgardis von Limburg vom Jahre 1444 als Annexum der Bogtei bezeichnet. Aber es eignete ihm dieses doch nur mit und neben dem Kapitel von Rellinghausen und soweit der Hürst-Abtissin dabei kein Eintrag geschah. Seine Güter und zugehörigen Leute, Gebühren und Nuhungen erstreckten sich über den Stiftsbereich von Rellinghausen und außerhalb desselben dis in die angrenzende Herrschaft Hardenberg hinein, wie wir aus der erwähnten Heirotsverschreibung ersahren; es war aber kein geschlossener, äußerlich in sich zusammenhängender Komplex gleich der kölnischen Erbvogtei, die nahe bei Köln als eine der Unterherrlichkeiten des Erzstifts bestand.

Daher war die Anlehnung an einen bereits vorhandenen Komplex Bedürfnis, wie zuerst nach der früher angeführten Erbscheidung vom Jahre 1412 an das Schloß Bittinghoff, welches die Grasen von Limburg sich auf ihrem alten Allodium beim neuen Isse neberg, unweit der Stätte des zerstörten zweiten Schloße urfunde des Iren berg, erbaut hatten, nachher aber, zusolge Urfunde des Grasen Johann von Limburg-Broich und bessen Gemahlin Elisabet hvon Reuenahren. Als später die Familie Stede die Bogtei erlangte, wurde der Hof zu Münsterhausen, sowie das Erbtämmerer-Amt nebst den Gütern zu Rüden schlebe, zum Stade, in Heißen, in den Hagen und zum Bogels an gebeim Isen berg und der Baldenen, mit der Bogtei verbunden.

Im Jahre 1477 belehnte die Abtissin zu Essen den Goswin Stede, Krafsts Sohn, mit jenen Lehnstüden, "zu Dienstmanns-rechten", worauf 1 4 8 8 des ersteren gleichnamiger Sohn in dasselbe "Dienstmannsrecht" succedierte. Desgleichen empfingen am 2 6. März 1 5 6 3 Bilhelm von Eill, am 2. Januar 1612 bessen Schwiegersohn Wenemar von Neuhoff das Kämmerlingsamt und die Bogtei zu Kellinghausen sowie die anderen Lehnpertinenzien. Nachdem der letztgenannte im Frühjahr 1654 verstorben, ging der Lehnskompler unter dem 16. Mai 1656 in der

nämlichen Art und Beise auf den mit jenes Enkelin Ursula Annavon Neuhoff vermählten Bilhelm Alexander von Drimborn über.

Bas wir von den näheren Umständen diefer Belehnung wissen, bei welcher die Bogtei von Rellinghausen zum letten Male in der Reihe ber Lehnsobjette figurierte, bestätigt, daß die konsequent festgehaltene Belehnung "zu Leben- und Dienstmannsrechten" mehr als bloke Form war. Der Bogt galt nach wie vor zu Effen als der Bertreter und Beamte der Fürst-Abtissin, ber lediglich im Ramen seiner Herrin die Jurisdiktion übte. Dieses geht klar hervor aus einem undatierten, jedoch, wie der Inhalt und die Bergleichung eines von derselben Hand geschriebenen Entwurfs zum Lehnreverse bes Herrn von Drimborn, d. d. 3. Mai 1656 lehrt, jedenfalls aus diesem Jahre stammenden Zettel, auf bem nach Befehl ber Abtissin das vor der Belehnung (— "ratione contractus Drost in der Balbenen betreffend" heißt es auf der Rückjeite -) über die Lehngüter und beren Bertinenzien, wegen bes Kämmereramtes und der Bogtei zu Rellinghausen dem Betenten Borzuhaltende spezifiziert wird. Der Passus concernens lautet:

"3. wegen der Bogdei zu Rellinghausen, welch er ans bers nicht ein begreift, nur allein, daß das exercitium jurisdictionis nom ine Dominae allein zu verüben wehre, wie die Kaiserlichen regalia nachweisen; et nomine Dominae müsse auch die jurisdictio administrirt werden, gestalt auch in arduis punctis hette sich dei Ihro Fürstlichen Gnaden und dero Kanzlei anzugeben, wie sein Alts Batter von Eill und vorige gethan haben. Worauf dann das reversale gestelt werden müste."

Und während der erneute Konflikt mit dem Kapitel von Kellinghausen noch fortdauerte, wurde seitens der Fürst-Abtissin Anna Salome dem Wilh. Alexand. von Drimborn ein vom 17. Juni 1659 datiertes Schreiben insinuiert, daß demselben wegen pslichtbrüchiger Hintansexung seiner Lehnspslichten und weil er sich tätlich wider das fürstliche Interesse gebrauchen lassen, "sogar auch die von Unstragende Lehen und Gerechtigkeit mit allerlei Funden an andere auswertige Herrschaften zu bringen und zu konfundieren unterstehe, auch bereits, mit Vorbeigehung Unser, auswertig zum nit geringen praesudiz Unser Gerecht- und Bott-meßigkeit, so Er von Unserentwegen getrewlich vermehren soll, supplicirt und tägliches mehr intricirt" zur Verantwortung ob offendarer "Felonie und Lehnsverwirkung" vor die pares curiae zitierte.

Die Fürst-Abtissin erklärte in biesem Schriftstud bem p. von Drimborn: sie werbe durch seine Schuld bemüßigt, "nit allein die von Ihro Römischen Kaiserl. Mantt. und dem H. Röm. Reich

Uns aufgetragenes gericht und Bogten Rellinghausen, wie ihr selbige von Uns zu Afterlehen recognoscirt,

wieder einzuziehen und rechtlich zu entseten", e. q. s.

Doch genug zur Charafterisierung der Funktionen und Rechte ber Bogtei von Rellinghausen. Gine verwandte, in einer Sinsicht sogar noch beschränktere Stellung zeigt die auf der Grundlage der Gerichtsbarkeit über die erzbischöflichen Mannen und Hofesleute entwidelte kölnische Erbvoatei. Denn war hier auch mit ber-Gerichtsbarteit in und um Köln, wie schon oben ermähnt, eine Unterherrlichkeit verpaart, die aus den Dorfschaften Lind, Bollhoven, Bidenborf und halb Longerich bestand, so ist doch von hoheitlichen Gerechtsamen ber Erbvogtei nichts überliefert. Im Gegenteil reservierten sich die Erzbischöfe, so z. B. Maximilian Beinrich bei Wiederverleihung des taduziert gewesenen Lehns an die Grafen von Bentheim unter bem 6. Ottober 1659 ausbrücklich "bie landesfürftliche Obrigkeit mit allen stücken und speciebus in geistund weltlichen Sachen, nichts aufgeschieden", und es mußte von ben genannten Grafen überdies angelobt werden, daß der erbvogteiliche Schultheiß sich innerhalb der Stadt jedes Eingreifens bei Kriminalfällen enthalten solle, da die Cognitio in criminalibus allein dem hohen Gerichte baselbst zustehe.

So wenig also nusbare Regalien, wie das Bergwerksregal, zu einer und anderen Bogtei gehörten — und selbst der Besitz des Bisangs als eines liberum dominium in der Hand der Grafen von Limburg würde daran schwerlich etwas geändert haben —, so wenig waren dieselben an und für sich in die Früchte der Patris

monialgerichtsbarkeit im Bifang eingeschlossen.

Das Streben nach erweiterten Machtbefugnissen, welches fast alle Bogteien bes Mittelalters, von den höchsten bis zu den untersten, durchzieht, dokumentiert bei weitem noch nicht das wirkliche Maß

der Berechtigung.

Hatte Wilhelm Alexander von Drimborn in seinem am 21. Oktober 1661 geleisteten und im Wortlaute noch vorliegenden Eide erklärt, die Lehen, soviel an ihm sei, in ihrer Natur, wie er die selben empfangen, zu halten, so lag es ebensosehr seinen Nachfolgern ob, zu zeigen, daß sie die Verträge achteten, durch welche die lehndare Unterherrschaft Visfangen hatte.

Düffelborf, im November 1871.

Der Königliche Archiv-Rat (gez.) Harleß Dr.



# Heinrich Huyssen

Ein Essener Stadtkind als Gelehrter und Diplomat im Dienste Peters des Großen.

Von

S. v. Glümer.

## Heinrich Hunssen.

# Ein Effener Stadtfind als Gelehrter und Diplomat im Dienfte Beters bes Grofien.

Bon S. v. Glumer.

Der Lebenslauf bes Essener Bürgersohnes Heinrich Huhssen barf das Interesse des Essener Geschichtsfreundes nicht allein von lokalpatriotischen Gesichtspunkten aus beauspruchen, sondern vielsleicht noch mehr von kulturgeschichtlichen, denn wir erblicken in ihm den typischen Bertreter eines Beruses, der von dem Bedürfnis jener Zeit geboren, gewissermaßen als ihr Bildungsideal angesehen werden kann: des Staatsmannes, der in sich den Beltmann und den Gelehrten vereinigt. Daneben gewährt uns die Betrachtung von Huhssens Lebensweg, der ihn an die Stelle eines Gehilsen Beters des Großen führte, einen Einblick in das politische Treiben einer bewegten Zeit und in das Wirken jener einzigartigen Persönlichkeit der europäischen Geschichte.

Das Jahrhundert, dem Huhssen angehört, das erste Jahrhundert nach dem 30jährigen Kriege, war für Deutschland die Zeit der Entwicklung der Einzekkaaten. Die Territorialkämpse des Mittelalters waren abgeschlossen. Sie hatten den alten Einheitsstaat seinem Berfall nache gedracht und eine Menge großer und kleiner Staatsgebilde geschaffen, die von der Gemeinbürgschaft des westskilchen Friedens in ihrem Bestande einigermaßen gesichert, im Begriffe waren, zu Trägern einer Sonderpolitik zu werden, die nicht innerhald des Reichsverbandes blieb, sondern auch außerhald von dessen ihre Interessen berfolgte. Die steten Bündsnisse deutscher Fürsten mit dem Auslande während des großen Krieges, die Erwerbungen von Gedieten außerhald der Reichssgrenzen hatte zu solchen internationalen politischen Beziehungen den Keim gelegt.

Die Aufgabe bes Fürsten, in dem sich die politische Besenheit des Staates verkörperte, war dadurch schwieriger geworden. Richt allein in Folge der Komplizierung der Berhältnisse — neue sittliche Begriffe waren aufgesommen, mit denen zu rechnen war, weilderen Bächterin, die öffentliche Meinung, mehr und mehr an Einfluß gewann. Die Macht trug nicht mehr ihre Rechtsertigung in sich selbst, es galt ihre Taten mit den sittlichen Anschauungen in

<sup>1)</sup> Grundlegend für die Arbeit waren neben der Geschichte der Familie hunssen von Albert von Balbthausen (als handschrift gedruckt Essen 1906) eine im Besig der Familie hunssen besindliche Sammlung von Abschriften und Ueberseungen aus den heinrich von hunssen betreffenden Alten des taiserlichen Staatsarchivs zu Petersburg.

Einklang zu bringen, und auch die Ohnmacht konnte durch kluge Anwendung der Staatsraison manches erreichen, was ihr früher versagt war.

Dem zu genügen, reichte die Herrschergabe bes Fürften so wenig aus, wie natürliches Talent und prattische Erfahrung seiner Rat-Es gehörte bazu vielmehr eine Menge von Biffenschaft auf zahlreichen Gebieten bes Lebens, die nur durch reguläres Studium zu erwerben war, umfassende Kenntnis der Rechts- und Kameralwissenschaften, ber Geschichte, ber Lanberkunde und nicht zum wenigsten der Genealogie. Auch damit waren die Bedingungen jum Staatsmann, jum Gehilfen bes Fürsten, noch nicht erfüllt, er mußte nicht allein Gelehrter, er mußte auch Beltmann sein. das zu werben, machte ber Afpirant vor allem die Ravaliertour, die große Reise durch die Länder einer höheren politischen Kultur, burch Italien, Frankreich und England. Da lernte er Land und Leute aus eigener Anschauung kennen, beobachtete die fremben Höfe und erwarb Sprachenkenntnisse, Bekanntschaft mit hervorragenden Persönlichkeiten und Gewandtheit im Umgange mit Wer so die Jahre seiner Jugend angewandt hatte, bem konnte es an der Ehre staatsmännischer Betätigung nicht fehlen.

In höherer Schätzung als früher stand jest der staatsmänmische Beruf; der Abel wandte sich nicht mehr in dem Raße wie disher dem Kriegerhandwerkzu, sondernwählte jenen; für den Bürgerlichen war es das einzige Wittel, in die abgeschlossenen höfisch-aristostratischen Kreise als Gleichberechtigter einzudringen. Das spielte bei dem sozial stredsamen Geschlecht jener Tage unzweiselhaft eine große Rolle, daneben aber auch das hohe Bewußtsein, an der Lenkung

ber Bolterschickfale beteiligt zu sein.

Zu tum fand die Diplomatie dieser Zeit vollauf. Denn abgesehen vom innern Deutschland, wo die Berhältnisse konsolidiert
schienen, war Bewegung genug in der Welt. Die Rheinfeldzüge Ludwigs XIV. nagten an der Westgrenze des Reiches, die Türken bedrohten wiederholt die Ostmark, die Thronerledigung in Spanien entsesset den spanischen Erbsolgekrieg, um die Herrschaft des baltischen Meeres stritt man in dem 20 Jahre währenden nordischen Kriege.

Alle diese Kriege wurden nicht von einer Macht gegen die andere geführt, stets waren mehrere Staaten durch Bündnisse oder durch ihre Lage in Mitseidenschaft gezogen. Und fortwährend sast änderte sich die Konstellation; da galt es, stets von neuem Bündnisse zu suchen, zu schließen und zu lösen.

Bu staatsmännischem Wirken fühlte sich Heinrich Hubssen schweressen. Berufen burch seine geistigen Interessen, vielleicht aber auch burch ben Wunsch, eine bem alten Ansehen ber Familie würdigere Stellung in der Welt zu erringen, als sie der enge Kreis der heimischen Verhältnisse ihm zu bieten vermochte.

Geboren 1668 (1666?) als britter Sohn uub viertes Kind bes Heinrich Huhssen und seiner Chefrau Helene geb. Sölling, verlor er früh den Bater. Doch ließ es die Mutter in der Erziehung der Kinder, denen sie Haussehrer und Erzieherin hielt, an nichts sehlen. Bie schon sein 13, bez. 11 Jahre älterer Bruder Arnold, der spätere Bürgermeister, so wählte auch er die gelehrte Bildung. Zunächst wurde er nach Dortmund, der Baterstadt seiner Mutter, auf das Inmassium geschickt; eine kurze Unterdrechung bereitete dem bortigen Schulbesuch die Besehung Dortmunds durch die Franzosen, noch einmal kehrte er dorthin zurück, um dann seine Studien unter M. Kopstadt in Essen fortzusehen. Die collegia biblica bei diesem und dem Bastor Kaufmann "hat er nie versäumet".

Im Jahre 1682 bezog Heinrich die Universität Duisburg. Der westfälische Kreistag, bei bem er ad dictaturam (wohl als Protofollführer?) verwandt wurde, gab ihm die erste Gelegenheit, an öffentlichen Angelegenheiten teilzunehmen, die hulbigung beim Abt von Werben, höfisches Beremoniell tennen zu lernen. Köln sette er das Rechtsstudium noch zwei Jahre fort, übte sich auch im lateinischen "stilo historico" und erwarb Ruhm burch eine Disputation im collegium pandectorum. Dann begab er sich nach halle, wo er in der Ererzitienakademie des herrn Lefleur sich in den Sprachen (es sind wohl die lebenden Sprachen gemeint) übte, und von da zu weiteren Rechts- und Geschichtsstudien nach Leipzig. Abersetzungen aus bem Italienischen und in bas Italienische, bie er hier ausführte, sprechen für seine Bertrautheit mit biefer Sprache, die in ihrer Bebeutung für die gebildete Welt noch nicht von der französischen abgelöst war. Reisen nach Dresben "um ben Hof zu sehen", nach Königsberg, Freiberg und nach Berlin, wo er der Huldigung des Kurfürsten Friedrich III. beiwohnte, unterbrachen das Studium.

Das Jahr 1688 führte Huhssen als Gouverneur zweier sächnicher Cavaliere auf die Straßburger Universität; mit Stolz erwähnt er in seiner Selbstdiographie, daß ihm manche Leipziger Brofessoren Gedichte zum Abschied gewidmet hätten. Die Reise nach Straßburg führte ihn durch manche Stätten der Gelehrsamkeit; Bekanntschaften mit hervorragenden Personen und mit Keinen Fürsten waren ein willkommenes Ergebnis der weiten Reise.

Im September 1688 hatte Frankreich dem Reiche den Krieg erklärt und mit seinen Armeen Reichsgebiete besett. In diesen Berwickelungen wurde Huhssen vom Herzog von Balbenza in Straßburg "in gewisser Sache" zum Dauphin nach Speier gesandt. Rehmen wir es nicht tragisch, daß unser junger Diplomat seine Sporen im Dienste des Erbseindes verdiente, denn allzu wichtig wird der Austrag nicht gewesen sein. Er wurde vom französischen Hauptquartier gut ausgenommen, lernte wieder manche berühmte Zeitgenossen kennen und sah die meisten Aktionen dieser Herbst-

fampagne. Auch die verschiedenen "raisonnements und alterations" ber Franzosen über die Landung des Brinzen von Oranien in England zur übernahme ber englischen Königefrone tonnte er beobachten.

Die Berftorung bes Reichstammergerichts zu Speier burch bie Franzosen, die er mit erlebt hatte, gab ihm Stoff zu seiner Dottor-Dissertation, 4 Stunden lang befendierte er sie, das Angebot einer Professur, die er aber ausschlug, war die ruhmvolle Frucht.

Im Juni 1689 verließ er Straßburg, wo er "seine Zeit bei togatis et sagatis vergnügt zugebracht". Der französische Krieg

scheint ihn vertrieben zu haben. Sein Ziel war Italien.

Uber Basel und Genf ging sein Reiseweg; hier gab er sich eine Zeitlang heralbischen Studien bin, machte auch einen Abstecher nach Frankreich. Dann ging es weiter über den Mont Cenis, durch Savonen, wo die Reisenden durch die Waldenserunruhen bedroht wurden, nach Turin. hier wurde er in Kommissionen des jungen Berzogs von Holstein vom Berzog von Savopen empfangen, bann ging es über Genua, Mailand nach Rom. Uber ein Jahr und etliche Monate blieb er hier, um weiter über Benedig nach Wien zu gehen. Die reichen Erfahrungen seiner italienischen Reise hat Hunssen in einem 1695 gebrudten Werke nieberlegt.

In Wien widmete er sich noch einmal juristischen und Wirtschaftsstudien, verlebte bann mit schriftstellerischer und Lehrtätigkeit ben Winter 1691 auf 92 in Leipzig und fehrte endlich über Halle und Berlin in die Heimat gurud. Auf dieser Reise wird er Leibnig besucht haben, obgleich er in seiner Biographie diesen merkwürdiger Aber ein Brief Sunffens an Leibnig, ber Beise nicht erwähnt. erhalten ift, deutet barauf hin. Er schreibt barin von Effen aus, nachdem er davon gesprochen hat, wie er überall auf seinen Reisen

Leibnig habe rühmen hören:

Essen, 2. VIII. 1692.

"Il me suffit de Vous dire, que je conte entre les heureuses rencontres de mon voiage d'avoir eu l'avantage de vous rendre mes très humbles devoirs chez vous et de profiter quelques momens de Votre très agreable conversation." Er überreicht mit seiner Differtation de Justitio einige Medaillen zum Geschenk. Differtation hat er in Straßburg verfaßt "à la hâte à l'occasion du changement, que je voiois arriver à la Chambre Imperiale de la Spire expirée". Er fragt um Rotschläge für Neubrud. Der Aberbringer ist ein Medoilleur, der "belles curiosités" zu zeigen hat.')

Nicht zum wenigsten mochte bie Hochzeit bes Brubers hupffen nach Hause gezogen haben, die in Köln stattfand, und zu der er

zwei Operetten ober Pastorellen verfaßte.

Den Winter 1692 auf 1693 verlebte hunffen in ber engeren und weiteren heimat; mit dem Studium hatte er abgeschlossen,

<sup>1)</sup> Guerrier, Leibnig, II, E. I.

ein Dienst womöglich bei Hofe war sein Begehren. Ein Anerbieten, ben Better bes päpstlichen Nuntius in Köln nach Paris zu besgleiten, schlug er aus, da ihm die Seinigen die Erlaubnis zu der Reise nicht geben wollten; ebenso lehnte er die Stellung als Direktor der Gelehrtenstiftung des Kardinals Ciampini in Rom ab und die Bitte des Grafen Mezzabarda, ihm in seinen "negotiis publicis et feudalibus" zu assistieren.

Seinen Bünschen entsprechender war das Engagement als Hofmeister des jüngsten Markgrafen von Anspach, das der Kurfürst von Brandenburg dem ihm durch Dandelmann in Aleve Borgestellten antrug. Es kam aber nicht zum Antritt dieser Stellung, weil der junge Markgraf durch den Tod des älteren Bruders dessen Hönstges am berlinischen mußte, und Hunssen nahm "dis etwas Ankändiges am berlinischen Hose vorsiele", das Anerdieten Dankelmanns an, dessen zwei Söhne auf die Universität Utrecht zu begleiten.

Bon April 1693 bis September 1695 verblieb er in dieser Stellung. Dann begann wieder ein Reiseleben, diesmal in Rordbeutschland; er besucht Hannover, Hamburg, Berlin; in Frankfurt an der Oder nimmt er längeren Ausenthalt, hört ein Kolleg bei Cocceji dem älteren, dem Bater des derühmten Rechtsselehrten und Staatsmannes; auch über den Kalender und über Redaillenkunde hört er Kollegien und veröffentlicht einige Schriften.

Im folgenden Jahre finden wir ihn mit einem Herrn v. Dandelsmann bei der Königswahl in Barschau, die erste Berührung mit der nordischen Belt, die sich ihm bietet, und das erste Mal, das er bei einem Borgang von weltgeschichtlicher Bedeutung, wenn auch nur in untergeordneter Stellung, beteiligt ist. Mit Genugtuung erzählt hunssen, wie er die Bahl Augusts von Sachsen, von dessen Beswerbung die meisten dort versammelten Diplomaten nichts ahnten, auf grund der Beobachtung politischer Borgänge vorausgesagt habe.

Rach ber Bahl ging die Reise zum brandenburgischen Hof in Konigsberg, über Danzig, wo er von der Aurfürstin zum Handkuß zugelassen wurde, nach Stettin und dann in Gile nach dem Haag.

"Nachbem er endlich die ihm vom König in Preußen!) von dessen ministris versprochene employ zu haben vermeinte," wie er in der Biographie angibt, vernichtete der Sturz Danckelmanns (am 27. November 1697) seine Hoffnungen in dieser Richtung.

Bom Haag kehrte Huhssen nach Essen heim. Doch nicht lange blieb er hier, im Januar schon machte er sich nach der Schweiz auf, um der bei Genf gelegenen Herrschaft Prangins, die im Besitze der Danckelmanns war, als Intendant vorzustehen. Auf der Reise dorthin lernte er wiederum manche Städte und ihre Merkwürdigs keiten kennen, in Franksurt am Main besichtigte er die goldene

<sup>1)</sup> Befanntlich murbe Breugen erft im Jahre 1701 jum Königreiche erhoben.

Bulle, in Nürnberg die Burg und manche merkwürdige "mechanische inventiones", machte auch einen "köstlichen Karneval" mit; in Augsburg reserierte er dem Prinzen Ludwig von Baden, einem der durchgefallenen Bewerder um die polnische Krone, über die Borgänge in Warschau. Die Bibliotheken in St. Gallen und Zürich werden besichtigt, in Bern schenkt er der Bibliothek einige Redaillen.

Im August 1698 quittierte Hunssen den Dienst bei der Familie Danckelmann, um endlich Paris zu sehen, an dessen Besuch ihn die Kriegszeit bisher gehindert hatte — der Friede von Ryswyck Oktober 1697 hatte sie beendet.

Bis zum März 1699 blieb er hier, sah sich manche höfischen Feste an und lernte viel Merkwürdiges in Paris und den berühmten Königssiken in der Umgebung der Hauptstadt kennen. Auch mit Gelehrten hatte er manchen Umgang und machte sich nach dem plöplichen Tode des Sprachgelehrten Richelet um die Erhaltung von dessen literarischem Nachlaß verdient.

Im März 1699 kehrte Huhssen nach Deutschland zurud mit ber Absicht, eine ihm schon früher angetragene Stellung als Amtmann in der Grafschaft Broich zu übernehmen. Aber der regierende Graf war gestorben, und Huhssen zog daher den ihm ebenfalls ansgebotenen Posten eines Hof- und Regierungsrats der Fürstin Balded vor. Schon im Juni 1699 begab er sich in einer Lehnssache seiner neuen Herrschaft nach Berlin, um nicht wieder an seinen Amtssiß zurückzukehren.

Im November folgte er dem brandendurgischen Hofe nach Küstrin und Stargard, von Stralsund setze er nach Schonen über, begab sich über Malmö nach Kopenhagen und lernte so auch einen der nordischen Höfe kennen; den Winter verbrachte er hier, im März 1700 kehrte er nach Berlin zurück, wo er sich dis Jahresschluß aufgehalten zu haben scheint. Die Festlichkeiten beim Beilager der Kurprinzessin mit dem Erdprinzen von Hessen-Kassel beschrieb er in italienischer Sprache, ferner verfaßte er eine Schrift über die bevorstehende Papstwahl, in der er wieder durch später zutrefsende Boraussagen seinen politischen Scharfblick zeigte.

1701 begab sich Hunssen zur Arönung nach Königsberg; im Auftrage des Hoses beschrieb er die Feierlichseiten in französischer und italienischer Sprache. Einen ansprechenden Zug der Treue gegen seinen gestürzten Herrn bewies er durch überreichung eines Memorials zugunsten Dandelmanns. Die Folge davon war, daß ihm, der als einziger fremder Minister — er vertrat Walded und Hilbburghausen — zunächst gut ausgenommen war, die ihm zustehenden "konneurs en publique" versagt wurden.

Nach Berlin zurückgekehrt, erhielt er Anerbieten vom König von Polen zunächst der Berliner, dann der Haager Residentur, er schlug beide aus. Reue Kenntnisse und Ersahrungen sammelte er in einer Tätigeseit, die er statt bessen übernahm, indem er den tursächsischen General v. Flemming von nun ab als Generaladjutant auf seinen Friedensund Kriegssahrten begleitete. Es war ein besonders bewegtes Leben, das ihn hin und her im östlichen Deutschland führte und ihn auch in enge Beziehungen zur polnischen Gesellschaft brachte. Bom Kronmarschall Ludomirsti wurde er vorübergehend als Kat und Primus aulicus gebraucht, nach bessen Tod nahm er sich seines literarischen Rachlasses an; dann machte er die Hochzeit des Generals von Flemming mit der Schwester des Fürsten Sapieha mit, des gleitete ihn in der unglücklichen Schlacht dei Klischkau und rettete den Berwundeten auf der Flucht vor einem sichern Untergang.

Bald barauf erfüllte sich sein Lebensschickfal: er wurde von

Battul für den Dienst des Zaren gewonnen. —

Der bisherige Lebenslauf Sunffens wie er hier, auf grund seiner erhaltenen Selbstbiographie vielleicht zu ausführlich geschilbert ift, gibt uns ein Bilb von bem Berbegang eines bamaligen Diplomaten. Gin emfiges Studieren in ber Jugend, ein Bandern in frembe Länder mit offenen Augen und wissensburftigem Sinn, ein stetes Erfassen ber Gelegenheiten, sich Berühmtheiten und hochgestellten Leuten zu nähern, ihnen aufzuwarten und Dienste zu leiften, eine nimmermube Beobachtung bes hoflebens. Manchem mag es leichter geworden sein, namentlich Leuten mit angestammten Beziehungen. Die hatte Supffen nicht, er war allein auf feine Tüchtigkeit angewiesen. Und wir muffen sagen: sie hat ihm nicht geholfen, das zu erreichen, was sein Ehrgeiz ihm vorstellte. einer Ratsstelle in Balbed tonnte er sich nicht begnügen; am taiferlichen hof ober am preußischen allein maren seine Fähigkeiten und sein Chrgeiz am Plate gewesen. Aber jener war ihm wegen seiner Konfession verschlossen, an diesem machten ihn seine früheren Beziehungen zu Dandelmann und sein treues Festhalten an ihm unmöglich. So mochte es jum Teil Resignation sein, die ihn der Berbung burch Battul folgen ließ.

Beters bes Großen Bestrebungen für die Zivilisierung seines Reiches, seine großen Studienreisen in den Westen, die Heransziehung von Ausländern jedes Berufs in seine Dienste sind bekannt. Gewaltsam nach Art asiatischer Despoten war das Wirken dieser mächtigen Herrschernatur, ihr Erfolg nur der, daß die Regierung und die Sitten des Hoses einen westeuropäischen Anstrich bekamen, im Volke herrschte stumme Empörung, die mit Härte unterbrückt werden mußte. Im allgemeinen war es disher nur Abenteuerlust, hoher Sold oder Hossing auf Gewinn gewesen, welche Ausländer unter diese der westlichen Kultur so abgeneigte Bevölkerung getrieben hatte, jest aber zog das energische Borwärtsdrängen Peters auf seinem Wege auch solche an, die von Abenteuerlust frei waren. Selbst ein Leidniz hatte wohl Lust, an Ort und Stelle für die Ents

widlung bieses jugendfräftigen Bolkes unter seinem willenstarken

Berricher zu wirken.

Seit 1700 war der Arieg Karls XII. gegen Kußland und Polen entbrannt. Wehr als je hatte Peter jest Bedarf an gebildeten Offisieren, Staatsmännern, Literaten, um sie auf dem Felde des Arieges und der Diplomatie, wie auch der öffentlichen Weinung für seine Sache kämpfen zu lassen.

Huhssen russisches Dienstpatent ist vom 23. Juli 1702 batiert. Er sollte barnach 1. ausländische Offiziere, Ingenieure, Manusakturisten, Büchsenmacher, Künstler, Bereiter, Schmiede und andere Handwerker, besonders solche, die der polnischen oder böhmischen Sprache mächtig waren, aufsuchen und für Rußland anwerben; 2. die zarischen Erlasse, welche sich auf das Kriegswesen bezögen, übersehen, drucken und verbreiten; 3. holländische, deutsche und ans derer Länder Gelehrte dazu bewegen, daß sie dem Zaren, den Gliedern seiner Familie und den zarischen Ministern die besten ihrer Werke widmeten, besonders solche, die sich auf Geschichte, Politik und Mechanik bezögen, auch dafür sorgen, daß diese Geslehrten besondere Schriften zum Lobe Rußlands versaßten; 4. endslich mit der Postverwaltung in den verschiedenen Ländern einen Bertrag zustande bringen, damit die Briefe aus Rußland besser befördert würden.

Vor der Abreise nach Moskau ging Huhssen noch einmal zur Messe nach Leipzig, im Spätherbst machte er sich von Wien aus mit Oftermann, dem Bochumer Pfarrersohn, der nach einer glänzenden Laufbahn in russischen Diensten 1747 in Sibirien in der Verbannung starb, auf die weite Reise. Sie führte wegen des nordischen Krieges auf einem starten Umweg durch Siebenbürgen und die Moldau und dauerte mehrere Monate. Es sei gestattet, die Schilberung der Reise aus der Biographie wörtlich zu bringen.

"1703 Hermannstadt: nach dem Herrn General Rabutin,

Königsrichter H. Sag, Frank.

Kronstadt: General Clöpelsberg, Baron v. Wallenstein, Obrist Grasen von der Moldausschen Grenze, Tartarosch, Sigul formose, Roman. Jasz die Hauptstadt in der Moldau, wo Constantinus Duca damals als Hospodar residierte. Wann die Tartaren damals wären eingefallen, um den rebellischen Cronsosaten zu assistieren, wie man dorten besahnte, hätte man sich dorten in ein Closter salvirt, welche dort zu Lande alle fortisiciert sind.

Bon Jassy über ben Bruth im Carneval nach Sorota, eine Grenzsestung gegen Pohlen. Nachbem wir über das Gis den Dnjestr passiert, trasen wir zu Eikinuka eine Compagnie Cosaken an, so Mazeppa zur Eskorte entgegengeschickt. Umb selbige Zeit hatten sich die polnischen Cosaken gegen ihren Magnaten gesetzet

<sup>1)</sup> Guerrier, Leibnig.

und ihre vorgesetzten ammodiatores und Verwalter, welche meist Juden waren, alle verjagt, gehängt ober niedergemacht. Als aber der Eron-Feldherr, 2 Fürsten Lubomirsky, 2 Gebrüder Potozki, Leszinsky und andere pohlnische Magnaten, die dorten Stätte und Unterthanen haben, mit dem General Brand gegen die rebellierenden Cosaken zu Felde kamen. entliesen nicht allein dem. ect. Compagnie Cosaken, so zur Eskorte entgegen kamen, sondern auch die Juhrleute. Auch sanden wir im ganzen Lande keinen Menschen zu Hause, indem sich alles aus Furcht vor die ankommende Cronarmee in die Wälder verstedt hatten.

Die Statt Niomierof im Braclawischen Palatinat, so dem Hause Potocki zugehöret, war von den Cosakischen Rebellen ganz außegeplündert, und lag die Statt voller Toten. Obgemelte gaben und so viel Eskorte und Borspann, daß wir glücklich bis Bialocerkiow, wo der Oberst Paten (oder Palan?) kommandirte, durchkamen.

Bon dar auf Baschilof, das erste Dorf, so zu der moskowitischen Gränte Ukraine gehöret. Kiof, eine feste und große Stadt, sehr lustig an dem Dniepr gelegen, da in dem schönen nahbeigelegenen Closter die Catakomben, cryptae subterraneae oder Gräber vieler veiligen zu sehen.

Baturin, wo der Saporogischen Cosaten, die unter Ihro Czaarischen Majestät Protection stehen, sogenannter Hetmann oder Feldherr Mazeppa residirte und und alle Ehre erwiesen."

Im März langte man in Mostau an. Gine höhere Aufgabe erswartete Hunssen hier, als die, von denen bei seinem Engagement die Rede geewsen, er wurde beaustragt, einen methodus instructionis, d. h. einen Erziehungsplan für den Zarewitsch aufzustellen.

Diese Aufgabe mochte Sunffen, bei bem ber Gelehrte ben praktischen Staatsmann überwog, besonders liegen. Seinem Plane zusolge sollte Alexen täglich sowohl vor als nach der Beichäftigung mit Biffenschaften, Künsten und Sprachen in der Bibel lefen, so bag in einem gewissen Zeitraume bas alte Testament einmal, das neue zweimal durchgenommen werden konnte; 6 Monate hindurch sollte er ferner sich ausschließlich dem Studium ber französischen Sprache widmen, wobei hunssen dieselbe Grammatik zugrunde zu legen empfahl, deren sich der Dauphin bediente; alle Personen in der Umgebung sollten französisch sprechen; in den Erholungsstunden waren Atlanten durchzusehen, übungen mit mathematischen Wertzeugen, Unterricht im Fechten, Tanzen, Spiele, Ballschlagen; Geschichte, Geographie, (Bufendorf und ausländische Zeitungen), Arithmetit, Geometrie, allgemeine Bilbung (Bufenborfs Naturrecht, Fénélons Télémaque), militärische Abungen waren berücksichtigt. Dies alles sollte zwei Jahre in Anspruch nehmen, dann sollten ber Zusammenhang ber politischen Angelegenheiten, Rupen und Bert ber Staaten, Intereffen ber einzelnen Fürften, "insbesondere ber absoluten Donarchie" und zum Schluß: Befestigungstunde, Artillerie und Seeswesen gelehrt werden. Auch für die Zusammenstellung einer Bibliothek für den Zarewitsch wurden Vorschläge gemacht.)

Der Plan wurde gebilligt, und der Zar befahl aus dem Kriegslager, ihm die Erziehung als Oberhofmeister zu übertragen und als Billsomm 1000 Rubel auszuzahlen. Es war von Hunssen politisch klug, daß er die hohe Charge ausschlug und für sie den Fürsten Menschikoff zu bestimmen bat, unter dem er die Erziehung des Zarensohnes leiten wolle. Seinem Bunsche gemäß geschah es.

Nach der Eroberung von Nhenschanz am 1. Mai 1703 war Peter der Große nach Moskau zurückgekehrt. Bei Gelegenheit der Siegesfeier erfolgte die Vorstellung des neuen Prinzenerziehers; Peter hielt dabei in Gegenwart des Prinzen und mehrer Minister

folgende Ansprache an ihn:

Nach dem ich wegen Eurer guten Qualitäten genugsambe Nachrichten eingezogen und von Eurer guten Conduite keinen Zweifel trage, so übergebe ich Euch hiermith meinen einzigen Prinzen und Nachfolger meiner Reiche unter Eure Instruction und Erziehung. Ich könnte keine größere marque der Gnade geben als dieses teure Pfand, wovon des ganzen Reichs Wohlfahrt dependiert,

anzuvertrauen. (Aus Hunffens Selbstbiographie.)

Nicht ganz ein Jahr dauerte die Erziehung des Zarewitsch in der Ruhe der Haupstadt. Im März mußte Hunssen mit ihm zu der neugegründeten Stadt Petersburg reisen, von da in das Felblager, erst vor Wiborg, donn vor Narwa, wo Alexei zu soldatischer Tätigkeit intensiv herangezogen wurde. Nach dem Fall von Narwa, und nach der darin stattgesundenen Siegesseier hielt der Zar, so berichtet Hunssen, eine ernste warnende Ansprache an den Sohn, aus der schon die Entsremdung hervorklingt, die einst zu tragischem Ausgang führen sollte. — Zur Siegesseier in Moskau mußte Hunssen prologue en musique machen.

Mit Anfang 1705 hörte die Tätigkeit Hunssens als Erzieher des Prinzen auf, er wurde in diplomatischen Diensten ins Ausland geschiekt. Welches der Anlaß was, ihn von jener Stellung zu entbinden, ist nicht ersichtlich. Leicht mochte sie nicht gewesen sein; in einem Briese an Leibniz vom Dezember 1703 rühmt Hunssen zwar die Lernfähigkeit und Fügsamkeit des Zarensohnes, aber er spricht auch von der Notwendigkeit, wieder gut zu machen, was in der Erziehung früher vernachlässigt war. Das mochte unter der

Unruhe bes Krieges seine Schwierigkeiten haben.

Einer der Aufträge, die Huhssen ins Ausland führten, hing mit den Aufgaben zusammen, für die er ursprünglich in Dienst genommen war. Es war nämlich im Jahre 1704 ein Pamphlet erschienen: "Bertrautes Schreiben eines deutschen Offiziers an einen

<sup>1)</sup> Brudner, Der Zarewitsch Alexej, S. 26 f.

gewissen hohen Potentatens Geheimen-Rath wegen der üblen handthierung der fremden Offiziere, so die Moscoviter in ihre Dienste locken". Sie entwirft überhaupt ein düsteres Bild von Sitten in Rukland; ihr Berfasser ist Martin Reugebauer, von 1701—2 Erzieher des Zarewitsch, infolge von Konflikten mit anderen Personen in des Zaren Umgebung entlassen und 1704 des Landes verwiesen.

Dieses Bamphlet bistreditierte Beters Regierung, und er suchte es gleichfalls burch bie Presse zu befämpfen. Er mählte Sunffen Im Jahre 1705 erschien zu Altona als Sachwalter Rußlands. "Beantwortung bes freventlichen lügenhaften Basquills "Die Schrift ift in würdigem und ruhigem Ton gehalten. uim." Einzelne der von Reugebauer erzählten Tatsachen werden in überzeugender Beise zurecht gestellt; es wird dargetan, daß in Fällen der Bestrafung von Ausländern diese nicht frei von Schuld gewesen Auch wohl die Person Beters wird, wiewohl mehr in allgemeinen Ausbrüden, gerechtfertigt, ber russische Nationalcharatter gelobt, auf das Gehässige, Tendenziöse ber Schrift Reugebauers hingewiesen, sowie auf die Mängel der Persönlichkeit des letteren." hunffen suchte auch sonst die Entstehung solcher Schriften zu veranlassen, welche auf den Charatter des Zaren und auf Rugland ein gunftiges Licht werfen follten.1)

Reben diesen literarischen Geschäften sollte er am Berliner Hof das Kondolenzschreiben des Zaren zum Tode der Königin überreichen und der Leichenseier beiwohnen. Er hatte die Hoffnung, die Heimat bei dieser Gelegenheit zu besuchen, doch kam er nicht dazu; zu den ersten kamen weitere Aufträge, die die Werbung einiger Offiziere sur den russischen Dienst und eine genaue Beschreibung des preußischen Hofftaates und des Kitterordens in Preußen betrafen. Endlich traf ihn auch der Besehl, zur überreichung eines Kondolenzschreibens zum Absterben des Vorgängers und eines Gratulationssichreibens zur Thronbesteigung Kaiser Josephs I. nach Wien zu gehen. In dieser Zeit wurde ihm vom König von Polen die vakant

gewordene Dompropftei von Burgen verliehen.

Im Herbst 1705 war Hunssen, wo er, mit manchen diplomatischen Geschäften besaßt, bis 1708 blieb. Freilich war ein längerer Aufenthalt Hunssens in Wien von vornherein nicht beabsüchtigt. Mitte 1706 traf ihn der Besehl, sich zur Reise nach England, bessen Bundesfreundschaft der Zar gewinnen wollte, vorzubereiten. Der Besehl wurde rückgängig gemacht, dagegen kam es noch in dem gleichen Jahr zu dahingehenden Verhandlungen zwischen Hunssenschen warsborough in Wien selbst. Der Herzog erstärte sich bereit, in England für Peter zu wirken, wenn man ihm in Rußland ein Fürstentum verleihe. Als Peter davon erfuhr, besahl er, Hunssen zu ermächtigen, dem Herzog nach dessen Wahl

<sup>1)</sup> Brüchner, Beter ber Große, G. 206 ff.

das Fürstentum Kijew oder Wladimir als Lohn anzubieten. Trots weiterer Zusicherungen kam der Handel nicht zu stande.

Auch als Kurfürst August von Sachsen im Altranstädter Frieden (24. September 1706) der Krone Polens entsagte und Beter, nicht geneigt, ben neugewählten König Stanislaus Leszinzti, ben Gunftling Karls XII., anzuerkennen, die Bürde dem Herzog Eugen von Savonen anbot, war Hunffen der Unterhändler. Er schrieb an Eugen nach Mailand, und dieser dankte ablehnend in einem Schreiben an ben Baren vom 3. Mai 1707. Sunffen ging barauf felbst nach Mailand, um den Herzog zur Annahme der Krone zu bewegen, und Eugen meldete bem Zaren, er habe in diefer Angelegenheit an den Kaiser geschrieben und sehe bessen Entscheidung entgegen. Die Antwort des Kaisers ist uns nicht bekannt geworden, aber im Juli 1707 teilte Sunssen aus Wien mit, der Kaiser sowie auch der Herzog seien bereit, auf den Vorschlag einzugehen, nur wünsche Roseph, daß die Königswahl erst nach Beendigung des Krieges Die Sache blieb auf sich beruhen.

Gine andere Angelegenheit, die Huhssen in Wien beschäftigte, betraf die Zurückziehung russischer Truppen, die der Zar dem Kaiser gestellt hatte und die in der Armee am Oberrhein standen. Huhssen gelang es, ihre aus politischen Gründen gedotene Entlassung vom Kaiser zu erwirken und sie "auf solchen Weg zu instradiren", daß sie ungefährdet die Heimat erreichten.

Daneben gingen noch manche Aufträge, Abermittlung ber Nachrichten kriegerischer Erfolge bes Zaren an die rusisschen Residenten bei den europäischen Hösen, Entkräftung der Gerüchte von Friedensverhandlungen zwischen Kußland und Schweden; auch Privatgeschäfte mancher Art, wie Besorgung eines Galakleides sür Schapiroff, den Kabinetschef des Zaren, Engagement eines Kammerdieners für den Fürsten Menschikoff. Manche Sorge bereitete Hunssen in Wien ein junger Russe, der ihn in das Ausland auf Bunsch des Baters begleitet hatte. So schried Schapiroff an Hunssen am 30. 1. 1706:

"Ich habe dem Herrn W.....loff wegen seines Sohnes übler Conduite gefragt, welcher darüber sich sehr chagriniret und bittet, den Sohn hart zu halten und zu bestrafen, doch als Vater in der Fremde nicht zu verlassen."

Und acht Monate später:

"Mit befremben ersehe, daß Ms. sich ben Ihnen so übel aufgeführt; weil aber sein Vater denselben ihrer disposition überlassen, so hätten wir lieber gesehen, daß Sie ihn brav gestraft und scharf gehalten, und so er sich nicht gebessert hätte, ihn lieber aus Hamburg und von dorth aus nach Archangel hätten gehen lassen, als so allein in die Fremde verschicket, da Er vollends verführt und gar verderben kann".

Mitte 1707 teilte Menschikoff Hunssen mit, daß er "weil .... scha (— Alexei?) basjenige, was er unter bessen manubuction gesaßet, ziemlichen verlernet, zu dero serneren education mit ehesten zurückgerusen werden wird, damit, wenn die conjuncturen es zulassen werden, Unser H. Raht besto füglicher und besser frembde Hofe undt Länder mit solchem besuchen kann...." Im Herbst 1707 mag ihn der Besehl zur Rückehr erreicht haben.

Inzwischen sind Hunssen allerlei Gerüchte zu Ohren getommen, über Feinde, die am Hose des Zaren gegen ihn tätig sind.
Er schreibt deshalb an seinen Freund Schapiross, der ihm aber beruhigend antwortet. Doch die Gerüchte werden lauter, in Wien spricht
man davon, daß er in Ungnade gefallen sei, das Gerede ist in die
Belt gedrungen, auch die Freifrau von Danckelmann hat in dem
abgelegenen Peit davon gehört und schreibt, vor der Rückselt
warnend, an Hunssen Bruder, den Essener Bürgermeister. Es ist
flat, er hat gehässige Feinde, ein Pamphlet, das seine Bergangenheit
besudelt, ist gegen ihn erschienen; mit der Treue, die er einst seinem
gestürzten Herrn, dem Minister von Danckelmann, erwiesen hatte,
tritt dieser jest mit einer öffentlichen Erklärung für ihn ein.

Ber war der Feind? Man geht wohl nicht fehl, wenn man ihn in dem Manne sucht, der zu Hunssens Nachfolger in Bien designiert ist, dem Baron von Urbich. Um die Mitte 1707 hatte dieser lein Amt angetreten, es mochte ihm unbequem sein, daß Hunssen solange mit der Abreise zögerte, vielleicht war an einem unklaren Berhältnis zwischen beiden das Ausbleiben unzweideutiger Besehle aus Russland schuld.

So hielten die Sorge um das, was ihm bevorstand, aber auch Schwierigkeiten in der Ordnung von Geldangelegenheiten Huhssen noch ab, dem Besehl zur Kücker Folge zu leisten. Immer wieder richtete er besorgte Anfragen, was gegen ihn vorläge, nach Rußland und beschaffte sich zu seiner Deckung Zeugnisse und Empsehlungsichreiben von einflußreichen Persönlichkeiten am Hose. Auch der Kaiser, von dem er manchen Gnadenbeweis erhalten — u. a. die Emeuerung des Abels —, und Prinz Eugen von Savonen stellten ihm deren aus. Endlich im Mai 1708, wagte er mit diesen ausgezüstet, die Heimreise. Sie ging, wie die erste Aussahrt nach Außland, durch Ungarn, das damals unter dem Fürsten Kakoczy in Ausstand gegen den Kaiser begriffen war.

Die Durchreise bes zarischen Agenten benutte Rakoczh zu ber Bitte um Bermittlung des Zaren zwischen ihm und dem Kaiser. Huhssen bat ihn, "da er sua sponte davon sprach", also nicht etwa auf seine, Huhssens Anregung hin, in Briefen an den Zaren und an Urbich seine Willensmeinung darzulegen, er habe nicht Bollmacht, über Krieg und Frieden zu verhandeln. Den Brief Rakoczys an Urbich hatte Huhssen durch einen Offizier an diesen gesandt, Urbich aber behandelte den Brief nachlässig und gab ihm erst spät Folge,

augenscheinlich, um Huhssen zu disktreditieren Seine Antwort an Rakoczh enthält eine geradezu seindselige Ablehnung Huhssens, avec lequel je ne veux rien avoir à faire, ne sachant pas à qui proprement il appartient, comme je sais qu'il a cherché service partout . . . . "; er rät übrigens zum Frieden.

Die gleiche abfällige Meinung brachte Urbich in einem Brief

an Leibniz zum Ausdruck, dem er schrieb:

"Le sieur Huyssen qui devoit partir d'ici il y a un an et d'avantage et qui depuis ce temps là a cherché partout service, s'est avisé de s'ériger en ministre médiateur auprès de Ragozy à l'insu et sans l'aveu de Sa M. Cr. dont il sera responsable et au scandal de cette cour-cy, qui soubconne que le Czar l'y avait placé comme son résident. Ce H. est un polypragmos et entreprend beaucoup de choses qui ne luy sont pas commises, peu fidel ny au maître ny aux unis ny à soi même." 1)

Am Hofe in Moskau angekommen, machte Hunssen die Erfahrung, daß das Gerücht müßig war und daß die Anseindungen ihm nicht geschadet hatten. Er konnte in seinen Akten notieren: "Bei meiner Wiederkunft bin ich mit aller Enadenbezeugung Ihro Z. M., Ehre und Güte von jedermännlich aufgenommen worden."

Bon jest ab scheint sich Hunssens Tätigkeit sast ausschließlich auf innere russiche Angelegenheiten beschränkt zu haben. Nur noch einmal sehen wir ihn auf der Bühne der europäischen Politik eine Rolle spielen, bei der Gelegenheit der Bermählung des Zarewitsch mit der Prinzessin Karoline von Wolfenbüttel. Der Plan dazu soll von Urbich ausgegangen sein, der ihn schon 1705, also ehe er in russischen Diensten war, Hunssen unterbreitet hatte.

Im Jahre 1711 begleitete Huhssen ben Zarewitsch nach Braunschweig, wo bieser den Sommer zubringen sollte. Bei dieser Geslegenheit trat er mit Leibniz wieder in Berbindung und wurde von diesem u. a. benutt, um seine Pläne in Bezug auf Rußlands Zisvilisierung, mit der er sich mit Borliebe beschäftigte, dem Zaren bei Gelegenheit der in Torgau stattsindenden Trauung zu übersmitteln. Auch die Auszahlung eines Jahresgehalts ols russischer Staatsrat, die ihm der Zar gewährte, ersuhr Leibniz durch Hunssen.

Dies zeigt, daß unser Huhssen noch immer in hoher Gnade bei seinem Herrn stand, und so wird es wohl geblieben sein bis zu dessen Tode. Ja selbst das schreckliche Trauerspiel der Flucht, Gefangennahme und Berurteilung des Zarewitsch Alexei, das so vielen von dessen Umgebung den Tod durch Hentershand oder schwere Strafen brachte, ließ Huhssen ungekränkt. Benn der hannoversche Resident in Petersburg an seinen Hof schreidt:

"Bu bedauern ist es, daß vermutlich den Kriegsrat Baron von Huhssen, der vordem des Zarewisen Hofmeister gewesen, und

<sup>1)</sup> Guerrier, Leibnig, G. 82.

jeto ganz melancholisch wird, das aufsteigende Gewitter gleichfalls treffen und seine ehemalige treue Dienste bei so gestalten Sachen übel belohnt werden möchten, gleichwie er selbst und andere Teutsche

es befürchteten," so war die Befürchtung grundlos.

Beniges wissen wir von Hunssens fernerem Leben. Wir wissen, daß ihm vom Zaren die Oberkuratel des Gymnasium illustre zu Woskau übertragen war, daß er als Wirklicher Kat der obersten Berwaltungsbehörde angehörte und sich mit der Ausarbeitung von Berwaltungsordnungen beschäftigte. Auch die Absassium einer Geschichte Rußlands wurde ihm vom Zaren aufgetragen, doch hat er sie nicht vollendet.

Bis zum Jahre 1735, also noch 10 Jahre nach Peters Tod soll Hunssen seine Amter versehen haben. Da wurde ihm unerwartet die Entlassurkunde zugeschickt ohne Angabe der Gründe und ohne Pension. Dadurch in die äußerste Dürftigkeit versetzt, reichte er, um sich vom Hose eine Unterstützung zu erwirken, eine Denksichrift ein, in der er seine Verdienste um die Monarchie aufzählte,

zunächst ohne Erfolg.

Seit seinem Eintritt in russische Dienste hatte er die Heimat nicht wieder gesehen. Aber er war in immerwährender Beziehung mit seinen Geschwistern und deren Familien gedlieden, namentlich mit seinem Bruder Arnold. Dieser schreibt ihm gern über Staatsund gesehrte Sachen, über die Fortschritte der Söhne in ihren Studien; der verehrte Onkel wird in Bermählungsund in Geschäftsangelegenheiten um Rat befragt, die Schwester Elisabeth, versehelichte Krupp, erzählt ihm von den aufblühenden Töchtern, deren sie ihm gerne eine als Pflegerin seines Alters senden möchte, große Freude erregt in der Familie die Übersendung einer Chaise als Geschenk des Onkels an seinen Bruder, den Bürgermeister, aber bei der ersten Aussahrt geraten die Insassen, den Bürgermeister, aber Beirde in Lebensgefahr.

Daß eine der Nichten zu ihm zöge, war unangängig, seinen Reffen Andreas Arnold wollte er aber zur Stütze seines Alters um sich haben. Es war ihm vom Schicksol nicht vergönnt, Andreas starb

auf ber Reise in Reval.

So war der Greis einsam, vergessen und in Dürftigkeit. Endlich zwar hatte sein Gesuch um Unterstützung Erfolg gehabt, aber die

ausgezahlte Summe wurde ihm gestohlen.

Es trieb ihn, im Baterland seine Tage zu beschließen. Im Jahre 1739 machte er sich auf die Seefahrt, aber unterwegs wurde er frank und starb am 6. September (ober Oktober?); in Helsingör wurde er beigesett.

Oben ist gesagt worden, daß in Hunssen der Gelehrte den praktischen Staatsmann überwog. Bei Betrachtung seines äußeren Lebens wie es hier geschilbert wurde, gewinnt man diesen Eindruck: er war mehr Theoretiker als Mann der Tat, ein fleißiger und kluger Beobachter der Weltläufte, wohl bazu geeignet durch seine polyhistorische Bildung, aber um einen besonderen Einfluß auszuüben,
fehlt ihm eines: die Gewissenlosigkeit und der Egoismus, die damals
zumal am russischen Hose der Staatsmann und höfling besissen
mußte. Seine deutsche Ehrlichkeit hindert ihn, an Intriguen teilzunehmen oder mit gleichen Waffen die Intriguen der Feinde zu
bekämpfen. Sie mögen ihn von seinem Erzieherposten beim
Zarewitsch entsernt, aus Wien verdrängt und am Hose schließlich
auf einen für die internationale Politik wenigstens belanglosen
Posten gebracht haben, die Gunst seines Herrn hält ihn noch in der
offiziellen Welt, nach dessen Tode verfällt er in Ungnade und Bergessenheit. Ein Leben reich an Ersakrung, aber arm an Ersolgen.

Doch damit ist das Bild unvollkommen. Wie stand es mit seinem inneren Wesen, seinen persönlichen Werten? Aus dem, was von ihm schriftlich vorhanden ist, aus den Relationen und wissenschaftlichen Darlegungen läßt sich schwer ein Eindruck davon gewinnen. Aber was aus den erhaltenen Briefen seiner Freunde hervorgeht und aus dem, was von seinen rein menschlichen

Handlungen überliefert ist, das sei noch turz betont.

Bon einem murbe ichon gesprochen, von seinem treuen Ginn. Es ist wie ein Stud ber alten Lehnstreue, die uns aus seinem Berhältnis zu Dandelmann anspricht. Diese Treue läßt ihn auch burch Jahre und Entfernungen der Seinen nicht vergessen, nicht der Familie und nicht der Heimatstadt, der er im Jahre 1705 Gewehrlieferungen für die zarische Armee zuzuwenden sucht. Treue ist es auch, die ihn gegenüber ben glänzenden Bersprechungen des taiferlichen Hofes für ben Fall, daß er Konvertit werbe, an seiner Konfession festhalten läßt — und bas in einer Reit der religiösen Borurteilslosigkeit, die er in anderen Beziehungen teilte. Gin anderer Bug ist seine hilfsbereitschaft. Un ben Minister bes Baren wenden sich zahltose Menschen aus allen Gegenden Deutschlands mit Bitten Bald handelt es sich um wissenschaftliche Fragen, bald um Anstellungen, um Förderungen von Unternehmungen und auch um Bilfsgesuche von Leuten, die unter hartem Schicffal leiden. Mancher Dankesbrief bezeugt sein werktätiges Belfen. echt driftliche Barmherzigkeit beweist er auf feiner Beimkehr von Wien nach Mostau. Gin Oberft Biffing, ein alter Trinker, hatte ihn gebeten, sich seinem Gefolge anschließen zu burfen, Sunffen gestattete Der alte herr zecht unterwegs trop aller Warnung, von bem schweren Ungarwein mehr als gut ift, ift streitsuchtig, verhett die Leute, wie er es schon in Wien als Kreatur Urbichs getan, gegen Endlich verfällt er in Krankheit, Hunssen bringt ihn in gute Pflege, hinterlegt dafür eine angemessene Summe und empfiehlt ihn Rakoczys und seiner Räte Sorge.

Daß hunffen eine liebenswürdige Natur war, ein geiftvoller Gefellschafter, geht aus manchen Briefen von Bekannten an ihn

hervor, in benen durch die konventionellen Lobsprüche hindurch doch

bie Aufrichtigkeit bes Gesagten hindurchklingt.

Ein Mann von Belt war er, aber nur in der lobenden Bedeustung des Borts: er kannte die Belt, wußte sie zu verstehen und fühlte sich berufen zur Besserung des Zustandes der Welt. Nicht daß er der Mode in Sitte und Form fröhnte, etwas altfränkisch war er darin: "ses vers sont aussi gothiques que sa danse."

Alles in allem gewinnt man bei der Beschäftigung mit diesem Leben mehr und mehr den Eindruck, daß er nicht allein kulturshistorisches Interesse verdient, sondern daß Heinrich Hunssen eine achtungswerte, ja eine liebens- und verehrungswürdige Persönlich-

feit war.



C.A. Korthum Med. Doctor.

Im 64. Lebensjahre, gezeichnet v. Korf, gestochen v. Emdner.

## Dr. Karl Arnold Kortum.

Beiträge zur Geschichte seines Lebens und Wirkens.

Wilhelm Grevel.

H.

## Dr. Rarl Arnold Rortum. Beiträge zur Geschichte seines Lebens und Wirkens. 1)

Bon Bilhelm Grevel.

3.

Rener Retrolog der Deutschen. Herausgegeben von Friedr. Aug. Schmidt, Superintenbent und Oberpfarrer zu Ilmenau. Zweiter Jahrsgang. 1824. II. Heft. Jimenau 1826. Gestruckt und verlegt bei Bernh. Friedr. Boigt. 8. Seite 832.

Die in biesem Buche enthaltenen nach Kortums Tobe zweisels los von seinem intimsten Freunde, Pastor und Dr. med. Johann Christoph Fried. Baehrens in Schwerte versaßte Lebensbeschreibung lehnt sich im allgemeinen zwar an die unter 2. gebrachte an, entshält aber noch so viele bisher unbekannte charakeristische Einzelheiten aus dem Leben Kortums, welche eine genaue Bekanntschaft des Bersassers mit ihm selbst und seinen Familienverhältnissen voraussiehen, daß eine wörtliche Wiedergabe des Textes wünschenswert erscheint.

Was die literarische Tätigkeit anbetrifft, so wird es genügen, wenn ein Berzeichnis derjenigen Schriften beigefügt wird, welche in dem Elwertschen Buche und in den "Rhapsodien" nicht enthalten sind, und diese vervollständigen.

Dr. Carl Arnold Cortum,

Königlich-Preußischer Hofrat, Stadt- und Bergarzt zu Bochum, Provinz Bestfalen, der hermetischen Gesellschaft Mitglied.

geb. den 5. Juli 1745; gest. den 15. August 1824.

Dieser für die gelehrte Belt als Schriftsteller, besonders aber sür Bochum und die Umgegend in theoretischer und praktischer Hinsicht merkwürdige Mann stammt, wie er in seinen selbst notierten Familiennachrichten hinlänglich bewiesen hat, aus einem alten vornehmen Geschlechte dieses Namens her, welches in Friessland wohnte und beträchtliche Güter besaß, die aber teils durch die Fluten des Dollart, teils durch andere Berhältnisse verloren

<sup>1)</sup> Das dieser Abhandlung beigegebene Bildnis Kortums findet sich in seinem Buche: "Stizze einer Zeit- und Literargeschichte ber Arzneifunst". Unna 1809.

gingen. Seine Eltern waren Chrift. Friedr. Cortum, Apothefer zu Mülheim a. d. Ruhr, und Helene Marie Severin aus Bochum. Schon im dritten Jahre verlor er seinen Bater, und seine Erziehung war jett seiner Mutter allein überlassen. So sehr diese die Geschäfte der Haushaltung und der Apothefe drückten, ließ sie doch nichts sehlen, was zur Ausbildung des Geistes ihres Sohnes diente. Ein hinreichendes Einkommen erleichterte ihr die dazu nötigen Mittel. Schon frühe wurde der Anabe zum Studieren bestimmt, doch siel ihm die Erlernung der Buchstaden schwer, die endlich ein damals in Mülheim sich aufhaltender Kandidat, namens Grabers, dieser Schwierigkeit abhalf. Er brachte täglich eine Bretzel mit, zerbrach sie und setze aus den Fragmenten einen Buchstaden zusammen. Wenn dann sein Schüler den Buchstaden kannte, ihn wieder zusammenlegen und im Buche wiedersinden konnte, bekam er sie zur Belohnung.

Mit dem Buchstabieren, Lesen und Schreiben hatte er weniger Mühe. Ja, sobald er einmal lesen konnte, bekam er einen solchen Hang zu Büchern, besonders zu denen, in welchen Erzählungen standen, daß er sie aufsuchte, wo er nur konnte, ja viele für seine ersparten Spielgelder kaufte, z. B. Aesops Fabeln, den gehörnten

Siegfried, die vier haimonstinder und bergleichen.

In der Elementarschule legte er den ersten dürftigen Grund zur lateinischen Sprache, doch vom neunten Jahre an fehlte es an Gelegenheit, sie weiter fortzuseten. Seine Mutter suchte dies zu erseten, indem sie ihn zu einem geschickten Lehrer der französischen Sprache sandte, wo er solche Fortschritte machte, daß, als bald nachher Mülheim start von französischer Einquartieung heimgesucht wurde, der Kleine der Dolmetscher in der ganzen Nachdarschaft wurde und bei den fremden Gästen so beliebt war, daß sie den "petit Charles" immer zu Hilfe riesen.

Schon früh zeigte er auch besondere Neigung zum Malen. Er zog allerlei Bilder am Fenster mit dem Bleististe nach und malte sie dann auß; auch machte er Bersuche, Kräuter zu trocknen und wurde dabei immer ersahrener in der Botanik. Diese Lust zur Malerei, die ihn bis zum letten Jahre seines Lebens begleitete und durch die er manchem eine Freude gemacht hat, gewann ihm auch die Bekanntschaft mit einem Nabbi, dem er Farben gab, wosür ihn dieser wiederum im Judendeutsch unterrichtete.

Im 13. Jahre wurde er, um das Lateinische gründlicher zu erlernen, in die katholische Schule geschickt, wo ein Lehrer Busch ihn und noch einen Anaben unterrichtete. Da dieser ein guter Lateiner war und seine Schüler zum Lohne für ihren Fleiß oft mit Bilbern und dergleichen beschenkte, so machten sie beide gute Fortschritte. Bie sehr übrigens der Anabe schon damals alles Merkwürdige beachtete und untersuchte, geht aus der umständlichen und noch vorhandenen Beschreibung einer seurigen Augel hervor, die er einst während des Badens sah. Auch zum Besuche ber Kirche und zum Religionsunterricht hielt ihn die Mutter sorgfältig an, und des Abends mußte er einige Kapitel aus der Bibel vorlesen. Diese blieb auch sein ganzes Leben hindurch seine liebste Sonntagslektüre. Dabei bediente er sich einer sein gedruckten Ausgabe, die er im hohen Alter noch ohne Brille lesen konnte. Dem lutherischen Prediger Kruse, i) einem gelehrten Ranne, dessen er sich stets mit vieler Achtung wieder erinnerte, verdankte er einen großen Teil seiner theologischen Bissenschaften. Diese frühen Eindrücke auf sein religiöses Gemüt, sowie Rösselts, Jerusalems und anderer kraftvolle Berteidigung der christlichen Religion schützen ihn später in Berlin gegen die verführerischen Rachteile der voltairischen Schriften, die seinen Glauben sast wankend gemacht hatten. Jener zusolge seierte er auch stets mit besonderer Andacht den Charfreitag, den er für den wichtigsten Festtag der Christen erklärte.

In seinem 15. Jahre schiedte ihn seine Mutter nach Dort = mund auf das Gymnasium. Hier wohnte sein Oheim²), der ihn siebevoll aufnahm. Er entschloß sich, das medizinische Studium zu ergreisen, da er vorher zwischen diesem und der Theologie geschwankt hatte. Dennoch hörte er auch die theologischen Kollegien bei Pilg er und Hof fm ann. Letterereregte besonders in ihm den Geschwack an den schönen Wissenschaften. Er leitete ihn zu freien Ausarbeitungen an, die er disher noch nicht gemacht hatte, doch wurde auch ein Hang zur Satire in ihm lebendig, und obgleich Hoffmann ihn warnte, indem er sich auf diesem Wege leicht Feinde zuziehen könnte, reizte er ihn durch seine eigene Satire nur um so mehr an. Des Lehrers Prophezeihung bestätigte sich nur zu sehr, denn zuweilen hat ihm die Schärfe seines Wißes nicht geringe Unannehmlichkeiten bereitet.

Im 18. Jahre bezog er die Universität Duisdurg, wo damals drei medizinische Prosessoren waren, von denen Dr. Leidenfrost seinem Urteil wie seinen Neigungen am meisten entsprach. Nach einem dreijährigen Kursus, wohlbestandener Prüfung, seiner dem Druck übergebenen Dissertation: "De Epilepsia" und gehaltener Disputation, die ihm die Doktorwürde erwarben, trat er nun seine praktische Laufbahn an; doch blied ihm noch übrig, um in den preußischen Landen praktizieren zu können, daß er den anatomischen Kursus in Berlin vollenden mußte.

Schon zu dieser Zeit aber vertrauten sich ihm mehrere Kranke mit glücklichem Erfolge an, und nach seiner Zurücklunft von Berlin vermehrte sich die Zahl derselben so ungewöhnlich, besonders da seine Freunde Leidenfrost und Scherer ihn unterstützten, daß sie bis zu 600 stieg. — Auch viele ehrenvolle Anträge ergingen zu so

2) Johann Friedrich Kortum, Apotheker in Dortmund.

<sup>1)</sup> Paftor Friedrich Herm. Kruse war von 1740—1765 in Mülheim a. d. Ruhr.

früher Zeit an ihn; z. B. 1767 als Arzt zu Lennep, im folgenden Jahre nach Hagen unter vorteilhaften Bedingungen; doch schlug er sie auß, zog dagegen, durch seine Berwandten bewogen, 1770 nach Boch um, wo er 1793 die Stelle als Bergarzt erhielt. Im Jahre 1779 war ihm das Phhsista zu Rees, sowie 1786 eine Arztstelle zu Besel angeboten worden; — er blieb aber seiner zweiten Baterstadt getreu. —

In Behandlung seiner Kranken war er sehr vorsichtig, wußte sich das Vertrauen seiner Patienten in hohem Grade zu erwerben und durch teilnehmende, Hoffnung erwedende Rede sowohl seine Patienten, als deren besorgte Verwandten aufzurichten und zu trösten. Viele Kuren bezeugten seine menschenfreundliche Hisp, wie seinen hellen Blid und schnelle Entschlossenheit. Auf diese Weise rettete er einen Hirten, der an einem heißen Sommertage in den frühen Morgenstunden bei seiner Herde umgefallen und von dem Chirurgen nach angewendeten gewöhnlichen Mitteln für tot erklärt worden war, vor dem lebendig Begradenwerden, indem er des Abends zu Hause zurückgefehrt, die kräftigsten Versluche anwendete und die von allen übrigen schon längst aufgegebene Freude erlebte, ihn wieder zu sich kommen zu sehen.

Bielseitig war sein Geist ausgebilbet, wie schon in früher Jugend ein denkender, forschender Sinn sich in ihm entwickelt hatte. Die verschiedenartigsten Zweige der Bissenschaften und Künste sanden ihn nicht unersahren. Die Medizin, die Theologie, die Jurisprudenz, die Naturtunde, die Altertumsforschung, die Dichtkunst und die Walerei standen ihm sast gleich nahe. In allen hat er, gleich einem Polyhistor, glückliche Bersuche gemacht, wovon zum Teil seine Sammlungen, zum Teil seine Manustripte und Zeichnungen, zum Teil seine gedruckten Schriften zeugen. Zum Belag bessen letztere hier in chronologischer Ordnung solgen.

Abgesehen von seiner Dissertatio inauguralis medica de epilepsia, Duisburg 1766, fühlte er im Jahre 1769 zuerst in sich bas Berlangen, zu schriftstellerischen Arbeiten und verfertigte mehrere Abhandlungen für die Duissburger Intelligenzblätter, welche mit Beisall aufsgenommen wurden und ihn zur Fortsetzung stimmten. 1)....

<sup>1)</sup> Als erste im Druck erschienene Leistung Kortums auf dem Gebiete ber Dichtkunst dürste wohl ein Gratulationsgedicht anzusehen sein, welches ich in einer Dissertation von Duisburg aus dem Jahre 1765 fand. Die Schrift heißt:

Augustus Bernardus Dorffmueller, Ankuma-Osnabrugensis. Disputatio inauguralis juridica De Communione Bonorum inter conjuges in Westfalia. Die II. Aprilis 1765. Duisburgi ad Rhenum, Franc. Adolph Benthon. —

Auf Seite 15—16 findet sich das Gedicht:

Wie tommt es, Freund! daß hier auf Erben

Die Männer nur Dottoren werben

Hierzu kommt noch eine Menge Gelegenheitsgedichte, teils für Freunde und Berwandte, teils für Buchdrucker. Wer sollte nicht die Tätigkeit dieses Wannes im Felde der Wissenschaften bewundern?

Doch nicht bloß ber Arzt, nicht allein der Literator, auch seine würdigen Sigenschaften als Glied der Familie machten ihn liebensswert und wurden durch mancherlei Heimsuchungen vielsach erprobt. Mit inniger Herzlichkeit sprach er stets von seiner Wutter und rühmte die treue Sorgsalt derselben für sein Wohl; und mit Freude erinnerte er sich an den Kreis seiner sonstigen Berwandten und seiner Freunde in Mülheim. Hier verheiratete er sich 1768 mit seiner Nichte He I en a Margare the Ehinger Rinder sünder stüreinander bestimmt, ihre Seesen waren auch in der Folge so in Liebe vereinigt, daß beide sich schon verlobten, da Cortum noch Student war. Im Jahre 1769 wurde er durch die Geburt einer Tochter erfreut, die aber in demselben Jahre noch starb. Das solgende Jahr erseste ihm diesen Verlust durch eine zweite Tochter.

Um diese Zeit folgte er den Aufforderungen seiner Verwandten in Bochum, seinen Wohnort dahin zu verlegen. Der Anfang des neuen Aufenthaltes war nicht günstig, da eine langwierige Krantsheit ihn befiel. Doch ward ihm hier die Freude, Vater zweier Knaben zu werden. Auf die Bildung der zwei noch lebenden Kinder wandte er allen Fleiß. Seinem Sohn (Joh. Carl Arnold, geb. 23. August 1772) teilte er, als er ins 15. Jahr trat, seine medizinischen Kenntnisse mit, so daß dieser sichtbare Fortschritte machte. Zur Erleichterung des anatomischen Studiums versertigte der

Und keine Frau wird Doktorin Als nur allein die Schürmannin? Erzählt uns boch ber weitgereifte Rlim, Dag in ben anderen Planeten Die Männer spönnen, stidten, nähten Und war die Frau da Dottorin; Ja, wenn Dottoren noch in langen Bärten stuzten, Und sich wie Diogen, der Cinicer, nicht puzten, So könnte man allein durch Mutterwiß verstehen, Barum man felten und faft nimmer Das schöne liebe Frauenzimmer Im Doktorhut sieht koeffiret gehn. Du tennst, o Freund! bas andere Geschlechte, Du kennst ber Männer und ber Frauenzimmer Rechte Und wirst auch selbst balb Dottor sein; So fag mir dann mit 3weifels- und Entscheidungsgründen, Warum wir nicht auch graduierte Frauen finden? Dann will ich mich mir Dir erft freun, Dann will ich Dich als Dottor erft erkennen Und Dir die beste Dottorin gur Chegattin gonnen.

> C. A. Korthum ber Arnengelehrtheit Befliffener aus Mülheim an ber Ruhr.

Bater Figuren von starkem Papier, welche man zerlegen und nach ihren Teilen von einander schlagen kann. Ein vortreffliches Kunst-werk und die zweckmäßigste Weise, ohne Hilse des Kadaver in der Anatomie zu unterrichten. Endlich brachte er im Jahre 1792 seinen geliebten Sohn selbst auf die Akademie nach Duisdurg und führte ihn seinem eigenen Lehrer und Freunde Leiden fon frost zu.<sup>1</sup>)

Rurz darauf erkrankte seine eigene Tochter höchst gefahrvoll. Da wich er elf Wochen lang fast weder Tag noch Racht von ihrem Bette. Seine Liebe fand Belohnung. Sie genas wieder und verband sich mit einem maderen jungen Mann, der bald in den Besitz einer Apotheke kam. Run sollten ihm auch die Großvaterfreuden zuteil Seinen brei Enkelinnen und einem Enkel wendete er dieselbe sorgfältige Liebe zu. Ja, er bereitete auch ihn zum medizinischen Studium vor und hatte die Freude, daß er noch vor seinem Tode dessen vortreffliche Dissertation erhielt,2) die soviel Beifall bei seinen Lehrern in Berlin gefunden hatte, daß sie ihn aufforderten, bieselbe bem Drucke zu übergeben. Schon im Jahre 1797 wurde sein von Berlin ehrenvoll zurudgekehrter Sohn sein treuer Er ichrieb ein "Gefundheitsbüchlein für Gehilfe. Bergleute" (Portmund 1798. 8"), und das Oberbergamt gab ihm zur Belohnung die Anwartschaft zur Bergarztstelle nach bes Baters Tobe. Um so tiefer beugte ben bisher so glucklichen Bater sein früher Tod im Jahre 1807. Er war bei schwächlicher

Soli Deo Gloria

Carolus Arnoldus Kortum Mülheimensis ad Ruram fluvium Studiosus Medicinae hunc magnum et praeclarum librum sibi emtionis jure comparavit. Anno MDCCLXIII. 1763, et post hunc Joannes Carolus Arnoldus Kortum Bochumensis, ibidem Medicinae Studiosus, possidet hunc librum, cui Pater suus, Medicinae Doctor, hunc librum, quae ejus est Benignitas, dono obtulit.—Anno MDCCXC 1790.

Omnia cum Deo, et nihil sine eo, Omnia cum Christo, et nihil sine isto, Omnia cum Spiritu, et nihil sine flatu.

Multa rogare, rogata tenere, retenta docere, Haec tria discipulum faciunt superare magistrum.

Per quod quis peccat, per idem punitur et idem.

Qui proficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit, quam proficit. Omnia conando docilis solertia vincit.

Soli deo gloria.

<sup>1)</sup> Aus Kortums Bibliothet ist in meinem Besite ein anatomisches Bert: Joh. Jacobi Mangeti med. doct. Theatrum Anatomicum". Genevae 1717, bestehend aus zwei dicen Bänden in Große Folio. In beiden Bänden besindet sich auf einem freien Blatte dem Titel gegenüber solgende Inschrift in sehr großen Buchstaben von Kortums Hand:

<sup>7)</sup> Wish. Ludwig Döring, der Sohn des Apothekers Pet. Ludw. Döring in Bochum: De Pelvi ejusque per Animantium Regnum Metamorphosi. Dissertatio inaug. Zootomico-Physiologica." Berolini 1824. Dr. Döring 30g 1829 nach Düsseldorf, wo er auch starb.

Gesundheit ein Opfer seiner Gewissenhaftigkeit und seines rastlosen Eisers geworden. "Ich muß wirken, solange es Tag ist!" hatte er oftmals seinem besorgten Bater zugerusen, aber der Tag neigte sich ihm nur zu bald. Ein erst unbedeutender Hukten nahm in der Folge einen schwindsüchtigen Charakter an und führte allmälig sein Ende herbei. Der arme verlassene Bater sollte nicht lange nach diesem bitteren Berlust zweimal einen gefahrvollen Sturz vom Pferde erleiden, sodaß er schwer verletzt wurde und die Folgen hiervon noch in den letzten Wochen seines Lebens spürte. Die glückliche Berheiratung seiner Enkelin im Jahre 1811 erheiterte ihn wieder, und bald sollte er auch Urenkel auf seinem Schose wiegen.¹) Daß ihn auch das höhere Alter nicht gänzlich der poetischen Gabe beraubte, bewies er noch in den spätesten Jahren bei frohen und freudigen Familienereignissen durch manches zartgefühlte sinnige Gelegenheitsgedicht.

Je näher ber Abend seines Lebens kam, besto trüber wurden ihm die Tage. Des Alters größere Reizbarkeit verdichtete nicht selten dieses Dunkel. Dazu kam, daß er selbst nicht fühlte, wie er in mancher Hinsicht, besonders seiner Hauptwissenschaft, die in den letten Dezennien so große Schritte voraus getan, sich übersebt hatte. Seine satyrische Laune nahm einen beißenden Charakter an, die seine wirklichen oder eingebildeten Gegner oft bitter empfinden mußten. Doch noch sollten ihn zwei selten schöne Feste erheitern.

Am 17. Mai 1816 war sein Dottor-Jubiläum. Ohne sein Bissen hatte dieses einer seiner Freunde im "Bestfälischen Anzeiger" angekündigt, und um so sestlicher wurde es begangen. Den Ansang des Tages seierte er in frommer Stille durch ein herzers hebendes Gebet, das er ausschiebe. Bon allen Seiten beeiserten sich Freunde und Dankbare, deren innig geschätzter Arzt er war, ihn mit Glückwünschen und freundlichen Gaben zu überraschen. Bon sern und nah langten Beweise der herzlichsten Teilnahme an. Aus einer mit Blumen bekränzten, gleichfalls aus Dankbarkeit überreichten silbernen Schüssel lag ein versiegeltes Schreiben vom Landesdirektor Freiherrn von Romberg, und in dasselbe einzgeschlossen ein Kadinetsschreiben des huldreichen Königs mit dem hofrats-Patente. Doch besonders erfreulich war es für den Jubelzgreis, als sein Enkel, Dr. Fluegel, ihm von der Duisdurgischen medizinischen Fakultät ein Ehrenprogramm behändigte.

Zwei Jahre nach biesem Amtsjubiläum seierte er im engen Familienkreise am 7. Juni 1818 seine goldene Hochzeit.

<sup>1)</sup> Henriette Döring, heir. 6. 12. 1811 Dr. med. C. Fluegel in Bochum, geb. 8. 12. 1785; starb 3. 4. 1850. Aus dieser Ehe entsprossen zwei Söhne: Carl Fluegel, Apotheter, und Otto Fluegel, Weinhändler in Bochum. Bon den beiden anderen Enkelinnen heir. Her min e Arnoldine Döring 1820 den Apotheter Theod. Löbbede in Duisdurg, die jüngste, Soph. Toroth. Karoline 1821 Constantin Brindmann in Bochum.

Obgleich schon 75 Jahre alt, war er noch immer vom Worgen bis jum Abend beschäftigt, bichtete, malte, gab guten Rat, wenn seine alten Freunde ihn im Hause barum ansprachen, ging auch, solange es seine Kräfte erlaubten, in einen engen Gesellschaftsverein, ben er stets durch seine gute Laune erheiterte. Im Jahre 1823 nahm sein Körper sichtbar ab, doch hielt er sich aufrecht und ging wenigstens zu seiner in der Nähe wohnenden Tochter, solange es möglich war. Dies wurde ihm aber durch zunehmende Schwäche im folgenden Jahre versagt. Sein lebhaftes Temperament wendete sich nun auf Gegenstände, die ohne große Anstrengung im Saufe ihm Unterhaltung gewähren konnten. Besonders traten seine Lieblingsgegenstände hervor, benen er von Jugend an so gern manche Stunde gewidmet hatte, nämlich Malerei, Bergleichen ber verschiedenen Sprachen und Schriftzuge, auch der orientalischen, und die Botanik. Er illuminierte noch eine Menge Pflanzenabbrude und sammelte jene schon angeführten Alphabete von 39 verschiebenen Sprachen.

So wirkte er noch immer und freute sich, wenn seine Freunde ihn besuchten, in deren Nähe er dann für einige Stunden die Schwäche seines Körpers gar nicht spürte. Doch im Juli 1824 überwältigte sie ihn so sehr, daß er sich zu Bette legen mußte. Jest kamen die Boten des Todes mit schnellen und sichtbaren Schritten, und heftige Schmerzen erwirkten in ihm die Sehnsucht nach seiner Auflösung, welche nicht mehr fern blied. Der Augen Licht erlosch allmälig, aber die Gegenwart des Geistes verließ ihn nicht bis in der Nacht vom 15. auf 16. August, da er sanft entschlief. —

4.

## Rachträge

## ju bem Berzeichniffe ber Schriften Dr. R. A. Rortums.

A. In vorliegendem Buche werden noch genannt:

- 1. Über Schlafreben, Nachtwandeln, Hellsehen, Magnetismus und Alp. Hamm 1819.
- 2. Gin Auszug aus biesem Berke: Die Geschichte einer Somnambule (Elisabeth Schlunz).1)
- 3. Ein botanisches Werk von mehr als 4000 Pflanzenabbrücken, die er selbst illustriert hat.

<sup>1)</sup> In Nr. 5 bes "Wests. Anzeigers" von 1819 findet sich darüber: "Lite-rarische Anzeige". — Bei Schulz und Wundermann erschien "Kurze aber getreue Erzählung der, solange die Welt steht, unerhörten Geschich ich te einer Somnambule, genannt Elsaber Schlunz, welche von vornehmen und geringen, männlichen und weiblichen, alten und jungen, gelehrten und ungelehrten, einheimischen und fremden Personen sorgsättig untersucht ist und bezeugt werden kann. Ein Anhängsel zur Jobsiade. Bon Dr. C. A. K., Schildburg, gedruckt in diesem Jahr. (Preis 4 Gr.)

- 4. Alphabete von 39 verschiebenen Sprachen, von benen jedes mit dem Spruche in dieser Schrift schließt: Bom Aufgange der Sonne bis zu ihrem Niebergange sei gelobet der Name des Herrn.
- 5. Eine Sammlung von Bruftbildern berühmter und berüchtigter Berionen. 12 bide Folianten.
- B. Hieran schließe ich an eine Reihe von Aufsätzen und selbständigen Büchern Kortums, welche ich im Laufe des Jahres gesammelt habe:
  - 6. Biele Auffätze im "Bestfälischen Anzeiger", Dortmund bei Mallindrodt, von 1799 ab; z. B.:

#### 1799. —

- a) Aber die in Bochum errichtete Erziehungs-Anstalt für junge Frauenzimmer. S. 299—301. S. 532—533.
- b) Beschreibung und Empfehlung der Konchiliensammlung des Apothekers Döring, welche aus mehreren tausend Stücken besteht. S. 584—585.
- c) Anweisung zum Ausstopfen ber Bögel. S. 779.
- d) Hauswirtschaft. Noch ein Kaffee-Surrogat, das beste von allen bisher bekannten. Dr. K. empfiehlt als solches "dicke Bohnen in Wasser aufgeweicht, gespalten, schnell getrocknet und geröstet wie Kaffeebohnen. S. 981.
- e) Über das Provinzial-Bolksmärchen vom ehemaligen Kobold zu Harbenstein a. d. Ruhr. S. 1122; 1155.

#### 1800. —

- a) über Lycopodium Bovista, ber gemeine Bovist, einen großen Schwamm. S. 1361—1363.
- b) Pastellgemälbe zu fizieren. S. 1483.
- c) Merkwürdige Bestfälinger. Etwas über den russischen Grafen von Oft ermann. S. 1489—1498.
- d) Faben aus der Sonnenblumenpflanze. S. 1549. usw. 1802 beginnen die Artikel über, gegen und für die "Hermestische Sermestische Gesellschaft, welche damals viel Staub auswirbelte, verdient eine besondere Bearbeitung.
  - 7. Bon ben mannigfachen Arten bes Brods verschiebener Bölfer. In ben Duisburger gelehrten und gemeinnütigen Beiträgen. 1778. 16. 17. und 18. Stüd.
  - 8. Eine Berteidigung der Lebensart der Bilben und der Borzüge derselben vor der Lebensart der Europäer, in einem Briefe. Ebendas. 1778. St. 31—34.
  - 9. In den Riederrheim. Unterhaltungen. Besel bei Röber. Monatsschrift 1791.

Seite 114. Kräftige Leichenrebe über Friedrich b. Großen. " 120. Auffallendes Beispiel des Wiedervergeltungsrechtes, eine wahre Anekdote.

" 228. (April 1791.) Nachricht von einer Freischule, welche der Freiherr von der Reck zu Overdiek errichtet hat.

August 1791. Schreiben über die Unruhen, welche in Bochum bei ber letten Besetzung der luther. Predigerstelle vorgekommen sind.

- C. Zum Schluß die schon in den "Rhapsodien" kurz erwähnten Schriften aus dem 19. Jahrhundert:
- 10. C. A. Kortum, der Arzneikunde Doktor und Bergarzt, gibt von dem Nutzen und von der Bearbeitung der Rumfordschen Suppe ausführliche Nachricht. Duisburg 1801.
- 11. C. A. Kortum, der Arznei Doktor und Bergarzt der Wärstischen Provinz und Stadtarzt zu Bochum. Über die Unsich äblich keit der Kirch höfe und Begräbnisse in Städten und Dörfern. Osnabrück 1801.
- 12. Einfälle in frohen jugendlichen Stunden im Kreise seiner Freunde. Bom Berfasser der Johiade. a) 56 Kätsel in Bersen nebst Auflösung. b) Berschiedene Endreime. c) Abams Hochzeitsseier. (Neudruck 1873. Mülheim a. d. Ruhr.)
- 13. K. A. Kortum. Beschreibung einer neuentbectten alten germanischen Grabstätte nebst Erklärung der darin gefundenen Altertümer. Dortmund 1804.
- 14. Der Kaffee und seine Stellvertreter. Leipzig 1809. Bei Heinr. Buschler in Elberfeld gebruckt.
- 15. Carl Arnold Kortum, der Arzneigelehrtheit Doktor und Bergarzt. Skizze einer Zeit- und Litterargeschichte der Arzneiskunst von ihrem Ursprung bis zum Ansange des 19. Jahrh. Für Aerzte und Nichtärzte. Mit des Verfassers Portrait. Unna (J. A. Hesselmann) 1809. 733 Seiten in 8°. Wohlse ist ere Ausgabe (genau mit der vorstehenden übereinstimmend), ebenfalls mit Portrait. Leipzig bei Jmmanuel Müller (in Kommission).
- 16. Dissertatio medica de diversitate dolorum abdominalium.
- 17. Das in der Lippe gefundene Urushorn und der Zahn des Abulabaz. Ein Beitrag zur vaterländischen Naturgeschichte der älteren Zeit. Hagen 1813.

5.

## Das 50jährige Dottor-Jubilaum Kortums am 17. Mai 1816.

In den "Rhapsobien" gedenkt Kortum bieses Tages mit folgenden Worten: "Ich seierte im Kreise meiner Familie und Freunde

am 17. Moi 1816 als 50jähriger Jubilarius mein Doktorfest. Der König felbst munschte mir Glud bazu in einem von ihm unterichriebenen Rabinettsbrief, und es wurde mir biefer burch ben Brafett von Romberg grade am Jubeltage nebst dem Hofrathspatent zugefertigt. Auch die Duisburgische Akademie, auf welcher vor 50 Jahren meine Promotion geschah, ließ mir ein im schönsten Latein abgefaßtes Programm einhändigen. Jener Tag war der frohste meines Lebens." —

Die vorstehend erwähnten Gratulationsschreiben sind für die Beurteilung der Wirksamkeit Kortums so bezeichnend, daß es sich

verlohnt, sie der Bergessenheit zu entreißen.

Schreiben bes Krönigs Friebr. Weilhelm III. An

> den Doktor und Bergarzt Carl Arnold Kortum in Bochum.

Es steht Ihnen in Gemäßheit der mir gewordenen Benachrichtigung, am 17. f. Monats, das seltene Glud bevor: Ihr 50jahriges Amtsjubilaum als prattischer Argt feiern zu konnen.

Das einstimmige Urtheil über die ausgezeichnete Berdienste lichkeit, mit welcher Sie in Ihrem mühevollen Berufe das Bohl ber Menschheit zu befördern gesucht haben, und die unzweideutigen Beweise ber Treue und Anhänglichkeit, welche das Baterland während der langen Dauer Ihres ärztlichen Wirkens bei jeder sich dargebotenen Beranlassung von Ihnen erhalten hat, geben Ihnen die gegründetsten Ansprüche auf Meine wohlwollende Theilnahme an einem für Sie und Ihre zahlreiche Familie ebenso merkwürdigen als glücklichen Ereignisse. Zur Bethätigung berfelben lege ich Ihnen den Charatter als Hofrath hiermit bei, habe Ihnen das desfalsige Patent gebühren- und koftenfrei ausfertigen lassen und übersende Ihnen dasselbe anliegend mit dem aufrichtigen Bunsche, daß es Ihnen noch lange vergönnt sein möge, Sich dieses wohlverdienten Anerkenntnisses zu erfreuen.

Berlin, den 25. April 1816.

Friedrich Wilhelm.

Diplom der Duisburger Universität.

Die zu bem seltenen Ehrenfeste eigens herübergekommenen Brofessoren der Medizin in Duisburg, Gunther und Carftanjen,1)

<sup>1)</sup> Dr. Daniel Eberhard Günther, ordentlicher Professor Wedizin an der Universität zu Duisdurg seit 1777.
Dr. Cont. Jacob Carstanjen, Prosessor der Medizin ebendaselbst seit1788.
Es waren die letten Prosessor der medizinischen Fasultät der Duisburger Universität, welche befanntlich 1818 aufgehoben wurde, und man darf annehmen, daß dies die lette berartige Amtshandlung berselben gewesen ift.

als Bertreter der medizinischen Fakultät daselbst, überreichten ein "in klassischem Latein, im Lapidarstil" geschriebenes Diplom, welches

in der Übersetzung folgenden Wortlaut hat:

"Bie die hohe, vieljährige, ihr Haupt wolkenhoch tragende Eiche festen Stammes den tobenden Stürmen unerschütterlich widersteht, und, selbst blitzetroffen, mit neuem Grün sich kleidend und mit ihrer Kraft die jungen Zweige und zarten Sprößlinge wider der Better Ungemach schirmend, dem müden, vom heißen Sonnenstich erschöpften Wanderer unter ihrem schützenden Schatten Erquickung andeut und ihm tiefe Gebete für das höchste Wesen entlokt: so wird unser Flehn feuriger zum Himmel noch, wenn der weise Sterbliche, das höchste und vollendetste Werk der Göttlichen Liebe, seine Tage nach dem Willen des gnädigsten Erbarmers dis zum spätesten Abend des Lebens gemeinnüßig und wohlthätig fortsett.

Das thut noch in Bochum ein trefslicher Greis, der verdiente Bergarzt Herr Karl Arnold Kortum, welcher vor 50 Jahren (1766) von unserer Fakultät wegen seiner ausgezeichneten physikalischen und medizinischen Kenntnisse mit dem Doktor-Lorbeer geschmückt ward, und anspruchslos, mit deutscher Treue und Redlichkeit, dem hohen Königshause von Herzen ergeben, der Chemie, Metallurgie, Hermetik, Philosophie, Dichtkunst und alter Geschichte wichtige Dienste leistend, ein ebenso beliebter Schriftsteller als glücklicher und menschenfreundlicher Arzt, ein schön

leuchtender Stern des Berdienstes war.

Der Herr ber Heerschaaren segne es baher zu seiner Ehre, zur Zierde der Bissenschaften, zum Heil der armen Leidenben und zum Ruhm der Aerzte, wenn die medizinische Fakultät zu Duisburg den gelehrten und verdienstvollen Herrn Karl Arnold Kor-tum heute, — den 17. Mai 1816 — wegen Seines zur Ehre Cottes und zum Heil der Menschen fünzig Jahre lang wohlsverwalteten Tagewerks, am Abend Seines Lebens zum höchsterbienten Doctor Medicinae Jubilarius proklamiert." —

Eingeleitet wurde die Feier durch folgenden Hinweis des in

Dortmund erscheinenben Bestfälischen Anzeigers1):

Jubiläum eines mertwürbigen Westfälingers.

Ein Ehrenmann Westfalens seiert in diesen Tagen, am 17. Mai, sein ärztliches Jubiläum, der Herr Dr. und Königl. Bergarzt Karl Arnold Kortum zu Bochum, einer der ausgezeichenetsten Schriftsteller Westfalens. Er hat manches geschrieben, was ihm unter Deutschlands Schriftstellern einen ehrenvollen Kong gewährte; diejenige schriftstellerische Arbeit, welche ihm in der Literaturgeschichte Deutschlands einen ausgezeichneten Kamen erhalten wird, ist seine Jobsiade, ein komisches Helbengedicht,

<sup>1)</sup> Zugabeblatt zum "Bestf. Anzeiger", Nr. 4a von 1816.

welches mit Blumauers travestierter Aeneide wetteisert und diese überlebt hat, indem es fast keine Gegend Deutschlands gibt, wo sie nicht dis ouf den heutigen Tag häusig gelesen wird. Sie ist ein reiches Produkt an Laune und Bit, der Gebildete wie der Ungebildete sindet Stoff zu unwillkürlichem Lachen, und ist daher zur Aufsheiterung im menschlichen Leben für Jung und Alt geeignet. — Ein Mann, der unser Baterland ehrt, den müssen auch wir ehren. Hoch lebe der achtungswerte Greis, biete das Baterland ihm den Ehrenkranz! Auch den Westfäll. Anzeiger beschenkte er einst mit

manchem trefflichen Auffațe; Dant Ihm! -"

Am Chrentage selbst waren um den Jubilar versammelt außer den schon genannten Bertretern der Universität Duisdurg die nächsten Berwandten und zahlreiche Freunde. Der — schon oben unter 3. genannte — Hofrot Baehrens überraschte den Geseierten mit einem Glückwunsche Programm, und der Bürgermeister von Bochum, Jacobi, überreichte demselben auf einer eigens zu diesem Zweck gesertigten und bekränzten silbernen Chrenschüssel das Königl. Preuß. Hofrat der Diplom mit einer trefslichen Anrede. Es heißt dann in dem Bericht: "Der so schön überraschte Jubelgreis erwiederte bewegt: "Unerwartet wird mir am Abend des Tages der süsselte Lohn — die Zunge kann seine Schönheit nicht aussprechen, nur das herz sie dankbar fühlen. Freunde! uns Allen wird es Abend. — Lassen Sie uns noch wirken."

Schließlich wurden noch die Glückwunschschreiben des Land = birektors von Romberg, des Königl. Land = gerichts zu Bochum und des Prosessors Carstanjen zu Duisdurg überreicht und das Kabinetsschreiben des Königs vom 25. April verlesen. Eine Festtafel beschloß den schönen Tag.

6.

Ueber das

## 50 jährige Chejubilaum Kortums

bringt der Bestfälische Anzeiger1) nur folgende kurze Notiz:

"Gestern feierten wir im frohen Kreise der nächsten Lieben, nämlich unserer Tochter, fünf Enkel und drei Urenkel, den Gedächtnistag unseres vor 50 Jahren geschlossenen Ghebundes.

Bochum, den 8. Juni 1818.

Dr. K. A. Kortum, Königl. Preuß. Hofrath Helene Margareta Kortum, geb. Ehinger.

<sup>1) 1818,</sup> Ar. 47. Es mag hier die Bemerkung eingeschaltet werden, daß die She des Apothekers Pet. Ludwig Döring und der Henriette Kortum am 20. Aug. 1816 gerichtlich geschieden war. Kortum selbst macht dies unterm 1. Septbr. 1816 im "Bestf. Anzeiger" (Ar. 74) bekannt. Aus diesem Anlaß erwuchsen den alten Leuten offendar manche Sorgen, und dies wird auch wohl der Grund sein, weshalb von einer öffentlichen Feier abgesehen wurde.

7.

## Dr. Johann Rarl Arnold Kortum.

Mein seliger Sohn, sagt Kortum in den Rhapsodien, Dr. Joh. Karl Arnold Kortum wäre gewiß ein rüstiger Schriftsteller geworden, wenn er länger gelebt hätte. Er hinterließ eine wichtige selbst geschriebene Schrift "Signa ex ladis", welche den größten Beifall sand und in Semiologischen Sammlungen neu abgedruckt worden, ferner eine außerordentlich prächtige Sammlung lebendiger ausgestlebter Kräuter. Er schreb auch ein Gesundheitsbüchlein für Bergleute<sup>1</sup>). . . "Das Absterben meis nes Sohnes war der herbste Schlag, welch er mich treffen konnte. Mit ihm welkten meine Lebensfreuden."—

Es ist also wohl angezeigt, daß wir uns auch an dieser Stelle mit dem Sohne beschäftigen und ein kurzes Lebensbild von ihm entwerfen.

Johann Karl Arnold Kortum ist geboren in Bochum am 23. Aug. 1772; er zeigte, zur großen Freude seines Baters, schon früh Neigung zum Studium, namentlich der medizinischen Wissenschaft, welche von Letterem wesentlich dadurch gefördert wurde, daß er ihn schon vom 15. Lebensjahre ab in die Grundwissenschaften selbst einführte.<sup>2</sup>) Daß hierzu auch Anatomie gehörte, bezeugt das oben erwähnte in meinem Besitze besindliche Buch.<sup>3</sup>)

Die einliegenden Handzeichnungen scheinen beim Unterricht des Baters benutt zu sein. So vorbereitet, brachte im Frühjahr 1792 Kortum selbst seinen Sohn zur Universität nach Duisdurg und empfahl ihn seinem alten Lehrer Professon Leiden sit en sir ost. — Nachdem Joh. Karl Arn. Kortum im Jahre 1795 seine Studien vollendet, erward er daselbst auf Grund einer vielbelobten Dissertation die medizinische Dottorwürde. Der Titel dieser von Prof. Günther gegengezeichneten Dissertation, welche mir im Original-Manustript vorliegt, lautet:

## Dissertatio inauguralis medica sistens Signa ex Labiis

Quam Annuente Summo Numine et Authoritate atque Decreto Celeberrimae et experientissimae Facultatis Medicae in Academia Regia Duisburgensi pro Gradu Doctoris Medicinae et Chirurgiae summisque in arte medica Honoribus,

<sup>1)</sup> C. A. Kortum, Dr., Sfizze einer Zeit- u. Literargesch. ber Arzneisfunst. Leipzig 1808. Seite 466.

<sup>2)</sup> Bgl. auch bie oben unter 3. abgebruckte Biographie.

<sup>3)</sup> Bal. E. 160, Anm. 1.

Privilegiis et immunitatibus rite legitimeque acquirendis Publice defendet ac placido Eruditorum examini submittit

Auctor Joannes Carolus Arnoldus

Kortum, Bochumia Marcanus.

Gewidmet ist die Dissertation dem Dekan und den Prosessoren, vornehmlich denen der medizinischen Fakultät. und seinem hochverehrten Voter.

Bon Duisburg begab sich ber junge Doktor behufs Vollenbung jeiner Ausbildung nach Berlin, von wo er 1797 nach Bochum zurudfehrte, um seinem Bater bis zu seinem im Jahr 1808 erfolgten Tobe zu affistieren. Hier schrieb er, wie schon erwähnt, 1797 ein "Gesundheitsbüchlein für Bergleute". Der Titel lautet: Gefund heits = für Bergleute von Johann büchlein Rortum, ber Argn. und Bunbargn. Arnold Dottor und abjungirtem Bergarat. Mit Upprobation bes Königl. Preuß. Obercollegi i Mebici. Dortmunb, verlegt unb gebruct bei H. Blothe und Comp. M. M. 1798.

In der Vorrede, datiert Bochum, im Maimonat 1798, sagt er u. A.: "Es ist für eine Menschenklasse geschrieben, deren Arbeiten an sich mühvoll und beschwerlich sind, und welche vielen Krank-heiten, sowohl äußerlich als innerlich unterworfen ist."

Das Büchelchen fand eine so günstige Beurteilung, daß der König von Preußen dem Verfasser folgendes Belobigungsschreiben überreichen ließ.

#### Bohlgelehrter lieber Getreuer!

Ich habe die von Euch, unterm 16. dieses Monats eingesandte Schrift über die Erhaltung und Beförderung der Gesundheit der Bergleute, mit um so größerem Bergnügen aufgenommen, als selbige für diese nüßliche Wenschenklasse gewiß beträchtlichen Bortheil stiften wird, Ihr auch durch das dem Bestfälischen Oberbergamte mit dem Manuscripte dieses Berks gemachte Geschenk einen Beweiß Eurer Uneigennüßigkeit und rühmlicher Bemühungen, Gutes zu verstreiten, gegeben habt. Ich danke Euch daher aufrichtig für die Mittheilung der gedochten Schrift und habe Euch solches hierdurch in Antwort zu erkennen geben wollen, als Euer gnädiger König.

Popdam, den 30. Oktober 1798.

An den Doktor Joh. Carl Arnold Kortum zu Bochum.

Nachdem er schon lange gekränkelt, aber tropbem seinen Berufsgeschäften mit Eiser nachging, erlag er seinem tückischen Leiben im Jahr 1807.

8.

#### Biffenichaftliches Gutachten bes Dr. A. A. Rortum,

erstattet auf Requisition des Landgerichts Bochum im Jahre 1783.

Nachstehendes "Attestatum" fand ich im Original vor langen Jahren bei Bearbeitung des Archivs des Hauses Dahlhausen (Familie von Düngelen) bei Bochum und nahm Abschrift davon. Das Schriftstück ist auf einen Foliobogen von starkem Papier sehr sauber, zum Teil mit kräftiger Frakturschrift von Kortum selbst ge- und unterschrieben.

Attestatum physico-medicum.

Praef. Bochum d 30. Apr. 1783; muniatur charta legali.

Auf Requisition eines Hochlöbl. Landgerichts zu Bochum, habe ich Endesunterschriebener mich heute dato, Frühmorgens nach dem adligen Hause Dahlhausen verfüget, um

1. Den Gemüths-Zustand des älteren Freiherrn von Tüngelen zu prüfen und davon pflichtmäßig zu referiren;

ferner

2. Ein Gutachten abzustatten, ob Derselbe zur Ausschwörung eines Eides gänzlich unfähig sei.

Bas den ersten Punkt betrifft, so hat mein fast ganztägiger Ausenthalt, in der Gesellschaft des gedachten älteren Freiherrn von Düngelen, und die genaue Bemerkung der Antworten, welche derselbe auf die Ihm discursive vorgelegten Fragen gab, auch seine sonsus communis, die Eindildungskraft, die Beurstheilungskraft und Schlußkraft bei demselben äußerst geschwächt, das Gedächtnis aber saft gänzlich verschwunden; welche Schwäschung und Schwindung der SeelensKräfte, teils dem beinahe 79jährigen Alter, teils aber auch den seit einigen Jahren mehrmals erlittenen schweren Krankheiten, in deren Reihe auch ein Anfall vom Schlagsluß war, ohne Zweisel zuzuschen ist.

Was aber den Zten Punkt betrifft, ob gedachter ältere Freisherr von Düngelen zur Ausschwörung eines Eides fähig sei? So kann ich diese Frage, da sie außerhalb der Grenzen eines Arztes und blos rechtlich ist, nicht anders beantworten, als bedingungssweise, nemlich:

Wenn nach den Rechten zur Schwörung eines Eides Keiner zugelassen werden darf, bei welchem die Hauptkräfte der Seele teils gänzlich verschwunden, teils sehr geschwächt sind; wenn ferner

bie einen ganzen Tag burch geführten Reben und gegebenen Antworten, welche alle eine solche Schwäche bes Geistes verriethen, zur Ueberzeugung, daß die Seelen-Kräfte wirklich teils verschwunden teils vermindert sind, hinreichen können, und wenn endlich dabei solche körperliche Ursachen vorhanden sind, wovon man a priori weiß, daß selbige gar wohl die Wirkungen der Seele in den Organen der innerlichen und äußerlichen Sinnen schwächen und hindern können, z. B. hohes Alter und erlittene Krankheiten, besonders solche Krankheiten, welche das Nervenspitem zerrütten;

So kann ber ältere Freiherr von Düngelen nicht zum Gibe gelassen werden, weil sich die bemelten Umstände alle bei Demselben vereinigt befinden.

Welches dan hiemit pflichtmäßig attestire und referire.

Dahlhausen, d. 25. Apr. 1783.

C. A. Kortum M. Dr.

Designatio Deservitorum itinere, Diaetis ex ret. 4 r. br.

### Nikolaus Kindlinger.

Beiträge zu seiner Lebensgeschichte und Witteilung von Originalbriefen.

Wilhelm Grevel.

#### Nikolaus Kindlinger.

## Beiträge zu seiner Lebensgeschichte und Mitteilung von Originalbriefen.

Bon Bilhelm Grevel.

II.

Kindlinger ist ein so bebeutender Geschichtsforscher und hat sich um die Geschichte Bestfalens und insbesondere der Stadt und des Stifts Essen so hervorragende Berdienste erworben, daß es sich wohl verlohnt, auch nach seinem Beggange aus hiesiger Gegend seinen Lebensgang und seine Tätigkeit weiter zu verfolgen.

seinen Lebensgang und seine Tätigkeit weiter zu verfolgen. Rach Essen kam Kinblinger am 26. Au n i 1795. und

Nach Essen kam Kindlinger am 26. Juni 1795, und vom 27. Juni datiert sein Anstellungs. Detret. Die Berhandlungen begannen 1794. Am 3. Dezember der dieses Jahres wurde den Landständen des Stifts die Absicht der Regierung mitgeteilt, das Archiv und die Registratur ordnen zu lassen, und über die erforderlichen Kosten verhandelt. Es soll ein tüchtiges Subjekt bezeichnet werden, und die Stände erworten, daß die Fürst-Abtissin die Hälfte der Kosten trage. Es heißt dann: "Da Ihro K. H. Sich längst bereits ggdst. entschlossen haben, auf Höchsteigene Kosten die Registratur und Archiv in Ordnung bringen zu lassen, zugleich auch zu diesem Geschäfte die Anstellung des Archivari Kindlinger gnädigst genehmigt haben, Soll, sobald es Zeit und Gelegenheit zuläßt, mit dem Kindlinger wegen der Einrichtung accordiert und mit dem Geschäfte selbst derAnstang gemacht werden."1)

1795, den 8. Juli. Hofrat Callenberg referiert, daß in Berfolg des Beschlusses vom 3. Dezember 1794 der Geistliche, Archivar Kindlinger es übernommen habe, das hiesige Archiv und die Registratur in Ordnung zu bringen. Derselbe sei am 26. Juni d. J. hergekommen, nachdem er den ihm vom Oberst-Hofmeister (Grasen von Aicholt) gemachten Vorschlag, pro Tag 2 Kthl. Klevisch zu empfangen, angenommen hatte. Er legt zugleich den Entwurf der deskalsigen Instruktion, Eides-Formel und Anstellungs-Dekret vor.

1795, den 17. Juli. "Der Geiftliche Rikolaus Kindlinger ift heute über die Bearbeitungs-Geschäfte bes Fürstl. Regie - rungs-Archivs und Registratur nach vorläufiger

<sup>1)</sup> Königs. Staatsarch. Duffelborf. Stift Effen, Regier.- Protofolle de 1794 und 1795.

Unterzeichnung ber von ihm durchgelesenen schriftlichen Instruktion gehörig verpflichtet und hat den vorgeschriebenen Eib geschworen." Es wird dies den Ständen mitgeteilt, mit dem Bemerken, daß Nikolaus Kindlinger im Gefolg Höchsten Rescripts, vom 27. Juni 1795 an zurechnen, täglich 2 Rthl. zugelegt seien.

Seine amtliche Tätigkeit in Essen beenbete Kindlinger an s fangs März 1802; die Regierungs-Protokolle<sup>1</sup>) geben auch hierüber Aufschluß: Essen, den 17. März 1802. Die Abreise des Archivars Kindlinger betreffend. "Dann wird bemerkt, daß der Archivarius Kindlinger vor ungefähr 14 Tagen von hier abgereist sei, nachdem er vorher seine gesertigten Arbeiten und Verzeichnisse ber Fürstlichen Regierung überliefert." —

Borab sei noch bemerkt, daß Kindlinger, nachdem er schon im Jahre 1775²) das Archiv auf Haus Belen im Hochstift Münster und 1776³) das zu Heeßen bearbeitet hatte, um 1789 während seines Ausenthaltes in Münster aus dem Minoriten-Orden, dem er lange Jahre angehört hatte,⁴) ausgetreten war. Als er dort im Jahre 1787 den ersten Band seiner "Münster isch en Beisträget herausgab, nennt er sich auf dem Titel "Benant iuß Kindlinger". In der Borrede, datiert Münster, den 17. April 1790, sagt er: "Ich habe nun nichts mehr zu erinnern, als daß ich seit der Zeit, da Seine jest lebende päpstliche Heiligkeit mich vom Minoriten-Orden lossprachen, wieder meinen Tausnamen "Nikolaus" angenommen habe."

Um diese Zeit, überhaupt während seines Ausenthaltes in Westsalen und in der Stadt Münster hatte er anscheinend mancherlei Täuschungen und auch Kräntungen zu erdulden; die Ungunst der Zeitverhältnisse mochte auch dazu beitragen, daß er mit seinen literarischen Arbeiten wenig gelblichen Erfolg hatte und meist nicht einmal die Drucksoften ersetzt bekam. Er schreibt an Riesert: "Bon mir ist wenig oder garnichts mehr zu hoffen, nicht meines Alters wegen, sondern weil ich, aller Unterstützung entblöst, nicht die Drucksosten aus dem wenigen Absat wieder herausdringen kann; sonst würde ich wenigstens meine "Sammlung merkwürdiger Urs

<sup>1)</sup> Kgl. Staatsarch. Düsselborf. Stift Essen. Protocolla Regiminis

<sup>2)</sup> Borrebe zu seiner Schrift "Nähere Nachrichten vom ältesten Gebrauch b. Siegeloblaten u. d. Siegellads. Dortmund und Essen 1799.

3) S. ben Originalbrief d. d. Essen, ben 3. Juli 1800.

<sup>4)</sup> Er sagt selbst in der Borrede zum 1. Bbe der Münster. Beitr., d. d. Münster in B., den 14. Jan. 1787: "... daß man mich, der ich seit meinen Jugendjahren nur in einem Kloster sebte ... des Stils halber entschuldigen werde." — Nach Ra g m a n n, Münsterl. Schriftsteller, Lingen 1824, S. 87, ift K. 30 Jahre Minorit gewesen. — Man vergl. auch Kindlingers Brief vom 13. Febr. 1787 am Schlusse dufsates.

tunden" fortgesetzt haben. Aber hiervon hat Fleischer in Leipzig nur 74 Exemplare abgesetzt und mir dafür 18½ Athl. berechnet."

Außerbem hatte seine Gesundheit gelitten. "Weinen Augen, die sehr geschwächt sind, und meinem Körper, dem die sitzende Lebensart Gicht und andere Zufälle zugezogen, din ich Ruhe und eine andere Lebensweise schuldig." In dieser Stimmung wird ihm auch folgender Bers in die Feder geflossen sein, welchen ich im Tom. 120 seiner Manustripten-Sammlung und zwar auf der Innenseite des Deckels, von seiner Hand geschrieben, fand:

"Grab, freunblicher Alter, mein Grab! Ich sehne mich innig hinab. D könnt' ich schon heute erblassen; Ich stehe verweist und verlassen, Kein Herz mit mir vereint, Kein Auge das einst mich beweint."

Diese Berhältnisse veranlaßten ihn wohl, im Jahre 1801 die Anträge des clev.-märkischenStände-Direktors Frhrn. von Hövel, eine Archivar-Stelle zu übernehmen. abzulehnen.\(^1) Daß Kindlinger hier in Essen durch Bermittlung des Hofrats Biesten vom damaligen Oberpräsidenten Freiherrn von Stein auch Anträge gemacht sind, in den preußischen Staatsdienst als Archivar einzutreten, dürste wohl noch nicht allgemein bekannt sein; ich werde darauf unten zurücksommen.

So verließ er mit bitteren Gefühlen und krankem Körper unsere Gegend, für die er soviel gearbeitet, um in seiner Heimat die Ruhe zu suchen, nach welcher er sich so sehr sehnte. Es sollte aber nur eine vorübergehende Ausspannung sein. Bor seinem Beggange suchte Kindlinger einen Teil seiner Bücher und Manuskirpte möglichst zu Geld zu machen; er ließ dieselben am 14. Febr. 1803 und solgenden Tagen in Münster meistbietend verkaufen. Die gedruckten Kataloge waren vorher verschickt worden.

Nachdem er in Essen seine Aufgabe gelöst und dann, wie es iheint, auch in Münster noch allerlei geordnet hatte, zog sich Kindlinger im Sommer 1802 nach Neudorf bei Estville im Rheingau, seinem Geburtsort zurück; er lebte dort, wie er unterm 9. April 1803 shreibt²) "im frohen Zirkel der Meinigen". "Meine langjährige sitende Lebensart hat mir eine Krankheit zugezogen, die mir in den letten Bochen hart zusetzte. Zett bessert es sich merklich, ich komme zu Kräften, kann wieder gehen und schreiben."

Die Besserung seines Gesundheitszustandes veranlaßte ihn auch wohl, zuerst zeitweise, dann dauernd nach Mainz, wo er mehr Antegung und Berkehr fand, überzusiedeln. Hier finden wir ihn

<sup>1)</sup> Siehe ben mitgeteilten Orig.-Brief vom 22. März 1801 im 30. Heft 3. 127 b. Beitr.

<sup>2)</sup> Bergl. ben Orig.-Brief am Schlusse bieser Mitteilungen.

schon 1803 wieder mit Studien eifrig beschäftigt. Er hatte nicht nur den größten Teil seiner Manustripte bei seinem Fortgange aus Westfalen mitgenommen, sondern fand in Mainz, wo er seine erste Schuldildung genossen hatte, mehrere alte Bekannte und Gleichgesinnte.

Im Sommer 1804 kaufte sich Kindlinger, mit dem Borsate, Mainz nicht mehr zu verlassen, ein eigenes Haus daselbst und zwar Kr. 105 in der großen Pfaffengasse.') Dies hielt ihn indeß nicht ab, sein geliedtes stilles Reudorf von Zeit zu Zeit wieder aufzusuchen; so veröffentlichte er von dort:

"Sammlung merkwürdiger Nachrichten und Urkunden für die Geschichte Deutschlands, Leipzig 1806. (Borrede: Neudorfim Rheingau, den 24. März 1806)", ebenso später:

"Geschichte ber Deutschen Hörigkeit, Berlin 1819." (Borrede: Reuborf im Rheingau, ben 30. Januar 1818.")

Von Mainz aus wurden auch die Unterhandlungen geführt über Kindlingers Anstellung als Archivar in Fulda, und zwar im Jahre 1805. Die Atten darüber finden sich aufbewahrt im Königlichen Staatsarchiv zu Marburg. Sie besginnen mit folgendem Schriftstück:

#### Actum Fulb, 12. Oftober 1805.

Auf höchsten Befehl war der Diplomatiker und Geschichtssichreiber Kindlinger, jest in Mainz wohnhaft, anher berusen worden, um mit ihm zu unterhandeln, ob er etwa die historische Prosessur bei dem hiesigen Lyceum übernehmen und sich zugleich der Bearbeitung und Ordnung des hiesigen sowohl, als der auswärtigen Archive unterziehen wolke. — Die erste Stelle lehnte er ab, weil er zwar aus historischen Untersuchungen und Arbeiten sein Hauptsgeschäft seit mehreren Jahren gemacht, mit Dozieren aber sich nie abgegeben habe. — Dagegen sei er bereit, eine Stelle bei dem hiesigen Archive anzunehmen, auch sich in den auswärtigen Archiven Sr. Hoheit gebrauchen zu lassen, wenn ihm gestattet werden könnte, diese Stelle erst auf nächstkünstigen Ostern anzutreten, weil er vorher seine Privatangelegenheiten in seinem Baterland, dem Rheingau und zu Mainz, wo er sich jest etabliert habe, in Ordnung bringen müsse.

Auf erhaltene höchste Autorisation warb hiernach mit ihm absgesprochen und ihm ein jährliches Gehalt von 900 Fl. vom 1. April f. J. ab dergestalt zugesichert, daß ihm daneben, wenn ihm Geschäfte bei einem auswärtigen Archive aufgetragen würden, außer der



<sup>1)</sup> Briefliche Mitteilung bes Herrn Dekan Kilb zu Neuborf im Rheingau. Kindlinger ist auch niemals Pfarrer in Neuborf gewesen, wie J. Hübners Zeitungs- und Konvers. Lexikon 1825 und Rahmann behaupten. S. auch Annal. d. Ber. f. Nassaussche Altertumskunde u. Gesch.-Forsch. Bd. 11 (1871) S. 366.

Bergütung des Fuhrwerks täglich noch 1 Thlr. an Diäten bezahlt werden solle. —

Kindlinger äußerte babei noch ben Bunsch, daß durch seine Anstellung niemand zurückgesetzt werden möge, indem er keinem der angestellten Diener in Beg treten wolle." —

Originalbrief Kinblingers an Geh. Rat von Arnolbi.

> Mainz, den 27. März 1806. Hochwohlgeborener Herr Geheimer Rath, Enädiger Herr!

Meine Schuldigkeit ist es, Ew. Hochwohlgeboren gehorsamst zu berichten, daß ich meine hiesigen Angelegenheiten beendiget, mein Haus vermiethet und dagegen 2 Zimmer in Fuld für mich mieten lassen. Ich werde, der zwischen Ew. Hochwohlgeboren und mir genommenen mündlichen Absprache gemäß, den 30. März von hier abreisen und den 2. April zu Fuld hoffentlich eintressen, und den solgenden Tag, wenn es Ew. Hochwohlgeboren gelegen kommt, die Enade haben, Ew. Hochwohlgeboren aufzuwarten.

Ich habe inbessen die Gnade zu beharren

Ew. Hochwohlgeboren gehorsamer Diener Nikolaus Kindlinger.

Daß Kindlinger sein Amt pünktlich angetreten hat, geht aus einer Berhandlung vom 1. April, betreffend sein Gehalt und sonstige Bergütungen, hervor; ebenso aus seiner Bereidigung, welche durch eine umständliche Formel am 11. April erfolgte. Trot ber bündigen Abmachungen entstanden doch, als das erste Gehalt ausgezahlt wurde, Meinungsverschiedenheiten, welche zu einem interessanten Briefwechsel führten.

Kindlinger schreibt unterm 5. Juni 1806:

Durchlauchtigster Prinz, Gnädigster Fürst und Herr.1)

Ein Mißverständnis, welches wirklichen Einfluß in das mir gnädigst ausgesertigte Bestallungs-Patent gehabt hat, nöthigt mich, Eurer Hoheit die Geschichte meiner Annahme in Dero Dienst unterthänigst in Erinnerung zu bringen. Als meine Annahme zu einem Archivar von Eurer Hoheit beschlossen war und ich durch Seine Erzellenz den Hr. Geheimen Rath von Arnoldi besragt wurde, was ich für die Bearbeitung des Archives begehrte, war meine Außerung: Wenn Eure Hoheit mir das bewilligten, was mir Se. Erzellenz der Königl. Preußische Staatsminister vom

<sup>1)</sup> Der damalige Fürst von Fulda war der Prinz Wilhelm von Oranien.

Stein burch ben Herrn Hofrath Biesten in Essen für bieselbe Arbeit vor zwei Jahren hätten anbieten lassen, so wäreich zufrieden.

Das Anerbieten aber bestand barin:

- 1. Entweber zwei Reichsthaler täglich, basbei Logis, Holz, Licht und Aufwartung frei, und zwarsolange, bisdas Grafschafts Märtische Landesarchin und bas Stift Werbensche Archiv würden eingerichtet und letteres mit dem schon eingerichsteten Essendischen Archive würden versbunden sein;
- 2. ober auf meine Lebenszeit ein jährlich es Gehalt von 500 Rassenthaler nebst freiem Logis, Holz, Licht, Aufwartung für basselbe Geschäft.

Eure Hoheit wählten hiervon das lettere und ließen mich durch Se. Ezzellenz den Hr. Geh. Rath von Arnoldi wissen, daß ich für meine jährliche Bestallung 900 Gulden Frankfurter Währung und dann noch für Logis, welches man hier nicht wohl geben könne, für Holz, Licht und Auswartung 200 Gulden und zwar in Naturalien nach dem Etatspreise haben sollte. Hiermit war ich zufrieden und nahm den Dienst Ew. Hoheit an, . . . .

... Erst vor einiger Zeit, als ich das erste Quartal erhielt, vernahm ich vom Hr. Hoftammerrath Eberhard, daß die mir gnädigst zugelegten Naturalien unter den 900 Gulden angesetzt und begriffen seien. Wie sehr mich dieses überrascht, besonders bei dem Bewußtsein, nur das Geringste, was ich an mehren Orten haben konnte. begehrt zu haben, läßt sich leicht ermessen. ... (er führt dies noch weiter aus und nimmt an, daß ein Nißverständnis obwalte. Das Schreiben schließt:)

Gestützt auf die Wahrheit der angeführten Thatsachen und dies verbunden mit der Art meiner Beschäftigungen, welche nicht für Jedermann noch für jedes Alter sind, und wobei immer ein Theil der körperlichen Gesundheit ausgeopfert werden muß, verbunden mit der Teuerung der Wohnungen, Lebensmittel und anderer nöttigen Bedürfnisse, die hier im Durchschnitt genommen noch einmal so theuer sind, als in meiner Heimath, verbunden mit dem Diensteiser, den ich in dem mir anvertrauten Geschäfte beweisen werde, und endlich verbunden mit der ganz eigenen Milde Eurer Hoheit, Dienstleistungen großmütsig zu belohnen, lassen mich mit vollem Vertrauen erwarten, daß Ew. Hoheit das zufällig eingetretene Mißverständnis heben und mir nebst meinem Gehalte von 900 Gulben noch 200 Gulben in Natus

ralien gnädigst zulegen werden, weßhalben ich Ew. Hoheit unterthänigst bitte, und mit der tiefsten Ehrfurcht beharre

> Eurer Sobeit unterthänigster Diener Nikolaus Kindlinger.

Wie sodann aus den Akten ersichtlich, klärt sich die Sache auch ganz im Sinne Kindlingers auf, und die Behörben werden angewiesen, ihm alles auszuzahlen.

Anteressant ist ferner noch ein Bericht Kindlingers vom 5. Mai 1806, in welchem er seine Ansichten auseinanderset über die Ordnung eines Archivs überhaupt und über seine hiesige Tätigkeit insbesondere. Es geht daraus hervor, daß er außer dem Archive zu Fulba noch basjenige zu Högter zu bearbeiten hatte; die Reisen

dorthin werden ihm besonders vergütet.

Kindlingers Arbeitstätigkeit in Fulda ist jedenfalls sehr beeinflußt und gestört worden durch die friegerischen Ereignisse der jolgenden Jahre; schon 1806 machte die Schlacht bei Jena der herrschaft des Prinzen von Oranien zu Fulba ein Ende.1) Bährend bes Birrwarrs der folgenden Jahre bis zur Beendigung der Freiheitsfriege scheint Kindlinger im allgemeinen auf seinem Bosten geblieben zu sein, und erst, als nach 1815 Fulda Preußen zugeteilt und von diesem bald barauf an bas Kurfürstentum Sessen abgetreten war, suchte er um seine Bensionierung nach.

Aber seine Tätigkeit in Fulba ist noch einiges nachzutragen. Aus Fulba den 15. Oktober 1811 schreibt er an seine Verleger. Gebr. Mallindrodt in Dortmund, daß er seine Manuftripte in Rainz habe.2) Um Beihnachten 1811 verschlimmerte sich sein Augenleiden so, daß er nicht arbeiten konnte, und am 15. Febr. 1812 flagte er: "Ohnehin darf ich die wenigen Stunden nicht nach Bunsch benuten, weil meine Augen das Arbeiten bei Licht und mein geschwächter Körper anhaltendes Nachdenken nicht mehr aushalten können.3)

Im Jahre 1812 wird der Reg.-Rat Grauel Archiv-Direktor in Julda, und unter ihm arbeitete Kindlinger. Als bei Erhebung der französischen Kriegs-Kontribution die Beamtengehälter gekürzt wurden, erhielt auch er anstatt 1100 Gulben nur 928 Glb und 23½ Areuzer. Grauel empfiehlt das Gehalt wieder auf 1100 Gulben zu seten.4)

Ende des Jahres 1813 lieferte er eine Beschreibung des Fuldaiden Archiv3.5) Uber seine literarische Tätigkeit baselbst geben folgende Daten Aufschluß:

5) Ebendaselbft.

<sup>1)</sup> Annalen d. Ber. f. Raffauische Altert.-Kunde u. Gesch. Bb. 11. S. 366. 2) Borrede zu seiner Schrift "Fragmente über d. Bauernhof" usw. Lorimund 1813.

<sup>3)</sup> In ber Einleitung zu vorstehenbem Bert.
4) Staatsarchiv Marburg.

1812. Die Einleitung zu seinem schon erwähnten Werke über ben Bauernhof unterschreibt er: Fulba, den 15. Februar 1812. Nikolaus Kindlinger.

1812. Katalog und Nachrichten von der ehemaligen aus lauter Handschiften bestandenen Bibliothekin Fulda. Leipzig

und Frankfurt a. M. "Fulda, den 23. März 1812, N. K."

Rachbem ihm seine Pensionierung bewilligt war, langte im Juli 1817 Kindlinger mit seinen reichen Sammlungen in Mainz an und lebte nun hier in glücklicher Ruhe ganz seinen Lieblingsarbeiten im Kreise gleichstrebender Freunde.

Seine lette Druckschrift erschien im Frühjahr 1819: "Nachrichten von einigen noch unbekannten Holzschnitten, Kupferstichen und Steinbrucken aus dem 15. Jahrhundert, von Nikolaus Kindlinger. Franksurt a. M. 1819, mit Vorrede: Mainz, den 5. April 1819."

Leiber scilte er die wohlverdiente Ruhe nicht lange genießen. Im Sommer 1819 hatte Kindlinger das Unglück, durch einen Fall von seiner Bibliotheksleiter sich erheblich zu verlezen; die notwendig gewordene Operation hatte keinen günstigen Erfolg, und er starb am 15. September in einem Alker von 70 Jahren, und zwar in

seinem eigenen von ihm 1804 gekauften Sause.

Die Nachricht von Kindlingers Tode erweckte in den beteiligten Kreisen, besonders Bestsalens, große Teilnahme, verbunden mit der Sorge um den Berbleib seiner überaus wertvollen Sammlungen und Manustripte.<sup>2</sup>) Hier war es besonders der auf dem Gebiete der vaterländischen Geschichtssorschung auch hochverdiente Pfarrer Jos. Niesert in Belen (Münsterland), welcher dessen Tätigkeit und seine großen Berdienste um die westfälische Geschichte zu würdigen verstand. Die Unruhe wuchs, als besannt wurde, daß der ganze handschriftliche Nachlaß Kindlingers zu Mainz öffentlich versteigert werden solle, und zwar am 26. Juli 1821. Der gedruckte Auktions-Katalog war schon ausgegeben, und hiernach bestand die Sammlung aus 177 Bänden Collestaneen und selbstgeschriebenen Urtunden in Folio, 27 Codices in Folio, 11 Codices in 4° und noch 28 Bakete Urtunden, und endlich noch aus einer Siegelsammlung.<sup>3</sup>)

Die Versteigerung fand indeß nicht statt; in letzter Stunde erwirkten die beteiligten Regierungen eine gerichtliche Beschlagnahme der Sammlungen, mit der Begründung, daß Kindlinger Archivar in Fulda gewesen und sich darunter viele Urkunden aus dem Fuldaer Archiv besänden. Schließlich wurden die sämtlichen Akten für den Staat für 270 Friedrichsdor angekauft und zunächst im K.

Staatsarchiv zu Münster untergebracht.4)

<sup>1)</sup> Annal. d. Ber. f. Nassauische Altert.-Kunde u. Gesch. a. a. D. 2) Rhein.-westf. Anzeiger, Dortmund 1820. Bissenschaftsblatt Rr. 3,

<sup>4, 5, 7.
3)</sup> Jos. Niesert, Münster. Urf. Samml. 11. Band, Coesfeld 1827, Borrebe S. VII.

<sup>4)</sup> Annal. d. B. f. Nassauische Gesch. a. a. D. S. 368.

Der Fürst-Staatskanzler von Harbenberg machte Riesert von bieser aludlichen Lösung in folgenbem Schreiben Mitteilung:1)

tönnen, daß gereicht mir zum Bergnügen, Sie berichten zu können, daß diese Sammlung, sowie solche sich im Nachlasse bes p. p. Kindlinger befunden hat, für den Staat im Ganzen angekaust worden ist und im hiesigen Königlichen Geheimen Staatsarchiv ausbewahrt wird. Um nun Ihr verdienstliches Unternehmen zu sördern und Ihrer Urkunden-Sammlung die möglichste Bollständigkeit zu geben, hiete ich Ihnen die freie Benutung der Kindlinger ist ahnen der gedruckte Katalog derselben bekannt, und wenn Sie mir einzelne Bände, welche Sie für ihre Sammlung zu benuten wünschen, nur bezeichnen wollen, so werde ich wegen der Abersendung an Sie die weiteren Bersfügungen zu erlassen nicht versehlen. Ich sehe Ihrer Außerung hierüber entgegen.

Berlin, ben 30. Januar 1822.

(gez.) von Harbenberg.

Kindlingers literarische Tätigkeit während seines Aufenthaltes in Essen.

Er ließ in biefer Zeit bruden:

- 1. 1797 1799 im Magazin für Westfalen, herausgegeben von Weddigen und Mallinckrodt, nach und nach die ersten 29 Absätze seiner "Geschichte der Familie und Herrschaft von Volmestein".
- 2. 1799. "Bersuch einer Erklärung bessen, was Tacitus German. Kap. 24 und 45 von der Deutschen Spielsucht, von ihren Knechten und Freigelassenen sagt." Dortmund und Essen 1799. Borrede: "Essen in West falen, den 12. März 1799".
- 3. 1799. "Nähere Nachrichten vom Gebrauch der Siegelsoblaten und des Siegellacks im 16. und 17. Jahrhundert". Dortmund und Essen, bei Hothe u. Co. Oftermesse 1799. Die Borrede ist datiert: "Essen, den 12. April 1799".
- 4. 1799. "Rikolaus Kindlingers Versuch einer Ableitung der Worte Herr, Herrgott und Frau, und ihre ursprünglichen Begriffe, für Sprachforscher und Freunde der Geschichte." Dortmund und Essen, Verlag von Heinr. Blothe, Oftermesse. 1799."

<sup>1)</sup> J. Riesert, Münfter. Urf. Samml. II. Bb. Borrebe S. VIII.

5. 1801. "Geschichte ber Familie und Herrschaft von Bolmestein. 2 Bände. Die Borreben batiert aus Essen.

I. Band, Effen, ben 21. April 1801,

II. Band, Essen, ben 4. Julius 1801

beide unterzeichnet: Nikolaus Kindlinger.

Vorher hatte der Verfasser in einem längeren Aufsate — Bestfäl. Anzeig. 1801 Nr. 19 — das Erscheinen dieses Berkes angekündigt.

6. Biele kleinere Auffäße in Zeitschriften, z. B. Leipziger allgem. literar. Anzeiger 1799 und 1800, Magazin für Westfalen 1798—1799, usw. diesen nenne ich folgende Titel:

Die Landesssiegel betreffend. — Nähere Berichtigung bes Zeitpunktes, wo deutsche Damen ansingen, Bappenschilder auf den Hauptseiten ihrer Siegel zu gebrauchen. — Etwas zur näheren Berichtigung der Grenze, welche die Sachsen von den Franken schied. — Katalog einer Bibliothek aus dem 13. Jahrhundert, im Kloster Marienseld im Münsterland 1780 gefunden. — Etwas über die Dombibliothek zu Münster in Bestfalen.

1787, ben 13. Februar.

¥

Driginalbrief von Benantius Rindlinger.

Briefbogen in Quartformat, 2 Blätter und 4 Seiten, von letteren zwei beschrieben, auf der Rückeite des zweiten Blattes die Abresse. Siegel von rotem Siegellack, anscheinend ein Kindauf der Schaukelsiend, darftellend.

Seiner Hochwürden Erzellenz Herrn Domprobsten Freiherrn von Weichs Hochwahlgeboren zu Münster.

#### Guer Sochwürden Erzelleng!

banke ich recht sehr für das Geschänke so wol als für die beigefügten Urkunden, wovon ich gelegentlich den besten Gesbrauch machen werde, wenn anderst noch mehrere Bände folgen werden, worzu E. H. E. mich zwar aufmuntern und unterstützen, aber durch das Betragen der Hiesigen ich nur noch mehr schüchtern gemacht werde.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Ernst Rasmann, Nachrichten von dem Leben und den Schriften Münsterländischer Schriftsteller des 18. und 19. Jahrh. Münster 1866. Neue Folge, Münster 1881. Seite 117 bzw. 122.
2) Benantius Kindlingers, Minoriten, Münsterische Beiträge, Erster

<sup>3)</sup> Benantius Kindlingers, Minoriten, Münsterische Beiträge, Erster Band erschien 1787. Die Borrebe ist batiert "Münster in Bestsalen, ben 14ten Januar 1787."

Bas das Bort Tie anbelangt, gestehe ich alles gern ein, und würde nun auch glauben, daß im Original Thevegreve zu lesen wäre, hätten E. H. E. nicht das Bort mir also Thenegre ve gezeichnet, beschrieben: nun aber bitte ich mirs nicht zur Ungnade zu rechnen, wenn ich noch etwas daran zweisle; benn ich sinde bei Thiue kein e, und u kann wohl ein n sein, wenigstens ist es aus dem Sinne der Urkunden öfters nur zu erraten.

Mein Zweifel wird noch dadurch bestärkt, daß die Handlung in der Urkunde Nr. 79 vorm O ber gericht geschah, wo die einsache Berkäuse mußten bestätigt werden, wenn anderst Erbsverkäuse und ohne Ansprache serner bleiben solten: Thie aber soll ja nur ein Bersammlungsort einer Bauerschaft sehn, und Thiting so viel als Bauerding. So geschah auch die Schenkung des Bibolds Nr. 88 vorm Obergericht apud Lithlage sub regio danno praesidente Hermanno de Cappele, sowie Nr. 79 praesidente Henrico de Cappele; so ward der Berkauf Nr. 89 erst am Obergericht bevestiget. Das Bauergericht war hierzu nicht hinlänglich. Merkwürdig ist der Ausdruck in der Urkunde Nr. 89 Solempnitas, quae huic venditioni de de de dat intervenire. Dergleichen Ausdrücke sinde ich mehr und sind der damaligen Bersassung meiner Meinung nach gemäß, weswegen ich in meinen Beiträgen 1. Th. 1. Abs. § 6 die not. c. gemacht habe.

E. H. E. ersehen leicht, daß mir an diesem Worte Thinogreve in der U. Nr. 79 verschiedenes gelegen ist, so unbedeutend es sonst den meisten scheinen mag. Und deswegen hoffe ich, daß E. H. E. mir nicht ungnädig aufnehmen werde, daß ich noch einmal meine Zweifel vorgetragen habe. Der ich mich zu ferneren Gnaden bestens empsehle, und mit allem Respekt din

Euer Hochwürden Ezzellenz ganz gehorsamer Diener Benanz. Kindlinger.

Münster, d. 13ten Febr. 87. 1803, den 9. April.

Originalbrief.

Großes Briefbogenformat, 2 Blatt, bavon das eine auf beiden Seiten eng beschrieben. Auf der letten Seite des zweiten Blattes die Abresse.

Seiner Wohlgeboren

Herrn Hofrath und Bibliothekar Reinwald zu Sachsen-Meiningen.

Neudorf im Rheingau, d. 9. April 1803

Wohlgeborner, Hochgelehrter, insbesonders Hochzuverehrender Herr.

Ihre mir so schätbare Zuschrift ist mir fast ein Jahr nach beren Datum zu hände gekommen. Ich hatte gewünscht, dero

Berlangen ein Genüge leisten zu können; ich war aber zu Münster und im Münsterlande, und kam erst bei meiner Abereise aus Bestfalen wieder auf drei Tagen ach Essen. Sogleich bemühte ich mich, auf die Bibliothek zu kommen; aber es konnte erst den letzten Tag und zwar nur auf eine Stundegeschehen; solche Schwierigkeiten waren.

Ich durchging alle Manustripten, worunter sehr alte und bemerkenswerte sich befinden, sogarein lateinischer Klassiker Dichter, bessen Namen mir entfallen ist, so sehr ich mir denselben in mein Gedächtnis prägte; aber eine Bibel- oder Evangelien-Ubersehung in alter niederdeutscher Sprache, gleich jener zu Bamberg oder in England, fand ich nicht.

Im Münsterlande erhielt ich wieder Stücke, welche von Obershöfen und Unterhöfen nebst ihren Abgaben handeln, und in alter niedersächsischer Sprache gewiß mit dem ausgehenden Iten oder mit dem anfangenden loten Jahrhundert geschrieben sind. Sie dienten späteren Rechnungen zum Umschlage. Ich hab sie dem Prosessor Fischer in Mainz zur einsweiligen Benutzung mitsgeteilt, dis ich sie ganz werde abdrucken lassen. Ich sehe nur noch täglich einer ganzen langen pergamenen Rolle von gleichem Inhalt und Alter, gleichfalls in niederdeutscher Sprache entsgegen; sie war in einem alten weltlichen Fräuleinstifte entbeckt. Ich gedenke diese, wo nicht ganz, doch in einem Auszuge nebst einigen deutschen Urkunden von 1251 abdrucken (zu) lassen.

Im verwichenen Sommer habe ich endlich Westfalen, das für mich nichts übrig hatte, ganz verlassen, und lebe jest zu Reudorf im Rheingau, meinem Baterlande. im frohen Zirkel der Meinigen.

Meine kleine Bibliothek nebst vielen Büchern aus den ersten Druckzeiten und einem Theile meiner Manuskripte wird 14 Tage nach Ostern zu Münster in Bestfalen versteigert werden. Die gedruckten Kataloge davon will der Buchdrucker und Buchhändler Blothe im Dezember an verschiedenen Orten und an mich verschieckt haben, ich habe aber dis jest noch keinen erhalten. Ich weiß nicht, was ich davon denken soll; ob er mich vielleicht hat überschnellen wollen, indem er ohne mein Borwissen die Bersteigerung auf den 14. Februar in den gedruckten Katalogen bestimmt hatte, wie ich aus einem von Münster mir zugeschickten ersehen, und sogleich die fernere Aussetzung verfügt habe.

Den größten Theil meiner Manustripte habe ich bei mir. Weine langjährige sitzende Lebensart hat mir eine Krankheit zugezogen, die mir in den letzen 4 Wochen hart zusetzte. Jetzt bessert es sich merklich: ich komme zu Kräften, kann wieder gehen und schreiben.

Meine so späte Antwort bitte ich zu entschuldigen: ich glaubte fest, Euer Wohlgeboren im verwichenen Sommer wirklich geant-

wortet zu haben; fand aber jett bei einer vorgenommenen Musterung meiner Korrespondenz, daß der Brief an E. W. nicht ware fortgeschickt worden. Ich versehlte nicht, diesen an E. W. sofort zu schreiben, um das was versäumt worden ist, einigermaßen wieder gut zu machen. Nebst meiner besten Empfehlung habe ich die Ehre mit der vorzüglichsten Hochachtung zu sehn

Euer Wohlgeboren gehorsamer Diener Rifolaus Kindlinger.

## Ein nekrologisches Verzeichnis von Essener Ranonichen. 1580—1712.1)

herausgegeben von Tönniffen, Dechant in Borbed.

- Ao. 1580. 11. Septemb. obiit Venerabilis D. Hermannus Hellinger, Decanus, altarista S. Elisabeth.
  - 1584. 25. Maii obiit D. Henricus Hiltropf, Canonicus presbyter.
  - 1584. sabbo. 16. Junii obiit D. Bruno S m e l i n g h, Canonicus Diaconus, Cantor Chori nostri.
  - 1584. 10. Decembr. obiit D. Wilhelmus S e v e n a r, Canonicus Subdiaconus, Rector fabricae, Essendiensis.
  - 1585. 30. Aprilis obiit D. Joannes Judicis, Diaconus, Senior, dictus Holthausen.
  - 1586. ipsis Calendis Octbr. obiit D. Jodocus Segebade, Canon. psbr.
  - 1587. 15. Decbr. obiit D. Theodorus Velthaus, Canon. Subdiaconus.
  - 1590. 14. Junii obiit D. Adolphus Venatoris, Canon., Rector sacellli leprosorum et SS. Jacobi in Crypta.
  - 1590. 24. Augusti obiit D. Henricus zur Stegen, Can. psbr., past. S. Joannis.
  - 1591. ultima Martii obiit D. Henricus Weghmann, Canonicus psbtr.
  - 1594. 29. Junii obiit D. Joannes Heschaus, Canon. Subdiac., magister coquine.
  - 1599. 9. Septembr. obiit D. Wesselus Tilmanni, Canon. psbtr.
  - 1605. 23. Aprilis obiit D. Christophorus C o c i, Canon. psbr., Rector Altaris S. Georgii, Essendiensis.
  - 1605. 1. Julii obiit D. Joannes G o d t s c a l c i, Brackelensis, Canon. psbr., Altarista in Borbeck:
  - 1607. 10. Decembr. obiit D. Everardus B o t t r o p f, Canon. psbr., Scholasticus, Senior, Rector altaris S. Elisabeth.
  - 1608. 3. Aprilis obiit D. Henricus Saldenbergh, pastor S. Gertrudis, Rector S. Nicolai. NB. non fuit Canonicus.

Notata 1658 per T. W., canonicum.

<sup>1)</sup> Die im folgenden abgedruckten Namen sinden sich auf einem Bergamentblatt des Münsterkirchenarchivs, das offendar ursprünglich als Schutblatt einer Handschrift gedient hat. Die Daten die 1658 sind von einer Hand und sichtlich im Zusammenhang niedergeschrieben. Die folgenden Daten die 1686 Febr. 16. sind von derselben Hand zu verschiedenen Zeiten nachgetragen. Mit der auf den Tod des Kanonitus Theodor Bassert bezüglichen Eintragung beginnen verschiedene Hände. Die Annahme, daß das Berzeichnis durch den genannten Kanonitus angelegt sei, wird zur Gewisheit erhoben durch einen auf der Borderseite des Blattes rechts oben in der Ede angebrachten Bermerk:

- Ao. 1612. 23. Septembr. obiit D. Engelbertus Hesehaus, Canon. Diaconus, Senior.
  - 1615. 14. Martii obiit D. Andreas Cothe, Canon. Subdiaconus, pastor in Borbeck.
  - 1616. 30. Martii obiit D. Wenemarus Scholveus, Canon. psbr.
  - 1616. 14. Aprilis obiit D. Theodorus C o t h e, Canon. Subdiaconus, Alensis.
  - 1617. 7. Octobr. obiit D. Wiricus Hiltropf, Decanus, Jubilarius, Mgr. Coquine.
  - 1618. 23. Febr. obiit D. Arnoldus Adami, Canon. psbr., Sacellanus Honoris.
  - 1623. 25. Aprilis obiit D. Joannes Liphausen, Canon. psbr., Sacellanus Honoris.
  - 1623. 22. Septembr. obiit D. Hermannus Volmari, Can. Diaconus, pastor S. Joannis.
  - 1625. 22. Maii obiit D. Joannes Tutman, Canon. psbr., Mgr. Coquine, Essend.
  - 1625. 24. Septembr. obiit D. Joannes Herbruggen, Canon. Subdiaconus.
  - 1626. 21. Januarii obiit R. et Eximius D. Gordianus Inda nus, Can, Subdiaconus, Decanus, SS. Theolog. Doctor.
  - 1627. 6. Maii obiit D. Dethmarus a Witgenstein, Canon. psbr., Rector altaris S. Elisabeth.
  - 1633. 11. Julii obiit R. D. Joannes de Geldria, Canon. psbr., Decanus, Rector fabricae et SS. Jacobi in Crypta.
  - 1637. 24. Aprilis obiit R. D. Wilhelmus N o e t l i g h, Decanus, Rector altaris omnium Sanctorum.
  - 1637. 9. Julii obiit D. Philippus Gebour, Canon. Subdiaconus; NB. frater sequentis, ex Monasterio Eiffliae.
  - 1638. 7. Aprilis obiit D. Michael Gebour, Canon. psbr., Scholasticus, Sacellanus honoris, Rector S.Crucis in Steel.
  - 1643. 3. Aprilis nocte paschatis obiit D. Joannes S c h i l d e r, Essendiensis, Canon. psbr., altarista S. Salvatoris et in Borbeck.
  - 1644. 28. Junii obiit D. Marsus L a m b e r t i, Essendiensis, Canon. psbr., altarista S. Jacobi et S. Andreae in Stopenbergh.
  - 1649. 3. Octobris obiit D. Theodorus Neuhaus, Canon. Diacon., Senior, Mgr. fabricae, Alensis.
  - 1649. 23. Octobris obiit D. Henricus Baxen, Canon. psbr., Junior, Ruremundanus.
  - 1649. in decembri obiisse dicitur D. Carolus ab Ophem, Canon. Subdiaconus; NB. obiit extra patriam.
  - 1650. 9. Augusti obiit D. Andreas Muntzius, Canon. psbr., pastor S. Joannis, Juliacensis.

- Ao. 1654. 11. Septembr. obiit D. Reinerus Esch, Monast. Eiffliae, Canon., Rect. altaris S. Martini et Sacelli Leitensis, Illustris capituli presentiarius, Off: S. Crucis.
  1654. 24. Octobr. obiit D. Wiricus Neelman, Canon psbr.,
  - 1654. 24. Octobr. obiit D. Wiricus N e e l m a n, Canon psbr., Senior, Jubilarius, Scholasticus, Mgr. coquinae, Essendiensis.
  - 1655. 15. Novembr. obiit D. Rutgerus Asbeck, quondam Canon. Diaconus, Altarista SS. Petri et Pauli et Canon. in Rellinghusen.
  - 1656. 2. Decembr. obiit R. D. Wilhelmus M i t w e g h, Canon. Diaconus, Decanus, Mgr. fabricae, Rector lepros., Essendiensis.
  - 1656. 29. Maii obiit D. Wilhelmus Fitgenius, Canon. psbr., Scholasticus, Pastor S. Gertrudis, Juliacensis.
  - 1658. 12. Januarii obiit D. Joannes Franck, Canon. Subdiac., Off. Salus populi.; NB. non tamen sacerdos, Essendiensis.
  - 1662. 6. Junii obiit R. D. Antonius Grimmold, Decanus, Senior, Coloniensis.
  - 1663. 7. Decembris obiit R. D. Jacobus G r o u w e l s, Rure-mundanus, psbr. Canon.
  - 1664. resignavit D. Henricus Franciscus B o m e r s c h o m e, Leodiensis, obiit Coloniae Ao. 1677. 14. Augusti.
  - 1666. 21. Aprilis obiit R. D. Joannes Hildenius, Coloniensis, Canon. Diaconus, Rector altaris Omnium Sanctorum.
  - 1668. 8. Aprilis obiit R. D. Robertus H e s s e l i n g h, Canon. psbr., Rector altaris Omnium Sanctorum, Horstmariensis.
  - 1668. 15. Novembris obiit R. D. Paulus Jndanus, postquam resignasset decanatum, Rector altaris S. Catharinae, Juliacensis.
  - 1676. 14. Augusti resignavit R. D. Joannes B a l t z, Capellanus honoris, et obiit 16. Decembris 1676, Canon. Diaconus, Essendiensis.
  - 1678. 13. Septembris obiit Coloniae Admodum Reverendus et Eximius D. Gabriel Begkers, Licentiatus utriusque juris, Canon. psbr., Coloniensis, Canon. iunior.
  - 1679. 6. Aprilis obiit Praenobilis Dominus Georgius Philippus Steinacker, Essend., Canon. Diaconus, Hobschultetus Curtis Eickenschede.
  - 1679. 22. Augusti obiit Coloniae Praenobilis Dominus Itelius Fridericus a Mulheim, Coloniensis, Canon. Subdiac., Scholasticus, Senior.
  - 1679. 25. Octobris obiit R. D. Wilhelmus Grothe, Coloniensis, Can. presbyter, Rector SS. Jacobi et S. Andreae Stopenberg.

- Ao. 1680. 31. Maii obiit R. D. Joannes L a n g i u s, Essendiensis, Canon. Diac., Scholast., Vicarius in Borbeck.
  - 1681. 7. Februarii obiit R. D. Arnoldus S u i d e r u s, Canon. Subdiac., Essend., Protonotarius Apostolicus, Rector Altaris B. Mariae Virg.
  - 1683. 30. Aprilis obiit R. D. Theodorus Egrodt Holtzweileranus, Rector Altaris S. Nicolai, Canonicus presb.
  - 1686. 16. Februarii obiit R. D. Henricus Adamus M e n c k e, Legdensis, Canon. Diaconus, Rector Altaris S. Catharinae.
  - 1686. 9. Julii obiit R. D. Theodorus W a s s e r f o r t, Essend., Senior, Canon. Subdiac., Rect. Altaris¹)
  - 1691. 28. Decembris obiit R. D. Gerhardus Dansguil, Leodiensis, Canonicus presbyter.
  - 1693. 2. Novembris obiit. R. D. Henricus Mitwegh, Essendiensis, Senior, Canon. presbyter, Rector Capellae leprosorum et altaris S. Martini.
  - 1696. 5. Maii obiit R. D. Henricus Netmann Grenoniensis, Monast., Can. psbr.
  - 1696. Adolphus Brecht, Essend., Can. presb. et pastor S. Gertrudis, obiit 26. Julii.
  - 169 (!) 21. Julii (?) obiit Martinus de Heusch, Can. Subdiac., Juliacensis.
  - 1702. Septembr. obiit Joannes Freder. Becker, Essend., Canon. psbr., Vicarius in Rheinberg.
  - 1708. 13. Decembris obiit Adm. Rev. et Amplissimus D. Wilhelmus Halfman, Essend., Decanus, Altarista S. Stephani, Coquinae Mag. et Officians 4 temporum, past. S. Jois.
  - 1706. Julii obiit Adolphus Walput, Colon., Can. Subdiac.
  - 1705. 13. Novembris obiit Adolphus Hartman, Monast., Can. presb., Capellanus honoris, Officians S. Jois. in Crypta.
  - 1711. Maii obiit Arnoldus O r t m a n, Essend., Can. presb., Secret. Capituli.
  - 1712. 22. Martii obiit Jacobus Ortman, Essend., Canon. psbr., Granarista.
  - 1712. 21. Aprilis obiit Franciscus Hahn, Monast., Can. Subdiac., Cellarius, altarista S. Kiliani.
  - 1712. 21. Maji obiit Arnoldus Schaumburg, Recklinghus., Canon. Diac.
  - 1712. 21. Octobris obiit Henricus Marll, Capell. honoris, Scholast., Officians et Rector altarium S. Jacobi et S. Quintini.

<sup>1)</sup> Das Folgenbe unleserlich.

Dr. Karl Weimann. Die Mark- und Walderbengenoffenschaften des Niederrheins. (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, herausgegeben von Dr. O. v. Gierkc, 106. Heft.) Breslau, 1911.

Die Beimannsche Schrift enthält nur ganz geringfügige birekte Beziehungen auf die Effener Berhältniffe; aber das Problem, mit bem sie sich beschäftigt, ift, wie für die gesamte niederrheinischwestfälische Geschichte, so auch für unser engeres Forschungsgebiet so bebeutsam, daß eine Besprechung in diesen Blättern wohl an-Um fernsten scheinen zunächst für uns bie gebracht erscheint. rheinischen Walderbengenossenschaften zu liegen, Rechtsamegemeinschaften mit fehr weit durchgeführter Teilbarfeit ber Rechte, die sich aus ursprünglichen Markgenossenschaften unter bem Ginflusse des fränkischen Erbrechtes entwickelt haben. Allein gerade hierfür weist Beimann ben Reim in Berhältnissen nach, die in den ältesten Werdener Traditionen, also in Geschichtsquellen unserer nächsten Nachbarschaft, zu Tage treten. Im 8. und 9. Jahrhundert erscheint es in den Baldgenossenschaften der unteren Ruhr, die später als Marken bezeichnet wurden, als etwas durchaus übliches, daß Baldnutungerechte von der hufe, an der fie ursprünglich haften, abgelöst und an Versonen außerhalb bes Kreises der von Saus aus Rugungsberechtigten veräußert werben.

Bon noch unmittelbarerer Bedeutung für uns sind die Ausführungen, in benen Beimann den von uns im 30. Heft der Beiträge besprochenen Ansichten Schottes über die westfälischen Markgenoffenschaften entgegentritt. Mit Schotte bekampft auch Beimann die Rübel'sche Theorie von der planmäßigen Markensetzung im Oblande durch Karl den Großen. Besondere Aufmerksamkeit verbient hier die Feststellung, daß das Wort schar, das bei Rübel als eine ben Franken eigentümliche und von ihnen nach Sachsen verpflanzte Bezeichnung für den Markanteil eine so große Rolle spielt, auf der linken Rheinseite in dieser Bedeutung überhaupt nicht vorkommt. Aber ebenso wenig wird sich angesichts der Werbener Traditionen die Ansicht Schottes aufrecht halten lassen, da f erst etwa seit dem 9.—12. Jahrh. aus den loderen Rupungsge meinschaften der früheren Zeit fest organisierte Markgenossenschaften Soweit unsere Nachrichten zurüchgehen, also bis erwachsen seien. in bas 8. Jahrhundert, finden wir am Niederrhein und an ber unteren Ruhr einheitliche Leitung der Marken und feste Abgrenzung sowohl des Kreises der Rugungsberechtigten als der einzelnen Anteile. Endlich — und hierin wird man die wichtigste von Beimanns Aufstellungen sehen mussen — bestreitet er mit größtem Nachbrud die Ansicht, daß im frantischen Gebiete fast mit Ausschließlichkeit die grundherrliche Mark von beschränktem räumlichem Umfange geherrscht habe. Und dafür wenigstens liefert er den Nachweis, daß

es in allen niederrheinischen Territorien sehr bedeutende Großmarken gibt, die nicht nur eine große Zahl von Gemeinden umfassen, sondern auch die Grenzen der Rirchspiele und Gerichtsbezirke überschreiten. — Es bleibt auf diesem Gebiete unzweifelhaft für die Zukunft noch viel zu tun. Vor allen Dingen gilt es, eine zuverlässige Statistit — nicht allein für ben Rieberrhein — aufzustellen, bie bie Hofesmarten von den echten Martgenossenschaften scharf zu unterscheiben und vielleicht boch gewisse räumliche Geltungsbezirke festzustellen erlaubt. Auch das Heimzuchtrecht, das Recht ber 30 + 1 und andere Erben- und Herrenrechte, über die Weimann eine Fülle wertvollen Materials gesammelt hat, mußten auch für andere Landschaften mit aller erreichbaren Bollständigkeit zusammengestellt und verglichen werden. — Alles in allem haben wir es in Beimanns Arbeit mit einem sehr anerkennenswerten Bersuch zu tun, die ungeheure Masse eines Materials von buntester Mannigfaltigkeit orbnend zu bewältigen. Jeder, der auf diesem Gebiete arbeitet, wird die von Weimann gezogenen Richtlinien dankbar benuten und die von ihm geleistete Gedankenarbeit anerkennen, auch wenn er sich in dem Berständnis der Abhandlung durch die eigentümliche Schreibweise bes Berfassers hin und wieder recht sehr behindert gefühlt hat.

# Bericht über die Tätigkeit des historischen Vereins für Stadt und Stift Essen vom 1. Oktober 1908 bis 1. Oktober 1911.

Der historische Berein hatte während der letzen zwei Jahre den Tod zahlreicher Mitglieder zu beklagen. Es starben die Herren Dechant Bornewasser, Fabrikbirektor Budde, Amtsgerichtstat Gummich, Kaufmann Wilhelm Hammacher, Fabrikbirektor Kerksied, Kommerzienrat Knaudt, Kaufmann August Kohl, Geh. Bergrat Krabler, Rektor Müllers, Kommerzienrat Rauter, Fabrikbirektor Dr. Schmidt, Regierungsrat Snethlage, Oberpfarrer Wolff. — Unser Chrenmitglied, Herr Rektor Müllers hat sich in besonderer Weise Anspruch auf ein pietätvolles Andenken erworben, indem er einen Schrank mit reicher Schnikerei im edelsten Kenaissancestil, den er vor langen Jahren in Essen erworben hatte, dem ortsgeschichtslichen Museum vermacht hat.

Leider verloren wir auch durch Austritt und Wegzug 20 Mitsglieder. Die Mitgliedschaft der in Essen aufgegangenen Bürgersmeisterei Rellinghausen erlosch gleichfalls. Doch hat der Aufruf, den der Borstand im vergangenen Jahre erließ, die erfreuliche Wirkung gehabt, daß zahlreiche Mitglieder dem Vereine neu beistraten, so daß wir das neue Geschäftsiahr, das 32. seit der Besgründung des Vereins, mit einem Bestande von 322 Mitgliedern (gegen 236 vor zwei Jahren) antreten können.

In unsern Bersammlungen sind folgende Borträge gehalten worden:

Am 29. Oktober 1909 sprach Herr H. v. Glümer über "Heinrich Hunfsen, ein Essener Stadtkind im Dienste Peters des Großen"; der Unterzeichnete über "Studien zur Essener Geschichte in den Arschiven zu Weien und München";

am 14. Dezember 1909 Herr Bilbhauer Schellbach über "Unsere deutsche Heimat heute und vor 100 Jahren";

am 4. Febr. 1910 Herr Rechtsanwalt Dr. Heinesmann über "Das eheliche Güterrecht im alten Essen;" ber Unterzeichnete über "Essener Familiens geschichten aus bem 15. und 16. Jahrhundert";

am 18. März in einer Sitzung in Gemeinschaft mit dem beutschen Sprachverein Herr Prof. Dr. Im me über "Dasalte Essener Bolkstum";

am 2. Juli 1910 der Unterzeichnete über "Die Geschichte Borbecks und seines Schlosses."

am 28. Oftober 1910 ber Unterzeichnete über "Ein Abensteuer ber Effener Schüßen im Jahre 1466";

am 13. Januar 1911, wiederum zugleich vor dem beutschen Sprachverein, herr Brof. Dr. 3mme über "Singspiele aus Effens vergangenen Tagen"; ber Unterzeichnete über "Die Landwehrender Essener Gegend, ihre frühere Bedeutung und ihre noch vorhandenen Spuren";

am 21. Februar 1911 Berr Dr. Rarl Mems über "Effen in den Berichten von Reisenden und Geo-

graphen vergangener Zeiten";

am 5. April 1911 herr Lanbgerichtspräsibent Dr. Büscher über bas Thema "Aus ber Kleinstabt unserer Bäter und Großväter".

In der Situng am 28. Oftober v. J., an der auch der Effener Berschönerungsverein und eine Anzahl von Mitgliedern der Effener Schupenvereine teilnahm, regte unfer Mitglieb, Berr Muguft Feldhüsen, die Errichtung eines Schützenbrunnens auf dem Biehofer Blat an. Der Borschlag fand lebhaften Beifall und führte zur Einsetzung eines vorbereitenden Ausschusses, der von ber Stadtgemeinde Effen zu den Arbeiten für die Umgestaltung bes Biehofer Blates herangezogen worden ift.

Um die Erforschung der Essener Landwehren, die unser Berein sich zur Aufgabe gemacht hat, haben sich besonders verdient gemacht Die Berren Bolizeitommiffar Bufcher in Borbed, Gaftwirt Blen in Frintrop und insbesondere Berr Stadtlandmeffer Beder, ber dem Museum ein vorzügliches Modell des noch erhaltenen Teiles der Frintroper Landwehr schenkte. Ginen Teil der Werdener Landwehr haben herr Dr. Kahrs und herr Lehrer Beiler in

Bredenen untersucht.

Für die Förderung unserer volkstundlichen Bestrebungen hat Berr Brofessor Imme mit reichem Erfolge außer burch seine Bortrage auch durch zahlreiche Zeitungsartifel gewirft. Es zeigt sich zu unferer Freude, daß noch viel mehr von dem alten Effener Bolfstum lebendig ift, als wir geglaubt hatten.

Außer dem 32. und dem durch die Freigebigkeit unseres Ehrenmitgliedes, Herrn Wilhelm Grevel wieder so reich ausgestatteten 33. Sefte ber "Effener Beitrage" tonnte ber Berein feinen Mitgliebern - zum Preise von 1 Mart - bie Schrift bes herrn Rettor D. Grimm in Karnap "Aus Karnaps vergangenen Tagen" überreichen.

Endlich hat unser Verein auch in den beiben verflossenen Jahren Sommerausflüge unternommen, von benen ber eine uns nach Borbed, der andere nach Werden führte. Insbesondere des legtgenannten, auf bem wir unter ber liebenswürdigen und fachtundigen Leitung der Herren Professor Effmann und Pastor Jacobs eine Anschauung von den reichen Kunstdenkmälern unserer Rachbarstadt gewannen, werden sich alle Teilnehmer bankbar Ribbed. erinnern.

# Verzeichnis der Mitglieder nach dem Bestande pom 1. Oktober 1911.

Chrenmitglieber: Mitglied mit geringes rem Beitrag: Rentner Wilhelm Grevel in Bibliothek und historisches Mu-Düsselborf. feum ber Stadt Wien. Geh. Archivrat Dr. Ludwig Reller in Chorlottenburg. Mitalieber mit bem Gewerke Albert von Waldtsopungøgemäßen Bei≠ hausen in Effen. trage: A. In der Stadt Essen (mit Lebenslängliches Altendorf, Huttrop, Rellinghau-Mitglieb: sen und Rüttenscheib): Kaiserlicher Gesandter Julius Altenberg, Justizrat. von Waldthausen in Ropen-Anz, Justizrat. hagen. Arens, Franz, Rentner. Arngen, Fräulein, Johanna. Mitglieder mit höhe-Ascherfeld, Rechtsanwalt. ren Beiträgen: Bades, Brofessor. Stadtgemeinde Effen 300 Mt. Baeder, Gustav, jun., Kaufm. Frau Birkl. Geh.-Rat Baebeker, Diebrich, Berlags-100 .. Arupp buchhändler. Legationsrat Dr. Krupp Baebeker, Frau Julius. von Bohlen und Hal-Baum, Bilhelm, Fabrifant. 100 Baumann, Beinrich, Uhrmacher. 50 " Landfreis Essen Baumann, Professor. Bürgermeisterei Alten-Baur, Landgerichtsrat. 30 v. Bemberg-Flamersheim, Bürgermeisterei Borbeck 30 Rgl. Polizeipräsident. Gute Hoffnungshütte Blambed, Betriebsführer. 25 in Oberhausen Dr. Blumenfeld, Sanitätsrat. Bürgermeisterei Rott= Böhmer, Religionslehrer. 20 hausen Böhmer, Hermann I, Kaufm. Böhmer, Hermann II, Kaufm. Bürgermeisterei Steele 20 Bürgermeisterei Böhmer, Bilhelm, Kaufmann. Stoppenberg 10 Bömke, Frau Kommerzienrat. Gemeinde Beisingen 10 Borchardt, Brofessor. Gemeinde Katernberg 10 von Born, Otto, Kaufmann. Gemeinde Schonnebeck 10

10

Gemeinde Stoppen-

berg

٦

Boyer, Landgerichtsdirektor.

Bremer, Oberlehrer.

Brodes, Profesjor. v. Bulow, Mitglied des Direttoriums ber A.-G. Frieb. Krupp. Dr. Buscher, Landgerichtspräsibent. Buß, Berlagsbuchhändler. Conrad, Heinrich, Kaufmann. Cosmann, Julius, Kaufmann. Cosmann, M., Kaufmann. Dettmar, Landgerichtsbirektor. Dölberg, Profurift ber A.-G. Fried. Krupp. Dr. Dövenspeck, Arzt. Dr. Ehrensberger, Mitgl. bes Direktoriums der A.-G. Fried. Krupp. essener Schützenverein. Everhard, Oberlehrer. von Eynern, Landrat. Fähndrich, Wilhelm, Rentner. Fehrenberg, Bernhard, Brauereibesiter. Feldhaus, Heinrich, Gutsbesiter. Feldhüsen, August, Kabritbesiker. Felger, Oberstadtsekretär. Finger, Oberlehrer. Fitschen, Direktor der städt. höh. Mädchenschule. Funke, Geh. Kommerzienrat. Ged, Heinrich, Buchhandler. van Gember, Robert, Kaufm. Gerdes, Kreisschulinspektor. de Giorgi, Fabrikant. v. Glümer, Hans, Geschäftsführer bes Kruppichen Bildungsvereins. Goldtuhle, Johann, Bildhauer. Dr. Goldschmidt, Hans, Fabritbes. Dr. Goldschmidt, Theodor. Goose, Rechtsanwalt. Gosebruch, Leiter des städtischen Runstmuseums.

Graf, Hauptlehrer.

Grevel, Ortwin, Beigeordneter.

Grevel, Osfar, Raufmann.

Grubenbecher, Joseph, Kaufm. Hageborn, Hubert, Konful. Hammacher, Gustav, Kaufm. Hartmann, Theaterdirektor. Haur, Finangrat, Mitgl. des Direktoriums b. A.-G. Krupp. Heilermann, Landgerichtsrat. Dr. Heiligental, Ingenieur. Beimeshoff, Alex, Kaufmann. Dr. Heinemann, Rechtsanwalt. Berz, Richard, Kaufmann. Dr. Hegberg, Geh. Sanitätstat. Benben, Fraulein, Abele. Hilgenberg, Clemens, Kaufm. Hilgenberg, Gustav, Kommerzienrat. hinsenkamp, Rechtsanwalt. Hirsch, Syndikus der Handelsfammer. Birichland, Hermann, Bankier. Hirschland, Faat, Kommerzien-Hirschland, Kurt Martin, Kaufmann. Hofader, Bilhelm, Kaufmann. Hohmann, Wilhelm, Ingenieur. Holle, Geh. Regierungsrat, Oberbürgermeister. homann, Leiter bes ftatiftischen Bureaus der A.-G. Fried. Arupp. Hopmann, Rektor am Kloster der barmh. Schwestern. huester, Amtsgerichtsrat. hünewindell, Rechtsanwalt. huttrop, Theodor, Gutsbesiter. hunffen, Pfarrer. Dr. Imme, Professor. Jacobi, Heinrich, Beamter. Joetten, Bankbirektor. Jörgens, Rechtsanwalt. Dr. Jüngst, Ernst. Kaiser, Otto, Gutsbesiter. Ramieth, Ressortchef. Karsch, Regierungs- und Baurat. Kirberger, Pfarrer. Rlein, Chefredakteur.

Klein, Rektor. Anapp, Seminarlehrer. Roch, Rektor. Koenen, Verlagsbuch-Hugo, händler. Rohl, Hubert, Baugewerksmeister. Kohl, Morit, Baugewerksmeister. Kohn, August, Kaufmann. Körngen, Wilhelm, Buchhändler. Krawehl, Artur, Kaufmann. Krawehl, Otto, Bergassessor. Rrep, Reftor. Arenpenbed, Regierungs-Landmesser. Krone, Oberingenieur und Proturist. Krupp, Fried., A.-G. Dr. Küllenberg, Artur. Runolt, Sparkassenrenbant a.D. Dr. Laarmann, Landgerichts= direktor. Lange, Oberleutnant a. D. Lehmann, Eisenbahndirektionspräsident. Leimkühler, Beinrich, Photo= graph. Lersch, Joseph, Fabrikbesitzer. Lütenkirchen, Theod., Rentner. Marx, Emanuel, Kaufmann. Meerbeck, Geschwister. Megendorf, Georg, Architekt. Dr. Meumann, Rechtsanwalt. Dr. Middell, Professor. Mittweg, Referendar. Müller, Albert, Kommerzienrat. v. Münchow, Fabrikant. Reumann, Emil, Kaufmann. Niemeyer, Hans, Justizrat. Dr. Niemener, Biktor, Justigrat. Nürnberg, Andreas, Kaufmann. Liese, Seminardirektor. Niefen, J. W., Kaufmann. Nölle, Wilhelm, Fabrikbesitzer. Oberembt, Emil, Bauunter: nehmer. Olfe, Kommerzienrat.

Paas, Heinrich, Kaufmann. Biekenbrod, Eberhard, Architett. Biekenbrock, Johann, Bauunternehmer. Piekenbrod, Bauunter= Rarl, nehmer. Prill, Professor. Dr. Racine, Medizinalrat. Rademacher, Fabrikbirektor. Rehn, Wilhelm, Bankbirektor. Reich, Oskar, Apotheker. Reibick, Landrichter. Dr. Ribbed, Professor. Dr. Rötgers, Kurt, Fabritbesiger Russell , Justizrat. Dr. Samuel, Rabbiner. Dr. Schaefer, Apothefer. Schammel, Postdirektor. Schink, Emil, Photograph. Schlicker, Friedrich, sen., Hotelbesitzer. Schmemann, Gustav, Kaufm. Schmemann, Otto, Buchhändler. Schmidt, Ferd., Berlagssekretär. Schmidt, Robert, Beigeordneter. Schmidt, Wilh., Professor. Schmit, C. H., Kaufmann. Schmohl, Baurat. Dr. Scholten, Professor. Schörringer, 28., Lehrer. Schüller, August, Prokurist. Schulte-Herbrüggen, August. Schulte-Pelkum, Direktor des Franz-Sales-Hauses. Schulte-Silberkuhl, Johann. Schürenberg, Fr., Gewerke. Schürenberg, Wilhelm, Raufm. Schwab, Otto, Bankbirektor. Schwan, Karl, Buchhändler. Dr. Siebourg, Prof., Gymnafialdireftor. Helmine geb. Sölling, Frau, Hengstenberg. Sölling, Louis, Kaufmann. Sommerfeldt, Rechtsanwalt. Spindler, Walter, Bergwerks. birektor.

Steppuhn, Direktor der Taubstummenanstalt. Stiehl, Theobor, Ingenieur. Stinnesbed, Alfons, Architett. Stoffels, Fräulein, Maria. Dr. Stöpel, Landmesser. Stuers, Theodor, Bäckermeister. Tegeber, Religionslehrer. Teipel, Oberlehrer. Thiel, Alfred, Direktor. Ulrich, Amtsgerichtsrat. Benhofen, Bilhelm, Architett. Befter. Wilhelm, Kaufmann. Generalbevoll-Bogt, Ostar, mächtigter. Bos, Heinrich, Buchhändler. v. Waldthausen, Eugen, Ge-

Dr. v. Walbthausen, Wilh., Bankbirektor. Wandel, Justigrat.

werke.

Wember, Ernst, Kaufmann. Wernaer, Victor, Buchhänbler. Wiebe, Kgl. Baurat. Wiesmann, Lehrer.

Willers, Heinrich, Bankbirektor. Witte, Professor, Kgl. Musikdirektor.

Dr. Wolff, Justizrat. Wöller, Ludwig, Fabrikant. Wolke, Fr., Bankbirektor. Ziemer, Oberingenieur.

B. In ber Bürgersmeisterei Altenessen: Dr. Büchner, prakt. Arzt. Krubewig, Leopold, Lehrer. Stauber, jun., Brauereibesitzer. Grimm, Rektor, Carnap.

C. In ber Bürgermeisterei Borbect: Becker, Stadtlandmesser. Dr. Cüppers, Gymnasialdirektor. Leimgardt, Wilhelm, Beigeordneter. Tönnissen, Dechant. Dr. Boß, Professor. Bächter, Pfarrer. Dörrenberg, Otto, Kaufmann, Berge-Borbeck. Jömer, Lehrer, Berge-Borbeck.

D. In der Bürgermeisterei Bredenen: Dr. Bastgen, Prosessor. Bernsau, Karl, Chef der Krupp

von Bohlen und Halbachschen Hausverwaltung.

Lange, Friedrich, Hüttendirektor Dr. Müller, Prof., Gymnasialdirektor.

Dertgen, Pfarrer. Sachhe, Bürgermeister. Schellbach, Bilbhauer.

E. In ber Bürgermeisterei Kettwig: Scheidt, Erh. Aug., Kommerzienrat.

F. In ber Bürgermeisterei Kran-Leithe
Gemeinde Kran.
Bedmann, Wilhelm, Gutsbesitzer, Kran.
Eidenscheidt, Fritz, Gutsbesitzer,
Kran.
Gemeinde Leithe.
Grimberg, Gutsbesitzer, Leithe.

G. In der Bürgermeisterei Rupferdreh: Urns, Hermann, Fabrikbirektor.

H. In ber Bürgermeisterei Rotthausen: Lic. Bitter, Pfarrer. Nienhausen, Ernst, Gutsbesitzer.

I. In ber Bürgersmeisterei Steele: Bewerunge, Kgl. Baisenhaussbirektor. Büssem, Dechant. Frings, Regens. Lindemann, Gutsbesiţer. Städtisches Ghmnasium. Steinsiepe, Wirt. Zeche Johann Deimelsberg.

K. In der Bürgermeisterei Stoppenberg Gemeinde Frillendorf, Brand, Otto, Gutsbesitzer, Frillendorf.

Dr. Bedmann, Arzt, Frillendorf. Terboven, Johann, Gutsbesiger, Frillendorf.

Borggreve, Oberlehrer, Katernsberg.

Bullmann, H., Bauunternehmer Katernberg.

Dr. Heinrich, Realgymnafials birektor, Katernberg.

Dr. Honcamp, Arzt, Katernberg. Linderhaus, Bergwerksdirektor, Katernberg.

Nachtsheim, Pfarrer, Katernbera.

Pieper, Rettor, Katernberg. Both, Heinrich, Apothefer,

Katernberg. Vossieck, Warkscheiber, Katerns hara

Dr. Bramfamp, Arzt, Schonnebed.

Kemper, Rektor, Schonnebeck. Loeven, Jos., Betriebsführer, Schonnebeck.

Breuer, Hauptlehrer, Stoppenberg.

Feldhaus, W., Gutspächter, Stoppenberg.

Dr. Kondring, Arzt, Stoppenberg. Kuhl, Hauptlehrer, Stoppenberg. Linken, Pfarrer, Stoppenberg. Mener, Bürgermeister, Stoppenberg.

Tuttmann, H., Gutsbesitzer, Stoppenberg.

Dr. Ubber, Beigeordneter, Stoppenberg.

Biebel, Apothekenbesitzer, Stoppenberg.

L. In der Bürgermeisterei Werden: Mittweg, Albert, Kaufmann.

M. Auswärtige Mitglieber:

Averdung, Kaplan und Seminaroberlehrer, Barmen. Bardenheuer, Karl, Zechenbeamter a. D., Remscheid. Biesten, emerit. Pfarrer, Boppard.

Devens, Amtmann, Attenborn. v. Düder, Oberleutnant, Berlin. Falkenberg, Pfarrer, Herchen (Sieg).

Gescher, Kaplan, Düsselborf. Haniel, Geh. Kommerzienrat, Düsselborf.

Hilger, Geh. Bergrat, Schloß Siemianowig b. Laurahütte. Hiltrop, Geh. Bergrat, Breslau. Hirchmann, Pfarrer, Gelsentirchen.

v. Hövel, Frhr., Regierungspräsident a. D., Merlsheim (Kr. Hörter).

Dr. Humann, Georg, Rentner, Nachen.

Jømer, Syndikus, Witten.

Dr. Rehrmann, Professor, Bonn.

Korn, Regierungsrat, Berlin. Dr. Kummer, Professor, Gelsenkirchen.

Dr. Mallindrobt, Regierungsassessing.

Naberschulte, W., Hüttenbesiger, Brüssel.

Niemann, Frau Ottilie, geb. Flashoff.

v. Derdingen, Kaufmann, Gelsentirchen. Rabke, Otto, Berlagsbuchhändler, Berlin.

Dr. Schnütgen, Domkapitular, Prof., Köln.

Dr. Schröder, Professor, Koblenz-Lütel.

Schulte-Herbrüggen, Friedr., Haus Belheim bei Bottrop.

Dr. Schwamborn, Garnisonspfarrer, Berlin.

Siepmann, Theodor, Subdiakon, Köln.

lleberfelbt, Bankbirektor, Bonn. Baefter, Johannes, Gutsbesitzer, Altenborf a. d. Ruhr.

Frh. v. Vittinghoff, gen. v. Schell, Schloß Calbect bei Goch. Dr. Vollmer, Schloß Antonin bei Ostrowo.

v. Waldthausen, August, Gewerke, Düsseldorf.

v. Waldthausen, Ludwig, Lübbede.

Waldthausen, Frau Ellen, geb. Münchmeyer, Königswinter.

Wiedemann, Heinrich, Kaufmann, Duffelborf.

v. Wilmowski, Frhr., Resgierungsassessor.

Bisthoff, A., Hüttenbesiger, Freiberg.

Biemer, Franz, Militärbaus meister, Siegburg.

Folgende Bereine und wissenschaftliche Anstalten stehen mit uns in Schriftwechsel:

1. Machen: Machener Geschichtsverein.

2. Arolfen: Geschichtsverein für Balbed und Phrmont.

3. Augeburg: Siftorischer Berein für Schwaben und Reuburg.

4. Barmen: Bergischer Geschichtsverein, Abteilung Barmen.

5. Bajel: Historische und antiquarische Gesellschaft.

6. Berlin: Berein für die Geschichte der Mark Brandenburg.

7. Berlin: Berein für Geschichte ber Stadt Berlin.

8. Berlin: Berein Berolb.

- 9. Bielefeld: hiftorischer Berein für die Grafschaft Ravensberg.
- 10. Braunschweig: Ortsverein für Geschichte und Altertumstunde.

11. Bremen: Historische Gesellschaft bes Künstlervereins.

12. Büdeburg: Berein für Geschichte, Altertümer und Landeskunde bes Fürstentums Schaumburg-Lippe.

13. Danzig: Beftpreußischer Geschichtsverein.

14. Darmftadt: Siftorischer Berein für bas Großherzogtum Beffen.

15. **Detmold:** Geschichtliche Abteilung des naturwissenschaftlichen Bereins für das Fürstentum Lippe.

16. Dortmund: historischer Berein für Dortmund und bie Grafschaft Mark.

17. Duisburg: Mufeumsverein.

18. Düffelborf: Duffelborfer Geschichtsverein.

19. Gifenberg: Geschichts- und altertumsforschender Berein.

20. Elberfeld: Bergischer Geschichtsverein.

- 21. Emben: Gesellschaft für bilbenbe Kunft und vaterländische Altertumer.
- 22. Effen: Berein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund.
- 23. Frankfurt a. M.: Berein für Geschichte und Altertumskunde.
- 24. Freiburg i. Ue.: Deutscher geschichtsforschender Berein des Kantons Freiburg.

25. Fulba: Fulbaer Geschichtsverein.

- 26. Gießen: Oberhessischer Berein für Lotalgeschichte.
- 27. Greifswald: Rügisch-pommerscher Geschichtsverein.
- 28. Salle a. S.: Sächsisch-thuringischer Geschichts- und Altertums- verein.
- 29. Hamburg: Berein für hamburgische Geschichte.
- 30. Sannover: Siftorischer Berein für Niedersachsen.
- 31. Hannover: Berein für die Geschichte ber Stadt Hannover.

- 32. Sobenleuben: Bogtländischer altertumsforschender Berein.
- 33. Homburg v. d. H.: Berein für Geschichte und Altertumskunde.
- 34. Jena: Berein für thüringische Geschichte und Altertumskunde.
- 35. Raffel: Berein für hessische Geschichte und Landestunde.
- 36. Roln: hiftorischer Berein für den Rieberrhein.
- 37. Roln: Kölnischer Geschichtsverein.
- 38. Röln: Stadtbibliothet.
- 39. **Arenznach:** Antiquarisch-historischer Berein für Nahe und hundrück.
- 40. Ragbeburg: Berein für Geschichte und Altertumskunde bes herzogtums Magbeburg.
- 41. Maing: Berein zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Altertumer.
- 42. Mannheim: Altertumsverein.
- 43. Reifen: Berein für Geschichte ber Stadt Meißen.
- 44. Mitau: Genealogische Gesellschaft ber Oftseeprovingen.
- 45. Mühlhausen i. Th.: Mühlhauser Altertumsverein.
- 46. Mülheim a. d. Ruhr: Geschichtsverein.
- 47. Münfter: Berein für Geschichte und Altertumstunde Bestfalens.
- 48. Rürnberg: Germanisches Museum.
- 49. Rurnberg: Berein für Geschichte ber Stadt Nürnberg.
- 50. **Oldenburg:** Oldenburger Berein für Altertumskunde und Landesgeschichte.
- 51. Denabrud: Berein für Geschichte und Landestunde.
- 52. Baderborn: Berein für Geschichte und Altertumskunde Bestfalens.
- 53. Bojen: historische Gesellschaft für die Proving Bosen.
- 54. Brag: Berein für die Geschichte ber Deutschen in Böhmen.
- 55. Ravensburg: Rebaktion bes Diözesanarchivs von Schwaben.
- 56. Redlinghausen: Berein für Orts- und Heimatstunde im Best Redlinghausen.
- 57. **Roermond:** "Limburg", Provinciaal-Genootschap voor gesichiedkundige Betenschapen, Taal en Konst.
- 58. Roftod: Berein für Roftod's Altertumer.
- 59. Schwerin: Berein für medlenburgische Geschichte und Alterstumskunde.
- 60. Soest: Berein für Geschichte von Soest und ber Borbe.
- 61. Sveft: Berein für evangelische Kirchengeschichte Bestfalens.
- 62. Stochholm: Kongl. Bitterhets-, Historie- och Antiquitets-
- 63. Strafburg: Gesellschaft für die Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler des Elsasses.
- 64. Trier: Gesellschaft für nüpliche Forschungen.
- 65. Trier: Redaktion bes trierschen Archivs.
- 66. Utrecht: Historisch Genootschap.
- 67. Barendorf: Berein für Orts- und Beimatstunde.

- 68. **Berden:** Historischer Berein für bas Gebiet bes ehemaligen Stiftes Werben.
- 69. Wernigerode: Harzverein für Geschichte und Altertumskunde.

70. Beglar: Geschichtsverein.

71. **Biesbaden:** Berein für nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung.

72. Winterthur: Stadtbibliothef.

- 73. Witten: Berein für Orts- und Heimatstunde in ber Grafschaft Mart.
- 74. Borms: Altertumsverein. 75. Zürich: Stadtbibliothet.
- 76. 3widan: Altertumsverein.



# Beiträge

zur

# Geschichte von Stadt und Stift Effen

DD 9018

Berausgegeben

bon bem

Biftorifchen Derein für Stadt und Stift Effen

Dierundbreifigftes Weft

#### Inhalt:

Das Beberegifter des Stiftes Effen, nach dem Kettenbuche im Effener Münfterarchiv. Herausgegeben von grang Arens.

Das Archiv der Samilie von Düngelen. Bearbeitet von Wilhelm Grevel-Alte Sitten und Brauche im Effenschen. I. Die Hochzeit. Bon Dr. Theodor Imme.

Stadt und Stift Effen in den Berichten von Geographen und Reisenden vergangener Zeiten. Bon Dr. Karl Mews.

"Maximes de conduite". Ein Beitrag gur Geschichte der höheren Madchenbilbung in Effen. Bon Dr. Kurt Hüsgen.

Ein Werbebrief für das Effener Gumnafium aus deffen Stiftungsjahr 1545. Mitgeteilt von Dr. Hermann Keuffen.

Unzeige.

Jahresbericht und Mitgliederverzeichnis.

**Essen Gebruck**t bei Fredebeul & Koenen 1912

# Beiträge

zur

# Geschichte von Stadt und Stift Effen

Herausgegeben

von dem

# Hiftorischen Derein für Stadt und Stift Effen

# Vierunddreißigstes Beft

#### Inhalt:

- Das heberegiter des Stiftes Effen, nach dem Kettenbuche im Effener Munkerarchiv. Herausgegeben von grang Arens.
- Das Archiv der gamilie von Düngelen. Bearbeitet von Wilhelm Grevel.
- Alte Sitten und Brauche im Effenichen. I. Die hochzeit. Bon Dr. Cheodor. 3mme.
- Stadt und Stift Effen in den Berichten von Geographen und Reifenden vergangener Zeiten. Bon Dr. Karl Mews.
- "Maximes de conduite". Gin Beitrag zur Geschichte ber höheren Mabchenbilbung in Effen. Bon Dr. Kurt füsgen.
- Ein Werbebrief für das Effener Symnafium aus deffen Stiftungsjahr 1545. Mitgeteilt von Dr. Bermann Keuffen.

Anzeige.

Jahresbericht und Mitgliederverzeichnis.

**Essen** Gebruckt bei Fredebeul & Koenen 1912

# Das Heberegister des Stiftes Essen.

Nach dem Kettenbuche im Essener Münsterarchiv.

HERAUSGEGEBEN
von
FRANZ ARENS

# Inhalts-Verzeichnis.

|             |    |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | Seite |
|-------------|----|-----|---|---|---|---|---|--|---|---|----|---|---|-------|
| Vorwort     |    | •   | • | • |   | • | • |  |   | • | ٠. | • |   | 5     |
| Veyhof .    | •  |     |   |   | • |   | , |  |   |   |    |   | • | 13    |
| Eykensched  | е  |     |   |   | • |   |   |  |   |   |    |   |   | 23    |
| Bortbeke .  |    |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 34    |
| Nyenhusen   |    |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 37    |
| Uckynctorpe | е. |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 43    |
| Ryngelincto | rp | е   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 48    |
| Hukerde     |    |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 61    |
| Broghusen . |    |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 66    |
| Berhorst    |    |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 72    |
| Muddynchof  | :  |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 76    |
| Broichof    |    |     |   |   |   |   |   |  | • |   |    |   |   | 82    |
| Erentzele   |    |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 86    |
| Duseburg .  |    |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 91    |
| Vronhusen   |    | . , |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 97    |
| Turnich .   |    |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 101   |
| Gudesberge  | ٠. |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 105   |
| Glossar     |    |     |   |   |   |   |   |  |   |   |    |   |   | 109   |

# Vorwort.

Y/enn man erwägt, wie viel Mühe und Sorgfalt auf die geschriebenen Bücher vor Erfindung der Buchdruckerkunst verwendet worden ist, so kann man begreifen, welchen großen, ja vielfach unschätzbaren Wert die Bücher im Mittelalter hatten. Aus diesem Grunde erklären sich die mannigfachen und eigenartigen Verwünschungen und Verfluchungen auf der letzten Seite vieler Handschriften, so einer es wagen werde, das Buch zu entfremden. Doch mit der Warnung allein begnügte man sich nicht. Vielfach wurden die Bücher in den Kirchen und in den Bibliotheken mit einer Kette an den Bücherpulten befestigt. Solche Bücher hieß man. catenati, von dem Verbum catenare, an eine Kette legen Dieser Gebrauch war nachweislich schon seit dem 11. Jahrhundert üblich und erstreckte sich auf Bücher des verschiedensten Inhaltes, theologischen, wie nichttheologischen. Das Anketten geschah zunächst und vorzugsweise, um die Bücher vor Diebeshand zu sichern; daneben aber auch, um sie für den tagtäglichen Gebrauch stets an demselben Platz finden zu können.1)

Von dem Stifte Essen sind nur zwei solcher angeketteten Bücher bekannt, die aber auch noch beide im Essener Münsterarchiv vorhanden sind. Das eine Buch ist eine Pergamenthandschrift aus dem 14. Jahrhundert, welche der Liber ordinarius oder kurzweg der Ordinarius genannt wurde. Er enthält die Vorschriften über die verschiedenen Feiern des Stiftsgottesdienstes und wurde in der Sakristei der Stiftsoder Münsterkirche, um täglich zur Hand zu sein, an einer Kette befestigt aufbewahrt. An dem vorderen Buchdeckel ist die Öse für die Kette noch erhalten.<sup>2</sup>)

Das andere Buch, gleichfalls eine Pergamenthandschrift, ist nie nach seinem Inhalt, sondern stets nach seiner äußeren Erscheinung und der Art seiner Aufbewahrung benannt worden. Sein Einband besteht aus zwei eichenen Deckeln,



Wattenbach, Das Schriftwesen des Mittelalters. S. 357. — Histor. pol. Blätter Kettenbücher. Bd. 112, Heft 5. — Falk, Histor. Jahrb. der Görresgesellschaft. I, 300.
 Franz Arens, Der Lib. ordinarius der Ess. Stiftskirche. Essener Gesch.-Beitr. Heft 21 und von demselben die lateinische Textausgabe m. Erläuterungen. Paderborn, Jungfermann 1908.

die zu einem Drittel mit Leder bedeckt sind, in welches in vier Reihen übereinanderstehend die Brustbilder von anscheinend vier deutschen Kaisern gepreßt sind. Anstatt der sonst gewöhnlich vorhandenen, eisernen oder metallenen Krampen wurden die Buchdeckel mit zwei Riemen geschlossen, von denen ein Riemen noch erhalten ist. In einer Öse unten an dem hinteren Buchdeckel hängt eine eiserne. 120 cm. lange Kette, die aus 30 Maschen und einem Ring zusammengesetzt ist. Vermittels dieser Kette war das Buch an seinem Aufbewahrungsorte angekettet und hat hiervon seinen Namen erhalten: "Liber catenatus", "Katenat" oder "Kettenbuch".

Der Kodex umfaßt 127 Pergamentblätter. Die Blätter sind 32 cm. hoch und 23 cm. breit und in 11 Lagen geheftet. Das erste Blatt einer jeden Lage ist mitten auf dem unteren Rand mit der bezüglichen römischen Zahl I bis XI bezeichnet. Ferner sind die einzelnen Blätter auf ihren Vorderseiten mit den fortlaufenden arabischen Zahlen numeriert. Hierbei sind aber drei Fehler gemacht worden: auf Bl. 57 folgt Bl. 59, auf Bl. 65 Bl. 67 und zwei aufeinander folgende Blätter haben dieselbe Nummer 117 erhalten. Infolgedessen hat das letzte Blatt die Zahl 128, während im ganzen das Buch 127 Blätter enthält. Die Lage V besteht aus 9, die Lage X aus 10 und die übrigen neun Lagen aus 12 Blättern. Vier Blätter: 54, 55, 56, 57 sind unbeschrieben, drei Blätter: 111, 112, 113, die auch nicht beschrieben waren, sind später herausgeschnitten Drei verschiedene Schreiber lassen sich aus der  $\mathbf{worden}$ . Handschrift erkennen. Der erste Schreiber hat Bl. 1 bis einschließlich Bl. 34 geschrieben, der zweite Bl. 35 bis einschließlich Bl. 110 und die Rückseite von Bl. 117 bis einschließlich Bl. 128. Diese Blätter enthalten auf jeder Seite je 24 schwach liniierte Zeilen. Der dritte Schreiber, dessen Schrift von der der beiden anderen Schreiber ganz und gar abweicht, hat Bl. 114, 115, 116 und die Vorderseite von Bl. 117 geschrieben. Hier hat jede Seite 23 Zeilen.

Die Handschrift stammt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Hierfür spricht der Charakter der Schrift und besonders der Umstand, daß in dem Texte eine Urkunde aus dem Jahre 1408 mitgeteilt wird.<sup>1</sup>) Wenn auf der Vorderseite des ersten Blattes unter der Überschrift "Mansi spectantes ad curtem Veyhoff" von einer anderen Hand mit anderer Dinte geschrieben sich der Vermerk: "Conscripti anno domini MCCCXXXII", befindet, so wird hierdurch hingewiesen auf ein älteres Register aus dem Jahre 1332.

<sup>1)</sup> Der 2. Teil des Lib catenatus, Ess. Gesch.-Beitr. Heft 28, S. 307.

das bei der Niederschrift des Kettenbuchs vorgelegen hat.¹) Auf ein antiquum regestrum wird auch an mehreren Stellen

im Text Bezug genommen.

Das Kettenbuch ist teilweise in lateinischer und teilweise in niederdeutscher Sprache geschrieben und zerfällt in 3 Teile. Der zweite Teil, welcher auf Bl. 59 bis einschließlich Bl. 110 die "Consuetudines ecclesie Assindensis ad canonicos Assindenses presertim spectantes" in lateinischer Sprache und die "Consuetudines et jura officiorum spectantium ad regalem abbatiam Assindensem" in niederdeutscher Sprache enthält, ist von Schäfer und Arens 1906 im 28. Heft, S. 277-349 der Essener Geschichts-Beiträge veröffentlicht. Der dritte Teil, welcher auf Bl. 114 bis 128 das Heberegister des Stiftes Essen von drei in Salland in der Diözese Utrecht belegenen Oberhöfen: Olst, Archem und Irthe und den zu ihnen gehörenden Unterhöfen enthält, nebst 4 Urkunden über die bei ihnen geltenden Hofesrechte, ist 1898 von Arens in den zu s'Gravenhage erschienenen "Verslagen en mededeelingen der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche regt" veröffentlicht.

Der erste Teil auf Bl. 1 bis einschließlich Bl. 58, welcher hiermit zur Veröffentlichung gelangt, enthält das Heberegister von 16 Oberhöfen und den in ihren Hofesverband gehörenden Unterhöfen. Zuerst werden die Namen und die Abgaben der Unterhöfe und darnach die Verpflichtungen des Oberhofes aufgeführt. Der Unterhof wird mit dem lateinischen Worte "mansus", der Oberhof mit "curtis" benannt. Bei den Oberhöfen wird unterschieden zwischen einer curtis integra und einer curtis media, einem ganzen, vollgültigen Oberhof und einem halben Oberhof.

Die Appellationen vom Hofgericht gingen von der curtis media an die zuständige curtis integra, von der curtis integra gingen die Berufungen an den obersten Oberhof, den Viehof, und von diesem an die Äbtissin, als letzte Instanz.<sup>2</sup>)

Die 16 Oberhöfe des Stiftes Essen werden in nachstehender Reihenfolge aufgeführt:

<sup>1)</sup> Ein ausdrücklicher Hinweis auf das Register von 1332 findet sich im Text auf Folio 5. Auf dieselbe Quelle geht auch ein nach den einzelnen Oberhöfen geordnetes Verzeichnis der abteilichen Einkünfte (ohne Rücksicht auf die Einkünfte des Konvents) zurück, das im Kgl. Staatsarchiv zu Düsseldorf (Stift Essen, Akten XXI) aufbewahrt wird. Die Handschrift umfasst 14 Pergamentblätter in 4° und trägt die Überschrift: Jsti sunt redditus abbascie (!) secularis ecclesie Essendensis ao. dni. MCCCXXXII reverenda demina. demina Cunigunda, diete ecclesie abbatissa, lubente et requirente ex diversis litteris et registris per Albertum, tunc eius receptorem seu collectorem, in unum collecti. — Dem Schriftcharakter nach scheint das Stück nicht viel älter zu sein, als das Essener Kettenbuch, worauf auch die Übereinstimmung mehrerer Personennamen bei einzelnen Unterhöfen hindeutet. Als Umschlag dient ein Pergamentblatt, auf dem der Entwurf eines Judenschutzbriefes der Äbtissin Margareta von der Mark (1414—1426) geschrieben ist.

<sup>2)</sup> Essener Gesch.-Beitr. Heft 33, S. 29.

die zu einem Drittel mit Leder bedeckt sind, in welches in vier Reihen übereinanderstehend die Brustbilder von anscheinend vier deutschen Kaisern gepreßt sind. Anstatt der sonst gewöhnlich vorhandenen, eisernen oder metallenen Krampen wurden die Buchdeckel mit zwei Riemen geschlossen, von denen ein Riemen noch erhalten ist. In einer Öse unten an dem hinteren Buchdeckel hängt eine eiserne, 120 cm. lange Kette, die aus 30 Maschen und einem Ring zusammengesetzt ist. Vermittels dieser Kette war das Buch an seinem Aufbewahrungsorte angekettet und hat hiervon seinen Namen erhalten: "Liber catenatus", "Katenat" oder "Kettenbuch".

Der Kodex umfaßt 127 Pergamentblätter. Die Blätter sind 32 cm. hoch und 23 cm. breit und in 11 Lagen geheftet. Das erste Blatt einer jeden Lage ist mitten auf dem unteren Rand mit der bezüglichen römischen Zahl I bis XI bezeichnet. Ferner sind die einzelnen Blätter auf ihren Vorderseiten mit den fortlaufenden arabischen Zahlen numeriert. Hierbei sind aber drei Fehler gemacht worden: auf Bl. 57 folgt Bl. 59, auf Bl. 65 Bl. 67 und zwei aufeinander folgende Blätter haben dieselbe Nummer 117 erhalten. Infolgedessen hat das letzte Blatt die Zahl 128, während im ganzen das Buch 127 Blätter enthält. Die Lage V besteht aus 9, die Lage X aus 10 und die übrigen neun Lagen aus 12 Blättern. Vier Blätter: 54, 55, 56, 57 sind unbeschrieben, drei Blätter: 111, 112, 113, die auch nicht beschrieben waren, sind später herausgeschnitten Drei verschiedene Schreiber lassen sich aus der Handschrift erkennen. Der erste Schreiber hat Bl. 1 bis einschließlich Bl. 34 geschrieben, der zweite Bl. 35 bis einschließlich Bl. 110 und die Rückseite von Bl. 117 bis einschließlich Bl. 128. Diese Blätter enthalten auf jeder Seite je 24 schwach liniierte Zeilen. Der dritte Schreiber, dessen Schrift von der der beiden anderen Schreiber ganz und gar abweicht, hat Bl. 114, 115, 116 und die Vorderseite von Bl. 117 geschrieben. Hier hat jede Seite 23 Zeilen.

Die Handschrift stammt aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Hierfür spricht der Charakter der Schrift und besonders der Umstand, daß in dem Texte eine Urkunde aus dem Jahre 1408 mitgeteilt wird.<sup>1</sup>) Wenn auf der Vorderseite des ersten Blattes unter der Überschrift "Mansi spectantes ad curtem Veyhoff" von einer anderen Hand mit anderer Dinte geschrieben sich der Vermerk: "Conscripti anno domini MCCCXXXII", befindet, so wird hierdurch hingewiesen auf ein älteres Register aus dem Jahre 1332,

<sup>1)</sup> Der 2. Teil des Lib catenatus. Ess. Gesch.-Beitr. Heft 28. S. 307.

das bei der Niederschrift des Kettenbuchs vorgelegen hat.¹)
Auf ein antiquum regestrum wird auch an mehreren Stellen

im Text Bezug genommen.

Das Kettenbuch ist teilweise in lateinischer und teilweise in niederdeutscher Sprache geschrieben und zerfällt in 3 Teile. Der zweite Teil, welcher auf Bl. 59 bis einschließlich Bl. 110 die "Consuetudines ecclesie Assindensis ad canonicos Assindenses presertim spectantes" in lateinischer Sprache und die "Consuetudines et jura officiorum spectantium ad regalem abbatiam Assindensem" in niederdeutscher Sprache enthält, ist von Schäfer und Arens 1906 im 28. Heft, S. 277-349 der Essener Geschichts-Beiträge veröffentlicht. Der dritte Teil, welcher auf Bl. 114 bis 128 das Heberegister des Stiftes Essen von drei in Salland in der Diözese Utrecht belegenen Oberhöfen: Olst, Archem und Irthe und den zu ihnen gehörenden Unterhöfen enthält, nebst 4 Urkunden über die bei ihnen geltenden Hofesrechte, ist 1898 von Arens in den zu s'Gravenhage erschienenen "Verslagen en mededeelingen der Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche regt" veröffentlicht.

Der erste Teil auf Bl. 1 bis einschließlich Bl. 58, welcher hiermit zur Veröffentlichung gelangt, enthält das Heberegister von 16 Oberhöfen und den in ihren Hofesverband gehörenden Unterhöfen. Zuerst werden die Namen und die Abgaben der Unterhöfe und darnach die Verpflichtungen des Oberhofes aufgeführt. Der Unterhof wird mit dem lateinischen Worte "mansus", der Oberhof mit "curtis" benannt. Bei den Oberhöfen wird unterschieden zwischen einer curtis integra und einer curtis media, einem ganzen, vollgültigen Oberhof und einem halben Oberhof.

Die Appellationen vom Hofgericht gingen von der curtis media an die zuständige curtis integra, von der curtis integra gingen die Berufungen an den obersten Oberhof, den Viehof, und von diesem an die Äbtissin, als letzte Instanz.<sup>2</sup>)

Die 16 Oberhöfe des Stiftes Essen werden in nachstehender Reihenfolge aufgeführt:

<sup>1)</sup> Ein ausdrücklicher Hinweis auf das Register von 1332 findet sich im Text auf Folio 5. Auf dieselbe Quelle geht auch ein nach den einzelnen Oberhöfen geordnetes Verzeichnis der abteilichen Einkünfte (ohne Rücksicht auf die Einkünfte des Konvents) zurück, das im Kgl. Staatsarchiv zu Düsseldorf (Stift Essen, Akten XXI) aufbewahrt wird. Die Handschrift umfasst 14 Pergamentblätter in 4° und trägt die Überschrift: Jsti sunt redditus abbascie (!) secularis ecclesie Essendensis ao. dni. MCCCXXXII reverenda demina. demina Curigunda, dicte ecclesie abbatissa, iubente et requirente ex diversis litteris et registris per Albertum, tunc eius receptorem seu collectorem, in unum collecti. — Dem Schriftcharakter nach scheint das Stück nicht viel älter zu sein, als das Essener Kettenbuch, worauf auch die Übereinstimmung mehrerer Personennamen bei einzelnen Unterhöfen hindeutet. Als Umschlag dient ein Pergamentblatt, auf dem der Entwurf eines Judenschutzbriefes der Äbtissin Margareta von der Mark (1414—1426) geschrieben ist.

<sup>2)</sup> Essener Gesch.-Beitr. Heft 33, S. 29.

#### 1. Der Viehof, Veyhof.

Altfried, vierter Bischof von Hildesheim, erbaute i. J. 852 auf seinem väterlichen Erbe, dem Oberhof Astnide, eine Kirche zu Ehren der h. Muttergottes und der h. h. Märtyrer Kosmas und Damianus und errichtete an ihr ein Kanonissenstift, dem er seinen Oberhof Astnide mit seinen Erträgnissen und den Einkünften aus den zu ihm gehörenden Unterhöfen zu eigen gab. Hiermit ging das nach der sächsischen Hofesverfassung mit einem Oberhofe verbundene Amt eines Hofesschulten auf die Äbtissin über. Da die Äbtissin aber nicht in eigener Person den Vorsitz bei den Hofesgedingen führen konnte, so übertrug sie dieses Amt dem von ihr eingesetzten Verwalter des Oberhofes. Dieser wohnte in dem Wirtschaftsgebäude des Oberhofes, dem sogenannten Viehof. Der Name des Oberhofs: "Essen" fiel fort, an seine Stelle trat die Benennung: "der Viehof"; sein Verwalter wurde "der Schulte im Viehof" genannt. Als in der Folge das Stift in den Besitz von weiteren Oberhöfen gekommen war, blieb der Viehof der erste und vornehmste Oberhof des Stiftes. Von dem Spruche der anderen Hofesschulten ging die Berufung an den Schulten im Viehof.1) Nachdem dann im Laufe der Zeit um Kirche und Stiftsgebäude die Stadt sich anbaute, nahm diese den Namen "Essen" an, während der unter dem Schulten des Viehofes verbleibende Hofesverband "Altenessen" genannt Der Viehof lag an der Nordseite der Stadt. nördliche Stadttor und die in der Stadt zu ihm führende Straße hießen daher das Viehofer Tor und die Viehofer Straße.

#### 2. Eickenscheidt, Eykenschede, im Stift Essen.

Dieser Oberhof wird schon in der ältesten Heberolle des Stiftes Essen aus dem Anfang des 10. Jahrhunderts²) aufgeführt. Dort steht er unter dem Namen Ekanscetha unmittelbar nach dem Viehof, Vehus, ein Zeichen, daß er einer der ältesten Oberhöfe des Stiftes ist. Der Hof ist zum Teil noch erhalten. Er liegt in der Gemeinde Kray, unmittelbar an der Stadt Steele. Gleichwie die Stadt Essen auf dem Grund des an die Stelle des Oberhofes Essen getretenen Viehofes erbaut ist, so steht auch die Stadt Steele auf einem Teil des Oberhofs Eickenscheidt.³) Eine erschöpfende Darstellung der Geschichte des Oberhofes Eickenscheidt mit besonderer Rücksicht auf die rechtlichen und wirtschaftlichen Ver-

<sup>1)</sup> Heidemann, Das Hofesrecht im Stifte Essen. Ztsch. d. Berg. Gesch.-Ver. Bd. 7. S. 289 u. ff.

 <sup>1)</sup> Lacomblet, Archiv für d. Geschichte des Niederrheins I. S. 9-15. — Gallée, Altsächsische Sprachdenkmäler. S. 115 u. 116. Leiden 1894.
 2) Grevel, Die Anfänge der Stadt Steele. Ess. Gesch.-Beiträge. Heft 11. S. 69 ff.

hältnisse hat Dr. K. H. Schäfer im 32. Heft der Essener Geschichts-Beiträge veröffentlicht.

#### 3. Borbeck, Bortbeke, im Stift Essen.

Auch dieser Oberhof kommt in der ältesten Heberolle des Stiftes Essen und zwar an 8. Stelle vor. Hier wird er Borthbeki genannt. Er lag eine halbe Stunde von der Stiftskirche entfernt und gehörte zur Johannespfarre, bis im 14. Jahrhundert auf seinem Grunde eine eigene Kirche erbaut wurde, an die sich das Dorf Borbeck anbaute. Auf der ehemaligen Sohlstätte des Oberhofes entstand angeblich später das Haus Berge, das jetzige kath. Krankenhaus in Berge-Borbeck.¹)

#### 4. Nienhausen, Nyenhusen, im Stift Essen.

Dieser, ebenfalls und zwar an 7. Stelle in der mehr erwähnten Essener Heberolle mit dem Namen Nianhus aufgeführte Oberhof besteht heute noch zum größten Teile. Er liegt in der zum Landkreis Essen gehörenden Gemeinde Rotthausen. Über die früheren Besitzer des Oberhofes Nienhausen handelt der 16. Abschnitt in Schäfers Geschichte des Oberhofes Eickenscheidt.

#### 5. Ueckendorf, Uckynctorpe, in der Grafschaft Mark.

Dieser Oberhof lag bei Wattenscheid. Die letzten Besitzer nannten sich Schulte im Hofe. Auf dem Grund des Oberhofes sind verschiedene gewerbliche Anlagen errichtet, der Rest des Hofes ist an die Gelsenkirchener Bergwerks-Aktiengesellschaft verkauft worden. Sein Name ist auf die Landgemeinde Ueckendorf übergegangen, die seit dem Jahre 1903 mit der Stadtgemeinde Gelsenkirchen vereinigt ist.

#### 6. Ringeldorf, Ryngelinctorpe, im Vest Recklinghausen.

Dieser Oberhof, welcher ebenfalls und zwar unter dem Namen Regerengthorpa an 3. Stelle in der mehrerwähnten Essener Heberolle aufgeführt wird, lag in der Pfarre Gladbeck. Von den letzten Besitzern, die sich Schulte Rentrop nannten, ist der Hof in das Eigentum der Zeche Graf Moltke übergegangen.<sup>2</sup>)

### 7. Huckarde, Hukerde.

Dieser Oberhof, welcher in der ältesten Essener Heberolle an 4. Stelle mit dem Namen Hukretha bezeichnet ist, war ein Geschenk des Königs Ludwigs des Deutschen.<sup>3</sup>) Er

<sup>1)</sup> Grevel, Übersicht der Geschichte des Landkreises Essen Ess. Gesch.-Beitr.

Heft 6. S. 15.

2) Ludwig Bette, Geschichte der Gemeinde Gladbeck. 1910. S. 11.

3) Lacomblet, Urk.-Buch f. d. Gesch. des Niederrheins. Bd. I, Nr. 97 u. 117.

lag bei Dortmund und bildete einen besonderen Bestandteil des Stiftes Essen. Die Äbtissinnen führten deshalb u. a. den Titel: "Frau zu Huckarde".

#### 8. Brockhausen, Broghusen, in der Grafschaft Mark.

Dieser Oberhof, in der ältesten Essener Heberolle an 5. Stelle Brokhuson genannt, lag bei Unna. Über ihn hat Dr. Ernst Mathias eine vorzügliche Arbeit unter dem Titel: "Der Essener Oberhof Brockhausen. Ein Beitrag zur westfälischen Wirtschaftsgeschichte" in dem 33. Heft der Essener Geschichtsbeiträge veröffentlicht.

#### 9. Berhorst und

#### 10. Muddinghof, Muddynchoff alias Oddynk, im Münsterland.

Diese beiden, in der ältesten Essener Heberolle an 9. Stelle mit Drene bezeichneten Oberhöfe lagen auf dem Drene bei Ahlen. Drene ist der Dreingau. Karl der Große hat Sachsen in Gaue eingeteilt. Auf das Münsterland kamen 5 Gaue. Zum Dreingau gehörte der jetzige Kreis Beckum und der östliche Teil von Lüdinghausen. Der Oberhof Berhorst besteht heute noch und ist im Besitze einer Familie gleichen Er ist noch ein bedeutender Hof im Kirchspiel Alt-Ahlen nahe bei Walstedde.

Der Name Muddinghof ist mit dem Hofe verschwunden. Es lag in Ahlen ein Hof Monnikenhof, der zersplittert und jetzt mit einzelnen Wohnhäusern besetzt ist.

#### 11. Brockhof, Broichoff, in der Grafschaft Mark.

Dieser Oberhof lag dicht an der nordöstlichen Grenze des Stiftes Essen. Die Stadt Gelsenkirchen ist auf seinem Grunde entstanden. Die Stelle, auf der einst die Hofesgebäude gestanden haben, wird jetzt noch durch eine Linde in einem Garten am Altenmarkt in Gelsenkirchen bezeichnet. Gleichwie der Schulte von Eickenscheidt die niedere Gerichtsbarkeit und Polizei in Steele ausübte, so auch der Schulte des Brockhofes in Gelsenkirchen.1) Das Kollationsrecht der Äbtissin an der Pfarrkirche in Gelsenkirchen ist auf den Stift-Essendischen Oberhof Brockhof zurückzuführen.2)

## 12. Ehrenzell, Erentzele, im Stift Essen.

Dieser Oberhof ist von Otto I. im Jahre 9663) dem Stifte Essen zum Geschenk gemacht. Er lag in der ehemaligen Bauerschaft Frohnhausen und ist in den Jahren 1865 und 1868

Kindlinger, Mskpt., Band 104, S. 353.
 Hirschmann, Beitr. zur Geschichte Gelsenkirchens. 1900.
 Lacomblet, a. a. O. Nr. 109.

von der Firma Friedr. Krupp zur Erweiterung der Gußstahlfabrik angekauft worden.

Der um die Geschichte von Stadt und Stift Essen hochverdiente Forscher Wilh. Grevel hat im 3. Heft der Essener Geschichtsbeiträge ein reiches Material über "den Essendischen Oberhof Ehrenzell" veröffentlicht.

#### 13. Duisburg, Duseburg, Hof zu Welheim.

In der Nähe des "Reichshofs" zu Duisburg lag der dem Stifte Essen gehörige Hof zu Welheim, auch der Welhof genannt. Er wurde 1461 den Herren des Deutschordens verpfändet.1)

#### 14. Fronhausen, Vronhusen, in Hessen.

Dieser Oberhof lag an der Lahn in der Nähe von Marburg. Aus einer Urkunde vom Jahre 11592) ergibt sich, daß der Hof mindestens schon im zweiten Dezennium des 12. Jahrhunderts dem Stifte Essen gehört hat.

#### 15. Türnich, Turnich, im Herzogtum Jülich.

Eine Anzahl im Jülicher Land belegener Höfe des Stiftes Essen, die wahrscheinlich aus der Schenkung des Königs Zwentibold vom Jahre 8983) herrührten, wurde 1027 an den Erzbischof von Köln abgetreten. Das Stift Essen behielt auf dem linken Rheinufer nur noch die Höfe Kirdorf. Paffendorf, Holzweiler und Türnich.4)

Der Oberhof Türnich lag zwischen Lechenich und Kerpen.

## 16. Godesberg, Gudesberge, am Rhein.

Dieser Oberhof war ein Geschenk des Königs Karl<sup>5</sup>) und lieferte mit den zu ihm gehörenden Unterhöfen dem Stift hauptsächlich jährlich den Wein.

Zur Ergänzung der Angaben des Kettenbuches wird insbesondere das oben erwähnte Verzeichnis der Abteieinkünfte herangezogen werden müssen. Aber auch die übrigen Güter- und Abgabenverzeichnisse des Düsseldorfer Staatsarchivs (Stift Essen, Akten XXI) verdienen, obschon sie durchweg jünger sind, als das Kettenbuch, unzweifelhaft

Averdunk, Geschichte der Stadt Duisburg. Abt. 1. S. 154.
 Ess. Gesch.-Beitr. Heft 18, S. 23 u. 33.
 Lacomblet, a. a. O. Nr. 81.
 Gerss, Höfe u. Hofesrechte des Stites Essen. Zeitschr. des Berg. Gesch.-V. 11 und 12.

lag bei Dortmund und bildete einen besonderen Bestandteil des Stiftes Essen. Die Äbtissinnen führten deshalb u. a. den Titel: "Frau zu Huckarde".

#### 8. Brockhausen, Broghusen, in der Grafschaft Mark.

Dieser Oberhof, in der ältesten Essener Heberolle an 5. Stelle Brokhuson genannt, lag bei Unna. Über ihn hat Dr. Ernst Mathias eine vorzügliche Arbeit unter dem Titel: "Der Essener Oberhof Brockhausen. Ein Beitrag zur westfälischen Wirtschaftsgeschichte" in dem 33. Heft der Essener Geschichtsbeiträge veröffentlicht.

#### 9. Berhorst und

#### 10. Muddinghof, Muddynchoff alias Oddynk, im Münsterland.

Diese beiden, in der ältesten Essener Heberolle an 9. Stelle mit Drene bezeichneten Oberhöfe lagen auf dem Drene bei Ahlen. Drene ist der Dreingau. Karl der Große hat Sachsen in Gaue eingeteilt. Auf das Münsterland kamen 5 Gaue. Zum Dreingau gehörte der jetzige Kreis Beckum und der östliche Teil von Lüdinghausen. Der Oberhof Berhorst besteht heute noch und ist im Besitze einer Familie gleichen Er ist noch ein bedeutender Hof im Kirchspiel Alt-Ahlen nahe bei Walstedde.

Der Name Muddinghof ist mit dem Hofe verschwunden. Es lag in Ahlen ein Hof Monnikenhof, der zersplittert und jetzt mit einzelnen Wohnhäusern besetzt ist.

#### 11. Brockhof, Broichoff, in der Grafschaft Mark.

Dieser Oberhof lag dicht an der nordöstlichen Grenze des Stiftes Essen. Die Stadt Gelsenkirchen ist auf seinem Grunde entstanden. Die Stelle, auf der einst die Hofesgebäude gestanden haben, wird jetzt noch durch eine Linde in einem Garten am Altenmarkt in Gelsenkirchen bezeichnet. Gleichwie der Schulte von Eickenscheidt die niedere Gerichtsbarkeit und Polizei in Steele ausübte, so auch der Schulte des Brockhofes in Gelsenkirchen.1) Das Kollationsrecht der Äbtissin an der Pfarrkirche in Gelsenkirchen ist auf den Stift-Essendischen Oberhof Brockhof zurückzuführen.<sup>2</sup>)

## 12. Ehrenzell, Erentzele, im Stift Essen.

Dieser Oberhof ist von Otto I. im Jahre 9663) dem Stifte Essen zum Geschenk gemacht. Er lag in der ehemaligen Bauerschaft Frohnhausen und ist in den Jahren 1865 und 1868

Kindlinger, Mskpt., Band 104, S. 353.
 Hirschmann, Beitr. zur Geschichte Gelsenkirchens. 1900.
 Lacomblet, a. a. O. Nr. 109.

von der Firma Friedr. Krupp zur Erweiterung der Gußstahl-

fabrik angekauft worden.

Der um die Geschichte von Stadt und Stift Essen hochverdiente Forscher Wilh. Grevel hat im 3. Heft der Essener Geschichtsbeiträge ein reiches Material über "den Essendischen Oberhof Ehrenzell" veröffentlicht.

#### 13. Duisburg, Duseburg, Hof zu Welheim.

In der Nähe des "Reichshofs" zu Duisburg lag der dem Stifte Essen gehörige Hof zu Welheim, auch der Welhof genannt. Er wurde 1461 den Herren des Deutschordens verpfändet.1)

#### 14. Fronhausen, Vronhusen, in Hessen.

Dieser Oberhof lag an der Lahn in der Nähe von Marburg. Aus einer Urkunde vom Jahre 11592) ergibt sich, daß der Hof mindestens schon im zweiten Dezennium des 12. Jahrhunderts dem Stifte Essen gehört hat.

#### 15. Türnich, Turnich, im Herzogtum Jülich.

Eine Anzahl im Jülicher Land belegener Höfe des Stiftes Essen, die wahrscheinlich aus der Schenkung des Königs Zwentibold vom Jahre 8983) herrührten, wurde 1027 an den Erzbischof von Köln abgetreten. Das Stift Essen behielt auf dem linken Rheinufer nur noch die Höfe Kirdorf. Paffendorf, Holzweiler und Türnich.4)

Der Oberhof Türnich lag zwischen Lechenich und Kerpen.

# 16. Godesberg, Gudesberge, am Rhein.

Dieser Oberhof war ein Geschenk des Königs Karl<sup>5</sup>) und lieferte mit den zu ihm gehörenden Unterhöfen dem Stift hauptsächlich jährlich den Wein.

Zur Ergänzung der Angaben des Kettenbuches wird insbesondere das oben erwähnte Verzeichnis der Abteieinkünfte herangezogen werden müssen. Aber auch die übrigen Güter- und Abgabenverzeichnisse des Düsseldorfer Staatsarchivs (Stift Essen, Akten XXI) verdienen, obschon sie durchweg jünger sind, als das Kettenbuch, unzweifelhaft

Averdunk, Geschichte der Stadt Duisburg. Abt. 1. S. 154.
 Eas. Gesch.-Beitr. Heft 18, S. 23 u. 33.
 Lacomblet, a. a. O. Nr. 81.
 Gerss, Höfe u. Hofesrechte des Stiftes Essen. Zeitschr. des Berg. Gesch.-V. 11 und 12.
 Lacomblet, a. a. O. Nr. 97 u. 117.

eine sorgfältige Berücksichtigung, insbesondere für die genauere Bestimmung der einzelnen Unterhöfe.¹) — Mit der Herausgabe des Kettenbuches zu warten bis diese mühsame und zeitraubende Arbeit vollständig geleistet ist, erschien nicht rätlich. Der jetzt dargebotene Text wird hoffentlich gute Dienste tun als Grundlage für Untersuchungen zur Geschichte einzelner Hofesverbände, wie sie noch in größerer Zahl erforderlich sein werden, ehe die gesamte Güterverwaltung des Stiftes Essen behandelt werden kann.²)

<sup>1)</sup> Die für diesen Zweck wicht gen Abweichungen des sog. "Roten Buches", einer im 15 Jahrhundert hergestellten Abschrift des Kettenbuches (Düsseld, St. A., Essen Akten XXI,2), sind im folgenden berücksichtigt worden.

<sup>2)</sup> Fingerzeige, soweit diese bisher möglich sind, geben die Abhandlungen von S. Müller, Der Baushalt des Utrechter Domkapitels, Westdeutsche Zeitschr. 22, 286 ff. und K. Ribbeck, Zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Stiftes Essen im Mittelalter. Progr. des Kgl. Gymn. Essen, 1911.

# Veyhof.

### [fol. 1] Mansi et bona spectantes ad curtem Veyhof1) in parochia Assendensi.

(Conscripti anno Domini 1332.)<sup>2</sup>)

Irimo mansus dictus vppen Berghe solvens annuatim 3 vasa siliginis, 8 vasa brasii ordeacici, 5 vasa avene, 6 den., 2 porcos dictes verslynghe, 1 maldrum avene de agris dictis zallant sitis by den Berghe, 3 den. to tungelde, 1 pullum et 5 ova.3)

Mansus Brunonis vppen Berghe 5 vasa siliginis, 16 vasa brasii ordeacii, 8 vasa avene, 6 den., 4 porcos, 4 den. to tungelde, 1 pullum et 5 ova.4)

Mansus unus dictus Pasch u u e, 3 vasa siliginis,

7 modios brasii, 2 porcos, 1 pullum et 5 ova.<sup>5</sup>)

Mansus alius dictus Pasch u u e 7 modios brasii. Item de agris sitis vppen Suderenberghe dictis sellant 3 modios ordei. Jtem de campo vppen Hermelenbroke sellandes 7 modios avene.<sup>6</sup>)

Mansus dictus to Weghedorst 24 vasa brasii

ordeacii, 1 pullum et ova, 4 den. to tungelde.7)

Mansus quondam Johannis de Boyynchusen 12 vasa brasii, 5 vasa avene, 6 den., 2 carratas lignorum ad pistrinum. Jtem 1 parvam carratam ad coquinam, 1 pullum

Mansus Bertoldi to Bovynchusen 3 vasa siliginis, 7 vasa brasii, 5 vasa avene, 6 den., 2 porcos, pullum

Mansus Copmans to Westerdorpe 5 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 5 vasa avene, 6 den. Item uno anno

a begruckt.
Von einer späteren Hand des 15. Jahrhunderts.
Zusatz im "Roten Buch" (vgl. Seite 12. Anm.!): welke hove nu bouwet ind besittet Gobel van Westerdorpe.
Rote Buch: den nu besittet Conrad uppen Berge.
B. B.: die nu besittet Gobel van Westerdorpe.
B. B.: den nu hevet Vitynch van Hurle.
B. B. die nu besittet Gobel van Westerdorpe.

<sup>1)</sup> Die Hofes-, Orts- und Personennamen sind in der Schreibart des Originals abgedruckt.

<sup>7)</sup> R. B.: die nu besittet Rodeman von Aldenessende.
8) R. B.: die nu besittet Henneken van Bouynchusen.
9) R. B.: die nu bouwet und besittet Diderich Segerot.

4 porcos, alio anno 3 porcos, 2 carratas lignorum ad pistrinum et 1 carratam lignorum ad coquinam, 4 den. to tungelde, 1 pullum et ova. 1)

Mansus Gobelinito Westerdorpe 3 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 8 vasa avene, 6 den., 4 porcos, 4 carratas lignorum cum dimidia, 4 den. to tungelde, pullum et ova.

Mansus quondam Johannis Petri preconis 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> vasa siliginis, 12 vasa brasii, 5 vasa avene, 6 den., 4 den. to tungelde, 3 carratas lignorum, uno anno 4 porcos, alio anno 3 porcos, pullum et ova.

Mansus Hensonis vppen Hundebrynke 6 vasa siliginis, 4 plaustra (fol. 1') sive carratas lignorum ad pistrinum et unum ad coquinam, 6 porcos, pullum et ova,

6 den. to tungelde.<sup>2</sup>)

Casa Bruggemans vppen Hundebrynke 7 vasa brasii, 3 vasa siliginis, 1 porcum, 2 carratas lignorum ad pistrinum, 3 obulos to tungelde.3)

Mansus Hensonis over der Beke 3 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 5 vasa avene, 6 den., 2 carratas ligno-

rum, 1 pullum et ova, 2 den. to tungelde.4)

Mansus Hensonis ten Nienh ús 3 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 5 vasa avene, 6 den., 3 porcos,  $2\frac{1}{2}$  carratas lignorum, de quibus solvet duas ad pistrinum et dimidiam ad coquinam, 3 den. to tungelde, pullum et ova.5)

Mansus vpper Culen 3 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 5 vasa avene, 6 den., 2 porcos, 2 den. to tungelde, 2 carratas lignorum ad pistrinum et dimidiam ad coquinam, pullum

et ova.

Mansus vppen Rode 3 modios parvos siliginis, 12 vasa brasii, 5 vasa avene, 6 den., 2 carratas lignorum ad pistrinum et unam parvam ad coquinam, 3 porcos, 2 den. to tungelde, pullum et ova.

Mansus v p p e n S c h e l b e r g e 3 vasa siliginis, 6 vasa brasii, 5 vasa avene, 6 den., 2 porcos, 2 den. to tungelde,

2½ carratas lignorum ad coquinam, pullum et ova.

Mansus Bertoldi vpper Tvente 6 vasa siliginis, 16 vasa brasii, 3 porcos, 10 vasa avene, 12 den., 4 den. to tungelde, I carratam lignorum ad coquinam, pullum et ova.

Mansus Overcam p 3 vasa siliginis, 16 vasa brasii, 4 porcos et parvam carratam lignorum ad coquinam, 2 den. to tungelde, pullum et ova.

<sup>1)</sup> R. B.: die nu besittet Meynrich van Westerdorpe.
2) R. B.: die nu besittet Johan Hundebrinck.

R. B.: die nu hevet de selve Johan Hundebrinck.
 R. B.: die nu besittet Kunne.
 R. B.: die nu besittet in bouwet Rutgher ten Nyenhuis.

Mansus ten Grafweghe, 3 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 3 porcos, unam carratam lignorum ad coquinam, pullos et ova.

Mansus Rotgeri tho Esteren 9 vasa siliginis, 24 vasa brasii, 6 porcos, 3 [2] plaustra parva ad coquinam, 6 den. to tungelde, pullum et ova.

Mansus Bertoldi to me Helewege 1 maldrum

ordei, 2 den. to tungelde.

Mansus Saltrum pes 3 vasa siliginis, 8 vasa brasii, 2 porcos, 2 den. to tungelde.

Mansus tho me Lo  $4\frac{1}{2}$  vasa siliginis, 11 vasa brasii,  $5\frac{1}{2}$  vasa avene, 6 den., 3 porcos, 3 den. to tungelde, pullum et ova.

Mansus alius Bernhardi to me Lo  $4\frac{1}{2}$  vasa siliginis, 11 vasa brasii,  $5\frac{1}{2}$  vasa avene, 6 den., 3 porcos, 3 den. to tungelde, pullum et ova.

Mansus Rutgeri ten Velthus 6 vasa siliginis, 16 vasa brasii, 6 porci, 10 vasa avene, 12 den., 4 den. to tun-

gelde, 1 plaustrum ad coquinam, pullum et ova.

Mansus ter groten Heghe 3½ maldra avene,

2 den. to tungelde, pullum et ova.

Mansus vor den Broke 6 vasa tritici, 3 maldra avene, 20 ancas, 2 den. to tungelde. Item 3 maldra avene de agris dictis zallant, pullum et ova.

Mansus ten Barchoù e 22 maldra avene et 2 porcos. Mansus tho der Meer 5 modios siliginis magne

mensure, 2 den. to tungelde.

Mansus Theoderici to Myddeldorpe 3 vasa siliginis, 8 vasa brasii, 9 vasa avene, 9 den., 1 parvum plaustrum lignorum ad coquinam, pullum et ova.

Mansus quondam dicti Benen 3 vasa siliginis, 8 vasa brasii, 8 vasa avene, 6 den., 2 porcos, 2 den. to tungelde, 1 parvum plaustrum lignorum ad coquinam, pullum et ova.

Mansus dicti Meybūsche 3 vasa siliginis, 8 vasa brasii, 8 vasa avene, 6 den., 2 porcos, 2 den. to tungelde, 1 parvum plaustrum lignorum ad coquinam, pullum et ova.

Mansus Ludekens to Katherenberghe 20

vasa brasii, 2 den. to tungelde, pullum et ova.

Mansus Wynters to Herberghe 3 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 2 porcos, 5 vasa avene, 6 den., 2 den. to tungelde, 1 plaustrum lignorum ad coquinam, pullum et ova.

Mansus dictus Mummerdeshoùe 3 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 2 porcos, 5 vasa [2'] avene, 6 den., 2 den. to tungelde, 1 plaustrum lignorum ad coquinam, pullum et ova.

Mansus Gobelini to Vrylinctorpe 10 vasa

siliginis, 3 obulos to tungelde.

Mansus ibidem quondam dicti Krochgen 5 vasa siliginis; item de agris dictis zellant 7 modios ordei magne mensure, 3 obulos to tungelde.

Mansus — (Lücke) Tho Wysthoùe.

Mansus dictus Koehals to Houerschede 6 modios ordei.

Mansus Gerwini de Houerschede 312 maldra ordei.

Mansus tho Houerschede, quem colunt Kerzebomes kindere, 3½ maldra ordei.

Mansus Doyzenhu û e 8 vasa brasii.

Mansus tho deme Kerzebome in parochia Rellinchusen 12 vasa brasii.

Mansus Snauels to Rellinchusen.

Mansus, quem quondam coluit dictus Saul, 24 vasa brasii.

Mansus Rutgeri to Voghelinchusen.

Mansus alius to Voghelinchusen Wenemari (8 vat brasii, 2 modios tritici)<sup>1</sup>).

Mansus Vastauendes in parochia Ketwich 12 yasa brasii.

Mansus Rutgeri Bollen berges 20 vasa brasii. Mansus to Volramen in parochia to Molhem 5 vasa siliginis, 5 vasa ordei, 5 vasa avene.

Mansus tho Susthem ten Wynlande 6 sol.

et 8 vasa brasii.

· Mansus tho Starkerode vp me Spelkampe to Bortorpe 2 sol.

Casa in Lathem 32 den.

Mansus tho Betynkrode.

Mansus Lewen Presters gůt to Rothüsen 12 vasa brasii, 2 porcos.

Mansus ten Wynlande 10 vasa siliginis, 20 vasa

brasii.

Mansus ten Bachus tho Hullen 12 vasa brasii, 2 porcos. [3]

Casa Gobelini Hůdden van Hullen 12 vasa brasii. Mansus over der Bruggen to V.c kinctor pe 22 vasa brasii, 3 porcos, 8 den. to tungelde, pullum et ova.

Mansus dicti Henzenter Lyndento Vckinctorpe 3 vasa siliginis, 20 vasa brasii, 4 porcos, 4 den. to

tungelde, pullum et ova.

Mansus dicti Balken to Hamme 12 vasa sili-

ginis, 12 vasa ordei, 12 vasa avene. Mansus Petri Knovst to Grummen 12 den.

<sup>1)</sup> Zusatz.

Mansus Everhardi Wimelhüsen 3 sol.

Mansus dicti Remengůt, alias Mauricii to Bochem 4 sol.

Mansus To Horstmer.

Mansus sive agri to Slyychem.

Mansus To Eykenbüren.

Mansus vpper Wysschen tho Drere 12 vasa siliginis.

Mansus Hensonis tho Sunnenborne 15 vasa ordei, 15 vasa avene.

Mansus Henneken Tvyúels to Luttykendorpmúnde 3 sol.

Mansus Hennekens dicti Bartbergh tho Marten 3 sol.

Mansus Bertoldi Schüvotes to Hyldorpe 8 vasa siliginis, 8 vasa ordei.

Mansus prope Castorpe to Borsynchusen Sibben vrůwe 2 maldra avene, 7 modios brasii: media pars ordei, media pars avene, magne mensure. Item 12 den. de quadam casa in Parva Tremonia.

Mansus Henrici ten Broke prope Ychorne 16 vasa siliginis, 16 vasa brasii, media pars ordei, media pars avene, 2 modios pisarum albarum et 2 modios pisarum mixtarum.

Case due in Lypholthusen 3 sol. et 6 den., alias  $5\frac{1}{2}$  sol., id est de qualibet casa 21 den.; Herman Buddenborgh. [3]

Item mansus sive casa Lippeholthusen 5½ sol.

relicta Johannis de Walshem.

Mansus Luberti de Meyginchusen 7 sol. Mansus Leyuoldi de Lamestorpe 5 sol.

Mansus dictus Stadenhus to Lamestorpe
12 den.

Albertus Mengestorpe to Holthusen prope Lyndenhorst 2 sol.

Pysse Vynkenh üs to Westennede 2 sol.

To Andem 5 vasa siliginis et 12 vasa ordei.

Herman to Stryytbeke 2 sol.

Mansus situs in Bylke 6 sol.

Dat gut ton Hoenkloster 4 sol. to tynze.

Dat gut, dat des Hylgen Geistes is, to Vrylilinctorpe 4 sol. to tynze.

#### Dit is zellant:

Teleman Kok ghevet in den Veyhof alle jare van zellande 2 maldra siliginis.

Digitized by Google

Herman vppen Weghe 1 malder haveren van sellande.

Herman to dem Hole 1 malder haveren van zellande.

Gerdrut vor der Porten 7 scepel roggen.

Noldeken Bruns 1 malder siliginis.

Johan van Lathem 2 scepel siliginis, 2 scepel ordei.

Johan Wynner 2 scepel ordei.

Die stat van Essende 2 modios ordei.

Johan van Morze 2 modios ordei.

Dey vruwe vppen Rode 3 modios ordei.

Arnd Poppen borgh 1 maldrum siliginis et 1 maldrum ordei.

Wenemar Hoyke 1 maldrum ordei.

[4] Johann Sceper 10 modios siliginis, 10 modios ordei.

Albert in der A 4 maldra siliginis.

#### Dyt sind hovesgude, dey in den Veyhoff hoert, gelegen in den stychte van Monstere:

Primo mansus Beckekynk solvit Nycolai 18 den.,

l ancam, l pullum.

Item mansus dictus Huzekens gut to Alden Reede 7 modios siliginis mensure Bocholtensis, 2 sol. vor wedergelt, 6 den. to vogetbede, 3 den. to konynxstop, 1 ancam et 1 pullum.

Item mansus dictus to Wennenk 10½ modios siliginis, 18 den. pro porco, 2 sol. to wedergelde, 5½ den. to vogetbede, 2½ den. to konynxstop, 1 ancam et 1 pullum.

vogetbede,  $2\frac{1}{2}$  den. to konynxstop, 1 ancam et 1 pullum. Item mansus dictus tho Smedynk  $10\frac{1}{2}$  modios siliginis, 2 sol. to wedergelde,  $5\frac{1}{2}$  den. to vogetbede,  $2\frac{1}{2}$  den. to konynxstop, 1 ancam et 1 pullum.

Item mansus to Kalwyk 10½ modios siliginis, 18 den. pro porco, 2 sol. to wedergelde, 5½ den. to vogetbede, 2½ den. to konynxstop, 1 ancam et 1 pullum.

Item Portemans bredde prope Bocholte

18 modios siliginis.

Item mansus dictus dat güt to Brunstensbruggen 9 modios siliginis, 1 malt maltes, 3 sol. pro porco, 2 sol. to wedergelde, 10½ den. to vogetbede, 5 den. to konynxstop, 1 ancam et 1 pullum.

Item mansus to Besselynk 9 modios siliginis, 1 malt maltes, 3 sol. pro porco, 2 sol. tho wedergelde, 11 den. ad precariam, 5 den. to konynxstop, 1 ancam et 1 pullum.

De isto manso intromittit se commendator domus in Borken, cui solvit pro decima 4 den. et non plus.

Item mansus Alford ynk, quem occupat Arnoldus de Goterswyk miles, solvit 9 modios siliginis, 1 malt brasii, 3 sol. pro porco, 2 sol. to wedergelde, 11 den. ad precariam, 5 den. to konynxstop, 1 ancam et 1 pullum.

## [4'] Hee sunt jura, que solventur omni anno de curte Veyhoue, et est superior curtis omnium curtium spectantium ad ecclesiam Assendensem, et est integra curtis:

Primo nota, quod quondam domina abbatissa consuevit exponere curtes omnes ecclesie, de quo tollebat vinicopia. Etiam consuevit tollere mortuis villicis bona sive heredium ipsorum, hoc est verum, quia tunc ministravit conventui, sed ex quo ipsa non ministrat, nunc secus est.

Item nota, quod bona sive heredia derelicta curtialium consuevit tollere scultetus curtis et curtium et exinde mi-

nistravit sive ministrat nunc conventui.

Tenor litere sequentis determinat, quid, que et qualia sint dimittenda recedentibus vel decedentibus scultetis.

Universis auditūris hoc In nomine Domini. Amen. presens instrumentum publicum ac visuris Lutgardis preposita, Y r m g a r d i s decana, U d a scolastica totumque capitulum secularis ecclesie Assindensis salutem cum notitia veritatis. Noveritis, quod, cum dubium fuerit ortum super eo, quando sculteti curtium spectantium ad ecclesiam nostram Assindensem predictam cedunt vel decedunt et curtes predicte vacant, quid per dictos scultetos curtium predictarum debeat dimitti, et heymanni et lytones, coloni et jurati curtis in den Vehoue, qui super hoc de antiqua consuetudine hactenus pacifice observata habent diffinire, vocati et requisiti ex parte venerabilis domine, domine nostre Katherine abbatisse atque nostri ipsiusque matura deliberatione prehabita secum et cum peritis, responderunt per Rutgerum de Estern, qui vice, jussu, mandato et rogatu omnium dixit et pronuntiavit in hunc modum, quod hactenus observatum fuerit a tempore, cujus in contrarium memoria non existit, et ita ab antiquioribus suis viderit observatum videlicet, quod in qualibet curte ecclesie nostre predicte sculteto cedente vel decedente debeant remanere edeficia, sepes, stramina, pallee, duo currus, una biga, dicta vulgariter stortekarre, unum aratrum, quatuor trahe, dicte vulgariter egheden, quinque equi non meliores nec pejores de hiis, qui fuerint in ipsa curte, duo tauri, duo

apri, duo servi, una [5] ancilla, tres lecti, prout servi et illa ancilla in ipsis dormire solebant, una olla, unum caldarium, una urna, unum mensale, unum manutergium, unus canis et duo catti, et ea, que super agris talis curtis fuerint seminata, ad usus talis curtis debeant remanere. In quorum omnium testimonium hoc presens instrumentum publicum per Wernerum dictum in den Passche clericum notarium publicum infrascriptum scribi mandavimus nostreque ecclesie sigilli appensione fecimus communiri.

Actum supra dormitorio nostro anno nativitatis Domini 1338, indictione 6, mensis Junii die 7, hora 3 vel quasi, presentibus honorabilibus viris domino Wlfardo sculteto, pastore ecclesie in Paffendorpe, Rutgero de Dorneborgh judice pro tempore Assindensi, Telemanno de Hagenbeke sculteto curtis in Nunnynk, Henrico de Lûne, Rutgero ejus fratre, Hugone dicto Snoych, Henrico dicto vppen Watzere de Paffendorpe, Abelone de Gles ac pluribus aliis fidedignis testibus ad premissa vocatis et rogatis.

Et ego Wennemarus dictus in den Passche clericus Coloniensis dioeces. etc.

Isti sunt redditus antiqui domine abbatisse Assendensis, quos ipsa singulis annis tollet ad mensam suam de curte V e y h o f f, conscripti de jussu venerabilis domine C u n n eg u n d i s quondam abbatisse Assendensis ecclesie anno Domini 1332.

In primis 8 marc. et 3 sol. denariorum Assindensium usualium. Item 1 porcum dictum specswyn valentem 1 marcam. Item 1 vaccam dictam speckoù valentem 5 sol. usuales. Item 1 lectum vel 3 sol. usuales pro eodem. Item 18 maldra ordei. Item 30 maldra avene. Îtem 8 maldra tritici. Item 2 summerinos, id est, 2 modios pisarum. Item 10 summerina, id est duos modios salis. Item quinquies 30 scutellas. Item quinquies 40 ova. Item 12 talenta olei. Item 1 numerale, quod dicitur getael, allecium. Item 1 pondus cere, id est 42 talenta cere. Item quinquies 8 pullos. Item uno anno 3 porcos et 2 oves, alio anno 2 porcos et 3 oves. sunt de jure consueto. Item 2 scudates (!) van tentperden. Item wynvûre, que non sunt de antiquo jure, [5'] sed sunt onera inconsueta, pro solutione istorum et quorundam aliorum onerum inconsuetorum quolibet anno cuilibet colono imponitur certa summa pecunie, quam solet colligere preco predicte curtis et solvit premissa.

Conventui Assendensi solvuntur omni anno de curte Veyhoff ea, que sequuntur, videlicet 88 maldra siliginis dicti beckerrogge magne mensure Assendensis, de quibus pistatur 8 septimanis. Item 88 maldra boni brasii ordeacici ejusdem mensure facientia 56 dies. Et nota, quod qualibet die, quando braxatur, braxantur 81/2 maldra brasii magne mensure, quorum 4 maldra et 3 modii capiuntur de granario conventus Assendensis. Preposita Assendensis contribuit 3 maldra canonicique Assendenses addunt 3 modios. Item ad pistandum oblationes 3½ maldra tritici in specialibus festis expressis. Item 28 plaustra lignorum ad pistrinum panis siliginei. Item in qualibet septimana eam tangente dabit ad coquinam conventus in hyeme 12 porcos, in estate 24 oves dictos hemele, quorum tribus diebus in qualibet septimana qualibet die videlicet sabbato mactantur 4 porci vel octo oves, feria secunda sequente tantum et feria quarta sequente tantum. Et sic similiter facient cetere curtes integre. Quedam tamen curtes magne et quedam curtes medie minus dant, sicud de eis cavetur in suis locis. Et talis ordo servatur ita, quod curtis Eykenschede est prima in ordine istius dationis, secunda Veyhoff, in tertia septimana dant curtes tres, videlicet Bortbeke, Nyenhusen et Vckynctorpe ita, quod iste tres medie curtes representant unam septimanam et unam diem. In quarta septimana dat Ryngelinctorpe. In quinta Hukerde, quamvis non tantum sicud integra curtis. sexta septimana dat curtis Broghusen nec etiam tantum sicud integra curtis. Et tunc reincipiendo per curtem Eykenschede. Etiam nota, quod, si occurreret aliquod festum, in quo consuetum esset dari carnes [6] in feriam sextam sine vigilia jejunanda, in secundam vel quintam feriam equebene scultetus, cujus est ebdomeda, ministrabit carnes. Item ista curtis dabit 9 mensuras, id est zester butiri. Item 9 tael allecium, id est 1800 allecia. Item 200 ova gallinarum et 4 ova anserum, dicit quoddam antiquum registrum, quod ad quemlibet centenarium ovorum debeant etiam dari 2 ova anserum. Et summa ovorum omnium curtium erunt 1300 gallinarum et 26 anserum. Item dabit 50 pullos, vastavendes honre. Item dabit ad pistrinum panis siliginei 28 plaustra lignorum. Nota etiam, quod magister pistorum pistrini panis siliginei solet colligere de diversis curtibus de lignis ad summam trium marcarum et 3 sol., cum quibus emet ligna ad pistrinum, dum deficiunt ligna. si non deficiunt, tunc illam pecuniam consuevit reservare sibi et appretiare famulum suum in pistrino. Item dabit conventui 1 marcam, dictam sezepennynge, et 1 marcam, dictam wynpennynge, in die Michaelis. Item 5 sol. ad salmones ministrandos in Quadragesima, ad quos salmones contribuunt cetere curtes et quia tantilla summa non sufficit ad 2 salmones emendos, ideo tantum contribuitur sive additur de precaria Veyhoues, ut emantur 2, quorum salmonum unum habebunt canonice et medium habebunt canonici dividendum inter canonicos presentes et absentes reliquam medietatem habebunt.

Item canonice et canonici habebunt precariam curtis Veyhoues videlicet 23 marc. in vere et in autumpno 33 marc., in summa 56 marc.

Item ex parte konynxstope datur canonicabus 1 marca et canonicis 1 marca, quas solet solvere preco curtis predicte. Item domina abbatissa solet solvere canonicis 6 sol. annuatim nomine istius curtis pro konynxstope, quos consuevit solvere Johanni de Vogelhem, et, quos cambiverunt predicti canonici erga eundem Johannem pro alia hereditate. Item domina abbatissa solvet canonicis annuatim 1 marcam, quam consuevit nomine istius curtis solvere Goscalco de Berghem [6'] devolutam Ernberto dicto Huk et dicto den Krummere, quam marcam sic devolutam emerunt erga predictos canonici Assendenses, quam nunc domina tenetur ministrare canonicis. Item domino Pelegrino de Leyten militi debentur 2 marce ratione konynxstope, quas tenentur solvere curtiales vel preco curtis nomine eorum; dubitatur utrum sit census konynxstope.

Item superior scultetus predicte curtis tenetur solvere omni anno canonicis 6 modios tritici pistandos mediatim in Cena Domini et mediatim Kyliani, in dedicatione templi. Item solvet canonicis idem scultetus 30 sol. omni anno in die patronorum ecclesie Assindensis, scil. Cosme et Damiani. Item camerarie 20 den. Item solvet canonico habenti officium "Spanampt" 6 sol. Tremonensium denariorum. Item dabit dapifero domine abbatisse ratione officii sui dapiferatus 6 sol. Item marschallo 3 sol., camerario 3 sol., pincerne 7 sol. Item den Swervogede 1 marc. Item habenti officium mostardi in Bryske 6 den. Item officiarie duodenarum in urbe. Item duodenariis in Cena Domini. Item braxatori super abbatiam 1 maldrum brasii et 5 sol. Item duodenariis et cocis in coquina conventus dabit idem scultetus 2 oves dictos kruthemele, quorum unum comedent coci coquina, reliquum duodenarie predicte, quem divident hoc modo: cutem habebit magistra duodenarum, caput habebit (Lücke).

Mulier habens officium crutampt dabit spens<sup>1</sup>) et petrocilinum ratione ortus, quem habet de officio suo; ceteras carnes istius ovis habebunt predicte duodenarie.

Item ad coquinam conventus macella omnia et palum, super quem ponuntur porci, dabit iste idem villicus de Veyhoue. Item magister culture curtis Veyhoues dictus boumester vehet sive ducet canonicas tempore suo. Item idem boumester presentabit ad domum domine scolastice ad usum juvencularum canonicarum in die (Lücke) 1 panem siliginei (!), 6 cuneos, 1 scapulam carnium porcinarum, 1 recens butirum, 1 sextarium vini, sed rehabebit [7] ab eadem scolastica 1 par cyrotecarum et curezabit unam choream cum scolastica. Item idem boumester presentabit omni anno 5 plaustra fimi officiarie domine habenti officium ortolani, dictum gartampt, ad fimandum predictum ortum.

<sup>1)</sup> Das "rote Buch" hat an dieser Stelle: cruyt ind petercelye.

# Eykenschede.

#### [7'] Mansi spectantes ad curtem Eykenschede. In parochia Nyenkerken in Werdena.

Primo mansus tho Hezyngen ter Lynden, quem quondam coluit Hermanus Konynk; solvit 16 vasa brasii, 2 vasa siliginis, 10 den. to konynxstope, 3 den. schultgeldes et 1 pullum.

Item mansus Stalekemans to Hezyngen 30 vasa brasii, 2 vasa siliginis, 10 den. to konynxstope, 6 den. schult-

geldes et 1 pullum.

Item mansus dey Berghüue to Hezyngen 36 vasa brasii, 4 vasa siliginis, 16 den. konynxstope, 9 den. scultgeldes et 2 pullos.

Item mansus dictus Gobelen ter Lynden to Hezyngen 30 vasa brasii, 2 vasa siliginis, 10 den. to

konynxstope, 6 den. scultgeldes et 1 pullum.

Item mansus Pollemans vppen Vosnacken

12 vasa avene, 12 den. scultgeldes, 1 pullum.

Item mansus des Pusters alias des Bozen güt vppen Vosnacken 14 vasa avene, 1 pullum, 2 messores, 1 bendel, 8 den.

Item mansus Gobelini des Gruters 14 vasa avene, 1 pullum, 8 den., 2 meder, 1 bendel.

Item mansus Scomans vppen Vosnacken

9 den. et 1 pullum.

Item mansus Gobelini to Smyrleke 14 vasa avene, 8 den., 1 pullum, 2 meder, 1 bendel.

#### In parochia Neuegys.

Primo mansus to Krudenschede 4 vasa avene, et 32 den., et in festo s. Andree 8 den., 2 meder, 1 bendel, 1 pullum.

Item Heyno Morkel sutor morans in

Krudenschede 9 mauros de agris.

Item mansus ter Molen to Rychrode 4 vasa avene, 2 sol. 8 den., Andree 1 pullum, 2 meder, 1 bendel.

Item mansus quondam Gerhen<sup>1</sup>), nunc Johannis de Rychrode 4 vasa avene, [8] 2 sol. et 1 pullum.

<sup>1)</sup> Rote Buch: Gorthens.

Item mansus Gobelini to Rycherode 16 den. et 1 pullum.

Îtem mansus Cryghmans van Cloûwen 8 den.

et 1 pullum.

Item mansus des luttyken Diderykes van Kogelendale 9 den. et 1 pullum.

#### In parochia Honberghe.

Item mansus Wilhelmi to Lobeke 22 mauros.

#### In parochia Sunnenborne.

Item mansus van me Torne 12 mauros.

Item mansus Brunonis to Crutschede to Zunnenborne 9 mauros.

#### In parochia Suelme.

Primo mansus to Rystenschede 6 mauros.

Item mansus to Lenbeke 6 mauros.

Item ten Kaldenborne de agris et rubo 4 den., qui debent acquiriri.

Item mansus situs in der Hazepe prope Wederinchusen 2 sol.

#### In parochia Brekelwelde.

Item mansus ten Vürste to Brekelwelde 7 den., coluit Hogemey.

### In parochia Volmesteyne.

Item mansus tho Werderynk 2 sol., quem quondam coluit Herman de Rodynchusen, nunc Dobbe, ante eum coluit Lame Bertold.

Item mansus to Ordynchusen 16 den.; colit portarius in Wettere.

Item de bonis sitis to Ennede 2 sol.; coluit Herman van den Vürste.

Item mansus Hermani van Hozele to Brochusen 22 mauros.

#### In parochia Hatnegge.

Item mansus Noùwerdes tho Wyns vpper straten 10 vasa ordei, 5 vasa siliginis, 8 den. to konynxstope, 1 pullum, 1 meder, 1 bendel.

Item des Papen gut to Lynden 31/2 maldra

brasii magne mensure et 18 sol.

Item dictus over dat Velt to Wyns 21 vasa siliginis, 21 vasa brasii, 10 den. to konynxstope, 1 pullum, 2 meder, 1 bendel, 1 plogh.

Item mansus v p p e n S t a d e 28 vasa siliginis, 28 vasa brasii, 16 den. to konynxstope, 2 pullos, 4 meder, 2 bendel,

2 ploghe.

[8'] Item mansus v p p e n H o n b e r g h e 10 vasa avene, 8 den., 1 pullum, 2 meder, 1 bendel.

Item mansus dor dat Lo 12 den., 1 pullum.

Item mansus in der Meelbecke 18 vasa avene, 8 den., 1 pullum, 2 meder, 1 bendel.

Item mansus to Balkhusen 10 vasa avene, 8 den.,

1 pullum, 2 meder, 1 bendel.

Item mansus to den Bemberghe 12 vasa avene, 18 den., 1 pullum, 2 meder, 1 bendel.

Item mansus Wolbers vnder der Horst by

Stuten 2 sol., 1 pullum.

Item mansus Telemanni in der Koewede 10 vasa ordei, 2 maldra avene, 8 den., 1 pullum, 2 meder, 1 bendel.

Item Lozengůt to Ketynchusen 19 den. et

Item mansus dictus Lekebuschekynk 3 sol. et

1 pullum.

Item mansus quondam Wilhelmi vppen Berghe by Sprochouele 2 sol. et 1 pullum.

### In parochia s. Johannis Assendensi.

Item mansus Lubberti to Houerschede 12 vasa brasii, 4 den. to konynxstope, 12 den. schultgeldes, 1 pullum.

Item mansus Stortorpes 12 vasa brasii, 2 porcos,

10 den. konynxstope et 1 pullum.

Item mansus ter Plantenbergh 28 vasa brasii,

16 modios avene, 2 porcos, 16 den. konynxstope.

Item dat cleyne<sup>1</sup>) svarte Mezenhol 4 sol., 4 den. konynxstope, 1 pullum.

### In parochia Stele.

Item mansus ter Beke 15 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 10 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus des Ridders to Kreye 15 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 10 den. konynxstope, 1 pullum.

<sup>1)</sup> dat cley ne mit anderer Tinte auf Basur.

Item mansus où er der Beke to Kreye 15 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 10 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus Stypeldeys to Kreye 15 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 1 maldrum [9] siliginis, 1 maldrum ordei, 1 maldrum avene, 10 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus dictus dat ander Mezenhol 6 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 10 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus to Lenderinctorpe 6 vasa siliginis,

12 vasa brasii, 10 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus Henrici to Rodenzele 24 vasa siliginis, 24 vasa brasii, 10 den. to konynxstope, 12 den. scultgeldes, 1 pullum.

Item mansus Noldekini to Nederen Roden-

zele 12 vasa brasii, 12 den. konynxstope, 1 pullum.

Item curia de Herwerdynk  $2\frac{1}{2}$  maldra siliginis,  $2\frac{1}{2}$  maldra ordei, 3 maldra avene, 1 maldrum tritici, 1 maldrum pisarum magne mensure et dicitur tentloze.

Item curia Vytynck 4 maldra siliginis, 4 maldra ordei, 6 maldra avene magne mensure et vocatur tentloze.

Îtem prope Ebbynctorpe jacet una petia terre arabilis, quam quondum coluit dey alde Vynke, de qua solvuntur annuatim ad curtem istam 2 maldra avene.

Item mansus Teylen to Boele 12 vasa brasii, 3 porcos, 10 den. to konynxstope, 1 pullum, 1 meder, ½ bendel, 1 plogh.

Item mansus Hermanni vppen Steynwege

12 vasa brasii, 4 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus Hugen Vosses to Clů û en beke 12 vasa brasii, 12 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus des Keyzers dictus des Groten güt 12 vasa brasii, 4 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus vppen Campe des Molemeys-

ters 12 vasa brasii, 4 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus Zeyen vppen Brynke 12 vasa brasii, 4 den. konynxstope, 1 pullum.

[9'] Item de molendino in Stele 4 sol. scultgeldes.

Item mansus Wenemari vppen Benecampe 12 vasa brasii, 4 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus vppen Dyke in der Holtbeke

12 vasa brasii, 4 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus Gerlaci, dictus dat grote Hus 12 vasa brasii, 4 den. konynxstope, 1 pullum.

#### Sequitur annualis pensio de quibusdam casis in Stele.

Item casa Tele vpper Straten, quam habet nunc Budde, 6 den. die Inventionis s. crucis, 1 pullum. Item Dederich Benecamp de quadam casa sive area 6 den., 1 pullum.

Item de quadam casa sive area, dicta in den Bene-

campe 6 den., 1 pullum.

Item Leyfmoet vppen Campe de quadam casasive area 12 den. et 1 pullum.

Item Dederich Benecampe de quadam casa sive area dicta in den Rozendale 12 den.

Item Henzo Ouerdyk 1 pullum de area.

Item Potteken 1 pullum de area.

Item Meyencranzes hůs l pullum.

Item de Fyen Drezes hûs de duabus areis 2 pullos.

Item de casa Hillen vppen Brynke 1 pullum.

Item Tele Ouerwegh de casa sive area 12 den., 1 pullum.

Item de casa sive area Rutgers vppen Arde

14 den. et 1 pullum.

Item casa dicta Nyeh û s Herman Hugo 14 den. et 1 pullum.

Item de casa in der Oye 1 maldrum ordei et 1 pullum.

#### Wattenschede.

Sellant prope Wattenschede et quando venit novus scultetus, tunc debet acquiri.

Primo Euerhardus preco solvit 1 maldrum siliginis, 1 maldrum ordei et 2 pullos, 12 den.

[10] Item casa des Lutteken 6 den. et 2 pullos.

Item tho den Påtte 6 den.

Item Ouerwegh 2 den.

Item casa to den nyen Hüs 4 den.

Item casa des Pelsers 4 den.

Item casa Drezes dar Achter 6 den. et 2 pullos

#### To Zevinchusen.

Item mansus Hermani Portemans to Zevinchusen 12 vasa brasii, 4 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus Henzonis ten Staleken vppen Helwege 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 10 den. konynxstope, 12 den. scultgelt, 1 pullum.

Item mansus Hugonis Boûmans to Westenuelde 16 vasa siliginis, 4 vasa ordei et 4 vasa avene, 10

den. konynxstope, 12 den. schultgelt, 1 pullum.

Item mansus Gobelen Ridders to Westenu elde 12 vasa brasii, 4 den. konynxstope, 1 pullum. Item mansus Henrici Bekemans dictus ouer dey Beke to Wattenschede 2 maldra siliginis, (2 maldra ordei)<sup>1</sup>), 3 maldra avene, 7 den. konynxstope, 1 pullum.

#### Bochem.

Item mansus Henrici de Marmeshagen ouer der Beke 12 vasa brasii, 2 vasa siliginis, 10 vasa avene et 2 porcos, 10 den. konynxstope, 12 den. schultgelt, (1 pullum)<sup>2</sup>).

Item mansus Gobelini dar Bovene, qui habet duos mansus ibidem. 24 vasa brasii, 4 vasa siliginis et 20 vasa avene, et 4 porcos, 20 den. konynxstope, 2 sol. schultgelt,

2 pullos.

Item mansus dictus der Megedeh ü üe (tho Aldenbochem)<sup>3</sup>) 6 modies ordei, 2 modies siliginis, 4 modies avene magne mensure, 10 den. konynxstope, 1 pullum.

Item mansus Wessekini in den Büngarden 6 modios siliginis, 6 modios ordei et 6 modios avene magne mensure, 4 den. konynxstope, 2 sol. scultgelt, 1 pullum. [10'] Item mansus Euerhardi tho Krawynkel 4 maldra ordei magne mensure, 10 den. konynxstope, 2 sol. schultgelt, 1 pullum.

Item mansus Johannis Hezink, nunc vidue de Beuinctorpe 12 vasa brasii, 12 den. konynxstope, 2 sol.,

1 pullum.

Item mansus Theoderici vpper Har 2 vasa avene et pullum, 4 den. konynxstope, 8 sol. schultgelt.

Item mansus Lüdowici de Hamme 21 vasa siliginis, 21 vasa ordei, 21 vasa avene, 12 vasa brasii; sed brasium negat; 10 den. konynxstope, 12 den. schultgelt, 1 pullum.

Item mansus des Delschers tho Hamme, quem tenuit Scarpwynkel, 18 vasa ordei, 2 vasa siliginis, 10 vasa avene, 12 vasa brasii 4), 10 den. konynxstope,

12 den. scultgelt, 1 pullum.

Item mansus tho den Eghen tho Hamme Cone Greue, nunc dictus Royk 18 vasa ordei, 2 vasa siliginis, 10 vasa avene et 12 vasa brasii, 10 den. konynxstope, 7 den. scultgelt, 1 pullum.

Item Hannes Conen gut tho Hamme 11 vasa siliginis, 6 vasa brasii, 30 vasa avene, 16 vasa ordei; dedit

¹) Zusatz.
²) Zusatz.

<sup>3)</sup> Zusatz.

<sup>4)</sup> Gestrichen: Expositi sunt agri.

nunc 6 vasa ordei et dicit se non plus debere, 10 den. konynx-

stope, 12 den. schultgelde, 2 pullos.

Item Sudermans güt tho Hamme, colit Graesdyk; 18 vasa ordei, 2 vasa siliginis, 10 vasa avene et 12 vasa brasii, 10 den. konynxstope, 12 den. schultgelt, 1 pullum.

### Castorpe.

Item mansus dicti Kopes tho Castorpe to Bernynchusen 10 vasa ordei et 3 modios vel 5 modios avene, 10 den. konynxstope, 1 pullum.

### Reklinchusen.

Item mansus the Specherne prope Reklinchusen 4 sol., 1 pullum; quem colit Henricus van

Brorkykynk.

Item manus Seghebodynk tho Poppinc-husen 2 maldra siliginis, 2 maldra ordei et 2 maldra avene mensure Reklinchusensis, 2 pullos. Bela van [11] Zegeûodynk vendidit arbores.

### Wenegern.

Item manus Henrici tho Daelhusen 22 vasabrasii, 10 den. konynxstope, 1 pullum, 2 meder, 1 bendel, 1 plogh.

Item mansus Henrici Ouercamp ten Düdenberghe 11 vasa siliginis, 10 den. konynxstope, 1 pullum, 2 messores uno anno, alio anno unum, 1 bendel, 1 plogh.

Item mansus Gobelen Holtrychters 6 vasabrasii et 1 porcum, 10 den. konynxstope, 1 pullum, 1 messo-

rem, ½ bendel, 1 plogh.

Item mansus Hermanni Wegheman de Duden berghe 6 vasa brasii et 1 porcum, 1 pullum, 10 den. konynxstope, 1 messorem, ½ bendel, 1 plogh.

Item mansus Lewen Wulües de Düdenberghe 7 vasa brasii et 1 porcum, 10 den. konynxstope,

2 messores uno anno, alio unum, 1 bendel, 1 plogh.

Item Tydden Büngard de Aldendorpe 9 vasa brasii, 5 vasa avene et 1 porcum, 10 den. konynxstope, 1 meder, ½ bendel, 1 plogh.

Item mansus Gobelen BeyrmansthoAlden-dorpe 4 vasa brasii, 3 vasa avene et 1 porcum, 10 den. konynxstope, 1 pullum, 1 meder, ½ bendel, 1 plogh.

Item mansus Gobelen Kelremans to Aldendorpe 8 vasa brasii, 8 vasa avene, 1 pullum et 2 porcos, ut creditur, 10 den. konynxstope, 1 meder, ½ bendel, 1 plogh.

Item mansus Gerhardi in der Holtey 12 vasabrasii, 5 vasa avene et 3 porcos, 10 den. konynxstope, 1 pullum, 1 meder, ½ bendel, 1 plogh.

### Camen.

Item tho Sûetkamen mansus Bertoldi Hadewert 4 maldra brasii, 4 sol. solvit dominica post Penthecostes; habet 2 mansos, ideo dat dupliciter, aliter non daretnisi 2 maldra et 2 sol.

#### Metler.

Item mansus dictus Wydenhoùes tho Westwyk 4 maldra brasii, 4 sol.; et habet 2 mansos et dat dupliciter.

Item mansus Morkes tho Westwyk 2 maldra. brasii, 2 sol.

[11']

#### Derne.

Item mansus Euerhardi fabri 2 maldra brasii, 2 sol.

Item idem habet etiam alium mansum, ideo dat dupliciter.

Item mansus Telemanni de Hofstede 2 maldra brasii, 2 sol. Remigii.

Item mansus Johannis ter Oysten to Horstmer 7 modios brasii, 12 den.; habet duos mansos, ideo dat dupliciter.

Item mansus Nollekini tho Horstmer 7 modios brasii, 12 den.

Item mansus Theodorici de Kedemynchüsen 7 modios brasii, 12 den.

Item mansus Wernekini Resseman 4 maldra brasii, 4 sol.

Item mansus der Mokerschen to Euenych 2 maldra brasii, 2 sol.

Item mansus Hensen van Herberd yn k 7 modios brasii, 12 den.

Item villicus colens agros curtis dabit conventui 64 maldra siliginis et 16 maldra brasii mixti.

Summa brasii premissorum 15 mansorum 27 maldra et 2 marce, quorum medietas spectat ad curtem Veyhoff, reliqua medietas ad Eykenschede. Sed deyhofvroue (!)

deducet primo 2 maldra, reliquum dividatur. Item premissi solent annuatim solvere 22 den. dictos metepennynge.

Item dey Zakhoùe to Ostkamen in parochia Derne, quem coluit dictus Pyper.

Item quemdam alium mansum dictum Bůlenhoeůe to Horstmer 8 sol., sicud constat dicto Schoeman de Derne, quem nunc occupat Theodericus Svansbole kokenmeyster, ut dicitur.

### Hec sunt jura, que tenetur solvere annuatim curtis Eykenschede et est magna curtis:

Primo domina abbatissa ecclesie Assindensis solet tollere sive habere de curte Eykenschede omni anno 8 maldra tritici. Item 7 marcas et 11 sol. denariorum Assindensium. Et ista dabit superior scultetus et 42 pondera cere.

Villicus vero colens agros superioris curtis Eykenschede dabit omni anno domine abbatisse 18 maldra ordei. Item 3 maldra pisarum, 51 maldra avene [12]. Item 12 talenta olei. Item in Cena Domini 6 sol. Item unum tael allecium. Item 10 modios salis. Item 4 porcos pingues, dictos vorslinge. Item caligas et oblationes pro familia. Sed nota, quod de istis caligis et oblationibus, tritico et 7 marcis et 11 sol., allecibus, porcis et sale nichil cavetur in antiquis registris.

Conventui dabit superior scultetus predicte curtis 88 maldra siliginis magne mensure Assindensis, de quo pistatur 8 septimanis. Item 88 maldra brasii ejusdem mensure facientia 56 dies. Sed istius brasii villicus curtis contribuet 16 maldra ejusdem mensure uno modio minus (ut supra) mixti brasii, residuum solvet superior scultetus de blado, quod solet colligere de mansionariis ejusdem curtis, quod debet esse bonum brasium ordeacicum. Dicunt tamen quidam, quod idem superior scultetus non soleat plus solvere, quam 40 maldra, et secundum hoc in universo conventui non darentur nisi 56 maldra ordei tam mixti, quam non mixti, quod non creditur secundum antiqua registra; nam quoddam antiquum registrum ecclesie Assindensis dicit, quod soleat dare 56 diebus maltum et quolibet die 11 parva vasa, quorum 7 faciunt unum maldrum in summa 88 maldra magne mensure Assindensis. Item dabit scultetus curtis 3½ maldra tritici ad pistandum oblationes panum. Item ministrabit porcos et oves, allecia, butirum, ova, pullos, ad salmonem, ligna in pistrinum panis siliginei, kezepennynge, wynpennynge, famulo officii mostardi 6 den., sicud curtis Veyhoff.

Sed villicus curtis contribuet superiori sculteto omni anno 12 porcos pingues dictos vorslinge et 24 oves dictos hemele mactandos in coquina conventus. Item facit duci 28 plaustra lignorum ad pistrinum panis siliginei idem superior scultetus per mansionarios. Item idem villicus curtis presentabit omni anno 5 plaustra fimi ante ortum domine abbatisse ortulano domine.

Item predictus superior scultetus dabit dapifero domine abbatisse omni anno in festo Purificationis 42 libras cere ad usum ecclesie Assendensis. Item dabit predicto dapifero ratione officii sui dapiferatus 6 sol. Item marscallo 3 sol. Item camerario 3 sol. Item pincerne domine 7 sol. Item magistro coquine [12'] conventus 4 sol. dictos smergelt. Item dem Suervogede 1 marcam, que solvitur de precaria. Item domine camerarie Assindensi dabit villicus curtis 12 maldra ordei. Item de eadem curte dabit domine camerarie superior scultetus vel preco curtis 20 den. Item superior scultetus vel preco curtis dabit canonico habenti officium spaenampt 6 sol. denariorum Coloniensium. Item datur de eadem curte in festo Martini unus aper, dabit villicus. Item duodenariis in urbe. Item 22½ den. ad panem.

Item braxatori super abbatiam 1 maldrum brasii et 5 sol. Item Pelegrino de Aldendorpe dapifero domine ratione konynxstope dantur  $3\frac{1}{2}$  marce denariorum Assindensium. Item canonicis Assindensibus ministrantur 6 sol. ratione konynxstope, dati eis pro memoria domini Johannis de Metlere canonici quondam Assindensis, que fit die quarta ante festum Cathedre s. Petri, quos tenetur solvere superior scultetus.

## Bortbeke.

### Mansi et bona spectantes ad curtem Bortbeke.

[13] Primo mansus tho Decgynkhusen solvit 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii Martini; item 2 plaustra lignorum; item 1 pullum et obulum dominica post Nativitatem beate Marie Virginis.

Item mansus Brunonis to Domete 12 den.,

1 pullum et obulum dominica predicta.

Item mansus Theoderici Kelremans dicti Heyze 3½ maldra brasii, obulum et pullum.

Item mansus to Berchem in parochia Ket-

wich 12 den., pullum et obulum.

Item mansus Odekini to Vülramen 30 den., pullum et obulum.

Item mansus ten Meckelstocke prope Bre-

deneye 12 den., pullum et obulum.

Item mansus to Zarne 6 den., pullum et obulum. Item mansus in den Vene in parochia

Ostervelde 16 vasa siliginis, 4 plaustra lignorum.

Item mansus i n d e r A 11 vasa siliginis, 12 den., pullum, obulum, 2 plaustra lignorum.

Item mansus des Gruters to Bellenbroke 5 vasa brasii, 2 vasa siliginis, 2 plaustra lignorum, 2 pullos et 1 den.

Item mansus Hoyken to Betyncrode 11 vasa siliginis, 24 vasa brasii, 3 pullos, 3 obulos.

Item mansus des Yegers to Süsthem 21/2 sol.,

2 plaustra lignorum, pullum et obulum.

Item mansus dicti K o k e n 2½ maldra brasii, 11 vasa siliginis, plaustrum lignorum, 2 pullos et 1 den.

Item mansus in der Sandgaten 2 vasa siliginis.

2 porcos, 2½ plaustra lignorum, pullum et obulum.

Item mansus to V y z e n b o l e 2 vasa siliginis, 11 vasa brasii facientia 7 modios, dimidium plaustrum lignorum, pullum et obulum.

Item mansus Benecampes<sup>1</sup>) 11 vasa brasii, 2 vasa siliginis, 1 porcum, dimidium plaustrum lignorum, pullum et obulum.

<sup>1)</sup> Rote Buch: Bonencamps hove.

Item mansus R o d e m a n s 8 vasa brasii,  $\frac{1}{2}$  plaustrum lignorum, pullum et obulum.

Item mansus Johannis to Berchem 12 den. et

ancam.

Item mansus R u z e l s 6 vasa brasii, pullum et obulum. Item mansus Pape<sup>1</sup>) (Lücke) 18 vasa brasii, plaustrum lignorum, pullum et obulum. [13']

Item mansus Johannis Kreyenbrokes 11 vasa brasii, 2 porcos, tertiam partem plaustri lignorum, pullum

et obulum.

Item mansus in der Palderbeke 2 sol., tertiam partem plaustri lignorum.

Item mansus Gerwini te Bocholte 24 vasa

brasii, 2 porcos, et 2 sol. et 2 pullos.

Item mansus Conradi by me Houe 11 vasa

brasii, 2 porcos, pullum et obulum.

Item mansus Rutgeri by me Hoùe 11 vasa brasii, 2 porcos, pullum et obulum.

Item mansus in der Wort 2 sol., pullum et obulum.

Item mansus unus in Galen.

# Sequentur jura, que solvit curtis Bortbeke omni anno et est media curtis.

Primo curtis Bort beke sive villicus colens eandem curtem principalem tertiam dabit garbam. Item conventui Assindensi solvitur de eadem curte et mansibus (!) ejusdem curtis 44 maldra siliginis mensure magne Assindensis, de quibus pistatur 4 septimanis. Item 44 maldra brasii ordeacici magne mensure Assindensis. Item 7 modii tritici ejusdem mensure ad oblationes pistandas. Item 3 zester butiri. Item 3 tael allecium facientia 600 allecia. Item 20 den. ad salmonem. Item 25 pullos, 100 ova gallinarum et 1 ovum anseris. Item 3 sol. ad caseos. Item 1 marcam ad kesepennynghe. Item 14 plaustra lignorum ad pistrinum panis siliginei.

Item ministrat carnes porcinas et ovinas temporibus suis una cum curte N y e n h u s e n et curte V k y n c to r p e ita, quod iste tres curtes similiter et semel in qualibet sua septimana dant sive ministrant quatuor diebus carnes, ad quam ministrationem qualibet septimana sibi contingente curtis V k y n c t o r p e contribuit una vice 6 porcos, alia vice 5, quando dantur carnes porcine, et, quando dantur carnes ovine, tunc una vice contribuit 12 oves, alia vice

<sup>&#</sup>x27;) Rote Buch: des Pauwes hove.

10 oves. Item canonico habenti officium coquine conventus scultetus istius curtis Bortbeke ostendet 10 plaustra fagi in rubo ejusdem curtis, [14] dicto Hengebeke sive in meLo, que secabunt et ducent certi villici ad hoc ordinati ad domum predicti canonici omni anno. Item dabit canonico habenti officium Spaenampt omni anno 6 sol. Coloniensium denariorum. Item dabit ad coquinam conventus Assindensis ad tinas et minora vasa 2½ den. Item canonicis dantur ratione konynxstope 6 sol., quos emerunt erga Belam relictam Alberti Heket in den Broke. Item iisdem canonicis dantur eodem nomine 6 sol., quos cambiverunt pro alia hereditate erga Johannem de Vogel-hem.

Item domina abbatissa solvit canonicis 6 sol., quos consuevit solvere Johanni de Vogelhem konynxstope. cambitos per canonicos. Item den Svervogede 6 sol., dubito, sed credo, quod de integra curte dentur sibi 6 sol., de media curte 3 sol.

Item officiatis, videlicet dapifero, marscallo, pincerne et camerario domine, sicud Veyhoff. Item dabit dapifero 21 talenta cere in festo Purificationis ad usum ecclesie Assindensis.

# Nyenhusen.

Mansi spectantes ad curtem Nyenhusen et est media curtis.
[14'] Bochem.

Primo mansus dictus Ouerwegh to Rynbeke

21 vasa avene, 4 den. konynxstope.

Item mansus Gerhardi to Byckeren 7 vasa brasii et quartale vasis, 2 vasa siliginis et quartale et 1 maldrum avene, 4 den. konynxstope.

Item mansus Euerhardi to Byckeren similiter tantum et 1 porcum dictum speksvyn vel 4 sol.

pro eodem, 6 den. konynxstope.

Item mansus Gobelini to Byckeren, 7½ vasa brasii et 2½ vasa siliginis, 1 porcum dictum schultsvyn vel 4 sol., 4 den. konynxstope.

### Gelstenkirken.

Item mansus dictus Camphůue 2 sol. ad dictum specsvyn, 4 den. to konynxstope.

Item casa Wilhelmi Schadelix 5 vasa brasii,

2 den. to konvnxstope.

Item mansus Gobelini in den Lare 7 vasa brasii, 4 den. to konynxstope.

Item mansus dictus dar Oüene 21 vasa brasii et 2 vasa siliginis, 4 den. konynxstope.

Item mansus Bekemans 21 vasa brasii et 2 vasa

siliginis, 4 den. konynxstope.

Item casa, quam coluit Vranke op den Lare, 3 modios ordei vel 5 vasa, 2 den. konynxstope.

Item mansus Ryxe dar Ouen 7 vasa brasii, 2 vasa

siliginis, 4 den. konynxstope.

Item casa dicta ter Voystenhoùe 5 vasa brasii vel 3 modios, 2 den. konynxstope.

Item mansus Gerhardi Öuercam p 8 vasa brasii et 2 vasa siliginis, 4 den. konynxstope.

Item mansus Gobelini to Hesler 8 vasa brasii et

2 vasa siliginis, 4 den. konynxstope.

Item mansus Hermanni Nedermans 8 vasa brasii et 2 vasa siliginis, 4 den. konynxstope. 10 oves. Item canonico habenti officium coquine conventus scultetus istius curtis Bortbeke ostendet 10 plaustra fagi in rubo ejusdem curtis, [14] dicto Hengebeke sive in meLo, que secabunt et ducent certi villici ad hoc ordinati ad domum predicti canonici omni anno. Item dabit canonico habenti officium Spaenampt omni anno 6 sol. Coloniensium denariorum. Item dabit ad coquinam conventus Assindensis ad tinas et minora vasa  $2\frac{1}{2}$  den. Item canonicis dantur ratione konynxstope 6 sol., quos emerunt erga Belam relictam Alberti Heket in den Broke. Item iisedem canonicis dantur eodem nomine 6 sol., quos cambiverunt pro alia hereditate erga Johannem de Vogel-hem.

Item domina abbatissa solvit canonicis 6 sol., quos consuevit solvere Johanni de Vogelhem konynxstope. cambitos per canonicos. Item den Svervogede 6 sol., dubito, sed credo, quod de integra curte dentur sibi 6 sol., de media curte 3 sol.

Item officiatis, videlicet dapifero, marscallo, pincerne et camerario domine, sicud Veyhoff. Item dabit dapifero 21 talenta cere in festo Purificationis ad usum ecclesie Assindensis.

# Nyenhusen.

Mansi spectantes ad curtem Nyenhusen et est media curtis.
[14'] Bochem.

Primo mansus dictus Ouerwegh to Rynbeke

21 vasa avene, 4 den. konynxstope.

Item mansus Gerhardi to Byckeren 7 vasa brasii et quartale vasis, 2 vasa siliginis et quartale et 1 maldrum avene, 4 den. konynxstope.

Item mansus Euerhardi to Byckeren similiter tantum et 1 porcum dictum speksvyn vel 4 sol.

pro eodem, 6 den. konynxstope.

Item mansus Göbelini to Byckeren, 7½ vasa brasii et 2½ vasa siliginis, 1 porcum dictum schultsvyn vel 4 sol., 4 den. konynxstope.

### Gelstenkirken.

Item mansus dictus Camphůue 2 sol. ad dictum specsvyn, 4 den. to konynxstope.

Item casa Wilhelmi Schadelix 5 vasa brasii,

2 den. to konynxstope.

Item mansus Gobelini in den Lare 7 vasa brasii, 4 den. to konynxstope.

Item mansus dictus dar O û e n e 21 vasa brasii et 2

vasa siliginis, 4 den. konynxstope.

Item mansus Bekemans 21 vasa brasii et 2 vasa siliginis, 4 den. konynxstope.

Item casa, quam coluit Vranke op den Lare,

3 modios ordei vel 5 vasa, 2 den. konynxstope.

Item mansus Ryxe dar Oüen 7 vasa brasii, 2 vasa siliginis, 4 den. konynxstope.

Item casa dicta ter Voystenhoùe 5 vasa brasii

vel 3 modios, 2 den. konynxstope.

Item mansus Gerhardi Öuercam p 8 vasa brasii et 2 vasa siliginis, 4 den. konynxstope.

Item mansus Gobelini to Hesler 8 vasa brasii et

2 vasa siliginis, 4 den. konynxstope.

Item mansus Hermanni Nedermans 8 vasa brasii et 2 vasa siliginis, 4 den. konynxstope. Item mansus Henrici Westen 8 vasa brasii et 2 vasa siliginis, 4 den. konynxstope.

Item mansus Rixen Ouervelt 7 vasa brasii, 4 den.

konynxstope.

### Reklinchusen.

Item mansus Heynonis to Segewynyn k alias Segelynk to Suderwyk 3 maldra siliginis et 6 modios avene mensure Reklinchusensis, precariam et konynxstope.

### Bure.

Item mansus dictus Rothůůe to Resse Borghůůe, quem habet filius Heynonis Svenekynk 6 modios ordei, precariam, konynxstope; — desertus.

[15] Item mansus Heynonis in dem Dale in parochia Kerkhellen 2 sol. ad specsvyn, precariam et konynxstope; — desertus.

### S. Johannis Assindensis.

Item mansus thoder Meer 7 vasa brasii, 2 maldra avene, precariam et konynxstope.

Item mansus S m e d e k e n s 16 vasa brasii, precariam

et konvnxstope.

Item mansus Johannis in Katherenberge 10 modios ordei, precariam et konynxstope.

#### Wattenschede.

Item casa Gerhardi de Hüllen, quam nunc habet Althoff de Hüllen, nunc Gobele Hudde: 12 vasa brasii, 2 den. to konynxstope et precariam, sicud omnes mansi.

#### Suelme.

Primo mansus dicti Roggen to dem Dyke. Item mansus Conradi vp den Berghe.

Item mansus Conradi vp den Berghe. Item mansus Arnoldi in den Broke.

Item casa Walburgis in dem Bussche 6 den.

Item mansus Euerhardi vp der Woesten. Item casa Sophye to Horhüzen 4 den.

Item mansus Ĥeynonis vppen Berghe. Item mansus Teylonis in dem Braken.

Isti mansi et case in parochia Svelme solvunt insimul ad precariam in vere 4 scudata, in autumpno 5 scudata; de istis 9 scudatis preco curtis Nyenhusen dabit ad precariam curtis Vckynctorpe 11 sol. omni anno. videlicet in vere 5 sol. et in autumpno 6 sol., sive isti mansi et case solvant, sive non solvant. Item de pecunia census istorum mansorum et casarum tollet scultetus superior curtis Vckinctorpe 26 den. Colonienses.

### Infrascripti solvent de zallant:

Primo scultetus O  $\mathring{\mathbf{u}}$  e n maldrum ordei et 6 modios avene.

Item relicta Theoderici de Westen in Rothusen 10 maldra avene et 2 maldra ordei.

Item Gerhardus Steüeken 2 maldra avene. Item Johannes Kathernbergh 5 modios avene.

Item Wilhelmus in Schadelyk 1 maldrum avene.

Item casa tho Scheüen in parochia Gelstenkirken precariam et konynxstope.

# Infrascripti solvent annonam nuncupatam teyntlose in die Blasii ad curtem Nyenhusen:

Primo de manso Weydynctorpe 5 maldra siliginis.

Item de manso Karremans to Rothusen 6 modios siliginis et 6 modios ordei.

[15'] Item mansus des Hekedes achter den Berghe 3 modios tritici, 3 siliginis et 3 modios ordei.

Item de curia Mechtelsbergel maldrum siliginis.

### In parochia Assindensi.

Item de casa in Schonenbekel maldrum siliginis to me steyne.

### Gelstenkirken.

Item de casa in Meyerynk 2 maldra siliginis, 2 maldra ordei de uno campo sive agro.

### Infrascripti debent offerre pro sculteto:

### Wattenschede.

Primo de domo domini Theoderici de Leyten, nuncupata ter Bokemolen 15 modios siliginis et ordei equeparatim.

Item mansus Hensonis in me Dale 6 modios siliginis et 6 modios ordei.

#### Gelstenkirken.

Item mansus Grafhoù e to Rothusen 1 maldrum siliginis.

Item scultetus de Monekynk 1 maldrum siliginis,

1 maldrum ordei et 1 maldrum avene.

### Parochia Assindensis.

Item Greta de Hoûele 1 maldrum siliginis, 1 maldrum ordei et 1 maldrum avene.

Item Theodericus de Houele 1 maldrum siliginis, 1 maldrum ordei et 1 maldrum avene.

Item relicta de Meer 2 maldra avene.

#### Gelstenkirken.

Item de manso Velthoùe 2 maldra avene. Item scultetus de Schadelyke 2 maldra avene.

### Infrascripti dant annuos redditus dictos scultgelt:

#### Suelme.

Primo Arnolt to Wyncberynchusen 5 sol. Brabans.

Item Henneken in der Leembeke 4 sol. Brabans

Item Diderich to Rystenschede 2 sol. Brabans.

Isti mansi dicuntur liberi mansi.

Curtis Nyenhusen dat tertiam garbam, que quondam valuit 300 maldra utriusque bladi.

### Sequentur jura istius curtis Nyenhusen et est media curtis.

Quilibet mansionarius uxoratus vel ne dat omni anno 12 den. pro censu, famulus sive servus non uxoratus dat 6 den. Dies solvendi censuum, quando est servandum [16] Hofdynk, est in vere feria sexta post Ascensionem Domini et in autumpno sabbato post Remigium. Quilibet negligens censum seu non servans Hofdynk solvet superiori sculteto pro pena 3 sol. Sed sex jurati curtis quilibet solvet 4 sol.

Quilibet mansionarius de manso suo dabit decimam bladalem in principalem curtem N y e n h u s e n, que dicitur zadelhoff. Item dabunt decimam dictam smalen teynden, videlicet de quolibet juveni vitulo sive paledro 1 den. quolibet anno. Item decimam ancam, decimum pullum et cetera, sicud solet dari de aliis curtialibus ceterarum curtium. Pre-

caria danda advocato extendit se ad 54 scudata videlicet 24 vere et 30 scudata in autumpno.

Konynxstope danda de ista media curte, quam solet solvere superior scultetus et nunc solvit domina abbatissa, quia ipsa tenet nunc istam curtem. Nam dabit canonicis Assindensibus 6 sol. ratione konynxstope, quos cambiverunt pro alia hereditate erga Johannem de Vogelhem, cui consuevit istos 6 sol. dare. Item dabit canonicis predictis iterum 6 sol., quos emerunt erga Hugonem ten Vürd e n, cui consueverat dare. Item dabit predictis canonicis iterum 6 sol., quos consueverat dare Rutgero de Horst, canonicis datos pro memoria Conradide Curia, que fit ipso die Elizabeth. Item tollit superior scultetus quolibet anno 1 scudatum, quod ad usum konynxstope colligitur quolibet anno de mansionariis, sicut habetur supra in regestro ad usum solutionis predictorum 18 sol., et si quod in hoc deficit, illud contribuet predictus superior scultetus. ditur tamen bene, quod mansionarii teneantur supplere defectum, quamvis diu non fecerunt, sicut faciunt mansionarii aliarum curtium. Nota, quod quelibet curtis integra solet solvere ad konynxstope  $3\frac{1}{2}$  marcas et media curtis 21 sol., et quia cavetur supra quod de ista curte canonicis dantur 18 sol., dubitatur, cui dandi sint residui tres solidi.

Item media curtis de N y e n h u s e n solvit abbatisse A s s i n d e n s i quolibet anno ad mensam suam 7 marcas et 11 sol. Assindenses. Item 6½ maldra tritici. Item 22½ maldra ordei. Item [16'] 15 maldra avene. Item 2 sumerina pisarum. Item ½ pondus cere, id est 21 talenta. Item 6 talenta olei. Item ½ numerale allecium, id est mille(!) allecia. Item 40 pullos et ova (Lücke). Item quinquies 30 scutellas. Item 1 aprum. Item uno anno 3 porcos et 2 oves, altero anno 2 porcos et 3 oves.

Conventui Assindensi omni anno solvit predicta media curtis Nyenhusen sicud curtis Bortbeke, videlicet omni anno 44 maldra siliginis et tottidem brasii ordeacici mensure Assindensis magne, quamvis quidam volunt false dicere, quod non solvat nisi 25 maldra. Item 7 modios tritici ejusdem magne mensure to oveleye. Item 3 zester butiri, 3 tael, id est numerale allecium faciens 600 allecia. Item 20 den. ad salmonem. Item 25 pullos. Item 100 ova gallinarum et 1 ovum anseris. Item non tenetur kezepennynge, nec wynpennynge.

Item 24 plaustra lignorum ad pistrinum panis siliginei. Item omni anno ad coquinam conventus ad tinas et vasa minora 2½ den. Item magistro pistori conventus, dummodo non sit defectus lignorum, 1 marcam. Item canonico

habenti officium spaenampt in Essen dia 6 sol. Coloniensium denariorum. Item dem Svervoghede 6 sol. Item officiatis domine, sicud dat Veyhoff. Item dabit dapifero domine ad usum ecclesie Assindensis in festo Purificationis 21 talenta cere.

Summa precarie danda comiti 54 scudata, videlicet 24 in vere et 30 scudata in autumpno. Dies census solvendi feria sexta post Ascensionem Domini in vere, in autumpno sabbato post Remigii, et negligens mansionarius dabit pro pena 3 sol. Sed sex jurati dabunt, quilibet pro pena 4 sol.; uxoratus dabit 12 den. pro censu, mansionarius non uxoratus dabit 6 den.

# Udynctorpe.

# [17] Mansi spectantes ad curtem Vckynctorpe, que est curtis media.

### Wattenschede.

Primo mansus tho Wattenschede, quem colits culte Henrich, solvit 7 vasa siliginis, 17 vasa brasii, dicta halff haveren malt, 1 maldrum ordei, 8 den. to holtgelde.

Item mansus Johannis oùer der Beke 12

vasa siliginis, 7 modios ordei.

Item mansus Hugonis Romesberges, quem colit Blomennoù we to Vkynctorpe 2 maldra siliginis, 4 maldra ordei, 16 den. to holtgelde, 16 den. to konynxstope.

#### Bochem.

Item mansus dicti Kreyeney to Marmeshagen 3 vasa siliginis, 2 maldra ordei, 3 porcos.

Item mansus Hensonis to Marmeshagen 3 vasa siliginis, 2 maldra ordei, 3 porcos et 12 den. to holtgelde.

### Wettere.

Item mansus Pynkestens to Geyrderen 5 sol. schultgeldes, 4 den. to konynxstope.

Item mansus to V o m b e k e 3 sol. schultgeldes, 4 den.

to konynxstope.

### Wattenschede.

Item mansus Bachüses to Vckynctorpe 7 vasa siliginis, 7 modios ordei, 8 den. holtgelt.

Item mansus Husmans to Vckynctorpe 12 vasa siliginis, 12 vasa mixti brasii, 8 den. to holtgelde, 5 modios avene.

Item mansus Alberti to Modenstade 7 modios avene, 2 modios tritici, 10 modios avene, van tevnden 3 sol.

Item mansus Hensonis de Modenstade 3½ maldra siliginis, 3 maldra ordei, 6 vasa tritici, 1 maldrum avene.

#### Bochem.

Item mansus Herbertes to Rodelinch üsen 3 vasa siliginis, 2 maldra ordei, 5 modios avene, 3 porcos. Item geft Gobele van Rodelinchusen 2 sol. de prato, quod habet.

### Wattenschede.

Item Hannes van Hüllen 3 vasa siliginis,  $3\frac{1}{2}$  maldra ordei, 3 maldra avene, 4 porcos.

Item mansus dicti Althoùes de Hüllen 5

maldra ordei, 3 porcos.

Item mansus Vchtynk prope Kerkhellen 7 modios siliginis, 7 modios ordei, 1 porcum.

Item mansus des Kremers van Herne 11½ mo-

dios ordei.

### Bochem.

Item mansus Oùerdyk wal to Grummen 3 maldra ordei.

### Wenegern.

Item mansus dicti Boczypen to Lynden 2 mo-

dios siliginis, 2 modios tritici, 3½ maldra ordei.

Item mansus ten Vosnaken in parochia Castorpe 2 maldra ordei. [17'] Item mansus Smedekens gåt to Holthåsen prope Castorpe.

#### Rellinchusen.

Item mansus des Vlaken to Holthüsen 1 maldrum ordei, 3 vasa siliginis; — dryfgut.

### Gelstenkirken.

Item mansus Henzekens ter Westen to Roth ûs en 3 vasa siliginis,  $3\frac{1}{2}$  maldra ordei, 8 den. holtgelt; — dryfgut.

#### Wattenschede.

Item mansus dictus Gathehůůe 12 vasa siliginis, 7 modios ordei, 8 den. holtgelt; — dryfhuve.

### Bochem.

Item mansus dictus  $E g e n s m a n s g û t t o R y n - b e k e (3 vat rocgen, 2 scepel gersten)^1); — dryfgut.$ 

<sup>1)</sup> Späterer Zusatz.

Item mansus Syuerdes to Rynbeke 3 siliginis, 1 maldrum brasii. Item una cum casa dicta Cleuynk to Overenhoffstede 2 sol. to schultgelde; — dryfgut.

Item mansus dicte Nalen hů ů e to Wattenschede 7 modios ordei; — dryfgut.

### Gelstenkirken.

Item mansus dictus C a m p h û û e 7 vasa siliginis, 1 maldrum ordei.

#### Bure.

Item mansus dictus dat güt to Erle  $3\frac{1}{2}$  maldra brasii mixti.

Item mansus to Ezele<sup>1</sup>), quem habet Henricus de Erkensvyk to Reklinchusen 11 modios ordei, 5½ modios avene, 5 vasa siliginis.

Item mansus<sup>2</sup>) dictus Weverinch ü üe to Suderwyk 11 modios ordei, 5½ vasa avene et 5 vasa siliginis.

### Herne.

Item mansus sive casa dictus Ordekens güt to Düngelen 2 maldra ordei.

### Bochem.

Item mansus dictus Püttehoüe to Holsterhusen, quem occupat Henricus de Dorneborgh. 12 den.

Item mansus sive casa Drezes to Bickeren 6 modios ordei, 4 vasa siliginis,  $3\frac{1}{2}$  sol. to specsvine.

### Parva Tremonia.

Item mansus to Werne 7 modios ordei.

#### Wittene.

Item Hensen güt to Anden 12 den.

### Wattenschede.

Item mansus V r y m a n s t o H o n t o r p e 3 vasa siliginis, 7 modios ordei.

### Hatnegge.

Item mansus dictus tho Baek to Stoberen 7 sol. Item Raffenbergh de manso (Lücke) den. et pro decima 4 sol.

2) Gestrichen: sive casa.



<sup>1)</sup> Späterer Zusatz: Nunc Gremmeduvelgued.

[18]

### Volmesteyne vel op Wenegern.

Item mansus (Lücke), quem colit K e b b e 12 den.

### Suelm vel Sprokhouele.

Item mansus des Smedes gut to Asbeke 2 sol.

### Bochem.

Item mansus dictus dey Steynbrynk; is eyn zelgut; 6 den. et 6 pullos.

### Gelstekirken.

Item mansus dictus de y Velth û û e 2 modios ordei, 2 modios avene und dat 10 vollen.

# Hec sunt jura, que tenetur solvere curtis Vckynctorpe omni anno, et est media curtis:

Primo curtis V c k y n c t o r p e solvit tertiam garbam. Item curtis dicta H o r l e h o f f solvit etiam tertiam garbam. Item solvit omni anno domine abbatisse ratione servitiorum ebdomadarum 5 marcas Assindensium denariorum et 3½ maldra tritici et 23 maldra ordei et 15 maldra avene et 1 aprum et non plus secundum regestrum abbatie; ultra ista petit 21 talenta cere et 6 talenta olei.

Conventui ministrabit sive dabit omni anno per omnia, sicud supra cautum est de curte Bortbeke, excepto quod pro lignis dantur magistro pistori 5 sol. Item ad ministrationem carnium temporibus suis, sicud supra cautum est de Bortbeke, contribuet una vice cujuslibet septimane 6 porcos, alia vice 5. Item una vice 12 oves, alia vice 10 oves, dictas hemele. Item 3 sol. kezepenynge, non tenetur wynpenynge, sicud nec Bortbeke, nec Nyenhusen. Item 25 pullos, 100 ova, 1 ovum anseris. Item dabit canonico habenti officium spaenampt 5 sol. Item ad tynas et minora vasa coquine conventus omni anno  $2\frac{1}{2}$  den.

Item solvit canonicis omni anno 3 sol., quos emit quondam dominus Herbord us canonicus Assindensis pro sui memoria per eosdem canonicos facienda, que memoria fit crastino Tyburtii.

Item Pelegrino de Leyten militi dantur ratione konynxstope 21 sol. Item 21 libras cere. Item domina abbatissa ministrat canonicis 6 sol., quos ipsa consueverat nomine istius curtis solvere Johanni de Vogelhem en quos canonici cambiverunt erga eum pro alia heredidate;

et est etiam konynxstope.

Item magistre duodenarum 3 maldra siliginis, 3 maldra ordei et 2 maldra avene. [18'] Item duodenariis in urbe in Cena Domini pro pane  $22\frac{1}{2}$  den.

Item minoribus duodenariis 15 den. pro pane, 2 maldra

brasii, 2 modios pisarum.

Item braxatori super abbatiam 1 maldrum brasii et 5 sol. Item den Svervoghede 6 sol. solvuntur de precaria. Item officiatis domine, sicud Veyhoff.

(Dies census istius curtis est: in vere est dies Ascensionis

Domini et Lamberti in autumpno).1)

<sup>1)</sup> Zusatz.

# Ryngelinctorpe.

[19] Regestrum curtis Ryngelinctorpes in parochia Glatbeke.

Primo agros principalis curtis Ryngelinctorpes colunt diversi.

Item mansus t en W yn l and e spectans ad predictam curtem solvit annuatim  $l\frac{1}{2}$  modios ordei et l8 den; colit H annes t en W yn l and e. Item solvit 20 pullos de quodam agro, 4 modios u pper H u l hors t et est zellant et spectat ad curtem R yn g e l in c to r pe. Istud bladum fuit consuetum solvi de l2 scepelzede, que recepit l2 heo l3 er l4 er l5 de l6 er l7 de l8 de l9 er l9 de l9 er l9 de l9 er l9 de l9 er l9 er l9 de l9 er l9

Item mansus dictus Dryfhůůe, quem colit Tyddode Ryngelinctorpe, nunc Henne; solvit ad precariam 6½ solidos (et 3 sol. de uno campo prope curiam suam).1)

Item mansus ten Sporke solvit annuatim 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 8 den. ad wedergelt, 6 sol. ad precariam; colit Greta ten Sporke et Hermannus, ejus filius, curtiales homines.

Item mansus tho Bragbeke 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 8 den. precariam: colit Smetvan Glatbeke, unhuldich.

Item mansus tho Svekelo, quem quondam coluit Johannes de Svekelo; est male divisus: unam medietatem habet Nycolaus de Schonenbeke et miscuit eam ad mansum suum, ita quod non potest cognosci medietas nostra; aliam medietatem habet Heynovan Vrylinctorpe, quam etiam miscuit ad mansum Reyneri de Westerholte, et non potest discerni medietas nostra. Iste mansus solvit annuatim 24 vasa brasii et precariam 14 sol.

Item mansus tho Hetvelde 40 den. et precariam: coluit quondam Henzo de Heetvelde, nunc Gerhardus de Heetvelde, curtialis.

<sup>1)</sup> Späterer Zusatz.

Item mansus ter Ryntvurt 6 vasa siliginis, 6 vasa brasii, 8 den. et precariam; istum mansum quondam coluit Henzo ter Ryntvürt, nunc Henneke et ejus uxor, curtiales.

Item mansus tho Sûrhuzen, quem quondam coluit Gosvinus van Sûrhuzen, nunc Noldo, curtialis; 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 8 den. et precariam; et habet unum [19'] bonum pratum, valens annuatim 6 vel 7 sol. de manso curtis Ryngelinctorpe.

#### Bure.

Primo mansus dictus Erlebrok tho Lochtere, solvit 12 vasa brasii et precariam; colit Herman Dumme et ejus uxor Leyûeke.

Item mansus tho Büenslo, quem quondam coluit Cesarius by den Weghe; solvit 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 8 den. et porcum et precariam; colunt Johannes et Ludeke dicti Claphecke.

Item mansus to Ketelerynk, quem quondam coluit Johannes, nunc Hotte et ejus uxor, curtiales; 12 vasa brasii, precariam.

Item mansus tho Holth usen, quem coluit Heyno to Holth usen, nunc Gerhardus ejus filius, curtialis, morans in Gelstenkirken; 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii. 8 den., porcum, precariam de 14 sol.

12 vasa brasii, 8 den., porcum, precariam de 14 sol.

Item mansus tho Huchtebroke, quem quondam coluit Henne, nunc Bela et Gerhardus ejus filius, curtiales; 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 8 den., porcum et precariam.

Item mansus tho Heghe 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 4 den. et precariam; colit Gobelevan Heghe, unhuldich. Et de isto manso intromittit se Dedericus de Horst et dicit, se habere annuatim de eodem manso 9 modios vel 12 modios siliginis; et nescitur, quo jure, et sic detinet pensionem et precariam ita, quod nichil solvit diu.

Item mansus ten Bussche tho Lochtere 12 vasa brasii et precariam; colit Buschman et uxor.

Item mansus to Sûeuekynk 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 8 den. et precariam; colit Melle van Sûeuekynk, curtialis.

Item mansus ten Berkelo 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 8 den. et precariam; coluit Tyddo, nunc Hensoten Berkelo, curtialis.

Item mansus dar Oüenetho Boekhorne 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, [20] 8 den., porcum et

Digitized by Google

precariam de 6 sol., et 8 sol.; coluit Hotte, nunc Bela dar Oüene, ejus filia, curtialis.

### Kyrkhellen.

Primo mansus tho Defte, solvens annuatim 7 modios siliginis, 7 modios brasii et precariam; et habet unum

pratum expositum pro uno scudato; — desertus.

Item mansus ten Lare, quem coluit Bertoldus ten Lare, nunc Hermanus et Druda, ejus uxor, curtiales, solvens 11 vasa siliginis, 11 vasa brasii et precariam.

Item mansus tho Rekensvårt 12 vasa siliginis, expositus Hermanno tho Rekensvårt ad certos

annos pro certa pensione.

Item mansus van der Rechte 9 modios siliginis, 9 modios brasii mensure Dcrstenensis, 8 den. et precariam; colit Albertus van der Rechte, curtialis et preco curtis.

Item mansus then Haghen 12 vasa siliginis et 24 vasa brasii et precariam; colit Heyno then Haghen. 1)

Item mansus ten Erlekoten 12 vasa brasii; et

creditur, quod spectat ad mansum ten Haghen.

Item mansus tho Eckynktorpe 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 12 vasa avene, 8 den. et precariam; coluit Gobelinus, nunc Johannes tho Eckynctorpe, ejus filius, curtialis.

Item mansus tho Eykerke 8 modios ordei et precariam; colit Gerhardus Schetter tho Dürsten.

#### Dursten.

Primo mansus ten luttyken Lo 8 vasa brasii; colit Cunne ten Lo et ejus maritus; et precariam.

Item mansus ten groten Lo, quem colit Nolleken van Ostynkibidem; 12 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 8 den. et precariam.

### Herueste.

Primo mansus tho Holsterhusen 20 vasa siliginis, 8 den. et precariam; coluit dictus Züppe tho Dürsten.

### [20'] In parochia Marler.

Primo mansus Markwardes solvit annuatim 12 vasa brasii et precariam; colit Hermanus Meyes broke.

<sup>1)</sup> Gestrichen: et unus nominandus.

Item mansus, quem coluit dictus Spegel tho Oelde, 3 maldra siliginis, 8 den. et precariam. Et iste mansus habet unum bonum pratum, quem occupavit dominus Bytterus miles de Rasvelde et dicit, se habere de eodem manso ratione unius porci de uno scudato, quem scudatum solebat extorquere de quodam servo suo ratione attinentie, qui servus coluit predictum mansum ecclesie Assindensis; igitur non habet jus, ut creditur; — desertus.

Item casa dicta Volueskote ibidem expositus pro

parte filio V ů r t m a n s pro 1½ modio siliginis.

### Reklinchusen.

Primo mansus to groten Ebbynk, quem coluit Rotgerus van Ebbynk; solvit annuatim 20 vasa siliginis, 20 vasa brasii, 6 modios avene, 8 den. et precariam, desertus, sed agri aliquibus sunt expositi; — desertus.

Item mansus tho luttyken Erkynsvyk, quem coluit Rutgerus de Ebbynk; 20 vasa siliginis, 10 vasa brasii, 8 den. et precariam; sed dictus Brynkhenne colit agros aliquos contra voluntatem nostram.

Item mansus tho Lenkeler, quem coluit Cleyne Gerlach; 12 vasa siliginis, 8 den., porcum et precariam; —

desertus.

Item mansus to Brorkykynk, (12 vasa siliginis)<sup>1</sup>), 12 vasa brasii, 8 den. et precariam 7 solidorum; coluit Johannes Brorkykynk et ejus frater.

Item mansus ter V u len beke 7 vasa siliginis, 4 den., ad precariam 7 solidos; sed partem colit dictus V u len-

beke; — desertus.

Item mansus ten Oeverhüs tho Hoggeler 6 modios ordei et precariam; et isti 6 modii ordei ordinati

sunt ad pincernatum, officium Assindense.

Item mansus tho Spechorne, quem quondam coluit dominus Theodericus de Zelghe, presbiter; 10 vasa siliginis, 10 vasa brasii, 4 den. et precariam; colit Telemannus Rype, ejus uxor ad manus concessum. [21] Item mansus tho Dystelhem, (Lücke) quem quondam coluit filia Volquerni de Bachem; 6 vasa brasii, ad precariam 7 sol.; et iste mansus est divisus et male. Nam unam medietatem tenet ad manus relicta Volquerni et alteram tenet ad manus relicta Conradi de Bachem.

Item mansus tho Bachem, (Lücke) quem quondam coluit Johannes de Bachem; 12 vasa sili-

<sup>1)</sup> Zusatz.

ginis, 12 vasa brasii, ad precariam 14 sol., videlicet 6 sol. in Majo et 8 sol. in autumpno; colit nunc Johannes de Bachem, filius ejusdem, ad manus.

Item mansus dictus Paethůůe, quem quondam coluit Wesselus by den Graven; 12 vasa siliginis. Colit Henricus1) et Johannes de Leyten, eius

filius: — dimembratus<sup>2</sup>).

Item partem mansus (Lücke), quem colit Johannes de Heghe mediatim et Henricus Bobbe mediatim, male dimembratum contra jus curtiale; qui mansus solvit annuatim 6 modios brasii, et curtilittonibus 6 den. Et creditur, quod premissi Johannes et Henricus de Leyten et Johannes de Hege et Henricus Bobbe habeant unum mansum et sic unus mansus, quem isti omnes sic dimembraverunt.

### Hamme upper Lyppe.

Primo mansus dictus B ů t e n h ů ů e solvit annuatim 22 modios siliginis et 8 den. et precariam; quem colit dictus doue Gert dey Kremer. Iste mansus et mansus then Berghe habent jus piscationis cujusdam in sule in Lippia et jus transvadationis sive transductionis transeuntium per Lippiam ibidem cum navi et jus secandi ibidem slacholt spectantem ad dominationem domine abbatisse Assindensis, sicud retulit predictus do u e Gert, que jura occupant heredes Wesseli de Hamme.

Item dictus Middeldorpes tho Heerne super

Lippiam 14 modios siliginis et 8 den.; — desertus.

Îtem mansus dictus dey Oeûerhûûe, qui habet bona prata, solvit 13 modios siliginis, 8 den.; expositus ad certos annos Gerhardo Hardy k pro 2 maldris siliginis annuatim.

Item mansus tho Lyndynk 6 modios siliginis, 9 modios ordei, 8 den., precariam; de isto [21'] manso intromittit se Leonius de Hamme ex parte cujusdam servi. qui contraxit cum quadam curtiali ecclesie Assindensis.

Item mansus tho Wloymynk 6 den.; colit Leo-

nius de Hamme, nescitur, quo jure.

#### Halteren.

Primo mansus tho Oùerkamp, quem quondam coluit Wennemarus ten Berge, alias dictus Coyh ù s; solvit annuatim 6 maldra siliginis, 8 den., et sex sol.

i) Übergeschrieben: Lysa uxor.
 späterer Zusatz: quilibet marcam post mortem.

pro porco, dicto speksvyn; colit nunc Gossvinus et Gesaten Berghe, curtiales.

Item mansus ten Berghe, quem quondam coluit Godde ten Berghe; 14 modios siliginis, 14 modios ordei et 8 den.; colit nunc Hannes ten Berghe, qui non curtialis, cum uxore sua curtiali.

Item mansus tho Berghbosnyppe, quem coluit dictus Poter; 12 modios siliginis et 4 den.; colit dictus Poterto Ostendorpe, qui non curtialis, cum uxore sua curtiali.

Item mansus tho Loueshem, quem quondam coluit Conradus Loers; 12 modios siliginis et 4 den.; colit nunc Hannes et Aleke, curtiales et consobrini.

Item mansus tho Zyten, quem coluit quondam dictus Borgher tho Zyten; 20 den.; colit nunc Johannes Kůze.

Item mansus dictus Hetterynkhů ú e to Zyten 14 modios siliginis, 14 modios ordei mensure Halterensis; occupat Theodericus de Zyten, armiger, violenter.

Îtem mansus ter Wurt, quem coluit Poelvysch tho Zyten; 14 modios siliginis, 14 modios ordei mensure Halterensis. Pars agrorum mansi predicti est concessa Grete und Hermanno, filio Blomenbrynkes.

Item mansus dictus Gledynchůůe tho Berghalteren 14 modios siliginis, 14 modios ordei; quem colit Gert dey do û e Cremer pro 6 sol., quousque possit exponi pro majori, sicud ipse dicit.

### Lipperamestorpe.

Item mansus, quem coluit Wesselus Telghe tho Eppinctorpe prope Ostendorpe; [22] 8 modios siliginis mensure Halterensis et 4 den.; cujus partem agrorum coluit anno preterito Rotgerus de Holtwyk; — desertus.

### Seperode.

Primo mansus O û e r k a m p 2 malta siliginis et 2 malta ordei; quem coluit dictus B e k e h û û e. Et de isto manso intromisit se Ludolph û s de Lûdynch û s e n contra voluntatem cujusdam curtialis nostri dicti G o d de B e k e h û û e. Iste mansus habet multos agros i n parochia Ludinchusen, quem mansum quondam coluerunt Metta et Wilhelmus, dictus Ouercamp; vir attinebat Ludolfo de Ludinchusen, mulier ecclesie Assindensi et habebant 4 pueros, videlicet

tres filios et unam filiam; secunda filia fuit commutata et pro ea recepta est Kunna in curtem Bysinc.

Item mansus dictus Wekebrodes, de quo se intromisit dictus Goes, qui mortuus est. Iste mansus est mirabiliter destructus per secationem arborum quercinarum, deductarum in oppidum Dülmen. Et dubito de isto manso, an spectet ad curtem Ryngelinctorpe vel Brochoff; forsan sunt ibidem duo mansi, quos coluit Wekebroet, unus spectans ad curtem Ryngelinctorp, alius ad curtem Brochoff.

#### Dulmen.

Primo mansus dictus Stokynchů ve prope Důl-men, quem occupat dictus Gozebrok militaris, nunc defunctus; — perditus.

#### Bulleren.

Primo mansus tho Wyssekynk, quem quondam coluit Hermannus Mertyns, civis Monasteriensis; solvit annuatim 9 maldra avene, 18 modios ordei, 2 modios tritici et 4 sol. ad precariam. Iste mansus est concessus Henrico Drosten armigero ad viteductum pro ista pensione, de quo est littera sive contractus.

### Dodorpe.

Primo mansus Ouercamp, quem quondam coluit Beneken Ouerkamp; solvit annuatim 6 modios ordei, et 4 sol. ad precariam; occupat Hermannus de Mervelde.

Item mansus tho Engelbertynk 5 sol. Istum mansum violenter tenuit uxor Ampthorns to Cosvelde et in fine vendidit eum Hermanno de Mervelde.

Item mansus dictus Ysrahels; dicitur, quod solvat annuatim 2 den.; occupat Hermannus [22'] de Mervelde.

Item mansus tho Kůmen, alias dictus Kumannynk, 5 sol.; quem occupat Hermannus de Mervelde; quem occupavit Ampthorns vrůwe.

Item mansus dictus Schurynk tho Houele. 14 modios ordei, 3 maldra avene et 4 sol.; concessus Henrico de Emethe ad viteductum; de quo est littera.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Dicitur, quod vocetur Stasesgut, colitur de Schuringh. — Nachtrag von einer anderen Hand.

Item mansus dictus des Luttykenhertygen 6 maldra avene et 2 sol.; concessus ad viteductum Henrico et Theoderico, fratribus de Emethe; de quo est littera.<sup>1</sup>)

### Telget.

Item mansus dictus Ryngelinctorpe, situs in parochia Telget inter Woltbeke et Telghet; dicitur spectare ad curtem Ryngelinctorpe. Et creditur, quod iste mansus vocetur alio nomine Menne-kynk.

### Notlen.

Primo mansus ther Steghe, quem quondam coluit Werneke ter Steghe prope Apenhulzen, solvit annuatim 3 maldra ordei, 3 maldra avene et 4 sol.; occupat violenter relicta Sophia Johannis de Schonenbeke morans in parochia Zendene, et colit dictus Wynt ex parte ejus.

Item mansus tho Gerbertynk 2 modios tritici, 4 sol. Iste est bonus et utilis mansus et potest exponi pro tribus vel quatuor florenis ponderosis annuatim relicta pen-

sione antiqua.

Item mansus tho Wesselynk prope Apenhulsen, quem quondam habuerunt Henricus et Hermannus fratres dicti Schenkynk, cives Monasterienses; qui mansus solvit annuatim 2 sol. et precariam. — Predictos tres mansos vendiderunt Hermannus et Rembodo fratres de Schonenbeke solo usufructu reservato Sophie matri eorundem in manso ter Steghe dumtaxat capitulo Monasteriensi; et multa ligna quercina sunt secata de eisdem mansis.

Item mansus dictus Bernynk, quem quondum coluit domina de Bernynk; 6 sol. ad precariam et 2 modios

tritici; Godeke Šchenke.2)

Item mansus Arnoldynk, alias Arnynk to Hûrbeke 2 modios tritici, 2 modios albarum pisarum, 12 modios ordei, et 4 sol. Istum mansum occupavit diu Gerwinus [23] de Deydem, morans in Monasterio in parochia Transaquas; post eum habuit Arnold van Dedem, qui transtulit ad dominum Růt-



<sup>1)</sup> Johannes de Emete, Elsa ejus uxor tenent ad viteductum tres mansos scil. Luttikenherryngen gut, Eylinchoue et Werninchoue; de istis tribus mansis solvunt annuatim 3 molta avene et 9 den. — Nachtrag von einer anderen Hand.
2) Späterer Zusatz: Item mansus Middeltorpe 1 maltum pisarum et 8 den.; expositus ad viteductum Sophie de Negere et Katherine Stales, conventualium ad sanctum Egidium Monasterii pro 12 den.; caveatur ammodo, quod perditus 40 annos (?).

gerum Schunden pensionem; dicitur, quod iste mansus ac Bernynk sunt unum.

Item mansus tho Steueren, quem coluit Gebbeke to Steueren et post eum Euerhardus Buk de Monasterio; solvit annuatim 5 sol.; cons cessus ad vitam suam, de quo est littera; qui moratur in Bulleren et tenetur adhuc de concessione.

### Roeksler et Albachten.

Mansus dictus tho Brydorpe; dubito, an spectet ad curtem Ryngelinctorpe; solvit annuatim 16 sol. et 4 modios tritici; concessus Alardo Drosten mediatim et Brunoni Cleyüor mediatim, de quo sunt littere.

### Amelinchuren.

Primo mansus dictus ten Vene, forsan alias nominatus des Rüters; solvit annuatim 2 modios tritici et 2 sol. et 6 sol. ad precariam; dicitur, quod possessores morantur in Monasterio.

#### Zendene.

Item mansus, quem ibidem occupavit dictus Pyylvan Regghede, nunc Lubbertus Byter; solvit annuatim 5 sol.

#### Hauekesbeke.

Primo mansus tho Tyylbeke, 5 sol.; quem mansum quondam habuit Hermannus Stock, presbyter; quem nunc occupat Henricus Schenke, castellanus in Důlmen.

Primo mansus tho Vürberghe alias dictus ten Haghene; quem quondam coluit Amelius tho Vurberghe, 2 sol.; quem nunc habet Arnoldus de Drolshagene.

### Trans aquas in Monasterio.

Primo mansus Rederinchoùe tho Gyuenbeke, quem coluit dictus Reder; 4 modios tritici, 4 sol. et 8 sol. ad precariam. Colit dictus Menke, ejus uxor et mater ipsius, relicta Gerlaci de Düsch, et habent manum concessionis, ut dicitur, ac tenentur de detentis 25 sol., scriptum anno Domini 1397.

#### Coesuelde.

Primo mansus Eylardynk, concessus Elzeken Stycken et Gertrudide Rodinchusen ad duas manus, ad usus domine abbatisse in Cosuelde, de quo est littera; solvit annuatim 9 sol. et precariam, pro qua petimus etiam 9 sol.; predictis puellis mortuis solvitur de qualibet pro heredio 1 marca Monasteriensium denariorum

#### Bylrebeke vel Costuelde. [23']

Item mansus Roetgůt 5 sol.; quem tenuit Rotgerus de Hameren et ejus uxor moram tenentes in Cosuelde; dicitur, quod Bernhardus Grove habeat in uxore (!) filiam predicti Rutgeri et cum hoc eundem mansum; nescio, utrum iste mansus vocetur Rutersgåt vel Roetgåt vel Ruterswyk.

### Sutloen.

Primo mansus dictus Leychterkume tho Rensynk, quem coluit Johannes de Reynsynk, servilis; solvit annuatim 9 sol. (et precariam)1); occupat dominus castri de Gemen et dicitur, quod predictus Johannes de Rensynk colat eundem mansum nomine domini sui de Gemen.

### Reede prope Bocholte.

Item mansus dictus Wyggherdynk, quem coluit Heyneke Homerden, alias dictus de Wyggerdynk; solvit annuatim (13 sol. et precariam)<sup>2</sup>).

### Heydene.

Primo mansus dictus Luttykegoltsmedynk 10 modios siliginis, 8 den. et unam libram cere; quem occupant Euerhardus Schelle et Johannes Weseke, opidani in Borken.

### Rekene vel Lembeke vel Borken.

Mansus dictus Crůwelwyk, alias Trůwelwyk 3 modios siliginis mensure Dorstenensis.

#### Metelen.

Mansus unus in Metelen dictus ter Steghe, quem occupavit quondam Christianus van me Ŝteerne, morans in Warendorpe; dubito de eodem;  $(solvit 9 sol.)^3)$ 

Zusatz.
 Zusatz.
 Zusatz.
 Zusatz.

### Lunen.

Mansus tho Alsteden, dictus Zynnynch ù ù e, dicitur etiam, quod vocetur alio nomine Zonekesh ù ù e et sic est bynomius; quem tenet Ernestus van der D ù na ù we, 16 den. Istum mansum exposuit aliter scultetus de Veyhoù e, quod non debuit, quia non spectat ad curtem suam.

### Parva Tremonia.

Mansus, quem coluit dictus Schele, 18 — dubito, utrum sint vasa vel modii siliginis, et 18 modios brasii, 8 den. et precariam secundum impositionem curtialium; colit nunc dictus T v v ů e l.

### Bochem.

Mansus dictus Hofstede, quem quondam coluit dictus Hertetho Ryynbeke; 12 vasa siliginis, 12 vasa ordei mensure Reklinchusensis, 8 den. et precariam; colit nunc Hugo van Hofsteden.

#### Wattenschede.

Mansus v p p e n L a r e (Lücke), quem quondam coluit B o e l d e k e n v p p e n L a r e; 6 vasa siliginis, 12 vasa brasii, 4 den. et precariam 14 sol.; colit [24] nunc E u e r h a r d u s ejus filius et sua uxor. Isti dicunt, se solvisse de tribus annis pecuniam et de quattuor annis bladum den swervogede, et pandavit ea et extorsit cum precone in B o c h e m contra jus curtiale et male, et tantum non debebant sibi. Etiam idem svervoget recepit de manso d e Z u t h e m ultra quod sibi debetur.

#### Bortbeke.

Primo mansus to Züsten, quem quondam coluit Theodoricus de Bruggenoye; 3 sol. et precariam 8 sol.; nunc Gertrudis, famula domini Henrici de Schepen.

Item mansus ten Bocken 9 maldra siliginis et precariam; quem colit Henricus ten Bocken ad manus concessionis. Iste mansus non consuevit spectare ad curtem Ryngelinctorpe, sed est cambitus erga quendam bonum mansum tho Bettenbocholte, quod de jure, timendum est, subsistere non potuit.

### Mengede.

Mansus quidam situs in parochia Mengede, et creditur, quod castrum Westhüsen stet infra limites.

predicti mansi; est cambitus per Gerlacum de Westh ù sen erga redditus 4 sol. de domo Hermani Haltermans, sita in oppido Assindensi; qui mansus consuevit solvere ad curtem Ryngelinctorpe 40 den. et cetera jura curtialia, quod de jure non potest subsistere.

Item quilibet mansus solvit annuatim unum pullum,

dictum schulthoen.

Crastino Lamberti curtiales curtis Ryngelinctorpe solvunt censum et est tunc congregatio curtialium. Dominica Exaudi est terminus solutionis censuum. Dominica Letare est solutio censuum. Eodem die curtiales non habentes mansos solvunt 12 den. pro censu capitali quilibet eorum. Curtis Ryngelinctorpe habet jura sua in nemore dicto Horstermarke.

### De precaria ponenda.

Meybeede behalver dei kost und unlust pleget men to werpene up 14 mark., eynen schilt gerekend vor eyn halve mark.

Hervestbede up 18 mark, ok also gerekent, wat kost dar up lopet dar en boven, dat dey hoveslude verteret, dat werpet men dar tho, und up sunder [24'] gude in den stichte van Monstere synt geworpen  $3\frac{1}{2}$  mark, dat zolen wesen 7 schilde: thor meybede 3 schilde, tor hervestbeede 4 schilde.

Item mansus dictus Nychterden et mansus dictus Raterden in parochia Wullen vel Wessem dicuntur spectare ad ecclesiam Assindensem ad istam curtem, istam vel ad aliam.

### Hec sunt jura, que tenetur solvere omni anno curtis Ringelinctorpe:

Primo domine abbatisse Assindensi6 mr. et 3 sol. Item 1 mr. pro pingui porco. Item 14 maldra ordei. Item 25 maldra avene. Item 2 porcos et 2 oves et octo pullos.

Conventui solvet omni anno per omnia, sicud curtis V e y h o f f. Sed non solvit ad caseos, nec ad vina, dicitur etiam, quod non solvat allecia, quod non creditur, quia in quodam antiquo registro ecclesie cavetur, quod omnes villici dabunt 21 mesam allecium vel  $3\frac{1}{2}$  massam allecium. Item solvit 5 sol. ad esocem, id est ad salmonem. Item 50 vastavendeshonre. Item 200 ova gallinarum et 2 ova anserum.

Item officiatis quatuor, sicud alie curtes.

Item dapifero 42 libras cere. Item den Suervogede. Item magistro coquine conventus 4 sol. dictos smergelt. Item canonico habenti officium spaenampt 6 sol. et 6 den.

Coloniensium denariorum. Item dabit omni anno ad coquinam conventus unum alven. Item ad usum duodenarum in urbe 9 sol. et  $1^{1/2}$  den. to mandatengelde und to Pynkestgelde. Item predictis  $22\frac{1}{2}$  den. ad panem. Item duodenariis Ouerbergh  $22\frac{1}{2}$  den. ad panem. Item braxatori super abbatiam 1 maldrum brasii et 5 sol. Item datur Heydenrico de Ore  $3\frac{1}{2}$  mr. de presenti curte, quia quelibet curtis integra ratione konynxstope non solvit plus, quam  $3\frac{1}{2}$  mr. Assindensi um denariorum.

Precaria presentis curtis extendit se ad 64 scudata, quorum 28 solvuntur in vere et 36 in autumpno.

## Hukerde.

### [25] Mansi spectantes ad curtem Hukerde.

Primo curtis Hükerde dictus zadelhove habet (Lücke von 2 Zeilen).

Item mansus to luttyken Badorpe solvit  $7\frac{1}{2}$  modios brasii, 6 modios avene, 2 modios siliginis. Item dat Gildeh ûs 3 maldra brasii,  $2\frac{1}{2}$  modios avene, 2 vasa siliginis.

Item mansus dictus des Storkes 3½ maldra brasii,

2½ modios avene, 3 vasa siliginis.

Item mansus Hermani vppen Tyye 15 modios brasii, 5 modios avene, 4 vasa siliginis.

Mansus Euerhardi van Badorpe (Lücke)

2 maldra avene.

Mansus des Jüngen 13 modios brasii, 2½ modios avene, 3 vasa siliginis.

Mansus Smakepepers 2 maldra brasii, 2 vasa

siliginis,  $2\frac{1}{2}$  modios avene.

Mansus to Eykelinchoùen 1 maldrum ordei. Mansus (Lücke) to Eykelincho 4½ den. to dryf-

gelde, Lamberti 7 den., Walburgis to artgelde 4 den. et precariam.

Mansus to der Heüene 6 modios avene.

To Stochem duo mansi solvunt precariam.

Mansus to Dreyere 7 modios brasii.

Mansus to Huntorpe 3½ sol.

Mansus to dem Grolle 14 modios brasii, 2 vasa siliginis, 6 modios avene.

Mansus to Westerwyk precariam.

Mansus to Vrolynne precariam.

Mansus to Lynne precariam (Lücke) et 6 sol. in die Lamberti.

Mansus to Tospel 2 maldra ordei (Lücke) 3 sol. et 5 den. precariam.

Mansus to Martyn Hoyneman 15 modios brasii,

1 maldrum ordei.

Mansus des Vürsten tho Martyn 15 modios brasii, 1 maldrum ordei. [25']

Mansus tho Nette 14 modios brasii, 2 vasa siliginis, 3 modios avene.

Mansus tho Bokynchusen 2 sol. 2 den. to dryfgelde, precariam.

Mansus t h o V s t e r w y k , 12 modios brasii, 12 modios

ordei, 12 siliginis.

Mansus tho Bodelsvynghe 12 vasa brasii, 5 modios ordei, 6 modios avene.

Mansus tho Ychorne Durlos 9 modios brasii. Mansus ter Brüggen 14 modios brasii, 7 modios ordei; possidet Henricus de Dungelen, unhuldich.

Mansus Sammelshů û e 12 vasa siliginis, 6 modios

Mansus Stelemansgůt 9 modios brasii, 2 maldra siliginis.

Mansus to Keyenhorst 23 modios brasii, 8 vasa

siliginis, 16 den. Lamberti.

Mansus to Renzynk 9 modios avene, 4 vasa siliginis, 4 sol. Lamberti; Albert Hughtebrok, unhuldich.

Mansus to Wennynctorpe 2 vasa siliginis, 12 modios ordei, 6 modios avene, 9 den. scholt.; occupat unhuldig Vrydach Brunsteyn.

Mansus to Rapene, Zeghebrechtynk to Steynrapen 22 vasa siliginis, 8 den. cum quadrante;

occupat Johannes de Nehem.

Tho Hagenen duo mansi Nollenhůůe 7 modios, alias 12 vasa brasii, 24 vasa siliginis; Henrich Weghtynk.

Mansus to Hagenen dey Nederhůůe 7 modios alias 12 vasa brasii, 29 vasa siliginis; Henricus Wegh-

tynk.

Mansus to Datlen vppen Rode 5 modios siliginis, 5 modios ordei, 5 modios avene; occupat Scherm Henne.

Mansus to Pelkhem, 18 vasa siliginis, 10 modios ordei; occupat Herman Darachter.

[26] Mansus to Bellynk alias Belmynck 7 modios brasii, 7 vasa siliginis; occupat Herman Darachter.

Mansus to V o k k y n k 7 modios brasii, 12 vasa siliginis; occupat Herman Darachter.

Mansus dictus dat Broch us to Branselle 12 vasa siliginis; occupat Vrydach van Waltorpe.

Mansus dictus Stonelo 8 vasa siliginis, 21/2 modios

ordei, 2½ modios avene.

Mansus dictus Quekehals 9 modios ordei; occupat Herman Darachter.

Mansus tho Zelhem prope Lünen 2 modios siliginis, 2 modios ordei.

Mansus des Wegeners.

To Wyschele twe huven, unus solvit 1 maldrum siliginis, 5 modios ordei.

Mansus alius der wedewen to Wysschele 1

maldrum siliginis et 1 maldrum ordei.

To der Horst alias to Horstmere eyn kote 5 den.

#### Derne.

Mansus (Lücke) to Derne 2 maldra ordei.

Mansus to Herbrechtynk 5 maldra avene.

Mansus (Lücke) to Euenyke 19 modios siliginis, 5 maldra tritici, 18 modios pisarum, 2 porcos, 3 arietes una vice, alia vice 3 porcos et 2 arietes, et sic viceversa.

Mansus to Euenyke duo mansi, quilibet solvit 7

modios brasii.

To Nederen Euenyke duo mansi, quilibet solvit 7 modios brasii.

### Brechten.

Mansus to Brechten 1 maldrum avene.

Mansus to Honychüsen alias Hoynchusen.

Mansus to Lypholthusen to Lyppe.

Mansus to Doyzen 2 sol. Lamberti.

Mansus to Eluynchusen, alias Ellynchusen 17 den., alias 17 sol. Lamberti.

Mansus to Regenbodynk 7½ modios brasii, 2 vasa siliginis, 4 modios ordei.

[26'] Mansus quondam Wennemari, nunc Johannis Sehylkynk $7\frac{1}{2}$  modios brasii, 3 modios avene, 2 vasa siliginis.

Mansus Rechtemannynk 3½ maldra brasii, 2

vasa siliginis, 6 modios avene.

Mansus Peter Schillynk 3½ modios ordei, 3 maldra brasii, 3 modios avene, 3 avene, 3 vasa siliginis.

Mansus dictus Stratehůůe 2 maldra brasii, 3 mo-

dios avene, 2 vasa siliginis.

Mansus dictus Dych ů ů e  $3\frac{1}{2}$  maldra brasii, 3 vasa siliginis, 6 modios avene.

To Vyfh usen bona, quae colit Telemannus, de tribus mansis 9 maldra brasii, 8 vasa siliginis, 16 modios avene.

Item Talengůt.

Item mansus Johannis to Vyfhusen 3½ maldra brasii. 6 modios avene, 3 vasa siliginis.

Der Abbet 7½ modios brasii, 2 vasa siliginis, 3

vasa avene.

Mansus to Wulvynk 3½ maldra brasii. Mansus Hebelmans 3½ maldra brasii.

Mansus dictus Lodmedes güt 2½ maldra brasii, 2 vasa siliginis, 3 modios avene.

Mansus dictus des Schelen güt 7 sol. minus 2 den.

ad ceram.

Mansus dictus C u l h û û e 15 modios brasii, 5 vasa siliginis, 6 modios avene.

Besů ordes 2 mansi, unus solvit  $7\frac{1}{2}$  modios brasii, alius mansus 15 modios brasii, 9 modios avene, 7 vasa siliginis.

Mansus to der Westene  $7\frac{1}{2}$  modios avene, 2 vasa

siliginis, 3 modios avene.

Mansus dictus de Todenlhůůe(!), alias toden Houe 15 modios brasii. 5 vasa siliginis, 6 modios avene.

Mansus Betteryxhůůe 3½ sol.

Mansus Bertoldi des vorsters Hebelmans 3½ maldra brasii.

Mansus ter Westene 2 den. to dryfgelde, precariam. Item mansus dictus dar O ûene 15 modios brasii, 6 modios avene, 3 vasa siliginis. [27].

Mansus dietus dey Storkesthuue 7½ modios

brasii, 2 vasa siliginis, 3 modios avene.

Mansus Henzonis der Westene 7½ modios brasii, 2 vasa siliginis, 3 modios avene.

Mansus dictus to Geythůůe 3 maldra siliginis.

Mansus dictus to den Vley 2 sol.

Mansus to Holthusen prope Raffenberge 2 sol.

Mansus dictus de Hoen û ore.

Mansus to Bennynchouen.

Mansus dicti Balzen to Hoggeler 1 maldrum brasii, 1 maldrum siliginis.

Curtis to Hersuelde 2 marcas in vigilia Martini omni anno et duo hospitia.

# Sequentur jura, que solvere tenetur annuatim curtis Hukerde.

Primo solvet domine abbatisse Assindensi 7 marcas et 11 sol. Assindenses. Item 22½ maldra ordei, 25 maldra avene.

Item conventui solvet et ministrat, sicud curtis V e y h o f f, nam dabit 88 maldra siliginis. Etiam dabit 88 maldra ordeacici brasii magne mensure Assindensis, tria malta pisarum, facientia quinque maldra magne mensure Assindensis.

Item in qualibet septimana per ordinem in circuitu eam tangente dabit dumtaxat carnes duobus diebus. Item dabit ad pistrinum conventus quolibet anno ad pistandum panem siligineum 28 plaustra lignorum, pro quibus aliquamdiu dedit

magistro pistori 11 sol.

Item dabit dapifero domine 42 libras cere. Item quatuor officiatis domine, sicud cetere curtes. Item canonico habenti officium coquine conventus 4 sol. Item canonico habenti officium Spaenampt 5 sol. Tremonienses et sex den. Item Pelegrino de Leyten militi ratione konynxstope  $3\frac{1}{2}$  marcas denariorum Assindensium. 3 maldra siliginis. Item camerarie Assindensi sex solidos. [27'] Item dem Svervogede.

Item quidam dicunt, quod de ista curte non dentur allecia, nec ad caseos, nec ad vina, sed quoddam registrum antiquum dicit contrarium sicque loquitur: omnes villici ecclesie Assindensis dabunt 21 mesam allecium. Si

omnes, ergo etiam ista curtis.

# Broghusen.

# [28] Mansi infrascripti spectant ad curtem Broghusen prope Vnnam.

### Herbede vel Witten.

Primo mansus tho Wanden 4 modios brasii, 22 den Lamberti, Inventionis sancte Crucis seu Ascensionis Domin solvit 12 den.; colit Hermannus ibidem, diu non solvit.

### Tremonia.

Item mansus Ressynk in Kürne, alias Ybynk 5 sol.  $3^{1}/_{2}$  den. Lamberti; colit Busch in Tremonia.

Item mansus dictus Tyyhuue ibidem 5 sol. 4 den. et obulum Lamberti; colit Gesa, moratur cum precone Rycardo Kolue in Tremonia.

### Assele.

Item mansus Petri de Asselen 6 modios brasii, 3 sol. 2 den. Lamberti; colit Petrus van Ebbekynk.

# Wyckede.

Item mansus de Elynk 7 modios siliginis, 7 modios brasii, 6 modios avene; colit Petrus predictus; 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis.

Item mansus dicti E y p m a n s 12 mod. brasii, 6 sol., 4 den., 4 modios siliginis; colit T h e o d e r i c u s E p m a n 6 modios avene, 2 sol. Crucis.

#### Unna.

Item mansus Teyleken Hukes in Inferiori Massen 3 modios brasii, 3 sol.; colit Hillike Greuels, Goscalcus Hukejus vir; 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis.

Item mansus Tůlen ibidem 6 modios brasii, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Theodericus, scultetus de Broghüsen.

Item mansus dicti Oyssen in Massen 6 modios brasii, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Petrusto Eylink.

Item mansus Johannis de Hodinchus en  $11\frac{1}{2}$  modios brasii, 2 modios brasii,  $5\frac{1}{2}$  modios avene; colit Johannes Hiddeman, Elezebe, ejus mater; 6 sol. 4 den. Lamberti, 2 sol. Crucis.

Item mansus Henrici Moylen to Hodinchusen 11½ modios brasii, 1 maldrum siliginis, 3 modios avene, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Telemannus ter Molen van Hodinchusen, ejus uxor.

Item mansus dicti Velmedynk to Lamestorpe 6 modios brasii, 3 sol. 2 den. [28'] Lamberti, 12 den. Crucis; Theodericus filius Petri van Bergkamen.

Item Menninchuue 1 maldrum brasii, 3 sol. 2 den. Lamberti, Crucis 12 den.; Godeke Epman to

Wyckede.

### Camen.

Item dictus Broghusenhuue to Lamestorpe 6 modios brasii, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Theodoricus, filius Petri van Bergkamen.

Item mansus sive bona dicta Wylrauens güt; dicitur, quod non sunt curtialia bona, sed pheudalia ecclesie Assindensis; olit dictus quondam Wylrauen.

### Vnna.

Item mansus Poten brugge 12 modios brasii, 6 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; colit Schulderbeyn, unhuldich.

Item mansus dicti Hycken 3 modios brasii Lamberti, 12 den. Crucis; Nolleke van Vorsthusen.

Item mansus ther Wyden centum pullos; Gretaten Wyden.

Item mansus to Meyerynk centum et 20 pullos et 12 modios avene et 2 sol. Crucis; Fredericus de Asselen, dictus ter Rüre.

Item mansus Kerfhoues is eyne dryfhuve, quia solet minare igitur nihil dat; Henke Yesman to Hoyngen.

Item mansus to Mekynk alias dictus Ebbedynk 19 modios brasii, 4 sol. Lamberti, 12 den. Crucis; colit Godeke van Broghusen.

Item mansus Schones 6 modios brasii, 3 sol. Lamberti 2 den., 12 den. Crucis; Theodoricus scultetus de Broghüsen.

Item mansus Yeyschmansche tho Hoyngen 6 modios brasii, 4 sol. Lamberti, 12 den. Crucis; colit Henke Yesman predictus.

Digitized by Google

Item mansus Rutgeri to Vlfershem 4 modios brasii, 3 sol., 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; brasium et 3 sol.; diu non sunt soluti; Theodericus Lyndeman.

Item mansus Bisscopes to Belmarke 6 modios siliginis, 12 modios avene, [29] 3 sol., 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Lobbeken Bysscop.

Item mansus Lyndemans tho Belmarke 6 modios brasii, 1 modium siliginis, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Theodericus Lyndeman predictus.

Item mansus Ludekini Smedemans ibidem 6 modios brasii, 1 modium siliginis, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Johannes Smedeman.

Item mansus to Herdynkhusen  $2\frac{1}{2}$  modios brasii. 12 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Telemannus van Hodinchusen predictus.

Item mansus Ĥermanni Hessel 5 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Fridericus filius Hermanni Hessel; unhuldich<sup>1</sup>).

Item mansus dictus Schardeshů u e habet 12 jurnales in campo Vnna, 13½ den. Crucis, 4 modios ordei Cathedra Petri: Telemannus scultetus de Broghusen predictus.

# Meytler.

Item mansus Johannis Modikes to Wedynchoù en 3 modios brasii, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis. Petrus filius Theodorici de Bergkamen.

Item mansus Tyehûûe to Westwych 4 modios brasii, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crueis; Henricus et Fredericus, fratres de Meyerynk. Isti duo mansi diu non solverunt brasium, nec 3 sol. et 2 den; at dicitur, quod non teneantur de jure.

# Heyrike.

Item mansus Nollekini tho Holtwyckede 6 modios siliginis, 6 modios brasii, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Johannes de Holtwyckede.

Item mansus des Hezen de Nortorpe 6 modios siliginis, 6 modios brasii, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis.

Item mansus Meynrici to Kerkhereke 3 sol. Lamberti, 12 den. Crucis; Herman, filius Meynrici.

<sup>1)</sup> Rote Buch: Heysselinges hove to Ouermassen; Hinrich Kran, Elseken, syn huysfrouwe, oir levenlanck.

Item mansus Stukemans 4 modios brasii, 3 sol. 2 den. Lamberti, 12 den. Crucis; Henso Stukeman.
[29]

## Apeldornbeke.

Item mansus dicti Hukes 12 modios brasii, 6 sol. 4 den. Lamberti, 2 sol. Crucis; Telemannus dictus Hük.

### Derne.

Item de quodam manso dicto Berlemans seu de Byckinchusen, de manso dicto Beekehuüe 6 maldra siliginis; dictus Ramensticker, opidanus in Lunen; male solvit.

#### Camen.

Item mansus tho Rothem 4 sol. Lamberti, 12 den. Crucis; colit Grevel preco.

Item mansus Brochuses tho Bergkamen 12 modios brasii, 6 sol. 3 den. Lamberti, 2 sol. Crucis; Petrus filius de Brochusen, opidanus in Camen.

#### Mendene.

Item mansus sculteti ten Berghe 18 den. Lamberti, 8 den. Crucis; colit Herman Mennyken, unhuldich.

Item mansus Burmans to Merle 18 den. Lamberti, 8 den. Crucis; colit Telemannus to Merle, unhuldich.

Item mansus Jacobi de Eychesede 18 den. Lamberti, 8 den. Crucis.

Item mansus dicti Wyngeborne 18 den. Lamberti, 8 den. Crucis; colit Temeke, huldich.

Item mansus Telemanni Stratemans then Berghe 18 den. Lamberti, 8 den. Crucis; colit Nolle, unhuldich.

Item mansus to ouern Eysborne 18 den. Lamberti, 8 den. Crucis; — desertum ut dicitur.

Item mansus Demekini ten Berghe 18 den. Lamberti, 8 den. Crucis.

Item mansus Holekynchoue by Voswynkele 28 den. Lamberti. Diu nichil dedit; colit Hannesto Holekinchoue, unhuldich.

### Brekeluelde.

Item mansus to Vayleuelde 2 sol. in festo beati Martini episcopi. Iste mansus est divisus, forsan per mortem duorum fratrum vel alio modo.

Summa bladi, preter quod scultetus curtis solvit, sicud post inferius, videlicet quam solvunt curtiales de mansis: 15 maldra siliginis et 44 maldra brasii, [30] 11 maldra avene, 11 marcas et 8 sol. in die Lamberti et 3 marcas et 5 sol. et 2 den. Crucis, (Lücke) pullos.

Scultetus curtis quandoque consuevit solvere de agris curtis tertiam garbam, nunc dat infrascriptam pensionem de agris: 23 malta siliginis et ordei equiperatim, duo malta tritici, unum maltum avene, et quodlibet maltum facit 6 maldra, 4 porcos et 4 oves et pensionem de ceteris mansis, quos tenet ad partem pro certa pensione superius expressa.

Item ultra premissa dedit scultetus de 12 jurnalibus terre arabilis, dictis Schardeshů û e 13½ den. Crucis et in Cathedra Petri 4 modios ordei. Item de quibusdam agris dictis Kem pe 8 maldra siliginis, ordei et avene equiparatim. Item de quibusdam agris sitis inter Vorsthusen et Afferden tria maldra siliginis et ordei. Item de agris sitis vppen Kampbroke 5 modios siliginis et ordei. Item de agris dictis Zerbrynkeskampe 4 maldra avene. Item de agris dictis Voswynkele 2 maldra ordei.

Ista curtis de Broghusen solet solvere omni anno domine Abbatisse, que exponit superior scultetus, 11 marcas minus 4 sol., 26 maldra tritici, 3½ maldra pisarum et 3½ maldra siliginis, caligas familie sue et cuilibet de familia in domo sua denarios offertoriales, videlicet duabus superioribus puellis cuilibet tres solidos, der camermaget 18 den. et tunc cuilibet, cui non sunt dati par caligarum, dabit sex den. per totam familiam. Ista pecunia caligarum et familie datur de bene esse et de eis non cavetur in antiqui regestris domine et forte fuit consuetum dari, quando domina abbatissa ministravit.

Item idem superior scultetus dabit conventui 44 maldra siliginis facientia in pistrino 4 septimanas. Item dabit duodecim maldra tritici. [30']

Item dabit conventui allecia 9 tael, id est mille et 80 (!). Item butirum 9 zester. Item 200 ova et 2 ova anserum. Item serviet carnes ovinas et porcinas consueto modo, videlicet una vice in sexta septimana, altera vice in undecima septimana. Et ad ista servitia villicus curtis Broghusen contribuet superiori sculteto 4 porcos et 4 oves. Item dabit

officiatis superioribus videlicet dapifero 6 sol., camerario 3 sol., marschallo 3 sol., pincerne 7 sol. Item domine camerarie 5 sol. Item dabit Pelegrino de Leyten pro

konynxstope 21 sol.

Item dabit dapifero 42 talenta cere ad usum ecclesie Assindensis in festo Purificationis. Item dabit braxatori super abbatiam unum maldrum brasii et 5 sol. Item dabit duodenariis in Cena Domini pro pane 22½ den. et 15 den. Item duodenariis Ouerbergh in Cena Domini ad panem 22½ den. Item officiarie duodenarum in urbe 6 modios siliginis, 2 modios pisarum et 6½ modios brasii ad braxandum. Item dabit den Sueruogede.

Item kesepennynghe 1 marcam. Item 11 sol. ad ligna ad pistandum panem siligineum. Item 5 sol. ad salmonem. Item 60 pullos. Item habenti officium mostardi in Bryske

6 den.

Villicus curtis extorquet precariam et solvet eam advocato.

Item magistro coquine conventus Assindensis 5 sol., dictos smergelt. Item canonico habenti officium Spaenampt 5 sol. Tremoniensium denarionum. Item minus caldarium in coquina conventus Assindensis procurabit scultetus et curtiales curtis Brochusen. Item ad minora vasa et ad tinas coquine predicte dabit omni anno scultetus de Brochusen predictus  $2\frac{1}{2}$  den.

# Berhorst.

[31] Sequuntur mansi et bona spectantes ad curtem Berhorst in parochia Alen vppen Dreene in diocesi Monasteriensi.

Primo curtis Berhorst, ultra quod solet solvere domine abbatisse, solvit omni anno septem marcas et 12 den. de censu.

### Alen.

Item Costes güt, alias Pelses güt tho Osterwygh solvit omni anno 24 modios ordei abbatisse, 12 sol. ad precariam, unum pullum.

Item mansus Henrici Boykynchagens 20 modios ordei abbatisse, 20 sol. precariam, unum porcum,

2 arietes.

Item mansus dictus Slotzh û u e to Kredewynkeke (!) 7 modios siliginis conventui, 6 sol. ad precariam, 1 porcum, 2 arietes, 2 pullos et 12 ova.

Item mansus dictus des Ridders ibidem 7 modios siliginis conventui, 4 sol. ad precariam, 1 porcum, 1 arietem, 1 pullum.

Item mansus dictus des Hamers 8 modios siliginis

abbatisse, 5 sol. ad precariam, unum pullum.

Item mansus Teylekens to Tykynk 4 modios siliginis abbatisse, 7 modios siliginis conventui, 17 sol. ad precariam, 1 porcum, 2 arietes, 1 pullum, et 12 ova.

Item mansus Honekens tho Seuerinchusen

2 modios ordei.

Item mansus Tydemans to Seuerynchusen 8 mudde ordei, 8 mudde avene, 4 mudde tritici abbatisse, 18 sol. ad precariam.

Item mansus Bernhardi ter Hûue 8 modios ordei abbatisse, 7 modios siliginis conventui, 2 marcas ad precariam, unum pullum et 12 ova.

Item mansus Johannis Hazen 13 modios ordei abbatisse, 6 sol. ad precariam, duos arietes. [31']

Item mansus Alberti ten Hoenlen 13 modios ordei abbatisse, 6 sol. ad precariam, 2 arietes.

Item mansus relicte Euerhardi des Greuen to Megghelen 3 modios siliginis, 4 modios ordei abbatisse,

12 den. census, 9 sol. ad precariam, 1 porcum, 1 pullum, unum arietem.

Item mansus E u e r h a r d i B e k e m a n ibidem 6 modios ordei abbatisse, 7 modios siliginis conventui, 8 sol. ad precariam, 2 pullos, 12 ova, 1 arietem, unum porcum.

Item mansus Riquini Dudem ans ibidem, 6 modios ordei, 4 modios siliginis abbatisse, 8 sol. ad precariam,

l porcum, 1 arietem, 2 pullos et 12 ova.

Item mansus to Esten 14 modios siliginis conventui, 30 sol. ad precariam, unum porcum, 2 arietes, 2 pullos et 24 ova.

Item mansus O u e r c a m p e s 6 modios ordei abbatisse, 14 modios siliginis conventui, 12 sol. ad precariam, 1 porcum et 2 arietes.

Item mansus Abelen Sybynges 4 modios siliginis abbatisse, 6 sol. pensionis, 16 sol. ad precariam, 2 pullos, 24 ova.

Item mansus Johannis Syzemans 6 modios ordei abbatisse, 7 modios siliginis conventui, 17, alias 12 sol. ad precariam, 1 porcum, 1 arietem, 2 pullos, 12 ova.

Item mansus Bernhardi to Broghusen 12

den. pensionis, 5 sol. ad precariam.

Item mansi duo Johannis Zullikes to Dasbeke 2 malta ordei mensure Alensis, 2 arietes, 2 pullos, 1 porcum, 2 marcas ad precariam.

Item mansi Conradi Papen to Euenen 1 maltum ordei, 1 marcam ad precariam, unum porcum, 1 arietem,

l pullum.

Item mansi Frederici dicti Desenh u ue 1 maltum ordei, 1 marcam ad precariam, unum porcum, 1 arietem, unum pullum. [32]

# Dolberghe.

Item mansus Johannis dicti Dreynhusen.

Item mansus des Bolders to Güsen.

Item dey hof to Dreynh üsen is eyn vorhoff, solvit 4 mudde tritiei, 4 mudde avene, 7 mudde albarum pisarum, 7 mudde siliginis, 30 sol. ad precariam, unum spekverken, 18 den.

Item Johannis dicti Krabusches hüue 6 modios ordei abbatisse, 14 modios siliginis conventui, 1 marcam ad precariam, 2 arietes, 2 pullos, 1 porcum et ova.

ad precariam, 2 arietes, 2 pullos, 1 porcum et ova. Item mansus des Vogedes 14 modios siliginis conventui, 1 marcam ad precariam, 2 arietes, 2 pullos, 1 porcum

et ova.

Item mansus dictus Mersch ü u e 7 modios siliginis conventui.

Item mansus Hensonis to Ewerdynk to Gemeryke.

Item mansus Holenderns.

### Walstede.

Item mansus Lynderich ù ue 6 modios ordei abbatisse, 7 modios siliginis conventui, 8 sol. ad precariam, 1 arietem, 1 porcum, 1 pullum.

## Markedyngher.

Item mansus Wulferdes, alias Vrykampes ter Geyten 1 florenum Rynensem ad precariam.

Item mansus des Ungeseghendenhuue 8 modios ordei abbatisse, 8 sol. ad precariam.

Item mansus tho Nortdynckere.

# Dysteden.

Item mansus des Hezen to Beldynchusen 7 modios siliginis conventui, 8 sol. ad precariam.

# Telget.

Item duo mansi in den Berler prope Telget. unus vocatur Essekynk, alter Lubbertynk sex urnas mellis, 4 marcas ad precariam, pullos.

# Enegeren.

Item mansus Johannis Geysmans 2 sol. pensionis, 8 sol. ad precariam, 1 porcum, pullos et ova (et arietem).1)

Item nota, quod mansus dictus Houekens to Seuerinchusen in antiqua parochia Alen tenetur omni anno ad curtem Berĥorst 2 modios ordei; et detinuerunt de multis annis [32'].

Item mansus to Amenhorst, dictus des Luttykenhenrix houe ter Westene 3 sol. pensionis.

7 sol. ad precariam, porcum.

Item mansus dictus Ecgerdynkhof 2 malta siliginis mensure Alensis, 6 sol. pensionis, 4 marcas ad precariam, centum scutellas.

Item mansus dictus S n a u e l s h ù u e 3 sol.

Item mansus dictus Leynoldeshuue to der Heyde 12 den.

Item mansus Kalen Lobbykens 3 sol. pensionis.

<sup>1)</sup> Zusatz.

Curtis Berhorst solvit omni anno abbatisse Essindensi 30 modios tritici, 5 malta brasii et tantum avene. Item 14 maldra ordei, dimidium maltum fabarum, 2 pingues porcos, unum aprum. Item annis alternis vaccam et lectum, mensuram mellis. Item in septimana sua 15 sol. et minutum servitium, sicud alie curtes. Ex quo ista diu non solvit, nec potest solvere propter gverras, dantur tunc domine de emolumentis curtium Berhorst et Distede, alias dicte Müddynchoff 8 marce Assindenses, reliquum datur officiatis et conventui, si quid derivatur.

Ista curtis consuevit omni anno ministrare conventui in festo Michaelis 14 malta siliginis parve mensure. Item dominica post Petri et Pauli parve mensure 7 malta siliginis. Item 2 malta pisarum parve mensure. Item 30 ulnas panni linei ad saccos. Item 4 sol. ad ligna in pistrino. Item quatuor officiatis domine, sicud cetere curtes. Item canonico habenti officium coquine conventus Assindensis 4 sol. dictos specgelt. Item canonico habenti officium Spaenampt 6 sol. denariorum Coloniensium. Item ad coquinam conventus arietes et porcos, pullos et ova secundum tenorem regestri. Item scutellas, ordeum, censum et precariam secundum tenorem regestri.

# Muddinchof.

[33] Mansi spectantes ad curtem Muddynchoff, alias Oddynk.

## Dysteden.

Primo curtis M u d d y n c h o f f solet dare tertiam garbam et alia parva servitia, sicud ceteri mansi premissi; centum scutellas et centum ova.

Item dey Linch û ue to Alden Dysteden. Item mansus Hermanni Nardermans to Alden Dysteden 7 modios siliginis conventui, unum arietem, unum porcum, unum pullum.

Item mansus dictus de Westerhûue 2 malta

avene mensure Bekemensis.

Item mansus dictus dey Vryh u u e.

# Leysbern.

Item mansus Conradi van Alken 6 modios ordei Lyppiensis mensure, 1 mudde siliginis, unum arietem, unum porcum, 1 pullum.

Item mansus dictus Hermanni Odynges hüue to Alken 9 mudde ordei, 1 porcum, unum arietem, unum

pullum.

Item mansus dicti Grazekampes to Alken, 1012 mudde siliginis mensure Lyppensis, unum arietem, unum porcum, 1 pullum.

Item mansus dictus Bovynktorps 10½ mudde siliginis mensure Bekemensis, unum arietem, unum

porcum. unum pullum.

Item mansus Henkonis Wolen de Herynctorpe 7 modios siliginis conventui, 2 mudde ordei mensure

Lyppensis, 1 porcum, 1 arietem, 1 pullum. [33']

Jtem mansus Amelunges to Herynetorpe 7 mudde siliginis conventui, 2 mudde ordei mensure Lyppiensis, 1 porcum, 1 arietem, unum pullum.

#### Wardeslo.

Item mansus ter Hagvürt 1 maltum siliginis, 6 modios ordei, 6 modios avene mensure Lyppiensis, 1 arietem, 1 porcum, 1 pullum et ova.

Item mansus Euerkens Rüsschen to Geysten 1 maltum avene mensure Bekemensis, unum arietem, 1 porcum, 1 pullum, ova, sicud premissi omnes.

Item mansus Leppenberghes to Wekynctorpe 6 mudde avene mensure Lyppiensis, 2 mudde

ordei, 1 arietem, unum pullum.

Item mansus Markwerdes to Bardesser 1 maltum ordei mensure Wydenbruggensis, 1 porcum, 1 arietem, 1 pullum et ova.

. Item mansus Nolden den (!) Hoenlo 22 den. et

pullum.

### Bechem.

Item mansus tho Lutterbeke 1 maltum ordei mensure Bekemensis, 1 arietem, 1 porcum, unum pullum.

## Sunnynchusen.

Item mansus to Sunnynchusen Reynekens 1 maltum ordei mensure Bekemensis, unum arietem, l porcum, l pullum et ova.

### Oelde.

Item curtis to Olde 18 mudde siliginis, 1 maltum ordei et 1 maltum avene mensure Wydenbruggensis, 1 arietem, centum scutellas, centum ova, 1 porcum, pullum et 15 cloven vlasses, eyne juwelike clove 5 rysten.

Item mansus to Stoueren.

Item in villa Olde in strata dicta Wentstrate syn dry koten, horych in den hof to Olde, una solvit 1 talentum cere et 2 pullos, alia 12 den., tertia 6 den. Item mansus dictus Symenschenhůue. Item mansus des Wenners (Lücke) ordei, avene.

Item mansus dictus dey Brynkhuue 1 maltum siliginis mensure Bekemensis. [34] unum arietem. unum porcum, unum pullum et ova.

Item mansus Wernekens to Hesseler.

Item mansus dictus Bruggeman huue to Hesseler 10 mudde siliginis, 1 arietem, unum porcum, 1 pullum.

Item mansus Bettekens to Hesseler 7 mudd

siliginis, 1 arietem, 1 porcum, 1 pullum.

Item mansus Wabelenhuue to Myttorpe, 7 modios siliginis conventui, 1 porcum, 1 arietem, unum pullum et ova.

Item mansus dictus Clawesgůt to Kettynchusen.

### Ostenuelde.

Item curtis to Heppynctorpe, 5 sol., centum scutellas, centum ova.

### Westkerken.

Item mansus dictus Splythůue to Voshem 2 sol.

Item mansus Ouermans to Müzenhorste 7 mudde siliginis, 1 arietem, 1 pullum.

Item mansus dictus ten Luttykendale 4 modios

siliginis mensure Warendorpensis.

Item mansus Zyckynkehuue to Leuerynctorpe 2 urnas mellis, avenam.

İtem mansus to Hartwynynk.

Item mansus Tonyes Berzen 1 maltum ordei mensure Bekemensis, 1 porcum, 1 arietem, 1 pullum, ova.

Item mansus des Hazen ten Angere 8 mudde avene, 8 mudde ordei, 4 mudde siliginis, 2 mudde tritici, 1 arietem, 1 porcum, 1 pullum.

Item mansus des Wrygen tho Drekwerle. Item mansus Borghardi tho Drekwerle. Item mansus dictus dey Meyhuue 7 mudde

siliginis, 1 arietem, 1 pullum.

Item mansus dictus Leyfardinck 20 mudde siliginis, 1 arietem, 1 pullum.

# In parochia Claholten.

Item mansus dictus ter Harlaghe to Heirde

12 den., 2 sol. ad precariam. [34']

Curtis Dysteden, dicta alias Muddynchof solvit omni anno domine abbatisse Assindensi in omni servitio tantum, quantum curtis Berhorst, excepto melle. Et quia curtes Dysteden et Berhorst propter guerras diu fuere deserte, ideo de emolumentis istarum curtium dantur domine 8 marce denariorum Assindensium, reliquum datur conventui et officiatis.

Ista curtis consuevit omni anno ministrare conventui, sicud curtis Berhorst. Item officiatis domine, canonico habenti officium coquine conventus, canonico habenti officium "Spaenampt", tantum sicud curtis Berhorst premissus (!) solvit. Item solvet scutellas, ordeum, censum, pullos et ova, et precariam secundum tenorem regestri. Et nota, quod ista curtis et curtis Berhorst solvunt conventui, ut predictum est. quelibet 21 malta siliginis parve mensure, facientia 66 maldra mensure magne Assindensi, de quibus pistatur sex septimanis.

# Dyt sint die eynlope lude. dey hort in den hoff ten Muddynchoue:

## Warendorpe.

Primo Geseken dochter kynt van Vorenen, dey

gewesselt is weder Ysegrymme.

Item in parochia Westkerken Gezeke Tymmerman, Fenne er zuster, dey holte Abele ern broder.
Item in parochia Ostenvelde Lutgart Vrylosechen und er twe kyndere, Elzeke er dochter und er
kyndere, Haseke to der Bardenborgh et ejus
filia und er kynder. Item in parochia Enegerenlo Hannes, Elzeken Funken zone, wart uns weder
Bernde Loghemanne; Johannes Alkentiten
zone, wart uns weder Elzen, Bolhesseschen
dochter.

Item in parochia Herberne Haseke Turleys

und er ses kynderen.

Item in parochia Bechem Johannes, filius Deytmers ter Angele. Item Loyffe, filius Deytmari to Edelerwyk, dey gegeven is weder Hynken to

Vorhelm, der [35] beckerschen son.

Item in parochia Oelde Girdrud, des douen Wernekens dochter van Hesseler. Item Johannes, filius Diderici de Werle. Item Reyneke, filius Hartwici to Lutterbeke. Item Johan Hotman Zikemans sone. Item Fenne, Gerken zuster van Buxle et Johannes ejus filius et Gertrudis ejus filia.

Item in parochia Susatiensi filia Heylewig Mülthopes, wart gegeven weder Henneken Honlo Aleyt, Henken Dorhoues wyff. Item in Suzato moratur Johannes broder sone to Werle, Elzeke Akenschoke und er kindere, Geze des Wilden wyff. Item Herman, moransin Bechem, Suthoff, dey geboren is ut der Zuthoüe.

Item Hinrich Hillen zone, moratur in Bechem, dey geboren is ut dem kirspele to Oelde, Aley t Tezels myt dryn eren kinderen. Item in parochia Beelen

Mette in den Oesterlo und er kindere.

Item in parochia to Gezeke Geyzeke dey Ketelersche, ander geheyten dey Karendriuersche, und er dochter Grete und er dochter Geze und er sone Henke Lugh, dey wonachtich syn to Hattorpe, Tessekedes kokes wyff to Brekentzele und er kinder, Grete Wabelen dochter to den Honlo und er kindere, Herman Russchen, dey wonet to Alden Melderike, Euerd Russche, de wonet in den tegelhus boven Soyst, Henke Rusch und syne suster, Rutger Etwat dictus Vrund und syn dochtere, dey wonachtich sin Alden Yesschen, Teske Herkarns suster und Hannes er sone und er ander kindere, Geze er suster dochter und er kindere.

Item Henricus, filius Gertrud Ketesler, et Gertrudis Ketesler, sunt dati concambio extra istam curtem et redditi sunt Fredericus, filius Johannis dicti de Aleken, et Bertrad, filia quondam Johannis de Wicborgh. Item Conradus, filius Aleydis dey Gerboldinchouen, est emptus per dominum Conrad de Westerhem. [35']. Item Aleyt van Bredennol tradidit Ebelam, filiam Gertrudis de Bechem, et redditus est sibi Henke van Herynctorpe. Item Conradus comes Retberge nomine cambii tradidit Theodericum. filium Conradi de Zendene, ministerialem suum et recepit eodem jure ministeriali Conradum, filium ejus dem Conradi de Zendene. Item Henricus de Horne vendidit Johanni Stenhorst, opidano in Alen, Megaldam, filiam Arnoldi ten Ŝtenhus in Gusnen, et Gertrudem, filiam Wicholdi de Weseldern, creditur ad usum ecclesie Assindensis. Item Johannes Cleivor, civis Monasteriensis. tradidit Gezam, Heliken dochter Molthopes, et recepit Heukonem de Honlo morantem in Lippia, de quo cambio etiam est facta mentio supra.

# Dit sint dey eynlope lude, de hort in den hoff to Berhorst:

Primo Alke to den Tye und er kindere, Mette. des Lors dochter, wonachtich in parochia Telget, que fuit cambita et tradita nobis per Vünken den schomeker. Item Euerd, Gezen son to der Lanchwaden, cambita et tradita nobis pro matre Vüncken. Item Herman Plankstake morans in Stenvorden vppen Drene, Henke Plancstake morans in Osenbrugge, tector ecclesiarum. Item Henneken Suderlant morans in Hammone. Item Gert Butheverynck morans in Dinker. Item in parochia Dinker Geze, Butheveringes suster, Alke Mucke under kinder under dochter und er kindere. Item de Wyse to Rekelinchusen morans to Weluer.

Item Sophia, Dederichs wyff to den Lon. und er kinder in parochia Weluer, Henneken [36] van den Hamme und Alke sin wyff und er sone, morantes in Werle. Item Henrich de Bleke, morans in Alen. Item Grete des Wullues und Elzeke Loynynges dochter. Item Bernd Yde, morans in Kamen, unus sutor calciorum. Item Hermannus Trippenmeker morans in Vnna. Item Geze Kobben yegersche morans in Hammone, filia Hensonis de Krechtynck, cambita et tradita nobis erga Arnoldum Pensechen man. Item Reynekinus, filius Hermanni Kotemans, morans in parochia Ostenuelde. Item Fridericus van Berenbenne heft vercocht te wederwessele Johannem, Berchmannynk sone. Item Bernhardus de Stenbeke nomine cambii tradidit Megtildem, filiam Johannis Stuchei, et redditus est sibi Hermannus, filius Hermanni Mast. Item Steueke ter Steghe, alias dictus ter Enenkenmolen dedit nomine cambii Henricum, filium Fenne ter Loghe, et redditus est sibi Bernhardus de Amenhorst.

Item Rutgerus de Mechelen nomine cambii tradidit Elizabeth, filiam des Cleynen Johans to Katerdorpe, et recepit Walburgam, filiam Euerhardi de Drenhusen.

Item infrascriptos homines ecclesie Assindensis vendidit Rutgerus de Galen, quando fuit scultetus curtium vppen Drene, et non reddidit cambium. Primo filiam der Kolbenschen ter Lippe et ejus puerum. Item Euerhardum, filium Hermanni to Alken. Item Ebelen, uxorem Hermanni Vogels to Alen. Item Mettam, filiam Hesselmans dochter. Item Henneken den Vogeler, dictum nunc Henneke de Kock, morantem in parochia Zenden.

# Broichof.

# [36'] Item mansi spectantes ad curtem Broichoff.

# In parochia Wattenschede.

Primo mansus Werneri de Vckinctorp, dictus Weghmans hůve, solvens 22 vasa brasii, ad precariam in vere  $23\frac{1}{2}$  sol., in autumpno 24 sol.

# Parochia Castorpe.

Item mansus domine de Cobbencastor pe 22 vasa brasii, 1 maldrum siliginis mensure Assindensis, 2 pullos, precariam tantum, ut supra.

# Parochia Castorpe.

Item mansus Tytden in Blarenhorst 6 vasa siliginis et 6 vasa brasii, precariam 1 marcam.

### Parva Tremonia.

Item mansus Worsten in Marten 9 modios siliginis 9 modios brasii mensure Assindensis; tenetur de precaria.

# Herne vel Bochem.

Item casa to Papenlo 3 modios siliginis mensure Assindensis.

## Gelstenkirken.

Item mansus Hensen de Schedelike 17 vasabrasii, precariam  $11\frac{1}{2}$  sol.

Item mansus Gotfridi Wernekens de Schedelike 17 vasa brasii, precariam 11½ sol.

# Sobbe, Wattenschede vel Boiche m.

Item mansus W y n a n d i t o d e r A 16 modios brasii, et 1 modium tritici hoffmudde, 3 pullos, 2 den., 11 cluwen lini, precariam in vere 13½ sol., in autumpno 14 sol.

### Nunc Asschebrock.

Item Nollekens to der A 16 modios brasii, 1½ modium tritici hoffmudde, 3 pullos, 2 den., 9 cloven lini, precariam in vere 13½ sol., in autumpno 14 sol.

### In den Gore.

Item mansus Nollekens in den Broke in parochia Wattenschede 16 vasa brasii, 1 vas tritici, 2 den. et 6 cloven lini, precariam 11½ sol.

### Wattenschede.

Item mansus Hermanni Roetmans ibidem 16 vasa brasii, 1 vas tritici, 2 den. et 6 cloven lini, precariam  $12\frac{1}{2}$  sol.

Item in parochia Molenhem mansus Gerardi BuckinckvpmeBerge9 modios brasii magne mensure Assindensis; quem habet nunc relicta Striders; precariam.

### In parochia Glatbeke.

Item mansus to der Linden 12 modios brasii hoff-mudde, precariam. [37].

Item mansus to den Nersen 8 modios siliginis, 8 modios brasii et 8 modios avene hoffmudde.

Item mansus to WesterhempropeRekelinchusen 22 hoffmudde brasii; precariam tenetur, ut ceteri mansi.

Item mansus sive casa to Spechorne prope Rekelinchusen 6 hoffmudde siliginis.

Item casa, quam habuit Godeken ten Balken in Currewyk, 1 maldrum siliginis et 2 maldra ordei mensure Rekelinchusensis.

Item casa in Currewyk to der Lynden, quam colit dictus Piper, 1 maldrum brasii mensure Rekelinchusensis, 1 sol.

Item casa dicta to Weghusen vpper Boede 4 hoffmudde siliginis et 4 modios brasii hoffmudde.

Item casa ter Boede Eyerkothe 3 modios siliginis mensure Assindensis.

### Gelstenkirchen.

Item in Gelstenkirken casa to der Bucht 3 maldra ordei mensure Assindensis.

Item casa Zegenandi de Gelstenkirken 2 modios siliginis mensure Assindensis, 3 pullos.

Item casa Hofmansin Gelstenkirken 7 modios avene mensure Assindensis, 4 pullos et 4 den.

Item casa Fabri in Gelstenkirken 1 maldrum avene mensure Assindensis, 1 pullum et 2 den.

Item casa to dem Echoue Buchteres 2 modios avene mensure Assindensis, 1 pullum et 2 den.

Digitized by Google

Item mansus dictus Velthuve in Gelstenkirken, 2 modios avene mensure Assindensis de agris.

Item casa Grete dicte Crevetes 1 pullum et

2 den.

Item casa Sophie ter Mathena I pullum et 2 den. Item casa Gertrudis dicte Nedele de Bodelynk 4 pullos et 4 den.

Item casa Bertradis 1 pullum et 2 den.

Item casa magistri dicti Pyr 5 modios siliginis et 5 modios ordei de agris dictis Lolant, 2 pullos et 2 den. Istos agros habet nunc Stinater Lucht.

Item Lutgardis baggina 4 pullos de orto.

Item Henso dictus Leckebecker de una casa 6 pullos.

Item de una casa Wesselus in den' Wynkele 6 pullos; quam nunc habet Conneuppen Bleke vor me Holte.

Item de una area Lutgardis v p m e Stalberge 6 pullos.

Item casa Arnoldi dicti Scrodere 1 pullum et 2 den.

[37'] Item Hense in der A 3 sol. et 6 pullos de casa dicta van me Stalberge.

Item mansus to Norbornhusen 2 sol. et 2 sol. de prato.

Item de casa Grete van me Koten, in qua habitavit barbitonsor, 1 pullum et 2 den.

Item de casa Rutgeri vor me Boyme 8 pullos. Item nota, quod curtis to Schadelich sita prope Gelstenkirken solvit domine abbatisse duo maldra avene presentanda in curtem Broichoff de zellant.

Item mansus to Stenbrucgen in Hochgeler prope Rekelinchusen 17 den. cum quadrante in festo Penthecostes.

Item mansus to Erlo 2 sol. Istum habuit T. de Gore, Johannes in der Baldeneye nunc.

Item mansus to Balken in Zuthem solvere debet tantum, quantum mansus Noldekiniin den Bruke predictus.

# Isti sunt mansi ultra Lippiam pertinentes ad curtem Brochoff:

Primo mansus to Hesselinck 7 modios ordei mensure Assindensis in villa Gantenvechte.

### Parochia Billrebeke.

Item mansus to Kempnich alias Kempinck l maldrum siliginis mensure Assindensis et casam ibidem.

### Daruelde.

Item ibidem prope mansus Willikini van der

Weggate.

Item mansus dicti Bruckehus alias Brockhus to Wederden 4 maldra avene mensure Assindensis. Bonus mansus in parochia Dodorpe, quem occupat Hermannus de Meruelde.

## Seperode.

Item mansus to Leuershem dicti Wekebrodes l maldrum siliginis mensure Assindensis. Iste tenetur solvere secunda die ante vigiliam beati Martini.

# Isti sunt mansi in Suderland ad predictam curtem pertinentes:

### Swelme.

Primo mansus vidue to dem Holenlo 4 sol.

# Hattenegge.

Item mansus Gotzscalci prope Sprokhouele dicti Bolemans 4 sol.

Item mansus Gerwini vppen Velde.

# Sprokhouel.

Item mansus Wolberi de Boynchusen ter Blomen 2 sol.

Isti solvunt istam pecuniam Cosme et Damiani.

Curtis Broichoff solvit tertiam garbam.

# Erentzele.

[38] Isti sunt mansi spectantes ad curtem Erentzele:

Isti sunt redditus et jura curtis Erentzele, que homines habentes tales mansos tenentur dare singulis annis domine abbatisse Assindensi:

Primo mansus Gerardi vppen Dyke 1 den. in die s. Remigii de terra dicta zallant, in die Galli 2 sol. de eodem manso suo, in Ascensione Domini 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, in vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 4 vasa ordei.

Item mansus Henrici dicti Bungard in die Galli 12 den., in Ascensione Domini 7 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, in vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 2½ vasa ordei.

Item mansus Henrici Bisscop in die Galli 2 sol., in Ascensione Domini 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, in vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 4 vasa ordei.

Item mansus Arnoldi Wiseman in die Galli 18 den., in Ascensione 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, in vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome  $2\frac{1}{2}$  vasa ordei.

Item mansus Johannis dieti Blotekin in die Galli 2 sol., in Ascensione 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, in vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 4 vasa ordei.

Item mansus Wenemari Rulle Galli 18 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, in vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 4 vasa ordei.

Item mansus Arnoldi Hasseken in die Remigii 8 den. de terra zallant, in die Galli 18 den., in Ascensione Domini 7 den., in vigilia Andree 4 vasa avene, in vigilia Thome 4 vasa ordei.

Item mansus Conradi Cleyne in die Galli 18 den., in Ascensione Domini [38'] 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Seghewini dicti Drughen Galli 2 sol., in Ascensione Domini 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, in vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 4 vasa ordei.

Item Theodericus Sechter in die Remigii 12 den. de domo sua; nunc Konynk.

Item mansus Henrici filii Talen die Remigii 1 den. de terra zallant, die Galli 18 den., in Ascensione 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Hermanni dicti Knesper (am Rand Surhus) die Remigii 4½ den. de terra sallant, die Galli 14 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii quod dicitur eyn sleich vat siliginis, vigilia Andree 3 vasa avene, vigilia Thome 2 vasa ordei.

Item mansus dicti Bürnemans die Galli 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 4 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Wennemari de Aldendorpe die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 4 vasa avene, vigilia Thome 2 vasa ordei.

Item mansus Gertrudis van der Bergh uven die Remigii 1 den. de terra dicta sallant, die Galli 2 sol., in Ascensione 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 4 vasa ordei.

Item mansus Seghewini dicti Rechteman, nunc Brandes, die Remigii 4 den. de terra dicta sallant, die Galli 20 den., in Ascensione Domini 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus dictus in der Delle, nunc des Groüen, die Remigii 2 den. de terra sallant, in die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 6 vasa ordei. [39]

Item mansus dicti Rowelyn die Remigii 10 den. et 10 pullos de terra sallant, die Galli duodecim den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 sleik vat siliginis, vigilia Andree 4 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus dictus Werenbrechtesgut, situs inter mansum Rechtemans et mansum ter Delle, quem coluit inhabitator mansi Langebrodes; dabit singulis annis ½ maldrum siliginis, 10 den. et 10 pullos. Jurati subticuerunt diu de isto manso dicere veritatem.

Item mansus Hartmanni de Holtzeterhusen die Remigii 8 den. de terra zallant, die Galli 18 den.,

in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia

Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 4 vasa ordei.

Item mansus Hermanni dicti Meyster die Remigii 6 den., de terra dicta sallant, die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii semiplenum vas siliginis. vigilia Andree 4 vasa avene, vigilia Thome 2 vasa ordei.

Item mansus Hennekini dicti Beke die Remigii 4 den. de terra sallant, die Galli 12 den., in Ascensione 12 den.,

vigilia Thome 2 vasa ordei.

Item mansus Hermanni dicti Veltman 2 sol. de terra sallant.

Item mansus Theoderici dicti Vrůnd 5 den. et 5 pullos de terra sallant, die Galli 20 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 4 vasa ordei.

Item mansus Johannis dicti Watermans in

vigilia Thome 4 vasa ordei et unum modium siliginis.

Item mansus Hensonis de Vroenhusen in die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 3 vasa ordei. [39']

Item mansus Johannis dicti Storck die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 3 vasa ordei et duo semiplena vasa dicta sleycke vat salis.

. Item mansus Wesselidicti Ridder die Galli 26 den.. in Ascensione 12 den., vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia

Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Conradi dicti Busen die Remigii 6 den. de terra sallant, die Galli 16 den., in Ascensione 12 den.. vigilia Dionisii 1 vas siliginis, in vigilia Andree 4 vasa avene, vigilia Thome 2 vasa ordei.

Item mansus Gertrudis de Vroenhusen die Remigii 4 den. de terra dicta sallant, die Galli 20 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus dictus Brendekens ten Peychuve

10 den. de terra sallant.

Item Bertoldus de Bovynchusen 4 den. de area sua.

Item mansus Wennemari de Vronhusen de Caldenhouen die Galli 20 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Johannis de Ouerrode die Remigii 6 den. de terra sallant, die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa

avene, vigilia Thome 4 vasa ordei, 2 vasa salis.

Item mansus Conradi de Ouerrode die Remigii 12 den., die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei, 2 vasa salis.

Item mansus Ludewici pistoris Surhus die Remigii 4 den. de terra sallant, die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia [40] Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei, 2 vasa salis.

Omnes isti predicti, unusquisque dabit singulis annis summerinum decimalem siliginis magne mensure Assindensis, excepto Hermanno dicto Meyster, qui dabit 5 summerina pro se et supradictis.

Item mansus Wennemari in den Erlen die Remigii 6 den. de uno prato, die Galli 12 den., in Ascensione Domini 12 den., vigilia Dionisii 10 vasa siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Hermanni de Schonenbeke die Galli 12 den., in Ascensione Domini 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, in die Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Theoderici Puttemans die Remigii 1 den. de terra sallant, die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Wenemari filii Wennemari de Vrylinctorpe die Galli 12 den., in Ascensione Domini 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa

avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Hermanni Loman die Galli 2 sol., in Ascensione 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis plenum et semiplenum unum, 2 pullos et  $7\frac{1}{2}$  ova, vigilia Andree 12 vasa avene, vigilia Thome 6 vasa ordei.

Item mansus Arnoldi vppen Brynke die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Johannis Fabri, nunc Nolden Geelspynne vel vidua to Betincrode die Galli 2 sol., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis [40'], in vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Johannis Melickvolen die Galli 26 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis et unum vas siliginis semiplenum, 2 pullos et  $8\frac{1}{2}$  ova, vigilia Andree 12 vasa avene, vigilia Thome 6 vasa ordei.

Item mansus Hermanni dicti Kuke de Glebeke

in Ascensione 12 den., vigilia Thome 6 vasa ordei.

Item mansus Johannis Korneken de Lipperen die Galli 2 sol., in Ascensione Domini 12 den., vigilia Andree 1 maldrum avene, 2 pullos,  $8\frac{1}{2}$  ova.

Item mansus Euerhardi de Delewyk die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Conradi de Delewik, nunc Vundengudes Galli 12 den., in Ascensione Domini 12 den., vigilia Dionisi vasa siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene; vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Conradi vltra Rivum die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., in vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome tria vasa ordei.

Item mansus Johannis Brendeken de Gerschede die Galli 2 sol., in Ascensione Domini 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis et unum sleick vat siliginis. vigilia Andree 12 vasa avene, vigilia Thome 6 vasa ordei, 2 pullos et  $8\frac{1}{2}$  ova.

Item mansus Gertrudis de Rephusen die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei.

Item mansus Rutgeri de Rephusen, nunc Rutgeri Koken die Galli 12 den., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis, vigilia Andree 6 vasa avene, vigilia Thome 3 vasa ordei. [41].

Item mansus Hermanni Kuke de Rephusen Galli 2 sol., in Ascensione 12 den., vigilia Dionisii 1 vas siliginis et unum semiplenum, vigilia Andree 12 vasa avene, vigilia Thome 6 vasa ordei, 2 pullos et  $8\frac{1}{2}$  ova.

Item mansus Hermanni dicti Korneken de Vogelhem die Galli 2 sol., in Ascensione Domini 12 den., vigilia Andree 4 vasa avene, vigilia Thome 4 vasa ordei.

Item mansus Henzekini de Bovinchusen vigilia Andree 6 vasa avene, in vigilia Thome 6 vasa ordei.

Nota: unusquisque istorum predictorum dabit singulis annis unum pullum et uno anno 5 ova et alio anno 4 ova.

Item agri E r e n t z e l e solvunt 68 maldra dure annone una mensura minus et 20 maldra avene.

Item de agris Erentzele dictis honrelant et aliis agris solvuntur 100 et 10 pulli.

# Duseburg.

# [41'] Curtis ecclesie Assindensis sita in Duseburch alias dicta curtis to Welhem.

Primo ista curtis sita est infra opidum Duzeburch prope de zolstede et agri infrascripti spectant ad eandem curtem.

Primo achter dem Teygeloven 3 jugera et unum pratum, dictum eyn bende.

Item vnder Oyberghe unus ager de 7 jugeribus. Item an dem Esmersschen wege in der Ryenoye ager 5 jugerum.

Item andem Vnkelstene by den garden 2 jugera. Item super Ruram to Haek ager 7 jugerum.

Item an den Hoensschen Bussche 1½ jugera.

Item an den Azenackere ager 10 jugerum.

Item an Herbergermolen an dem Doer 4 jugera.

Item beneden vpper Beke 4 jugera.

Item ista curtis habet in nemore tantum, quantum duo mansi, id est twe hoven gewaldes.

De premissis juribus et agris scultetus curtis predicte tenetur solvere omni anno domine abbatisse decem maldra tritici.

# Sequuntur mansi spectantes ad eandem curtem Duzeburch.

Primo mansus ter Beke in villa Speldorpe situs, quem nunc habet Cesarius Breder et dictus Kremer, 15 den. dominica post octavas Epiphanie. sicud cavetur infra in diversis terminis.

Item mansus ter Gathe to Speldorpe.

Item mansus dictus Volvesbeke to Speldorpe. Item mansus ter Zant, quem tenet conventus in Dusseren.

Item curtis to Kassele cum suis pertinentiis, quam tenet Simon de Redinchoven, que curtis consuevit solvere annuatim domine abbatisse Assindensi 5 maldra

tritici [42], que diu detinuit, et dicitur, quod non teneatur plus dare de eadem, quam sicud cavetur infra inter alios parvos redditus scriptum est, quod non creditur.

Item in parochia Beke mansus Bernhardi

Rummelken.

Item in villa Vttelhem mansus dictus Wevels, quem tenet Goswinus ten Cruce.

Item in villa Wanhem mansus dictus Tybus gud.
Item in villa Hattorpe mansus, quem tenet
Bernhardus Wevert.

Item in villa Lindekem prope Orsoye mansus, quem tenet dictus Haghen.

Item in den Bivanck prope Holte.

Item bona sive agri, que tenet d'o m i n u s d e W e l h e m, 2 sol., quos solent tollere hiemanni.

Item mansus sive bona dicta to Zuzelbeke

prope Holte.

Îtem mansus bonus situs trans Renům in Hoenberghe contra Rurarde 4 den., quos tollunt hiemanni; et creditur, quod plus consuevit solvere.

Item mansus Hoynctorps vor der Heyden

prope Mederick.

Îsti mansionarii dicunt, quod non soleant acquirere dictos mansos, nisi cum duplici censu, quod non creditur.

### Curtis in Duzeburch.

Sequuntur census mansorum et de domibus et areis et ortis infra opidum D u z e b u r c h et extra sitis, quem solet tollere officiatus predicte curtis, de quo solvit omni anno pincerne domine abbatisse 7 sol. Pincerna dicit, quod debeant esse denarii A s s i n d e n s e s, officiatus e contrario dicit non, sed debent esse denarii D u z e b u r g e n s e s, quia non solvitur officiato nisi moneta D u z e b u r g e n s i s.

Census solvendus in dominica post octavas Epiphanie sub pena.

Primo de manso dicto de y Beke in Speledor pe 15 den.

Item in Speledorpe de manso dicto dey Gathe 15 den.

Item mansus dictus Volvesbeke 8 den.

Item dathospitale to Duzeburch 21 den.

Item in Dusseren de manso dicto ter Zant 15 den.

Item conventus in Dusseren 30 den. Item Symon van Redynchoue 21 den. Item dey selve Symon 12 den.

Item idem Symon 10½ den.

Item to Beke mansus Rummelkens 11½ den.

Item to Vttelshem mansus Weůels 12 den.

Item to Wanhem Tybus hove 30 den.

Item in Hattorp Arnoldes gut van Weuerden 30 den.

Item in Lyndekem Haghens gut 30 den.

Item mansus sive bona in den Byvange 5 den.

Item in Cassel bona sive curtis dominorum in Welhem 2 sol., quos tollunt hiemanni.

Item Daem van Vurschelen 12 den.

Item i dem Daem 15 den., 2 den., ex parte Arnd Berken.

Item Emünt Nüsse 30 den.

Item domini de sancto Johanne ex parte heren Johans Vogels 7½ den.

Item uxor Gerardi Scaeps 30 den.

Item Reyner Peddenberch 16 den. [43]

Item Johan van Volden  $7^{1}/_{2}$  den. Item Conrad Gelreman  $3\frac{1}{2}$  den.

Item Conrad Gelreman 3½ den. Item Berta Claetschen 12½ den.

Item mansus sive bona in Suzelbeke 18 den.

Item Henrich Spechtex parte Oymans 12 den.

Item idem ex parte Yyschems 141/2 den.

Item Reynold Takke ex parte altaris sancte Katharine in den Oerd 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> den.

Item Dederich Zeyart 10½ den.

Item Friderich Vogel 15 den., quos tollunt hyemanni.

Item Henne Gensken 5 den.

Item Wettel Wynter de bonis van den gruthus 9 den.

Item Henne Pryns 1 den.

Item Johannes filius Johannis Takken 12 den.

Item idem ex parte Oymans 101/2 den.

# Census solvendi in die Walburgis.

Primo Daem van Vursschelen ex parte Arnd Berken 10 den.

Item in Speldorpe de manso dicto ter Beke 10 den.

Item in Speldorpe de manso dicto de y Gate

Item Duvels lant 15 den.

Item Maes Takke 1 den.

Item Theodericus Specht de manso, quem tenent dominide Welhem 20 den.

Item Symon van Redinchove 10 den.

Item de manso ter Zant 1 den. [43']

Item conventus in Dusseren 2 den.

Item Wettel Wynter ex parte conventus in Dusseren 15 den.

Item Johan Vogel ex parte Oymans 15 den.

Item Emunt Nusse 20 den.

Item Lipperman 2 den.

Item domini de sancto Johanne ex parte Johannis Vogels 5 den.

Item Tyes de manso to Hoenberghe 8 den.

tollunt hiemanni.

Item hospitale in Duseburch 3 den.

### Census solvendi in die s. Jacobi.

Primo Specht ex parte curtis dominorum in Welhem 8 den.

Item tria quartalia dicta Du u elslant 6 den.

Item Symon von Redinchouen 6 den.

Item conventus in Dusseren 7 den.

Item Johannes filius Johannis Takke exparte Oymans 4 den.

Item dominides. Johanne ex parte Vogels

2 den.

Item Emont Nüsse 8 den.

Item in Speldorp mansus dey Gate 2 den.

Item in Speldorp mansus de Beke 3 den.

Item Daem van Vursschelen ex parte Arnd Berken 4 den.

Item Sophia, filia Lamberti, 4 den. [44]

### Census solvendi in die s. Victoris.

Primo mansus Weåels to Orlshem 8 den.

Item Bodenboem to Beeke 8 den.

Item Daem van Vurschelen ex parte Arnd Berken 8 den.

Item mansus in Hattorpe 8 den.

Item mansus in Suzelbeke 2 den.

Item mansus ter Zant in Dusseren 1 den.

Item Henricus Specht 12 den.

Item idem ex parte Ĥermanni Hazen 15½ den-Item bona, que tenent domini de Welhem.

16 den., quos solvit Theod. Specht.

Item Symon van Redinchouen 3 den.

Item i dem 12 den.

Item Conrad Gelreman 1 obolum.

Item Johan van Volden 1 obolum.

Item tria quartalia Duuelslant 12 den.

Item Johannes Johannis Takken 5 den.

Item Domini de s. Johanne 4 den.

Item Lodewich Rembolt 14 den.

Item uxor Gerhardi Scaeps 8 den.

Item de manso in Wanhem Tybus 8 den.

Item Emont Nusse 16 den.

Item in Lyndekem bona Haghens 16 den.

Item in Speldorp mansus ter Gate 8 den.

Item Speldorpe mansus ter Beke 8 den. [44']. Item mansus Voluesbeke 5 den.

Item mansus to Hontorpes (!] van der Heyde 12½ den.

Item conventus in Dusseren 8 den.

Item idem conventus, quos solvit Wettel Wynter, 8 den.

Item mansus in Hoemberg 10 den., tollunt hyemanni.

Item Johan Herbergermolen 6 den.

Item Johannes Johannis Taken ex parte Oymans 12 den.

# Census solvendi de domibus in die Sacramenti.

Primo Hermannus Schymmelpenninck et soror sua de duobus jugeribus, gelegen v ppen Hyppenackere 2 sol.

Item de domo Gerlaci Louesten 3 den.

Item de hereditate sita inter Gerlacum Louesten et Schymmelpenninck 1 den.

Item de domo Peperkorns 3 den.

Item de domo ex opposito Frentzen 1 den.

Item de domo Johannis de longa Domo 2 den.

Item de domo Appollonii de Benshem 2 den. Item de domo Ludowici Kolkens 18 den.

Item de domo Winandi Takken cum suis pertinentiis ab antiquo 7 den.

Item idem 2 den.

Item de domo Cusmans, nunc Theoderici Takken 3 obulos.

Item de domo et horreo Thome de Horst 6 den. Item de domo des Sluchters in vicino sita, nunc Horst 2 den. [45] Item de domo Grascaps, nunc Thome Takken 6 den.

Item de domo Wilhelmi medici, nunc Thome Takken 6 den.

Item de domo ex opposito, nunc C o n r a d i T a k k e n 4 den.

Item de domo Bertoldi Cassel 3 den. Item de domo Theodorici de Cassel 3 den.

## Census ortorum solvendi in die Palmarum.

Primo fratres de Wesalia quinque solidos de domo Theoderici Geylinck.

Item de ortis Heylvoys 14 den.

Item Gosscalk in den Dorhoff 3½ den.

Item Heyno Veyrlinck 6 den.

Item Henne Myntert 2 den.

Item Henneder Deen 1 den. Item Lysa Hügelins 1 den.

Item her Cols 1 den.

Item Herman Weyrman 3 den.

Item Fridrich Symon 1 den.

Item Druda, Willem Schers wyff, 7 quadrantes.

# Vronhusen.

# [45'] · Curtis Vronhusen in Hassia.

Istisunt redditus curtis in Vronhusen, qui solent dari in Purificatione beate Marie virginis.

Primo Henricus in Gazzen unum porcum. Idem in festo beati Martini 22 den. Idem 4 den. de agro.

Item Gollo et sui heredes 2 porcos.

Item Gerlacus vicinus suus 30 den. et unum porcum et 6 den. de agro.

Item Aduocatus et sui heredes 15 den. et unum porcum.

Item Albradis vidua et pueri sui 30 den. et unum porcum.

Item Hermannus Mennekin 30 den.

Item Hermannus Cix et sui heredes 2 porcos.

Item de manso textoris Theoderici et sui heredes (!) 2 porcos.

Item de bonis illius, qui dicitur Pynne, 1 porcum. Item de agris, qui dicuntur Hezeleslant, 15 den. Item de uno agro 4 den.

Item de una domo Martini 4 den.

Item Banso et pueri sui 2 porcos.

Item Albertus et sui heredes 1 porcum.

Item Ychelere et ejus filia 27 den.

Item Rudolphus, frater suus, et pueri sui 27 den.

Item Rudolphus faber et sui heredes 6 sol., 8 den. et 2 porcos.

Item Styngel 3 sol. et 4 den. Item de bonis Emozonis 30 den.

Item Rudolphus apud Rypam 3 sol., 3 den. et 1 porcum.

Îtem Tilemannus, filius pistoris, 3 sol. 7 den. et unum porcum.

Item Hugo et fratres sui 22 den. [46]

Item Aduocatus et ejus heredes 22 den. et 2 porcos.

Item Styngel unum porcum.

Item Lysa et Aleydis 15 den. et 1½ porcum.

Digitized by Google

Item bona Walperti clerici et heredes sui (!) 1 porcum.

Item pueri Henrici fabri 2 porcos.

Item Bertoldus Sapiens et sui heredes 4 sol. et 6 den.

Item Bachus et sui heredes 1 sol.

Item curia Adolphi militis et fratres sui (!) 9 sol. et 2 den.

Item Rudolphus faber dimidium porcum.

Item Hilla de Buvenmulen et sui heredes 12 sol. et de manso unum porcum et in Nativitate solidatum albi panis.

İtem Rudolphus dictus Mor et pueri sui Martini

4 sol.

Item Lysa monialis 10 den. de orto.

Item bona Hilwini 2 sol.

Item Bertoldus quondam campanarius et pueri sui unum porcum et 5 den. de agris.

Item Symon et sui heredes 15 den. et 1 porcum, de

agris 6 den.

Item in eadem curia Hyldegundis Theolonarii 4 sol.

# Sequuntur in inferiori Rode in Purificatione redditus.

Primo Golo 10 sol. et 1 porcum.

Item molendinum 6 sol.

Item Rudolphus et Arnoldus fratres et sui heredes 3 sol. uno den. minus et 2 porcos.

Item Gerlacus et pueri sui 12 sol., 3 den. minus [46'] Item Scadebache et fratres sui 5 sol. et 3 den.

Item Gerlacus, sororius eorum, 15 den. et 2 porcos. Idem Martini unum solidum de horreo.

Item curia Kraftonis 15 den. et 2 porcos.

Item bona Frederici 5 sol. et 4 den.

Item Henricus Scadebach de eisdem bonis 1 porcum.

Item Gunterus 2 porcos.

Item Yrmedrudis et pueri sui 40 den. et unum porcum.

Item Rudolphus Stuzelin 4 sol. 6 den. et 2 porcos.

Item Berengerus et pueri sui 4 sol. 6 den. et 1 porcum.

Item Rudolphus Kuntel 14 den. et 1 porcum.

Item Wolpertus Dulle 14 den.

Item Conradus Kuntell porcum.

Item Ludowicus Scadebach 9 sol. minus tribus obu'is.

Item Frunbis 15 den. et 2 porcos. Idem cum

Berengero 1 porcum.

Item Sturnhorn, Frunbis et Berengerus 1 sol.

Item Hildegundis 15 den.

#### Sequuntur redditus in superiore Rode.

Primo Elphilt et pueri sui, 2 porcos, 32 den.

Item Conradus Fuzegal 5 sol. minus 3 den. et 2 porcos. [47]

Item Conradus. cognatus suus, 3 sol. et 2 den.

Item Gelavidua et pueri sui 8 sol.

Item Bertoldus et Euerhardus fratres 7 sol. et 1 porcum.

Item Gupertus 8 den.

Item Albradis Schemel et pueri sui 30 den. et l porcum.

Item Connegundis, relicta Werneri,

41 den.

Item Philippus et sui heredes 6 sol. 4 den. minus et 1 porcum.

Item Rudolphus de Asbach et pueri sui 6 sol.

4 den. minus.

Item Henricus Molendarius et fratres ejus 21 den.

Item bona Anselmi, que possidet Gerlacus, filius suus, 4 sol.

Item Fredehelmus et sui heredes de bonis Gumperti dicti Ceren 4 sol. uno denario minus.

Item Hylderim et sui heredes unum porcum.

Item Ortwinus 15 den.

# Sequuntur redditus in Wenkebach.

Primo Anselmus 32 den.

Item Gernandus et sui heredes 4 sol.

Item Rulyn et sui heredes 4 sol. uno den. minus.

Item Christina Sunechin 10 sol. et 6 den.

Item curia pincerne 33 den.

Item Sifridus 5 sol. [47']

Item Wigandus 4 sol. et 5 den.

Item Conradus, filius Vde, de bonis in Wenkebach 8 sol.

Item mater Halpertiet heredes sui 9 sol. et 3 den.

Item Herburch 5 sol. et 4 den.

Digitized by Google

#### Sequentur redditus in Walgeren.

Primo Wigandus in Monte 7 sol. et 6 den. Item Ludowicus sub Monte et Syfridus de Wenkebach 3 porcos.

Item in Wymere Henricus et sui heredes 7 sol.

et 3 den.

Item curia Hyldegundis Theolonarii 6 sol. et 2 den.

#### Sequentur redditus in Argorstene.

Primo Deytmarus et sui heredes 1 sol.

Item Swano 6 sol. Item curia Ritterchins 3 sol. et 6 den.

Item Swano tantum. Item Gerlacus 3 sol. et 6 den. Item Swano tantum.

Item Wygandus de bonis Gotfridi 5 sol. Item Wygandus de curia Prins 7 sol. et 8 den. Item curia Gerlaci dicti Calpduscheres 4 sol.

Item Ywanus tantum.

Item Fridericus Capra 4 sol. Item Ywanus tantum.

Item Henricus dictus Capra 4 sol. Item Ywan u s tantum.

Item bona Hedewigis 6 sol. et 4 den.

Item Ywanus 18 den.

Item curia pincerne 10 sol. et 6 den.

Item Gumpardus Molendinarius et sui heredes 2 sol.

Item Ludowicus de Wolzhusen et fratres sui 15 den.

Item Molendinarius in superiori Rode de bonis sitis in Argorstene 12 sol.

# Turnich.

#### Redditus et pensiones spectantes ad curtem in Turnich.

Pensiones et redditus infrascripti solvendi in curtem superiorem in die sancti Andree.

Primo do minus de Kerpen 6 summerinos tritici, ½ maldrum siliginis, 4 sol. minus 2 den. et unam cormedam, quando vacant bona, de manso dicto Wenemari des Voytz gude.

Item puelle van sunte Gertrude 28 den. et

1 quadrantem de uno prato.

Item de uno prato dicto Kattervorder Bende 4 sol. [48'].

Item van eynen morgen bendes, die was Jutten van Esch 9 den. et ½ pullum.

Item van den Molen leen eyn derde deel van eynen malder weytes.

Item Otten gud van Belle 1 malder weytes unde 12 den. unde 1 denarium to vorgelde und 1 cormede.

Item her Johan van Efferen van syme hove to Turnich 6 summeren weytes, 7 sol. 4 den. myn.

Item deselve van syme hove to Balthusen ½ malder weytes und 16 den. und eynen eytliken hove 1 cormede.

Item mynre vrauwen hoff van Turnich und to Balthusen 1 malder weytes und 32 den. dey sy gilt, de geldet dey Prysynne und Poylgh vur yr.

Item junfer Katherine van Kattervort 6

summeren weytes, 8 den. und 4 sol. und 1 cormede.

Item Scurpoit van zyme hove to Husen 5 summeren weytes, 3 sol. und 1 cormede.

Item de selve Scurpot van der Cabans hurnen ½ summeren weytes, 10 den. et 1 quadrantem unde 2 cormede, und dit gelt Hille Kotes, alias Halff.

Item Scurpot Kabans son ½ summeren weytes, 10 den. et 1 quadrantem van der Cabans hurnen unde 1 cormede.

Item Euerd, Euverdes son, ½ summeren weytes, 10 den. 1 veirlinck und eyn cormede.

Item Stirwin ½ malder weytes, 28 den. van eynen lene, dat gehort in den hoff to Husen. [49].

Item dat gut van me Spegele 1 summeren weytes, 6 den. und 1 kormede.

Item Wynant Duuelkens gud van Keylse

6 summeren weytes und eyn halve kormede.

Item dey Prysynnelsummeren weytes und 8 den. und 1 kormede und Poylgh van deme gude to Balthusen 8 den.

Item Wenemer Jopentyn 1 summeren weytes und 12 den.

Item dat closter van Buttenborgh 6 summeren weytes und 4 sol. und 1 kormede.

Item dey molen van Turnich 3 malder unde

1 summeren weytes.

Item Mucke  $\frac{1}{2}$  malder weytes, 6 den. und 1 kormede. Item Coyn Voys 1 malder weytes und 32 den. unde 1 kormede.

Item Scriuers kindere ½ malder weytes, 16 den. und 1 kormede.

Item Bolandes kindere  $\frac{1}{2}$  malder weytes, 16 den. unde 1 kormede.

Item her Johan van Efferen 1 summeren weytes und 8 den. van der Vurvylzen gude und 1 kormede.

Item alz vele geldes as man gyft up sunte Andreys dach, alze vele gildt man up sunte Vitus dach.

Item Lenderbeende, dey to Turnich liggent, van eytliken morgen 2 den.

Item van Sutzen morgen van der Lynden 2 den.

Item van Vormelbeenden 3 den.

Item van Danels (!) Glaescopes beenden lalden Engelschen.

Item van Lynder beende to Balthusen 15 den.

Item Mathias van Turzenich 1 verlinck min dan 8 den. van 4 morgen benden ½ veirdels myn.

Item her Wynters kinder 12 den. van 2 morgen benden, dey Kemeres waren.

Item van 4 morgen, dey Strywins waren, 8 den. [49'].

Item her Johan van me Hirtze 10 den. van bende.

Item Kemere 15 den.

Item Juncfrauwen Vrytzwint van sunte Claren 4 den. van 2 morgen landes to Balthusen.

Item dat closter van Buttenborgh 18 den. und

und ¼ pullum.

Item dey monyche van Buttenborgh 18 den. und ½ pullum.

Item Paytze van Vryshem 18 den. und ½ pullum.

Item her Kungel van Wynen 11 den.

Item Reymers gud 51/2 den.

Item her Emont Birkelen 21 den.

Item Wilkin Groue und Stine, sin suster, 4 den. unde 4 sol.

Item Mesen Wolbertes gud 14 den.

Item Styne Greuen suster 22 den.

Item Emmerich van Genzerode 6 den. und 2

Item dey Juncfrauwen van sunte Claren van

der badestoven 18 den.

Item dey Juncfrauwen van sent Agathen 2 sol.

Item Arnoldes kindere van dem Pallase 10 den. van Strywins bende.

Item Reyger 1 summeren myn dan 3 maldra avene unde 3½ pullos.

Item Kemere 3 maldra avene, 3 pullos.

Item Otto van Belle 1 summeren avene.

Item Tyle Ridder 11/2 summeren avene.

Item Schurpot, Cabans son, ½ maldrum avene, 1/2 pullum. [50]

Item her Arnoldes vrauwe van Vochem, dey to Turnich wonet, 1/2 maldrum avene, 1/2 pullum.

Item Euerhardus kinderen 5 maldra avene 7 pullos. Item Fye Wybrechtes dochter 1 maldrum avene,

1 pullum. Item Wenemer Yopeten 1 maldrum avene, 1

pullum. Item dey Prysinne und Gerard Poylghe 2

maldra avene, 2 pullos.

Item Voys 2 maldra avene.

Item dictus Mor 21/2 summeren avene, 1 pullum.

Item Wynekin, Hermans son, und Henneke, sin swager, 2 maldra avene, 2 pullos.

Item Hille Vulvysschen gud 1 maldrum avene, 1 pullum.

Item Grauen gud 2 maldra avene, 2 pullos.

Item dey Juncfrauwen van Buttenbroke 1/2 maldrum avene.

Item Johans kinder van den Husen ½ mal-

drum avene.

Item Mocke 1/2 maldrum avene.

Item dey Prysynne ½ maldrum avene.

Curtis de Turnich habet 48 jurnales agrorum seminalium. Item 18 jurnales pratorum.

Item 6 jurnales nemorum in duabis peciis.

Item nemus nuncupatum Kercholtes creditur de 6 jurnalibus.

#### Infrascripta dabuntur duci Juliacensi de curte predicta.

Primo unam marcam Coloniensis pagamenti.

Item dem vaghede to juweliken vagetbodynghe 12 maldra [50'] avene, 2 maldra tritici, 1 maldrum siliginis, 8 pullos, 16 sol. Coloniensis pagamenti. Pro isto advocatus debet extorquere omnia debita, scilicet pensiones et redditus domine abbatisse Assindensis de predicta curte, quandocunque requisitus fuerit. Et si hoc non fecerit, tunc census, redditus et pensiones domine detente defalcabuntur predicto advocato et dabuntur domine abbatisse in recompensam detentorum.

Item debet idem advocatus defendere pensionarios curtis

predicte ab omni exactione alia pro posse sua.

Item conservabit curtem et pensionarios curtis secundum libertatem jurium et consuetudinis, quam solent sentenciare et diffinire scabini et feudarii curtis de Turnich.

# Gudesberge.

# [51] Jura curtis to Gudesberge secundum antiquum. registrum.

Curtis in Gudes berge habet 15 feuda infrascripta et solvuntur de quolibet feudo annuatim tres ame vini cum dimidia, exceptis duobus feudis, de eorum quolibet solvuntur 4 ame, quorum feudorum habet unum Brunode Ossendorpe et domicella de Monichusen, aliud Gobbelinus van der Schalen et soror sua. Et ista vina solvuntur de dictis feudis, quando medietas vini crescit, alias solvuntur pro qualibet ama 20 den. Colonienses. Item preter predictum vinum solvuntur de quolibet feudo 2 sol. 10 den., 2 pulli et unum summerinum avene.

Predictorum feudorum habent illi de Huchil-

hoủen unum.

Item Hermannus de Romestorp unum.

Item dominade Renneberch dimidium.

Item dictus Christianus unum.

Item Walterus de Scharne unum.

Item Hermannus Naze unum feudum cum dimidio.

Item Bruno de Ossendorpe et domicella de Monichusen unum.

Item Gobelinus van der Schalen et soror ejus unum.

Item Christina van dem Vronhove unum. Item decanus Graduum Coloniensis duo.

Item Monasterium de Kettenhorst (!) duo feuda cum dimidio.

Item Ludowicus Beyer unum.

Infrascripta feuda dicuntur Overleyn et sunt octo cum dimidio; de his habent Theodericus et Wuricus fratres de Palmershem quinque feuda, de quibus solvunt annuatim 20 sol., 1 maldrum avene et [51'] 7 pullos.

Item Walterus de Scharne habet unum, de quo solvit 5 sol. 3 den., 8 pullos. Item domina de Renne-

berg de molendino solvit annuatim 2 sol.

Item Richardus de Swenhem habet dimidium feudum, de quo solvit unum maldrum avene et 4 sol.

Item monasterium Kattenvorst habet unum feudum, de quo solvit 2 sol., 2 pullos, 1 summerinum avene.

#### Infrascripti solvunt census ad dictam curtem:

Greta Engelrys solvit annuatim unam amam vini. Item Christianus Merle 15 sextaria vini.

Item Mechtildis Oleatrix unum sextarium vini.

Item Tilmannus duo sextaria vini.

Item Henneken dictus Leytschyff 21/2 sextarium.

Item soror ipsius 5 quartas.

Item Aleydis Gerlaci 1 pullum et 9 den.

Jtem Embricus Mul 1 pullum.

Item filius Conradi de Muffendorp unum pullum.

Item vinee dicte Manewerch sunt 13, quarum monasterium de Kottenvorst habet 2.

Item Ludowicus dictus Beyer seu Menzenberch unam.

Item illi de Huchilhoùen unam.

Item domina de Rennebergh dimidiam.

Item Christianus unam et unum quartale. [52].

Item domina de Gudenowe unum quartale.

Item Elisabeth de Vronhove unam.

Item Walterus de Scharne unam.

Item decanus sancte Marie ad gradus duas.

Item Hermannus Nase unam.

Item domicella de Monichilhusen unam.

Item Gobelinus van der Schalen unam.

Item heredes quondam Hermanni de Gudenowe solvunt annuatim de parte nemoris, quam tenent in feudo ab ecclesia Assindensi, in festo beati Martini 3 marcas.

Item spectant ad curtem Gudesbergh 35 jurnales terre arabilis site in tribus peciis apud Gudesberge; quas nunc colit domina Assindensis.

Item magister culture seu preco dicte curtis habet 2 jurnales terre arabilis, unam amam vini et sex jurnales nemoris.

Item nemus dicte curtis continet trecentas (!) et quinquaginta jurnales.

Item domina de Gudenowe de parte sua nemoris, de qua heredes sunt fideles ecclesie Assindensis, solvit annuatim in festo beati Martini 3 marcas. Infrascripti sunt jurati in Arwilre et spectant ad curtem in Gudesberg et solvunt medietatem crementi de vineis suis, que continent in universo duos jurnales.

Item Henricus dictus Dunewalt habet jurnalem.
Item Telemannus Slachwye quinque pintas vinearum.

Item Johannes, filius dicti Weddere, dimidium quartale.

Item Gobelinus dictus Edenbach quinque pintas vinearum et solvit ad hoc 4 cum dimidio den. [52'].

Item Johannes, filius dicti Keden, quinque pintas 4 den. cum dimidio.

Item relicta Adulphi Butteldorn unum

quartale.

Item Johannes de Grutishouen solvitannuatim duo sextaria cum dimidio, si medietas vini crescit, alioquin solvit denarium pro sextario.

Item domina Èua dimidiam amam vini et 4 den. cum dimidio, si vero medietas vini non crescit, solvit 10 den. pro dimidia ama vini.

#### Sequitur aliud registrum novum conscriptum de curte Gudesberg anno Domini 1375 feria quarta post Epiphaniam Domini.

# Wynleen.

Primo Ludowicus Beyer sin erven 2½ leyn. Item de Juncfrauwen van Kattenvorst

Item dey Voys van Lechenych 2 leen, 1 ver-

dels myn.

Item dey van Gudenowe eyn veirdel leens.

Item Bele, des pastoirs suster van Adendorp, 1/2 leen.

Item her Bertolt 1 leen.

Item de hoff van Scharne 1 leen.

Item de erven van Schalen 1 leen.

Item Johann Kirstyens son van der vrauwen wegen van Renneberch ½ leen.

Item Johan Wenemer eyn leyn, dat gilt alle jare

1 ame wyns.

Item Henneke Kelner van Spynderschen

wegen 1 leen, dat gilt alle jare 1 ame wyns.

Nota, quod feudum quodlibet de premissis solvit omni anno 3½ amas vini preter domicellas de Monichusen, que solvunt 4 amas, et feudum van [53] der Schalen, quod solvit etiam 4 amas. Etiam quodlibet feudum, non obstante vino, solvit 2 sol. et 10 den., 2 pullos et 1 summerinum avene. Notandum etiam, quando non dividuntur vina, tunc quodlibet feudum solvit singulis annis 8 sol. et 8 den.

Dit sint dey overleene, dey geven wyn en ghevet:

Primo de y van Roede unde er erven 5 leen, dey geldet 7 honre, 20 sol., 7 sester even.

Item dey van Scharne 1 leen: 2 honre, 2 sol. Item dey Juncfrauwen van Kattenvors t 1 leen: 2 honre, 2 sol.

Dit is dev tyns, den men gilt jars in den hoff to Gudesberg.

Primo dey van Gudenowe 3 marck van 1 bussche. Item dey vaghedynne van Muffendorp van erve gelegen to Romestorp 1 malder even, 3½ sol.

Item dey molenstat to Gudesberge 2 sol.,

2 honre.

Item Henneken Wessels 4 sol., 1 hoen van Wingarden.

Item dey meysterze van Kattenvorst ½ hoen van Wingarden.

#### Dit is winpacht.

Primo Rutgerus Garze 14 verdel wyns van wyngarden gelegen an des provestes muren an den borgberghe.

Item Henneke Herbertson an der selver voyr 7 virdel wyns.

Dey hoff to Gudesberge hevet selven 30 vel 35 morgen landes und 30 morgen bussches und meer.

Summa censuum, quando dividuntur vina, in pecunia

9 marc. 9 sol. et 6 den.

Summa, quando non dividuntur vina, 15 marc. 9 sol. et 6 den.

Summa pullorum ibidem 44½.

Summa avene 6½ malder.

Summa vinorum in certis annuatim 3 ame exceptis proprie manewerck, quod valere debet 6 amas et ultra.

Summa vinorum, quando dividuntur vina, 9 carrate

et una ama.

Notandum etiam, quod quodlibet feudum, 1 leen, solvit kormedam videlicet 6 amas vini.

# Glossar.

allex, cis, Häring. anca, weibliche Gans. annona dura, hartes Korn. = Winterkorn. aper, Eber. avena, Hafer. bende = pratum, Wiese. bendel, Binde, Band; ein Garbenbinderinnen-Dienst. biga, Karre. bladum, Korn. brasium, Malz. ordeacicum oder ordeacium, Gerstenmalz. mixtum, halb Gerste-, halb Hafermalz. braxator, Brauer. butirum, Butter. caldarium, Kessel. caligae = hazen, Strümpfe. carrata, Karre, cattus, Katze. oder clüwen vlasses. grosses Bund Flachs. coquina, Schlachthaus. ae magister, Küchenmeister (ein Kanonikus). cormeda, Kurmede, Erbanfall, curtis, Oberhof. –integra,vollgültigerOberhof. — media, halber Oberhof. cyrotheca, Handschuhe, denarius, Denar =  $\frac{1}{12}$  solidus

= 4 quadrantes.

desertus, wüst geworden. dryfgeld, Abgabe für die Entbindung von der Pflicht, das eingelieferte Abgabe-Vieh nach Essen zu treiben. dryfgut, - huve, Hof mit der Verpflichtung, das eingelieferte Abgabe-Vieh nach Essen zu treiben. duodenariae in urbe, Beginenkonvent "Zwölfling" in der Burgfreiheit. minores, jüngerer Beginenkonvent "im Dunkhaus". Overberg, Beginenkonvent, später genannt "beim Turm", an der Stadtmauer nach dem Hof "ten Overberg" zu gelegen.. esox, cis, ein Fisch, Hausen oder Salm. even, ebenso. faba, Bohne. fimus, Dünger. getael oder tael == numerale. hiemanni = litones; auch = Geschworene. honrelant, Land, von dem eine Abgabe in Hühnern entrichtet wurde. holtgeld, Geld = anstatt Holz. abgabe. kesepenning, Käsepfennig, an-

statt einer Abgabe in Käse.

koninxstope, ursprünglich eine Abgabe (stuopha) an den König, als Entgelt für den Königschutz, zu Anfang des 14. Jahrhunderts schon ganz oder zum größten Teil übertragen auf Private. Andere Leseart koninxscope (scope, Schaft, das dem König Eigentümliche); vgl. Beitr. 20, 119 und 32, 43 f.

linum, Flachs.

litones, Liten, Hörige.

macellum, Schlachtgerätschaft (so im Roten Buch; sonst = Scharren).

maldrum, Malter.

malt, Malz.

maltum, Getreidemaß, dessen Größe verschieden vorkommt =  $2^1/_3$ ,  $3^1/_7$ , auch 6 Malter.

mandatengeld, eine Spende am Gründonnerstag. Die Zeremonie der Fußwaschung wurde das "Mandat" genannt nach dem Anfangswort der dabei gesungenen Antiphon: "Mandatum novum do vobis".

manewerk, Monatsarbeit, Bezeichnung für bestimmte Weinberge.

mansus = die hove, Hufe, Unterhof.

manutergium, Handtuch. marca, Mark = 12 solidi.

massa = mesa, (schwedisch = Faß), Maß für Häringe, kleiner als getael oder numerale.

maurus, Geldmünze, Möhrchen = ½ Denar.

meder, Mäher; ein Mäher-Dienst. mensale, Tischtuch.

mesa = massa.

messor = meder.

modius, Scheffel, scepel.

mudde = modius.

numerale = getael, Maß für Häringe, eine Anzahl von 200 Stück.

obolus = Heller.

olla, Topf.

ordeum, Gerste.

oveleye = oblatio, eine auf Stiftung beruhende Spende palea, Spreu, Kaff.

paledrum, junges Schwein (?). palus, ein Stapel, auf den die

geschlachteten Schweine gelegt wurden.

pannus lini, Leinwand.

pinta, Flüssigkeitsmaß = ¼ Quart; Flächenmaß in den Weinbergen, 24 pintae = 1 jurnalis.

pisa, Erbse.

pistrinum, Backhaus.

— panis albi, Weißbrot-B.

— siliginei, Roggenbrot-B.

plaustrum, Fuder.

plogh, Pflug; ein Dienst mit Pferd und Pflug.

pondus = 42 talenta = 42 li-

brae.
— cere, eine Wage Wachs.

porcus, Schwein.

pratum = bende.

precaria, Vogtbede, die an den Schirmvogt des Stiftes in zwei Hälften — mei- und hervestbede — entrichtet wurde.

preco, Frohne.

pullus, Huhn. quadrans, Geldmünze, veier-

 $\lim g = \frac{1}{4}$  Denar.

Zehnten.

tina, Ringel.

traha, Egge.

triticum, Weizen.

tentpert, Zehntpferd.

teende vollen, Zehntfohlen.

rubum, Busch. ryst, ein Bündchen, 5 rysten = 1 clove vlasses. saccus, Sack. salmo, Salm. scabinus, Schöffe. scholtgeld, schultgeld, Zins, Pachtgeld. scutella, Schlüssel. selland = salland. sepes, Hecke. sester = sextarium. sextarium oder sextarius, Hohl $maB = \frac{1}{20}$  Ohm Quart. siligo, Roggen. sleik vat s. vas.

smergeld, Abgabe an den Kü-

chenmeister.

nare. spaenampt,

stramen, Streu.

mer, Scheffel.

solidus, Schilling =

tungeld, eine besondere Abgabe zur Ablösung Pflicht, die Zäune des Oberhofes in Stand zu halten. urna, Topf, Krug. vas = vat, Faß, Getreidemaß, kleiner als ein modius; vas semiplenum = ein sleik vat. veirling = quadrans. vinicopium, Weinkauf, eine besondere Abgabe bei der Behandigung mit einem Hof. viteductum, ad, lebenslänglich. witulus, Kalb. vogetbede = precaria.vollen, Füllen, Fohlen. vorsling, fettes Schwein (so im Roten Buch). winpenning, Weinpfennig, Geldabgabe anstatt Wein.

12 De≠

# Das Archiv der Familie von Düngelen.

Von Wilhelm Grevel.

Das Geschlecht ber von Düngelen gehört zu ben ältesten ritterbürtigen Familien ber Grafschaft Mark. Man leitet ihre Abkunft her von dem Düngeler-Sof im Emicherbruche, bei der Freiheit Castrop gelegen; ihnen gehörten die Saufer Benrichenburg, Bladenhorft, Schebeburg, Dahlhausen und Haftenscheid im Amte Bochum. schrieben sich auch, wie J. D. von Steinen bestätigt,

"von Eifen"1):

"Die Ritterfamilie von Essen ist mit denen von Düngelen einerlei Urfprungs, wie fie denn auch basselbe Bappen geführt hat, wie noch. Den Ramen "von Effen" aber foll sie angenommen haben, weil sie in der Stadt Effen begütert und bei der Fürstin in Diensten gewesen, wie denn noch jett die von Düngelen zu Dahlhausen Erbichenten bes Stifts Effen find. Da auch die von Effen sich zuweilen geschrieben haben von Düngelen, gen. von Effen, und ohne die geringste Beränderung eben dasselbe Wappen führen, ist meines Erachtens gewiß, daß sie von einem Stammvater herkommen. Und von diesen von Essen haben sich noch in diesem 18. Jahrhundert einige in Holland, Livland und im Lüneburgischen gefunden."

Beide Familien führen als Wappen in Silber einen rechtsschrägen schwarzen mit drei Beden beladenen Balten2).

Dieje von Düngelen, welche für Stadt und Stift eine besondere Bedeutung erlangten, treffen wir schon sehr früh dort an. In der Stadt Effen tommen vor im Jahre 12723) Th. de Dungele und 12954) Wenemarus de Dungelen, famulus: ferner werden in Urfunden genannt anno 13695) Rutger von Düngelen, Richter in der Stadt Essen, und 13708) derselbe Oberster Richter daselbst. 14307) besitt hermann von Düngelen das Overbeds But zu Steele, 14758) wird Berndt von Düngelen als Oberster Schulte des Essendischen Oberhofs Uedendorf bezeichnet, und 1479 und

<sup>1)</sup> Beftfal. Gefch. III. Th. 1751. XVII. Stud Geite 721 u. ff. — Bergl. auch Joh. v. Berswordt Beftf. Abl. Stammbuch, 1742 G. 406. A. Fahne, Beftf. Gefchlechter.

<sup>?)</sup> M. Jahne, Beftfal. Gefchlechter, Geite 160. 3) Rinblingeriche Manustr.-Samml. Tom. 108. G. 1.

<sup>4)</sup> Ebenbaf. T. 117. S. 91.

<sup>5)</sup> Ebenbaf. T. 108. S. 19.

<sup>6)</sup> Ebenbaj. T. 112. S. 84.

 <sup>7)</sup> Ebenbaf. T. 112. S. 99.
 4) Ebenbaf. T. 118. S. 141

1483 derselbe1) als Oberster Schulte des Hofes Cidenscheid.
— Berndt von Düngelen besaß im Jahre 1482 in Essen einen Garten vor der Grintbeder Pforte2).

Zu hervorragendem Ansehen kam aber diese Familie dadurch, daß sie das Erbschenken famt des Stifts Essen an sich brachte. Das Erbschenkenamt war eins von den sogen. 4 fürstlichen Amtern. Solche Amter hatte nach dem Vorbilde der größeren regierenden Häuser das Stift Essen schon früh, im 12. Jahrhundert, eingeführt, sie hießen

das Marichall-Amt, Marschalcus, das Drosten-Amt, Dapifer, das Kämmerer-Amt, Camerarius,

das Schenken-Amt, Pincerna.

Mit erheblichen Einkunften ausgestattet, waren ursprüngslich diese Amter nur persönliche, dann wurden sie lebenslängsliche und schließlich erbliche; sie hießen "fürstlich essensten sie auch dis dritte Gerichts-Justanz: 1. Hofgericht, 2. Oberstes Hofgericht (Viehof), 3. Die Fürstin mit den vier Amtern, 4. Das Reichskammergericht.3)

Zweifellos hatten die Inhaber dieser Erbämter, die ursprünglich den edelsten Geschlechtern entnommen waren, einen großen Einfluß, der durch die damit verbundenen Einsnahmen noch erheblich stieg und sich befestigte.

Bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts werden als Inhaber dieses Schenkamts genannt die "Schenken (Erbschenken) von Essen". Diesen Familiennamen hatten die Verwalter des Amts, welche auch die Einkünfte bezogen, im Laufe der Zeiten angenommen und behielten solchen auch später für sich und ihre Familien. Eine im von Düngelenschen Archive befindliche Urkunde von 1372, betreffend den Weinwachs des Stifts Essen, zeigt uns den "Schenken" noch im vollen Besitze des Amtes.

Im Jahre 1375 verkauft Johan Schennche van Essende das Schenkamt, welches er von seinem Bater Wenemar Schennten geerbt hatte, unter der Regierung der Abtissin Elisabeth von Nassau an Hugo von der Horst.4) Dieser starb im Jahre 1400.

Ob nun gleich nach dessen Tode das Schenkamt an die Familie von Düngelen gekommen ist oder erst später, ist urstundlich nicht festzustellen, genug, im Jahre 1414 besaßen sie

<sup>1)</sup> Rinblinger, Manuftr. Samml. T. 118. G. 32.

<sup>2)</sup> Ebenbaf. T. 104. G. 313.

<sup>3)</sup> Ebenbaf. Tom. 108 G. 105 u. f. -- Rinblinger, Münfter. Beitr. II G. 354-361.

<sup>4)</sup> Umfangreiche Urtunbe im vorliegenben Archive.

dasfelbe, und es vertaufen Rotger von Düngelen und fein Sohn Bermann in diefem Jahre das Erbamt an Brun von Schueren.1) Bon diesem ging dann dasselbe 1432 an Conrad Stede und 1457 als Bfand an hermann Ovelader.2) Bon der Witme des letteren lofte es 1474 Johan von Düngelen, Berndts Sohn, wieder ein,3) und von da ab blieb das Erbichenkamt bes Stifts Effen dauernd im Besit dieser Kamilie.

Da die darüber ausgestellten Lehnbriefe noch vollständig erhalten sind, so spiegelt sich in engem Rahmen in diesem Archive die Geschichte des Stifts wieder.

Dazu tommt, daß die Hauptsite der Familie von Dungelen, die Bäufer Dahlhausen und Baftenscheidt, sowie eine größere Anzahl von Bofen und Gutern im Amte Bochum lehnrührig waren von der Abtei Werden; dasselbe gilt von gahlreichen Sofen des Stifts Stoppenberg und auch von clevischen Lehngütern. Über alle diese Güter und Stifter geben die vorliegenden Urfunden Nachricht und Aufschluß, sowie auch über manche Verhältnisse der Stadt Effen, wie z. B. über "Wohltätige Stiftungen, Officium ad pios usus, Grotische Memorie, die Große Spende, Arme-Mägde-Aleidung" usw.

Die Bedeutung dieser Urkunden-Sammlung für die Geschichte von Stadt und Stift Effen bedarf hiernach einer weiteren Begründung nicht.

In männlicher Linie erlosch bas Geschlecht von Düngelen im Jahre 1802 mit Freiherrn Carl Ferd. Phil. Amelius von Düngelen, Berr gu Dahlhausen und haftenscheid, Ihrer Königl. Boheit der Abtissin zu Essen und Thorn Erbschent, geb. 24. 7. 1754; er starb unvermählt und finderlos. Ihn überlebten feine Mutter, geb. von der Mard, und zwei Schwestern, von denen die ältere, Friederite von Düngelen, den Kommissionsrat S. Rals in Bochum geheiratet hatte, und die jungere Caroline den Leutnant und Canonicus Fr. 28. Schragmüller ebendaselbst. Die Nachtommen des letteren, welcher 1821, 20. Februar, in Steele starb, sind in den Besitz des wesentlichen Teiles des von Düngelenschen Rachlasses gefommen, und von herrn Amtmann a. D. Schragmüller in Rengede wurden mir in den Jahren 1894 und 1895 diese Aften und Urfunden jum Ordnen und zur Bearbeitung überaeben.

<sup>1)</sup> Rinblinger, Danuffr. T. 112 E. 109.

<sup>2)</sup> Ebenbaf.

<sup>7)</sup> Chenbaj.

# A. Essendische Lehen und Behandigungsgüter.

456 in vigilia Bartholomaei Apost.

Johan Kopmann der Junge und Drude, seine Chefrau, verkaufen an Hinrich Stoite, Bürger von Bochum, und seine Tochter Gertrud ihren Begtens hof, hörig in den Effendischen Oberhof Eickenscheid.

Johann von Schueren, Overste Hofes. schulte des Hofes Eickenscheid und Canonicus zu Effen, wird gebeten, den henrich Stoite und Gertrub mit der vorgenannten Hove zu behanden nach Hofesrechten, welches geschieht mit Zustimmung

geschwornen und in Anwesenheit von Dedingsleuten.

Hofesgeschworne: Diederich Hydder, gehulder hofesfrone, Evert van Bing, Schulte op dem Stade, Stalleideman van Besinghen, Albert Besten tho Bouchem, Tillman Andderto Westenfeld, Diederich Schrober, Evert Smyden, Tonies tor Plantenberg, Johan op tem Brinde, Synrich Ryde der, Herman van Robenfell. — Dedingslube: Br. Johan S .... fampf, Baftor zu Bochum, Beffel Bastendael, Schultheiß zu Bochum, Rutger Hoirsten und hinrich von Enchhuifen, Richter to Sattingen.

Siegel des Johann Koipman und des Richters

von Sattingen.

Berg.-Ilrf. mit 2 mit Berg übersponnenen Giegeln, wovon 1 gut erhalten.

#### 1483 op sunte Beter ad Cathedr.

Berndt von Düngelen, Oberfter hofes. schulte des Oberhofs Eickenscheid, befundet, daß Hinrich Stots Tochter Gertrud verzichtete auf all ihr Recht an ber "Bestens sove", in ben genannten Hof gehörig, mit Bewilligung ihrer Stiefmutter Elfe Stots und zu deren Gunsten.

Zeugen (Hofesgeschworene): Dyrich Ridder, Hinrich Ridder, Herman Rolman...den Schulte op dem Stade, Dhrich to Whnß. Siegel des Bernt von Düngelen.

Rleine Berg.-Urt., 1 Giegel abgefallen.

1553, am Gubenstag nach ber Hochzeit Baschen.

Bor Catarina von Tetenenburg, Abstissin von Essen, in Gegenwart des Hofessichulten und der Hofess Geschwornen des Oberhofs Brochof, erklären Hinrich Schütte, Einwohner von Castrop, seine Ehefrau Anna, auch namens Sthnen, selg. Hinrich Kallenbergs nachgelassener Hausfrau, sowie Bele Roevers Wittwe, Wenemar, deren Sohn, und Severin Heidt tamp, daß sie sich wegen der "Kobben "Hove", gelegen zu Kobben "Castrop und in den Brochof geshörend, mit der Anna von Eil, Wittwe Henrichs von Düngelen, geeinigt. Für eine empfangene anssehnliche Summe Geldes verzichten sie auf alle Ansprüche an die genannte Hove.

Zeugen: Arndt an der Heiden, gen. thor Westen, Frone. Herman tho Schalich, Hinrich Wechman tho Ueckendorp, Geschworne, Dirich Beste

und Hinrich Nevelind.

Siegel bes hofichulten Joh. Delicher neben bem ber Fürst-Aebtissin.

Berg.-Urfunde mit 2 anhangenden gut erhalt. Giegeln.

# 1553 . . . . Oftob.

Bor Diederich Delscher, Richter zu Boschum, erklärt Diderich von Havetenscheid, daß er in Anbetracht der Unsicherheit der Zeiten und der Wandelsbarkeit in der Gesinnung der Menschen für seine Ehesfrau Jutta, geb. von Brabeck, und ihre Kinder eine Leibzucht gestiftet habe.

Zeugen: Hinrich Reilman, Frone, Mastheus van der Hembed, Gerichtsschreiber, Christoffer Ovelgunne, Bürgermeister, u. hinrich

Roffhac.

Siegel des Richters und des Dietherich von Hafkenscheid.

Berg.-Urt., am unteren Rand angefreifen. 2 Siegel gut erhalten.

#### 1557, 26. Martii.

Außen steht:

Notabile Instrumentum protestationis Walrami Stoitz ratione precij der Stoit - Hove zu Bodum genannt.

Ad. Reverend. Dom. Abbatissam Essendiens.

Die Stoithove bei Bochum gehörte zu den Unterhöfen des Oberhofs Eidenscheid des Stifts Essen. Im 16. Jahrhundert fanden wegen des Besitzes Streitigkeiten und Prozesse statt; namentlich spielte darin eine Rolle der auch in dieser Urfunde in erster Linie genannte Walramus Stoitt, opidanus oppidi Recklinchausensis. Näheres über die "Stoits Hove" in Kindlingers Manuskr. Tom. 118.

Das Notariats-Instrument ist aufgenommen in Redslinghausen durch Wenemar Kruise, Clericus Coloniensis Dioecesis, sacr. Imper. auctoritate

Notarius publicus.

Zeugen: Gerhard Kampmann und Berns hard Ketteler, Bürgermeister in Recks linghausen.

Große Pergam.-Urfunde ohne Siegel, aber mit Notariatszeichen. Lateinisch. Fast unleserlich.

#### 1557, den 10. Februar.

Mit Einwilligung der Pröbstin Irmgart von Diepholz, als Oberster Hofschultin der Essendischen Oberhöfe Eidenscheid und Nienhausen, sowie des Hofesschulten und der Hofesgeschwornen verkaufen die Eheleute Johan Stont und Netken Pape, Bürger in Kempen, und deren Angehörige die in den Obershof Eidenscheid gehörige Stotshove bei Bochum.

Zeugen: Dyderick Brinkman, Hovesfrone, Laurentius Rolman und Hynrich Tosse,

hofesgeschworene des hofes Gidenscheid. Siegel der Bröbstin Irmgart.

Berg.-Urf. mit 1 Siegelreft.

# 1587, Montag nach dem Sonntag Lactare.

Margareta Elisabeth, geb. Gräfin von Mansberscheid und Blankenheim, Küstersche des Stifts Essen und Oberste Hoffchultin des Hoffen und Oberste Hoffchultin des Hoffen German Schulte im Horlhof und dessen Ehefrau Else die Erlaubnis, aus ihrem "Hellwegs-Acer" eine jährliche Erbrente von drittehalb Malter Korn zu verkaufen.

Unterschrift und Siegel der Margareta

Elisabeth.

Berg.-Urt. mit rot. Siegelbruchftud.

#### 1587, Dienstag nach Ditern.

Margareta Elisabeth, geb. Gräfin von Manderscheid und Blantenheim, Küstersche des Stifts Essen und Oberste Hofschultin des Hofes Udendorf, erteilt dem Herman Schulte zum Horlhof und Elsen, Eheleuten, hörig in den Oberhof Neckendorf, welches in Schulden geraten, auf ihre Bitte die Erlaudnis, aus ihrem Gute "die bredde" im Gericht und Kirchspiel Wattenscheid gelegen, eine jährliche Rente von

4½ Malter harten Schultforns zu verkaufen an die Cheleute Henrich Lindemann und Anna.

Zeugen (Hobsgeschworne): Everhard Beckmann, Binzenz Naelhove und Reinhardt Bilde.

Siegel und Unterschrift der Margareta Elisabeth.

Berg. Urt., Siegel abgefallen.

#### 1590, den 14. Mai.

Pröbstin, Dechantin und sämtliche Kaspitularinnen des Stifts Essen befunden, daß, nachsem die verstorbene Aebtissin Elisabeth den Ehesleuten Rotger von Düngelen und Jaspara von Raesfeld eine Wohnung in der Burgfreiheit in Essen bewilligt, sie dieses hiermit bestätigen wollen. Diese Bohnung liegt "zwischen beide unseres Kapitels Behausung, jo ito Wirich Hiltroph und Mittwegs Erben einhaben und besitzen".

Bröbstin: Anna von Dhaun, Gräfin von Gerol-

stein, Fräulein zu Overstein und Bruch.

Dechantin: Margareta Elisabeth, geb. Gräfin von Manderscheid und Blankenheim.

Es fiegeln Probitin und Dechantin.

Berg.-Urf. mit 2 Siegeln, mit ber folgenben von 1605 burd) Siegel-banber verbunden.

#### 1605, den 16. Novbr.

Felicitas, Gräfin zu Eberstein, Pröbstin, Maria Catharina und Claudia, geb. Gräfinnen zu Manderscheid und Blankenheim, Dechantin und Rüsterin, sowie sämtliche Kapitularinnen des Stifts Essen bestätigen das Abkommen vom Jahre 1590, indem sie Behausung in der Burgfreiheit zu Essen, welche der Jasspara von Raeßfeld, gen. von Düngelen, zu Dahlhausen und ihrer Tochter Jaspara von Düngelen, zu Len eingeräumt, auf den Sohn Goswin von Düngelen und Elisabeth von Havekenscheid für die Zeit ihres Lebens übertragen. — Rach ihrem Tode sollen Haus und Hof dem Stift wieder zusallen.

Es siegeln Felicitas, Maria Catharina und

Claudia.

Berg.-Urt. mit 2 gut erhaltenen Giegeln, mit ber von 1590 14./5. gu- fammenbangenb.

#### 1605, d.d. Dortmund, den 9. Dezember.

Zwischen den sämtlichen Erbgenahmen weil. Henrich Knippings zum Grimberg einerseits, und Kotgerund Goswin von Düngelen, Bater und Sohn, andererseits ist eine zeitlang Streit gewesen wegen eines Geshölzes, das "Essend ische Sundern" genannt, indem die von Düngelen behaupteten, von dem Stift Essen in aller Form und von allen Aebtissinnen damit behandet zu sein. Die Erben Knipping berufen sich aber auf die letzte durch weil. Henrich Knipping und dessen Chefrau Sibilla von Resselrodt erlangte Behandung und nach deren Absterben continuierte Possession.

Es ist nun ein Vergleich zustande gekommen mit Dietherich von Ovelader zu Bieschelingen, Drost zu Altena und Ferlohn, dahin, daß die von Düngelen dem Ovelader und Consorten all ihr Recht und Gerechtigkeit, Brief, Siegel und Behandung am Sundern für eine Summe Geldes erblich cediert haben. (Dazu soll die Ge-

nehmigung bes Stifts Effen nachgesucht werden).

Dortmund, den 9. Dezember 1605.

Dietherich Ovelacer Rutger von Düngelen Goßwin von Düngelen.

Bu ben Prozeg-Alten 1632 bis 1684.

#### 1610, den 14. Juli.

Abkommen zwischen ben Erben des Hauses Grimberg und Gogwin v. Düngelen zu Dahlhausen wegen des "Sundern-Gehölzes". Sie vereinbaren auf Betreiben des Hermann von Hovel, daß die Erben durch ihren Diener Petrus Schmett gegen nächsten Weihnachten 60 Athlr. und dann im nächsten Jahr auf Weihnachten 530 Athlr. in Kraft des hiebevor wegen des Sunderholzes aufgerichteten Receh gegen Auslieferung aller Behandigungsbriefe usw. bezahlen lassen sollten. Die übrigen 300 Athlr. und deren Bezahlung sollen dis zur endgültigen Vergleichung der Erben mit der Aebtissin zu Essen ausgestellt werden.

Sign. Jierlohn, den 14. July 1610.

Dietherich Ovelacter Gerd von Reuwenhove Johan von Plettenberg zu Lenhausen Christian von Plettenberg Goßwin von Düngelen.

Bu ben Brozekaften 1632 bis 1684.

#### 1613, am 21. Februar.

Die Fürst-Aebtissin Elisabeth von Essen, geb. Gräfin von Berg gestattet auf ihre Bitte den Ehesleuten Johan zu Böcklinghausen und Trisnen, sowie deren Kindern Johann und Wenemar, den Eheleuten Hermann Brintmann und Margareta Hildebrandts, auf 14 Jahre 1½ Morgen Land, zum Hof Böcklinghausen gehörig, zu versetzen und zwar für 320 Essendische Thaler à 52 Albus auf Widerruf. Unterschrift und Siegel der Elisabeth.

Rleine Berg.-Urt., Siegel abgefallen.

# 1632 bis 1684.

Acta in Sachen des Freiherrn von Düngelen zu Dahlhausen, Kläger, wider Diedr. von Ovelacker zu Hemmerde und Consorten, als sämtliche Erbgenahmen des Hauses zum Grimberg, und nachher in deren Namen den Freiherrn von Brempt und von Resselrode, Beklagte.

Es handelt sich um ein Gehölz mit Biese, der Essen = bische Sundern genannt, beim Hause Grimberg

gelegen und dem Stift Effen lehnrührig.

Uber die wichtigeren der Urfunden finden sich besondere Regesten bei den betreffenden Jahren.

1632. Herman Hugenpoth, Richter des Umts Bochum.
— Dietherich und Werner von Ovelader, Bater und Sohn zu hemerbe und Grimberg.

Gogwin von Hullen, gewesener Rentmeister (zu H.

Grimberg).

1632 hat Goswin von Düngelen dem Benemar von Neuhoff, Droften des Amts Bochum, die Supplistation mit Beilagen A. B. N. 1. 2. 3. sign. und inscrib. — infinuieren lassen.

1635. Protofoll an die Erben Ovelader, dag fie ben

v. Düngelen befriedigen und flaglos stellen sollen.

Wiesche, den 9. Dezember 1634.

Benemar von Neuhoff.

1635. von Düngelen hat den Prozeß gewonnen, muß aber

1637 wiederum wegen Richterfüllung seiner Forderungen

flagen, worauf die Bertlagten gepfändet werden.

1637, 2. Fanuar. von Düngelen tlagt über Nichterfüllung seiner Forderungen seitens der Erben Overlaker; darauf Tenor Citationis.

Wir Wenemar von Neuhoff zur Baldenei, Erboogt des Stifts Rellinghausen, Drost, sodan Herman Hugenpoth, Richter des Amts Bochum, entbieten dem Bol Edl. Gestrengen und Besten Reinhard Print von Horchheim (?), herrn zu Rhade und Chevogts namens dero Haußfrauen, Frau Margareta, geb. von Ovelacker, wie auch Christof Dieterich von Plettenberg, Droste zum Schwarzenberg, und hermann von Hövel zu Ravenseberg, als sämtlichen Anippingschen Erbgenahmen zum Grimberg, unsern Dienst und Gruß (sie werden auf den 12. ejus dem gesaden).

Geben, den 2. January 1637.

(gez.) Wenemar von Neuhoff (gez.) Herm. Hugenpot.

1637, 12. Februar. Der Gerichtsschreiber Castrop nimmt für den H. von Düngelen die Güter Schlenghoff und zu Dreven nach Amtsbrauch in Pfand.

1637. Christian Dietherich von Plettenberg. — Frederich von Hovel, Reinhard Print von Morck-

leven. - Joh. Beverford.

1637. von Düngelen fordert traft eines Vertrages de Anno 1605 aus den Grimbergschen Gütern eine Hauptsumme von 500 Rthlr. nebst 420 Rthlr. aufgelaufene Zinsen. Für dieses Kapital läßt er sich 1637 in die zum Grims

berg gehörigen Güter, den Schlidighof und Drevenstut, immittieren und genießt die Einfünste vom ersten Gut bis ad annum 1645, da dasselbe von anderen Kreditoren eingenommen wird. Das andere genießt er serner, weil aber dasselbe durch den französischen Krieg und Brandschaden schier ruiniert worden, hat er bei weitem seine Interessen davon nicht erhalten können. Er hält sich deßhalb an die Besitzer des Hauses Grimberg.

1647. Bitte der Erben Ovelacker an die clevische Re=

gierung um Aufhebung der Pfandschaft.

gez. Johan von Brempt.

1676. Joh. Diether. Elbers zu Bochum, Kommissar. 1680. Monsieur le Docteur Esselen, Advocat bien

renommé à Bochumb.

1684. Beinrich Elbers zu Bochum.

1684. Die Sache schwebt noch und tommt vor das Reichs-

tammergericht.

1684, 14. April. von Düngelen wird auf Klage des Joh. Balent. Bilhelm Freiherrn von Resselrodt vors Reichskammergericht geladen, die Klage wird 14. 4. 1684 insinuiert.

# 1643, ben 1. Juli.

Rutger von Düngelen zu Dahlhausen zeigt der Fürst-Aebtissin von Essen an, daß sein Vater Goswin von Düngelen unlängst gestorben. Er bittet, die Lehn- und Behandigungs-Güter, welcher derselbe vom Stift Essen untergehabt, auf ihn zu übertragen.

Geben Dahlhausen, 1. Juli 1643.

Mharift.

#### 1643, ben 13. Novbr.

B. G. G. Wir Maria Clara, d. K. frehweltl. Stifter Essen, Metelen, auch zu Nottuln Abtissin, usw. thun kund, daß Wir auf Absterben . . . Goswins von Düngelen . . . . den Edlen und Ehrenvesten Goswin Morit von Düngelen mit einer freien unhuldigen Hand an eine unserem Stift zugeshörige zu Riemke gelegene und in Unseren Hof Ueckendorf gehörige Hove, die Bechove genannt, behandet haben.

So geschehen ist Cölln, 13. Monats Novembris de 1643. Jahres.

(gez.) Maria Clara Abdiğin.

#### 1643, den 23. Novbr.

Quittung über Bezahlung der Gebühren für - die Beslehnung mit dem Schenkamte, die Behandigung mit der Kobbenhove, zum Hof Brockhof gehörig, der Beckshove (zu Ueckendorf gehörig) seitens des Junker Rotger von Düngelen, in Summa 112 Athle.

(gez.) Maria Clara Abdigin.

#### 1667, den 23. Febr.

B. G. G. Anna Salome... belehnt Morit Goswin von Düngelen zu Dahlhausen mit dem Oberhof zu Kirchharpen im Umt Bockum.

von Düngelen wird vertreten burch seinen Bevoll-

mächtigten Benrich Morfaeus.

Zeugen: Wilh. Christof von Dobbe zu Horl und Lyren, Erbmarschall, und Georg Friedr. von Agbeck.

So geschehen Borbed, 23. Februar 1667.

Anna Salome.

Abschrift.

# 1727, ben 27. Aug.

B. G. G. Wir Franzista Christina, Abtissin. — Nach Ausweis der Akten sind nach dem Tode der Aebtissinnen und beim Regierungsantritt einer neuen die ausgesgebenen und empfangenen Lehns und Behandigungs-Briefe zu erneuern. Es werden daher hierdurch alle Lehnträger des Stifts hierzu sowie zur Zahlung der Regalien-Steuer aufsgefordert.

Geben Thorn, 27. August 1727.

Franzista Christina.

Anliegend eine Steuerliste, nach welcher Jeder 1—5 Athlr. zahlen muß.

Mbichrift.

# B. Erbschenkenamt.

Aktenheft in grauem Umschlage 113 Fol., bez. Essendische Lehne.

Nachrichten, betreffend das Hochfürstl. Essendische Erbschenkamt und die damit an die Freiherrn von Düngelen zu Dahlhausen vorgegangenen Belehnungen.

Vorne: Inhaltsverzeichnis — Series Actorum.

# 1375, an St. Remigius Tag.

Johan Schennte van Essende verkauft an Hugo van der Horst sein Schenkamt zu Essen, eins der 4 fürstlichen Amter der Aebtissin, mit allen Zubehörungen, so wie er dasselbe von Wenemar Schennken empfangen hatte, und zwar mit Genehmigung der zeitigen Aebtissin Elizabet von Nassau, welche Hugo v. d. Horst mit diesem Schenkamt belehnt. Es gehören dazu verschiedene Güter zu Schonnebeck, Böcklinghausen, zu Ringlinctorpe, bei Recklinghausen, Duisburg, Sidenscheid, Nienshausen, usw., ferner verschiedene Abgaben an Wein, Bier, Rerzen usw. Die Rechte und Pflichten des Amtes werden weitläufig aufgeführt.

Siegel: Johan Schennke und Hinse van Barden-

ichebe.

Zeugen: Everd van der Lehten, Rutger van Albendorpe, Wenemer Schehnke, Arnd Peghe.

Berg.-Urf. mit 2 anhang. Siegeln. Gut erhalten.

# 1421, des nesten Dages na Sente Matthys dage des Apost.

Bor dem Richter zu Essen Johan van Horle, gen. Duest, bekennen Rotger von Dünsgelen und sein Sohn Herman von Dünsgelen, daß sie verkauft hätten ihr fürstlich Essens disches Schenkamt mit allen seinen Einkünften dem Bruno von Schüren für eine Summe Geldes, über deren richtigen Empfang sie gleichzeitig quittieren.

Standgenossen des Gerichts: Johan Swartemolen, Rotger ind Henrich, gestrobere op den Dyck, Geryt Schetter, Johan Gruse, Hongentich Sunderlant, ehn gehulder vrone.

Siegel: Richter Joh. van Horle, Rutger

und hermann v. Düngelen.

Gegeven in dem Jare uns heren. . . . Berg.-urt. Gut erhalten, bie 3 Siegel abgefallen.

# 1434, den 8. dach Epiphan. Domini.

Vor dem Richterzu Essen, Johanvan Horse verkaufen die Cheleute Bruhn von Schueren und Grete für eine Summe Geldes ihr Schenkamt von Essen mit allem Zubehör an Conrad Stecke und seine Erben.

Zeugen: Hernb van Galen, geheiten Haltwud, Pastor van sunte Gerbe to Esesende, Johan van dem Stennhuns ind Dusberich Kelser, als Gerichtslude, Johan Prote, enn gehuldet frone.

Siegel des Richters und Bruns v. Schueren. Berg.-Urt. Gut erhalten, 2 Siegel teilweise erhalten.

# 1474, op Dinstag nechst dem Sundage Letare Jherusalem.

Hund Kichter "der Manschop des Gestichtes van Essende", befundet, daß vor gehegetem Gericht und in Gegenwart der Aebtissin Sophia von Gleichen Bernt von Düngelen und die Familie von Ovelacter sich dahin geeinigt, daß Bernt von Düngelen wiederum in vollen Besitz des Schenkamtes des Stifts Essen tommen solle, welches von seinen Eltern der Familie Ovelacter verpfändet gewesen. Bernt hat das Pfand ausselöst.

Die anwesende Aebtissin belehnt sogleich Bernt v.

Düngelen.

Zeugen: Diederich von der Lipperheide, Joh. Merlat, Gerlach v. Hemmerde und Hinrich van Hairle.

Auf Bunsch siegelt Diedr. v. d. Lipperheide, außer-

bember Richter und Johann Ovelader.

Berg.-Urt. mit 3 Siegeln, alle abgefallen.

# 1513, in festo Stae. Mariae Magdalenae.

Conrad von Hangleden und Gertrud, seine Frau, Ropert, Gertrud's Sohn, Meschelt Ovelacker, Wittwe des † Elbert v. Hangleden, Agnes Ovelacker, Wittwe des † Flbert v. Hangleden, Agnes Ovelacker, Wittwe des † Johans Alfenschock, und Johan Dulborch, selg. Symons Ovelacker's Sohn bekennen, daß Johan van Düngelen, Erbschent des Stiftes Essen, und Hynrika, seine Chefrau, abgelöst hätten eine Erbrente und Leibzuchts-Rente, aus dem Erbschenken-Amte herrührend, welche anscheinend Bernt von Düngelen, Bater Johans, s. 3. verpfändet hatte.

Siegel der Schöffen zu Beeck, Gobel van Drechen, Johan Dülberg und Conrad von Hanglede.

Berg.-Urt. mit 4 gut erhalt. Siegeln.

# 1543, Satersdach na dem hill. Bingbag.

Aebtissin Sibilla von Montfort des Stifts Essen belehnt Hinrich von Düngelen zu Lehn- und Dienstmannsrechten mit dem Schenkamt, mit dem Gute Overbeck, gel. im Kirchsp. von Steele.

Zeugen: Thlman Scholle, "unse Swervoigt", Her Johan Steinhuis, u. Dhrick auf dem Bergh, als Mannen vom Lehn.

Berg.-Urf. Siegel abgefallen.

#### 1643, den 13. Novbr.

Maria Clara, Fürst-Aebtissin von Essen, belehnt nach Absterben Goswins von Düngelen dessen Sohn Kötger von Düngelen zu Dahlhausen mit "Unserem Schenkamt" und "Gutezu Oversbeck, gelegen im Kirchspiel von Steell", zu Lehen- und Dienstmanns-Rechten.

Maria Clara siegelt und unterschreibt.

Geben Röln, pp. Zeugen: Philip von Eich u. Dietherich von Mülheim.

Rleiner ichmaler Berg. Streifen, Siegel abgefallen.

#### 1650, den 26. April.

Schreiben der in Essen gebliebenen Räte der Fürstin an Rotger von Düngelen als Erbschenk. Bor ihrer Abreise nach Köln hat die Fürst-Aebtissin befohlen, den vielfältigen Klagen über die Berwaltung der Bein-Accise und des Beinzapfer die Beinzuhelsen; namentlich verkausen die Beinzapfer die Beine zu teuer, usw. Um diese Sachenmit zu beraten, wird von Düngelen auf den 3. Mai cr. nach Essen geladen.

Fürstl. Essend. heimgelassene Rhätte.

Dria.

# 1650, ben 1. Juli.

Aebtissin Anna Salome zu Essen, als Pröbstin und Obriste Hossechultin des Oberhofs Nünning, belehnt auf vorgehende Kenunciation des Math. Baerst von Schaben als Erbsolger derer von Dinsing zu Berentorf den Wilhelm Hugenpoth, Richter zu Bochum, und dessen Halbbruder Gers hard Wilhelm Hugenpoth, jeden mit einer freien unhuldigen Hand an den Essendischen Probstei-Hof, die Bungerts Kove genannt, vor Vochum gelegen und zum Oberhof Nünning gehörig.

Siegel der Abtissin. (gez.) Anna Salome Aebtissin.

Berg.-Itrf. Siegel abgefallen. .

#### 1655, den 2. März.

B. G. G. Anna Salome, Abtiffin.

Scharfes Restript an Rotger von Düngelen zu Dahlbausen, weil er sich unterstanden, mit Bürgermeister und Rat der Stadt Essen einseitig und ohne die fürstliche Regierung zu fragen, wegen des Weinzapfens zu unterhandeln.

Er soll, um sich zu verantworten, am 10. März in Essen

erscheinen.

Sign. in Unserer Stadt Essen, d. 2. Martij 1655. Origin.

#### 1679, 14. März.

Goswin Morit von Düngelen bekennt, daß die Fürst-Aebtissin Anna Salome nach Absterben seines Baters Rotger von Düngelen ihn wiederum belehnt habe mit dem Schenkamt und dem Gut zu Over beck, gelegen im Kirchspiel Steel, zu Dienstmanns-Rechten. Er verspricht dem Stift treu und hold zu sein, usw.

Geschehen Dahlhausen, ben 14. Martii.

# 1679, den 15. Martii.

V. G. G. Wir Anna Salome .... Auf Absterben des Rotger von Düngelen wird dessen Sohn Maurit Goswin von Düngelen zu Lehn- und DienstmannsRechten besehnt mit dem Schenkamt und dem Gut Dverbeck im Kirchspiel Steele.

So geschehen in Unser Stadt Essen in benwesen Doctoris Petri Aurelii, Fürstl. Essendischen Rates, und Joh. Wilhelm Ströhe.

(gez.) Anna Salome.

Abichr.

# 1682, den 7. Degbr.

Auf eine bezügliche Beschwerde des Erbschenken Morik Goßwin von Düngelen verfügt die Fürstin Anna Saslome, daß dem Bach auß Berwalter Anton Liphauß anbefohlen ist, daß die zum Erbschenken-Amt geshörige Proeve an niemanden anders als an den Berechtigten verabfolgt werde.

Abidir.

# 1690, den 21. August.

Nach dem Ableben der Fürst-Aebtissin Anna Salome von Salm-Reifferscheib — 15. 10. 1688 — wurde Anna Salome von Manderscheid und Blankenheim 1690 als Aebtissin bestätigt. Die sämtlichen Lehnleute mußten ihre Lehnpslicht renovieren lassen. Deshalb wird zu solchem Ende auch Morit Goßwin von Düngelen, Erbschenk, auf Dienstag, den 5. September, vormittags 10 Uhr, zur hiesigen Kanzlei- und Lehnkammer absgeladen.

Fürstl. Essend. Kanzlei Joh. Phil. von Sevenar J. H. Schaumburgh.

Drigin.

#### 1726, den 12. März.

Nachdem Morit Goswin von Düngelen am 11. November 1725 gestorben war, sucht sein Sohn Joh. Maurit Binold von Düngelen unterm 18. Januar 1726 die Belehnung bei der Fürst-Aebtissin nach, welche auch erfolgt.

Der Lehn-Revers desselben ist datiert vom 12. März 1726, die Kosten der Belehnung betragen im ganzen 175 Athlr.

39 Stb.

#### 1746, ben 17. Septbr.

Lehnbrief, nach Absterben des Morit Vinzenz von Düngelen zu Dahlhausen ausgestellt für dessen Bruder Goswin Carl von Düngelen, seitens der Aebtissin Franciska Christina. Als Bevollmächtigter des Belehnten siguriert der Procurator Fisci zu Bochum, Morit Henrich Mettegang.

Zeugen: Rath Ortmann und Kanzlei-Berwandter

Biefenbrod. .

Geben in Unserer resident-Stadt Effen, ben 17. Septbr. 1746. Franciska Christina.

Abschr.

Auf der Rückseite eine Notiz von von Düngelen: Essendischer Lehnbrief über das Schenkamt, vom 17. 9. 1746, und bes Gutes zu Overbed, im Rirch-

spiel Steel gelegen.

NB. Dieses lettere hat die Fürstin zu Essen mich abgefauffet und zu den Revenueen des gebauten neuen großen Gebäudes, sogenannten Armenhauses (Waise nhaus in Steele), verehret. ergo cessat.

1746 b. 17. Geptr. sind die Jura Cancellariae. als für bie Belehnung, gezahlt, Summa 140 Rthlr. 52 1/2 Stb.

L. A. Callenberg.

Auf der Rückseite: Das Overbecks-Gut ben Steele ist 1768 verkauft für 9000 Rthlr.

1768 ist das Overbecks - Gut im Kirchspiel Steele, welches zum Erbichenten-Amt des Stifts Effen gehörte, von bem damaligen Inhaber dieses Amtes, Goswin Carl von Düngelen, an die Fürst-Aebtissin Frangista Christina verkauft für 9000 Athlr. Sie hat dieses Gut dann zur Do-tierung des neu erbauten Waisenhauses in Steele gestiftet. Bergl. unter 1746.

# 1787, ben 30. Mai.

Wir Maria Cunegunda, v. G. G. Abtissin zu Essen und Thorn (an Frhr. Carl von Düngelen)

Wohlgebohrener lieber Getreuer,

Demnach Wir der am fünftigen Frohnleichnamstag zu haltenden feierlichen Procession Persönlich beizuwohnen entschlossen, Als wird Euch solches mit dem gnädigsten Befehl unverhalten, daß Ihr alsdan an Eure Stelle einen anderen Katholischen von Abel in anständiger Kleidung zur Verrichtung der Erb-Amtlichen Functionen hierher beförderen sollet.

Essen, den 30. Mai 1787.

Aus Ihrer Königl. Hoheit sonderbaren gogsten Befehl

(gez.) B. Schmit (gez.) B. J. Schorn.

Driginal.

#### 1787, den 1. Juni.

von Düngelen bittet seinen Better, Frhr. von Samm zu haus hamm, für ihn der Prozession beizuwohnen. Derfelbe lehnt ab b. 2. Juni.

# 1787, ben 21. Juni.

Schreiben der Fürst-Aebtissin an von Düngelen.

Am 3. Juli soll die Erneuerung der Schuts und Schirms Pakte mit dem König von Preußen stattfinden und zwar in seierlicher Weise durch einen Kommissaris auf Schloß Borsbeck. von Düngelen wird aufgefordert, dem Akte als Erbschenk beizuwohnen und schon am 1. Juli auf dem Schloß Borbeck zu erscheinen.

Er bittet auch hier seinen Better von Samm, ihn zu ver-

treten, aber vergeblich.

#### 1776, ben 30. Septbr.

Wir Maria Cunigunda, v. G. G. Abtissin, etc.

Aufforderung zur Erneuerung der Lehne.

(Francisca Christina mar am 16. Juli 1776 gestorben.) Schon gebrudte Berfügung.

# Specification

Derer zum Schenk-Amts-Lehn gehörigen Stude, so dato noch in Esse seind, als

1. Gerdts zu Vowindel beim Ader-Fahr gibt jährlich 1 Mlt. Gerste

2. Förgen Jöster Bödlinghaus zu Bödlinghaus 31/2 Mlt. Gerste

3. Johann Friedr. Böcklinghaus zu Böcklinghaus 31/2 Mit. Gerste

4. Die Proeven aus dem Badhaus:

a) 3 Malter Roggen oder das Brod dafür,

b) Um grünen Donnerstag 6 Waizen-Brod und 1 groß Rocen-Brod

5. Aus dem Schlachthaus:

a) von jebem Schaaf ein Stud,

b) auf Martini 1 Stud vom Beer-Fleisch,

6. Auch was aus dem Brauhause gehörig. Bie auch Heringe.

Auf Lichtmeß 7 Wachsterzen.

Das Overbecks Gut bei Stecle mit seinen Zubehörungen brachte auf 252 Athlr. 18 Stb.

#### 1785, den 5. April.

Freiherr Gosmin Carl von Düngelen ist gestorben. Es wird sein Sohn Carl von Düngelen behufs Belehnung vorgeladen.

Essen, 5. April 1785.

(gez.) von Coci. (gez.) H. J. Schorn.

Begen dieser neuen Belehnung macht Freiherr Car 1 von Dungelen viele Schwierigkeiten; daraus entstehen end. lose Schreibereien. Die Einfünfte werden deshalb gesperrt usw. Endlich

1786, 24. April entrichtet von Düngelen das Beergeweid und die Kangleigebühren für erhaltene Belehnung, und die Sperre wird aufgehoben.

1788, den 9. Octob.

Erbschenkamt des Stiftes Effen. Jährliche Einkunfte daraus.

- 1. Bon Jörgen Jöster zu Bödlinghausen 3 Malter 2 Scheffel Gerfte,
- 2. Von Böcklinghaus zu Böcklinghaufen 3 Malter 2 Scheffel Gerste.
- 3. Bon Gerts zu Lowinfelbeim Acher Fehr 1 Malter Gerfte,
- 4. An Brodproewen 3 Malter Spider-Roggen aus dem Backhause,
- 5. Das Fleisch aus dem Schlachthause, 6. Das Bier aus dem Brauhause,
- 7. Gier,
- 8. Baringe,
- 9. 7 Lichtmissen-Rerzen,
- 10. Auf Ostern 1 großen und 6 stleine Beizen-Pläte.

Freiherr Carl von Düngelen bevollmächtigt den Leutnant Combart zu Effen, diese Ginfünfte fur ibn in Empfang zu nehmen und darüber zu quittieren.

# C. Stadt Essen.

1515 op Fridach neft dem Sundaghe Judica.

Johann Alschebroick ther Malenborg und Anna, seine Hausfrau, vertaufen für 200 Goldgld. eine jährliche Rente von 10 Goldgld., aus ihrem in der Stadt Effen gelegenen Saufe zu liefern, dem Sinrit van Quili, Burger in Essen, und seiner Frau Maria. Das Haus liegt in Essen "an dem Rade".

Siegel: des Johan Aschebroick und auf Wunsch das der Stadt Effen.

Berg.-Urt. mit 2 Giegeln.

#### 1598, Montag, ben 20. Juli.

Bor Bürgermeister und Rat der Stadt Ejjen bekunden Arnold Scholl, Johann Borbed (Rathsvermandter), Beinr. Belthauß, Burgermeister zu Bochum, und Catharina von Ballingen, als Vormünder und Mutter der nachgelassenen unmündigen Kinder des verstorbenen Arnolds von Bolichwingh, Rentmeisters zu Bochum, und der Catarina von Wall ingen, daß der verstorbene Rentmeister von Bolschwingh und seine Eltern auf ihren vorm Rettwiger Thor gelegenen 6 Morgen großen Ramp Gelb aufgenommen und zwar von den "Süstern im Kettwig" und von Seinrich Bugmann. Die Zinsen muffen jährlich teils in Geld, teils in Korn bezahlt werden. Namentlich letzteres wird ihnen bei diesen Zeiten sehr beschwerlich; deshalb beschließen sie, den Cheleuten Georg Rumpsthoff, d. R. Dottor, und Mechteld Ploennies zu Eisen den Kamp zu übertragen. Dieselben sollen dann die Gläubiger sowohl mit Kapital wie Zinsen befriedigen. — Biederlöse gegen Zahlung von 600 Athlr. vorbehalten.

Auf Wunsch beider Parteien siegelt die Stadt

Essen.

Berg.-Ilrf. mit auh. großem Siegel ber Stabt Effen.

## 1620, den 18. Junij.

Vor dem versammelten Rat der Stadt Essen verkaufen Henrich Lothman und Castarina, Cheleute, eine jährliche Rente von 6 Rthlr. aus ihrem Haus und Wort, auf der Kettwiger Straße bei Kord Dieckmans Erbe gelegen, an Mechstild Plönies, weil. des Georg Kumpsthoff, d. R. Doct., hinterlassene Wittwe, und deren Erben.

Ratmänner ber Stadt Essen: Jonas von Basseradt, d. R. Licentiat, Dietherich Boß, d. R. Dr., Gerhard Roldman, Jacob Lambert, Gerhard von Tevener, Johan Büssenschmidt, Arnold Krupp, Henrich in den Hoven, Johan von Hontler, Henrich Mittwegh, Arnot Rottberg und Christoff Luifes.

Auf Bunsch beider Parteien siegelt der Rat mit dem Stadtsiegel.

Berg.-Urt. mit ziemlich gut erhaltenem großem Siegel ber Stabt Effen.

## - 1621, den 19. August.

dem Rat der Stadt Essen, Jonas von Basserade, d. R. Licentiat, Dietherich Bog, d. R. Dottor, Eberhard Roldman, Jacob Lambert, Gerhardt von Tevenar, Johan Büssenschmiedt, Arnold Krupp, Henrich in der Houwen, Johan von Hont= zeler, Henrich Mittwegh, Arnoldt Rot= bergh, Christoph Luten, verkaufen die Cheleute Henrich .... und Margareta ihre Behausung auf der Rettwiger Straße, zwischen Johan Rrant und Gerhardt Lösen Haus .... an Johan Bachtendond und Elsten, Cheleute.

Siegel der Stadt Effen abgefallen.

Unterschrift: Auf Befehl des Ersamen Raths Betrus Castrop, Secret.

Berg.-Urf., fdmugig, 1 Siegel abgefallen, an ber rechten Seite von Maufen angefreffen.

#### 1631, ben 17. October.

Notariats - Fnstrument.

Bor dem Notar Petrus Castrop zu Essen errichtet Frau Mechelt Rumpsthoff, Wittib von Linging, Tochter des verstorbenen Dr. Rumpsthoff, ihr Testament. (Die Einzelheiten scheinen sehr interessant zu sein, die

Schrift aber sehr schwer zu lesen.)

Beugen: Johan . . . . zu Bochum, Rotger De = vens der Junge von Effen, Bendrich Bobbe, Bendrich Barnholt der Alte, Bans Berman Bankuchen, Johann von Mengede aus Bochum und Wilhelm Man aus bem Stift . . . .

Siegel des Notars (Schwarzdruck).

Berg.-Urt., ichlecht erhalten, jehr schmutig, ber obere Rand teilweise von Mäujejraß zerftört.

## 1650, den 12. Juli.

Doctor=Diplom für Georgius Wille= brandt Rumpsthoff, Marco - Westfalus zum Doctor juris utriusque, ausgestellt von der Unis versität Groningen unter dem Rector Fran= ciscus Osius.

Broge Bergam .- Ilrtunde, von Mäufen ftart gerfreifen. Siegel abgefallen-

# D. Pia corpora der Stadt Essen.

Nachrichten wegen der an die Essen= bische Pia corpora, als

Der Grotischen Memorie 1769. Der Großen Spenbe Der armen Mägde Kleibung

schuldigen, nunmehro aber abgemachten Renten, wie die miteingehefteten 4 Original=Dokumente, welche fämtlich den 18. Martii 1769 quittirt extradirt worden, mit Mehrem eraeben.

Bon den Quittungen führe ich einige wörtlich an, von den andern nur die Namen der Empfänger, (Bürger

der Stadt Essen).

1675, b. 4. Juli. Dag der B: von Düngeln zu Dahlhausen die Zinsen, so an die zeitl. Provisores hierselbst zahlen muß und von dem Sause Dahlhausen verschrieben sein, bei gehaltener Liquidation wie von vielen Jahren bezahlet . . . . solches wird hiemit . . . bescheiniget.

Ex Commissione G. R. A. (?) Arupp, m. pp.

1678, b. 10. Aug. Dag . . . . Maurit Goswin von Düngelen . . . die denen Officiis ad pios usus und zware wegen Albert Meinrichs, und Juffer Overhenden Testament, dan auch dem Officio der Armen Mägden Kleibung, ber Grotischen Memorien und Grotischen Spenden, die bis auf das Jahr 1676 incl. verfallene Renten, nebst den alten Restanten abgeführt . . . . Solches bekennen unter dieser Quitant Schein, so ertheilet d. 10. Aug. Jahr 1678.

Ex Commissione Rrupp m. pp.

1709—1719. Wenemar Beerhorst, p. t. provisor der Armen Mägde Kleidung.

1720—1724. C. A. Krupp, provisor. — 1725. A. Ru= land, Provisor ber Großen Spenbe.

1725-1726. C. A. Arupp, Provisor der Großen Spende. Arn. Ruland, J. Kopstadt.

1727. A. Rodtberg. 1728. Arn. Ruland. Krupp. 1732. Christof Bastian.

1735. Joh. Henr. Gerlich, Provisor, M. Befterdorf, bto.

1736. Gerhard von der Bourg, nom. Dr. Westerdorf.

1737. Bilh. Benr. Barnhorft, auf'm Brand.

1742. H. Hunfsen, p. temp. provisor. 1743. J. B. Barnhorst, provisor der Großen Spende.

1747. Aleg. Henr. Hunssen, p. t. Provisor der Großen Spende.

D. A. Hunfsen, provisor der Grotischen De-

norie.

Friedr. Krupp, provisor Officii ad pios Usus. 1748. Christof Bastian, provisor der Armen Mägde Kleidung.

1749. C. Fischer, provisor Officii ad pios Usus.

1753. Joh. Benr. Bunffen.

1754. G. Hrüning, p. t. Provisor der Großen Spende.

1756. W. A. Florent Janssen, p. t. provisor der Großen Spende.

1759. B. G. Raufmann, provisor ad pios Usus.

1768, d. 9. März. Es hatten sich Differenzen seit längerer Zeit eingestellt über von den Essendischen Provisoren behauptete Rücktände, über welche von Düngelen auch keine Quittungen vorzeigen konnte, es waren dies im Ganzen 333 Kthlr. 54 Stbr. Dieserhalb fand an obigem Tage eine Konferenz auf dem Hause Dahlhausen statt, man verglich sich auf 300 Kthlr., welche von Düngelen zahlen soll. Damit soll dies dahin alles ausgeglichen sein.

So geschehen Dahlhausen.

(gez.) G. C. von Düngelen.

3. B. Barnhorft, Prov. der Grotischen Spende und Städt. Deputatus.

- G. Hrüning, p. t. Prov. Off. ad pios Usus, als Städtischer Deputierter der übrigen Officiorum.
- 1768, b. 8. März. Wir Bürgermeister und Rath der Stadt Essen zeugen . . . . daß nachdem der Freiherr von Düngelen zu Dahlhausen unterm 5. ds. schriftlich Ansuchung tun lassen, und da hiesige von uns bestellte Officianten des Officii ad pios usus, der Grotischen Memorie, der Großen Spende und des Officii der Armen Mägde Kleidung zu sich anverlangt und invitiret, . . . .

Vollmacht für die Senatoren G. W. Brüning und T. W. Barnhorst für die obige Konferenz in Dahlshausen (am 9. März desselben Jahres).

1768, den 8. August. Anweisung und Quittung wegen der 300 Athlr. Die ganze Angelegenheit ist damit erledigt, und die bezüglichen Urkunden — 4 Stück auf Pergament, werden zurückgegeben. Sie sind angeheftet.

1489, des gudenstags na dem sundage quasi modo geniti.

Vor dem Richter Johan van Sevendair zu Essen verkaufen herr hermann von Düngesten, Bernds Sohn, Domherr zu Münster, und seine Mutter Elsebe von Düngelen, Witwe, für 100 Goldgulden dem Johan Barnhorst, Canosnikuszu Essen, eine Erbrente von jährlich 6 Goldgulden, zu erheben aus ihren Gütern "dat Rot", Modershofs Gut, usw.

Zeugen: Zohan von Dingeben.... Bronc, Joh. van Lübeke, Zoh. van Holte, Gerd Swane, und Lambert Schroeder, Umstände

des Gerichts.

Siegel: des Richters, der Hermann und Elzebevon Düngelen, für sich, ihre Brüder und Schwestern, Heinr. von Düngelen, Herm. von Düngeslen, Hen, Heinrichs Sohn, und die Bormünder ber Kinder Bernds von Düngelen.

Berg.-Urt. 5 Siegel. .

1539. Auf der Rückseite der Urtunde

dic Bemertung:

Anno Domini 1539, op Dingdach nae octavas pentecostes ps Hinderick van Düngelen vergünt den Rente inhalt düsses Brives Jairling to betalen myt viff. goltgld. Düsse vergünninge ps gescheit vom Rade van Essen myt consent deß Rectoris Altaris Unser siver frawen pn den Mönster.

## 1516, op octava assumptionis Mariae.

Bor dem Richter Adolf van Lymborch zu Essen vertaufen Johan van Düngelen und Hinrike, seine Frau, für 63 Goldgulden à 26 Rader-Wyttpenninge eine Rente von 3 oberländ. gewichtigen Gulden, ebenfalls 26 Raderpenninge für jedes Stück gerechnet, aus dem Roeken mit der Mühle, bei Steele im Stift Essen gelegen, aus dem Gute Möckershof und anderen Erbländern; diese Rente soll jährlich gezahlt werden auf St. Johann im Mitsommer und zwar an Johann Lyndes mann, Ratmannzu Essen, Anna, seine Frau, und seine Erben.

Zeugen: Peter van Revis und Matheus Gulp, 2 Fronen, Wilhelm van Lymborch, Johan Blanckstein, Hinrik Kemmerlinck.

Siegel: Abolfsvan Lymborch, des Richters, und Johans von Düngelen und seiner Chefrau Hynrich.

Berg.-Urt. Drigin. Siegel abgefallen.

#### 1545, den 13. Februar.

Vor Dyrit Delscher, Richter zu Bochum, vertaufen Hynrick von Düngelen und Anna, seine Frau, zu Dahlhausen für 450 Goldgulden eine jährliche Erbrente von 22½ Goldgulden, stammend aus ihren Gütern Möckershof, Ruhrbruch, Vitingssut zu Hamme im Gericht Bochum und aus dem Röcken, bei Steele im Stift und Gericht Essen gelegen, dem Heinrich Schmelinck und Johan Schreven, Katleuten zu Essen, Erekutoren des Teskamentssselg. Albert Mehnricks.

Zeugen: Nevelinck Pape und Hinrik Keilmann, zwei Gerichts-Fronen, Rutger Ernst, Christoffer Ovelgunne, Standgenossen des Gerichts zu

Bochum.

Siegel des Richters. -

Johan Bege, Richter zu Essen, betennt, daß Huntid van Düngelen und Anna, seine Frau, vor ihm die vorgenannten Puntte bestätigt haben und alles getreulich halten wollen.

Er hängt auch sein Gerichts siegel an.

Huna, seine Frau, gesloben an Eidesstatt alles Borstehende fest zu halten und hängen ebenfalls ihr Siegel an.

Drig. Berg.-Urt. Die 3 Siegel abgefallen.

## 1547, op mandag na Catarinae virginis et martyris.

Bor Dyrif Delscher, Richter zu Bochum, verfausen Hynrik von Düngelen zu Dahlshausen und Anna, seine Frau, dem Bernd Plyr, Ratmann der Stadt Essen, Administrator und Berweser weil. Alheit Groten, Bürgerin zu Essen, eine jährsliche Erbrente von 10 Goldgulden aus ihren Gütern Ruhrsbruch bei Steele, Möckershof, sodann Listings und Holtsußs Gütern zu Goldhamme, und aus Borsmannsgut zu Rymbeck im Ger. Bochum und aus ihren Ländern bei Steele, für die Summe von 200 Goldgulden.

(Im Nichtzahlungsfalle follen fie fich wieder an Pferden erholen, die fie überall und zu jeder Zeit den von Dün-

gelen abpfänden fönnen.)

Zeugen: Nevelind Bape und henrik Keilmann, Gerichts-Fronen, dann Johann Brenken, Johan Bitter und Hnrik Sener, Standgenossen des Gerichts. Richter Johan Bege von Essen bestätigt den Kauf. Zeuge: Bincentius Stoit und Johan Asbeck. Origin. Berg.-Urk. 3 Siegel abgefallen.

#### 1768.

#### Umrechnung

der Geldsorten der Rentverschreibungen von 1545, 1547, 1489, 1516, von Johann Joseph Langenberg, der Stadt Köln ges schworenem Baradein.

. Der genannte kölnische Beamte war aufgefordert worsden, ein Gutachten abzugeben über den damaligen Wert der in den Urkunden vorkommenden Gelbsorten. Dies mit aussführlichen Tabellen versehene Schriftskuck überreicht er der Stadt Essen unterm 5. April 1768.

#### 1768.

#### Acta

betreffend den Verkauf bes zu Steele gelegenen Over be cks = Guts (Scheidtmanns Mühle) und deshalb erlassene Edictal-Citation de 1768.

(Dunnes Attenheft in grauem Umichl. 34 fol.)

Der Kaufpreis beträgt 8625 Rthlr.

Es gehören dazu noch verschiedene Besitzungen am Steelerberge, d. h. im Amt und Gericht Bochum gelegen, welche aufgeführt sind.

1768, 5. August. Kaufvertrag zwischen Goswin Carl Freiherr von Düngelen und Sophia Jeanetta Freifrau von Düngelen, geb. von der Marck, Chesleuten, und der Fürstin Franziska Christina.

Von der Kaufsumme werden von der Fürstin 1661 Athlr. 183/4 Stb. zurückehalten für die an die Stadt Effen zu zahlenden Beträge aus den 4 Renten-Briefen pro piis

corporibus.

So geschehen Dahlhausen, 5. August 1768.

1769, 18. März findet nach langem Streite die Auseinsandersetzung zwischen von Düngelen und der Stadt Essen statt; ersterer schickt hierzu als Bevollmächtigten den Reserendarius Grolman nach Essen, welcher die Gelder auszahlt und dagegen den Kentenverschreibungs-Brief wieder zurückerhält.

1769.

#### Acta

in Sachen des Freiherrn von Düngelen zu Dahlhausen wider die Provisores des Officii ad pios usus.

G. C. von Düngelen an die Hochfürstliche Kanzlei

in Effen, refp. an die Fürst-Abtiffin.

Es handelt sich um die Ablösung der der Stadt Essen schuldig gewesenen Rente an den 3 Berschreibungen von 1516, 1545 und 1547, welche die fürstliche Regierung scheinbar nicht anerkennen will, da die betreffenden Güter Stift-Essen dische Lehngüter sind.

Information für den Notarius Bolting in Effen.

Die bei hiesiger unserer Kanzlei seitens des Freiherrn von Düngelen zu Dahlhausen contra die vier in actis benennte Stadt Essendische pia corpora übergebene Erflärung wird dem Anwalt dieser piorum corporum des Ends communicitt, daß er dagegen binnen 14 Tagen ab intimat. mit seiner replic sub poenis Juris einkehren soll.

Essen, 13. January 1769.

(gez.) von Coch. (gez.) A. G. Schorn.

Es betrifft das Overbecks Gut bei Steele, in der erstern Urkunde von 1516 das "Roeken mit der Mühle bei Stele" genannt.

Beiliegend: Abschriften ber Urfunden von 1516, 1545 und 1547.

Mtenheft von 57 Bl., grauer Umichl.

## 1769. Status der Essen dischen Capitalien und Interessen.

1. Dem Officio ad pios usus, welchem ausweis Rente-Briefs de circa 1481 für 450 Gg. 6 p.Cto. stipusliret, solche aber im 16. Jahrhundert gegen 5 p.Cto. also gegen 22½ Ggl. belassen sind. — Diese 22½ Ggl., von ihm selbst angeschlagen p. Ggl. zu 1½ Thaler Essendich oder 45 Stb. Elevisch gerechnet, zahlet worden und werden bis diese Stunde noch bezahlet mit

 3. Die Große Spende empfängt von 63 Ggl. jährlich 3 Ggl., jeder zu 1½ Thir. Essendisch oder 45 Stbr. Clanisch

29 - 45

# E. Stift Stoppenberg.

1464, op finte Gerde, der hilligen Jufferen.

Vor dem Richter Anthon van der Hemmete zu Bochum verkaufen Johan oppe dem Berghe und Aleke, seine Frau, "dat gub to Düngelen", gelegen in dem Kirchspiel Herne, an Johan van Holte.

Mbicht. (2 Siegel.)

1476, op den Saterdag na aller Godes hilligen Daghe.

Bor Mathaeus van Hembecke, Richter zu Bochum, verkaufen Bernt van Düngelen und Elsken, seine Frau, eine jährliche erbliche Kente von 9 Gulden — à 24 Köln. Wyttpenninge — aus ihrem Kötger Kopes gud, gelegen zu Hunthamme, an Johan van Holte für eine Summe Geldes. Die Kente ist zahlbar auf Ostern in Essen.

Abichr. (2 Siegel.)

Rachrichten u. Abschriften von Lohn= briefen, Rentverschreibungen u. dergl. (Dides Attenhest von 261 Blättern.)

1492, des nechsten Donnerstag nach Peter u. Paul.

Bor dem Richter Henrich Peghe zu Essen verkausen Elsten von Düngelen, Wittwe selg. Bernds von Düngelen, Hermann von Düngelen, Domherr zu Münster, und Johan und Berndt von Düngelen, der Elsten Söhne, für 100 enkede Kurförsten Gulden dem Joshann von Holte eine jährliche Erbrente von 8½ Wlt. Korn, halb Roggen, halb Gerste, zu erheben aus ihrem Erdsland vor Steele, genannt die Mühle vor dem Pensuekampe (Scheidtmanns Mühle) und abzuliesern in Joh. von Holtes Haus in Essen.

Zeugen: van Dingden, Frone, Joh. Potgeiter der Junge und Albert van Sevener.

4 Siegel.

Auf der Rudseite der Urfunde die Bemerkung:

1531, op Dienstag erst na dem Sundag Invocavit tho Stopenberg.

Dat is to weten, dat die . . . . Chrenveste und frome Ursula Frydach, Decheninne, Jaspara von Dellwig, Anna von Darle, Barbara Torcks, u. semptlike Jufferen des Kapitels tho Stopenberg sodane 8½ Malder hardes Korns — heben laten vallen jarling to betalen. —

1493, op den nensten Saterdag na St. Johannis Dach to Witsommer.

Bor Henrich Bege, Richter zu Essen, bekunden Herr Hermann von Düngelen, Domsherr zu Münster, Johan und Bernd von Düngelen, Brüder, daß sie mit Willen Elsten von Düngelen, Wittwe und Mutter, verstauft haben 4 Goldgulden jährliche Erbrente aus ihren Gütern, gen. das Rait (Rott) bei Steele, dann aus Möckersshof und aus ihrem Schenkamt zu Essen dem Alardt Albenberge und Druden, seiner Ehesfrau, in Essen, auf Martini im Winter zu zahlen.

Zeugen: Johan von Dingeden, Frone, Dirich Kroßen, Albert Sabeler, und Johannes Kapell.

4 Giegel.

1493, op ben nehsten Saterbag na Sant Johans dach to Mitsommer.

Vor dem Richter Hinrich Beghe zu Essen verkaufen Hermann von Düngelen, Domherr zu Münster, und Joh. Bernt von Düngelen, Gebrüder, mit Zustimmung ihrer Mutter Elsten, für 66 Goldgld. eine jährliche Rente von  $3\frac{1}{2}$  Goldgld. dem Alhardt Albenberg und Drude, Cheleuten.

Abscht.

## Transfig.

1539, am Saterbage na bem Sundage Laetare.

Bor Johan Bege, Richter zu Essen, bekennt Johan Schröder, Bürger zu Essen, daß er in Kraft dieses Transfizes aufgelassen an Markus

Schröber, seinen Sohn, und Styne, seine Hausfrau, in Abschlag seines Kindsteils einen Rentbrief über 3½ Goldgld. jährlicher Rente, verschrieben von v. Düngelen dem Alhard Aldenberg, aus dem Möckershof, gelegen im Lande von der Mark im Kirchspiel Steele.

1525, op Sint Catherinen avent, der hill. Juffer.

Bor dem Richter Johan Boigh zu Bochum erscheinen die "Joh. Hendr., Bryvrone to Watstenscheide, ind Tabe Blankenstein, vrysvrone"; sie sollen auf Ersuchen der Ursula Brydag, Dechantin zu Stoppenberg, Zeugnis darüber ablegen, ob das "Gud to Düngelen, im Kerspel van Herne gelegen", früher zum Stift Stoppenberg gehört habe.

Siegel bes Richters.

1541, op bes beiligen Sacraments Avent.

Der Richter Johan Bege zu Essen befundet, daß Henrich von Düngelen zu Dahlhausen und Anna, seine Frau, verkauft haben eine jährliche Erbrente von 5 Goldgld. und 7 Malter Gerste, gehörend zu ihrem Erbsich en kamt des Stiftes Essen, herrührend aus Brandess Gut in Böckinghausen und ihrem Erblande zu Steele im Rode, sowie aus Möckershof und Ruhrbruchs-Gut usw., an Ursula Fridag, Dechantin, und sämtl. Juffern des Kapitels zu Stoppenberg.

Beugen: Benrich Roft, Berman Bochhuß und

Johan uf der Borg, 3 gehulde Fronen ....

Da ein Teil der Güter im Gericht Bochum liegt, so besurkundet Borstehendes auch Dieberich Delscher, Richter zu Bochum

Siegel: von Düngelen und die beiden Richter.

1564, den 3. Febr.

Jutta von Brabeck, Witwe von Hafstensche, ist den Stift Stoppenberg von wegen des Johan von Albenbochum zur Wiesche 1000 Goldgld. Hauptsumme und 104½ Goldgld. aufgelausene Zinsen schuldig. Nach Verhandlung mit Johan von Gelleren und Rotger Dücker, Verwarer des Stifts, ist man nun übereingekommen, daß Jutta diese Schuld durch eine jährliche Zahlung, auf Martini, von 50 Goldgld. abetragen soll.

1565, am Dienstag nechst nach Purificationis Mariae Virg.

Jutta von Brabe dund Jürgen von Hafstenschebe, Witwe und Sohn des † Diederich von Haftenschebe, wetunden, daß sie der Dechantin Hilgart Wolffsund dem Stift Stoppenberg von wegen des Johan von Grimberg, gen. von Alben bochum, 100 Goldgld. an aufgelaufenen Zinsen und Restanten schuldig seien, solche aber z. Z. nicht bezahlen könnten. Deshalb verkaufen sie dem genannten Stift Stoppenberg 5 Goldgld. jährliche Rente, auf Martini zu zahlen aus ihrem Wyman ansgut zu Haftensche im Kirchspiel und Gericht Bochum.

Zeugen: Melchior von Delwig, Droft zu Bochum, und Georg Schele zu Rechen, ihre Berwandten (Schwager und Better).

Siegel: Jürgen von Haftenschebe, Melchior von Delwig und Schele zu Rechen.

## 1565, am Dienstag nach Purificat. Mariae Virg.

Jutta von Brabe dund Jörgen von Haftensche, Mutter und Sohn (wie vorher), betennen, daß sie dem Stift Stoppenberg schuldig sind 1000
Goldgld., herkommend von Joh. von Grimberg, gen.
von Aldenboch um zur Wiesche, für den sie Bürgen
geworden. Da sie diese Summe jetzt nicht zahlen können,
haben sie der Dechantin und dem Stift verkauft eine jährliche Erbrente von 50 Goldgld., auf Martini zahlbar, aus ihrem
Wismanns-Gut, zu Haftensche de im Kirchspiel
und Gericht Bochum gelegen.

Zeugen: Melchior von Delwig, Richter zu Bochum, und Georg Schele zu Rechen, welche auch mit siegeln.

#### 1619, den 11. Aprilis.

Josina von Asbeck, Dechantin, Abrisane Bitter von Raesfeld, Cathar. Sibilla von Ascherg und sämtliche Kapitular-Jungfern des freiweltl. adligen Stifts Stoppenberg bekennen, daß sie ein Stück Landes im Bochumer Feld verkauft haben an Goswin von Düngelen und Elisabet von Hafet enscheid, "unsern resp. geliebten Kettern, Schwager und Schwägerin" für 100 Rthlr.

Reugen: Josina von Asbeck, Dechennnne, Goswin von Düngelen,

Christoffer Agbed, Rentmeister zu Stoppenberg, Abrian Bitter von Raesfeld, Margareta Hennerina Aschebroict, Anna von Asberch, Josina von Asbeck, Elisabet van Delwig, Gerdrud von Swansbell, Josina de Brempt, Bode de Billerbeck,

Manes von Bilderbed.

# $1631\frac{14-16}{7}$

Marsus Lamberti, Vicarius zu Stoppenberg (1633, 1637). Beter Balthafar, Rentmeister das. (Beter Balk).

#### 1665, den 8. Mai.

Anna Sibilla Drost zur Becke, Dechantin, Cordula von Billerbed, Anna Maria von Groll und sämtliche Kapitularen bes R. freiweltl. Stifts Stoppenberg befunden, dak sie Rapitels-Beschluß den Cheleuten Georg Billebrandt Kumpsthoff, d. R. Dottor und Churf. Branden-burg. Richter des Amts Bochum, und seiner Frau Anna Mechtild Wyseine auf den Hof zu Wiemelhausen lautende Rentenverschreibung von 100 Athlr. Kapital nebst allen barauf noch haftenben Zinsen und Rosten de Anno 1605 ausgestellt, nebst einem Ao 1612 30. 4. ertheilten Documento Immissionis, für eine vereinbarte bare in silbernen Thalern gezahlte Summe.

Siegel des Rapitels von Stoppenberg.

(gez.) (aez.) Anna Sibilla Droft Cordula von Billerbed. Anna Maria von Groll. Dechenin. Breite Berg.-Urfunbe, Siegel abgefallen.

## 1669, den 13. Februar.

Sophia Ursula von Tengnagel und Maria Dorothea von Dobbe, als Praesentiaria und Canoneß zu Stoppenberg, namens des Hochadl. Rapitels einigen sich mit Rotger von Düngelen wegen ber aus den Saftenicheidichen und Dahlhauser Gutern jährlich hinterbliebenen nichtbezahlten Binsen. Hiernach zahlt Rutger von Düngelen für ben ganzen Rückstand bis 1668 ausschließlich 170 Athlr. Von nun ab sollen die verfallenen Zinsen regelmäßig gezahlt werden.

Alle 3 unterichreiben.

#### 1674, den 24. Januar.

Dechantin und Kapitularinnen des Stifts Stoppenberg zeigen dem E. von Düngelen (Herr Better) an, daß sie bei Ordnung ihres Archives verschiedene Pergament-Urkunden aufgefunden, "Briefschaften und Obligationes", deren Absschrift sie beifügen, woraus zu ersehen, daß das Stift weit mehr Renten von ihm fordern kann, als es seit Jahren erhalten hat. Es wird deshalb nachdrücklichst gebeten, alle diese Rückstände nebst Zinsen baldigst zu berichtigen.

"Das Kapittel hat ohnedem bei diesem bewußten Kriegsverderb und üblen Zustand das seinige wohl von nöthen."

Der Brief wird mit den Anlagen durch einen Expressen nach Dahlhausen geschickt und einer "freundvetterlichen und wohlmeinenden Brüfung" empfohlen.

Geben auf Unserm Stift Stopenberg,

24. January Anno 1674.

Anna Sibilla Drost, Dechenin, Sophia Ursula von Tengenagel, Josina Elisabeta von Asbeck, Anna Sophia von Haseutampff, Anna Maria Sophia von Brede.

Originalbrief.

#### 1674, ben 13, Märg.

Zweites sehr dringlich mahnendes Schreiben über dens selben Gegenstand, da das erste ohne Antwort geblieben. Eure Lden. freundtwillige Basen (4 Unterschriften).

Antwort des von Düngelen in schlecht geschriebenem Konzept beiliegend. Er entschuldigt sich, da die Briefschaften wegen Kriegsgefahr fortgeschafft seien und er sich deshalb nicht informieren könne . . . .

## 1676, ben 17. Januar.

von Düngelen zahlt dem Stift Stoppenberg endlich 100 Athlr. auf die rücktändigen Zinsen und Abgaben, worüber ihm unterm 30. 3. Quittung erteilt wird.

#### 1679. 1680.

Anna Sophia Maria von Wrede, Dechantin, Anna Sophia von Hasenkamp — Sibilla von Rump,

Frau von Rump zum Krange, geborne von Tengenagel selg., gewesene Kapitularin allhiesigen hoch-

adl. Stiffts Stopenberg, Fräulein Sibilla von Rump, Kapitularin und Praesenz-Fräulein des hiesigen Stifts, ihre Schwester.

#### 1681, den 29. Mai.

Schreiben bes Joannes Brecht, Pastor Stoppenbergensis, an Freiherrn von Düngelen, Dietherich Grothhan, Vicarius Sancti Andreae zu Stoppenberg, Franz Carl Boepel, Rentmeister das.

#### **[68]**, den 29. Mai.

Dechantin und sämtliche Kapitularinnen namens des Stifts Stoppenberg, cediren von ihrer Forderung an Freiherrn Goswin von Düngelen, herrührend aus von den Bäufern Dahlhausen und Baftenscheid zu gahlenben und noch rudständigen Jahrrenten und Zinsen, 300 Rthlr. an die Erben Beter Balt felg, zu Effen. Diefe follen darüber gültig guittieren fönnen.

Sign. Stopenberg, 29. Mai 1681.

Anna Sophia von Wrede, Dechantin, (L. S.) Unna Sophia von Safentamp, Sibilla von Rump.

#### 1683, den 27. 9bris.

Daß . . . Hr. von Düngelen . . . diese . . . 300 Rthlr. an die Erben Balt . . . bezahlt habe, solches wird mit unterichriebenen Sänden befannt.

Sign. 27. 9bris 1683.

Bet. Balt. Wilh. Mitweg bescheinige dieses wahr zu sein.

1684, 1. Dezember. Joes. Theod. Hiltropff, p. t. Rector S. Andreae zu Stoppenberg, ebenso 1690, 1692.

1686, 25. Ranuar. Benricus Bieffhauf, Baftor zu Stoppenberg. B. J. Bighelden, Rentmeifter daselbft. 1689, den 27. Februar.

Daß der Hr. von Düngelen die vom . . . Kapittel zu Stoppenberg an die Erbgenahmen Balt in ad 1687 laut ertheilter Assignation überwiesenen 85 Athlr. 271/2 Stb. richtig gezahlt habe . . . . bescheinigt

Sign. 27. Februar 1689.

Namens der sämmtlichen Erbgenahmen (ges.) Balt, Wilh. Mittweg Scripsit et subscripsit.

1690, den 17. Septbr.

Quittung von Catharina Betters, Bitwe Afbect zu Effen.

1692, 11. Marty. Worringen, Rezeptor des Umts Bochum.

1693. 3. 2. Temmindhoff, Pastor Stopenbergensis.

\[
 \infty: \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tilit{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi{\texi}\text{\texi{\text{\text{\texi}\text{\texi}\text{\text{\text{\texi{\texi{\text{\texi{\texit

#### 1694 ben 17. Ceptber.

Kund sei, daß sich in den Münts-Observationibus befinde, daß der Oberlendische rheinische vollwichtige Goldgulden, ex Ao. 1534 verschrieben, heut untergesetten dato in der Zahlung wert ist 5 Gulden 6 Albus Kölnisch.

Urfunde dieses Sign. 17. Februar 1694.

(gez.) Johan Post

General und der Stadt Cölln special Bardein Meister.

1699, 1700. Godfried Hollender (der Hollender) zu Steel, zahlt für den von Düngelen an Stoppenberg Zinsen. 1706: Gord Hollender. 1708: derselbe.

1701. Johan Michael Radthoff, Rentmeister, quittirt namens des Kapittels.

1703. J. Lemmin thoff, p. t. Administr. Vicariae St. Andreae.

1705. Joh. Chriftof Marll, Rentmeister zu Stop= penberg.

1706. Jacob Godthardt Tendam in Essen, Vicar. St. Andreae in Stoppenberg.

1707, 7. Robember. Gerhardt Hunffen, Kaufhändler binnen Effen, zahlt für den Freiherrn von Düngelen Zinsen an das Stift Stoppenberg. 1708, 3. Dezember ebenso.

1709. 3. B. Ermite, Rentmeister zu Stoppenberg.

Daß Ihre Gnaben ber Freiherr von Düngelen zu Dahlhausen durch die Juffer Catharina Elisabeth von Devens den 7. 8ber 1709 dreißig Athlr., sage 30 Athlr. bezahlen lassen, thue hiermit bescheinigen.

3. A. Erwite, Rentmeister.

1712. Jacob Tendam, Vicarius Sti. Andreae zu Stoppenberg, sein Schwager G. B. H. Croesen in Essen, sein Bruder Alohsius (?) Tendam in Essen.

1713, 12. April. Quittung, ausgestellt von Maria Ersnestina von Westrem, Dechantin, und Anna Leopoldine von Dobbe, Cüsterin.

1720. 3. A. Krabbe, Vicarius Sti. Andreae in Stoppenberg.

#### 1713, den 16. Februar.

Vergleich zwischen dem Freiherrn von Düngelen und dem Kapitel von Stoppenberg wegen der de anno 1669 bis 1712 Martini incl. restierenden und zur Kirche St. Nicolaus schuldigen Zinsen, dahin, daß von Düngelen gegen GeneralQuittung innerhalb 14 tägiger Frist 100 und bis nächsten Martini 400, also zusammen 500 Kthlr. à 60 Stüber Clevisch, zahlen soll. — Im übrigen verspricht er in Zukunft die Pensionen regelmäßig zu zahlen.

Sigill. Ex speciali Mdto.
vener. Capituli Johannes Georgius Erwite, Secr.

de Stopenberghe.

Orig. mit bem Rapitele Siegel.

#### 1713, den 28. Martii.

Jobst Bincenz von Usbeck an seinen Schwiesgervater Morits Goswin von Düngelen d. d. auf dem Berge, 28. Martii 1713. — Er war auf Befehl seines Schwiegervaters nach Stoppenberg geritten, um mit dem Kapitel zu verhandeln, wegen "Rücktellung" der 400 Athlr., was ihm bewilligt wurde.

## 1722, den 21. Novbr.

Morit Goswin von Düngelen schreibt an den Notar Bilhelm Brunstein in Essen, daß er die verschiedenen Kapitalien, imit welchen er dem Stift Stoppenberg ver-

haftet sei, 1723 auf Petri ad Cathedram (22. 2.) ablösen wolle. Er möge solches dem Stift formell bekannt machen. Dies geschieht laut Protokoll vom 21. November 1722 in Gegenwart von Zeugen zu Stoppen berg. Fräulein von Hasenkamp nimmt die Eröffnung anstelle der abswesenden Dechantin Fräulein von Westrem entgegen.

1723 sind zufolge einer Schlußbemerkung auf bem letten Bogen (fol. 261) die Berschreibungen wirklich eingelöst.

1723, 18. Januar. Bei dieser Ablösung der Rentversichreibungen des Stifts Stoppenberg durch den Freiherrn von Düngelen ließ das erstere seststellen, welche Werte die darin angegebenen Summen nach jetzigem Gelde ausmachten, und zwar durch den kölnischen verordneten Waradein J. Jacob Hüls.

4 Tabelle

# F. Werdensche Lehngüter.

1520, up satersdach nest na der hill. dren koninge Dage.

Mechsel eigenhöriger Bersonen.

Zwischen dem Abt Johannes von Werden und Johan von Düngelen. Erbschensen des

Stifts Effen, findet ein Wechsel statt.

Lute vom Ruhrbroick im Kirchspiel Steele, dem Erbschenken Joh. von Düngelen eigenhörig, wird gewechselt gegen Griete tom Belde, ebenfalls im Kirchspiel Steele wohnhaft und dem Abt Johannes hörig. Beide Personen sind damit ein-verstanden.

Siegel bes Abtes Johannes.

Rleine Berg. Urt. Siegel abgefallen.

#### 1562, den 19. Novbr.

Abt Hermann von Berden belehnt Rutsgerus van Düngelen, Sohn des verstorbenen Henrich von Düngelen, mit dem Gute Breckinckshusen..., mit der Wohnung zu Dahlhausen, usw.

Zeugen: Hinrich Knippinck zum Grimbergh, Abrian Berschwordt, Conrad Hettermann, Richter zu Mülheim, Caspar Holft, Scheffe zu Werben, Dienstmann St. Ludgers.

Siegel des Abtes.

Berg. Urt. Siegel abgefallen. Die redite Seite von Mäufen angefreffen.

#### 1707, den 20. Oftober.

Der Abt Coelestinus von Werden belehnt nach Absterben bes Abtes Ferdinand den Morit Goswin von Düngelen renovando mit dem Hause und Wohnung Dahlhausen, Rindersbroid genannt, mit dem Gute Brechtinghausen, das Herstrick genannt, mit dem Gute Brechtinghausen, das Herstrick gelegen, mit Vittingsgut zu Golthamme, mit dem Gut over der Bed, Bedmans Gut genannt, mit einer Whsche bei Krawintel, aus dem Gut Krawindel gesplissen, alle im Kirchspiel Bochum, wie auch mit dem Rensingshoff, nunmehr Vitinghof genannt, in der Bauerschaft Eidel....

Bevollmächtigter des von Düngelen:

Chriftof Dieberich Effellen.

Zeugen: Rat und Kanzlei-Direttor Joh. Wilh. Mähler, d. R. Dottor, und Secretarius Johan Franz Conten.

Unterschrift und Siegel des Abtes.

Berg. Urt., Siegel abgefallen.

## 1720, den 15. April.

B. G. G. Wir Theodorus, d. K. Stifter Werden und Helmstedt Abt, Urkunden... daß Wir auf Absterben... Abts Coelestini... nunmehro renovando belehnet haben... den Morits Goswin von Tüngelen zu Dahlhausen

an und mit dem Hause und Wohnung Dahle hausen, Rinderbroid genannt, mit dem Gute Brecklinghausen, das "Herzense

Gut" genannt, im Kirchspiel Battenscheib, mit Bitings-Gut zu Golthamme,

mit dem Gute Overbede oder Beckmans, mit einer Wieschen bei Cramwinkel, aus dem Gut Cramwinkel gesplissen, alle im Kirchspiel Bochum gelegen,

wie auch an und mit dem Rensing = Hof, nun= mehr Biting genannt, in der Bauerschaft Eidel ge=

legen, — Alles zu Dienstmannsrechten.

Worauf Uns berselbe durch den Woledelsest und Hochsgelehrten Christof Dieterich Essellen, dero Rechsten Doctoren und Comit. Palatin., in traft demselben erstheilten . . . . Spezial-Vollmacht Huld und Eid geshan . . .

Beugen: Joh. Franz Conten, d. R. Licentiatus, und Ernst Joseph Wasserfort, unser Cantlei-Registrator, als unsere und unseres Stifts Dienstmanns-Lehn-männer.

Bu Urfund . . . . haben Wir Theodorus Abt . . . .

So geschen . . . . auf unserer Abtei Werden, 15. Aprilis 1720.

Theodorus, zu Berden und helmftedt Abt.

#### 1752, den 9. Februar.

B. G. G. Bir Benedictus.... Abt....
Fügen hiermit zu wissen, daß Bir.... auf Anstehen Morik
Mödershoff gnädig lehnherrlich bewilligt haben .... daß
er von dem Goswin Carl von Düngelen zu Dahlshausen.... das von Uns und hiesiger Unserer Reichs-Abtei
zu Dienstmans-Lehnrechten dependirende und im Kirch spiel
Etehl belegene Möders-Gut mit allen bessen Eins und
Zubehörungen... fäuflich an sich bringen möge
.... mit der außtrücklichen Bedingung, daß wolgemelter Berstäufer besagtes Gut Unser Manns und Lehnkammer-Brauch
zusolge vor demselben nach getroffenen Kaufs und Berkauss
Kontrakt binnen acht Tagen auf ihn, Ankäuser, zu resutiren
und demnächst von Uns dieser in gratiose ad id praesigendo
termino dasselbe seiner Art und Natur nach hinwieder zu
Lehn zu empfangen schuldig sein soll.

Urfund . . . .

So geschehen und geben auf Unserer Abtei Werden, 9. Februar 1752.

(gez.) Benedictus, Abt zu Berden und helmstedt.

#### 1781, den 7. Juli.

Bernardus, Abt von Werden, belehnt nach Absterben des Abtes Johannes den Goswin Carl Freiherrn von Düngelen renovando an und mit dem Hausen was und Wohnung Dahlhausen und Hausen wertensgut in Brecklinghausen, item mit dem Vitingsgut zu Goldhamme, mit dem Gute over der Becke, Beckmansgut genannt, it. mit einer Wyschen bei Crawintel, alle im Kirchspiel Bochum, wie auch mit dem Rensingssut, nun Litingshof gesnannt, in der Bauerschaft Eickel.

Gegeben auf Unfer Abtei Berden . . . .

(gez.) Bernardus, Abt zu Werden und Helmstedt. Schön erhalt. Lera. Urt. 1785, ben 1. März.

Daß in dem heutigen Belehnungs-Termino wegen des Hauses Dahlhausen, gen. Rinderbroch, p.p. nicht allein das dießmahl, ohne Folge jedoch, zu 50 Kthlr. erlassene Her ward ium, sondern auch folgende Belehnungsgebühren, als für Muthung = 2 Kthlr., pro Jur. Investit. 14 Kthlr. 15 Stb., pro Paridus 1 Kthlr., nebst 1 Kthlr. 30 Stb. pro Reineschr. in Pergam. cum Capsula, in altem Gelde von dem Freiherrlich von Düngel'schen Mandatario, tit. H. Kals, richtig abgeführet worden, solches wird hierdurch quitirlich bescheiniget.

Sigr. Werden in Cancellaria, 1. Marty 1785.

(gez.) Lauten, Secrt.

# Acta, die Werdenschen Lehen betreffend.

Dunnes Attenheft in blauem Umichlage.

- I. Extratt aus dem Werdenschen Lehnpro = totoll und Lagerbuch. (Mbschriften.)
- 1586, 19. Juni, belehnt Rutger von Düngelen zu Dahlhausen im Namen, Rut und Behuf der Erben selg. Otten von Aschenbroich zu Osthusen mit Hukmans Gut zu Hundhamme.
- 1594, 4. Ottober. Ropert Stael ten Stenhus, d. Z. zu Hilbesheim, selg. Roperts Sohn, mit einem Ampart und Gerechtigkeit des Sadelhofs zu Dahlhausen samt Zubehör.
- 1608, 6. Juli. Hardenberg Stail tem Steinhus mit der Halbicheid bes Hofes und Guts Dahlhausen.
- 1620, 26. Rovember. Wilhelm Bruns zu Duffeldorf in Mitbehuf feiner Bruder und Schwester mit dem Gut Bulsbed oder Bonnenhaus.
- 1629, 2. Juni, auf Absterben des Georg von Syberg Gerhard von der Red zu Scheppen in Rut, Namen und Behuf der minderjährigen Kinder des ersteren mit Hulshofs Gut zu Marten.
- 1709, 22. Rovember. Constantin Erasmus von hugenpot (und seine Geschwister) mit dem hause und Gut "in dem hugenpoet".
- 1711, 22. April. Franz Jacob Marle, Richter zu Lembed, mit dem Holzrichter-Amt der Buscheder Gemark, jedoch in Rut und Behuf der verwittweten Chefrau Freiin von Balbed-Buschenheim und ihrer 5 Töchter.

- 1712, 30. April. Joh. Abolf Bruckman in Behuf der Maria Louisen, verwittweten Chefrau von Nesselrode zu Rhade von Lindgenhove, ältester Fräulein Tochter Charlotte Sebastiane und in Mitbehuf und pro quota des Joh. Herm. Franz von Nesselrode zum Grimberg, Kaiserlichen Obristen, an und mit Wintermanns und Bapen=Gut.
- 1716, 28. Mai, auf Absterben des Goswin Casper von Henderschin der Lic. Joh. Franz Conzen, jedoch in Nutzund Behuf der Fräulein Schwestern Agnes Flabella Franzalina und Bernhardina Margarethe von Rheede mit dem Gut "die Brahe" im Hochstift Münster.
- 1719, 28. September. Lic. Joh. Franz Conzen renovando mit bem "Brahe Gut" wie vorher.
- 1726, 8. Mai, auf Absterben bes Johan Dswald Arnold Coch, Richter zu Essen, mit den Gütern Scharrenshuls und Kaldensiepen dessen Bruder Friedrich Adolf Coch für sich und in Mitbehuf seiner beiden Brüder Johan Casper und Franz Gottsried Coci.
- 1727, 21. April belehnt auf Absterben bes Joh. Caesar von Dornick, welcher in Rut, Namen und Behuf der Frau Dechantin zu Rellinghausen, Sophia Gertrud von Dornick, Frau zu Deffte und Weschebeck, mit dem Schloß Deffte belehnt gewesen, dessen ältester Sohn Reinhard Johann Theodor von Dornick.
- 1746, 9. Mai. Franz Hugo Everhard von Dalswigt für sich und in Mitbehuf seiner vollbürtigen Brüder mit dem Schlosse Deffte.
- 1747, 4. Februar. Georg Herm. Henrich, Freiherr von Münster für sich und seine minderjährigen Gebrüder Friedrich und Diedr. Herbert von Münster mit den Lehngütern Geisbein und Rensinck.
- 1753, 7. August, auf Absterben des Giesbert Bilshelm von und zu Bodelschwing mit den Gütern Lohaus und Rampus belehnt A. F. tem Berge, Richter zu Bodelschwing, jedoch zu Nut und Behuf der Freifräulein Anna Louise Giesbertine von Bodelschwing, des Berstorbenen einziger Tochter.
- 1754, 4. Juli, auf Absterben des Bürgermeisters Joh. Henr. Kopstadt für sich und die Brands Erben dessen Sohn, Lehn-Direttor Arnold Kopstadt, mit dem Gut die Brand = Mühle.

Bur Beglaubigung: Conten m. ppr.

II. Extratt aus einem Werbenschen Lehn= prototoll und Lagerbuch.

NB. Es sind bis hierhin mehrenteils S öhne, bisweilen

auch Brüder belehnt worden.

1476 fer. 4t. post Invocavit findet sich schon Bernt von Düngelen belehnt mit Dahlhausen, genannt "Rindersbrod".

1604, 30. Juni ift belehnt Rutger von Düngelen Dahlhausen, im Namen, Rut und Behuf der nachgelaffenen Bittib und Erben felg. Johans von Afchebrod

mit Saußmans Gut zu Sundhamme.

1679. 16. Dezember. Rachbem von Düngelen beim Abt zu Werden nach Absterben seines Baters um neue Belehnung mit den verschiebenen Werbenschen Lehngütern eingekommen, wird hierzu Termin auf den 9. Januar 1680 angesetzt. Sign. in Cancellaria Werdinensi, 16. Dezember 1679.

1680. 11. Mara. Namens bes Maurit Goswin von Düngelen ist sein Bevollmächtigter Rötger Morfaeus erschienen, um die Belehnung zu empfangen und das veraccordierte Seergeweide zu bezahlen (180 Athlr.), auch

pro juribus 141/2 Rthlr.

1706, 17. Martif. Belehnung des Freiherrn Morik Goswin von Düngelen mit dem vom Stift Berben "movirenden" Lehngute Mödershoff im Kirchspiel Steele. Mit demselben war vorher Knoerz (?) Schott von Issels stein behandet gewesen, und dessen Erben geben ihre Eins willigung. Das "Beergewebbe" hat ber Abt für diesmal für 60 Rthlr. erlassen und den Consensus transferendi für 20 Rt h lr.; pro juribus Infeudationis solvit 141/4 Rthlr.

Pro Extractu Protocolli (aez.) J. F. Conten, m. ppr.

1668, 10. Februar. Quittung. J. von Bernardi zu Berden über von Rötger von Düngelen bezahlte Jura renovationis.

1668, 16. Robember. Heinr. Morfaeus hat wegen Transportation des Möckershoffs 23/4 Athlr. Jura bezahlt. (gez.) J. von Bernardi.

1682, Anfang Dezember. Rötger Diedr. Mor = jaeus, ber Bevollmächtigte bes Morit Goswin von Dungelen, beschwert sich, dag ihm in Werden weder der Eid abgenommen, noch die Belehnungen für seinen Bollmachtgeber erteilt seien, tropbem er sämtliche Gebühren richtig bezahlt an den Synditus Dr. Mylander und den Sefretär Bernhardi.

Bincent von Iffelftein bestätigt bas.

1720. Konzept eines Lehnreverses nach Absterben des Abts Coelestin und Wahl des Abtes Theodor.

Landgerichtsschreiber Adolf Wilh. Bernardi.

- 1720, 15. April. Lehnbrief bes Abtes Theodor, auf besionberem Blatt.
- 1726, 22. Fanuar. Freiherr von Düngelen zu Dahlshausen zeigt dem Abt zu Werben den am 11. November 1725 erfolgten Tod Goswins von Düngelen, seines Baters, an und bittet als Erbe desselben um Belehnung mit den Werdenschen Lehngütern.
- 1726, 22. Januar. Theodor, Abt, ist dazu geneigt, und es wird seitens der Kanzlei ein Termin auf den 28. Februar 1726 festgesett.
- 1726, 19. Februar. von Düngelen bittet, den auf den 28. 2. angesetzten Termin auf 3 Monate zu prolongieren, da er feine Zeit habe, alles dafür zu ordnen.

Rach längeren Verhandlungen wird der Termin auf den

2. Mai festgesett.

- 1726, 1. Mai. Vollmacht des Morit Bynold von Düngelen für Joh. Henrich Kopstadt, d. R. Doktor, für ihn den Belehnungs-Termin in Werben wahrzunehmen.
- 1726, 2. Mai. Quittung über gezahlte 130 Rthlr. pro Haeredio, 10 Rthlr. 30 Stb. pro juribus literarum.

Berden in Cancellaria.

(gez.) Conten.

- 1726, 2. Juni. Privatbrief von Beidner (Beamter bes Abts) an von Düngelen aus Berben. Es scheinen Schwierigkeiten wegen ber Belehnung, resp. wegen Zahlung ber Gebühren entstanden zu sein.
- 1744, 19. Juny. Quittung über gezahlte 130 Rthlr. 30 Stb.

Werben in Cancellaria.

(gez.) Borrath, Secret.

- 1745, 25. Mai. Goswin Carl von Düngelen hat den Tod seines Baters Morit Bincenz Freiherrn von Dünsgelen angezeigt und bittet um Lehnserneuerung.
  - 1746, 12. Marty. Der Muthschein dazu wird erteilt. Werden, 12. Marty 1746.

(gez.) Rapivani (Lehnrichter).

1746, 11. Mai. Rapivani in Werden an Kriegsrat Grolman in Bochum.

1752, 9. Februar. Lehnbrief (auf besonderem Blatt).

- 1758, 24. Inli. Auf Antrag des Goswin Carl von Düngelen soll die Renovations-Belehnung mit dem Haus und Wohnung Dahlhausen, gen. Rinderbrock, am 8. August d. J. erfolgen. Aus Werdenscher Kanzlei, 24. Juli 1758. (gez.) Rapiovani, Lehn-Direktor.
- 1776, 21. Mai. B. G. G. Foannes, bero K.... Stifter Werden und Helmstebt... Abt,... bem .... Goswin Carl von Düngelen zu D., als mit bem Haus und Wohnung zu Dahlhausen, gen. Rindersebrock, mit Brecklingshausen und BitingseGut... bewehrten Basallen hiermit... zu wissen, als nach tödtelichem Abgang weil.... Anselmi, Abts... burch ordentl.... Election und .... Confirmation zum Haupt und Borsteher ebengemelten Stifts erwählt....

So wird von Düngelen citirt und geladen, am 20. nächsten Monats zu Werden behufs Belehnung sich einzus

finden.

Werben, 20. 5. 1776.

(gez.) Johannes, Abt zu Berben und Belmftebt.

- 1776, 19. Juni. Bollmacht bes Goswin Carl von Düngelen für seinen Secretair Heinrich Georg Grobtshausen zu diesem Zweck.
- 1776, 17. Ottober. Dem Goswin C. von Düngelen wird bescheinigt, daß seine Werdenschen Lehne Kunkels Lehne kunkels Lehne kunkels Lehne kunkels Linie, in Abgang der männlichen auch pure allein auf die weibliche Linie vererbt werden können.

Aus Werdenscher Lehns-Kanzlei, 17. Ottober 1776.

Aus sonderbahr gnädigsten Befehl

J. M. Schmit, Lehn-Direktor.

1781, 15. Januar. Bernardus, Abt, welcher nach dem Ableben des Abts Joannes erwählt ist, fordert Goswin Carl von Düngelen auf, sich aufs neue belehnen zu lassen, und zwar am 7. July morgens 9 Uhr sich in Werden dieserhalb einzufinden.

Er erteilt unter 7. Juli 1781 seinem Sefretair

henr. Georg Grobhausman Bollmacht.

1781, 7. Juli. Quittung über für die Renovations-Beslehnung gezahlte Taxe, in summa 22 Rthlr.

1785, 1. Februar. Nach dem Ableben des Goswin Carl von Düngelen hat sein Sohn Carl Freiherr von Düngelen neue Belehnung nachgesucht, und so wird demsselben hierdurch der Muthschein erteilt. Termin ist auf den 1. März festgesett.

Aus Reichs-Abtei Berbenscher Lehns-Kanzlei, 1. Februar 1785.

(gez.) J. M. Schmit, Lehn-Direktor.

Unterm 2. Februar 1785 bevollmächtigt Carl Ferdinand Franz Philipp Aurelius von Düngelen seinen Anwalt Henrich Kals, den Lehnseid für ihn zu leisten.

1785, 1. März. B. G. G. . . . . Wir Bernardus Ubt . . . .

Zeugen: Unser Rat und Kanzlei-Direttor J. C. Din = gerfus und Unser Rat und Kanzlei-Secretair L. A. Lau = ten.

Geben auf Unserer Reichs-Abtei Werben, 1. Marty 1785-(gez.) Bernardus, Abt.

1785, 1. März. Quittung über Belehnungs-Gebühren. (Besonderes Blatt.)

1798, 18. Mai. Friedrich Wilhelm, p. p. Unseren . . . . Wir lassen Euch hierdurch anweisen, im Fall an Euch Requisitionen der Werdenschen Lehns-Casse zur Anstreibung der Basallen zur Lehns-Erneuerung, p. p. eingehen sollten, davon vor Befolgung der Requisition Anzeige zu tun.

Sind Euch mit Unabe gewogen.

Gegeben Emmerich in Unserem Regierungs-Rat, 18. Man 1790.

(gez.) von Rohr.

1799, 19. Fanuar. B. G. G. Beda . . . Abt . . . . zeigt an, daß nach tödtlichem Abgang des Abtes Bernardus er gewählt sei; er fordert den Freiherrn Carl Ferdinand Franz Phil. Amelius von Düngelen zur Renovation der Lehne auf, wie herkömmlich. Termin hierzu ist auf den 15. Februar angesetzt, morgens 9 Uhr zu Werden auf der Abtei.

Geben auf Unserer Abten Werben, am 19. January 1799. Beda, Abt zu Werben und Helmstedt.

1799, 30. Januar. v. Düngelen an die R. Regierung zu Emmerich.

Allerunterthänigste Anfrage des von Düngelen zu Dahlhausen wegen seiner nach der Abtei zu Werden lehn=rührigen Güter.

Er bezieht sich auf die Königl. Verfügung vom 18. 5. 1798 und auf die Aufforderung des Abtes Beda vom 19. 1. 1799 und bittet um Verhaltungs-Maßregeln.

1799, 4. Februar. Bescheid der Königs. Regierung. Dem von Düngelen zu Dahlhausen wird auf die Vorsstellung vom 30. v. Mts. zur Resolution bekannt gemacht, daß die Regierung sich um die ihm angemutete Renovations-Vessehnung zu Werden um so weniger bekümmern könne, als der vermeintliche neue Abt diesseits dafür nicht anerkannt wird.

Emmerich, im Regierungerat, 4. Februar 1799.

(gez.) von Rohr. (gez.) Maaßen.

ben von Düngelen zu Dahlhaufen.

1799, 4. Juli. Da von Düngelen in dem zur Lehns-Erneuerung festgesetzten Termine nicht erschienenist, wird hierzu "novus Terminus ex Officio auf den 1. August" anberaumt. (gez.) J. M. von Schmit, Lehn-Direktor.

1799, 15. Juli. Bollmacht für den Kommissionerat Rale.

1799, 1. August. Daß in dem heutigen Belehnungs-Termin mit dem adligen Hause Dahlhausen zu Rinders = brocknehrt dem Honorario von 1 Ducat und 1 Preuß. Kassenthaler die gewönliche Praestanda abgeführt worden, besscheinige ich hierdurch

Werden, in Cancellaria, 1. August 1799.

(gez.) Lauten.

#### 1826, den 14. Septber.

An

Die Königliche Regierung zeigt an, daß dem Gesuche entsprochen sei und die betreffenden Aften an den Domais nen-Rentmeister Reller in Essen gesandt seien.

22. September teilt Keller dem Schragmüller dies mit; die Aften seien bis zum 11. Oftober dort; zugleich sendet er in Abschrift ein:

Urtunben = Berzeichnis.

Archiv der Abtei Werden Abth. II Nr. 75

Urtunden des Werdenschen Lehns Dahl= hausen, genannt Rindesbrock, bei Bochum.

#### 1473, Mittwoch nach dem Sonntag Invocavit.

Revers des Bernt von Düngelen über die von dem Abt Adam zu St. Martin in Köln, Administrator der Abtei Werden, ershaltene Belehnung mit nachfolgenden Gütern: Möcksershof zu Steele, Rindersbruck mit seinen Zubehörungen, namentlich VitingessUut zu Golthamme und dem Gut, gen. over de

Bede, im Kirchspiel Bocum, sodann einem Gut, gelegen im Kirchspiel Hattingen, gen. Eversole, samt allen der vorbeschriebenen Güter Zubehörungen.

Testes: Johan van Eictell, Roseir Dücker, Johan van Disterwick, genannt

Hugo.

## 1479, Montag nach 3 Königen.

Johann von dem Stennhues, Bürgermeister zu Essen, und Goidert hitveld, Werdenscher Dienstmann, befunden, daß Rotger Dücker zu Westenselde das von der Abtei Werden lehnrührige Gut, genannt heit ut zu Breckinghausen, dem Bernt von Düngelen und dessen Erben verkauft haben.

Johann, Goidert und Rotger siegeln.

## 1479, des neisten donnerdages post. purific. Mar. Virg.

Revers des Bernt von Düngelen über die von dem Abte Diederich von Werden erhaltene Belehnung mit dem Heitz-Gute zu Breckingshausen und dessen Zubehör, gelegen im Kirchspiel zu Wattenscheid.

Testes: Rosenr Dücker, Werdenscher Lehnsmann, Henrich Ulenbroik van Reckelinkhusen, Johan van Disterwick, gnant

Hugo.

Bernt siegelt.

#### 1487, des mandages nae Mathen.

Revers Johans von Düngelen, Sohnes des vorigen Bernt, über die von dem Abte Antonzu Werden empfangene Belehnung mit folgenden Gütern: Die Wohnung zu Dahlhausen, Vitingsgut zu Golthamme, Gut zu Oversbeck im Kirchspiel Bochum, Möckershof im Kirchspiel Steele, Hertengut zu Breckinghaus im Kirchspiel Wattenscheid, dem Gutegen. Eversoell im Kirchspiel Hattingen, samt allen der vorbezeichneten Güter Zubehörungen.

Testes: Jörgen Aschenbrock, Jasper Gummersbach, Dirck Klepper, Bürgermeister zu Werden, und Alefin der Monthe,

Dienstmann bes Stifts Berben.

Johann von Düngelen siegelt.

## 1550, uff dinstag nach den Sundach Invocavit.

Revers des Adrian Berschwordt im Rasmen und zu Behuf Rotgers von Düngelen, minderjährigen Sohnes Heinrichs von Dünsgelen, der gestorben. — Hermann Abt von Werden.

Testes — Conradt Hettermann und Thomas en baven, Dienstmänner bes Stifts Berden.

Adrian siegelt.

#### 1562.

Revers des Rötger von Düngelen zu Dahlhausen über die Belehnung mit den bekannten Gütern. — Abt Hermann.

Testes: Henrich Anipping zum Grimberg, Adrian Berschwortt, Conrad Hettermann, Richter zu Mülheim.

Rötger siegelt.

#### 1576, den 9. April.

Reversalbrief Rötgers von Düngelen, ausgestellt bem Abt Henrich von Werden und Helmstedt.

Testes: Otto von Aschenbruck zu Destshausen und Johan von der Wenge zur Wenge, auch Wilhelm Schlechtendail, Rentmeister des Abtes, und Ludger Wessels.

Siegel Rutgers von Düngelen.

#### 1604, den 30. Juni.

Lehnrevers Rutgers von Düngelen für

den Abt Conrad von Werden.

Testes: Johan zum Büt, bero Rechten Doctor, Alexander Duben, Richter, Gerhard Bord, Bürgermeister zu Werden, und Hermann Duben, Secretair.

Rotger von Düngelen siegelt.

#### 1649, den 3. Februar.

Revers Rutgers von Düngelen nach dem Tode des Abtes Hugo dem Nachfolger desjelben, Abt Henrich, ausgestellt.

Digitized by Google

Testes: Der Edelvest u. hochgelehrte Philip Esch, der rechten Licentiat, wie auch die Ehrenachtbare und wolgelehrte Johannes Franden, Bür-germeister zu Werben, und Johan Henden, Snndicus und Secretär.

Rotger siegelt.

#### 1707, den 20. October.

Lehnrevers Morit Goswins von Dün= gelen zu Dahlhausen nach Absterben des Abtes Ferdinand, ausgestellt dem neuen Abt Coclestinus, durch von Düngelens Mandatarius, Christof Diether. Essellen, d. R. Doctor, welcher auch mit unterschreibt.

Testes: Johan Wilhelm Mähler, d. R. Doctor, Rath und Kanzlei-Direktor, Johan Franz Conten, Secretair.
So geschehen auf der Abten Werden.

#### 1707.

Specification der Ländereien - in Ruthen, Fuß etc. von Bitings But, dem But zu Bredlinghausen, dem Gut over der Becke, Bitinghof.

#### 1720, den 15. April.

Revers wie vorher, ausgestellt von Dr. Christ oph Diedr. Essellen, als Mandatarius des Morik Goswin von Düngelen, dem Abt Theodor von Werden, nach Absterben des Abten Coelestinus.

Testes: Herr Johan Franz Conten, d. R. Licentiat, und herr Ernft Joseph Bafferfort, Canglei-Registrator.

So geschehen auf der Reichs-Abten Berden.

#### 1726, den 2. Mai.

Revers des Johann Maurit Binold von Düngelen, ausgestellt von seinem Manbatarius Johan Henrich Ropftadt, d. R. Dr., für den Abt Theodorus von Werden, nachdem sein Bater Morit Goswin von Düngelen gestorben.

Testes: Joh. Franz Conten und Ernst

Joseph Basserfort, juris Candidatus.

1729, ben 11. Juni.

Bollmacht des Joh. Morits Whnold von Düngelen für Dr. Johan Henrich Kops stadt zur Lehnserneuerung in Werden.

1744, den 19. Juni.

Reversal-Brief bes Morit Vincenz von Düngelen, auf Absterben seines Vaters Joh. Morit Winold von Düngelen, ausgestellt für Abt Benedictus, und zwar durch seinen Mandatarius H. D. Essellen, Schultheiß in Bochum und Richter zur Horst.

Testes: Christof Bernhard Funde, b. R. Licentiat, und Georg Henr. Borrath.

So geschehen auf der Reichs-Abten Werden.

1746, den 3. August.

Revers Goswins Carl Freiherrn von Düngelen nach seiner Besehnung durch Abt Benedictus nach Absterben seines Bruders Morit Vincenz von Düngelen. Die Beslehnung war erfolgt durch von Düngelens Spezial-Mansbatarius Adolf Henrich Grolman, Kriegsrat.

Testes: Phil. Wilh. Georg Schorn, d. R. Lizentiat, Rat und Kanzlei-Direktor, und Georg Henr.

Borrath, Secretair.

Unterschrift A. H. Grolman.

1758, den 8. August.

Revers bes Goswin Carl Freiherrn von Düngelen nach seiner Belehnung durch Abt Anselmus, nach Absterben seines Borgängers, Abten Benedictus, "an und mit dem Hauß und Wohnung zu Dahlhausen, gnant Rindersstrock, und mit dem Gut zu Breckinghausen, das Hertensschut genannt, im Rirchspiel von Wattensicheid, item mit dem Bitingssur zu Goltshamme; mit dem Gute over die Becke, Becksmans Gut genannt; item mit einer Wieschen bei Erawinckel, aus dem Gute Erawinckel gesplissen, alle im Kirchspiel Bochum; wie auch dem Rensingshoff, nunmehro Vitingshoff genannt, in der Bauerschaft Sickel daselbst gelegen, und mit aller obgedachter Güter Zubehörung zu Dienstmanns Rechten."

Testes: Johan Everhard Dingerkus, Rat und Kanzlei-Direttor, und Georg Henrich

Vorrath, Kat und Secretarius.

# G. Rlevisch-märkische und brandenburgische Lehen.

1659, den 8. October.

Rurfürst Friedrich Wilhelm von Bran = denburg belehnt nach Absterben des am 20. Ottober 1645 belehnten Joh. Diedrich von Lappe dessen Schwester Anna Margareta von Lappe mit dem Lehngut "Schwarzeluir", im Amt Schwerte gelegen. Bevollmächtigter: Joh. Dieterich von

Bog, resp. Benrich Friethoff.

Zeugen: Arnold Adrian Freiherr von Byland und Joh. von Steinberg, d. R. Doctor.

Gegeben Cleve . . .

(gez.) Alb. Giesbert von Suchtenbruch. (gez.) Wilhelm Bochmann.

Berg.-Urt., Siegel abgefallen.

## 1675, den 8. Juli.

Rurfürst Friedrich Wilhelm von Preußen belehnt nach Absterben der unterm 8. Oftober 1659 be= lehnten Anna Margareta von Lappe deren Schwester Clara Amelia von Lappe und an deren Stelle ihren Chemann Morit Goswin von Düngelen mit dem Lehngut Schwarzeluir, im Amt Schwerte gelegen; von Düngelen ist bei dem Aft vertreten durch Adolf Henrich Essellen.

Die Belehnung wird erteilt in Gegenwart der Ge h. Reg. - Rat und Kammer - Präsident Walter von Morrien und Archivar Henrich Lewen,

d. R. Doctor.

Geben Cleve . . . .

(gez.) A. F. Spaen. (gez.) Johan de Bener.

(gez.) Adolf Buesthauß.

But erhaltene Berg. Urt., Giegel abgefallen.

## 1682, den 14. October.

Rurfürstlich Brandenburgische Confir = mation des zwischen Freiherrn und Obrift Friedrich von Herden und Jörgen Tiemann zu Welper geschehenen Tausches eines an der Ruhr "in den Wyden" genannten Kampes, ausgefertigt in Ao. 1682, 14. Oftober. Die Bestätigung ist datiert:

Cleve, im Amts-Kammer-Rat, deu 12. December 1682. (gez.) Walter von Morrien. (gez.) Benrich Motfeldt. (gez.) Joh. Lucas Alberti.

Große, ichon erhalt. Berg.-Ilri., Giegel abgefallen.

#### 1714, den 29. Februar.

Rönig Friedrich Wilhelm von Breußen belehnt den Morit Goswin von Düngelen behufs seiner Ehefrau Clara Amelia von Lappe mit dem "Lehnaut Schwarzeluir", im Amt Schwerte belegen.

Bevollmächtigter des von Düngelen ist der cleve=martische Hofgerichts=Broturator Johann Adri=

a n i.

Beugen: Kammerpräsident Joh. Conrad Freiherr von Stründede und Godfried Bilh. von Raab.

Gegeben Cleve . . . .

(geg.) von Stründebe. (gez.) von Symmen.

Berg.-Urt. But erhalten, Giegel abgefallen.

#### 1726, den 11. Mai.

König Friedrich Wilhelm belehnt nach Absterben des Morit Goswin von Düngelen seinen Sohn Joh. Maur. Binold von Düngelen mit dem Lehngut "Schwarzeluir" im Amt Schwerte.

Bevollmächtigter des von Düngelen ist Joh. Henr. Kopstadt, d. R. Doctor. Zeugen: Ludw. Alex Roeleman, Geh. Rat, Freiherr von Quadt und Johann von Motfeld.

Gegeben Cleve . . . .

(gez.) Freiherr von Stründede. (gez.) Joh. Riders.

Große, gut erhalt. Berg. : Urt., Giegel abgefallen.

#### 1733, den 30. Januar.

Johann Morit Winold von Düngeln wird bom König Friedrich Wilhelm von Breußen mit den im Amte Bochum gelegenen Gütern. 1) Thomas pof zn Uedendorf, 2) Arufen - pof zu hordel belehnt.

Bei bieser Veranlassung kommt zur Sprache, daß früher zu diesen Gütern noch gehört habe der Richteringshof zu Wasserturl, das Gultzings-Gut vor Kamen und die Ebbindhove nebst dazu gehörigen 20 Worgen Landes und 38 Scharen Holz in Verg-kamener Mark, welche Güter jest verdunkelt und auf unausgeklärte Beise abhanden gekommen seien.

Bevollmächtigter des von Düngelen ist der

Profurator Friedr. Wilh. Römer.

Zeugen: Joh. Conrad Frhr. von Stründede und Georg von hnmmen.

Gegeben Cleve . . . .

Große Berg.-Ilrf., Siegel abgefallen.

## 1741, den 20. April.

König Friedrich II. von Preußen belehnt auf's neue den Johann Morit Winold von Dünegelen mit dem "Thomas-Hofzu Hafendorf" und mit dem "Erusen-Hofzu Hordel".

Gegeben Cleve . . . .

(gez.) Freiherr von Stründede.

Berg.-Urf., Siegel abgeschnitten.

## 1741, den 20. April.

König Friedrich II. von Preußen belehnt Joh. Maurit Binzenz von Düngelen, welscher zulett unterm 11. Mai 1726 belehnt worden war, mit dem märkischen Lehngut "Schwarze Luir", im Amt Schwerte gelegen. Er hat als Bevollmächtigten den Hofgerichts = Profurator Friedr. Wilh. Römer bestellt.

Zeugen: Wirklicher Geheimer Etats- und Kriegsrat, Reg.-Präsident Johan Conrad Freiherr von Stründede und Vize-Kanzler Diedr. Henr. Beder.

Beide unterzeichnen.

Gegeben Cleve . . . .

Berg. : Urt., ichon erhalten. Giegel abgefallen.

#### 1746, den 8. Septbr.

König Friedrich II. von Preußen belehnt nach dem Tode des Maurit Vincenz von Düngelen dessen Bruder Goswin Carl von Düngelen mit dem Lehngute Schwarzeluir, im Amte Schwerte der Grafschaft Mark gelegen, und zwar durch den Bevollmächtigten Hofgerichts-Prokurator Joh. Paul Schniewind, unter Assistenz des Präsidenten und Kanzlers Joh. Pet. von Raeßfeld und Geh. Reg.-Rats Georg Gobfried von Rickers.

Gegeben Cleve . . . .

(gez.) von Raesfeld. (gez.) von Ricers.

Gut erh. Berg.-Ilrf., Giegel abgefallen.

#### 1746, den 8. Septbr.

König Friedrich II. in Preußen belehnt, nachdem der unterm 16. August 1744 belehnte Maurit Bincenz von Düngelen gestorben, dessen Bruder Goswin Carl von Düngelen mit dem Thomas Sof zu Üdendorf und dem Arusen Sof zu Hordel, und zwar durch seinen Vertreter Joh. Paul Schniewind, Hosgerichts Prosturator.

Zeugen: Präsident und Kanzler Joh. Peter von Raesfeld und Geh. Reg.-Rat Georg Godfr. von Ricters.

Gegeben Cleve . . . .

(gez.) J. B. von Raesfeld. (gez.) G. G. von Ricers.

Berg.-Urt., Siegel abgefallen.

#### 1785, den 31. August.

König Friedrich II. von Preußen belehnt nach Absterben des Goswin Carl von Düngelen zu Dahlhausen, welcher am 8. September 1746 belehnt worden war, dessen Sohn Carl Ferdinand Franz von Düngelen mit dem Lehngut "Schwarze Luir" im Amte Schwerte.

Zeugen: Reg.-Präsident Emilius Albert Carl von Foerber und Geh. Reg.-Rat Reinhard Friedr. von Schlechtendahl.

Geben Cleve . . .

(gez.) von Foerder.

Schone große Berg.-Urt. mit anh. großem Siegel in holdtapfel.

## 1785, den 31. August.

König Friedrich II. von Preußen belehnt nach Absterben des Goswin Carl von Düngelen zu Dahlhausen dessen Sohn Carl Ferdin. Frz. von Düngelen mit dem "Arusen-Hos" zu Hordel. Bevollmächtigter des von Düngelen ist der

Justiz-Kommissar Carl Theod. Wülffing.

Zeugen: Reg. = Bräsident Emilius Als vert Carl von Foerder und Geh. Reg. = Rat Reinhard Friedrich Schlechtendahl.

Gegeben Cleve . . . .

Schon erhalt., große Berg.-Urt. mit anhang, großem Giegel in holzfapfel.

#### 1787, ben 22. Juni.

König Friedrich Wilhelm von Preußen belehnt den Carl Ferdinand Franz von Dünsgelen zu Dahlhausen, vertreten durch den Hofrat und Justize Kommissar Carl Theodor Wülfssingh, aus neue mit dem Lehngut, die Schwarzestuir genannt.

Zeugen: Clev.-märk. Reg.-Präsident Emilius Albert Carl von Foerder und Geheimer Reg.-Rat Reinhard Friedr, von Schlechtendahl.

Gegeben Cleve . . . .

Große, ichon erhalt. Berg.-Itrt. mit fehr großem rot. Siegel in holgtapfel.

#### 1787, den 22. Juny.

Wir Friedrich Wilhelm, König.... Als uns Carl Ferd. Franz von Düngelen zu Dahlhausen zu erkennen geben, weßmaßen Er von wehl. Unseres Hr. Oheims Majestät.... am 31. Aug. 1785 mit dem Crusen = Hofzu Hofzu Hofzustehnung. Dies geschieht.

Zeugen: Cleve-märtisch. Regier.- Präsident Emil Albert Carl von Foerder und Geh. Reg.- Rat Reinh. Friedr. von Schlech-

tenbahl.

Gegeben Cleve ....

Königl. Siegel in Holztapfel.

(gez.) von Foerber.

Schone gut erhalt. Urt. Großes prachtiges Königefiegel.

## 1801, den 22. Mai.

König Friedrich Wilhelm III. von Preußen belehnt auf seine Bitte den Carl Ferdin. Franz von Düngelen zu Dahlhausen mit dem "Krusenshof zu Hordel". womit er zulet am 22. Juni 1787 belehnt worden. von Düngelen ist vertreten durch den Hofrat und Justiz-Kommissar Carl Diedr. Wülfing.

Zeugen: Reg.-Bräsident Etto Georg Albert von Rohr und Geh. Reg.-Rat Joh. Peter Arnold von Hummen.

Gegeben Emmerich, 22./5. 1801.

Königl. Preuß. Clev-Märtische Landes-Regierung (1 Thl. Stempel.) (gez.) von Kohr.

(gez.) Maaßen.

Schon erhalt. Berg.-Urt., Giegel abgefallen.

#### 1801, den 22. Mai.

König Friedrich Wilhelm III. belehnt Carl Ferdinand Franz von Düngelen mit dem Lehngute "Schwarzeluir", womit Friedrich Wilhelm II. ihn unterm 22. Juni 1787 auch belehnt hatte.

Gegeben Emmerich . . . .

Königl. Preuß. Clev-Märkische Landes-Regierung (aez.) von Rohr.

(gez.) Maaßen.

Große icone Berg.-Itrt., Giegel abgefallen.

# H. Güter zu Linnep und Wülfrath.

#### 1721 bis 1738.

Betrifft die der Familie von Hate früher gehörigen Güter zu Linnep und Wülfrath im Bergischen. Die Erben des verstorbenen Obristen Freiherrn von Hate nämlich, resp. der Frau Obrist von Hate, geb. Freiin von Isselstein,

Freiherr Morit Goswin von Düngelen,

" von Offenbruch zu Berentorf, " Clamor Binceng von Loe,

bon Berchem,

Frau von Motbet und von Gaer, prozessieren dieserhalb mit dem Freiherrn von Bassenaer zu Obdam in Holland.

Die Kläger werden schließlich mit Geld abgefunden.

Ich nahm Notiz von einigen in diesen Aften vorkommens ben Urkunden.

Dider Aftenband in grauem Umschlag, 365 Blätter.

# 1721, den 3. Mai.

# Lehns-Erneuerung.

Dağ der Freiherr von Berchem zu Stockum namens und zu Behuf Morit Lincenten Freiherrn von Düngelen zu Dahlhausen und wie auch vor sich selbst wegen der 5 Wülfrather Lehne, als

1. Das Gut zur Mühlen mit seinen Mahl- und Mühl-

Genossen,

2. Das Gut zum Over,

3. Das Gut zum Busch, allesamt im Kirchspiel Bülfrath gelegen, soban

4. In der Berrichaft Sarbenberg geleg. But auf

dem Limberg, 5. Jus patronatus über die Kirche, Pastorat und Küsteren

zu gemelten Wülfrath, heute dato um Belehnung geziemende Ansuchung gethan, solches wird hierdurch attestirt und des Ends dieser Mutschein ertheilt

Urfundlich vorgedrückten Insiegels und Unterschrift. So

geschehen

Limburg, 3. Mai 1721. (großes Siegel Aus Hochgräfl. Lehn-Kammer hierselbst abgebröckelt) (gez.) H. Pütter. (gez.) B. A. Gerstein.

## 1721, den 8. Septbr.

Alldieweilen vernommen, daß diese Woche der Fang von wilden Pferden zum interesse des Hause Linnep unter den Interessirten soll vorgenommen werden, als gebe hiemit Sr. Hochwohlgeb. dem Hr. von Düngelen zu Dahlhausen und Havetenschede hiemitt und in traft dieses sattsame und vollkommene Vollmacht, hieben mein Interesse zu observiren oder durch Jemand anders observiren zu lassen. Alles unter der Clausulen, daß ich solches vor genehm halten wolle.

Sign. Auf dem Sause Sorft, 8. 7bris 1721. C. C. von Hugenpoht.

Driginal-Urt. mit Siegel.

## 1721, den 12. Novbr.

۲

Elisabeth Catharina, verwittw. von Ossenbruch, geb. von Neuhoff, Frau von Berentorffund Wiesche, erteilt Maurit Goswin von Düngelen Bollmacht, den auf sie nach dem Tode der Freifrau Lowise von Hake, geb. Freiin von Isselstein, gefallenen Teil der Erbschaft zu verkaufen und dieserhalb mit dem Grafen von Wassenaer, Hr. zu Obdam p. p. zu transeigiren, überhaupt alles für sie zu tun, was nötig. Sie werde

alles vollhalten. Sollte von Düngelen persönlich vershindert sein, so kann er einen Dritten zu den Bergleichse verhandlungen bevollmächtigen . . . .

Urkundlich meiner eigenhändigen Unterschrift und beiges druckten angeborenen Petschaft. So geschehen Berent orf,

12. November 1721.

L. S. Elisabeth Catrin von Rewhoff.

Drig. Papier-Urf. mit Siegel.

1721, den 14. November.

Maurit Goswin von Düngelen, welcher verhindert ist, zu der Konferenz mit dem Grafen von Wassenaer nach Düsseldorf zu reisen, bevollmächtigt hierfür seinen Advokaten Christoff Dietherich Essellen.

So geschehen Dahlhausen . . . .

Unter demselben Datum erteilt Bollmacht Joh. Abolf von Berchem zu Stockum.

Beide erteilen dem Dr. Effellen eine bestimmte In-

îtruftion.

(Das Ende des langen Streites ergibt sich aus den Schrift- stücken von 1729.)

## 1729, ben 23. Auguft.

Justina Philippina Elisabet von Montebel, geborne von Loe bekennt für sich, ihre Erben und Erbnehmer, daß ihr Better Joh. Morit Bilhelm von Düngelen auf Dahlhausen von den 1500 Athlr., welche der Graf von Wassen sie und an die Beteiligten abzutragen schuldig gewesen, ihren Anteil, welcher nach Abzug der Untosten 317 Athlr. 22 Stb. betragen, an lauter vollgültigen Pistolen, à 5 Athlr. gerechnet, richtig ausgezahlt, worüber hierdurch quittiert wird.

Datum Polzig, 23. August 1729.

(L. S.) Justina Philippina Elisabet von Montbel geborne von Loe.

Original mit Siegel.

1730. Brief von Steinmet in Bochum wegen Zahlung von Gebühren. Derselbe spricht von seinem Schwasger, Hr. Ueberfeldt, Kaufhändler in Hattneggen (Hattingen).

1731. den 8. September schreibt dieser Steinmet aus Düsseldorf an Dr. Kopstadt in Essen.

# I. Städte Bochum und Dortmund.

1440, crastino inventionis scte. Crucis.

Bor den beiden Richtern zu Bochum, Rosepr Schowerde und Rutger Sorfteden, vertaufen Johan Muntert und Elfete, Cheleute, und ihr Sohn Wilhelm dem Johan van Haveten= schede ihr Gut, gelegen zu Ebbinctorpe, und "dat

Barggut".

Gerichtsleute: Tonies Ovelacter, Franz von Witten, Johan und Herbert van Del = wick, gebrodere, Hinrich van der Lenten, Bernt Ovelacker, Tonies Fren, Johan van Crawinckel, Henneken van Altena, frone, und Herman Pütteman (auch Frone).

Siegel: der beiden Richter und von Johan

Muntert.

1457, des nesten Donnerstag na Sunte Peter u. Bauls Dage.

Richtern zu Bochum, Frael Reuesche und Herman Reuesche, verfaufen genrich Stot und Mette, seine Chefrau, dem Johan Onenberg (?) zu Effen und Elfe, Cheleuten, für 40 Goldgulden eine jährliche Erbrente von 4 Malter harten Korns, halb Roggen, halb Gerfte, aus verschiedenen Ländereien.

Beugen: Hinrich Brechten, Frone, Til-

man Konepith und Hinrich Grimbergh.

Bera.-Urf., 4 Siegel abgefallen.

1469, op junte . . . dach myt syner sellschap.

Johannes Kellermann, Priester Altarist an der Münsterkirche zu Essen, verfauft dem Hermann Swartte, Bicarius an ber Rirche zu Bochum, eine Erbrente von 4 Goldgulden, welche er, Kellermann, unlängst abgekauft hatte Hermann Stoet und Webbeten, Cheleuten, und deren Sohn hinrich und dessen Chefrau Mette, hinrich Gruntberge und Teffen, seiner Frau, in Bochum, aus deren in der Stadt Bochum gelegenen Häusern die Rente bezahlt wird.

Zeugen: Joh. Afchenbroch von der Malenborch und Rotger Halftwyck, welche auf

Wunsch auch beide siegeln.

Aleine Berg, Urf., 2 Giegel abgefallen.

1486, up manendach nest na dem Sonnendage Reminiscere.

Sinrich Sendemann, Bürger der Stadt Bochum, bekundet, daßer für eine Summe Geldes verkauft habe den Cheleuten Wenemar Basschendaele und Klara einen Hofplat -- "Blas hoves" — "gelegen in dem Bryhove to Boichem vor der Bomsgardens porten".

Zeugen: Wessel Passchendael, Schulte und Richter zu Bochum, und Johann Breckervelde, alter Bürgermeister zu Bochum,

welche auch beide siegeln.

Berg.-Urf., 2 Siegel abgefallen.

1489, op den nechsteu Manendag na hillig. Sondage Cantate.

Vor dem Richter zu Bochum, Herman Hoppenbrower, erscheint Hinrich Brunstein, Bürgerzu Bochum.... und bekennt, daß Hinrich op der Borgtelg (?) und Greite, seine Ehefrau, ihm hätten gegeben ihre Tochter Greite zur Frau und damit als Brautschatz und Heintschaft und Heintschaft und beinen "Benninc Gelb binnen und buten Boichem" — Weiteres ist nicht zu entzissern.

Berg.-Urf. Bon 5 Siegeln nur 1 Bruchftud. Sehr unleferlich u. ichmutig.

1489, op St. Benedictus Dach.

Gerwin op der Borch, Sohn von Johan op der Borch und Gertrud, Eheleuten, und Fre, seine Haufrau, verkausen an Wenemar Pastendael und Clara, Eheleute, ein Wiesderkaußrecht an einer jährlichen Erbrente, welche Diesderich op der Borch und Greite, seine Frau, vorzeiten dem Johan von der Borch abgekauft, für eine Summe Geldes.

Berg.-Urf., 3 Siegel abgefallen.

1490, op den nesten donrestag na sunte Catrinen dach.

Rötger Blankenstein und Aleke, Gheleute, bekunden, daß sie an Wenemar Paschendall und Clara, seine Hausfrau, ihren Garten und Hof verkauft haben. Derselbe liegt an einer Seite "beneven dem Freyhofe an dem Fryenstole". Dem Lehnherrn des Hoses, Hinrich Brunstein, werden seine Rechte vorbehalten. Die Bürgermeister von Bochum, Johan Bretelvelt und Dirit Rotman, siegeln mit dem Stadtsiegel auf Verlangen.

Zeugen: Rotger Rofflate, Hnurich

Beideman, Johan Bugemer.

Berg.-Urt. mit 1 Siegel.

# 1540, Maendach nae Invocavit.

Betrifft den Verkauf verschiedener Güter, Gärten und dgl., gelegen vor dem Bongardtstor zu Bochum.

Siegel der Stadt Bochum und ....

Berg.-Urf., fast unleferlich. 2 gut erhalt. Siegel anh.

# 1545, des Dyngbages nae Oculi.

Vor dem Richter zu Bochum, Diderich Delscher, verkaufen Johan vam Grymberge, gen. Albenboukum tor Wyß, und Clara, seine Frau, aus ihrem Erbgut "Wißmanns-Hof" zu Haftenscheid, im Kirchspiel und Gericht von Bochum gelegen, dem Diderich von Havekenscheid und Jutten, seiner Frau, eine jährliche Erbrente.

Zeugen: Rotger Frenckinck und Henrich Keilman, geschworene Fronen des Gerichts, Mas theus von der Hembecke, Gerichts-Schreiber, Jos

han Schulte to Harpen.

Siegel des Richters und des Joh. vom Grymberghe.

Berg.-Ilrf. mit 2 gut erhalt. Giegeln.

# 1549, op dach Biti et Modesti.

Vor Dirich Delscher, Richter zu Bochum, verkausen Johann van dem Grymberge, gen. von Albenbochum zu Bysche, und Clara, seine Frau, aus ihrem Erbgut "Bysmanns-Gut zu Haftenscheib" eine jährliche Erbrente von 23½ Goldgld., auf Martini zu zahlen, an Diederich von Haftensche eund Jutten, seine Frau.

Zeugen: Rotger von Frenchinck, Hinrich

Zeugen: Rotger von Frenckinck, Hinrich Keilman, beide Gerichtsfronen, Theus van der Hembeck, Gerichtsschreiber, Johan Schüler und

Johan Schulte to Harpen.

Siegel des Richters und des Johan von Aldenbochum.

Berg. Urt. Bon 2 Giegeln 1 noch vorhanben.

1568, am avent purificationis beat. Mar. virg., gen. lychtmisse.

Die Cheleute Franz von der Rece zu Drensteinfurt und Anna Mallinckrodt, empsangen von den Gheleuten Diedr. Knipping zu Stockum und Elisabeth von Resselrode 400 Taler und geloben, diese mit jährlich 24 Talern zu verzinsen, unter Verpfändung ihres Gutes zu Averd und, im Kirch = spiel Drensteinfurt und in der Bauerschaft Aver=bunge gelegen.

Warbürgen: Henrich von Ascheberg zu Göttendorf und Johann Ploennies zu Afbecke. Franz von der Recke siegelt für sich und seine Frau.

Berg.-Ilrf., Siegel in einem leinenen Saddien.

# 1568, am Tage Martini episc.

Die Cheleute Jürgen von Romberg zu Massen und Hellenburg von Haiff verkausen dem Melchior von Delwig, Drosten zu Boch um, und Annen von der Knippenburg, Eheleuten, eine jährliche Rente von 30 silbernen Dalern aus ihren beiden Erbhösen Rabelß=Gut und Buschmans=Gut, beide im Kirchdorf Wickede, Amt Unna, gelegen.

Zeugen: Johan von Romberg, unse Bros ber, Evert Rottman, Bürger zu Dortmund, und Wilhelm Tolner.

Siegel: des von Romberg, der auch mit seiner Frau unterschreibt.

Berg.-Ilrt., gut erhalten, Giegel abgefallen.

# 1574, den 6. Juni.

Heirats - Berschreibung,

aufgerichtet zwischen Henrich Bussenschmidt, Sohn von Laurentius Bussenschmidt und Catharina von Hullen, und Catharina, Witwe des verstorbenen Georg Stoitt. in Bochum.

Zeugen: Vincenz Stoit, selg. Georgen Stoits Vader, Laurenz Bussenschmidt, Georg Schele zu Rechen, Wyrich Stoitt, Friedrich Asbeck, Abolf Relman (Nedelman).

Große Berg.-Itri., 4 Siegel abgefallen.

1577, den 22. Januar.

Bor dem Richter Detmar von Dynsind zu Bochum erklärt Diederich von der Leiten zu Laer, vermählt mit Elisabeth von Haften sich ebe, seinen letten Willen unter Bezugnahme auf den Heiratsvertrag, welcher bestimmt, daß, wenn er kinderlosstirbt, sie in Besitz aller Güter "leibzuchtweise" versbleiben soll.

Zeugen: Standgenossen des Gerichts.

Siegel bes Richters und Dieberichs von ber Leiten.

Große Berg.-Ilrf. mit 2 Bruchftuden von Giegeln.

## 1598, den 1. August.

Bor dem Richter Johan Berchmann zu Bochum verzichtet Heinrich von Düngelen, Domherr zu Münster, Sohn von Rotger von Düngelen und Johanna von Raesfeld, auf seine gesamte väterliche und mütterliche Erbschaft, welche ihm nach dem Tode seiner Eltern, die noch leben, dereinst zusfallen würde, zu gunsten seines Bruders Goswin von Düngelen, mit welchem er sich durch einen besonderen Bertrag vom 12. August 1597 abgefunden.

Standgenossen: Dietherich Beckmann, Christian Husman, Johan Bütman, Gerichts-

frone.

Siegel des Richters und des von Düngelen, letteres abgefallen.

Unterschrift: Henrich von Düngelen.

Große Berg.-Itrf. Bon 2 Giegeln 1 abgefallen,

## 1608, den 18. Novbr.

Bor dem Richter Johan Berchman zu Boschum verkaufen die Eheleute Johan Wanelhuß und Johan Rebenscheid Ländereien.

Zeugen: Christian Hartman, Frone, Dies berich Beckman, Gerichtsschreiber, Diebr. Beck-

man ber Jüng.

Siegel des Richters teilweise vorhanden.

Große Berg.-Urt.; ber obere Theil gang vermobert ober zerfreffen, fo bag ber Inhalt nur teilmeife gu entziffern.

# 1626, ben 20. October.

Vor dem Schultheiß der Stadt Bochum, Wilhelm von Witgenstein, findet ein Vergleich statt zwischen der Wittwe des verstorbenen

Wirich von Witgenstein, Richters zu Castrop, geb. Belthausen, und ihren Kindern, resp. deren Bormündern Arnold und Jacob Belthaus, — und der Elsebeth von Schwansbell, Wittib von Dinsingh zu Berentorff. Lettere verschuldet den ersteren in Summa an Kapital und Zinsen 1346 Rihlr., welche sie aber zu zahlen unvermögend ist. Dagegen erklärt sich Bertram Hilbe brand Kumpsthoff bereit, die Gelder vorzuschießen, indem er sich zunächst eine Schuldverschreibung, auf Dinsing sprechend, von 800 Rihlr. cedieren läßt. Für den Rest verpfänden die Witgensteinsche nichen Erben alle ihre Güter.

Siegel: des Schultheißen von Witgenstein. Witgenstein. J. Hugenpoth. Arnold Belthuß. Johannes von Sodingen, Kacob Belthuß.

Berg.-Urf. mit 1 halb erhalt. anhang. Siegel.

# 1627, den 8. Februar.

Bor dem Schultheiß (Richter) der Stadt Bochum, Wilh. von Witgenstein, bekennt Lyse Werner, Witwe weil. Henrich Werners, daß sie ihr in Bochum an der Kirchstraße zwischen weil Diether. Wulffs und selg. Hermann Brahmans Häusern gelegenes Erbhaus verkauft habe an die Eheleute Christian Straten und Else Hülsmann.

Zeugen: Joh. van Sobingen, Rotar und Gerichtsschreiber, und Johann Heißmann, Gerichtsbiener.

Siegel bes Gerichts.

Berg.-Urf., Siegel abgefallen.

## 1633, den 5. Februar.

Bürgermeister und Rat der Stadt Dortmund, mit Zustimmung der 12 Erbsassen und 24 ger, entleihen von Bilhelm Medlenbed eine Summe von 100 Athlr., zur Berwendung bei jetiger kaiserlicher Einquartierung. Sie versprechen dafür jährlich 6 Athlr. Zinsen zu zahlen unter Gewährung von hypothekarischen Sicherheiten; speziell verpfänden sie ihre Gemeinde-Weide.

Großes Stadtsiegel.
(gez.) Joh. Brügman, Secret.

Berg.-Urf. mit großem anhang. rotem Siegel.

Digitized by Google

1636, den 10. April.

Bochum bekennen die Wittwe Hermina von Aschenbruch zur Malenburg, geb. von Hakeschen von Aschenbruch zur Malenburg, geb. von Hakeschen Gelb, und dann ihr Sohn Franz Albrecht von Aschenbruch mit seiner Frau Johanna Christina, geb. von Knipping, daß sie 800 Rihlr. ausgenommen von Georg Kumpsthoff und Helene Clara Plönnies, Cheleuten.

Die Zinsen sollen jährlich auf Martini gezahlt werden, und zur Sicherheit verpfänden sie ihren Hof, "Bonnind.

haus" zu Eicel.

Der jüngste Bruder Adolf Henrich von Aschenbruch unterschreibt mit, ebenso die anderen.

Zeugen: Gerichtsschreiber Christian Schrabers und Heinr. Weinghauß, Stands genossen.

Siegel bes Richters und bes Afchenbruch.

Berg.-Itrf., gut erhalten, mit 1 erhalt. Siegel, halb abgebrochen.

# J. Greveler, Hostedder, Lanstroper Zehnten.

Ein großes Paket Akten über diese Zehnten, deren Besitzer und über die darüber geführten Prozesse. Nach Möglichkeit von mir chronologisch geordnet. Erwähnensewert sind nachstehende urkundliche Nachrichten:

1398, in die Severini Episc.

Kaufbrief wegen des Lanstroper Zehnten. Henrich von Plettenberg, Hunolds Sohn verkauft den Gebrüdern Goßwin und Johann von der Wenge sein Eigentum an dem Zehnten zu Lanstrop.

henrich von Plettenberg siegelt.

Beugen: Klot van der Marck und Johann Anapp am Knappe.

(L. S.)

Abschrift.

## 1412.

Werner von der Henden, Betronella und Gefe, seine und seiner verstorbenen Gemahlin Else Schlincks Rinder, verkaufen an Goswin Half und seine Erben den Zehnten von verschiedenen Gütern, gelegen zwei zu Horst mar, eins zu Aben, geheiten Rodenbecke (?), bestehend in 2 Schillingen, 1 Scheffel Weizen, 1 Gans, 1 Huhn, 1 Pfennig und aus demselben Gut das dritte Füllen, das dritte Kalb, das zehnte Lamm, das dritte Jmme (Bienenstock) und 1 Boten Flachs; — aus dem Richterings-Gut zu Greveln 2 Schillinge, 1 Scheffel Weizen, 1 Gans, 1 Huhn, 1 Pfennig und 1 Boten Flachs; — aus zwei Gütern, zusammen belegen zu Hostede, geheißen Wortmans Gut und Retmings Gut, 9 Scheffel Gerste, ½ Scheffel Weizen.

Warbürgen: Gobeten Schlinke und Lusbert Schlinke, Gebrüder und Schwäger des Werner.

Die brei fiegeln, ebenfo auf Berlangen Beter ber

Schmidt, Richter zu Lünen.

Zeugen und Standgenossen: Henrich. Franzens, Dirik van der Heiden.

Schlechte und undeutliche Abichrift.

# 1524, up Gint Agathen Dach, der hilligen Jonffer.

Die Cheleute Herman Bachuis zu Hofstede und Hille, seine Frau, verkausen 2 Schepelsede Land, gehörend in ihr Gut Hofstede, dem Johann Rensinkhoff.

Johann von Düngelen, "unse leive Herschop",

fiegelt.

Berg.-Ilrf., Siegel abgefallen.

## 1654, den 24. Märg.

Eberhard Zahn, d. R. Dottor, Richter der Stadt und des Amts Unna, läßt auf Ersuchen der Frau Elisabet, geb. von Boenen, Wittib von der Wenge zu der Wenge und Bönnindhausen, den zum Haus Bönnindhausen gehörenden Zehnten gerichtlich ausweisen, und zwar durch Requisition einer gewöhnlichen Bauerweisung. Des Ends werden citiert die Eingesessenn der Bauerschaften Grevel und Hostede, sodan der alte Ofterman zu Wambel. Diese erscheinen, werden vereidigt und bezeichnen einstimmig diesenigen Ländereien, woraus der Zehnte fällig:

Bauerschaft Grevel 16 Höfe, " Sostede 4 Höfe.

Berzeichnis bes blutigen Zehnten: aus Grevel 10 Sofe und aus Hostebe 1 Hof.

Bergl. Ao. 1824.

## 1749, d. d. Cleve im Februar.

Die clevische Regierung an den Jurisdistionsrichter zu Haaren in Sachen des Freiherrn von Bevernförde zu Werries wider den Freiherrn von der Reck zu Haaren wegen des Lanstroper Zehnten.

#### 1778-1779.

Acta in Sachen des Freiherrn von Düngelen zu Dahlhausen wegen der bei der Lehnkammer zu Antrov nachgesuchten Belehnung mit dem Zehnten zu Lansstrop, welcher unter die Nachlassenschaft der ausgestorbenen Familie von Neuhoff sortiert.

Fol. 1. Raufbrief wegen des Lanstroper Zehnten von

1398. (Abschr.)

Mtenheft von 19 Blättern.

# 1778, d. d. Dahlhausen, den 30. Dezber.

Goswin C. von Düngelen begründet in einem Schreiben an den Lehnherrn seine Ansprüche an den Lansftroper Zehnten und fügt eine Stammtafel bei.

Nach der letteren war ursprünglich Stephan Diedr. von Neuhoff im Besitz des Zehnten, später von Bevern-

förde zu Werries und dann von Düngelen.

# 1779, d. d. Uentrop, den 26. Februar.

Der Lehnrichter A. W. Rocholl attestiert, daß Freisherr Goswin Carl von Düngelen unterm 4. Januar c. zwar um die Belehnung mit dem Lanstroper Zehnten ansgehalten, demselben aber nicht Folge gegeben werden könne, dieser Zehnte vielmehr dem Freiherrn von der Reck zu Haren und Antrop zuerkannt und dieser auch schon in Besitz gesetzt sei.

(L. S.)

A. B. Rocholl.

Fr. Wever, Gerichtsschreiber.

1779, den 29. Martii. Rechtsgutachten von J. C. Beurshaus in Dortmund über vorliegende Frage; er rat ab, weiteres darin zu tun.

# 1779, den 4. Januar.

J. Sindern, pastor zu Eickel, attestiert, daß, weil. Freiherr Joh. Mor. Winhold von Düngelen mit seiner Chegemahlin Freifrau Gudula Johanna von Hugenspoth vom Hause Stockum u. A. folgende Kinder gezeuget:

1. 1697, 21. Januar: Sophia Amalia,

4. 1704, 3. September: Goswin Carl, jezigen Erbherrn zu Dahlhausen und Haftenscheid,

10. 1715, 17. Juni: Johann Giesbert, jetigen Herrn

zu Biesche.

Daran anschließend Stammtafel von Stephan Diedr. von Reuhoff und Dorothea Elisabeth von und zu der Wenge bis auf Goswin Carl — Johan Giesbert und Sophie Amalia von Düngelen. —

## 1779, den 8. Februar.

Injungirte Exception und Bitte cum adjunctis 1 und 2 ad praetensam Interventionem Seitens des Landes-Direktors von Grüter c. Freih. Goswin Carl von Düngelen zu Dahlhausen pto. des Greveler und Hoskeder Zehnten.

Sign. im Lehngericht Berge, 8. Februar 1779.

5. B. Bölling. Der Landesdirektor Carl Johann Abam von Grüter zu Altendorf sucht gegenüber dem Freiherrn Goswin Carl von Düngelen seine Ansprüche auf den obigen Zehnten geltend zu machen und diese nachzuweisen durch die anliegenden Stammtaseln, ansangend von Stephan Diedr. von Reuhoff zu Horstmar.

heftden von 10 Bl. Folio.

## 1781, d. d. Bochum, den 20. Novbr.

Nach einem Bergleich, d. d. Bochum, 20. 11. 1781 mit ber von Elverfeldt-Beverfördischen Bormundschaft trat biese die Hälfte des Hoste und Greveler Zehnten an den Freiherrn Joh. Giesbert von Düngelen zur Biesche ab, welche Hälfte dann durch ben Tod des letzteren auf die Freifräulein Friederite und Caroline von Düngelen siel (1783 und 1795).

## 1783, d. d. Haftenscheib, den 12. Nobr.

In dem vom Freiherrn Goswin Carl von Dünsgelen errichteten Testamente verordnete derselbe, daß "seine beiden Töchter Friederike und Caroline von Düngelen die gesamten Forderungen an die Freiherrl. von Elverfeldts Werrießsche Vormundschaft, worunter auch der bereits ausgewonnene 4. Theil des lehnbaren "rauhen und blutigen Hoste der und Greveler Zehnstens, die sogen. Eltenkämpe und gute Wiese, die sehnbaren Vorgmans Güter zu Horstmar und Nienburg," p. p. begriffen waren, zu ihrer Fisial-Aussteuer mit erhalten sollten".

Diese beiden Freifräulein Friederike und Caroline verglichen sich nun am 13. 11. 1783 mit der von Elversfeldt-Werriesschen Vormundschaft und erhielten u. a. statt des bereits ausgewonnenen 4. Teils des Hosteder und Greveler Zehnten die Hälfte des selben.

1783, den 13. Novbr.

Zwischen ben Freiinnen Friederita und Carolina von Düngelen unter Assistenz des Bergamts-Assessors Grolman an einer —, sodann dem Curator ad lites Hofrat Engels an der andern Seite ist nachstehender Bergleich geschlossen.

Bergleich.

Die von Elberfeldt-Beverfördische Bormundschaft tritt an die Freiinnen Friederika und Carolina von Dünsgelen statt des ausgewonnenen vierten Teils die gerade Hälfte des Hochsteder auch Greveler rauhen und blutigen Zehntens, nicht weniger von den Eltenkämpen und guten Wiesen gleichfalls die grade Hälfte, und zwar mit den dies jährigen Außungen, ab und besahlen außerdem an beide 3000 Athlr. Lettere werden sichergestellt durch die allodialen Güter Bönninghausen und Nienhofen mit 4% bis zur Abzahlung.

Wogegen die Freiinnen von Düngelen intraft väterlicher Cession und Resutation dem Curand. Friedr. Freiherr von Elverfeld und demselben substituirten Erben den Besits von den lehnbaren Borgmans-Gütern, Hortstmar, Kienburg und deren Pertinentien, belassen und auf solche Berzicht leisten für alle Zeiten. — Es wird gleichzeitig Bezug genommen auf eine Urtunde von 1412,

den Greveler und Hofteber Zehnten betr.

So geschehen Saftenscheibt, 13. Rovember 1783.

(L. S.) Frieder, von Düngelen. (L. S.) Caroline von Düngelen.

(L. S.) T. B. Grolman, Affiftent der Freifräulein von Düngelen.

(L. S.) Leonhard Ludwig Engels als Curator ad lites des minderjährigen Frenherrn von Elverfeldt gen. Beverförde.

1788.

Zehnt-Rolle vom Jahre 1788. In Grevel waren folgende: Brandhoff — Köhling — Werten — Sedeler — Ebbert — Schweer — Gosmann — Stipelmann — Rademacher — Schwiemann — Teimann.

#### 1795.

Durch den Tod des Freiherrn Ferdinand von Düngelen zur Biesche kam die Hälfte des Hosteder und Greveler Zehnten auf die Freifräuleins Friederike und Caroline von Düngelen, so daß nunmehr eine jede derselben seit 1795 die Hälfte des "rauhen und blutigen Zehnten von Hostede und Grevel" besaß. (1781, 1783).

# 1796, den 10. Novbr.

3. Rals in Lanftropan ben Richter Zahn in Unna.

Er bittet, ihm die Aften und Protofolle, resp. Zehnt-Rollen, betreffend den blutigen Zehntenzu Grevel und Hofte be, wegen dessen mit den Zehnt-Pflichtigen Differenzen entstanden, mitzuteilen. (Siehe 1801—1812, 1842 usw.).

#### 1801 bis 1812.

Die Verpachtung der Jehnten an den Kentmeister Alberti zu Grevel seitens der Familie von Düngelen geschah z. B. 1801—1812. Das Pachtgeld betrug 3 goldene Pistolen jährlich. Später entstanden Differenzen mit den Zehntpflichtigen, welche teils gar feine blutigen Zehnten zahlen wollten, teils nur von gewissen Viehgattungen, z. B. nur von Federvieh, resp. nur von Hinnern usw. Einige behaupteten serner, diese Abgaben seien keine Zehnt gaben, sons dern ein Canon.

Daher entstanden Prozesse (1842).

# 1801.

#### Acta,

die Berpachtung des Greveler und Hosteder Zehnten betr. 1801.

Enthält zunächst Abschrift der vom Richter Eberh. Zahn im Jahre 1654 aufgestellten Zehntrolle, von welcher mehrere Abschriften bei den Atten.

# 1801 - 1823.

Marktpreise zu Schwerte in Berliner Scheffeln und gemeinem Geld. Bollständige Tabelle über Roggen, Beizen, Gerste und Hafer.

Extrahirt Schwerte, 3. August 1824.

Breuner, Martischreiber.

#### 1801.

Acta Liquidationis zwischen Leutnant Schragmüller sen. und dem Kommissions-Rat Kals zu Gon, die Pacht vom Hoste der und Greveler Zehnten betreffend. Attenbeit in blauem umichlag.

## 1802, den 24. November

legt Leutnant Schragmüller zu Bochum Klage ein gegen die zehntpflichtigen Pächter zu Grevel und Hoftede, welche ihm seinen Bacht-Anteil nicht zahlen.

#### 1809 bis 1819

Acta in Sachen bes Kommissionsrats Rals wider Lanfermann zu Lanstrop

wegen restierender Bacht von "blutigen Zehnten". Lanfermann wird durch Erkenntnis des Tribunals zu Dortmund vom 14. Juni 1813 verurteist.

Attenheft in blauem Bapier.

#### 1813, den 22. Mai.

Pachtvertrag zwischen Kommissionsrat Heinr. Kals zu Gon, Maire des Canton Bochum, und dem Joh. Henr. Reuhaus auf Meincks Hof zu Grevel, Mairie Aplersbeck, betr. den auf dem Hofe haftenden rauhen Zehnten.

Der Anpächter bezahlt jährlich 203 Athlir. 72 Stb. in

2 Terminen.

Die anliegende Zehntrolle enthält 20 Namen. (Bergl. 1654, 1801 usw.)

## 1816, den 21. December.

F. von Kals an Justiz-Kommissar Biethaus zu Unna.

Der Friederita von Düngelen, geschiedenen Ehegattin von Kals, und ihrer Schwester Carolina von Düngelen, jest Ehefrau Schragmüller, wurde kaut Bergleich (von 1783) mit der von Elverfeldtschen Bormundschaft die Hälfte des Zehnten zu Grevel und Hostede abgetreten, die andere Hälfte siel auf den von Düngelen zur Wiesche. Nachdem dieser gestorben war, siel die letztere Hälfte ebenfalls den obigen beiden Schwestern zu, so daß jede die Hälfte des ganzen Zehnten besaß.

Kals behauptet, daß ihm von seiner geschiedenen Chefrau deren Hälfte übertragen sei. Er wünscht die Einstragen seines Anteils ins Spothekenbuch.

Grevel gehört zu Unna, Hostede nach Dortmund zum Gericht.

Früher ift der Zehnte zu Grevel wiederholt verpachtet

worden.

## 1819, d. d. Lenthe, ben 17. Mai.

Konferenz zwischen dem Kommissionsrat H. Kals zu Gon und dem Leutnant Schragmüller jun., als Bertreter seines Baters, des Hauptmanns und Königl. Oberförsters Carl Schragmüller, wegen des Greveler und Hosteder Zehnten, resp. Berpachtung desselben.

Oberförster Griesenbed zu Dahlhausen, General-

Mandatar des Hauptmann Schragmüller.

1819, 25. 5. wird der Zehnte dem Joh. Höflinghaus zu Lünen verpachtet und zwar auf 10 Jahre für 220 Berliner Thaler.

1823, 10. 4. schreibt Höflinghaus, daß die Bauern sich zum Teil weigern, den Zehnten zu entrichten, wenigstens nicht vollständig zahlen.

#### 1819 bis 1828.

Betrifft die Verpachtung des Feldzehnten zu Grevel und Hofte de an den Johann Höflinghaus pro 1819 bis 1828 incl.

1819, 27. Mai. Johannes Höflinghaus zu Lünen pachtet den genannten Feldzehnten für 220 Thaler Berliner Crt.

Während der Pachtzeit spielen Verhandlungen wegen Ablösung des Zehnten, resp. Umwandlung desselben in eine Geldrente. — Es liegen Briefe über denselben Gegenstand bei, welche bis 1852 gehen.

Aftenheft von 68 Bl.

## 1824, d. d. Bochum, ben 9. Februar.

Wittelst prototollarischer Berhandlung vom vorstehenden Datum sollten die Hoste der und Greveler Zehnsten, welche lange Zeit teils an die Pflichtigen, teils an verschiedene Anpächter verpachtet gewesen waren, veranlaßt durch eine prototollarische Berhandlung der Eigentümer bei der General-Rommission, in eine jährliche veränderliche Geldsrente verwandelt werden.

In dem zur Regulierung derselben am 21. Fuli 1824 in Lünen angestandenen Termine erhoben sich rücksichtlich des "blutigen Zehnten" seitens der Provokaten Diffe-renzen, weshalb die Verhandlungen abgebrochen wurden.

Dagegen wurde der "Feldzehnte" in eine Geldrente verwandelt und der desfalsige Rezeß von beiden Teilen vollzogen. Damit ist dieser Zehnte erledigt, und es kommt nur noch

der Blutzehnte

in Betracht. Derselbe ist nun früher für die Erbgenahmen von Beverförde Berries durch den Rentmeister H. Alberti, als deren Bevollmächtigten, teils auch als Anpächter desselben, erhoben worden.

Der Termin ist in der Regel von den Kanzeln befannt

gemacht, so laut Atteste 1774 und 1776.

Der Modus der Erhebung von Hühnern und Gänsen erfolgte durch Alberti nach der Zehnt-Rolle de 1654.

1824, 9. 2. Acta, betr. die Eintragung des rauhen und blutigen Zehnten zu Grevel und Hoftede ins Hypothekens buch, welche der m. am 9. 2. 1824 von dem Kommissions-Rath Kals übergeben worden sind. —

Franzista von Düngelen, geschiedene Ehe=

gattin des Kals (Kommissionsrat).

Caroline von Düngelen, verehelichte Schrag= muller.

Dem Kommissionsrat Kals ist von seiner geschiedenen Gattin ihr Teil am Greveler Zehnten übertragen worden.

9./2. Acta manualia des Rentmeisters Buschmann zu Hafkenscheid in Sachen des Kommissions-Rats Kals und Hauptmanns Schragmüller wegen Regelung des Feldzhehrten zu Grevel und Hostede.

Berzeichnis derjenigen Kolonen, welche den Natural=

Korn= und Blutzehnten zu entrichten haben.

# 1831. Acta manualia

des Rentmeisters Buschmann zu Haftenscheid in Sachen des Hauptmann Schragmüller zu Dahlhausen und der Friederike Kals, jett verehelichten vom Berg zu Gon, wider die Zehntpflichtigen zu Grevel und Hostede.

Frau Friederike Kals, geschiedene Waldthausen, nunmehr verehelichte von Bergzu Goh. (Friederike vom

Berg, geborene Rals.)

Vertlagte zu Grevel: Friedr. Seelder — Frit Wilh. Märten — Gerh. Heinr. Buschheufer — Heinr. Wilh. Schweer — Abolf Ebbert — Franz Köhling — Friedr. Bauer — Diedr. Henr. Goßmann — Friedr. Lunde — Heinr. Hundhege gen. Meyer — Diedr. Brandhoff — Casp. Neuhoff — Bernh. Wilh.

Stofe - Frang Beinr. Rabemacher - Frang Wilh. Mennde, gen. Golle — Friedr. Stiepelmann — Clemens Lueg — Friedr. Haumann.

1831. Bochum, 28. Mai. Sauptmann Carl Friedr. Wilh. Schragmüller und Friederite Rals, geschiedene Baldthaufen, bevollmächtigen den Rentmeister Buschmann zu Saftenscheidt.

Beugen: Morit Endemann, Privatsefretär, Theod.

Lürenbaum jun. zu Battenscheid.

Notar: Philip Theodor Grimberg, Justiz-Kommissar.

Beft in blauem Umidilag.

# 1834, den 1. März.

Rentenverwandlungs-Rezeß des Greveler und hofteber Feldzehnten,

gerichtlich vollzogen 26. und 29.

Der Kommissionstat Rals ist mahrend des Verlaufs der Regulierung mit Tode abgegangen und für ihn seine Tochter, Frau von Berg, eingetreten.

Der Umfang des Feldzehnten erstreckt sich auf alle Früchte ohne Unterschied, namentlich auf Klee und Kar-

toffeln, und sind nur Stoppelrüben ausgenommen.

Unterfchr.: Carl Friedr. Wilhelm Schragmüller,

Daniel von Berg (zu Gon).

Als Anlage liegt eine Bollmacht der Friederite von Berg, geb. Kals, für ihren Chemann Daniel von Berg bei . . . . (sie leben nicht in Gütergemeinschaft).

Altenheft in blauem Unichlag.

1834. Unter demselben Titel:

Gegeben Dortmund, 1. August 1834. Königl. Preuß. Land- und Stadtgericht (gez.) Bouviere.

Münster, 29. August 1834.

Der General-Rommissions-Setretär.

Attenheft in blauem Umichlag.

## 1842. den 29. Dec.

Soffteder und Greveler Behnte.

Wegen dieser althergebrachten Zehnt-Abgaben, ihrer Natur und Art der Bezahlung entstanden in neuerer Zeit Brozesse. Um die Verjährung zu unterbrechen, wurde dieses Recht unterm 29.12. 1842 bei ben Gerichten in Dortmund und Unna angemelbet (1801-1812).

1846, den 19. Novbr.

Die rücktändigen Pächte vom Greveler und Hofteber Felds und Blutzehnten betreffend. Pro conservando jure (Ausführung über diese Sache). Haus Dahlhausen, 9. November 1846.

(gez.) Schragmüller. Gon, 19. November 1846. Brief von Frau Witwe von Berg an Hauptmann Schragmüller. "Geschätzer Herr Better! Ihre Nichte Witwe von Berg".

1852, den 15. Dezember.

Schragmüller hat nochmals die Sache wegen des Blutzehnten aufgegriffen. Er korrespondiert mit Rentmeister Buschmann in Querenburg. Es soll ein Rechtsgutachten eingeholt werden, mit Zustimmung der Frau von Berg.

# K. Familie von Düngelen.

1566, den 5. Februar.

Bu wissen, daß der Ehrenvester und frommer Rotger von Düngelen einen Ort von der Heyde, tüschen Dahlshusen und Overdyck gelegen, nächst seinem Hause, gerodet, begraben und zu bevrechten understanden, deß dan der auch Ehrenveste Johan vom Loe zu Overdyck aus allerhand angezeigten Ursachen ein Mißfallen gehat, und betennet dagegen von Düngelen vorgenant, daß auch seines Loe Bater selg zur Zeit seines Lebens einen Kamp von der Heyden vor seinem Hause eingeschlagen.

usw. Datum am 3. Februar Anno 1566. Georg Schell zu Rechen. Johan von Loe zu Overdieck. Rotger von Düngelen zu Dahlhausen.

Ropie, gu ben Aften 1781-1784 gehörig.

1652, den 17. Märg.

Vor Wilhelm Hugenpoth, Richter des Amts Bochum, und den Standgenossen des Gerichts daselbst verkaufen die Eheleute Matthias Georg Schade zu Wilßhausen und Catharina Eli-

sabeth Mißmann das Freisallodial-Gut und Rittersitz Berendorff im Amt Bochum an Wenemar von Neuhoff zu Baldenen, Gerichtsherrn zu Rellinghausen und Drosten zu Bochum, und seine Frau Almuth, geb. auf dem Berge, Frau zur Ripshorst, Drostinne, Cheleute.

Zeugen: Ludwig von Stockhausen,

Zeugen: Ludwig von Stockhausen, Richter zu Kalt und Remlinghausen, und Anna

Johanna von Bestfalen, Cheleute.

So geschehen . . . . in Bochumb, 17. Martii 1652. (gez.) Joh. Friedr. Castrop, Notar.

Berg.-Urf. mit 3 Siegeln, bavon 1 abgefallen.

## 1654, den 7. Mai

Bu ben Brozeß Aften 1632 bis 1684.

Die Freifrau von Brempt, auf Notifikation ihres Eheherrn von Brempt überträgt gegen Cedierung einer Obsligation von 500 Athlr. Kapital nebst zugehörigen 400 Athlr. Zinsen dem Autger von Düngelen zu Dahlhausen ein Stück Land "von der alten Dornenburg, nechst dem Biesenbach gelegen, von dem mittelsten Baum bis auf den Beckerbaum schießend."

Sign. 7. Mai 1654.

(L. S.) (gez.) Christina Elisabeht Freifrau von Brempt und Lanscron.

(L. S.) (gez.) Rutger von Düngelen zu Dahlhausen.

Orig.-Urf.

## 1665, ben 20. Ottober.

Rotger von Düngelen zu Dahlhausen und Christof Philipp von Loe zu Overdyd, welche wegen der Eichelmast in der Hammer-Heide einen Prozeß angefangen, vertragen sich durch Bermittelung von Jost Besselvon Bridag zur Buddenburg über die Beidegerechtigkeiten und die dazu gehörigen Treibwege in dem streitigen Bezirk.

Dahlhausen. 20. Ottober 1665.

(L. S.) Rotger von Düngelen zu Dahlhausen.

(L. S.) Chriftof Philip vom Loe zu Overdyd.

(L. S.) Maurit Gowsin von Düngelen.

(L. S.) Jost Beffel Fridag zur Buddenborg. 3m Attenheft 1781—1784.

Drig.-Itri., 4 Folio-Bl. Bapier mit 4 Siegeln.

1669, ben 23. August.

Nachtrag zu vorstehendem Bergleich mit denselben Unterschriften und Siegeln.
Ebendafelbst.

#### 1684.

Berzeichnis der Ländereien im Amte Bochum, welche dem herrn von Düngelen zu Dahlhaufen gehören.

Unter den Haupt-Rubriken sind die einzelnen Grundstücke numeriert und mit ihrer Rutenzahl aufgeführt und dabei die Qualität des Landes bemerkt. Die Haupt-Rubriken sind:

Overhof 27 Nummern, Biting 16 Nummern, Holk 18 Nummern, Kop zu Hamm 21 Nummern, Graßbied 17 Nummern, Wödershof 19 Nummern, Weßmann 31 Nummern, Bömermann 18 Nummern, Thomas 13 Nummern, Bedmann 14 Nummern, Kulindhaus 16 Nummern, Koft 14 Nummern, Suthoff 21 Nummern, Bitinghoff 13 Nummern, Schräm 10 Nummern, Schulte zu Ebbenstorf 12 Nummern.

# 1696, den 20. Februar.

## Erb = Bergleich.

zwischen den Gebrüdern Johann Maurit Bin ecenz, John Bincent Goswin Albert und Wilhelm Rötger von Düngelen unter Zusiehung ihres Betters von Jsselstein und mehrerer Zeugen.

Es handelt sich darum, das Stammgut Dahlhausen unsgeteilt bei der Familie zu behalten, solange noch männliche von Düngelen vorhanden sind. Der Brigadier von Fsselstein vertritt auch die beiden minderjährigen von Düngelen.

Außer diesem unterschreibt noch als Zeuge Dr. Esselle n. Sogeschehen auf dem Hause Dahlhausen, 20.Februar 1696

(L. S.) Jan Maurit Wienold von Dungellen.

(L. S.) Jost Bincent von Dungellen. Goswin Albert von Dungellen.

(L. S.) Bincent von Isselstein als Bormund.

(L. S.) Morit Goswin von Dungellen als Gezeug.

(L. S.) Clara Amelia von Dungellen, geb. von Lapp. Adolf Henrich Essellen, attest.

Abichrift.

#### 1747 bis 1757.

#### Acta

in Sachen des Freiherrn von Düngelen zu Dahlhausen, Beklagten, wider die Frau Wittibe Apothekerin Severin zu Bochum, Klägerin, wegen einer Medikamenten-Rechnung und eines Wechsels.

Die Rechnung, welche die Jahre 1744 und 1745 betrifft, beträgt 16 Athlir. 54 Stb., und der Bechsel lautet über 104 Athlir. 30 Stb. Die Klage ist datiert vom 1. Februar 1747, der Bechsel von von Düngelen ausgestellt am 10. März 1744, auf 12 Wonate prolongiert — 10. März 1745. — Trop aller Wahsnungen will von Düngelen nicht zahlen.

1747, 26./4. Urteil in Cleve: von Düngelen soll zahlen. Er bittet um Aufhebung der Sentenz. 17./6. Execution ver-

fügt. —

Auf Beranlassung des Königs, an den sich von Düngelen gewandt, wird die Sache nochmals untersucht. Das Urteil wird aber aufrecht erhalten. — Eine nochmalige Appellation wird abgewiesen. — Wiederholte Executions-Drohung — Biele Quertreibereien.

Endlich 1757, 20. Oftober bekommen die Erben Severin ihre Bezahlung.

Aus den Aften ersieht man noch:

Die Wittwe von Morit Bincenz von Düngelen ist jest eine verehelichte von Göte; Bürgermeister Jacobi in Bochum ist ein Schwiegersohn der Frau Apothefer Severin.

Aftenheft von 95 Blättern in grauem Umichlag.

# 1770 bis 1796.

Aftenheft, bestehend aus Rechnungen über Gerichts-, Anwalts- und dgl. Kosten, herrührend aus verschiedenen Prozessen und ausgestellt auf den Namen des Freiherrn von Düngelen, nebst Quittungen und Postscheinen darüber.

Attenheft in weißem Umichlag.

# 1781 bis 1784.

Acta manualia in Sachen des Freiherrn von Düngelen zu Dahlhausen, Beklagten, wider die Contradictores von Loe des Overdycken Concurses.

Fol. 6. Klageschrift von G. F. Jacobi, als Bertreter bes

von Loe zu Overdyc.

Fol. 43—56. Urfunden von 1566, 1665, 1669. Werden gesondert aufgeführt.

Digitized by Google

Fol. 86. Inventarium der Briefschaften, wie sie sich 1744 vorgefunden.

Fol. 145. Attestatum physico-medicum des M. Dr. C. A.

Kortum vom 30. April 1783.

Fol. 147. 1783. Vernehmung der Witwe Hof-Fiskal Bethake und des Assistenten Henr. Gerh. Friedr. Bordelius — usw.

Fol. 262. Sententia, b. b. 23. Zuli 1784.

Overdyd hat gewonnen und von Düngelen verloren.

Fol. 282. Freiherr von Düngelen meldet Appellation an, August 1784.

Dides Aftenheft, gebunden, 286 Bl.

#### 1784 bis 1787.

Appellations = Instanz des Prozesses in Sachen des Freiherrn von Düngelen zu Dahlhausen wider die von Loe-Overdnaschen Contradictoren, betreffend die Grenzstreitigkeiten in der Heide. (Hemmerheide, zwischen Dahlhausen und Overdnaschen.)

Fol. 2. 9. 8. 1784. von Düngelen an Hofrat Bul-

fing in Cleve.

Fol. 5—6. Cleve 20. 8. 1784. C. H. Wülfing, Hofrat und Justiz-Kommissarius, an von Düngelen.

Fol. 23./24. Situations-Karte, angefertigt vom Königl.

Landmesser W. Schaerer in Wattenscheid.

Fol. 101. 1785, 13./10. von Loe hat seine Rechte an den Freiherrn von der Red übertragen.

Fol. 154. 1786, 13./1. von der Red über einen Ber-

gleichs-Borschlag, welchen von Düngelen gemacht hat.

Fol. 155. 1786, 16./1. Carl von Düngelen lehnt den

Vergleichs-Vorschlag ab.

Fol. 189. 1786, 23. Mai, Urteil d. d. Cleve. Das Urteil der I. Justanz wird bestätigt, beide Teile sollen

ihre Kosten tragen.

Fol. 214—225. 1787. Über die Festsetung der Grenzen findet noch eine längere Korrespondenz statt zwischen von Düngelen und von der Rec.

Dides Aftenheft von 225 Bl., gebunben.

# 1787 bis 1809.

Ropierbuch oder Kladde des Freiherrn Carl Ferdin. Phil. Amelius von Düngelen, enthaltend Entwürfe und Abschriften von Korrespondenzen. Ich notiere daraus hier nur einzelnes, auch Namen und Orte, von allgemeinem Interesse.

Sehr bider Aftenband. Dedel ober Umschlag abgerissen, auch fehlen bie erften Blatter. Lettere überhaupt nicht numerirt.

1787, 14. Robember. Im ersten Briefe, an seinen Schwasger Kals gerichtet, schreibt er, daß er das Ehrenamt eines Erbschenken der Fürst-Abtissin von Essen betleide; dies gereiche ihm zur höchsten Ehre, und er ergreife gern die Gelegenheit, allerhöchst Derselben seine Auswartung zu machen, "So ist mir doch das damit vers bundene Erscheinen auf dem Fronseich namstage und Mitumzugehen höchst vers drießlich." (Er hätte wol Lust, dieses Amt mit seinen Revenüen, aus Roggen, Gerste, Haver, etc. bestehend, zu vertaufen.)

1788, Januar. von Düngelen hat das Saus Clnff bei Sattingen gefauft und ebenso das Saus Bruch.

1788. Kaufmann Achenbach zu Elberfeld — Bürgermeister Rautert zu Hattingen — Justizrat Stribeck zu
Hattingen — Leutnant Schragmüller zu Bochum —
Landrichter Bölling zu Bochum; Derselbe ist Gerichtsschreiber zu Bruch bei Hattingen — Gebrüder Schlickum zu
Mülheim a. Rhein — Gerichtsschreiber Gillhausen zu
Hattingen — Berg-Assessier Grolman zu Bochum —
Referendarius Bölling zu Bochum.

1788, 24. August. An den Kriegsrat von der Hoven bei Essen auf dem Schwanenkamp. Derselbe wird nebst seiner Demoiselle Schwester auf das freundlichste auf Dienstag eingeladen, "eine freundschaftliche Suppe mit uns vorlieb zu nehmen".... "In Hoffnung, daß dieser Tag kein Geschäftstag für Ihnen ist", usw.

23. August. Hr. Leutnant Sombart zu Essen, Ganz gesund von Herzen bin ich von meiner stägigen Schwelmer-Brunnen-Reise zwarn wieder auf meinem durchlauchtigen Hause Dahlhausen angeschlagen, allein meine beiden Futjes — Behnges — sind von allem Tanzen lahm, und zwar so, daß ich keine Stiefeln, sondern Bantoffeln anziehen muß" usw. Sombart wird gebeten, mit seinem Bruder am Dienstag ebenfalls zur Suppe zu kommen.

1788. Leutnant von Westhofen zu Wesel, Better. — Berwittwete Freifrau von Elberfeld, geb. Freiin von der Mark zu Villigst, Tante. — Hauptmann Freiherr von Baerst zu Bochum. — Berwittwete Freifrau von Bridag, geb. von Romberg zu Buddenberg, Base. — Gerichtsschreiber Kals zu Bochum. Berwittwete Frau Obristleutnant von Rump, geb. von Merode zu Crange, Base.

von Düngelen ist im Dezember mit seiner Mutter nach haus Bruch gezogen, nachdem er vom Landtage in

Cleve zurückgekehrt.

1789, 8. April. Prediger-Bahl in Gidel.

"Dem Hr. Kastor Sindern zu Crange wird hiermit meine Stimme zur Predigerwahl der Ev.-Luther. Gemeinde, als Hauptmitglied obgedachter Gemeinde, nach Abgang seines Baters Joh. Friedr. Sindern nicht allein ertheilet, sondern es soll derselbe auch die meinem Hause zustehende Vicarie haben....

Direktor Hummel zu Essen. — Bei Meister Surmann in Elberfeld bestellt von Düngelen eine Unisorm mit Stiderei; das Tuch liefert Kaufmann Achenbach; Knöpfe, Kragen, Aufschläge schickt von Düngelen mit, er bezieht dieselben von Franz Perger in Düsselborf.

- 6. Mai. Umfangreiche Weinbestellung bei Weinhändler Schlickum in Mülheim a. Rhein. "Bin übrigens sehr verbunden für die schönen Tropfen."
- 1789, 25. Mai. von Düngelen hat das Haus Bruch an Sombart jun. verkauft. Rentmeister Müser zu Blankenstein. Hofrat Kaufmann, Syndikus in Essen. Prokurator Niermann in Essen. Backmeister, Borsteher des Backamts, Berghaus in Essen. 15. August ist von Düngelen vom Schwelmer Brunnen zurücksgekehrt.
- 1790. Das Haus Dahlhausen soll durch den Baumeister Georg Henrich neu erbaut werden "jedoch nicht auf dem alten Fleck und binnen dem Wasser". Er kauft dafür Holz in Köln an, und zwar vom Kaufmann Tillmann Jos. Paffrath. Derselbe liefert ebenfalls seinere Flursteine für diesen Bau. Er hat auch Wein zu verkausen, von welchen von Düngelen ½ Ohm als Probe bestellt. Beim Wirt Riepe in Dortmund bestellt von Düngelen ½ Ohm "von dem delikaten Bier", der Fuhrmann Plenger auf dem Westenhellweg soll das Faß mitbringen. Umfangreiche Weinbestellung bei Schlickum in Mülheim a. Rhein. Schultheiß Strahlen in Balduinstein a. d. Lahn liefert Warmor für den Schloßbau. Weinhändler Homeyer in Düsseldorf. —

1791, 16. März. Bürgermeister Rose in Steele soll Tannenbord nach Bochum schaffen, welches bis Ruhrort mit dem Schiff tommt.

Stellung eines Jägers im Herrschaftlichen Hause.

"Sonsten erhielte mein Jäger nur 14 Athlr. ggb. Geld Lohn, meinem Letzteren aber habe ich solchen wegen seiner Güte um 2 Athlr. erhöhet; jährlich 1 Baar Schuhe und 1 Jagdfittel und alle 2 Jahr Mondirung, bestehend aus Hut, Rock, Weste, Hose und 1 Baar Stiefeln. Nebst diesem hat er sich alles mögliche Pelzwerk, außer von Hasen, zu erfreuen. Jur ausdrücklichen Condition wird aber gemacht, daß er noch ganz reiner Junggeselle ist und ganz gut das Horn blasen kann, oder aber solches in kurzer Zeit lernen will und erlernet".

- 1791. Luther. Prediger Wegener in Wattenscheid.
   Hauptmann von Ossenbruch zu Wesel, Better. Ariegsrat von Hoven zu Cleve. Düngelen ist mit der Absicht umgegangen, das Erbschenkamt zu verkaufen.
   Bürgermeister Rautert in Hattingen.
- 1792, März. von Düngelen will nach Dahlhausen übersiedeln. Der Umzug hat auch am 27. März stattgefunden.
   (Bom 7. Mai 1792 bis 30. 1. 1793 stockt die Korrespondenz. Krieg.)

1793, 30. Januar. "Un ben Beinhandler Schlit-

tum in Mülheim a. Rhein.

"Mit Gottes hilfe hoffen wir jett von den Franzosen und ihrer Seuche befreit zu sein." Dies veranlaßt ihn zu einer bedeutenden Bestellung: 4 Ohm Rheinwein, 12 Flaschen echten Champagner. — Justiz-Kommissar har mann zu hersbede. — 1. März Pferdemartt zu Steele. — Referendarius Natorp jun. in Bochum. — Landgerichts-Assession Bölling zu Unna. — Demoiselle her mine Grolman. — Baumeister Kleinhanz zu Werden erbaut für von Düngelen den neuen Flügel am Schloß Dahlhausen. — Bergrat heinzmann.

Die Jagdim Essenschen geht schon am 24. August auf. — Ostermann, Rezeptor des Gerichts Langendreer. — Auskultator Morit Johann Diedrich Natorp.

- Gerichts-Affistent Bordelius (Bochum).

1794, 20. Februar. von Düngelen hofft in diesem Jahre, "wenn die verfluchten Franzosen ihm keinen Strich durch die Rechnung machen", — seine Verheiratung melben zu können. —

Accise zu Bochum. von Düngelen ist hochentrüstet über die Besteuerung des von ihm bezogenen Weines, Schinken, und dgl. — Accise-Bisitator Fischer. — Inspektor Schroeder. — Accise-Buch: "Mit dem Richter zu Langens dreer, Jacobi, stehe ich nicht auf dem besten Fuß".

#### 1794. Pferde-Dottor von Lorenz zu Essen. —

- 1795, 22./7. Anden Kaufmann Franz Perger, Düssels dorf .... "Sie haben in Düsseldorf gute Maler; ich wünsche einen auf Schildwach, in Lebensgröße ganz täuschend stehens den Preußischen Soldaten, auf feines Leinewand mit Olfarbe gemalt und zur Ausfüllung der Breite allenfalls ein Schilders haus neben sich, zu haben, welcher der Hausthür grade gegensüber im Borhaus, circa 25 Fuß davon ab an der Wand angebracht werden soll. Was sollte man dorten wol auf's Außerste dafür fordern? Es spricht aber von selber, daß man solches, wenn es von Fliegendreck beschmutz ist, muß reinigen, auch abwaschen können und dürfen. . . . .
- 12./8. An Franz Perger in Düsseldorf. Bestellt zunächst 2 preußische Soldaten-Trommeln. Dann heißt es: "Den Preußischen auf Schildwacht stehenden Grenadier bitte ich mir auf einem Brett gemalt und ausgeschnitten nach Inhalt meines Letteren beliebig ganz machen zu lassen und mir per Post zu melden, wann selbiger zum Abholen parat und wofür Sie solchen veraccordiert haben, schön und auf ein ganz trocenes Brett gemalt.

Pastor Hercks — Herr — zu Wattenscheid. — Elias Lucas in Ronsdorf und dessen Schwiegersohn, Weinhändler Pleimacher in Elberfeld.

- 1796. 9./6. Henrich Theodor Hunssen zu Essen. A. B. Rindelaub in Lübeck. Weinhändler Grabo in Elberfeld. Weinhändler Ruhrberg in Langenberg. —
- 1797. 23./1. Kammerrat Lennig auf Honning-
- 31./1. Weister Martin in Elberfeld macht für von Düngelen Kleidungsstücke, das Tuch liefert Kaufmann Uchenbach das. Die Uniform bestellt er in Düsseldorf bei Franz Perger.
- 5./3. Der neue fatholische Pastor Cramer hält am 12. November seine Antrittsrede; demnächst gibt er ein großes Traktement im "König von Preußen".

ì

von Düngelen sagt, er wolle zur Frankfurter Wesse reisen und bei dieser Gelegenheit am Rhein eine gute Quelle zum direkten Einkauf von Bein suchen, da er von den Händlern immer betrogen werde.

- 27./5. Gestern Abend spät bin ich von der Bittener Messe wiedergekommen und habe die Natorp's Gesellschaft in meinem Bagen mitgezogen.
- 7./6. Gaftgeber Engelbert Braus auf der Gemarke.
   Dr. jur. Diderhoff zu Redlinghausen.
  - 20./7. Gerbolet, Gafthalter in Münfter.
- 1798. 21./1. von Düngelen, der seit acht Wochen frant ist, hat zur Haushälterin eine Demoiselle von Steinen seit ½ Jahr, die 2. Tochter des Predigers von Steinen in Ummingen; es scheint, sie habe Heiratsgebanken.
- 21./2. Carl Lausberg, Weinhandlung in Elbersfeld. 24./3. Ich habe das adlige Haus Clyff gekauft, mit dessen Einrichtung und Verpachtung ich seit einigen Wochen viel zu thun habe.
- 1799. 16./2. Weinhandlung Joh. Wilh. Langens siepen, Elberfeld. Leutnant Schragmüller in Wattenscheid.
- 1800. 9./1. Chirurgus Flögel in Bochum. 29./1. Freifrau von der Leiten zu Laer, Base.

Die Briefe schließen im Februar 1800.

## 1789 bis 1790.

Acta, den Neubau des Hauses Dahlhausen durch Carl Frhr. v. Düngelen betr.

Aftenbeft von 107 Bl.

- 1789, 18. August. Kontrakt mit dem Maurermeister Haßenbeck. Der Bau soll am 1. April 1790 beginnen. Der nötige Sand soll im Eickeler Bruch gegraben werden. von Düngelen wohnt während des Baues zu H. Bruch bei Hattingen, später in Bochum. Kontrakt mit dem Meister Heinrich zu Hattingen wegen der Jimmers Arbeit. Der Kalkmeister Jacob Josef Koch zu Werden liefert den Kalk.
- 1790, 10. März zu Boch um. Kontraft mit bem Leiensbeder Frie br. Lenen be der.
- 1790, 12. September. Kohlenrechnung von Schichtmeister Gottlieb Letner auf Zeche Friederica, 5. und 12. September: 198 kleine Kingel = 12 Kthlr. 22 Stb. 6 Pfg., 188 große Kingel, 15 kleine Kingel = 21 Kthlr. 18 Stb. 3 Pfg.

#### 1791.

Acta, betreffend die Wiedererbauung des Stammhauses und die bazu verwendeten Koften.

1791, 4. Fanuar. Kontrakt mit dem Mauermeister Adolf Kurz zu Alveshagen im Homburgschen. Die Arbeitsstunden beginnen 5 Uhr morgens und dauern bis 7 Uhr abends, dazwischen 8—9 und 12—1 Uhr Pause. Er erhält 26 und die Maurer 24 Stb. täglich, für jede sehlende Stunde, wenn die Tage kürzer werden, sollen 2 Stb. absgezogen werden.

1791, 18. Fanuar. Kontrakt mit Leonardus Cantler aus Düsseldorf wegen Ziegelöfen. 2 Stück zu Summa 330000 Steinen, 11' lang,  $5\frac{1}{2}$ ' breit und  $\frac{3}{4}$ ' hoch. 100 Stück = 1 Rthlr. 43 Stb.

1791, 8. Juni. Rechnung des Glasers und Anstreichers Georg Wilh. Worring: pro Tag Arbeit 25 Stb. \ 1 Kanne Leinöl = 30 Stb.

1 Malter Kalt = 21 Stb.

Rechnung über Kohlen von Zeche Friederike.

Altenhest von 73 Bl., davon 1 Bogen Series Actorum in mehreren Um-schlägen. Bergl. auch die Blätter 1787 bis 1800.

#### 1797.

Papiere, betreffend den Bau einer hausbrücke auf haus Dahlhausen im Jahre 1797.

1797, 25. Juni. Kontrakt mit dem Maurermeister Cranenberg aus Wattenscheid über die Erbauung einer Brüde über den Hausgraben zu H. Dahlhausen.

27./7. sind die Arbeiten angefangen.

Dunnes heftden von wenigen Bogen.

# L. Familie van Ommeren.

1633, den 10. August.

1636, den 15. Dezember.

Zwei Pergament-Urkunden in holländischer Sprache, sehr gut erhalten, die eine mit drei Siegeln und die andere mit vier Siegeln; die breiten Känder derselben, welche alle gut ershalten sind, sind so durchgezogen, daß dadurch die Urkunden verbunden sind.

Für mich unleserlich; ich erwähne nur, daß die Fa-

milie van Ommeren genannt wird.

#### 1653 bis 1766.

Aufschrift: Quittungen von der Rentenzu Orson wegen von dem van Ommernschen Haußdaselbst von Anno 1757 bis 1764 bezahlten Canonis ad 25 Kthlr. 33 Stb. 7 Pfg., d. d. 12. 9. 1766.

Rebst verschiedenen das van Ommernsche Fi-

deifommiß betreffenden Sachen.

Infammengebunbenes Aftenfascifel.

## 1653, ben 11. October.

Die Witwe van Ommeren, Jda, geb. von Düngelen, nachgelassene Chefrau des verstorbenen Reinhard van Ommern, gewesenen Kaspitains im Dienst der holländischen General-Staaten, erwirdt ein der Familie von Ingenhofen gehöriges Haus mit Zubehör in der Stadt Orson.

Die Berhandlung findet statt vor dem Richter zu Orson,

Johann Sießfeldt, und den dortigen Schöffen.

Siegel des Richters und das Schöffen-Amtssiegel. Unterschrift: (gez.) Franciscus Scriverius.

Große Berg.-Urfunbe mit 2 anh. ichon erhaltenen Siegeln.

## 1664, den 8. August.

B. G. G. Friedrich Wilhelm, Kurfürft . . . .

Lieber Getreuer, was die verwittwete van Ommeren, geb. von Düngelen wegen ihres zu Orson nechst Unseren Kasteel das. gelegenen Behausung bei uns eingegeben und darunter zu verfügen demüth. gebeten hat, solches habt ihr ob

der Beilage mit mehrerem zu vernehmen p. p.

Wir befehlen Euch darauf hiermit gdgst., daß ihr in trafft der am 20. Januar Ao. 1660 hierunter ergangenen und hierbei gefügten Kopeilichen Verordnung Supplicantin bei angeregtem Haus und bessen Freiheit schüßen, und Bürgersmeister, Scheffen und Rath daselbst sie darwieder nicht zu beschweren in Unserem Namen auflegen sollt.

Geben Cleve . . . .

(gez.) J. Maurit zu Naffau. (gez.) Johan Motfelbt.

Abschrift.

## 1666, den 2. Januar.

Berfügung der Regierung zu Cleve an den Magistrat zu Orson, worin die Immunität des van Ommernschen Hauses aufrecht erhalten wird.

Die Verfügung richtet sich auch gegen eine vorher (1665) eingegangene Erwiderung der Stadt Orson, worin diese im allgemeinen die prätendierte Jmmunität (d. h. Befreiung von städtischen Lasten und Einquartierung) bestreitet, dann aber im speziellen aussührt, daß bei der massenhaften französischen Einquartierung notgedrungen dies Quartier hätte mit benutzt werden müssen. In gewöhnlichen Zeiten sei man immer rücksichtsvollgegen die Witwe van Ommeren gewesen.

Nach dem Tode der Frau van Ommeren ist das Haus mit Garten usw. verpachtet gewesen; anscheinend ist während dieser Zeit der Canon von 3 Athlr. 39 Stb., der an den Staat jährlich zu entrichten war, vom Bächter gezahlt worden.

Die Aften beginnen erst wieder im Jahre

1751, 11. August. Freiherr von Düngelen will sein Besitztum in Orsoh vertaufen und erläßt in den Duisburger Intell. Zetteln eine bezügliche Bekanntmachung. Zunächst meldet sich hierauf im Auftrage M. C. Bethate und protestiert gegen den Verkauf mit der Behauptung, das Besitztum gehöre zum van Ommerenschen Fideikommiß.

Dann kommt die Regierung mit dem Canon. Schließlich

nach dem Verkauf des Besitztums

1766, 7. Juli endgültiger Entscheid, daß von Düngelen den rückftändigen Canon mit 25 Rthlr. 33 Stb. 7 Pfg. sofort zu zahlen habe.

1766, 12. Dezember ift bies laut Quittung geschehen.

1685, den 14. April.

Georg Ripperda, Lehns-Statthalter des Fürstentums Geldern und der Grafschaft Zutphen, belehnt den Maurit Lincenz van Ommeren mit dem Gut und Hof "de Ketel" genannt.

Geschiedt t'Arnhem, 14. April 1685.

Gut erhalt. Berg.-Urt. Bom fehr großen rot. Siegel nur ein Brudftud. Linte oben Oblatenfiegel. In holland. Sprache.

1693, den 24. Novber.

Lehnbrief wie 1685.

Gbenfolde Urt., mit gut erhalt rotem Giegel, außerbem Oblaten-Giegel oben links.

1693, den 24. Novbr.

Georg Ripperda, Statthalter des Fürstentums Geldern, belehnt den Bincenz von Düngelen zu Dahlhausen mit dem Gut und Hof "de Ketel" genannt.

Beichieht t'Arnhem . . . .

Perg.-Urf. in holl and. Sprache. Siegel abgefallen. Oben lints aufgeflebt Oblatenfiegel.

# M. von Düngelensche Erbschaft. Schragmüller=Rals.

1778.

Verschiedene Atten, betreffend den Nachlaß des im Jahre 1778 in Bochum verstorbenen Peter Johannes Schragmüller, Königl. Preuß. Hofrats und Advocatus ordinarius.

1778, 17., 20. und 27. Warty. Inventarium

Aller liegenden und sahrenden Hab und Güter, was wensand Herr Peter Johannes Schragmüller, Königl. Preußischer Hofrat und Advocatus ordinarius des Landgerichtes zu Bochum, nach seinem Absterben hinterlassen und ich mit ihm in Gemeinschaft besessen, noch besitze, des fruktuire und qua Tutrix legitima auch als Mutter zu behuef der 2 nachgelassenen Söhne

Johannes Peter und

Friedrich Wilhelm Schragmüller administriere.

Bochum, 17, 20. und 27. Marty 1778.

(folgt auf 27 Folio-Seiten das genaue Inventar).

Summa 11603 Kthlr. 49 Stb. 3½ Pfg.

Wittwe Schragmüller

geb. Bemberg.

1785. Curator ist der Hof-Fiskal Starmann zu Berbede.

# 1796 bis 1828.

Acta, die Canonicats-Angelegenheiten des verstorb. B. F. Schragmüller als Canonicus des Minoriten-Stifts zu Bielefeld betreffend.

1796, 18. Mai. Schragmüller erhält seine Revenüen als Canonicus des Stifts ad St. Mariam in Bielefeld pro 1796/97 mit 20 Stück Louisdor zugesandt, namens des Kapitels Bielefeld.

Bielefeld, 18. Mai 1796.

Mertens, Canonicus, ex Cella Capituli.

1796, 4. Rovember. A. A. Alemann, Scholaster in Bielefeld, ersucht den in Wattenscheid wohnenden Canonicus Schragmüller, seine Pension von 20 Louisdor = 100 Thaler Gold abzuheben.

Bis 1809 werden diese Revenüen regelmäßig bezahlt; dann schreibt das Kapitel unterm 15. März 1809, daß das Königreich Westfalen den Zehnten auch von diesen Bezügen

erhöbe, in diesem Falle also 2 Louisdor; Schragmüller prostestiert dagegen, und es entspinnt sich eine längere Korresspondenz. Darüber wird 1811 das Kapitel, resp. das Stift aufgehoben und ein Administrator zur Verwaltung einsasset.

1815 bezieht Schragmüller für das Bierteljahr 23 Rthlr. 12 Stb.

1820, 9./5. sett das Königl. Preußische Finanz-Winisterium die Entschädigungs-Kompetenzen für die Witglieder des aufgehobenen Mariens Stifts zu Bielefeld fest. Hiernach hat der Canonicus Schragmüller vom 1. Januar 1818 eine Pension von jährlich 96 Thalern zu beziehen. — Derselbe wohnt vom Juli 1820 an in Steele.

1820, 22. Februar stirbt am Schlagfluß der Canonicus B. Fr. Schragmüller; sein ältester Sohn C. Schragmüller, Königl. Preußischer Hauptmann und Oberförster, ist Erbedes Canonicats.

Die Verhandlungen mit dem Fistus endigen mit der Erklärung vom 16. 7. 1828, daß die Könügl. Liquidations-Kommission eine Nachzahlung der Pension abgelehnt hat.

Dides Attenheft in blauem Umichlag.

#### 1802.

Nachdem im Jahre 1802 der Freiherr Carl von Düngelen inverheiratet und ohne männliche Erben gestorben war, entspann sich, noch zu Lebzeiten seiner Mutter, geb. von der Marck, ein heftiger Erbstreit zwischen seinen beiden Schwestern, resp. deren Chegatten. Die ältere Tochter Friederika hatte den Kommissionsrat Kals, die jüngere, Caroline, den Leutnant und Canonicus Schragmüller geheiratet. Erstere hatte nur eine Tochter, lettere mehrere Söhne. Beide beanspruchen in erster Linie das Lehngut und den Familiensits Dahlhausen. Die Mutter schwantt.

1803, den 26. Februar. — Testament der verwittw. Frau v. Düngelen, geb. von der Mark.

Zum Universalerben, nachdem verschiedene Legate bestimmt sind, ernennt sie ihren Schwiegersohn, Kommissionsrat Kals, und dessen Tochter . . . .

So geschehen Westenfeld, 26. February 1803. (L. S.) (gez.) verwittwete von Düngelen geb. von der Mark.

#### 1803 bis 1812.

Bur von Düngelnschen Erbschaft gehörige Original-

1803, 1. Juni. Schuldschein von J. H. Schamacht in Westenfeld über geliehene 100 Rthlr.

1809, 23. Dezember. Schulbschein bes Georg Beinr. Tonshof in Horbel über 20 Rthlr. Otto Lürenbaum als Zeuge.

1812, 30. Fanuar. Ankauf der Königs-Kolonie oder des Hoses in Westenfeld durch die Wittwe von Düngelen, geb. von der Marc.

Heinrich Theodor Hunffen unterschreibt als Zeuge.

Dunnes heft in blauem Umichlag, 42 Blatter.

#### 1805, 1808, 1809,

Abschrift breier Erkenntnisse, In Sachen des Leuten ants Schragmüller namens seiner 3 Söhne, Rlägers, wider die Cheleute Commissiones rat Rals, Bestlagte, poto. Praeferenz in der Succession des Lehngutes Dahlshausen, des Bitinghofes zu Golthamm, des Beckmanss Guts und des Rensinghof....

gefället worden sind.

1805, 8. Ottober. Erfenntnis des Instruktions Senats der königl. preußischen Regierung zu Münster.

1808, 28. Juli. Erkenntnis des Oberappellations-Senats der großherz. bergischen Regierung zu Münster.

1809, 29. Dezember. Erkenntnis des Ersten Senats des großherzogl. Ober-Appellations-Gerichts zu Duffeldorf.

Die Entscheidung ist zugunsten der Familie Schrag-

müller.

Der Prozeß ist aber damit nicht erledigt.

# 1808, den 22. Dezbr.

II tes Testament der Frau Wwe. von Düngelen, geb. von der Mark.

Der Pastor Brochof zu Wattenscheid zeigt dem Landrichter Bölling in Bochum an, daß die verwitwete Frau von Düngelen willens sei, ein Testament zu errichten. Derselbe begibt sich mit dem Aktuar Balt dorthin nach Westenfeld. Sie sett ihre beiden Töchter zu Erben ein; da ihre älteste Tochter Fricderike, geschiedene Kals, aber viel günstiger gestellt sei und nur eine Tochter habe, solle diese nur das Pflichtteil bekommen, alles übrige die jüngere Tochter Caroline, welche viele Kinder habe.

Außerdem werden noch einige Legate vermacht . . . .

Actum Westenfeld, 22. Dezember 1808.

(gez.) verwitwete Frau von Düngelen geb. von der Mark.

(gez.) Bölling.

(gez.) J. C. Balt.

Stempelbogen 5 Sol8.

## 1810, den 20. Mai.

Gehorsamste Anzeige der verwitweten Freisfrau von Düngelen an das Landgericht wider den Leutnant Schragmüller wegen Bollziehung des Judicats pto. Successionis in Dahlhausen. — Sie erflärt, daß sie dem Leutnant Schragmüller den Besitz aller Lehnsgüter und deren Pertinenzien weiterhin nicht bestreite, vielmehr darauf antrage, daß derselbe darin und in deren sämtliche Intraden ohne Anstand immittiert werde.

Westenfeld, 20. Mai 1810.

verwitwete von Düngelen geb. von ber Marc.

## 1810, den 4. November.

Bergleich zwischen der Witwe Freifrau von Düngelen, geb. Sophia von der Marck, und ihrem Schwiegersohn, Leutnant Friedr.

Wilh. Schragmüller.

Im Jahre 1810, 4. November wird der Notar Joh. Henr. Hoch ahl nach Westenfeld in die Wohnung der Frau von Düngelen requiriert und ihm in Gegenwart derselben und des Leutnant Schragmüller das von demselben vollzogene Dokument vom 7. Mai 1810 vorgelegt, mit der Bitte, solches notariell anzuerkennen. Dies geschieht in Gegenwart der

Beugen: a) Justiz=Bürgermeister Joh. Georg Adolf Starmann von Herbede, b) Rentmeister Otto Lürenbaum von Wat=

tenscheid.

Daran schließt sich ein langes Schriftstück: "Vereinisgung ober Güterteilung" zwischen Schragmüller und seiner Schwiegermutter, woraus hervorgeht, daß beide

sich vollständig ausgesöhnt haben. — H. Dahlhausen wurde auch 1810 von Schragmüller bes zogen.

#### 1814.

Mehrere Gutachten resp. Pro Memoria, für den Leutnant Schragmüller angesertigt wegen der Erbschaft der Frauvon Düngelen. Das eine ist von Justiz-Kommissarius Schmieding (Witten), das ans dere vielleicht vom früheren Landrichter Pet. Frz. Jos. Müller in Werden, damals in Düsseldorf.

Dunnes Beft von einigen Bogen.

#### 1815 bis 1818. Rorrespondenz,

bie Mobilien-Sachen der Frau Kommissionsrat Kals wider den Leutnant Schragmüller bestreffend. — Taxe über die streitigen Mobilien, welche die geschiedene Frau Kals, geb. Freiin von Düngelen, bei der Räumung des Hauses Dahlhausen im Frühjahr 1810 nicht gleich unterbringen konnte und beshalb mit Bewilligung des Schragmüller einstweilen zurückließ (Wert 369 Kthlr. 16 Sgr. 6 Pfg. = 443 Kthlr. 47½ Stb. clevisch).

1817, 29. August vergleichen sich beide Parteien nach langem Prozessieren, und zwar schließen den Bergleich die Kinder, Hauptmann Carl Schragmüller und die Tochter der Frau Kale, resp. deren Schwiesgersohn, vom Berg in Hattingen.

Aftenheft in weißem Umichlag.

#### 1821, den 27. Februar.

Acta, die Aufnahme der Effekten und Kleidungsstücke des plötslich bei Steele verstorbenen Leutnants und Canonicus B. F. Schragmüller betreffend.

Derfelbe hatte sein Quartier in dem Gasthause der De-

moiselle Rose in Steele.

Den Empfang ber Sachen bescheinigen Carl Schragmüller. Heinrich Schragmüller. Anton Schragmüller. Oberförster Griesenbeck, General-Mandatar des Hauses Dahlhausen.

Beftchen von 4 Fol.-Bl. in blauem Umichl.

#### 1821.

Acta liquidationis mit verschiedenen Kreditoren des verstorb. Canonicus B. F. Schragmüller.

Verschiedene Rechnungen von Geschäftsleuten aus Steele und Essen, beginnend mit einer solchen von Apotheker Flaß= hoff in Essen vom Januar 1821. Davon mag hier Platz finden eine Rechnung von Chirurgus Hülsebusch in Steele.

Laut Rechnung wegen dem verstorbenen H. Canonitus

und Leutnant Schragmüller, Hochwohlgeboren!

l tens wegen der Bedienung des Letten halbe Jahr des Rasierens habe ich noch zugut nach Aussage acl 24 Stb.

2 tens wegen der Besorgung der Fontanelle, wie mit Oranien-Apfel, Erbsen und denen Blättern zur Auflegung sagt Sr. Verstorbene, Er wolle es mit Jahr-Schluß meinem Kleinen gut machen, dieses überlasse ich Sie Hinterlassene Gnaden.

3 tens die Herübersendung der Blutngell auf den 19. Februar 1821, sind 18 Stück verbraucht worden, seze per Stück 2 gute Groschen, macht 1 Athlr. 57 Stb.

Summa 2 Thaler 21 Stb.

Steele, 29. Februar 1821.

Arnold Friedr. Hülsebusch, Chyrurgus.

#### 1826, ben 19. Juli,

#### Correspondence.

wegen zu gestattender Einsicht der bei Königl. Regierung zu Dusseldorf beruhenden Lehns-Alten, das Rittergut Dahls hausen, im Amte Bochum liegend, betreffend.

Schreiben des Rentmeisters Buschmann zu Haftenscheid an den Grafen von der Recke-Bolmarstein zu

Düffelthal.

Er recapituliert die seit dem Tode des Carl von Düngelen 1802 entstandenen Erbstreitigkeiten zwischen den beiden Schwestern; der Prozeß dauert noch immer an; in demselben spielen eine Hauptrolle die Pertinenzien des Gutes Dahlhausen oder Rinderbruch. War dasselbe ein feudales oder allodiales Gut?

Zwei Urteile entgegengesetten Inhalts sind gesprochen; das dritte entscheidende wurde nicht gesprochen, sondern die Sache von Berlin nach Hamm in die 2. Instanz zurückver-wiesen und der Schragmüllerschen Familie die Beibringung näherer Rechte aufgegeben. Der Rentmeister Buschmann

führt seit 1814 die Geschäfte des Hauptes dieser Familie, Hauptemann Schragmüller. Das Gut Dahlhausen war ein Werdensches Lehn: man vermutet und hofft, daß in den alten Urkunden dieses Stifts das sehlende Material sich findet, und von der Recke wird gebeten, dazu behülflich zu sein. . . . .

1826, 27. Juli. von der Recke, d.d. Abtei Düsselthal gibt Auskunft und empfiehlt eine Eingabe an die Königl. Resgierung in Düsseldorf.

1826, 30. August. Bezügliche Eingabe an die Königl. Regierung.

Dunnes Beft mit verid. lofen Ginlagen.

#### 1839.

Acta, die Rückgabe der aus dem von Düngelnschen Archive combinierten Akten und

Urtunden betreffend.

Es sind dies Akten und Urkunden, welche zur Führung der langen Prozesse wegen der von Düngelnschen Erbschaft aus dem Archive entnommen wurden und den Prozess-Akten beigefügt sind; sie sollen in Hamm wieder ausgesucht und zusrückgegeben werden.

Dunnes Aftenheft in blauem Umichlag.

1839, 18. Mai berichtet Secretair Lehrhoff, daß seit 40 Jahren mindestens 50 Prozesse seitens der Familien von Düngelen, Schragmüller, Kals und vom Berg geführt seien und die Aussuchung der Akten und Urkunden einen Beamten 8 Tage beschäftigen würde.

Acta, das Dahlhausensche Haus-Ar-

chiv betreffend.

Enthält verschiedene Versuche einer vollständigen Ordnung der vorhandenen Papiere und Dokumente und einer Registratur, sowie verschiedene Korrespondenzen dieserhalb. Im allgemeinen nicht von Wichtigkeit.

1 Batet gufammengebunben.

# N Verschiedenes.

1547, den 13 Februar.

Heirats Bertrag zwischen Johan Plonies und Jungfer Helleken van Husen, Tochter des verstrorbenen Hermans van Husen und Elsken, seiner ehelichen Hausfrau.

Zeugen: Meister Johan Wesselind, d. R. Licentiat und Richter der Stadt Münster, Johan Bolandt, selg. Koirdts Sohn, Whlbrand Plönies und Johan Hendind, auf Seiten des Bräutigams,

sodann Albert Brunnnethuiß, Burgermeister thom Hamme, Bonaventura Drove, Jürgen Radinethuiß, Johan van Husgen, Christoffer Rodinethung und Johan Brechte,

von feiten der Braut.

Siegel: J. Wesselind, Herman Heerde, Johan Bolandt, Albert Brunindhuiß, Bonaventura Drove und Jürgen Roibindhuiß.

Geschenn und verhandelt thom hamme im Brober-

Cloister.

Große, gut erhaltene Perg.-Urf. mit 6 anhäng. Siegeln, von benen 3 abgefallen.

#### 1554, Donnerstag nach Urbani.

Vor Johann Wesselind, Doftor und Richter in der Stadt Münster, bekundet Meister Johann Mensind, Canonicus zu St. Martin und St. Ludgeri in Münster, daß er seine in Münster belegene Wohnung, Haus und Hof, gelegen in Sunt Lamberti Kirchspiel, verkauft habe den zu Münster wohnenden Chesleuten Hilbrandt Plönies und Margaretha.

Siegel des Richters Johann Beffelind.

Berg.-Ilrf. mit 1 anhang. Siegel.

#### 1600, den 29. März.

Caspar von Eickel und Anna von der Byck, seine Frau, verkaufen dem Dyrich Mon= statt ein Maltersede Landes, gehörig zu ihrem Wy=nekens Gut zu Gunnincfeld.

Zeugen: Hinrich Lindemann und Henrich Hugman und Bincenz Nalhauß, "als dieses

Breves Schriever".

Unterschrift und Siegel der Cheleute Jasper von Eidel.

Berg .- Itt., Siegel abgefallen.

#### 1648, den 4. Februar.

Wenemar von Neuhoff zur Baldenen, Erbvogt und Gerichtsherr zu Rellinghausen, Erbfämmerer und Erbmarschall, resp. der Raiserl. Stifter Essen und Werden, Churbrandenburgischer Drost des Amts Bochum, erkennt in letzterer Eigenschaft über einen Streit zwischen Georg Kumpst-hoff und dem von Aschebrock zur Malenburg wegen Verpfändung von Gütern zur Sicherung fälliger Zinsen und geliehener Kapitalien.

Sehr umfangreiches und umständliches Aftenstück.

Siegel und Unterschrift des Wenemar von Neuhoff.

Große (45:41 Cmt.) Perg.-Urfunde mit gut erhaltenem Siegel, oben rechts ca. 1/3 abgebrochen.

# Alte Sitten und Bräuche im Essenschen.

I. Die Hochzeit. Von Th. Imme, Essen.

## Allgemeine Vorbemerkungen.

Die Volkstunde als Wissenschaft gewinnt auch aus Urfunden allerlei wertvolles Material. Immerhin sind dies meist nur einzelne Baufteine, die sich oft schwer zu einem Ganzen zusammenfügen lassen. Ein viel anschaulicheres Bild von Boltsleben und Boltsseele gewinnt man, wenn man in unmittelbaren Verkehr mit den Leuten aus dem Bolke tritt und. in ihnen die alten Erinnerungen weckend, so gewissermaßen aus dem lebendigen Strom der Bolksüberlieferungen selber zu schöpfen vermag. Um so mehr müssen wir es beklagen, daß unsere traftvoll aufstrebende Industrie, die nach anderer Seite hin so viel neues Leben schafft, auf diesem Gebiete so viel blühendes Leben grausam zerstört hat, so daß manches auch in der Erinnerung nicht mehr fortlebt und es oft schwer hält die verschütteten Trümmer aus dem Schutt herauszugraben und der Nachwelt zu erhalten. Und mit iedem Tage verschwindet wieder etwas von diesen überlebseln der alten Zeit. vor 20, 30 Jahren hätte man über manches einen genaueren Aufschluß erhalten können als heute, wo nur noch wenige alte Leute leben, die darüber etwas zu sagen wissen. bemühe ich mich alles noch Vorhandene nach Möglichkeit zu sammeln und lege in diesem Hefte einen kleinen Teil der Ergebnisse meiner Forschungen den Lesern der Zeitschrift vor.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts begann bei uns die große Berkehrs- und Kulturumwälzung, die durch die Eisenbahnen, die Großindustrie und den Kohlenbergbau hervorgerufen wurde, und wie die außeren Lebensverhaltnisse, so wandelten sich nun auch mehr und mehr die gesamten Lebensanschauungen des Bolkes. Der naive Sinn früherer Geschlechter begann auch bei den unteren Boltsschichten zu schwinden, und damit war auch den meisten alten Sitten und Bräuchen ihr Todesurteil gesprochen. Am längsten hielten sie sich noch auf dem Lande, besonders in den vom Berkehr mehr abgelegenen Gegenden. Aber in den fünfziger Jahren ging schon das meiste davon verloren, und dann räumten namentlich die Kriegsjahre 1866 und 1870/71 gründlich damit auf. Alles das, wovon ich im folgenden reden will, liegt also der Hauptsache nach vor dieser Zeit. Ich darf versichern, daß ich keine Mühe gescheut habe ein möglichst klares Bild von den tatsäch-

lichen Verhältnissen zu gewinnen. Natürlich habe ich auch manchen vergeblichen Weg gemacht. Nicht jeder ist mitteilsam. ber die früheren Zustände gut kennt; mitunter erhält man auch eine unfreundliche Abweisung. Dafür gibt es andere, die gern von der alten Zeit erzählen, an der sie noch mit ganzer Seele hängen. Nur muß man bei diesen nicht selten allerlei mit in Rauf nehmen, was für sie ein rein persönliches Interesse hat und womit man nichts anfangen tann. Alle meine Gewährsmänner zu nennen würde zu weit führen und hätte auch wenig Wert. Ich will nur an den geeigneten Stellen einzelne von ihnen aufführen und begnüge mich im übrigen damit, überall, wo etwas darauf ankommt den Ort zu nennen, an bem, nach meinen Erfundigungen darüber, der betr. Brauch herrschte. Wo Borbed, in dem heute noch besonders viele alte Erinnerungen fortleben, allein genannt ist, sind sämtliche heute zur Bgm. Borbeck gehörige Gemeinden mit darunter ver-Was für Altendorf gilt, gilt auch für Frohnhausen und Holsterhausen. Ubrigens gehörten ja diese drei Bauerschaften einst auch zu Borbeck und zeigen daher in Sitten und Bräuchen manches Verwandte. Ebenso bilden Rellinghausen, Bergerhausen, Beide und Rüttenscheid eine engere Gemeinschaft, besgl. Altenessen und Karnap, und lettere zeigen wieder eine gewisse Berwandtschaft zu Stoppenberg und seinen Nebengemeinden. Doch eine genaue Umgrenzung alles dessen dürfte heute hier wie anderswo völlig unmöglich sein. tommt auch vor, daß ein Brauch sich auf eine gang tleine Einzelgemeinde beschränkt (wir werden unten ein Beispiel hiervon von Mülhoven kennen lernen, das zu Bedingrade und bamit wieder zu Borbeck gehört); aber auch dies läßt sich immer nur in einem vereinzelten Falle feststellen. Ich habe natürlich bei meinen Ertundungen immer solche Leute bevorzugt, von benen ich annehmen durfte, daß sie über die betr. Dinge Bescheid wüßten, so bei den Hochzeitsbräuchen, die ja vornehmlich bei den Dorfgemeinden ein charafteristisches Gepräge zeigen. verschiedene Hofbesiter und Rötter, sodann Geistliche und Lehrer, die regelmäßig dazu eingeladen wurden, und Schreinermeister, die in alter Zeit für die Hochzeit herzurichten hatten, was für derartige Zwecke heute die Möbelhandlungen liefern, und den Brautwagen geleiteten. Über gewisse Einzelheiten aber erhält man immer die beste Auskunft bei geistig regen älteren Frauen, die für dergleichen Dinge ein besonders gutes Gedächtnis haben. Ich gab mich außerdem nie mit der Aussage eines einzelnen zufrieden, sondern zog über den betreffenden Bunkt immer noch weitere Erfundigungen ein, die mich über die Zuverlässigkeit jener ersten Aussage vergewisserten. darf ich von einer ganzen Reihe von Hochzeitsbräuchen mit

aller Bestimmtheit behaupten, daß sie im Effenschen allgemein befannt waren, und von anderen wieder, daß sie, wenn auch nicht überall, so doch in gewissen Gemeinden vorkamen. Daß es babei immer noch diesen und jenen Punkt gibt, über den ich nicht zu voller Klarheit kommen konnte, brauche ich kaum besonders hervorzuheben. Bei den Einzelangaben gebe ich überall da, wo sie mir als allgemein gebräuchliche bekannt geworden sind, den zumeist plattdeutschen Bezeichnungen der Bolkssprache den Borzug, da sie bie betreffenden gange meist besser veranschaulichen als die schon immer etwas abgeblagten Ausdrude unserer Schriftsprache. möchte ich nur bemerken, daß jene nicht überall völlig gleich lauteten, sondern daß von jeher zwischen den einzelnen Orten unseres Gebietes kleine dialektische Berschiedenheiten bestanden. Diese streng auseinanderzuhalten und in ber Schrift genau wiederzugeben fühle ich mich außerstande. Es wäre das auch für den Alteingesessenen, der noch in jungen Jahren die Leute selbst so hat sprechen hören und der dabei ein feines Ohr für diese Unterschiede hat, heute eine kaum noch zu lösende Aufgabe. Für die hier zu behandelnden Dinge fällt dies ja aber auch gar nicht so sehr ins Gewicht.

## Der Name des Festes.

Dag die hochzeit für das erfte aller Familienfeste galt, sagt uns schon ihr Name; denn Hochzeit, ndd. hochtst, galt früher auch von anderen weltlichen und namentlich auch den vier firchlichen Festen: Weihnachten, Oftern, Pfingsten und Allerheiligen, ehe man bas Wort auf die Vermählungsfeier als die bedeutsamste Feier im Hause allein anwendete. Ein älterer, auch sonst bekannter Name für die Hochzeit war hier einst: brûtloft (bruitloft, brûloft u. a.). Auf meine Nachfrage wußten sich nur noch ganz wenige alte Leute — in Borbed, Karnap, Huttrop - seiner zu erinnern (in der Form Bruloff). Er bedeutet "Lauf der Braut" oder "nach der Braut". weitverbreitete Brauch, dem dieser Name seinen Ursprung verdankt — der Bräutigam lief seiner plötlich vor ihm fliehenden Braut nach, später vielfach durch einen Wettlauf vertreten — gehört zu den sogen. Trennungsriten, von denen wir noch verschiedene unten kennen lernen werden. Der Mensch eines noch vom Seelenglauben und den damit zusammenhängenden muthologischen Borstellungen beherrschten Zeitalters glaubt sich in allen wichtigen Augenblicen seines Lebens, vor allem also bei Geburt, Hochzeit und Tod, von Geistern

bedroht.1) Der Übergang von einem Zustand in den andern, wie ihn die Hochzeit barftellt, muß durch allerlei hindernisse erfauft werden, die sich der neuen Berbindung in den Weg stellen; sonst reizt man den Zorn boser Damonen.2) Die betr. Bräuche sind freilich später durch den Einfluß des Christentums und gesteigerter Menschenbildung vielfach im Sinne einer milderen Dentweise abgeändert worden oder haben eine andere Deutung erfahren; aber ihr ursprünglicher Sinn blict boch noch überall durch. Eine Spur jenes alten Brautlaufs habe ich noch an der Grenze unseres Gebiets, im sogen. Kölschen Lande, in dem einst zum Erzbistum Köln gehörenden Best Redlinghausen, entbedt. In Braud und Glabbed tennt manhier von früher her noch die Sitte, daß, wenn man eine Hochzeit gefeiert hatte, in der darauf folgenden Fastnacht ein Freund des jungen Chemannes der jungen Frau nachlaufen mußte: wenn es ihm gelang sie einzuholen, hatte sie sich mit einer gewissen Summe loszutaufen, und man nannte dies ausdrücklich den Brutloff.

## Unnäherung und Werbung.

Benn es im Interesse der betreffenden Bofe lag, daß zwei junge Leute einander heirateten, dann mußten sie sich nicht selten auch gegen ihre Neigung dem Willen der Eltern fügen. So lange das Stift bestand, hat auf den ihr unterstehenden Oberhöfen jedenfalls die Abtissin manche Beirat in die Wege geleitet. Dies ist g. B. bekannt von jener Beirat, durch die im Anfang bes 18. Jahrhunderts die Berbindung zwischen den Familien Gidenscheidt und Nienhausen zustande fam; vgl. Schäfer: Geschichte des Oberhofes Gidenscheidt, Beitr. 32, 96. Nach der Familientradition hat sie, wie mir herr Fr. Eidenscheidt und herr Rud. Nienhausen in haus Belheim a. d. Emscher mitteilten, die Betreffenden schon zusammengetan, als sie noch Kinder waren und miteinander bidelten d. h. mit den sogen. Bideln (diden Anidern) spielten. Mindestens wird man zu berartigen heiraten immer die Benehmigung der Abtissin eingeholt haben. Konnte es dieser doch schon wegen der an sie abzuliefernden Erträgnisse nicht gleichgiltig sein, ob eine tüchtige Meersche ober Meiersche (b. h. Frau eines Hofbauern) auf einem solchen Hofe das Regiment führte oder ob das Gegenteil der Kall war. Zuweilen sollen, wie ich in Steele hörte, auch schon bei der Geburt eines Kindes

<sup>1)</sup> Bgl. bes. E. Samter: Geburt, Hochzeit und Tob. S. 27.
2) Bgl. P. Sartori: Sitte und Brauch. (Handbücher zur Bolfekunde. Berl. von Bilb. heims, Leipzig. Bb. V.) I. S. 49.

von den Eltern Gelöbnisse getan worden sein, die auf eine bestimmte Heirat abzielten. In solchen Fällen wird es vielsach nicht ohne harte Kämpfe abgegangen sein. Im allgemeinen scheint man aber in der Zeit, von der hier die Rede ist, der Neigung des Betreffenden, so weit wie möglich, schon Rechnung getragen zu haben. Und an Gelegenheiten einander kennen zu lernen fehlte es ben jungen Leuten nicht. So fanden sie sich gern bei gewissen regelmäßig wiederkehrenden ländlichen und häuslichen Arbeiten zusammen, die eine längere Zeit in Anspruch nahmen, wie beim Heuen, beim Reppen und Braken bes Flachses, beim Spinnen, beim Schneiden der Stangenbohnen, hier Fipebauhnen genannt, beim Obstichälen und besonders gern beim sogen. Streppen des hier noch heute beliebten Stielmuses, das man in großen Fässern einmachte. Hierbei erzählte man sich entweder Schnurren (Studstes, Dönkes, Schnorrpiepkes) ober Räuber- und Gespenstergeschichten (Spoute), ober man sang auch gewisse allges mein beliebte Boltslieder, die unter dem Namen Strepps oder Streppmauslieder bekannt waren (fo Borbed, Rellinghausen u. a.). Man wechselte bei allen diesen Rusammenfünften mit den einzelnen Bofen bez. Rotten. Auch wenn ein Mädchen bei der zu ihren täglichen Gewohnheiten gehörenden Gartenarbeit war, fand sich gern einmal ein junger Mann bei ihr ein, der sie, wie man hier sagte, "auf dem Kiekert hatte". Außerdem aber gab es überall Kirmessen, vielfach auch Schütenfeste, auf benen man sein Madchen zum Tanze führen tonnte, dazu auch die großen Hochzeiten, bei benen gar nicht selten mehrere hundert Menschen zusammenkamen; ja, bei einer Hochzeit auf Lünemanns Hof in Kray waren über 1000 Gafte gelaben, und Ahnliches habe ich auch von anderen Sochzeiten vernommen. Die jungen Leute hatten endlich auch, wie mir aus verschiedenen Gemeinden berichtet wurde (Borbeck, Altenessen, Rellinghausen, Überruhr), die sogen. Kumpanieen oder Friggekumpanieen (d. h. zur Freierei bestimmte die an gewissen Sonntagen im Jahr, hauptsächlich zum Tanzen im Birtshaus zusammenkamen und hier ein sogenanntes "Gelag"1) abhielten. Dies begann am "Schmachunndag", dem Sonntag vor Fastnacht. Die jungen Männer stellten Bier (jeder gab ein gewisses Maß Gerste zu dem Malz, aus dem es gebraut wurde; es gab ja auf den meisten Höfen Brauhäuser) und "Britzeln" (Brezel), sammelten auch wohl zu Fastnacht Würste, Gier und dergl. (so in Rellinghausen, wie Werdenschen), und die jungen Mädchen gaben auch im

<sup>1)</sup> Die und ba icheint auch eine becartige Bereinigung felber ben Ramen Gelag geführt ju haben; im Berbenichen mar bies tatfächlich ber Fall.

Schmachunndaa Geldbeiträge. Der hat wohl seinen Namen daher, daß hier das Bier zuerst probiert wurde. Es ging übrigens bei diesen Zusammentunften immer äußerst Man trank gewöhnlich aus einem einfach her. das die Reihe herumging. Die Mädchen saken auf einer Burschen standen im und die jungen herum; die Aufforderung zum Tanze geschah durch bloßes Auch hinsichtlich der Zeitdauer dieser Tanzver-Zuwinken. gnügungen scheint eine strengere Gewohnheit geherrscht zu haben, als das bei solchen Gelegenheiten heute der Fall zu sein pflegt; wie mir der mit den alten Brauchen wohlvertraute chemalige Schmiedemeister Buding aus Borbed versicherte, wären sie immer schon um 11 Uhr abends zu Ende gewesen.

Wenn sich ein junger Mann mit der Absicht zu heiraten in ein bestimmtes haus begab, pflegte er der auch sonst in Deutschland herrichenden Boltsfitte entsprechend, den Antrag nicht unmittelbar anzubringen, sondern er ging auf einem Umwege Er wollte Stroh oder Beu taufen. Besichtigte einen Ruh- oder Pferdehandel u. dergl. mehr. Besonders beliebt aber war die Sitte - ich habe dies von den verschiedensten Seiten gehört -, daß er mit der Frage ins haus trat: Kann ed en bettken Küer friegen (ober metnemmen)? — Sah man doch damals die jungen Burschen ganz allgemein mit Pfeife und Tabatsbeutel herumgehen.1) Kam das betreffende haus den Wünschen des Kommenden entgegen, so lud man ihn ein einzutreten, half ihm seine Pfeife ansteden und nötigte ihn Seine Mutter hatte ihn aber vielleicht vorher zum Siken. ernstlich ermahnt, er solle genau darauf achten, ob seine Auserwählte auch wirtschaftlich sei, und dies konnte er am besten mahrnehmen, wenn sie einen Giertuchen, hier Pfanntuchen, ndd. Pannfauten genannt, badte. Wenn sie eine sparsame Hausfrau werden sollte, mußte sie dabei jedes Ei forgsam mit dem Finger ausstreichen (dies ganz allgemein, auch in Essen jelbst bekannt). Er beobachtete sie auch wohl beim Spinnen u.a. Eine weniger allgemein bekannte Sitte scheint die gewesen zu sein — ich hörte davon in Steele und in Schönebeck (Borbeck), - daß er einen Befen auf die Schwelle legte, den das Mädchen, sobald sie ihn dort liegen sah, sofort aufnehmen mußte. Schwelle des Hauses aber galt von jeher als ein Lieblingsaufenthalt der Seelen (eine Borstellung, die vielleicht mit der einstigen Bestattung der Toten unter der Schwelle zusammenhängt), und der Bejen dient zur Abwehr der bojen Geister.

<sup>1)</sup> Ebenso 3. B. im Best Recklinghausen, beisen Hochzeitsgebräuche überhaupt vielsach an die unfrigen anklingen. S. Ztschr. der Bereins f. Orts- u. Heimatklunde in Recklinghausen. 2, 100: Hochzeitsbräuche im Kirchspiel R...— Auf wesenkliche Abereinstimmungen mache ich unten an den betr. Stellen ausmerkfam.

Man legt ihn daher gern auf die Schwelle. So muß z. B. in Lusern in Gudtirol ein Brautpaar, bas zum erstenmal in ein Saus eintritt, über einen Besen schreiten, um nicht verhert zu werden (vgl. Zeitschrift des Bereins für Bolkstunde XI (1901) S. 452 und Samter a. a. D. S. 35). Diese Tatsachen legen die Bermutung nahe, daß hinter dem Aufheben des Besens eben dieser alte Boltsglaube stedt, den man aber, wie fo häufig, später nicht mehr verstand und in sinniger Beise um-Oft nahm man für die Beiratsvermittlung gegen eine entsprechende Entschädigung einen Makler in Anspruch. Für diese Rolle sollen befonders die sogen. Hofjuden geschickt gewesen sein, die auf den Höfen Bieh auftauften und fehlendes ersesten (Steele, Rotthausen). Ober der Hausöhm (Husöime), d. h. der jüngere Bruder des Hosbesitzers, der ledig blieb und als Knecht auf dem Hofe biente, übernahm, falls er sich dazu eignete, diese Aufgabe. Man wählte aber auch andere Leute dazu, die eine gewisse Redefertigkeit besaßen. So ift noch heute in Borbed ein redegewandter Schuster als ein solcher "Middelsmann" bekannt. Wenn bei zwei zur Heirat bestimmten, aber etwas schüchternen ober unbeholfenen jungen Leuten, die auf der Deele zusammenkamen, um sich zu verständigen, das Zwiegespräch ins Stoden tam, fo foll er burch fein Dazwischentreten dieses immer wieder in Gang gebracht und so beiden zur gewünschten Beirat verholfen haben. Ahnliches ift in Rarnap von einem Rufermeister befannt, den man daber icherzhaft den Kommerzienrat nannte, und auch in Aberruhr hörte ich von einem solchen Middelsmann.

# Verlobung und Verfündzeit.

Was wir heute die Verlobung nennen, war vormals ein Vorgang von keiner besonderen Feierlichkeit; von Verlobungssanzeigen war noch keine Rede. 1) She es zur Verlobung, dem sogenannten Verspruch, kam, verkehrten beide junge Leute in der Regel schon eine Zeitlang mit einander. "Sie geht mit einem Jungen", hieß es da von dem betr. Mädchen, im heimisschen Platt: se gott tosamen oder bineen (binäin) u. a. Wenn dann ein "Verspruch" im Elternhause der Braut stattsand, was aber, wie es scheint, nicht immer der Fall war, nahm man wohl, wie mir Herr Rektor Wortmann aus Altenessen mitteilte, den Ring der Brautmutter und steckte ihn der Braut an



<sup>1)</sup> Reben verloben, und vorloven kannte die frühere Sprache ein geloben und geloven, gelobiisse und geloste — sowie ein besoven — val. unten unter "Trauung", — in gleicher Bedeutung. Rach allem aber, was ich hörte, war in unserer Gegend die gelänsigste Bezeichnung für die Berlobung "der Berspruch", und sit verspreten hieß: sich verloben.

(der Bräutigam trug, wie wir noch weiter unten sehen werden, ursprünglich teinen Ring); doch muß diese Sitte teineswegs allgemein gewesen sein. Die Berlobten machten sich, um ihrer Liebe einen sichtbaren Ausdruck zu geben, fortan gern allerlei fleine Geschenke. Der Bräutigam schenkte seiner Braut etwa ein Lebtuchenherz miteinem Sprüchlein, das sie sorgfältig im Schapp (Schrant) aufbewahrte, ferner ein Halstuch, allerlei Schmuckstude, ein Baar Schuhe u. a., sie ihm ein selbstgefertigtes Bemd, ein seidenes Taschentuch u. a. Ganz allgemein muß es aber Sitte gewesen sein, daß man seiner Bergallerliebsten (wohl schon vor der Berlobung) am 1. Mai einen Maibaum ober Maienzweig verehrte, den man gewöhnlich an ihrem Schlaffenster annagelte oder sonstwie anbrachte. Solche Maien, wie man sie auch turz nannte, durften, wie wir unten sehen werden, auch an teinem Hochzeitshause fehlen; brachte doch der Boltsglaube das sprossende Leben der Natur mit dem Blühen und Gedeihen des Menschenlebens in die engste Berbindung.1) Wenn sie sich aber eine Unteuschheit ober Wantelmut in der Liebe zuschulden kommen ließ, so erhielt sie statt dessen einen Zweig von einem blühenden Rirsch-, seltener Pflaumenbaum, dem man die Blätter abgestreift hatte, anderswo einen Beigdornzweig; fo, wie ich hörte, in Uberruhr und ebenso im Werdenschen. Sonst streute man — auch in Effen selbst — Mädchen, die teinen guten Leumund hatten, auch hadfel vor die Tur und brachte ihnen dazu wohl noch eine Kapenmusik. Eine andere sehr charafteristische Sitte scheint bei uns nicht minder verbreitet gewesen zu sein. Wenn zwei junge Leute ein Liebesverhältnis gehabt hatten, sich dann aber trennten und der eine Teil einen andern heiratete, so hängte man dem zurudbleibenden Teil einen Strohkorb ohne Boden mit einer Strohpuppe, beren Füße unten heraushingen, an das Kammerfenster.

Bevor man zwischen zwei Hösen einen Heiratsvertrag abschloß, pflegte man immer noch nach vorhergegangener Einladung erst von der einen, dann von der anderen Seite, eine Hausschau vorzunehmen, bei der Haus und Hof, Viehställe und Scheuern, überhaupt der gesamte Besit eingehend besichtigt wurde. Un die Offentlichkeit trat das junge Paar erst mit der sogen. Verkündigung d. h. dem ersten Ausgebot, bei dem es zum ersten Mal "von der Kanzel siel". Es durfte dabei selbst aber nicht in der Kirche sein; das hätte ihm Unglück gebracht. An diesem wichtigen Tage fanden sich Nachbaren, Freunde und Verwandte zur Eratulation ein. Auf dem Lande aber begab man sich, wie mir gesagt wurde, an diesem Sonntage nur zum Hause der Braut, erst am folgenden zu dem des

<sup>2)</sup> C. barüber bef. 28. Mannharbt: Balb. und Felbtulte. I. G. 180 ff.

Bräutigams. Man sette den Gratulanten, was man auch sonst bei Besuchen gern tat, Briteln (Zuderbrezeln) und Beschuit (= Biscuit d. h. Awiebad) nebst einem Säuten (füßen Schnäpschen) vor, wofür auf dem Lande auch wohl ein Zuderschnaps ober Bier mit Buder eintrat. Unter dem Buderschnaps ist Kornbranntwein zu verstehen mit Studen geschlagenen Zuders darin. Wie mir eine alte Essenerin, Frau Marré, mitteilte, wäre für gewöhnlich ein Blechlöffel darin gewesen, mit dem jeder ein Stück Zucker in den Mund nahm. Auf dem Lande soll sich auch nicht selten ein längeres Gelage baran geschlossen haben. In Schönebed bei Borbed und auch wohl noch anderswo im Borbedichen fand die Gratulation in der Form des Schauhwischens statt, d. h. die Nachbaren tamen und putten dem Brautpaar die Schuhe (nach anderer Mitteilung taten dies nur die jungen Mädchen), wofür sie bann bewirtet wurden. In Karnap und Huttrop hörte ich von der gleichen Sitte; doch hätten es hier nur die Anechte und Mägde der Nachbarschaft getan. Dieses Schuhputen kennt man sonst von Feld-, Bauarbeitern u. a., die von einem Ankömmling ein Trinkgeld erwarten. Namentlich wurde es hier bei uns von jeher geübt, wenn man irgend einen Neubau betrat. Dabei pflegte der Betreffende auch ein Sprüchlein herzusagen wie: Dir zur Ehre, mir zum Nuten will ich bir die Schuhe puten.

überall im Borbechichen schloß sich an die Verfündigung das sogen. Federfest an, in der Mundart Feerenfest ober Feerenzeck genannt. Auch in der Rahmheide, einem den nördlichen Teil der Gemeinde Stoppenberg und den östlichen Teil der Gemeinde Altenessen bildenden in sich abgeichlossenen Bezirk, in dem sich noch länger als anderswo manche alte Hochzeitsbräuche erhielten - herr Rektor Wurm in Stoppenberg hat mir darüber bankenswerte Mitteilungen gemacht — war bas Feberfest ein allgemein geübter Brauch. Auch in den Nachbargemeinden Karnap, Frillendorf u. a. war es wohl bekannt, und nach den Mitteilungen einer älteren Frau wäre es in früheren Zeiten auch in Essen selbst üblich gewesen. Dagegen war nach meinen Erfundigungen die Sitte in anderen Gemeinden wie Steele, Rellinghausen, Aberruhr, Sie bestand darin, daß von dem Tage der Berfündigung an auf vorher erfolgte Einladungen hin eine große Rahl von Frauen der Nachbarschaft — es sollen ihrer vielfach noch mehr gewesen sein als bei der Hochzeit selbst - sich abwechselnd gewöhnlich acht Tage lang, zuweilen auch noch länger im Hause ber Braut einfanden, um ihren Teil für das Brautbett beizusteuern, wofür sie mit Raffee und Stuten bewirtet wurden und das Borrecht genossen, sich den Brautstaat und die Aussteuer anzusehen. In alteren Zeiten, wo die

Leute noch viele Gänse hielten, muß die Beisteuer in wirklichen Federn bestanden haben; sehr früh trat aber schon an deren Stelle ein Geldbeitrag von je 15—20 Groschen. Doch sand man sich vielsich auch mit Naturalien ab, wie Flachs, Leinen, Wilch u. a. Vor allem beliebt aber waren große Stücke Butter, weshalb man auch den schon vorher erwähnten Geldbeitrag

hier und da das Buttergeld nannte.

Dem ersten Aufgebot folgt ja dann in der Kirche noch ein zweites und drittes. Daher nennt man in einzelnen Gegenben Deutschlands, wie in der Oberpfalz, die Zeit zwischen Berlobung und Hochzeit die Berfundzeit, ein Name, den sich bann auch die Wiffenschaft angeeignet hat. - In vielen Gegenben Deutschlands galt ja schon von der Berlobung an der eheliche Berkehr für erlaubt; man begehrte sogar hier und da die firchliche Trauung erst, wenn Aussicht auf Nachtommenschaft vorhanden war (so 3. B. an der oberen Nahe; siehe Zeitschrift für rhein. und westf. Volkstunde 2, 188). Auch in Bestfalen war es Sitte, daß der eheliche Bertehr ichon vor der Trauung (vgl. auch unten das über diese Gesagte) sogleich nach der Berlobung oder dem Berspruch begann. Go durfen wir uns nicht wundern, daß auch hierzulande derartige "eilige" Beiraten nichts Seltenes waren. Immerhin nahm man Anstoß, wenn die gute Sitte in auffälliger Beise verlett wurde, und man gab das den Betreffenden durch spöttische Blicke, die unter dem Namen "Rübchenschaben" bekannte verächtliche Gebärde u. a. zu erkennen.

# Mitgift und Aussteuer. Der Brautwagen.

Insofern man bei der Mitgift in erster Linie an bares Geld denkt, war sie auch bei den wohlhabenderen Bauern für gewöhnlich nicht bedeutend; denn bares Geld kannte die alte Zeit
überhaupt weit weniger als unsere heutige, und bei dem Bauern kam noch die Rücksicht auf den Hof hinzu, der nicht
allzusehr von Mitteln entblößt werden durfte. Winzelne Ausnahmen scheint es allerdings gegeben zu haben. So erzählt
man von einem früheren Besiher des Lausberghoses in Karnap,
er habe seiner Tochter einen Scheffel voll Kronentaler mit

<sup>1)</sup> Im Jahre 1806 empfing der Pächter des uralten Obersabeshofes Barthoven in Heidhausen bei Werben als Anssteuer von seiner Braut Elis. Anna Löhmann: 250 Reichstaler bares Geld, ein vollständiges Bett, zwei milchgebende Rühe, ein fettes Schwein von ungefähr 150 Pfd., ein vierteljähriges mageres Schwein, einen Malter Roggen, einen Malter Weizen und einen unsträssichen (d. h. regelrechten) Brautwagen (Beitr. zur Gesch. des Stiftes Werden, insbesondere des Obersabeshoses Parthoven und seiner Bewohner, handschriftlich niedergelegt von seinem Enkel, Herrn Wish. Mintrop, S. 152). — Und ähnlich wie hier im Werdenschen, wird man es auch im Essenschen damit gehalten haben.

in die Ehe gegeben. Mag hier das Gerücht auch übertrieben haben, ein wahrer Kern wird darin steden. Außerdem ist dies so recht bezeichnend für den echten Bauern, der, wenn er Geld hat, es auch den Leuten zeigen und damit prunken will. Weit mehr als die Mitgift an barem Gelde aber bedeutete im allgemeinen die sonstige Aussteuer. Zu einer solchen gehörte vor allem eine "düchtige Truhe voll Lienen". Jede Braut war stolz darauf, wenn sie für Bettzeug, Hemden usw. mögslichst große Schäße an solchem aus selbstgesponnenem Garn gewebten Leinen ausweisen konnte, und man sprach mit Bezug hierauf je nachdem von heimlichem Reichtum oder heimlicher Armut.

Die Hauptarbeit aber hatte außerdem der Schreiner, und er mußte schon früh damit beginnen; denn er hatte die sämtslichen Möbel für ein besseres Jimmer und ein Schlafzimmer zu liefern. Er fand sich bei Zeiten mit seinen Leuten auf dem Hofe ein; der Bauer stellte ihm hier so viel Eichenholz, wie er brauchte, zur Verfügung, und nun ging es an die Arbeit. "Die Schreiner arbeiten am Brautwagen," sagte man.

Aber den Brautwagen, der dazu bestimmt war, alles, was die Braut an beweglicher Habe und Hauseinrichtung dem Bräutigam zubrachte, diesem ins Haus zu fahren — es geschah das am Tage vor der Hochzeit, gewöhnlich nachmittags (nach den Ermittelungen des mit der alten Bolkssprache und den Zuständen der alten Zeit wohl vertrauten Herrn Ih. Diden in Borbeck, der auch die Freundlichkeit hatte mich bei einer Reihe alter Borbeder und Borbederinnen einzuführen), nach einer anderen Mitteilung auch wohl schon am zweiten Tage vor der Hochzeit — habe ich die genauesten Nachrichten im Borbedichen erhalten; doch sind diese durch Mitteilungen aus Altendorf, Rellinghausen, Suttrop, Uberruhr, Altenessen, Karnap, Frillendorf und Essen selbst ergänzt worden, die durchaus damit übereinstimmen, und man darf daraus schließen, daß, was ich im folgenden darüber veröffentliche, für das gange Gfeniche Gebiet gilt. Der nächste Nachbar, auch Bornohwer genannt, der ja überhaupt hier überall eine sehr gewichtige Rolle spielte und regelmäßig auch für eine Leiche den Leichenwagen stellte, hatte auch ben Brautwagen zu stellen und fuhr selber mit. Über die Schwiegermutter sowie die Braut selbst gehen in dieser Beziehung die Angaben auseinander: daß aber lettere mitfuhr, habe ich nur von einer Seite gehört; es scheint nur felten vorgetommen zu fein. aber begleiteten den Brautwagen noch ein paar Nachbarsöhne der Braut oder auch Nachbarfrauen, die nebst den Schreinern, die gleichfalls dabei waren, die für das Haus des jungen Chepaares bestimmten Möbel aufzustellen hatten; Musikanten icheinen nur in vereinzelten Fällen mitgezogen zu fein. Wohl aber pflegte unterwegs geschossen zu werden. Der Brautwagen — es konnten ihrer aber auch mehrere sein — war hoch bepackt mit der ganzen Aussteuer und allen den Gegenständen, bie eine Bauerwirtschaft bedurfte, wie Butterfaß, Baschfaß, Beu- und Mistgabel usw., die Betten, die Wiege und Spinnrad und Spinnroden nicht zu vergessen. Daher hieß bas mit ber überführung des Brautwagens verbundene Fest einst Rodenbiften (vgl. Darpe, Geschichte ber Stadt Bochum, S. 325). Roden ift = Spinnroden, und Diften, genauer Diffen oder Difen, ist die Stange mit dem Flachs, die abgesponnen werden Besonderes Aufsehen aber erregte immer ein mit den Reisern nach oben getehrter Reiserbesen, an dessen Reisern ein lebendiger Sahn befestigt war, der ein rotes Band um ben Hals hatte und wiederholt frahte; um ihn dazu aufzumuntern, pflegte man ihm vorher etwas Schnaps mit Zucker einzugeben. In diesem weit verbreiteten Brauch liegt ohne Zweifel in erster Linie ein alter Abwehrzauber vor, der der Bertreibung ber bosen Beister galt; barauf deutet sowohl der Besen wie die rote Farbe, die man mit Borliebe für folche Zwecke verwendete. Das schließt aber keineswegs aus, daß der Hahn, dieses bem Kulturgott Donar heilige Tier, auch auf die Fruchtbarkeit der Ehe hindeuten sollte; tritt er doch auch bei der Ernte besonders hervor, weshalb man, wie anderswo, so auch in unserer Gegend bas hier von jedem Hof für sich gefeierte Erntefest allgemein Baudhan nannte d. h. eig. Erntehahn (von bau, baud, altsächs. bewod = Ernte). Die volkstundliche Forschung hat inzwischen überzeugend dargetan, daß berartige Bräuche nicht immer Einer Burgel entsprungen find, sondern daß sich in ihnen nicht selten verschiedene Gesichtspunkte durchkreuzen. Der Fuhrmann — von verschiedenen Seiten teilte man mir mit, der nächste Nachbar habe eigenhändig den Wagen gelenkt — hatte ein rotes Band an der Schweppe oder Schnade (so hieß hier die Peitsche, daneben auch Pitsche); die Pferde trugen rote Quaften und Bänder, und der Wagen war mit Maien geichmudt, hinter ihm aber folgte eine von der Grogmagd geführte, befränzte Ruh. Bei reichen Bauern tam es auch vor, daß mehrere Stud Bieh dem Wagen folgten, wobei einige Nachbarmädchen mitgingen. Sie erwarteten dafür ein Trinkgeld; wenn ihnen dies nicht zuteil wurde, ließen sie die Tiere in den Acker laufen. Wenn, was wohl felten vorkam, kleine Leute einen solchen Brautwagen herrichteten, dann folgte ihm statt der Ruh eine Hibbe (Ziege).

Einen Gegenstand auf dem Brautwagen habe ich noch nicht erwähnt, der gleichfalls eine hervorragende Rolle spielte: das war ein mächtiger Schinken, der mit einer Kette oder

Draht u. bgl. entweber an der Leiter des Wagens ober an bem unteren Ende des Besenstiels, über dem der Sahn thronte. befestigt war. Der nächste Nachbar hatte die nicht leichte Aufgabe ihn zu überwachen: denn wenn man an Ort und Stelle angelangt war, gaben sich die Nachbarn des Bräutigams, die dort bei ihm versammelt waren, die äußerste Mühe ihn zu Dazu fanden sie bisweilen Gelegenheit, wenn man den Wagen ablud oder sich gegenseitig zutrant; der Schinken wurde dann abgeschnitten, abgesägt ober mit einem Beil loshin und wieder aber wendeten die Leute bes Brautwagens eine List an, indem sie einen hölzernen, "marfierten" Schinfen nach außen hinhängten, während der wirtliche Schinken im Berborgenen lag. Alles dies aber führte auch wohl manchmal zu einem hitigen Kampfe, bei dem es blutige Röpfe gab (Schönebed). Auch sonst waren heimliche Diebstähle bei den Hochzeiten hergebracht; man mußte, um sich dagegen zu sichern, alles gut verschließen. Dies muß nach dem, was mir herr Buchhändler Körngen darüber mitteilte, namentlich in Altendorf als förmlicher Sport betrieben worden sein: so erschien einmal ein bort als Spagmacher bekannter Mann in Frauentracht in einem Hochzeitshause, tat, als wenn er in dem betr. Hause zu tun habe und stahl einen Schinken und Und Ahnliches konnte man häufig andere Lebensmittel. Erklärlich wird uns diese zunächst etwas auffällige Unsitte durch den von mir schon oben ermähnten Bolksglauben, wonach man jungen Cheleuten den Übergang in ihre neue Lebensstellung möglichst erschweren und gewisse Opfer von ihnen verlangen follte, damit auf diese Beise etwa ihnen zürnende Dämonen versöhnt würden.

Benn der Fuhrmann mit der Beitsche knallte, mußte der Bräutigam oder dessen nächster Nachbar mit der Löchte (= Laterne), wie man sie nannte, d.h. der Schnapsflasche zum Empfange bereit stehen; sonst fuhr der Wagen vorbei, und man spannte die Pferde aus, oder er fuhr so heftig gegen einen Edpfosten bes Saufes an, daß die betreffende Ede ftart beichädigt wurde. Man erklärte das hinterher damit, daß man nicht habe sehen können. In ähnlicher Beise fuhr auch, wenn ber Bauer ober die "Meersche" nicht mit der Schnapsflasche bereitstand, der lette Erntewagen wohl gegen einen Pfosten an und drohte umzuwerfen. Und wenn die letten Kornmäher in den Hof kamen und die Frau, wiewohl sie durch das Wegen ihrer Sensen ihre Antunft antundigten, nicht erschien, bann aingen fie in ben Garten und fingen an die Rohlfopfe abzumähen unter dem Borgeben, sie hatten nichts anderes zu tun. Frau aber mußte dann ihren Kohl erst wieder von ihnen lostaufen.

Digitized by Google

Der Wagen wurde auch sofort nach seiner Untunft geiperrt (so auch in Redlinghausen; a. a. D. S. 102) d. h. festgelegt, indem man eine Rette durch die Speichen eines Border- und eines Hinterrades hindurchzog und mit einem Hängeschloß versah, und der Bräutigam mußte sich etwa mit einem halben Ohm Bier lostaufen, ehe man die Kette wieder löste. Man forberte, wie mir Herr Bücking erzählte, zuerst auch wohl 100 Taler und ging dann mit seiner Forderung bis auf ein Faß Bier herunter. Die Sachen mußten über die Deele ins Saus gebracht werden. Der Fuhrmann, sowie der Schreiner bekamen jeder etwa 1—2 Taler Trinkgeld, das "in den Timpen" (Ripfel) gebunden war, d. h. in ein zugeknotetes Taschentuch: ein seidenes Taschentuch war in der Regel für den Schreinermeister bestimmt, während die anderen baumwollene Taschentücher bekamen. Wenn der Bräutigam damit warten ließ, dann fehlte, nachdem im Hause alles aufgestellt war, auf einmal eine Einlage am Bett oder bgl., ein Zeichen für ihn, seinen Berpflichtungen nachzukommen. Raum war das geschehen, so fand sich das Bermifte wieder ein. Bei der nun folgenden Bewirtung der Beteiligten vergaß man auch die Pferde nicht; sie bekamen guten Safer vorgeschüttet.

# Zeit und Dauer des Festes und der mit ihm zufammenhängende Aberglaube.

Die beliebteste Jahreszeit für das Fest war bei den Bauern ber Spätherbst, wo sie wenig zu tun hatten und von ihren Erntevorräten zehren konnten. Auch die Zeit vor der Ernte tam wegen des ersten dieser Gründe wohl in Betracht. weilen wählte man auch die Zeit vor Fastnacht; doch war der Winter für Hochzeiten im allgemeinen schon darum nicht beliebt, weil man dann die vielen Gäste, um die es sich in der Regel handelte, nur schwer unterbringen konnte. Zur Adventsoder Fastenzeit zu heiraten verbot die katholische Kirche. Bon den Wochentagen war als Hochzeitstag der Dienstag vor allen beliebt, in zweiter Linie auch der Donnerstag; doch war hier der folgende Freitag als Fasttag für die Katholiken störend. Denn die größeren Hochzeiten, die man als Fleischhachzeiten von den Kaffeehochzeiten unterschied, dauerten in ber Regel drei Tage. Ebenso scheint man den Samstag nur selten gewählt zu haben. Die geringeren Leute bevorzugten für bas Fest ben Sonntag, da eine Unterbrechung ihrer Wochenarbeit ihnen wohl meist zu große Opfer auferlegte. Für den Montag gilt bei uns noch immer bas Sprichwort "Montag wird nicht wochenalt", und wie darum an diesem Tage noch

heute niemand seinen Dienst antritt, so durfte man an ihm auch feine Hochzeit seiern. Aber auch, daß man den Wittwoch und Freitag davon ausschloß, hing ohne Zweisel mit gewissen

abergläubischen Borftellungen zusammen.

Solche nahmen ja bei unseren Borfahren, wie sonst, so auch bei der Hochzeit einen breiten Raum ein. Bas mir davon aus unserer Gegend befannt geworden ist, teile ich hier mit, soweit es nicht schon erwähnt ift oder im folgenden an geeigneter Stelle Erwähnung finden wird. Benn es hieß, es durfe der Braut nicht in den Brautkranz regnen und man damit die Redensart verband, die Braut habe die Kate nicht gut gefüttert, so stammt hier wenigstens die Erwähnung bes Brautfranzes erst aus einer späteren Zeit; benn die Braut trug, wie wir unten sehen werden, ursprünglich noch keinen solchen. Dagegen hörte ich von Frau Mathilde Fischer geb. Sauter, die die Zustände der alten Zeit noch in lebendiger Erinnerung hat und der ich viele wertvolle Angaben darüber verdanke, es habe umgekehrt geheißen, es muffe ber Braut, wenn die Che glücklich werden solle, ein wenig in den Brautfranz regnen. Diese lettere Borstellung berührt sich mit der, wie anderswo, so auch bei uns einst herrschenden, die Braut musse auf ihrer Hochzeit weinen, sonst werde sie es in der Che tun, oder, wie man sich auch ausdrückte: Eine weinende Braut aibt eine lachende Frau. — So erzählte mir Frau Birtenbusch, eine alte Essenerin, sie habe als Kind eine Braut weinend aus der Münsterkirche kommen sehen, und auf die verwunderte Frage, warum die Frau weine, habe sie zur Antwort befommen: Die ist ja geheiratet! — Damit war eben alles erklärt. Ran erwartete von einer Braut auch, daß fie gefentten hauptes und das Taschentuch vor den Augen das Elternhaus verließ. — In vielen Gegenden Deutschlands ift der Glaube verbreitet, ein Brautpaar dürfe sich auf dem Wege zur Kirche nicht um-Hiervon habe ich auch bei uns wenigstens noch einige Spuren entdeckt (in Altenessen und Frintrop); namentlich jagte man von der Braut, wenn sie sich umsehe, tehre sie balb wieder in ihr Elternhaus zurud. Diesem Glauben liegt die uralte, bei den verschiedensten Bölfern verbreitete Borstellung zu Grunde, der fich Umsehende erblide in folchem Falle die Geister, die hinter ihm seien, und das bringe ihm Unglück. Auch im griechischen Altertum finden wir schon die gleiche Borstellung. Darum darf sich z. B. Orpheus nach der Eurydike als einer Unterirdischen nicht umwenden.1) Von anderm hier befannten Aberglauben habe ich noch vernommen, die Braut dürfe keine Berlen tragen; denn diese bedeuteten Tränen, und sie durfe das Salzfaß nicht umstoßen; das bedeute Streit

<sup>1)</sup> S. barliber Erwin Robbe, Binche 3 II, 85, 2.

in der Che. — Allerlei Vorzeichen deuteten auch auf eine bevorstehende Beirat. Kam ein Mädchen zufällig in ein Zimmer, in dem drei Lampen brannten, so hieß es: D, wir haben eine Braut im Hause! Träumte man aber von drei Lamben. so stand in dem betr. Hause entweder eine Hochzeit oder ein Leichenbegängnis in Aussicht. Sah man eine Spinne an ihrem Kaden von der Decke herunterhängen, so war ein Freier im Hause, und schleppte ein Mädchen einen Dorn, der an ihrem Kleide hängengeblieben war, hinter sich her, so sah man darin ihren Brautwagen. — Das allbekannte Liebesorakel, das darin besteht, daß man von einer Blume oder dal. ein Blättchen nach dem andern loslöft und dabei die Begleitworte spricht: Er liebt mich, von Herzen usw., übte man hier, wie es scheint, am liebsten an dem Magliebchen oder Marienblumchen, daneben aber auch an der Kamillenblume. Auch die Sternschnuppen mußten dazu herhalten. Ebenso wie anderswo in Deutschland herrschte auch in unserer ganzen Gegend ber Glaube, wenn man eine Sternschnuppe erblicke und sich dabei etwas wünsche, so gehe der Bunsch in Erfüllung. Daber nannten junge Mädchen dabei gern den Namen ihres Liebsten. So foll eine früher in dem benachbarten Werden, jett in Duffeldorf wohnende Dame noch heute erzählen, fie habe als Braut bei solcher Gelegenheit wiederholt ausgerufen: Ich wünsche mir Beinrich! (Der Rame ihres Bräutigams. Nach einer Mitteilung des Herrn Albert v. Waldthausen.) Eine Sauptbeschäftigung junger Liebespaare war auch das Viertleesuchen.

# Einladung zur Hochzeit.

Diese geschah früher auf dem Lande regelmäßig durch einen Hochzeitsbitter, hier wie auch in Redlinghausen Gastebidder genannt (auch wohl Beihannes d. h. Bitthans; Gastebieter, wie ich auch hörte, wohl eine unrichtige Bildung). Es sind noch verschiedene Personen aus alter Zeit befannt, die dieses Amt ausübten, so in Borbed ein gewisser Hopmann, genannt Fländer (ben ollen Fländer) usw. Zuweilen versah es auch eine Frau, eine Gastebiddersche, so auf der Rahmheide neben dem "ollen Weppler" de "olle Schlieperiche". Danach werben es immer ältere Leute gewesen sein. In Steele war eine solche Gastebiddersche zugleich Leichenbitterin; sie mußte baber mitunter abwechselnd ein fröhliches und ein betrübtes Gesicht aufseten. Das hauptabzeichen des hochzeitsbitters war ein Stab mit bunten Bandern, wie mir von einer Seite gesagt wurde, etwa 25—30, die oben an einer feulenartigen Berdidung desselben, einer Art Anauf, der jogen. Ruse, oder auch an einer Rolle hingen. Man scheint sich zuweilen aber

auch mit Einem solchen Bande begnügt zu haben. Hochzeitsbitter sehr vornehm, dann trug er wohl einen langen Schofrod und weiße Strumpfe und trug einen hohen Anlinderhut. Dies scheint aber bei uns nur in ganz vereinzelten Fällen vorgekommen zu sein; für gewöhnlich muß er nach dem, was ich darüber erfuhr, einfach einen blauen Kittel angehabt und ein rotes Tuch (als solches diente auch ein rotes Taschentuch) um den Hals getragen haben, dessen Enden vorn herunterhingen. Und bei den Frauen habe ich überhaupt von keinem besonderen Abzeichen gehört. Der Hochzeitsbitter versah auch bei der Hochzeit selbst noch gewisse Dienste. hatte er vor allem die im Hochzeitshause ankommenden Gäste zu empfangen, indem er ihnen jedesmal ein gefülltes Glas barreichte, unterhielt auch in der Regel die Gafte durch seine Spage (vgl. unten); er zapfte außerdem Bier u. dgl. mehr. Nach einer zuverlässigen Mitteilung empfing er für seine Dienste in der Regel 3 Taler und einen großen Stuten.

Der Spruch, den er bei der Einladung hersagte, muß zwar hie und da verschieden gewesen sein; doch kehren dabei gewisse Wendungen überall wieder. Fast überall, wo ich danach fragte (in Borbeck, Altendorf, Karnap, Überruhr u. a.) waren solgende Ansangsreime bekannt, die ich von Herrn Buchhändler Bos und Herrn Küster Balk (beide in Essen)

erfuhr:

Godden Dag, godden Dag Hie sett eck minen Staff (Stab) Und de Kuse dobi, Dat eck willkommen si.

Nach einer Mitteilung von Herrn Hofbesitzer Hüttmann in Borbeck schlossen sich hieran noch die Worte:

Willfommen ober nich, ed si doch hie. Sodann folgte der Brug der Hochzeitsleute und die eigentliche Einladung, wenn man nicht, wie es auch wohl vielfach vorkam, ohne jede Einleitung sofort damit begann, so in Schönebed: en Gruß von Henrich . . as Brüdigam und Lina . . as Brut, un sa sollt sit't gefallen loten am drüttienten (13.) tau Hochtied te tommen, in Stoppenberg (von einem alten Berginvaliden mitgeteilt): En freundlichen Gruß von Mittin (= Maria Ratharina) A. as Brut un Karl B. as Brüdigam, de lot int nötigen un inviteeren ob ihren Ehrendag usw., auf der Rahmheide: Ed heww en schönen Gruß an int van Liesebeth as Brut un Hennerich N. as Brüdigam tau vandage acht int intelahen op öhr Familjenfest. — Hierauf wird auf die zu erwartenden Genüsse aufmerksam gemacht. (Roffi un Burenstuten u. a.), oft nur mit ber allbeliebten Bendung: (es gibt) en faulen Drunt un en luftigen Sprung (in dem Stoppenberger

Spruch steht dahinter noch: Seß Musekanten sind met den Brummbaß bestallt). Endlich sehlt nie eine Schlußmahnung solgender Art: Doch den Leppel mögt git nich vergeten (zu-weilen auch des Fleisches wegen die Gassel d. h. die Gabel); süs könnt git den Ris mit de Finger etten. (Über den dicken Reis als einer fast nie sehlenden Hochzeitsspeise s. u.). In Borbeck hörte ich auch noch von einer anderen Mahnung, die auch Frau Marré und andere als einen Teil des Spruches noch gut kannten: Makt ink recht sien und nett, awer doch nich alltesien; Brut und Brüdigam wellt dat sienste sien. (Diese Wendung auch in dem Hochzeitbitterspruch von Recklinghausen.) 1)

# Das Hochzeitshaus. Lette Vorbereitungen für das Fest und Beiträge der Geladenen.

Für Hochzeitsfeiern vermietete man in Essen zu Ende bes 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts den Saal des Rathauses, wofür Ratsmitglieder nichts zu zahlen hatten (s. B. Borchardt, Beitr. 24,30). Wie lange dies gedauert hat, vermag ich nicht zu sagen. Immer aber feierte man auch später bei größeren Hochzeiten gern außerhalb des Hauses, in einem Gasthof; das junge Baar war dann jedoch immer verpflichtet, bevor das Fest daselbst begann, einmal in sein neues Heim zu gehen, wo ihm Brot und Salz gereicht wurde. Stillere Hochzeiten sanden im Elternhause der Braut statt. Dagegen seierte man die bäuerlichen Hochzeiten regelmäßig auf dem Hose und in dem Hause, die das junge Baar bezog, für gewöhnlich also in dem Hause des Bräutigams, nur wenn die Tochter eine Erbtochter war, in ihrem Hause.

Man pflegte am letten Sonntag vor der Hochzeitsfeier bei einem "Nohwerkoffi" im Hochzeitshause zu beratschlagen, wie dabei alles am besten einzurichten sei, und den gesamten Feldzugsplan für das Fest zu entwersen, indem man die verschiedenen Rollen unter die Nachbaren verteilte. Bei jeder

<sup>1)</sup> Auch im Berbenschen tannte man Hochzeitbittersprüche von einer aufsallenben Aehnlichteit. Ein solcher lautete hier etwa solgenbermaßen: Gon Dag en't Hus; hie sett ed minen Staff. Ed si willtommen ober net, ed si hie. Do hew ed en Komplement to bestellen an Mann un Frau, an Söhn un Böchter, an Knechte un Mägbe von R. R. as Brut un R. R. as Brübigam; gött söllen önt gesallen loten en anner Wäl am Dienstag to öhren Ehrenbag önt ensehnen, un vorlief nehmen, wat et göfft, Kuken un Stuten, es Karrenwohr (?), en kühlen Dront un en löstigen Sprung, un en Stüd vom Schenken, bor kann man lang an benken, borbi banzen un sprengen, önt freuen un löstig sien. Gött mött ent alle sien maken, öwwer net to sien, de Brut well göen (d. h. gern) be sienste sien. (Mitgeteilt von Herrn Will). Mintrop in seinen gleichsalls handschriftlich niedergelegten "Beiträgen zur Geschichte unserer Heimat" (S. 169).

Hochzeit trat, wie bei allen wichtigen Familienereignissen. die Rachbarschaft als ständige Gemeinschaft der in einem engeren Bezirk Zusammenwohnenden in Tätigkeit; jeder hatte hier eine besondere Aufgabe. Wie da alles einmütig zusammenwirkte, um es an nichts fehlen zu lassen und vor allem bas Festhaus und seine Umgebung würdig auszuschmucken und in eine den zahlreichen Gäften, die man erwartete, entsprechende Berfassung zu setzen, ist mir von Herrn und Frau Reftor Wortmann in Altenessen, benen beiden ich überhaupt wegen so mancher wertvoller Nachrichten über die alte Zeit zu besonderem Danke verpflichtet bin, von dem noch mit großer Liebe an den alten Sitten und Bräuchen hängenden Herrn Steiger Joh. Beutgen aus Altendorf (Effen-Best) sowie von anderen, die darüber genau unterrichtet waren, sehr anschaulich geschildert worden. Die jungen Burschen der Rachbar= schaft gingen in den nächsten Buchenwald oder Birkenbusch und holten Maibäume, die an dem Festhause nicht fehlen durften. Ein ober auch mehrere größere Bäume sette man gern vor das Deelentor, hier auch grote Dor genannt. Inzwischen hatten die jungen Mädchen allerlei Kränze geflochten und mit besonberer Sorgfalt eine große Krone angefertigt, an der sie gewöhnlich noch einen aus weißer Wolle ober Batte hergestellten fünstlichen Bogel anbrachten, und diese hängte man nun auch am Scheunentor auf, (wenn nicht, was, wie es scheint, bei Röttern und anderen tleinen Leuten beliebt war, an der Saustur). Einige, meift ältere Leute, aber zimmerten im Sof ober Bungert (Baumgarten) — beibe dienten fehr häufig als Festplat - Naturtische und Naturbänke aus Tannenborden, wie man hier sagt, d. h. Tannenbrettern zurecht, und wenn die Deele für diesen Zwed nicht genügte, so schlug man auch noch für den Tanz einen hölzernen Bretterboden auf (selten ein formliches Zelt), den man rings mit Maibäumen umstellte. Wenn in der Stadt eine Burgerstochter heiratete, dann kamen zum Kranzwinden in der Regel die Dienstmädchen der Nachbarschaft. Man pflegte ihnen dafür zusammen 10 Taler zu geben, wofür sie gemeinsam eine Festlichkeit veranstalten durften. (Go berichteten mir Frau Math. Fischer und Frau Betty Beder geb. Ged).

Die Nachbaren steuerten aber auch ebenso wie die sonst geladenen Freunde und Verwandten allerlei zur hochzeit bei. Zunächst Lebensmittel verschiedener Art, wie namentlich Schinken, Schweinskopf u. dgl., hühner und Gier, Wilch, Butter, sogen. blanken Zucker (d. h. krustallisserten, an Fäden hängenden Zucker), Kaffeebohnen und Stuten (auch wohl Kuchen). Geringere Leute brachten solche Gaben nicht selten jelber, wenn sie zur Hochzeit kamen; sonst taten es Dienstboten am Tage vorher oder am frühen Morgen des Hochzeits-Unter den Stuten zeichnete sich schon durch seine Riesengröße der Betterstuten, d. h. der vom Baten geschickte Stuten, aus; man kannte ihn in Borbed, aber auch in Rellinghausen, Aberruhr u. a. Er schmedte immer besonders aut, da man mehr Milch und Butter an ihn wandte, als das sonst der Fall war. Er muß auch oft ein tuchenartiges flaches Gebäck. ein sogen. Plats, gewesen sein, wie in Recklinghausen, wo diese Batenplätse von Mannshöhe waren (a. a. D. S. 104). Gewöhnlich übernahm einer der Paten oder auch Batinnen diese weiblichen Paten führten hier den Namen Gole, auch wohl Golemöhne (= Patentante) — die Lieferung eines berartigen Betterstutens (so hieß er in allen Fällen), während bie anderen sich mit Gelb ober Butter u. dgl. abfanden. Es soll aber hier und da auf einer Hochzeit auch einmal vier Betterstuten gegeben haben, wenn Better und Gole des Bräutigams sowohl wie der Braut (daß jeder sich zweier solcher Gevattern rühmte, scheint die Regel gewesen zu sein) jeder einen solchen schickte. Auch zwei habe es mitunter gegeben, einen von dem Better des Bräutigams und einen von der Gole der Braut. Das Bacen der anderen Stuten übernahm gewöhnlich ein Nachbar, dem die anderen brachten, was er dazu brauchte. Es soll aber zuweilen auch zu einem förmlichen Wettstreit im Stutenbaden zwischen den einzelnen Rachbarn gefommen fein. und wessen Stuten sich hinterher als der wohlschmedendste erwies, der wurde von allen gerühmt, und er konnte stolz barauf sein. Milch und Butter brachte gewöhnlich die Großmagd am frühen Morgen des Hochzeitstages. Und zwar trug sie sie auf einem gepolsterten Kissen, einem sogen Kranz, auf dem Ropfe Auf diesem lag zunächst die Meltbösse mit der Milch und auf deren Dedel wieder die Butter, der man eine schöne Form zu geben bemüht war. Besonders beliebt war die Darstellung einer Klude mit ihren Küten. (So auch in Recklinghausen; a. a. D. S. 104). Einzelne Kötterfrauen, die sich dann etwas damit verdienten, sollen sich besonders gut darauf verstanden haben. Zuweilen scheint man aber auch eine andere Form gewählt zu haben. So hörte ich von einem wunderschönen aus Butter geformten Tempel, über dem ein sich schnäbelndes Taubenpaar schwebte. Häufig befränzte man auch die Butter. Dazu kamen dann noch eigentliche Hochzeitsgeschenke im engeren Sinne. Besonders beliebt scheinen Kaffeekannen ober Kaffeegeschirr überhaupt, Zuckerdosen oder vergoldete Tassen gewesen zu sein, die man in den Glaserkasten d. h. Glasschrant stellte. Hier verdient noch eine besondere Erwähnung die sogen. Kranenkanne, eine bauchige zinnerne Kaffeekanne von bedeutendem Umfang, auf einem

Holzsuß stehend und an beiden Seiten oft mit Adler- oder Löwenköpfen geschmückt, regelmäßig aber mit Kingen zum Anfassen versehen. Sie gehörte vielsach zu den Familienerbstücken, die man seit Jahrhunderten ausbewahrt hatte.

Endlich spielten auch die Gelbbeiträge bei den Hochzeiten eine große Rolle. Danach waren die meisten Hochzeiten in älterer Zeit sogen. Gebehochzeiten. Aber diese siehe weiter

unten.

Ubrigens verlangte die Sitte auch von der Braut, daß sie den Bräutigam und seine Geschwister, auch die verheirateten, mit gewissen Kleidungsstücken beschenkte und daß der "nächste Nachdarjunge", der ihr gegenüber gewisse Pflichten zu ersüllen hatte (s. darüber unten), gewöhnlich ein seidenes (bei ärmeren Leuten weißleinenes) Toschentuch von ihr erhielt, in dem Geld "in den Timpen" gebunden war (vgl. oben). Wan nannte diese Geschenke die Brutstücker. Daß auch der Bräutigam den Schwestern der Braut Kleider schenkte u. dgl., habe ich nur von einer Seite gehört; es scheint nicht allgemeine Sitte gewesen zu sein.

## Der Vorabend des Festes.

Den uns heute so geläufigen Namen "Polterabend" fannte man zwar hier nicht; aber der für die Borseier des Festes an diesem Tage so charakteristische Lärm, der diesem Namen zugrunde liegt, wurde auch hier von jeher vornehmlich von den jüngeren Leuten vollführt. Bekannt war auch schon früher das heute allein noch und zwar oft mit einer gewissen Uberstreibung ausgeübte "Düppenzerschlagen", bei dem alte Töpfe, alte Flaschen und Scherben aller Art Berwendung fanden — es geschah vor dem Hause der Braut —; beliebter aber noch war früher, wie es scheint, das Abseuern von Flinten und Pistolen, das auch am Hochzeitstage selbst in ausgedehnter Weise betrieben wurde. (Bgl. unten.) All dieser Lärm galt ursprünglich den seindseligen Dämonen, die dadurch versicheucht werden sollten.)

Im Borbeckschen aber kam noch eine andere Sitte hinzu, die für diesen Tag charakteristisch war und sich am Abend desselben vollzog, die Sitte des Kopfwaschens, die mir sonst nur noch aus Altendorf und Karnap (hier Höftwaschen genannt) bekannt geworden ist. Entweder wurde es an Braut und Bräutigam vollzogen wie im allgemeinen in Borbeck, wo die jüngeren. Leute der Nachbarschaft beiderlei Geschlechts dabei

<sup>1)</sup> **Bgl. Samter a. a. D. S. 27; Sartori a. a. D. S. 71; Schell, Ztschr. f. Bollst. X.** (1900) S. 162 u. a.

zugegen waren und die Baschung selbst mit der Braut ein Nachbarjunge, mit dem Bräutigam ein Nachbarmädchen vornahm, oder an dem Bräutigam allein, so in Altendorf. Hier ich folge dabei einer Darstellung aus Altendorf selbst und einer zweiten aus Holsterhausen — versammelte sich jung und alt aus der Nachbarschaft im Hause des Bräutigams, in dem eine Bewirtung stattfand. Die Handlung des Ropf= waschens aber wurde hier den mir darüber gewordenen Witteilungen nach von den beiden ältesten Nachbaren vollzogen. Der eine hielt eine Schüssel mit Basser und ein handtuch, und der andere vollzog die Baschung, die, wie es scheint, für gewöhnlich in einem blogen Beneten des Ropfes oder des Gesichtes bestand. Genau dasselbe geschah, wie ich in Erfahrung gebracht habe, in Altenessen, Frillendorf und Suttrop, bei einer Kindtaufe mit dem Baten, der das neugeborene Kind über die Taufe hielt. Man hat überhaupt die Beobachtung gemacht, daß die Riten bei den drei wichtigsten Ereignissen des menschlichen Lebens, Geburt, Hochzeit und Tod, vielfach eine merkwürdige Übereinstimmung zeigen (val. Samter a. a. D. S. 27). Wenn nach dem Gesagten die ganze Handlung eine gewisse Feierlichkeit an sich trug, wenngleich, wie ich hörte, sich die Umstehenden mitunter eines Lächelns nicht enthalten founten, so artete sie doch hier und da ins Rohe aus, indem man den Bräutigam ergriff und ihn gewaltsam in eine mit Baffer gefüllte Butte tauchte oder ihn zwang, wenn er dem entgehen wollte, sich durch eine reichliche Spende an die Nachbaren loszukaufen. Ohne Zweifel hatte die Sitte aber ursprünglich einen tieferen Sinn. Bur Erläuterung führe ich hier die Worte Erwin Rohdes an (Kinche<sup>3</sup> II S. 70 f. u. S. 72 ff.): Abwehrung gefährlicher Wirkungen aus dem Reiche der Geister ist ihrem Ursprung und Wesen nach die Kathartit . . . Zeremonien der "Reinigung" begleiten das menschliche Leben in seinem ganzen Berlauf. "Unrein" ist die Wöchnerin und wer sie berührt hat, unrein auch das neugeborene Kind; die Sochzeit umgibt eine Reihe von Reinigungsriten; unrein ift der Tote und alles, was ihm nahe gekommen ist') . . . . . Die "Befleckung" . . . haftet bem Menschen als ein Fremdes und von außen Kommendes an, und kann sich von ihm wie der Gifthauch einer ansteckenden Krankheit verbreiten. Darum ist auch die Reinigung vollkommen zu bewirken durch die nach dem heiligen Brauch richtig angewandtere Mittel einer äußeren Abwaschung . . . und Abreibung usw." Man denke auch an das Weihwasser der katholischen Kirche. Bielleicht

<sup>1)</sup> Bgl. dazu auch Sartori: "Das Baffer im Totengebrauch." Ztschr. . Bollef. 18 (1908), 353 ff.

ist das vorherbeschriebene Kopfwaschen ein Überrest der alten Sitte des Brautbades, wonach einst bei uns das Brautpaar vor oder nach der Hochzeit ein Bad zu nehmen pflegte, von einem zahlreichen Gefolge begleitet, das dann auch bewirtet werden mußte. Bgl. Ferd. Schröder in der schönen Zussammenstellung über die sittlichen und kirchlichen Justände Csens in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Beitr. 18). Bon den Borseiern des "bruittrostens" und "brughemtrostens", von denen dort gleichsalls die Rede ist, habe ich dagegen keine Spur mehr entdeden können.

In dem kleinen zu Bedingrade (Borbeck) gehörenden Bezirk, der den Namen Mülhoven (im Volksmunde Möll= hoven) führt, bestand aber neben der Sitte des Kopfwaschens noch eine andere eigenartige Sitte, die ich sonst nirgendwo gefunden habe. Die Nachbaren brachten noch an demselben Tage in später Abendstunde eine mit einem Zylinderhut und handschuhen ausgestattete männliche Figur, den sogen. Somesmann (Bedeutung des Wortes?), in das Hochzeitshaus, der dort feierlich in der besten Stube aufgestellt wurde und hier so lange stehen blieb, bis in dem Ort eine neue Hochzeit gefeiert wurde. Dann erschienen die Nachbaren wieder und trugen die Figur, die, wenn sie etwas gelitten hatte, ihr letter Besitzer vorher neu ausstaffieren mußte, in das neue Hochzeitshaus, wobei sie bezeichnender Beise beim Berlassen des alten jammerten und schluchzten, dagegen beim Betreten bes neuen lachten und jubelten. Der Brauch erinnert ein wenig an einen, der mir aus dem benachbarten Rölschen Lande befannt geworden ist. hier trug man aus dem hochzeitshaus in basjenige Haus, in bem man die nächste Hochzeit vermutete, das sogen. "Nohwernäppken", einen zinnernen Rapf mit Auder und Schnaps, aus dem bort jeder trinken mußte. Dieses Rohwernäppten tennt man noch heute dort gang allgemein.

## Die Tracht der Brautleute.

Myrtenfranz und Brautschleier, was beides auch nur Mädchen antun durften, die sich nicht vergangen hatten (eine Bitwe trug statt des Myrtenfranzes einen Orangenblütenfranz) waren ursprünglich hier überall unbekannt, und zwar soll der Schleier bei uns noch später aufgekommen sein als der Brautkranz. Die Braut trug vielmehr nur ein "fien witt Käppsten", auch Owermüsche oder, wie man gewöhnlich sagte, Omüsche (so in Borbeck) genannt. Müßen verschiedener Art waren ja früher überhaupt ein Kennzeichen verheirateter und älterer Frauen; die jungen Mädchen sah man meist ohne jede Kopfs

bedeckung — Frauenhüte kannte man überhaupt noch nicht. Im Gegensag nun zu den einfachen Alltagsmützen von buntem, hellen Kattun, den sogen. Nebelstappen, standen die feineren Staatsmützen mit Spitzen und mehr oder weniger kostbaren Stickereien. Eine solche war die weiße Owermusche oder das Räppken, unter dem ein kleines schwarzes Mütchen, die Unnermusche glatt auf dem Kopfe auflag; die der Braut aber erkannte man namentlich an den breiten weißen Bändern. Eine Zeit lang kamen danach noch höhere, mit Ruschen besetzte Müten auf, die man Krüllmuschen (Krüllkappen) oder hoge Müschen (Hohmüschen) nannte. Die bäuerliche Braut trug außerdem ein aus Einem Stud gearbeitetes Rleid aus schwarzem (auch wohl grünem) Tuch, unter dem die verschiedenen, weißgestärkten Unterröcke zum Borschein kamen. Je reicher sie war, um so mehr Unterrode hatte sie, die in der Huftgegend möglichst wulftig siten mußten. Der unterste war der längste, und da an jedem ein Band von verschiedener Farbe angebracht war, so konnte man ihre Zahl deutlich erkennen. Die Braut pflegte auch, wie man mir sagte, noch ein weißes Umschlagtuch (hie und da, wie es scheint, auch von anderer Farbe), über dem Arm zu tragen, und wenn sie reich war, auch ein kostbares Halstuch mit echten Spiten. Eine solche trug auch gern mehrere Ringe, während eine goldene Kette mit einem Kreuz, auch wohl einer Haarkapsel (einem Medaillon) wohl keine Braut entbehrte, die nicht ganz arm war. Bräutigam trug an seinem Ehrentage zum ersten Mal in seinem Leben einen Zylinderhut, der nachher auch für das ganze Leben vorhalten mußte und den er dann stets bei feierlichen Belegenheiten auffette. Und ähnlich stand es auf dem Lande mit dem Traurod des Bräutigams, dem Brüdigams- oder Brümesrod, wie man ihn nannte. Es war dies im allgemeinen ein schwarzer Aberrock mit engen Armeln, einem großen, breiten Aragen und breiter Like und mit talergroßen silbernen Anöpfen. Auch er wurde fortan sehr in Ehren gehalten und galt als Staatstleid. Zuweilen mochte er, wie mir wenigstens Herr Rettor Wortmann von ein paar Fällen erzählte, ein Erbstud des Baters sein. Solche Erbstücke liebte man ja sehr, und sie kamen in mancherlei Gestalt vor. Ich erinnere nur an die Familienbibel bei den Evangelischen, auf deren erstes freies Blatt man auch in unserer Gegend, wie anderswo, gern einzelne wichtige Familiennachrichten eintrug. Der Bräutigam trug außerdem, der früher allgemein herrschenden Sitte entsprechend, Kniehosen — man nannte sie hier Aneppbucksen. (Gemeint: Hosen zum Antnöpfen), schwarze, lange Strumpfe (früher hier Hossen genannt, mit weichem f zu sprechen) und Schnallenschuhe mit Schnallen von Gold oder Silber. Endlich hatte er in der Regel eine mit goldenen Schiebern versehene Haarkette aus dem Haar seiner Braut um den Hals hängen, die ihm zugleich als Uhrkette diente, an der seine einkache Spindeluhr angebracht war. Daß der Bräutigam ein Myrtensträußchen im Knopfloch trug, war hier auch erst spätere Sitte.

# Der Hochzeitstag.

#### 1. Der Beg zur Kirche, die Trauzeugen und die Trauung.

Die firchliche Trauung, dem Frommen heute als der Gipfelpunkt der gesamten Hochzeitsfeier geltend, war doch anfangs zur Eingehung der Che unwesentlich. Die Trauung galt uriprünglich als ein bürgerlicher Att, und die bürgerlichen Gesetze erklärten die priesterliche Trauung zwar für nütlich, aber nicht für notwendig. Ein von ihr erwählter Geschlechts-vormund, der auch ein Laie sein konnte, übergab die Braut in feierlicher Beise bem Bräutigam. Doch erreichte die Kirche seit dem 13. Jahrhundert ziemlich allgemein, daß der Priester die Trauung als Bormund vor der Kirche vollzog, worauf die Einsegnung in der Kirche erfolgte. Erft seit dem 16. Jahrhundert wurde die Trauung in die Kirche verlegt.1) unserer Gegend sind ein paar Beispiele von Trauungen befannt, die von Laien vollzogen wurden, wobei das "Brautreis" als ein wesentliches Symbol einer solchen erscheint. Ich führe sie hier auf, wie sie mir mit den urfundlichen Belegen von Herrn Professor Dr. Ribbed freundlichst zur Verfügung gestellt wurden. 1) Aus dem Effener städtischen Archiv, vom 25. Februar 1439: Heiratsvertrag zwischen Brunn v. Bete und Mechtild Brydag. Die Brüder Mechtilds hatten sie belonft2) und overghereket mit einen rise. Acht Tage nach Pfingsten soll die Hochzeit vollzogen werden. 2) Aus dem Dortmunder Ratsprotofoll von 1607 (Dortm. Beitr. VII, 89): Ein Privatmann hat die Brautleute im Namen der hl. Dreifaltigkeit in Gegenwart anderer beiderseits Freunde zusammengeschlagen und das Braut Reiß mit einem Reichstaler überantwortet, folgent auch mit dem Beischlaf alsolche Ehe consumiert (genauer: consummiert).3) - Das Brautreis - über den Namen

<sup>1)</sup> Aber bie Entwidelung ber kirchlichen Trauung f. J. Grimm, Deutsche Rechtsaltert. 1 E. 600 f., Weinhold, Die beutschen Frauen in dem Mittelalter 2 I S. 377, und den Artikel "Trauung" in den Konv.-Lex. von Brodhaus, Meher, Herber.

<sup>2)</sup> Mnb. beloven = geloben, verloben.

<sup>3)</sup> Gin weiteres Beispiel in ber von Ferd. Schröber (a. a. D. S. 127 ff.; vgl. bazu Beitr. 22, 113) mitgeteilten, auf die sittlichen Zustände jener Zeit ein recht ungunftiges Licht werfenden Geschichte von dem sittensosen Geistlichen Jafob Kopmann und seiner Haushälterin Hilla Meiraen.

selbst und diese bestimmte Berwendung bei der Trauung als Hochzeitssymbol habe ich allerdings sonst nirgends etwas gefunden; auch Grimm in den "Deutschen Rechtsaltertumern" spricht nicht davon — ist ohne Zweifel gleichbedeutend mit der Brautmaie, wie sie Mannhardt nennt (Wald und Feldfulte2 I. S. 46ff., 221 ff. u.a.), ben bei ber Hochzeit so vielfach verwendeten Maibäumen und Maizweigen, die alle auf das in der Che zu erwartende neu aufsprießende Leben bin-Bu den Zeiten, von denen hier die Rede ift, wurde natürlich die Trauung schon ausnahmslos durch einen Geiftlichen vollzogen, und bei ben Ratholiten mußte fie auch in der Kirche stattfinden; dagegen soll sie bei den Evangelischen in Essen selbst früher gewöhnlich im Sause stattgefunden haben. In letterem Falle fiel natürlich der Brautzug, der sich ja nach der Kirche hin und von dieser dann wieder zurück zum Hochzeitshause bewegte, fort; sonst aber bilbete dieser einen

wesentlichen Teil der ganzen Feier.

Uber die Art nun, wie man den Weg zur Kirche gurudlegte, lauten die Angaben sehr verschieden, und es ist gerade über diesen Punkt sehr schwer zu einem sicheren Urteil zu gelangen. Eines allerdings steht fest: Auf dem Lande in Essen selbst scheint die Sitte nicht in allen Fällen besobachtet worden zu sein — nahmen nur Unverheiratete, Junglinge ober Jungfrauen, an bem Sochzeitszuge und der firchlichen Feier teil, die Berheirateten nur dann (und in diesem Fall, wie es scheint, mit Ausschluß der jungen Leute), wenn eine Witwe oder ein Witwer heiratete. Nun konnte man aber wieder in einem gemeinsamen Zuge oder in zwei getrennten Zügen, Braut und Bräutigam mit ihren Begleitern jeder für sich, zur Kirche gelangen, so daß sie erst hier zusammentrafen. Letteres muß im Borbechchen durchweg der Fall gewesen sein; man scheint es aber auch anderswo gekannt zu haben; nur läßt sich die Sitte örtlich und zeitlich gar nicht mehr fest begrenzen. Denn nach anderen Angaben (aus Karnap, Aberruhr u. a.) gab es nur einen einzigen geschlossenen Bug. In diesem Falle ging, wie mir herr Wilh. Kassiepe berichtete, der Bräutigam mit einer Brautjungfer voran, alsdann tam die Braut mit ihrem Brautführer, und die anderen Baare schlossen sich an. Auch über die Brautführer und Brautjungfern und ihre Berteilung auf die beiden Buge, wenn solche bestanden, wird Berschiedenes berichtet. Borbeckschen muffen bei dem Zuge der Braut sowohl wie dem des Bräutigams beide Geschlechter vertreten gewesen sein. während die Angaben, die mir anderswo gemacht wurden. weniger klar lauteten; die jungen Mädchen seien mit ber Braut gezogen, die jungen Burschen mit dem Brautigam, aber auch umgekehrt. Brautführer war in der Regel der "erste Nohwersjunge" (b. h. der Sohn des nächsten Nachbarn, ober wer das nächste Anrecht auf diese Ehrenstellung hatte) oder ein Bruder ober anderer naher Berwandter der Braut. Man nannte biefen Brautführer in Borbed ben Bovetnecht, und entsprechend mählte sich ber Bräutigam aus ber Bahl ber jungen Nachbarmädchen eine Hovemagd. In Stoppenberg, Altenessen u. a. nannte man dagegen sämtliche jungen Leute, die als Trauzeugen zur Kirche zogen (es waren oft 30-40 iunge Leute bei einem folden Zuge), die Hoveknechte und Hovemägde, auch Hovejuffern, Hovemetes oder = bentes (Dene = Dirne, früher die gewöhnliche Bezeichnung für ein junges Mädchen, ohne jeden üblen Nebenfinn), und man sagte von ihnen: Sie gehen zum Hoven. Sie bilbeten eben den Sofstaat von Braut und Bräutigam. Ebenso fannte man in Recklinghausen Huoveknechte und Huovemägde (a. a. D. S. 102). Bgl. auch mhd. hovieren, mnd. hoveren = aufwarten, dienen, uripr. = das Gefolge bilden. Alle übrigen Bafte fanden fich erft späler im Sochzeitshause ein.

Es wurde für gewöhnlich nicht, wie heute, zur Kirche gefahren - bazu waren meist auch die Bege zu schlecht -. sondern entweder gegangen oder auch geritten. sich um die Hochzeit bei einem reichen Bauern handelte, stellte man mitunter ganze Reiterzüge. Doch scheint dies im ganzen selten gewesen zu sein: es kam dann auch bald schon darum ab, weil mancherlei Ungluckfälle dabei eintraten. Beit häufiger tam es vor, daß, nach einer auch sonst in Sudwestfalen herrichenden Sitte (val. Sartori a. a. D. S. 81), die Braut allein bas Borrecht genoß zur Kirche zu reiten, auch wenn der hof Diefer gang nahe lag. Bährend dann ihr Begleiter rittlings vorn auf dem Pferde faß, faß sie selbst auf einem an den Sattel angeschnallten Kissen "indwas" wie man hier sagte (= in die Quere d. h. feitlings) dahinter, und zwar nach links hin gewandt, indem sie ihren rechten Arm um seine Schulter legte, während sie sich mit ihrer linken Hand an einem Tuche (Taschentuch ober bgl.) festhielt, das man am Schwanzzügel, einem unter bem Schwanz des Pferdes hinlaufenden Riemen, befestigt hatte. In solcher Weise soll man dereinst auch Mann und Frau nicht selten haben in unsere Stadt einreiten sehen. Statt des Tuches diente der Frau dann auch zuweilen ein bloßer Strohwisch zum Festhalten.

Der beinahe 90 jährige und dabei noch recht geistesfrische und durchaus zuverlässige ehemalige Schreinermeister Schuhmacher in Frintrop, der über 80 Hochzeiten mitgemacht hat (wenn er nicht selbst an dem betr. Brautwagen zu tun hatte, lud man ihn boch, weil er aut bekannt war, gern ein) erzählte

mir, in Frintrop und Dellwig habe in alter Zeit der Großfnecht von dem Hofe der Braut das Borrecht gehabt mit der Braut zur Kirche und von da zum Hochzeitshause zu reiten. Hier angekommen habe er dem jungen Chemanne im Garten eine förmliche Standrede gehalten, in der er sagte, sie tomme nicht als Magd hierher, sondern als Frau des Hauses, die hier im Garten auch ihr eigenes Regiment habe. Als solche muffe sie auch behandelt werden; sonst nehme er sie sofort wieder mit. Herr Schuhmacher konnte auch von einem bestimmten Fall berichten, wo ein Großtnecht seinem Herrn gegenüber, der eine Anderung des alten Brauches einführen wollte, nachdrücklich auf diesem seinem geheiligten Vorrecht standen habe; wenn man es ihm nehme, werde er sofort fündigen. Später sei die Sitte allerdings doch abgekommen. einer Hochzeit auf Hasebrinks Hof in Karnap, die der 80 jährige Herr Jul. Korn von hier in seiner Jugend mitgemacht hat, ritten nach seiner Aussage Braut und Bräutigam zusammen nach Essen zur Kirche und von da wieder zurück, während alle anderen zu Fuß gehen mußten. Wenn die Braut aus einem andern Dorf stammte, wurde sie gewöhnlich (zuweilen, wie es scheint, schon am Abend vorher) von den — in der Regel wohl berittenen — jungen Burschen ihres neuen Beimatorts Hierüber konnte mir namentlich herr hofbesiter abaeholt. Stensmann aus Rotthausen Näheres berichten. Er sagte, die jungen Burschen ihres Beimatortes hatten fie bis zur Grenze gebracht, und hier sei sie von den jungen Leuten ihres neuen Bestimmungsortes in Empfang genommen worden. aber durchweg dabei zuerst zu einem Wortstreit und dann zu einer regelrechten Brügelei gekommen, ehe man sie ruhig ziehen ließ.

In jüngerer Zeit scheint es häufiger vorgekommen zu sein, daß entweder die Braut allein oder das Brautpaar mit einigen Begleitern zur Kirche fuhr. Für die Paare, die in Essen gestraut wurden (man hatte oft einen weiten Weg hierher), benutte man dazu, wie mir Herr Wilh. Kassiepe mitteilte, einen Omnibus der Firma van Eupen, der eigens zu diesem Zwecke gebaut war. Er hatte vorn einen besonderen Sit für das Brautpaar. In den Landgemeinden, in denen man zu einem Pfarrdorf in die Kirche mußte, wohin man oft auch eine ziemliche Strede zurüczulegen hatte, benutte man zu dem

gleichen Zwede wohl einen Leiterwagen.

Einen Ringwechsel vor dem Altar kannte man in älterer Zeit hier noch nicht, da die Männer noch keine Ringe trugen. Nur der weibliche Teil empfing einen solchen und zwar mitsunter schon einen Verlobungsring, immer aber einen Trausring. Diesen hatte der Bräutigam in der Westentasche und

stedte ihn vor dem Altar der Braut an den Finger. Er war wie die heutigen Ringe dieser Art von Gold, muß aber eine von ihnen etwas verschiedene Form gehabt haben. Bor allem siel an ihm eine Platte auf, in welche die Namen der Brautleute eingegraben waren; an Stelle derselben hatte er aber auch vielsach einen gleichfalls diese Namen in sich tragenden kleinen Behälter, ein sogen. Kläppken, das man öffnen und schließen konnte.

#### 2. Die Rudtehr jum Sochzeitshaufe.

Diese fand natürlich in einem einzigen geschlossenen Zuge statt. Das junge Chepaar zog dabei wohl an der Spite allen anderen voran. In vielen Gegenden Deutschlands und auch in vielen anderen Ländern besteht oder bestand die Sitte. ben Hochzeitszug durch ein quer über die Straße gespanntes Seil ober bgl. aufzuhalten, beffen Entfernung man burch irgend eine Gabe erkaufen mußte. Dieses Seilspannen ist auch bei uns ganz allgemein bekannt und wird hie und da noch heute geübt; es heißt in der Bolkssprache das Linetrecken. Es fand wohl am häufigsten vor der Rirchentur ober in der Nähe des Hochzeitshauses statt. In der Regel taten es Kinder, bei reicheren Leuten auch wohl Erwachsene. Der Bräutigam hatte gewöhnlich, um sich und den ganzen Zug von der Sperre zu befreien, allerlei kleine Münzen bei sich, die er unter das junge Bolk ausstreute. — Man glaubte in dieser Sitte bisher einen alten deutschen Rechtsbrauch zu erkennen; doch da hie und da wie in Baden und Schwaben auch der Taufzug in dieser Beise gesperrt wird (bei den Benden geschieht dasselbe mit farbigen Bändern) und man z. B. in Indien bei der Fahrt eines jungen Baares einen blauen und roten Faden quer über die beiden Wagengeleise legt, blau und rot aber Zauberfarben sind, so handelt es sich offenbar auch hierbei um einen alten Abwehrzauber zur Vertreibung der feindlichen Geifter.1)

Wenn schon vorher auf dem Wege zur Kirche die beteisligten jungen Burschen hin und wieder Pistolenschüsse abgesseuert hatten, so geschah das jett noch viel häusiger. Trieben sie es einmal etwas zu arg damit, so daß die Polizei erschien, so pslegten sie die Pistolen für kurze Zeit den jungen Mädchen anzuvertrauen, bei denen die Polizisten sie nicht suchten oder zu näheren Nachforschungen sich nicht verpslichtet fühlten.

Eine uns weniger ansprechende Seite eines solchen Hochzeitszuges war die, daß vielsach dem Alkohol unterwegs etwas gar zu häusig zugesprochen wurde, so daß die Beteiligten oft schon in einem start angeheiterten Zustande in dem Fest-hause anlangten. Die Schnapsslasche, die, mit einem roten

<sup>1)</sup> S. Samter a. a. D. S. 167 f.

Banbe verziert, abwechselnd von einem zum andern ging, wurde immer wieder frisch gefüllt. Auch kehrte man, da der Weg von der Kirche zum Hochzeitshause oft recht weit war, nicht selten unterwegs in einem oder dem anderen Wirtshause ein, wobei auch die Musik, die sich inzwischen eingefunden hatte, immer wieder von neuem aufspielen mußte. Immerhin wird es in allen diesen Beziehungen im einzelnen sehr verschieden hergegangen sein.

## 3. Der Empfang des Zuges im Festhause. Die Abergabe des Rochlöffels. Das Riffen.

Wenn der Festzug, dessen Herannahen durch Pistolenoder Flintenschüsse angekündigt und der wohl auch von der Musik mit einem Tusch empfangen wurde, am Hochzeitshause anlangte, fand hier noch ein zeremonieller Empfang statt, ber in erster Linie der Braut galt. Wenn diese zu Pferde saß, hob sie der alteste Bermandte des Saufes, das nunmehr ihr Seim werden sollte, vom Pferde. Immer aber wurde ihr entweder von einem kleinen Madchen, etwa der jungften Schwester des Bräutigams, oder von dem nächsten Nachbarn desselben oder auch von dem Hochzeitsbitter oder einer andern irgendwie dafür geeignet erscheinenden Person — die Nachrichten darüber lauten im einzelnen sehr verschieden — ein umfränzter Teller mit einem gefüllten großen (wie es scheint, gewöhnlich bunten) Glase überreicht, aus dem sie selbst zuerst trinken mußte, hierauf der Bräutigam und auch noch andere der Beteiligten. (Man schenkte dann immer neu ein.) Das gewöhnliche Getränk dabei war auf dem Lande in früheren Zeiten der Zuckerschnaps (vgl. darüber oben). Später trat wohl meist der Bein an seine Stelle. Wer den Teller fredenzte, betam von der Braut in der Regel einen Taler. Der ganze Bug begab sich nun auf einem Bauernhofe stets über die Deele bei dem Bieh vorbei in bas Innere des Hauses (ebenso in Recklinghausen, wo auch das Kredenzen des befränzten Glases Sitte war; a. a. D. S. 102 f.), und hier spielte dann in alter Zeit wieder der Berd als ber Mittelpunkt des ganzen Hauses eine Hauptrolle. wurde einst auf niederdeutschem Boden die junge Frau dreimal um das herdfeuer oder den Resselhaten, das hal, nach der hie= sigen Aussprache Haol (ein Zwischenlaut zwischen a und o) geführt. Dieser Brauch scheint bei uns nicht mehr bekannt gewesen zu sein — eine Nachricht, die ich darüber aus Rüttenscheid erhielt, hat sich mir nicht bestätigt —; wohl aber wurden fast überall neu in das Haus eintretende Knechte und Mägde, wie man sich hier ausbrückte, gehölt, d. h. man führte sie zum Resselhaten, und dieser wurde dreimal langsam um den Ropf der Betreffenden geschwungen, wobei ein Anecht

etwa folgende Borte sprach: Im Namen des Herrn; das joll biefem Bauern seine Magd sein; sie soll gut aufpassen und ihm treu dienen (so nach Herrn Schuhmacher in Frintrop). Dagegen teilte mir herr hofbesiter Stensmann in Rotthausen mit, man habe in früheren Zeiten die junge Frau nach ihrer Ankunft sofort an den Herd ober, wenn kein solcher vorhanden war, an den Bernuß oder Bannuß geführt, d. h. den großen Küchenofen (offenbar von frz. fournaise, einer Nebenform von fourneau), und hier habe sie einen Teller Suppe, die ihre Schwiegermutter bereitet hatte, probieren und ihr Urteil darüber abgeben muffen. Die Suppe war natürlich immer gut; es fehlte höchstens ein wenig Salz daran u. dgl. Darauf habe die Schwiegermutter ihr ben Kochlöffel übergeben d. h. alfo das Regiment im Saule an sie abgetreten. Dag man diesen Borgang allgemein so deutete, zeigt z. B. die Tatsache, daß in Karnap und Umgegend von einer herrschsüchtigen alten Frau noch heute die Redensart gilt: Die Alte hat den Kochlöffel noch nicht abgegeben. — Und auch in Effen felbst habe ich von einer alteren Frau gehört, die öfter die Redensart im Munde führte: Ja, die hat den Kochlöffel in der Hand. — Von der schon oben erwähnten Hasebrintschen Hochzeit berichtete mir übrigens auch herr Jul. Korn, er habe gesehen, wie die Braut zum Herd geführt wurde und die Suppe probieren mußte. Der Einzelheiten dabei erinnerte er sich allerdings nicht mehr. Ein alter Suttroper, Herr Löbbert, sagte mir, bei biesen und anderen Beremonien habe man auch immer einen oder den anderen Spruch hergesagt; schabe nur, daß solche Sprüche aus unserer Gegend heute nicht mehr erhalten find. Wenn mir anderswo (in Borbed und Schönebed) berichtet wurde, man habe der Neuvermählten bei Tische, ehe die anderen gespeist hätten, einen Teller Suppe als Rostprobe gereicht, wofür sie einen Taler entrichtet habe, jo ist hierin jedenfalls nur eine abgeschwächte Form jenes älteren Brauchs zu erblicken.1)

<sup>1)</sup> Im Berdenichen, wo die Dochzeit außer dem jog. Schidabend, d. h. Jurüstungsabend, dem Borabend des Festes, der hier schon als sörmlicher Festtag galt und an dem auch die Musikanten zum Tanz ausspielten, noch zwei Tage dauerte, wurde am Schluß des letzten Tages der jungen Frau von einer Rachdarin das Kochen und dem jungen Ehemann von einem Nachdarn das Säen gelehrt. Dierbei ging es noch einmal recht lustig her. Während die Rachdarin am Herbe stand, mit dem Löffel in einem Topf warmes Wasserd die Rachdarin am derbe stand, mit dem Löffel in einem Topf warmes Wasser heite, die gewöhnlich unter der Schürze einen großen Kochlöffel verborgen hatte, sich plöglich ans Ausschödpfen und begoß die ganze Gesellschaft, die dem Kochen zugeseheu hatte, mit warmem Wasser. Der junge Ehemann aber, dem das Säen beigebracht werden sollte, bewarf die Begossenen nunmehr noch mit Hädsel, der an den nassen Kleidern hängen blieb, was immer einen allgemeinen Jubel hervorrief (Wish. Mintrop, Beitr. zur Gesch. unserer Deimat, S. 172).

Bon Borbed, Altendorf u. a. hörte ich von einer Sitte, die auch im Kölschen Lande bekannt ist: Man führte die junge Frau zu einem Stuhl, der am Herde stand und auf dem sie sich niederlassen mußte, aber nicht, ohne vorher das Kissen entfernt zu haben; sonst galt sie für eine schlechte Haus-Nach einer anderen Nachricht lag das Kissen auf ihrem Plat an dem gebeckten Tisch; sie mußte es gleichfalls aufheben. Und einer etwas davon abweichenden britten Mitteilung zufolge (von Frau Hoffstadt in Borbeck) führte man sie zuerst an den Berd und dann in das Schlafzimmer, wo sie auf einem Rissen niederknieen mußte. dies aber wird uns verständlich, wenn wir ähnliche Bräuche aus anderen Gegenden damit vergleichen, wie z. B. die aus dem sächsischen Bogtlande, wo die junge Frau sich da niederseten mußte "wo die Ofenbante zusammenftogen, bamit sie eingewohne". (Mitgeteilt von Sartori a. a. D. S. 117.) In Redlinghausen ließ sich die junge Frau auf einem Stuhl am Berd nieder und erhielt einen Teller Suppe, um die Hochzeitssuppe zu probieren. Sie erfreute dafür die Köchin mit einem Taler, den sie in die Suppe fallen ließ (a. a. D. S. 103). Hier sehen wir also jene beiden Bräuche mit einander vereint. Endlich wurde die Gefeierte von einer dazu ausersehenen bestimmten Person (ich hörte an den verschiedenen Stellen vom Schwiegervater, der Schwiegermutter, dem nächsten Nachbarn des Bräutigams und auch von ihrem Brautführer oder Hofeknecht, der, wie bereits erwähnt, für gewöhnlich oder wenigstens sehr häufig der nächste Nachbarjunge ihres Elternhauses war) zur Tafel geführt, die man inzwischen mit den (nach Angabe von Berrn Hofbesitzer Wittenberg vom Schürmannshofe in Bergerhausen) gewöhnlich 20 Ellen langen Leinenrollen, welche die Braut für ganz andere Zwecke, vor allem für Betttücher und Bemben, mitgebracht hatte, die aber hier zunächst als Tischtücher dienen mußten, gedect hatte.

#### 4. Festspeisen und Festgetränke. Das Hochzeitsmahl.

Man unterschied, wie schon erwähnt, Fleisch- und Kaffeehochzeiten. Bei den großen Fleischhochzeiten bot man von seiten der Bauern für die Bewirtung der Gäste alles auf, was der Hof irgendwie zu leisten vermochte. Man hatte vorher viele Tiere geschlachtet und für andere notwendige Dinge gesorgt, und nun wurde mächtig gesocht und gebraten. Dies geschah gewöhnlich im Freien, wo man zu diesem Zweck einen langen, tiesen Graben aufgeworsen und Holz darin aufgeschichtet hatte.

Bor dem eigentlichen Festmahl gab es vielfach noch eine Borspeise: Burstbrühe mit Stuten (in Frillendorf), Wilch-

juppe, Bappe genannt, und Rinderbruft (in Karnap) u. dal. Die Hauptmahlzeit aber bestand am häufigsten aus Rindfleischsuppe, Schinken und Sauerkraut, dem wohl auch noch Braten mit Pflaumen folgte, und Milchreis, dem sogenannten diden Reis, der auch bei Raffeehochzeiten fast nie Dieser hat bei derartigen Festlichkeiten wahrscheinlich den älteren Hirsebrei abgelöst, der eine rituelle Bedeutung gehabt haben muß (Sartori a.a. D. S. 92 f.). Beißt es doch auch 3. B. in der Weimarer Fassung eines bekannten Kinderliedes, das auf ein altes Hochzeitslied1) zurückgeht und mit den Worten beginnt "Bauer, baue Reffel", in ber britten Zeile: "Morgen toch 'mer Hirsebrei." — Dider Reis war auch früher, und ist es jum Teil wohl noch, bei den Katholiken am Fronleichnamstage ein ständiges Gericht. Man tochte ihn bei den großen Hochzeiten fast stets draußen in großen Rupfertesseln, indem man ein Rühreisen zu Silfe nahm, um ihn nicht anbrennen zu laffen. Es tam fehr viel Kaneel (Zimt) und geförnter Zucker hinzu, weshalb man ihn auch scherzhaft Ziegelmehl nannte. War er gar, so tat man ihn in große Holznäpfe ober Rinnichuffeln, aus benen alles mit hölzernen, später zinnernen Löffeln gemeinsam aß. Den Löffel, den jeder dazu mitbrachte, hatten die Männer einfach im Knopfloch stecken. Arme Leute bedienten sich statt des Löffels auch wohl eines Holzspänchens. Die Kellnerdienste taten hierbei wie auch sonst die Nachbaren. Benn es, was bei einem einfachen Saushalt oft genug ber Fall war, an Raum sowie an Tischen und Geschirr mangelte, wurden die Leute nacheinander in einzelnen Gruppen ab-Einer oder der andere gab dann das Zeichen zum Essen etwa mit den Worten: Rieget ink (Reiht euch) an'n Disch! oder Griept dat Schnappholt (b. h. den Löffel)! u. a., und dann entstand bald ein großes Loch in der mit Reis gefüllten Schussel, bas nachher wieder ausgefüllt wurde, indem man Die Oberfläche glatt strich. — Der Reis wurde namentlich bei ärmeren Leuten erst gegen Abend gegessen, während man sich unmittelbar nach der Rückfehr aus der Kirche, auch wenn es noch Mittagszeit war, mit Kaffee begnügte, wozu man Beißbrot (Stuten) mit Butter verzehrte. Bemitteltere gaben wohl auch Kuchen. Bei allen Hochzeiten war es üblich, daß sich am Nachmittag auf eine Aufforderung des Hochzeits bitters die Hochzeitsgäste in die Nachbarhäuser zerstreuten und dort überall abwechselnd Kaffee tranken. Dies Nohwerngohn, wie man es nannte, soll auch bei Raffeehochzeiten üblich gewesen sein. Abends gab es gewöhnlich Brot mit Butter und

<sup>1)</sup> Bgl. Rub. Dilbebrand: "Ein Kinderlied mit tiefem hintergrunde". Beitr. sum beutschen Unterricht. S. 33, ff.

Schinken, hin und wieder auch noch Käse. Dies war dann aber nicht der gewöhnliche Quarkkäse, den man im Hause bereitete, sondern gekaufter Holländer-Käse. Wein kannte man früher noch fast gar nicht; die gewöhnlichen Getränke waren Bier und Schnaps.1)

Man liebte es, das Mahl durch allerlei oft recht derbe und anzügliche Scherze zu murzen. Bu diesem Zwede bestellte man zuweilen einen besonderen Spagmacher, Spagigenmefer; für gewöhnlich versah aber diesen Vosten schon der hierfür in der Regel besonders geeignete Hochzeitsbitter. Namentlich waren Anspielungen auf die demnächst zu erwartende Nachfommenschaft beliebt. Man überreichte der jungen Frau ein mit Kinderkleidern angetanes Widelkind, wenn man es nicht gleich in das Brautbett legte, stellte kleine Kinderschuhe aus Leder und aus Holz vor sie und den jungen Chemann hin, die dann in den Glasschrant wanderten, u. dal. mehr. Bahrend der Tafel murde auch sehr häufig Geld eingesammelt, so für die Musik, die oft die Nachbarjungen zu stellen hatten (z. B. in Rellinghausen); andere sammelten wieder für die Biege. Auch die Röchin, die man für eine größere Hochzeit gewöhnlich besonders dingte (mitunter mar es die Hochzeitsbitterin, zuweilen nahm man auch einen Roch an), tam mit einem hölzernen Schöpflöffel, um für sich Geld in diesem einzusammeln. Beliebt scheint auch hier der bekannte Scherz gewesen zu sein, daß sie dabei hinkte und angab, sie habe sich beim Rochen den Fuß verbrannt (Aberruhr), oder sie habe sich die Schuhe verbrannt und könne sie nicht bezahlen (Frintrop). Wie mir Herr Löbbert in Huttrop mitteilte, habe sie dabei auch einen bestimmten Spruch hergesagt. In Recklinghausen berichtete ber Gastebitter, der die Gelder bei der Tafel einzog, die Röchin sei dem Feuer zu nahe gekommen und habe sich Schuhe und Strümpfe (Schauh un Hoken) verbrannt (a. a. D. S. 104).

#### 5. Der Tang. Die Berfteigerung der Brautschuhe.

Zu jeder Hochzeit gehört notwendig auch der Tanz, der ohne Zweifel ursprünglich eine rituelle Bedeutung hat, vor allem aber die Hochzeitsfreude zum sinnfälligsten Ausdruck bringt. Er fand, wie bereits erwähnt, auf dem Lande entweder auf der Deele statt, wobei die Kühe oftmals mit ihrem Gebrüll

<sup>1)</sup> Im Werbenschen kannte man weber bas Kaffeetrinken bei ben Rachbaren, noch auch bas Reisesseu (bider Milchreis bildete hier nur zu Pfingsten die Festspeise) und das dazu erforderliche Mitbringen des Löffels. Gewöhnlich bewirtete man hier die Gäste mittags mit Kassee, Korinthenstuten und Butter und abends mit Weißbrot, Butter, Käse und Schinken. Daneben spielten Branntwein und Bier während der ganzen Hochzeitsseier die gleiche Kolle wie im Essenschen. (Wish. Mintrop, Beiträge zur Geschichte unserer heimat, S. 168.)

die Tanzmusik verstärkten und nach der Schilderung des Herrn Rettor Wortmann (Altenessen) die Tanzenden aus dem Sintertor über die frisch bestreute Düngergrube um das haus herum zum Bordertor gingen, um hier den Tanz von neuem zu beginnen, oder draußen auf dem eigens hierfür aufgeschlagenen Bretterboden. Die Musik, die hierbei ihre Haupttätigkeit entfaltete, war im einzelnen sehr verschieden; es war entweder Born- ober Streichmusik, lettere nicht selten bestehend aus Geige, Klarinette und Baggeige, wenn nicht, wie bei einfachen Leuten, eine einfache Geige genügte oder — dies erst, wie es scheint, in etwas jungerer Zeit — eine Ziehharmonika. Die Musikanten mußten oft mit sehr einfachen Bläten vorlieb nehmen; sie saffen auf dem Sühnerboden oder der Bodentreppe, auf einem mit Stroh gefüllten Leiterwagen, auf Brettern, die man quer durch die Bäume gelegt hatte u. dgl. mehr. gab gewisse Ehrentange. Den ersten derselben tangte vielfach der Hovetnecht oder erste Nachbarjunge mit der Braut. Diese pflegte ihm bei dieser Gelegenheit das bereits oben erwähnte Taschentuch mit dem eingewickelten Gelde zu schenken, das er dann mährend des Tanzes in der Luft schwenkte (Borbeck, Rellinghausen). Während bessen durfte tein anderer tanzen. Daneben gab es noch andere Chrentanze, so der Braut mit dem Hausohm (Uberruhr), des Bräutigams mit den Hovemägden (Altenessen) u. a. Außer den auch uns heute bekannten Rundtänzen, Walzer, Schottisch und Galopp, die man zussammen auch zulett noch als Kehrut (Kehraus) zu tanzen pflegte, und der Polonaise gab es auch noch einzelne besondere Tanze, so den Hackespitz, bei dem man mit den Worten "Hackespipen eins zwei drei" die rechte Fußspipe abwechselnd aufhob und niedersette, worauf ein Schottisch folgte, und den wenigstens in Altenessen und Karnap wohlbekannten Reichsverweser (Woher der Name?), bei dem man in ähnlicher Weise zum Teil gewisse Bewegungen auf der Stelle ausführte — mit entsprechenden Borten, wie: Mit den Füßen trapp, trapp, trapp, Mit den handen klapp, klapp klapp, Mit den Fingern zeig ich dir (?), Liebes Mädchen tanz mit mir," zum Teil im Kreise herumtanzte. In Altenessen kannte man auch einen besonders scherzhaften Tanz des jungen Chepaares, den Kußtanz, bei dem der junge Mann einen ruffigen Ofenring an einem Handgriff in einer Sand hielt und während des Tanzes durch denselben seine junge Frau tüssen mußte. Da beide davon regelmäßig schwarze Gesichter be= tamen, erregte das natürlich immer große Beiterfeit. Allgemein beliebt aber war eine Quadrille oder, wie man das Wort hier aussprach, Katrillje, die eine gewisse Ahnlichkeit mit unserm Contretanz gehabt haben muß. Mansang übrigens zwischendurch auch einmal ein Lied, und auch die Tänze selbst begleitete man

auf dem Lande vielfach, wo nicht durchgehends mit gewissen Berschen, die man dazu sang. Solche waren z. B.:

Danz met mi, danz met mi, Eck heww ne witte Schötte (ober Schollbauk, auch = Schürze) vü Met mi ouk, met mi ouk, Eck heww ouk äin von Netteldauk. De Schmett, — de Schmett, De brengt sin Weken met (so!) usw.

Vader, Moder wellt mi schlohn, Eck sall nich meh no'n Drickes (= Heinrich) gohn (ober no de Kermis gohn) usw.

Während die älteren Frauen gern zusahen, zogen sich die älteren Männer mit Borliebe in ein hinterstübchen zurück und spielten hier Karten. Ein besonders beliebtes Kartenspiel war Solo, daneben kamen aber auch andere Spiele vor, wie Napoleon ober Sechsundsechzig übers Kreuz (die übers Kreuz saßen, spielten zusammen). In späterer Stunde beteiligten sich aber, wofern sie es überhaupt taten, auch ältere Leute am Tanz.

Als ein besonders bedeutungsvoller Vorgang gilt unter den Hochzeitsbräuchen die sogen. Haubung, wonach man gegen Schluß der Hochzeit, meist um Mitternacht, der jungen Frau den Brautkranz abnimmt und ihr dafür die Haube, die Kopfstracht der verheirateten Frau ausset. Dies geschah auch hier in Essen; es kann hier aber keine sehr alte Sitte sein, weil, wie gesagt, der Brautkranz früher bei uns unbekannt war. Um 12 Uhr nahm man der Braut den Kranz ab und septe ihr die Haube aus. Der Kranz wurde dann von den jungen Mädchen ausgetanzt. Dies geschah vielsach in der Weise, daß man der Braut die Augen verband und daß, wen sie ergriff, den Kranz erhielt; von ihr sagte man, sie werde zuerst Braut werden. Einsache Leute aber pflegten den Brautkranz in einem Rahmen aufzubewahren. Von dem Brautschleier bekam jede der unverheirateten Mädchen ein Stüd mit.

Alter aber scheint ein anderer Brauch zu sein, den man im Essenschen fast überall kannte (in Borbeck, Altenessen, Stoppenberg, Rellinghausen, überruhr u. a.), die Versteigerung des Brautschuhs oder der Schauhverkop, eine in vielen Gegensen bekannte Sitte. Man raubte unter dem Jubel der Answesenden der jungen Frau einen Schuh, der schon vorher ein wenig gelöst worden war, und dieser wurde nun zum Verkauf ausgeboten. Was jeder dafür bot, mußte er sofort erlegen; der Bräutigam als der letzte tat das höchste Gebot. Was dabei zusammenkam, sparte man in der Regel für eine Nachseier auf.

Mit diesem Schuhraub war auch ein Tanz der jungen Frau verbunden, doch wie es scheint, in verschiedener Form. Entweder tangte fie mit aufgeschnürtem Schuh, ehe die Bersteigerung begann, oder, natürlich nur so gut sie unter diesen Umständen konnte, mit dem mehr oder weniger mit dem erlöften Gelde gefüllten Schuh. Der Schuh spielt in dem Bolfsglauben der verschiedensten Bölker eine bedeutsame Rolle. Bielfach ist die Sitte verbreitet, dem Brautpaar einen alten Schuh nachzuwerfen, z. B. in England. Dies wird gewöhnlich als eine Opfergabe gebeutet, die man den Seelen der Berstorbenen darbringt. Auch sonst opfert man den Toten vielfach einen kleinen Teil seines Körpers oder seiner Habe. Man kauft sich so mit einem Stücke los, das gewissermaßen ein Teil ber eignen Person ist, und als solcher ist auch der Schuh anausehen. Doch kommen vielleicht noch andere Gesichtspunkte (segnende Wirkung des Fußes und des den Fuß umtleidenden Schuhs, aphrodisische Bedeutung u. a.) hinzu, was bisher noch nicht genügend aufgeklärt ist.1) Aller Wahrscheinlichkeit nach aber geht auch unser Hochzeitsbrauch auf diese älteren Borstellungen zurud, die inzwischen nur verblaßt waren und die man nicht mehr richtig verstand.

#### 6. Das Brautlieb.

In mehreren Orten unseres Bezirks, wie in Altenessen und Stoppenberg, bildete den Höhepunkt des Festes ein Brautlied mit, von kleineren Abweichungen abgesehen, feststehendem Text Es war auch anderswo bekannt, z. B. in Borbed und Steele. Doch macht es ganz den Eindruck, als ob es hier erft fpater Eingang gefunden hatte. Dies gilt jedenfalls von Schönebed, mo es früher unbekannt gewesen sein soll; in Aberruhr kannte man es nach dem, was ich darüber feststellen konnté, überhaupt nicht. Man sang es in Altenessen etwa um 9 Uhr abends, auf der Rahmheide um 12 Uhr nachts, unmittelbar, bevor sich die Hochzeitsgesellschaft auflöste. älteste Junggeselle stimmte es an (so in Altenessen, Stoppenberg und im allgemeinen auch in Borbeck; sonst auch ein Freund des Brautpaars oder ein junges Mädchen), und bei dem sich nach jedem Berse wiederholenden Rehrreim sette der Chor ein, indem er singend im Kreise um das in der Mitte sitzende junge Baar herumzog. Danach brachte der Borfänger ein Hoch auf dieses und der junge Chemann eines auf die Gafte aus. Das Lied war etwas eintönig und kommt unserem verwöhnten Geschmade ziemlich rudständig vor; ja, es leidet auch an einer gewissen Unklarheit seines Textes. Aber, wie mir namentlich

<sup>1)</sup> Bgl. Samter a. a. D. S. 195 ff. Sartori: Der Schut im Bolleglauben. 3tfc. b. B. f. Bollst. 4 (1894) S. 153 u. Emil Goldmann ebb. 21 (1911) S. 410 ff.

Herr Reftor Wortmann versicherte, herrschte, während man es sang, immer eine weihevolle Stimmung wie in der Kirche, und jedenfalls offenbart sich in ihm eine treue Gesinnung. Ich setze den Text<sup>1</sup>) hierher, wie er mir von Herrn Reftor Wortmann aus Altenessen mitgeteilt wurde, indem ich eine Stoppenberger Lesart, wo sie verschieden lautet, daneben setze.

#### Mus Alteneffen.

Borfänger: Schwur und Ketten find verwandt. Freundschaft ist ein edles Band. Dieses fällt und jenes bricht Selten, auch im Tode nicht

Chor: heilig, heilig, heilig ist der Bund. heilig, heilig, heilig ist der Bund. Denn wahre Freundschaft frönet Wahre Freundschaft frönt die Welt.

Wer die Liebe, wer sie kennt Und in ebelm Herzen brennt, Dieser sei mit uns vereint, Sei uns Bruber, sei uns Freund Beilig . . . .

Lebe lange, bu mein Freund, Lebe lange, bu mein Freund. Lebe lange und du fei Deiner lieben Braut getreu heilig . . . .

llud vor allem lebe wohl Du, o treue Braut, ja wohl Lebe lange du und sei Deinem lieben Bräut'gam treu Heilig . . . .

Klopft einst ber Tod an eure Tür, Dann, Geliebte, scheibet ihr. Doch selbst, wenn das Auge bricht, Bergesset nicht ber Liebe Pflicht. heilig . . . .

Drum so reichet euch die Sand (Geschicht), Lebt vergnügt im Ehestand. Tut ihr hier stets eure Pflicht, Bergist der liebe Gott (im Himmel) euch nicht.

#### Mus Stoppenberg.

Somur und Retten find mir Tanb

Go ein Band, bas felten bricht

Wer ber Liebe Wert recht fennt Und für eble Liebe brennt

llnb vor allem lebe bu, Du, o teure Braut, ja hoch. Lebe lange und bu fei Deinem lieben Bräutigam ftets treu (?).

Und vor allem lebe lang Du, o teurer Bräutigam, Lebe lange gesund und sei Deiner lieben Braut stets treu.

Bocht . . . .

Co lebt benn gludlid und gufrieben fort

Bis an jenen schönen Ort (?) Tut wo möglich eure Pflicht. Dann vergift ber liebe Gott im himmel euch ja nicht.

Beilig . . . .

<sup>1)</sup> Mit einigen kleinen Abweichungen auch veröffentlicht von Ludw. Riemann in der Rh.-Westf. Zeitung (Jahrgang 1905) und in der Neuen Musikzeitung (Jahrgang 1911).

Wenn man das Lied so vor sich sieht, muß man allerdings zugestehen, daß ein reger poetischer Sinn, wie er anderen Gegenden unseres Baterlandes eignet, nicht eben die Stärke unseres hiesigen Volksstammes bildet.

#### 7. Gebehochzeiten.

Wie bereits erwähnt, waren fast alle Hochzeiten früher Gebehochzeiten, d. h. jeder Gast entrichtete einen gewissen Geldbeitrag (etwa 1-2 Taler). Im ganzen famen dabei nicht selten viele hundert Taler zusammen. Dies war oft eine fehr wesentliche Beihilfe zur Begründung des jungen hausstandes. Aber leider wurde nur zu oft ein arger Mißbrauch damit getrieben. Namentlich ärmere Leute, wie Kötter, Bergleute u. a., luden möglichst viele Freunde und Bekannte und auch solche Leute ein, die faum irgend welche Beziehungen zu ihrer Familie hatten, um nur möglichst viel Geld für sich herauszuschlagen, und man entfernte, um die vielen Gafte unterzubringen, alle überflüssigen Möbel und benutte auch nicht selten die Räume einer andern in demselben Sause oder dicht daneben mohnenden Familie mit zu dem Feste. Es ist daher durchaus zu billigen, wenn derartige Gebehochzeiten von der Behörde wiederholt, wenn auch eine Zeitlang ohne Erfolg, aufs strengste verboten wurden. Uebrigens foll in berartigen Fällen die Ortspolizei nicht selten ein Auge zugedrückt haben.

Einen gewissen Geldbeitrag zu zahlen war früher bei Hochzeiten allgemein üblich, und insofern tonnte man sie alle Gebehochzeiten nennen. In Essen zahlten die Leute, wie ich hörte, ihren Beitrag, wenn sie tamen, auf dem Lande aber, wie es scheint, erft, wenn sie gingen oder doch gegen Ende des Festes. Es wurde in letterem Falle gewöhnlich ein Zeichen mit einem Blasinstrument ober ogl. für die Gaste gegeben, daß die Sache nunmehr ihren Anfang nehme. beauftragte man damit einen Rachbarn, den man dafür irgendwie entschädigte. Er zog sich in ein Rämmerchen zurud und war hier oft stundenlang mit der Einziehung des Geldes beschäftigt. Man brachte ihm Kaffee, Essen usw. borthin. und zu erschienen bei ihm auch die Braut oder der Bräutigam. (Borbed.) Anderswo übernahmen das Geschäft auch die Eltern ber Braut (Rellinghausen) — sie saßen dann, wie man sagte, an dem Geldtisch, — auch der Bater allein, oder ein anderer Bermandter, endlich auch die Brautleute felbst, die sich dann darin ablösten, oder, wie auf der Rahmheide, die Der Empfänger hatte einen Teller vor fich, der für die Aufnahme des Geldes bestimmt war und den ein zweiter, leerer Teller bedte. Bei großen Hochzeiten benutte man ftatt des Tellers einen großen Suppentump (eine Terrine). Neben dem Empfänger jag aber fast immer noch eine zweite Person, die die einzelnen Beträge in eine Liste eintrug. Es wurde eben gang geschäftsmäßig darüber Buch geführt (übrigens auch über die empfangenen Schinken und sonstigen Lebensmittel), und wenn man später zu einem andern zur Hochzeit geladen wurde, gab man genau so viel, als man seiner Zeit von ihm empfangen hatte. Man hörte hinterher auch wohl Redensarten wie: "Dem hew ed out de Hochtid gehollen" oder "Dä es mi out de Hochtid schüllig". Gebehochzeiten wurden zuweilen auch abgehalten, wenn es sich um gar teine Bermählungsfeier handelte, sondern wenn einer sich in Geldnöten befand, etwa abgebrannt war oder ein neues Wirtschaftsge= bäude nötig hatte, das zu bezahlen ihm schwer wurde, um auf solche Beise Geld zu bekommen. Man nannte eine solche uneigentliche Hochzeit eine scheeve Hochtid. Möglicherweise dachte man dabei aber auch noch ein wenig an die ursprüngliche Bedeutung bes Wortes (hohe Zeit, Fest).

# Das Geleit zum Brautbett. Die sich an bieses knüpfenden Scherze.

Zwei ältere Frauen aus Borbeck sagten mir, die Braut sei an ihrem Hochzeitstage noch nicht in ihrem neuen Heim geblieben, sondern noch einmal in ihr Elternhaus zurückgefehrt. Dies ware an sich nicht verwunderlich; denn die Furcht vor feindlichen Mächten hat tatfächlich sehr oft dazu geführt, daß man den Vollzug der Che noch eine fürzere oder längere Zeit hin= ausschob.1) Indessen scheint es sich doch in unserer Gegend dabei nur um vereinzelte Fälle zu handeln; denn sonft hate ich nichts dergleichen vernommen. Vielmehr wurde mir von ben verschiedensten Seiten mitgeteilt, daß man zum Schlusse des Hochzeitstages die jungen Cheleute zum Brautbett geführt habe. Hier warf man sie nach der Aussage des Herrn Schuhmacher in Frintrop mit den Kleidern auf das Bett. Dies erscheint durchaus glaublich. Denn erft das Beschreiten bes Brautbettes und das Beschlagen mit einer Decke vor Zeugen befräftigte einst den rechtsgiltigen Abschluß der Ehe.2)

Das junge Paar kam aber jett noch immer nicht zur Ruhe; es sollte eben wohl noch bis zum letten Augenblick daran erinnert werden, daß es den feindlichen Mächten erst seinen gehörigen Tribut zahlen müsse, ehe ihm ein ungestörtes Zussammensein beschieden sei. Man trieb mit dem Brautbett

<sup>1)</sup> Sartori a. a. D., S. 110 ff.

<sup>2)</sup> Grimm a. a. D. I, E. 609 f., Weinholb a. a. D. I, E. 399.

allerlei Schabernack. In Rectlinghausen, wo es ähnlich zuging, nannte man das "Brudbettmaken" (a. a. D. S. 104). So tat man allerlei Gerümpel hinein, Schüppen, Dreschslegel, Klöke u. dgl., namentlich — mit Borliebe sollen dies die älteren Frauen getan haben — das sogen. Bacholz d. h. die Holzscheite, die für den Gebrauch im Bactosen hergerichtet auf jedem Hos bereit lagen, auch Disteln, Nesseln und Stachelwert mancherlei Art. Oder man löste die Hafen oder andere Teile, die das Bett zusammenhielten, so daßes, wenn man es bestieg, zusammenfiel. Oder man hängte Schellen an das Bett, die laut erstlangen, wenn sich das junge Paar niederlegte usw. Endlich bildeten auch zuweilen noch einzelne übermütige junge Leute eine sogen. Brautwache, die eine Zeitlang in dem Chegemach verweilten, dis sie dies endlich leid wurden.

### Die folgenden Tage des Festes. Rachfeiern.

Benn auch zuweilen, wie auf der Rahmheide, die Hochzeitsfeier schon um 12 Uhr nachts beendigt war, so dauerte boch, wie mir von zuverlässiger Seite versichert wurde, eine Hochzeit größeren Maßstabes in der Regel bis in die Morgenstunden, 3, 4 oder 5 Uhr, und dies wiederholte sich dann am folgenden und für gewöhnlich noch am dritten Tage, an denen man sich gegen Mittag wieder im Hochzeitshause einfand. Schon am zweiten Tage zogen dann vielfach die jungen Burschen bei den Nachbaren umher und sammelten Speck, Gier und andere Lebensmittel, um sich daran gutlich zu tun. Allgemein üblich war dies aber am dritten Tage, wo, wie man sagte, die "Hauhnerjagd" stattfand. Dies war dann meist nicht nur im übertragenen Sinne zu verstehen, d. h. man bettelte nicht nur Gier, Huhner u. bgl. zusammen, sondern auch im wörtlichen Sinne d. h. man schoß auch eine Anzahl Hühner in der Nachbarschaft ab, und mancher verschonte dabei, wie mir Herr Hofbesiter Wittenberg (Bergerhausen) versicherte, auch seine eigenen Hühner nicht.

Sehr häufig fand an dem nächsten Sonntag, der auf die Hochzeitstage folgte, noch eine Nachseier statt. Allgemein üblich aber war es wohl, daß die junge Frau bald nachher sämtlichen Nachbarfrauen, die bei ihrer Hochzeit tätig gewesen waren, einen Nachbartaffee (Nohwertoffi) gab, um ihnen ihre neue Häuslichkeit zu zeigen und sich auf diese Weise zugleichfür die ihr geleisteten Dienste dankbar zu erweisen.

## Stadt und Stift Essen

in den Berichten von Geographen und Reisenden vergangener Zeiten.

Bon Dr. Rarl Mems.

as Studium jener Nachrichten, die uns in den Berichten von Reisenden und Geographen über Effen gegeben werden. ist von doppeltem Interesse. Nicht nur lokalhistorisch, weil sie von ehemaligen politischen, wirtschaftlichen und topographischen Berhaltniffen Effens reden, find diese Rachrichten von Wert, jondern auch dadurch, daß sie manchen wertvollen Einblick in die Geschichte der Kartographie und der Reiseliteratur erlauben. Da ist als beredter Bertreter des Mittelalters, dessen Karten jeder Projektion entbehren, in dessen Karten alles das eingetragen ist, was in den Wunderschriftstellern des Altertums über die Bevölkerung, Tiere und Pflanzen zu finden war, die Ebstorfer Beltfarte1) erhalten. Gegen Ende des 13. Jahrhunderts dürfte diese Karte in oder bei Lüneburg entstanden sein. In ihr sind ältere Karten, insbesondere die alte römische Weltkarte eingezeichnet. Jerusalem befindet sich in der Mitte, das Baradies im Osten, der stets oben auf den mittelalterlichen Karten liegt. Wenig befannt muß dem Reichner das rechtsrheinische Gebiet gewesen sein, denn es ist auf der Karte ftart vernachlässigt. Das ganze Bestfalen, die an der Ruhr und Lippe gelegenen Städte sind zwischen Werra und Leine eingeschrieben. In enger Nachbarschaft liegen dort Baberborn, Dortmund, Soest und Effen (Essia) bei einander. Dit dem ausgehenden Mittelalter sette eine Ausbildung der Kartographie ein unter dem Einfluß der Entdeckungsfahrten des 16. Jahrhunderts und der geistigen Regsamkeit jenes Zeit-An die höher entwickelte geographische Wissenschaft der Griechen, an Ptolemäus anknüpfend, entwirft Kardinal Nicolaus v. Cufa2) im 15. Jahrhundert die erste mit Gradnet versehene Karte von Mitteleuropa, und 1516 bereits beschert und Martin Baldseemüller3) die ersten Einzelfarten. Mit Mercator4) bricht dann in jeder Hinsicht für die Kartographie ein neues Zeitalter an. Seine Karte Europas (1554) bedeutet nach der geometrischen, geographischen und technischen Seite hin einen großen Fortschritt. Er hat

<sup>1)</sup> Konrab Miller: Kurze Erklärung ber Beltkarte bes Frauenklosters Ebstorf. (Beitschrift ber Görresgesellschaft) Köln 1896.

<sup>2)</sup> Bergl. G. Gunther: Gefchichte ber Erbfunbe. Leipzig 1904. G. 103.

<sup>3)</sup> Bergl. Günther a. a. D. S. 108.

<sup>4)</sup> Beral. Bünther: a. a. D. S. 105 j.

es durchgesett, daß die Karten genordet werden, d. h. Norden oben haben. Terrainunebenheiten kommen um diese Zeit bereits in Perspettive zur Darstellung. Alle diese Fortschritte der Kartographie spiegeln sich auch in der Einzeichnung Essens und seiner Umgebung sowie der Höhenunterschiede auf den Karten jener Zeiten wieder. Auf den zahlreichen Sondertarten1) von Bestfalen, Mart und Ravensberg, Julich, Cleve, Berg ober dem Bistum Köln finden wir Effen, Berben, Steil (Steele), Rellythusen (Rellinghausen), Brenenen (Bredenen) u. a. m. nebst Einzeichnung einzelner Höhen und Waldgebiete. Ebenso genau ist die Essener Gegend in die Karten der Folgezeit, z. B. in die Karten der großen Kartographen des 18. Jahrhunderts, Homanns und Seutters, eingetragen.

Im Bilde erscheint Essen zum ersten Male auf dem berühmten Altarwert Barthel Brunns, das er in den Rahren 1522—1525 für die Essener Kürstäbtissin malte. Hintergrunde einer Kreuzabnahme ist Essen in eine romantische Felsengegend verlegt, und abgesehen von einer kleinen Berschiebung des Westturms der Münsterfirche haben wir hier ein ziemlich getreues Abbild vom Steeler Tor und von der Abtei. Ein Gesamtbild Essens um das Jahr 1580 gibt ein Kupferstich in Brunn und Sogenberge Städtebuch. 17. Jahrhundert ist eine Stadtansicht in der "Topographia Germaniae" der Rupferstecherfamilie Merian erhalten; doch liegt diesem Bilde offenbar keine selbständige Aufnahme nach der Natur, sondern die Darstellung bei Brunn und Hogenberg zu Grunde. Über die noch erhaltenen Stadtansichten des 18. Jahrhunderts ist wenig zu bemerken, da Essen in der Folgezeit sein äußeres Bild taum ändert.

Bon weit größerem Interesse ist hingegen das Essen, wie es sich in den Berichten von Reisenden und in alten Rosgeographischen Schrift= mographien darbietet. Mit ber stellerei im Mittelalter ist es sehr schlecht bestellt, und so ist es verständlich, wenn wir in jenem Zeitalter nichts über das Stift Essen berichtet finden. Gin bedeutender arabischer Bericht= erstatter aus dem 10. bzw. 11. Jahrhundert, Tartufi2), der als Mitglied einer maurischen Gesandtschaft von Otto dem Großen 973 in Merseburg empfangen wurde, der weit durch deutsche Lande gereist und ein guter Beobachter ist, schweigt sich leider über Essen aus. Erst um 1478 berichtet ein Karthäuser

<sup>1)</sup> Das Effener Mufeum enthält in feinen Sammlungen eine ftattliche Anzahl genannter Karten.

<sup>2)</sup> Bergl. Dr J. Jacob: Ein arabischer Berichterstatter aus bem 10. ober 11. Jahrhundert über Fulda, Schleswig, Soeft, Paderborn und andere beutsche Stabte. Berlin 1890.

aus Laer, Berner Rolevin d1), über das Effener Gebiet. Auf seinen Reisen zu Ordenskapiteln und Synoden ist er mit vielen Landen bekannt geworden. Ein großer Teil seines Bertes handelt von heiligen und berühmten Versonen und Reliquien des Sachsenlandes. So rühmt Rolevind u. a. auch Sanct Ludgerus, von dem es heißt: "Er war ein apostolischer und im Leben und im Tode bis auf den heutigen Tag durch zahllose Wunder verherrlichter Mann. Sein Leib ruht zu Werden." Der lette Teil dieses Reisewerts schildert dann den Rustand bes Landes und die Sitten der Bevölkerung. "Der gesamte Boden gehört Aderbauern und hat weder ergiebige Zölle, noch schiffbare Flüsse, noch vielbesuchte Messen ober ähnliche Erwerbsquellen, aus benen das Land Gewinn ziehen könnte . . . Bon Handwerkern läßt sich grade auch nicht viel sagen, da sie meist vom Glücke abhangen und gleichsam von der Hand in den Mund leben und andere nicht nähren fönnen, weil sie selbst taum auskommen. Wenn ihr Erwerb ein fetter ist, werden sie leicht zu flott und gehen dann wieder zurück, und wenn sie mager sind, tochen sie auch magere Suppen." Zum Teil wird dieses Urteil wohl auch auf essendische Berhältnisse Indes miffen wir aus andern Quellen, daß Effen bereits um die Wende zum 15. Jahrhundert eine nicht unbedeutende Stadt war. Bergebens aber suchen wir etwas über sie und die Tätigkeit ihrer Bewohner in den Schriften eines Sebastian Brandt, ber in ber ersten Balfte bes 16. Jahrhunderts "Eine Fahrt vom Ober- zum Riederrhein" und "Eine Reis von Köln nach Westfalen" schreibt, und in der gewaltigen "Cosmographen" des Sebaftian Munfter vom Jahre 1550. Erst Brunn und Hogenbergs²) großes Werk vom Jahre 1581 berichtet über Essen eingehend. "Essen, eine Reichsstatt under dem Schirm deß hertogs von Berg gelegen, ist von wegen ihres Nonnenklosters und Enondsstifts fürtrefflich, welchs Alfridus, der vierdte Bischoff zu Hildesheim, von seinen väterlichen Gütern bawen lassen, daß 52 geweiheter Jungfrauen under einer gottesfürchtigen Abtissin darinnen in der Gottesfurcht solten underwiesen und angehalten werden; beggleichen auch 20 Canonici, under dem Abt daselbst, nach der Regel, als Enönden zusteht, lebeten. Diefelbe Abten hat eine Frenftatt inne, vornehmlich der Ort drinnen, fo die Bohrt3) heißt. Es hat etlice Soff darben, welche under dieser Abtiffin Gebiet gehören. Liegt eine schöne Rirch brinnen, in welcher eine Tafel, durch Georgien Bruin von Cöllen gemacht, ge-

3) Gemeint ift bie Burg.

<sup>1)</sup> Berner Rolevind: De laude veteris Saxoniae, nunc Westfaliae dictae. (herausgegeben von Dr. L. Troß). Röln 1865.

<sup>2)</sup> Braun und hogenberg: Civitates orbis terrarum. Bb. lll. 1588.

zeiget wird. Der umbliegend Boden tregt toftlich gut Getreidt un Beigen, daher denn das ichone weiße Brot tommt, das man so hoch hält. Die Bürger treiben auch in fernen Landen Kaufmannschaft, etliche sind Weber oder treiben Schmidewert. Es soll einer nicht leichtlich einen andern Ort finden, da mehr allerlen Büchsen gemacht werden, denn eben baselbst. Sie haben Brunnen genug, und gibt das Land herumb allenthalben die schwarzen Steinkohlen, insonderheit aber bei Steel oder Stiel an der Ruhr gelegen"1). Hier haben wir das Effen des 16. Jahrhunderts mit seinem blühenden Sandel und Die kostbaren Bodenschätze der Nachbargebiete an Erz und Kohle, die Wasserfraft der zahlreichen Bäche in und bei Essen machten sich die Essener Schmiede zunute. Beit in fremde Lande wurden die Erzeugnisse der Essener Gewehr= industrie2) versandt, Spanier und Hollander werden gur Reit bes Freiheitstampfes der Niederlander mit essendischen Gewehren ausgerüstet.

Mit dem Essener Bergwerkswesen beschäftigt sich einsgehend das Werk eines Essener Autors, Johannes Urssin umfangreiche "Historia Westphaliae", die jener am 17. Dezember 1616 in seinem "Vaterland, der löblichen kahserlichen freien Reichsstadt" beendigte. Unter dem Abschnitt: Bon Metallgruben und anderen Bergwerken — heißt es: "Roelgruben oder Koelberge: deren hat es in Westwalen,

<sup>1)</sup> Le Théatre des plus belles villes du monde (Soichr. aus bem 17. 36., in der Bibliotheque Nationale, Paris. N. 5657, Blatt 87.) — eine französische Ausgabe von Braun und hogenberg, überfett: Elend est une uille Imperiale soubs la protection du Duc de Mons ayant un beau college de Vierges et de Chanoines que Alphrid quatriesme Euesque d'Hildesheymen fit bastir et fonda de son patrimoine y logeant cinquantes deux filles soubs la conduitte d'une Ste Abbeße pour apprendre la uertu soubs elle, et un autre de 20 chanoines qui uiuoient soubs la conduitte d'un sage Doyen; L'Abbaye est un lieu d Asyle et de refuge, qui a soubs son Domaine quelques metairies et uillages uoisins. Il y a en ce meßme lieu une belle Eglise ou l'on voit un tableau travaillé par ce braue Bruin de Cologne: Le terroir de cette uille est fertile en bleds et en froment, ce qui fait que le pain d'Eßend est renommé par tout le pays, ses cytoiens traffiquent aux pays estrangers, les uns sont tissiers. les autres mareschaux. Il n'ya lieu ou l'on faße plus d'arquebuses. Il y a quantité de fonteines, et d'une pierre noire semblable aux charbons on la tire dans les terres uoißines; mais principalement proche la uille Stelte sur le fleuve Rore.

<sup>2)</sup> Bergl. meine Arbeit: Geschichte ber Effener Gewehr-Industrie. Effen 1909. (Effener Beitrage. Deft 31.)

<sup>3)</sup> Johannes Urfinus: Historia Westphaliae seu veteris Saxoniae. (Mf. ber Stabtbibliothe! Hamburg). Urfinus stammt von einer Famille Baar. Nach Steinen ift er "Buchführer" gewesen, Ursinus selbst schreibe von seinem "Buchhandel". In einem andern Buche nennt er sich Joh. Heresbachius, nach einem Borsahr mit Namen Conrad heresbachius, wie von Steinen in einem Briefe meint: vergl. Essener Beiträge 19, 45 und 48 f.

sonderlich aber im Stift Essen, der Grafschaft Mark und andersowo unterschiedlich viel. Daraus werden die schwarzen Bernsteine, oder, wie man gerechter nennet, Steinkoelen wunderslicher Weise und mit großer Mühe, und nicht ohne sonderliche Gefahr der Bergknaben Leben, gegraben oder gebrochen.

Ich sehe in meinem Baterland, dem Sthst Essen, nachdem für etlich hundert Jahren unsere Vorsahren das Erdreich dieser Steintoelen halber eröset, daß man dieser Zeit die alten Gruben oder Pfühen widder ausremmet und selbige weiter etliche viel Rlaster tieser hinunter senket, daß sie dann ein Unterswert nehmen, welches an etlichen ordten zum drittenmahl geschehen, also diese Stein zum ersten und andermahl in der Erden, und endtlich zum drittenmahl oben der Erden und also auß einer schier unglaublichen Tiese herausarbeiten".

Dann berichtet Ursinus von den Gesahren, "wenn die Bergknaben, wenn sie an den Orth geraten, da vor Zeiten aus-ausgekoelt und deshalb voller Wasser stehet, midt ihrem Kehle da unvorsichtig hindurch hauen oder arbeiten, daß gleichsam in einem Hau das gante Werk unter Wassers stehet und alle Persohnen, so unter der Erde arbeiten, sambt aller Gereitschaft und Kosten, so angewandt, im Augenblick zu grund gehen, es seh denn, daß sie ihr Leben durch wunderseltsame Wittel

darausbringen".

Bon der Güte der Kohlen heißt es alsdann: "Die welche der Luft am nahesten gebrochen werden, sind nit so guet als die andern, die man tiefer herausbohrt, sie sind allzuleicht und schwefels, haben auch der Feuchte und Schwefels nit genug, dahero sie sich am Feuer wie ein Kalkstein zerlassen und hinsfallen. Die allerniedrigsten oftermals allzuschwer und hart sein, also daß sie wie ein Ziegel am Feuer stehn und schwerlich verbrennen, und einen unliedlichen Geruch oder Stank und Dampf von sich lassen, der den alten und denen, so engbrüstig oder asthmatici sein, sast übell bekompt, ihnen übelast, Kranksheit und Podagra verursachet, darumb die, so zwischen beiden gegraben werden, sein die besten".

Schließlich erzählt Ursinus noch von "brennenden Koelenbergen, z. B. um Zwickau, wo große Furcht in der Bevölkerung. Dergleichen wir auch in unserm Baterlandt midt einem Bergwerk an dem Wasser der Rohra erlebet. das aber ohn sonderliche

Gefahr abgegangen und endtlich sich gestillet hat."

In einem andern Abschnitt seines Werkes, einem alphasbetisch geordneten Berzeichnis: "von denen in Westfalen oder Altsachsen gelegenen Landtschaften, Städten, Dörfern u. a. m." tommt Ursinus nochmals auf Essen zu sprechen. Er erzählt hier kurz, wie der Name Asnide in der Fundationsschrift und sonstigen alten Urkunden und Dokumenten seinem "viels

geliebten Vaterlande" gegeben wird. Ferner berichtet er, auf eine alte Hildesheimer Chronik sich berufend, daß der Gründer Alfried in der Münsterkirche begraben liegt. Schließslich bringt Ursinus noch eine kleine Notiz über den Fenberg, "im Gebiet des adlichen Stufks Relinghausen gelegen, ist ein ansehnlich sest Schloß gewesen. Hat seinen fürnembsten Zugang — außer dem septentrione — von der Seite nach der

Stadt Effen heraus".

Während so Ursinus sich sehr eingehend mit dem Essener Bergbau befaßt, sind die Reisebeschreibungen und Reisehandbücher, die Vorläufer unserer Baedeker, viel allgemeiner in ihren Berichten über Essen gehalten. So melden Zeiller1) und Merian2) vor allem in ihren Werten, "daß die Innwohner Handlung an fremde Orte treiben, teils mit Weberwerk, andere mit Schmiedewerk". Ahnlich äußert sich Klock3), indem er schreibt: "So siehet man auch, daß in der Stadt Essen eine unbeschreibliche Menge Gewehr verfertigt werde, welches der Stadt ein großes einbringt". Im übrigen aber berichten diese Geographen furz noch über die Geschichte Essens, über seine Stellung im Reiche u. a. m., wie sich an einem andern Werk Zeiller 34) zeigen läßt. "Essen, ein Kanserlich fren weltliches Stift, S. Benedict-Ordens, so für Jungfrauen ums Jahr 860 S. Altfridus, der Bischof zu Hildesheim erbauet hat. Sein Reichsanschlag ist monatlich samt der Stadt, 2 zu Roß und 13 zu Fuß, oder 76 Fl. und zur Cammer jährlich 60 und 100 Fl. Beim nechsten Reichstag ist die Abtissin allhie Frau Anna Salome, geborene Gräfin zu Salm und Reifferscheid durch einen Gesandten erschienen". Un anderer Stelle desselben Werkes heißt es: "Essendia eine Stadt und Kanserlich fren weltliches Stift im Berzogtum Bergen, und unter selbigen Schutz, dessen Frau Abtissin ein Stand des Reichs ist. Hat eine Frenung: und senn vor diesem nur Fürstin, Gräfin und Freninnen in solches Kloster aufgenommen worden, und vielleicht noch, so sich verheurathen mögen. In der Stadt sollen unterschiedliche Religionen senn, wie man vor diesem berichtet hat: und werden allerlen Schuß-Büchsen allda gemacht: wird auch schönes weißes Brot daselbst gebacen".

Von etwas anderem Gesichtspunkt aus betrachtet der irische Mönch Thomas Carve<sup>5</sup>) in seinem "Itinerarium"

<sup>1)</sup> M. Zeiller: Teutsches Rengbuch burch hoch- und Rieberbeutschland. Strafburg 1632.

<sup>2)</sup> Merian: Topographia Westphaliae (1700-1720).

<sup>3)</sup> C. Rlod: Politisch-Historischer Traktat. 1646.

<sup>4)</sup> M. Zeiller: Trattat von benen beg h. Römifch Teutschen Reichs zehen Kreißen. 1693.

<sup>5)</sup> Frenzel: Das Itinerarium bes Thomas Carve. Halle 1897.

das Essener Gebiet. Als Feldtaplan im kaiserlichen Heere, im Gefolge Butlers, durchzieht er ganz Deutschland. Die triegerischen Ereignisse des 30jährigen Krieges schilbert er parteilich als orthodoxer Katholik, seine geographischen Schilsberungen sind nicht einwandsfrei, die Beschreibungen der Orte, der Sitten und Austände im Bolte äußerst oberflächlich. sich 1638 das taiserliche Heer unter dem Grafen Satfeld in Bestfalen gegen den Pfalzgrafen Ludwig zusammenzog, tam Carve auch nach Rellinghausen und Essen. "Hoc in itinere Relinghusiam delati sumus vidimusque Parthenonem et virtute et antiquitate nobilem, non sine magna fundatorum prudentia in usum feminarum nobili stirpe progenitarum fundatum. Huc nullae aliae nisi ex nobili prosapia adleguntur. Subduntur vero et parent omnes uni communibus suffragiis ad id delectae, quam praepositam appellant, quae iura etiam ipsis saecularibus dicit causasque capitales per suos decernit atque ius gladii usurpat in eos, qui gravioribus delictis comprehenduntur, Haec antistes sola perpetuo se castitatis voto obligat, aliae vero virgines non nisi ad tempus illud, quo in monasterio sub obedientia et directione praepositae subsistunt, ad continentiam servandam tenentur. Possunt enim, si quando collibitum fuerit, inde cum bona superioris venia discedere et matrimonio se coniungere. In honestissimam et nobilitati harum convenientem alimoniam imperatores domus illius fundatores cum consensu Svmmi Pontificis praeposituram quandam praepinguem adiunxerunt multisque indultis donarunt. — Hinc per Essendiam, civitatem varia multiplici fide divisam, quippe in qua Catholici, Lutherani, Calvinistae, Anabaptistae, Zwingliani, Husitae Iudaei quoque et gentiles domicilia fixerunt, contra Palatinos Comites Carolum Ludovicum et Robertum profecti sumus. Mehr weiß Carve nicht über Essen zu berichten, als daß er so obenhin die verschiedenen Konfessionen aufzählt. Da bringt doch ein Zeitgenosse, ein Pariser Mönch, Jo I p<sup>11</sup>) eine interessantere Notiz über das Essener Stiftsgebiet. Als Begleiter der Herzogin von Longueville und deren Tochter auf einer Reise nach Münster in den Jahren 1646—1647 wohnt Joly dem Rheinübergang Turennes bei Wesel bei, nimmt seinen Rudweg von Münster über Dorften, Duisburg, Dusseldorf nach Köln. Am 15. Februar 1647 passiert er das Ruhrgebiet, von dem es in dem Reisebericht heißt: "Le 15 nous passâmes en bateau une autre rivière plus large que la précédente, qu'on appelle la Rhure Septentrionale et entre

<sup>1)</sup> M. Joly: Voyage fait à Münster en Westphalie et autres lieux voisins en 1646—1647. Paris 1670.

ces deux rivières nous passâmes au bout d'une forêt, ou l'on nous dit, qu'il y avait des chevaux sauvages à qui on ne fournissait que du foin qu'on mettait dans des granges faites exprès dans la forrêt, et pour les apprivoiser il fallait les prendre fort jeunes." Diese Notiz bezieht sich auf die großen Wildpferdgehege, die sich vom Rhein, nördlich der Ruhr über Emscher und Lippe hin erstrecken, von denen das Emscherduch eines der bedeutendsten war. Auch Essen besaß Inhaberin verschiedener Höse das Recht, in jenen

Wildbahnen Pferde zu hegen1).

Zwar Essen nicht selbst, wohl aber fürstessendische Untertanen, die Bewohner Nieder-Breisigs, betrifft eine Reiseerzählung des Augsburger Benedittiners Reginbald Möhner2). Er war Feldtaplan bei den für Spanien geworbenen und unter dem Kommando des Markgrafen Leopold Wilhelm von Baden stehenden deutschen Regimentern. dem Marsch dieser Truppen nach den Riederlanden 1651 wird Breisig berührt, das den Truppen einen wenig freundlichen Empfang bereitete. "Als die Bölter bei Brifich, ein Stattlin der gefürsteten Abtissin zue Essen geberig, hart am Rhein gelegen, ankommen, wolte man ihnen den Durchzug nit gestatten. über die 500 gewaffnete Bürger und Bauern hielten darinnen. Solches als der Fürst vernommen, eilete er mit dem Obristleutnant u. a. m. dahin, ginge in die Stadt hinein und begerte nit allein den Durchzug, sondern auch vor seine Bölter Broviant. Als sie gleich das Thor hinter ihme wolten zuemachen und der Burgermeister etwas trupige Wort rebete, gabe ihme ber Fürst ein Mauldaschen, zudte vom Leder und hette ihm den Degen in Leib gestoßen, so fern nit der Pfleger daselbsten, ein alter Ebelmann, den Fürst zur Rube gebeten und die Bauern, welche schon zue der Wehr greifen wolten, abgestillet hette. Man aabe darauff allen Officiers zue trinken und wurden uns etlich hundert Bfundt Brot versprochen, aber nit gehalten. Seindt danach die Bölfher nit durch, sondern neben der Statt marschiert."

Zeigt sich hier noch ber naive Erzähler, wie ja überhaupt die Reisebeschreibungen des 17. Jahrhunderts noch durchaus den Charafter anekdotenhafter Erzählung tragen, so wird doch schließlich diese Literaturgattung mehr und mehr zu einer besliebten Lektüre. Die Bestrebungen gingen dahin, wissenschaftlich die Merkwürdigkeiten eines Landes zu ergründen. Der Schwede Linné war der erste Autor einer Anleitung zu Beobachtungen auf Reisen. Zunächst richtete die Reises

<sup>1)</sup> Bergl. Devens-Rocholl: Das beutsche Ros. Bremen o. 3.
2) R. Wöhner: Reise in die Rieberlande im Jahre 1651. (Herausgegeben von Dr. P. E. Brunner) Augsburg 1872.

literatur vornehmlich ihr Augenmerk auf die Werke des Mensichen; in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts geht sie dazu über, einzelne Naturszenen zu schildern. Es ist das jene Richstung, deren eigentliche Bertreter Georg Forster, Seume und Alexander v. Humboldt sind. Diese Strömungen lassen sich auch in den Schilderungen des 18. Jahrhunderts über das Essener Land verfolgen. Schon im Titel "Voyage litteraire" macht sich diese Eigenart bemerkbar.

Diefe "Voyage littéraire" ist ein umfangreiches Wert, reich an interessanten und merkwürdigen Forschungen und voller Gelehrsamkeit. Die Verfasser, Martene und Durand1), Benedettiner von Saint-Maur, sammeln Stoff für ein großes Wert, "Gallia Christiana", sie besuchen über 100 Bistumer, mehr als 800 Abteien, tragen weit über 2000 Urfunden, Inschriften und Epitaphien zusammen. 1708 treten sie ihre Reise an, die sechs Jahre währt und auf der sie auch Werden berühren, wo sie 2 bis 3 Tage verweilen. Kurz bringen sie eine Geschichte dieser Abtei "zur le bord de la rivière de Rure, environnée de tous côtez de bois et de montagnes". Eingehend studieren sie die Werdener Bibliothet, die eine Sammlung alter Canones befitt, die sie wegen einer Widmung für das Original jener Canones halten, die einst Bapit Habrian I. (772—795) Karl dem Großen zum Geschenke machte. Sie erwähnen ferner Homilien über die Evangelien und die Briefe des Apostels Paulus, ein mehr als 600 Jahre altes Wert, das ganz eigenartige Riten und sehr alte Evangelienterte enthält. Um meisten aber schätzen fie den Evangelientert, den Sankt Ludger felbst geschrieben hat, und einen andern von der Hand des Bischofs Hildegrim von Halberstadt. Dann sprechen die Verfasser über die Kirchen Werdens; eine kleinere soll von Ludger herstammen, für so alt halten die beiden Reisenden sie jedoch nicht. Dagegen ist die größere aus S. Ludgers Zeit und von diesem tostbar ausgeschmuckt worden. "Ce n'est partout que dorures, depuis le bas jusqu'au haut de la voûte, l'orgue est magnifique, l'architecture très riche et très belle. La lampe est la plus grosse que j'aye jamais vûe, mais avec tout cela j'estime encore plus le calice de S. Ludger, quoiqu'il ne soit que de bronce doré et très petit". Dann folgt eine Burdigung des Lebens und Birtens Ludgers, beffen Grabstätte die Berfasser besichtigen. Schließlich zeigt man ben beiben Reisenden noch in Werben, wo man sie sehr gastfreundlich aufgenommen hat, ein Szepter Karls des Großen. "On nous fit voir encore un sceptre de

<sup>1)</sup> Martène-Durand: Voyage Littéraire de deux Religieux Bénédictins. 2 Bänbe, Baris 1717 und 1724.

l'empereur Charlemagne, composé de plusieurs sortes de pierres, sur lequel on fait faire le serment aux vassaux du monastere." Essen haben die beiden französischen Benediktiner nicht berührt. Corven war das Endziel ihrer Reise, die dann zurück durch das Sauerland und das bergische Land nach Köln ging. Da Essen geographisch zum Guben Westfalens einstmals rechnete, jo ift es von Interesse, das Urteil dieser Berfasser über das Sauerland zu lesen. "Dans toute la Surlande on ne trouve que des montagnes et des bois, un pays désert, peu peuplé et destitué de toutes les commoditéz de la vie. Dieses Urteil klingt noch gelinde gegenüber andern, die sich mit dem Westfalenlande befassen. Schon 1586 ruft Justus Lipfius1) aus: "Nulla barbaria tam barbara quam Westphalia". Nicht minder verächtlich urteilt der Engländer Thomas Le diar b2). Er war um 1727 Gesandtschaftssekretär bei dem großbrittanischen Gesandten in Hamburg, er ist der Berfasser einer "Naval History of England" und des "Life of John Duke of Marlborough". In Briefen äußert er sich über seine Reise durch Westfalen und Niedersachsen (um 1727—1729). Bon Amsterdam tommend, wendet er sich über Besel nach Münster. Recht amusant, aber auch sehr satirisch weiß er zu Als er Besel verläßt, macht er sich darauf gefaßt, "Armut und Elend in den häßlichsten Gestalten zu sehen, ein Land, so voll davon als sonst irgend eines in Teutschland". Lediard kommt in ein elendes Dorf, wo das Elend aus jedem Fenster guckte. Was er uns von seinem Übernachten in einem westfälischen Bauernhaus, wo ihm in der Frühe eine Kuh einen Besuch abstattet und ihm das Kopffissen, ein Bündel Strob. wegzupft, erzählt, ist zwar recht ergötlich, zeigt aber andererseits auch, wie wenig Berständnis er für den zwedmäßigen Aufbau des westfälischen Bauernhauses hat. Ebenso abfällig urteilt Lediard über das andere Charatteristitum Bestfalens. ben Bumpernidel, von dem er ein Stud fordert. "Man bieb es mit einem handbeile von einem großen Laib Brod ab, der wenigstens aus einem Scheffel gebacen war, und überreichte es mir mit großem Gepränge auf einem hölzernen Teller. Ich hatte aber von dem Ansehen schon genug und verlangte es nicht zu tosten. Die Farbe ist duntelbraun und fällt fast in das Schwarze, auf den Schnitt aber siehet es aus, als wenn es aus sehr schmutigen Materien zusammengesett märe. weitere Untersuchung befand ich, daß es aus grobgemahlenem Roggen, unter welchem man alle Kleie gelassen hatte, gebacen war, und daß man keine große Sorge getragen hatte, dasselbe

<sup>1)</sup> Bergl. L. Berger: Die alte Harfort. Leipzig 1890.

<sup>2)</sup> Th. Lebiarb: Briefe eines burch Beftfalen und Rieberfachsen reifenben Englänbers. Der beutsche Runbschafter in Briefen. Lemgo 1764.

von alle dem Stroh, Haaren und anderm Unrat zu reinigen, der auf der Treschtenne unter das Korn geseget worden war." Diese Kritit wird noch übertroffen von Boltaire<sup>1</sup>), wenn er vom Bestfalenland schreibt: "Dans de grandes huttes, qu'on appelle maisons, on voit des animaux, qu'on appelle hommes, qui vivent le plus cordialement du monde pêle-mêle avec d'autres animaux domestiques. Une certaine pierre dure noire et gluante, composée à ce qu'on dit, d'une espèce de seigle, est la nourriture des maîtres de la maison."

Mit Recht wenden sich einzelne Schriftsteller gegen solche nachteiligen Schilderungen Bestfalens, daß man, wie der Brediger Müller2) aus Schwelm 1786 schreibt, "es eber zwischen Anadir und Kamschatta, als zwischen Rhein und Beser suchen sollte". - Bereits im 16. Jahrhundert machte Samelmann3) in seinem Werte über Bestfalen Front gegen solch übertriebene Schmähungen. Hamelmann erwähnt auch Essen. "Assendia ex nobili Abbatia et Schola, quae ibi aliquoties renovata est, claret, tum quoque suas habet oblectationes ex Rura flumine praeterlabente". Dieser Berfasser findet also besonders die Essener Schule erwähnenswert, die 150 Jahre später unter Direktor Zopf (1719-1774) ihre Blütezeit erst erlebte. Die wirtschaftlichen Berhältnisse Essens im 18. Jahrhundert beleuchten in gleicher Beise wie die Geographen des 17. Jahrhunderts einige Werke wie 3. B. das "Universal-Lexikon" von 1765, das da schreibt: "Es wird darinnen gut Gewehr gemacht", oder Martinières: "Geographisches Lexikon" von 1745, wo es heißt: "Es wird dort gut Gewehr gemacht, davon die Einwohner ihre Nahruna haben". Bon dem wirtschaftlichen Niedergang Essens gibt ein Bericht4) Kunde, der sich in Prozefatten des Reichstammergerichts aus den Jahren 1775—1780 befindet. Ubereinstimmend damit berichtet der Essener Kanonikus Biestens), von dem Plane und Ansichten von Stadt und Stift Essen erhalten sind, über das Essener Wirtschaftsleben. fannten und beliebten Essendischen Gewehre veranlassen einen vorteilhaften Handel, der aber ehedem besser als jest geblüht." Ganz besonders aber Schwarz in Schwarz — nicht ohne

<sup>1)</sup> Boltaire: Bejdreibung einer Reise von Compiègne nach Potsbam. (Cahiers de Lectures Nr. 12) 1785.

<sup>2)</sup> Müller: Beftfälisches Magazin 1786.

<sup>3)</sup> Samelmann: Opera Genealogico-Historica de Westphalia et Saxonia inferiori. Lemgo 1711.

<sup>4)</sup> Bergl. meine Arbeit a. a. D. Geite 44.

<sup>5)</sup> Bieften: Berfuch einer Beschreibung bes Raiferlich freiweltlichen Stifts Gien. 1780.

Tendenz — malt Rustus Gruner<sup>1</sup>). Als stolzer Breuße, der die wohlgeordneten märtischen Berhältnisse zum Maßstab nimmt, sieht er natürlich in der Säkularisation "einen Stern der hoffnung für Effen". Er gefällt sich im Spott über die "freien Reichsstädter", jede Gelegenheit ist ihm willtommen, bem "geistlichen Regiment" eins auszuwischen. Die Bastore sind ihm zu liberal, die Wirte zu grob, "ein hamburgischer Badträger könnte hier für einen Mann von höflichem Beltton gelten", die Burger insgesamt "bestreben sich, das Brabitat reichsstädtisch durch unverschämten Stolz und Insolenz zu verdienen". Diesem Schrectbild Essens, das hier nur stizziert sein möge, sett Gruner gleichsam als Motto die Worte voraus: "Wen aber der Genius der Freundschaft nicht unter seine schützenden Fittige nimmt, der tehre um vor dieser Stadt, oder leiste Berzicht auf reine Freuden, sobald er sie betritt". Entzückt aber ist Gruner von den schönen Landschaften des Ruhrtals. Da schwärmt er von den "Wäldern, den Taltiefen und dem glühenden Strom der Roer, der durch die ihn fanft einfassenden fühlen Wiesentäler dahinrauscht". Und auf dem Strome — "da treiben sich eine Menge von Kähnen mit fröhlicher Gile zur Beimat zurück."

Der Schilderung Gruners sei die eines anderen Breußen, bes Rriegs-, Domanen- und Forstrate Christian Friedrich Mener2) gegenübergestellt. Diese ist vorurteilsfrei und historisch wertvoller. Mener hatte neben dem preußischen Amt noch die Direktorstelle vieler ökonomischer Gesellschaften 3m Mai 1794 unternimmt er von Brodhausen eine Reise in die Rheinlande und tommt von Borde über Bochum nach Steele und Effen. "Hinter Bochum läuft die preußische Chaussee noch zwei Stunden Beges in grader Linie bis zur Granze fort, von da nimmt das effendische Chaussen seinen Anfang, so zwar breit genug, aber nur mit schlechtem Fundament versehen ift und daher nie so brauchbar wird werden fonnen, als das preußische ist, da Ruhrgrand ohne gehöriges Fundament von fantigten Steinen nachgeben, auseinander gehen muß, und bei schweren Frachten grundlose Spuren zurüdläßt . . . Das Land ist schlechter, z. T. sandigt, und in dieser Gegend nicht holzreich, doch wird diesem Brandmangel mit den bei Steele gegrabenen Steinkohlen nachgeholfen. Das elsendische Granz-Städtchen Steele ist wegen

<sup>1)</sup> J. Gruner: Meine Ballfahrt zur Ruhe und hoffnung ober Schilberung bes sittlichen und blirgerlichen Zustandes Bestfalens am Ende des 18. Jahrhunderts. Frankfurt 1805.

<sup>2)</sup> Ch. F. Meyer: Unsichten einer Reise burch bas Clevische und einen Teil bes hollanbischen über Crefelb, Duffelborf und Elberfelb mit einigen babei angestellten ötonomischen Betrachtungen im Jahre 1794. Duffelborf 1797.

des großen sehr wohl eingerichteten Waisenhauses berühmt, weshalb diese wohltätige Einrichtung eine weitere Nachahmung verdienen mögte; übrigens scheinen die Polizeianstalten in dieser Stadt, so wie die Gewerbe und Industrie schlecht zu sein, eben daher auch die Acerkultur in hiesiger Gegend sich von ihrer

möglichen Vollkommenheit sehr zu entfernen.

Die freie, unter preußischem Schut stehende Stadt Essen ist wenigstens noch einmal so groß als Steele, auch besser gesbauet, hat viele Gewerbe, und führt in ihren Gegenden einen weiten Handel mit Weinen und allen holländischen Waaren. Allein da der Stadt-Magistrat zu viel wilktürliche Gewalt haben soll, welche zu sehr gemißbraucht wird, dergestalt daß alle öffentliche gemeinnühige Geschäfte von dem Privatverhältnisse abhangen, so würde auch wenig zu Stande gebracht, der Ort bliebe unverhältnismäßig teuer, und die nötige Polizeiversassung den Mitgliedern der Obrigseit selbstsüchtig überlassen, in welcher Hinscht viel Schmuz, schlechte Bauart, unansehnliche Häuser, elende Wirtshäuser und überteuerung der Reisenden eine nicht unbefannte Sache ist; und daher selbst die Einwohner mit enthusiastischem Schreien Beschwerden dagegen führen wollen.

Die Freiheit oder freie Burg Essen, nahe an der Stadt gelegen, befasset die Residenz der Fürstin dieses Ländchens und der übrigen Stiftsdamen, welche dem Orte viele Aufnahme

bewirken, allein übrigens nichts auszeichnendes hat".

Um 20. Mai schreibt Mener: "Dieser Tag brach des elenden Birtshauses wegen an und es wurde die Reise über Bocholt bis Besel fortgesett. Nachdem man die Stadt passiert ist, kommt man gleich auf unbemerkbare Anhöhen. Hier eröffnet sich auf allen Seiten eine herrliche Aussicht in schönen amphitheatralischen Garten mit ungemein viel Nachtigallen, welche dem Reisenden das schönste Naturkonzert hören lassen". erzählt der Verfasser noch vom Borbeder Schloß. "Der Kunftweg, welcher hier noch fortgeht, wird zwar gut unterhalten, allein das Barriergeld wird in essendischem Gebiet so übertrieben eingefordert, daß es mehr eine neue Revenue als ein Kostenersatz der Anlagen zu sein den Anschein nimmt". Schon bei Gruner wurde auf die Ruhrschiffahrt hingewiesen. gehendere Nachrichten über ihre Anfänge und ihre Entwicklung geben Webdigen1) und Rautert2) in ihren Werken. Beddigen berichtet, wie schon im 17. Jahrhundert der Plan zur Schiffbarmachung der Ruhr aufgetaucht sei. Dies Unter= nehmen scheiterte aber an der Kostspieligkeit, und zudem legten einzelne Landesfürsten, wie z. B. der Kurfürst von der Pfalz,

<sup>1)</sup> Bebbigen: Westfälisches Magazin gur Geographie, historie und Statistif. 2. Bb. 1786.

<sup>2) 7.</sup> Rautert: Die Ruhrfahrt. Ein historisches Gemalbe. Effen 1827.

ber Landgraf von Hessen-Darmstadt und der Abt von Werden manche hindernisse in den Weg. In der zweiten halfte des 18. Jahrhunderts wurde dieser Blan von neuem und zwar mit Erfolg in Angriff genommen. Rauterts Ausführungen zufolge stammt die Idee von "dem umsichtigen Schullehrer, nachherigen Berggeschworenen F. G. Müser in Blankenstein. Er war an einigen Kohlenflöten in der Freiherrlichkeit Stiepel beteiligt, wo auch der Landesherr ein eigenes Flöt behauen ließ. Wegen ber beschwerlichen Kassage fehlte es an Absat. entwarf der spetulative Müser ungefähr ums Jahr 1765—66 den Plan, die Stiepeler Kohlen auf der Achse bis Gahlen an der Lippe zu verfahren, fie dort einzuschiffen und zum Rheine, zum Clevischen und nach anderen Orten zu transportieren. Unterstütt wurde er hierin von der preußischen Regierung, jedoch die Bewohner des Hoerder Kreifes find lässig im Wegebau (Gahlenscher Kohlenweg) und so endet Müsers Unternehmen mit finanziellen Berlusten. Immerhin wurde der Nuten eines Baffertransportweges erfannt. Mufer erwecte ben Plan zur Schiffbarmachung der unteren Ruhr, obichon er seine Kräfte den früheren Planen bereits aufgeopfert hatte. rere andere Spekulanten traten nun auf (nachher unter der Firma: von Elsenbruch u. Comp. bekannt), sie boten die erforderlichen Fonds, und das preußische Gouvernement erteilte ihnen dagegen das Brivilegium ber Rohlenverschiffung und bes Alleinhandels mit denselben auf 24 Jahre. Schleusen wurden teils durch Borschuß begüterter Privat= Grundbesiter erbaut, und der Handel nach dem Clevischen dadurch so ergiebig, daß die Firma die letten vier Jahre ihres Monopols für 33 000 Atlr. wieder abtreten konnte.

Um dieselbe Zeit machte ein Kettwiger Tuchfabrikant Engels die Ruhr zwischen Werden und Kettwig schiffbar. 1769 übergab er dem Abt von Werden seine Blane. Dieser sowohl wie Freiherr v. Nesselrobe-Hugenpoth, Bräsident Freiherr v. Rit (starter Gewerke im Werbenschen) und Freiherr v. Cuddenhoven (im Lüttichschen) traten der Engelschen Wie Weddigen nun berichtet, tonnte 1770 Compagnie bei. bereits zu Kettwig das erste Schiff im Beisein hunderter von Zuschauern entladen werden. Kautert unterrichtet uns indes weiterhin, wie "nach dem Tode des Abts von Werden Unglück über diese Compagnie tommt, wie die erforderlichen Kapitalien nicht fluffig gemacht werden konnten, und Engels aus Gram über vereitelte Hoffnungen an der Schwindsucht itarb". Start mar jedoch das Interesse der preußischen Regierung für die Ruhrschiffahrt nunmehr erregt; bot doch die Ruhr einen guten Absatweg für Unna'sches Salz. Bunachst Beinik. später v. Hagen und endlich v. Binde verwenden sich lebhaft

für die Verbesserung der Auhrschiffahrt (Rautert). Weddigen erwähnt, daß z. B. die preußische Regierung dem Landgrafen von Hessen daß Kapital für den Schleusenbau bei Mülheim vorschoß. Nach langwierigen Kämpfen ist um 1780 das Wert so weit vollendet, daß durch 16 Schleusen hindurch die Schiffe von Langenscheid dis Auhrort gelangen können. Rauterts ergänzende Nachrichten besagen dazu: "Nachdem nun in den 1780er Jahren die Ruhr zum Kohlentransport von Harbenstein an schiffbar gemacht, wurde noch ein anderer Plan erfaßt, nach welchem das Salz der königlichen Saline Königsborn bei Unna zu Langschede an der Auhr einzuladen und ruhrsabwärts nach den clevischen Provinzen verfahren werden sollte. Es entstanden dadurch die Schleusen bei Herdeck, Wetter und Witten.

Indes erschien bald die Unterhaltung dieser Schleusen und des Kribbwerks an der oberen eingeengten reißenden Ruhr zu kostbar gegen den vermuteten Borteil — und als inmittelst auch die Chaussee, beim Salzwerk Königsborn vors beiführend, dis Krengeldanz eine starke halbe Stunde von Herbede, entstanden, so wurde es vorgezogen, das Salz auf der Achse dis Herbede zu schaffen und dort zum weiteren Transport einzuschiffen, wodurch also die Schleusen an der oberen Ruhr wieder eingingen".

Außer Kohle und Salz beförderten die Auhrschiffe auch noch "Sisenwaren von der Enneperstraße und Kalkstein, der in vorstrefslicher, marmorartiger Qualität im Werdenschen gefunden wird.). Nach Weddigens Angaben verkehren 1786 auf der Ruhr 1800—2000 "Ruhrnachen", von denen er eine kleine Beschreibung gibt. "Sie haben einen Mast, an dem das Tau besestigt ist, mit dem die Schiffe den Fluß herausgezogen werden. Denn Segel kann man wegen der vielen Krümmungen des Flusses nicht seten. Und leicht ist die Schiffahrt nicht, denn bald ist die Strömung zu stark, bald das Wasser zu seicht".

Über den in der Folgezeit immer größer werdenden Schiffsverkehr auf der Ruhr geben noch Rautert und ein J. A. En gels<sup>2</sup>) Auskunft. In den für das Wirtschaftsleben so verderblichen Zeiten der napoleonischen Festlandssperre, wo namentlich für die Bewohner des Essener Landes die "Kohlebergwerksarbeit" die einzige Erwerdsquelle ist, verkehren hauptsächlich Kohlenschiffe auf der Ruhr. Um 1800 werden 266 914 Tonnen Kohle auf der Ruhr befördert, und 1817

<sup>1)</sup> Bergl. Bebbigen: a. a. D. und Bebbigen, Bestfälisches Magazin . . . 1784.

<sup>2)</sup> J. A. Engels: Reife nach Berben, Duisburg und Effen. 1813.

befahren 4000 solcher Kohlenschiffe<sup>1</sup>) die Ruhr. Für die Lage der Ruhrschiffahrt in den 20er Jahren des 19. Ih. werden

Rauterts Ausführungen dann zutreffen.

"Der Kohlenhandel nach Holland hat zwar durch die Bersichiffung der Lütticher Kohlen auf der niederländischen Maas und Impositierung der märkischen Kohlen gelitten; aber das immer wachsende Bedürfnis und die starke Bersendung unserer Kohlen rheinauswärts, welches früher nicht der Fall war, beckt diesen Schaden großenteils, so daß fortwährend der Kohlenhandel ein blühender Zweig am Brodbaum der Grafschaft Mark ist; indem man annehmen kann, daß für dieses ausgeführte Landesprodukt durchschnittlich jährlich 300 000 Ktlr. anges

schlagen werden".

Während so über die Bedeutung der Ruhr als Versehrsweg einige Nachrichten uns zuteil werden, wissen die geographischen Schriftsteller des ausgehenden 18. Ih. wenig ober gar nichts über Essen zu berichten. Das ist auch ganz ertlärlich, Handel und Wandel liegen tot darnieder, und zudem tommt Essen mehr und mehr abseits der hauptverkehrestragen zu liegen. Dagegen wird das bergische Land der Zielpunkt vieler Reisenden, bedeutende Männer preisen in ihren Schriften seinen Gewerbefleiß und Wohlstand. "Glückliche Tage" verlebt Goethe2) 1774 in dieser "betriebsamen Gegend", die "Rührigkeit so mancher wohlbestellten Fabriken" erfreut sein herz beim Besuche Elberfelds. Mit nicht minderem Lob gebentt Forster3) dieses Landes, das er 1790 in Begleitung A. v. Humboldts durchwandert. Erst die Einverleibung Essens in Breußen rudt diese Stadt wieder mehr in das öffentliche Interesse. Um die preußischen Baterlandsfreunde befannt zu machen mit der Beschaffenheit der neu erworbenen Länder und um gleichzeitig zu zeigen, was das Baterland nach ben Kriegen gewonnen hat, veröffentlicht ein unbekannter Berfasser<sup>4</sup>) 1802 eine Beschreibung dieser Lande. Nach turzer Betrachtung der Geschichte Effens und feiner früheren rechtlichen Stellung zum Stift und zu Preußen schreibt der Berfasser über die Stadt selbst: "Sie ist ziemlich groß und hat gute Nahrung. Die hiesigen Tuchmanufacturen zeichnen sich aus, von den Eisen- und Gewehrfabriken aber ist die lettere sehr in Abnahme gekommen. In der Rähe sind viele gute Steinkohlenbergwerte". Sein Wissen 3. T. anderen Büchern

<sup>1)</sup> Engels: Denkwürdigkeiten ber Ratur und Kunft, Religion ufm. in ben Königlich Breugisch nieberrheinischen westfälischen Provinzen. Berben 1817.

Bergl. Goethe: Didytung und Bahrheit.
 Teil, 14. Buch.
 Bergl. Georg Forster: Ansichten vom Nieberthein. Berlin 1791.

<sup>4)</sup> Geographilds Statiftische Beschreibung ber im Jahre 1802 bem preußischen Staate zugefallenen Entschädigungsprovinzen. (Mit einer Karte.) Berlin 1802.

früherer Zeiten entnehmend, schreibt 1804 ein Stolberger Lehrer Joh. Sch midt') in einem — besonders für die kaufmannische Jugend bestimmten Wert: "Essen, eine Stadt mit Mauern und Toren, ist an einem Bache gelegen. Die Ginwohner sind größtenteils lutherisch, doch gibt es auch Reformierte und Katholiken bort. Sie hat auch eine lateinische Schule. Außer Aderbau sind Biehzucht hier, auch verschiedene Gewerbe. Die Flintenfabrit ift seit alten Zeiten sehr berühmt und liefert gute und artige Arbeiten. Auch sind Tuchmanufatturen, mehrere Loh- und Beiggerber und eine Bitriolsiederei daselbst. Bor 100 und mehr Jahren war das Beigbrod dieser Stadt fehr beliebt". Mit der Einrichtung und Leiftungsfähigteit der Essener Gewehrindustrie befaßt sich eingehend der breußische Fabritentommissar Eversmann2), beffen Bericht bereits früher in ben "Beiträgen" (31. Heft. 1909) wiedergegeben wurde. Un gleicher Stelle fanden auch die Ausführungen des Lizentiaten der Rechte Phil. Andr. Nemn i ch3) ausführliche Erwähnung. Nemnich berichtet von der Umwandlung der Essener Gewehrfabrit in das französische Unternehmen von Bieul und Belletier und spricht die Hoffnung aus, daß "bei ihrer ausgebreiteten Konnerion und vortrefflichen wiewohl sehr teuren Arbeit es das Ansehen gewinnt, daß die Gewehrfabrit in Effen einen großen Teil ihres vorigen Ansehens wieder erhalten durfte". Weiterhin lefen wir in des Berf. "Tagebuch" über Essens Erwerbszweige: "Es wurden ehemals große Quantitäten von Kaffeemühlen in Essen gemacht, dieser Erwerb hat in neueren Zeiten, insonderheit der Seesperre sehr abgenommen. Es werden auch Tuchfragen in Gsen verfertigt. Der hiesige Spezerei= handel ist von einiger Beträchtlichkeit. Die Essender Steintohlen besitzen vor den Werdenschen große Vorzüge." Dann wendet sich Nemnichs Bericht den bedeutenden Tuchfabriken Berdens zu, deren Fabritate — ebenso wie die Kettwiger in den ganzen Norden Deutschlands bis nach hamburg verschickt werden. Besonders erwähnt wird von ihm der bereits oben genannte J. A. Engels, der Besitzer einer Papiermühle bei Berben, "auch Berfasser von Buchern" ift und mit diesen Büchern zugleich seine eignen feineren Papierfabritate (3. B. Rupferstichpapier) auf den Martt bringt. Dieser Johann Abolf Engels will, wie er in seinen "Denkwürdigkeiten" oder

<sup>1)</sup> J. Schmibt: Geographie und Geschichte bes herzogtums Berg. Crefelb 1804.

<sup>2</sup> Epersmann: Uebersicht ber Eisen- und Stahlerzeugung auf Bafferwerfen in ben Länbern zwischen Lahn und Lippe. Dortmund 1804.

<sup>3)</sup> Bh. A. Remnich: Tagebud, einer ber Rultur und Industrie gewibmeten Reife. (Bb. 1-2.) Tubingen 1809.

"dem Lesebuch für alle Stände" betont, Interesse für vater= ländische Schönheiten, Liebe und Anhänglichkeit für die Heimat erweden. Augleich aber will er Hochachtung vor der Regierung erregen, beren Berdiensten um die Industrie er volle Anerkennung zollt. "Mit dem Anotenstock in der Hand" schreitet er "über kahle Gebirge und kaum zugängliche Fußwege". Richt nur der Naturschönheiten wegen, sondern auch aus dem Grunde, das Effen-Werdensche Land in technischer hinsicht näher kennen zu lernen, wandert so Engels durch bas Land. Eine Fülle von Nachrichten kann er uns daher über die Industrie und die Gewerbe in Essen, Werden und Rettwig geben. Mit Begeisterung erzählt Engels von den Naturschönheiten, die sich ihm auf einer Wanderung von Kettwig über Werden nach Heisingen darbieten. "Die Ruhrgegend ist ungemein schön", und vom Schmachtenberg bei Kettwig ins Tal schauend, ruft er entzückt aus: "Da liegt Kettwig im Borbergrunde und die häuser hugenpoet und Landsberg im Aller Trübsinn verschwindet, wenn man diese Hinterarunde. Gegend mit einem Blice überschaut, sie lächelt, wenn sie die Sonne bescheint, wie eine liebende Braut, wenn fie der Brautigam begrüßt." Und vom Fienberg aus genießt er den reizenden Blid in bas "von verschiedenen Bergen befranzte romantische Tal, das die Ruhr in verschiedenen Krümmungen schließt". Bon der Beste Jenburg berichtet Engels, daß nach ihren Trummern Freunde des Altertums und der Natur wallfahren; von der Burg selbst gibt er eine genaue Beschreibung nach einer im Archiv des Freiherrn v. Schell gefundenen Urtunde. Einige Jahre vor Engels hatte indes ichon der Rettwiger Pfarrer Rrummacher1), ber später Generalsuperintendent in Unhalt-Bernburg war, das Ruhrtal besungen. Sein Loblied gilt dem "weiblichen Strome, der mit weiblicher Beweglichkeit in mannigfaltigen Krümmungen zu dem ernsten hinabschöpft". Der Anblick des alten Kattenturms, Landschaft zwischen Kettwig und Werden, die Krummacher ben schnetten Subwestfalens rechnet, laffen ihn zum Dichter werden. Zu wunderbaren Traumbildern führt ihn die Muse.

"Hier will ich, hingelehnt an eines Felsen Rand, In heil'ger Eichen nächtlich dunkelm Graun, O holde Phantasie! an beiner Hand Des schönen Ruhrtals Krümmung überschaun!

<sup>1)</sup> Rrummacher: Die Gegenb zwischen Berben und Rettwig. (Beff-fälischer Anzeiger 1806. Rr. 67 unb 68).

Bu meinen Füßen rauscht, rings vom Gebüsch umkränzt, Der Strom hinab. Durchs bunte Wiesental Klingt er dahin; in seinem Spiegel glänzt Des Waldes Grün, der Fels, der Abendröte Strahl".

Und an "ber Hand ber Phantasie" verliert sich nun Krummacher in das Altertum der Erdgeschichte, deren ganzer Berlauf uns in bilberreichen Bersen vorgeführt wird. Endlich ist so die Entwicklung des Auhrtals bis zu Tacitus Zeiten gediehen:

"Es starrte überall ein dustrer Eichenforst, Aus seinem Dickicht scholl der Wölf und Geher But, Und durchs Gebüsch mit wildem Schnauben borst Der finstre Ur hinab zur kalten Flut".

Was uns also alte Geographen über die grauen Vorzeiten der Ruhrgegend nicht berichten, das holt hier die poetische Phantasie nach. An die Stelle "der stummen, öden Urzeit" tritt bald aber "freundliche, helle Gegenwart". Wo Chaos und Wildnis stand, dort:

"Erschallet nun des Lebens froher Laut, Und Fleiß und Freude gehn frohlodend Hand in Hand. Jest tönt Dir, schöne Ruhr, der Nachtigall Gesang, Die Turteltaube girrt in deinem Buchenhain; Du aber hüpfst mit jugendlichem Gang Hinab durchs bunte Tal zum ernsten Vater Rhein. Hier trinkt das fromme Rind, dort um die Krümmung

Im Wellentanz der leichte Fischertahn, Und aus der Schlucht in blauen Wölschen hebt Bom stillen Herd der Rauch sich himmelan, Mit rotem Dach, am Hügel hingelehnt, Ragt aus dem Tal des Dörsleins Spitz empor, Umglänzt vom Abendrot — und zürnend dröhnt Des Stroms bezwungene Flut durchs Schleusentor."

Diese idhllische Poesie wird von der weit kühneren Dichtkunst eines Amtsgenossen aus Wetter a. d. Ruhr, von Karl Heng = sten berg¹) entschieden übertrossen.

<sup>1)</sup> R. Sengstenberg: Geographisch-poetische Schilderung sämtlicher Deutschen Lanbe. Effen 1819.

Diese geographische Dichtkunst befaßt sich unter anderem auch mit dem Essener Land und dem Auhrgebiet, nachdem der Hymnus auf das:

> "Geliebte Berg' am kornumwogten Rheine Und auf des Hochgebirgs (!!) bebauten Höhn"

verklungen ist. In schönstem, wechselndem Bersmaß lesen wir da über Essen und Berden:

"Hier baut Essen seine reichen Korngefilde, Der Handel lebt, es bohrt die Kraft Gewehre, Ein Bergamt lenkt den Kohlenbau umher. Dort herrschte Ludgers altes Stift zu Werden, Gegründet schon in Karls des Großen Zeit, Den Sinn sollt es erheben von der Erden, Da wo der Ruhrstrom wandelt tief und breit. Ein reicher Abt, vom Kloster selbst erkoren, Genoß hier froh, was einst die Vorzeit gab, Doch hin ist hin, verloren ist verloren, Verbrecher lösten Abt und Mönche ab. Ein scharf Gericht erforscht die bösen Buben, Auf daß der Bürger Dasein sicher sei; Viel webt die Stadt und bauet Kohlengruben."

"Aus vereinter Liebe zur Poesie und Geographie" läßt so der Berf., wie er in der Vorrede bemerkt, ein Buch entstehn, das in "möglichst lebendiger Darstellung das Merkwürdigste deutscher Lande und Städte" uns vorführt. Diesen beiden Geosgraphiepoeten kommt in mancher Hinsicht der schon oben genannte Rautert gleich. Rautert, Preußischer Lands und Stadtrichter zu Hattingen, schreibt 1825 seine dem Oberspräsidenten von Westfalen, Vinck, gewidmete "Ruhrfahrt". Dieses Buch ist für das Volk geschrieben und soll zur Sammlung und Ordnung der Geschichte der Grafschaft Mark anregen, Liebe zur Heimat erwecken und zugleich ein kleiner Ersat sür das zu umfangreiche und zu teure Werk Steinens sein. Das Buch enthält viele historische Daten, die meist auf Urstunden, vielsach aber auch auf mündlicher Überlieserung beruhen. Poesie und Prosa wechseln in diesem inhaltsreichen Buche einander ab, von dessen Versen eine Probe folgen möge.

"... Hang zum Lande, das mich einst gewiegt, Zum Fluß, an dem ich schon als Kind mich freute, Das war's, warum ich bieses Lied ihm weihte. Das Thal, das seine Woge stolz durcheilet, Der hohe Felsen, der das Tal umschanzt, Der dichte Wald, wo Philomele weilet, Die grüne Watte, wo die Herde tanzt, Der Erde Tiesen selbst, wo Erze rasten, Das alles gibt dem Flusse reiche Lasten.

Und gerne trägt er auf dem stolzen Rücken Den Schatz der Mark zum fernen Ausland hin Und freut sich, wenn die Schiffe schwer ihn drücken, Je schwerer, desto größer der Gewinn! So hat er seinen Ufern emsig Leben, Dem Handel frohe Regsamkeit gegeben.

Da wollt ich einst die Nymphe gern belauschen Und ging zum kleinen Quell im öden Land, Heier hört ich freilich nur ein Bächlein rauschen, Bald war's ein Strom, an dem ich staunend stand; Dann sah ich ihn die großen Schiffe tragen, Bernahm von ihm der Borzeit alte Sagen".

So dem Lauf der Ruhr folgend, erzählt der Berf. bald aus Geschichte, bald aus Sage. Un der Grenze der Grafschaft angelangt, ruft Rautert aus:

"Nun fort dahin, wo unster Grafschaft Grenze! Bald ist im Thal das kleine Steel erreicht, Zu wünschen wär's, daß es noch einmal glänze, Als da, wo Ottos Herold hier geweilt, Hier laß ich, liebe Ruhr! Dich weiter gehen Zum alten Rhein, leb wohl! auf Wiedersehen."

Die Ruhr aber winkt ihm weiter zu fahren nach Werden, Kettwig, Broich, "dem Unvergeßlichen".

"Allein, was dieses kleine Lied erzielet, War nur die Vorzeit, die die Mark umschließt, Sonst würd' ich auch im stolzen Hasen sahren, Der zu Ruhrort gebaut in wenig Jahren. Doch findest, Khura, Du so viele Männer In jenen Gegenden, die ich genannt, Die mehr als ich der dort'gen Vorzeit Kenner, Sie bieten gerne Dir die starke Hand Und geben, was einst war, dem Volke wieder. Grüß sie von mir, und wecke ihre Lieder."

Ein gang besonders schönes Loblied über die Naturschönheit des Ruhrtals stimmt hermann Fürst v. Büdler.

Mustau1) an. Auf einer Reise von Beimar, wo er Goethe besuchte, nach England tam der Verf. durch Steeler Gebiet. über bas er sich in einem Brief aus Wesel vom 26. September 1826 äußert: "Die Gegenden, durch welche mein Weg führte. gehörten einer anmutigen und sanften Natur an, besonders bei Stehlen an Ruhr, ein Ort, für den ge= ber macht, der sich vom Getümmel des Lebens in heitre Einsam= teit zurückzuziehen wünscht. Richt sattsehn konnte ich mich an der saftig frischen Begetation, den prachtvollen Eich- und Buchenwäldern, die rechts und links die Berge krönen, zuweilen sich über die Strage hinzogen, dann wieder in weite Ferne zurüdwichen, aber überall den fruchtbarften Boden befranzten, braun und rot schattiert, wo er frisch geackert war, hell ober dunkelgrun schimmernd, wo junge Untersaat und frischer Klee ihn bedeckten. Jedes Dorf umgibt ein Hain schön belaubter Bäume, und nichts übertrifft die Uppigfeit der Biesen, durch welche sich die Ruhr in den seltsamsten Krümmungen schlängelt. Ich dachte lachend, daß wenn einem prophezeihet würde, an der Ruhr zu sterben, er sich hier niederlassen müsse, um auf eine angenehme Weise die Prophezeihung zugleich zu erfüllen und zu entfraften." Die landschaftliche Schönheit des Ruhrgebiets findet ferner noch Erwähnung in einem Reisewerk von Carl Julius Weber2). Dort lesen wir an einer Stelle: "Man darf die Gegend und das Roertal noch schön nennen, und wer sich näher unterrichten will, lese Rauterts: Ruhrfahrt. Das Roertal gahlte einst viel Burgen, von denen selbst die Ruinen verschwunden sind, z. B. Landsberg bei dem Städtchen Kettwig. Es gibt Felsenpartien, die dem Nieder= länder so viel sind als Alpen. . . . . Im Duisburger Walbe liefen 500 Wildlinge herum, denen man hübsche Hengste zuführte, und herrliche Fohlen zog." An anderer Stelle weift der Verf. auf den Gegensat zum bergischen Land hin, wo "neben Geschäftssinn und reger Tätigkeit gesellige Freude, Bildung, Geschmack an Wissenschaft und Kunst ist", — er urteilt hier wie Goethe 1774, der sich der Bürger erfreut, die, "mit irdischem Erwerb beschäftigt, die himmlischen Güter nicht außer acht ließen" — während "Stadt und Stift Essen traurig und finster sind, Werden aber liegt recht schon im Roertal. In Effen, Werben, Rettwig und einem Dutend fleinerer Orte — 8000 Seelen — werden für 1/2 Million Taler Tücher fabriziert". Bon Essen selbst weiß Weber weiter nichts zu be-

<sup>1)</sup> H. Fürst von Püdler-Mustau: Briefe eines Berftorbenen (Bibliothet ber neuesten beutschen Classifter. Hgg. von Carl Schmalz, Leipzig.) 4. Banb; 18. Teil: Seite 48.

<sup>2)</sup> C. J. Beber: Deutschland, ober Briefe eines in Deutschland reisenben Deutschen. Stuttgart 1834. 4. Banb.

richten, als daß der Gründer "in der Stiftsurfunde alle Soldaten- und Fuhrmannsflüche heruntersticht, die alle die treffen,

die an der Stiftung etwas ändern". Fast ausschließlich von dem Charafter der Landschaft geben diese Reiseberichte ein Bild; wenig oder nichts verlautet in ihnen über das wirtschaftliche Leben in dem Essener Gebiet. 1816 bereift auf Beranlassung des preußischen Finanzministers der Staatsrat Kunthi), Direktor der Generalverwaltung für Handel und Gewerbe, die westlichen Besitzungen Preußens. Eingehend befaßt sich Runths Bericht mit der Lage der bergischen Industrie, von Essen ist kaum die Rede. Es wird nur erwähnt, daß in "Effen und Werden die Wollfabrifation unbedeutend ist, zusammen für Tuch und Zeuge taum 25 Stühle vorhanden sind. Den Schut der obersten Verwaltung nehmen besonders die Papierfabriken in Werden in Anspruch". Noch lakonischer ist eine "Beschreibung"2) von 1817, die da meldet: "Essen — 4651 Einwohner, 2213 männlich, 2438 weiblich, 2529 Katholiten, 1665 Lutheraner, 302 Reformierte, 155 35= raeliten —. Landfreis Effen mit Werden und Broich (Mülheim) - 37 146 Einwohner." Wenn die einzelnen Berf. fo wenig über Essen zu erzählen wissen, so ist bas auf den Tiefstand bes gesamten gewerblichen Lebens in jener Zeitepoche vom ausgehenden 18. Ih. bis in das 3. Jahrzehnt des 19. Ih. entschieden zurückzuführen. Sogenannte "Polizeiberichte", die monatlich vom Effener Magistrat erstattet wurden, bekunden immer wieder, daß "Industrie und Handel namlos unbedeutend" ober "sehr gelähmt" sind, daß beide darniederliegen, und kein Kapital existiert. Und 1826 klagen diese Berichte: "Handel und Fabritwesen sind erbarmlich, und ein Haus stürzt nach dem andern."

Beffere Zeiten, die sich bann auch in den geographischen Schriften der Ausführungen wiederspiegeln, brachen für Essen an, als unter dem segensreichen Ginflug des preußischen Bollvereins Preußen wirtschaftlich erstartte, als unter bem Schute ber preußischen Zollpolitit Bergbau und Stahlindustrie sich entwideln konnten. Über dieses Aufleben auf wirtschaftlichem Gebiete unterrichtet uns ein von einer Gesellschaft rheinländischer Gelehrten herausgegebenes Wert3) vom Jahre 1833. Dort heißt es unter anderm: "Essen, ummauerte Stadt an der Berne, ift der Sit eines Bergamts, Land- und Stadtgerichts. In 816 Häusern wohnen ungefähr 5350 Menschen. Die Stadt hat Tuch- und Leinenmanufacturen, Wollenzeugfärbereien,

3) Reues rheinisches Conversationslegison.

<sup>1)</sup> Bericht über bie Regierungs-Departements von Trier, Coblens, Ro'n, Machen, Duffelborf vom 12. 10. 1816.

<sup>2)</sup> Beichreibung bes Regierungebegirfe Duffelborf. Duffelborf 1817.

Vitriolsiederei, Gerbereien, Gewehr-, Gisen- und Stahlfabriken, in welchen letteren Dampfmaschinen, Apparate zur Gasbeleuchtung, Gußstahl u. a. m. fabriziert werden. Ferner Aderbau und Handel mit Colonial- und Materialwaren, Bein, Bolle u. a., sieben Jahrmärkte, in der Nähe mehrere Steinkohlengruben." Bon dieser Notis unterscheidet sich kaum die Ausführung Cannabich 31) aus dem Jahre 1847, die da lautet: "Stadt Essen, Sit eines Bergamts, hat Eisenwarenfabriten, Leinwebereien, Bollenfärbereien, eine Kaffeemühlen-, eine Leder- und eine Dampfmaschinenfabrik, Steinkohlengruben . . . und 7175 Einwohner. In der Nähe find eine Gußstahlfabrit und die Huttenwerke zu Reueffen und gute hoffnung zu Sterfrade, welche ichone Gifengußwaren liefern." Eingehend berichtet E. Solterhoff2) über Effen. Diefer Berf., Lehrer in Belbert, icopft fein Biffen 3. T. aus Büchern, vielfach fußt er aber auch auf Ertundigungen oder auf dem, was er auf Reisen beobachtet hat. Gut Bescheid weiß er über Essen und seine Umgebung, von der er viel erzählt, wie z. B. vom "Krausen Bäumchen", von dem "sogen. Hegenpoth", vom Isenberg u. a. m. Zunächst bringt das Buch viel Geschichtliches, es gedenkt der "merkwürdigen Männer", die in Essen geboren sind oder dort gelebt haben, 3. B. des "Geschichtsschreibers Heinrich v. Essen, des Geschichtsforschers Nicolaus Kindlinger, des Rectors Merker (1705), des Förderers des Separatismus, des Schulmanns Bopf aus Gera, des medizinischen Schriftstellers G. Fl. S. Brüning, des pharmazeutischen Schriftstellers Flashoff und des Kaufmanns Redelmann, eines Musikliebhabers und Komponisten". Hinsichtlich seiner Mitteilungen über Essens Gewerbe und Industrie stimmt Hölterhoff - oft wörtlich - mit andern Berichten überein. Neu und von Interesse ist nur folgende Notiz: "Auf einem der dortigen Kohlenlager ist eine 48zöllige doppelt wirkende Feuermaschine angelegt, welche als die größte auf dem Festlande von Europa gilt. Sie hat 120 Pferde Kraft und hebt aus einer Tiefe von 350 Fuß in der Minute 110 Kubitfuß Wasser. Die dasige Fördermaschine hebt aus gleicher Tiefe in der Stunde 150—170 Scheffel Kohlen".

Seltsam ist an allen diesen Werken, daß ihre Berf. den Namen Krupp nicht nennen, obwohl diesem Unternehmen schon längst vom Auslande wie auch von preußischen Behörden lobende Anerkennung zuteil geworden war. Wenig Aufmerksamteit scheint demnach der werdenden Gußstahlfabrik geschenkt worden zu sein. Ein umfassendes Bild von dem Essen, wie es

<sup>1)</sup> Cannabid: Lehrbuch ber Geographic. 1847.

<sup>2)</sup> Ebuard hölterhoff: Baterlandstunde, ein geographisches, geschichtliches banbbuch (aunächft für Die Bewohner ber Rheinproving). Solingen 1841.

um die Mitte des 19. Ih., also zur Zeit der größeren Dienstbarmachung der Dampftraft, der Einführung des Telegraphen und des Baus von Eisenbahnen aussah, überliefert uns eine Berwaltungsübersicht von 18581), die besonders den Zustand des Jahres 1845 berüchtigt. Diese Schrift erkennt zunächst die Bebung des gesamten Lebens unter preußischer Herrschaft an; fie weist nachdrudlich auf Krupp hin, bessen "Etablissement von Europäischer Bebeutung" sei, dessen Werk von Jahr zu Jahr einem immer größeren Aufschwung entgegengehe. Dann ift die Rede von den Magregeln zur Forberung des Berfehrs. Neue Schleusenbauten werden ausgeführt bei der Spillenburg, Rohmannsmühle, Neukirchen bei Werden, bei der Papiermühle zu Werden und zu Kettwig, um den nötigen Tiefgang für die Ruhrschiffe zu gewinnen, deren es im Kreise Essen 1845 nur 5, 1858 nur noch 4 gibt2). Sogar die Emscher wollte man fanalisieren "zweds Kohlentransports; es hat sich in Essen ein Comité gebildet, welches mit Hülfe von Geldbeiträgen mehrerer Transport-Interessenten und Grundbesitzer die erforderlichen Borarbeiten leitet, die bereits ein recht erfreuliches, die Ausführbarkeit und Rentabilität des Projetts verheißendes Resultat geliefert haben." Des näheren befaßt sich ferner diese Berwaltungsübersicht mit den Gisenbahnen des Kreises Effen. Reben gahlreichen Pferdeschleppbahnen, von denen die Effen-Mülheimer besonders erwähnt wird, nennt der Bericht als älteste Bahnlinie die Steeler-Bohwinkeler Bahn. Zum Kohlentransport ist sie 1830 von einer Gewertschaft gebaut worden und zwar ging sie etwas unterhalb Steele, vom Stollen himmelsfürst aus, folgte bann bem Lauf der Ruhr und führte schließlich ins Tal des Deilbachs aufwärts bis Nierenhof. 1846 wurde diese Linie bis Steele und Elberfeld ausgebaut und zugleich auch für Personenverfehr eingerichtet. In jener Zeit durchzogen bereits die Köln-Mindener Linie und etliche Zechenbahnen den Essener Kreis. Im Bau war 1858 die Kruppsche Anschlußbahn an Köln-Minden begriffen sowie die Linie Witten-Duisburg. Projektiert wurde zu gleicher Zeit eine Bahn durchs Ruhrtal von Kupferdreh über Werden, Kettwig, Mülheim nach Duffeldorf. Bahnbauten und die 1857 errichtete Telegraphenstation werden, so hofft diese Verwaltungsübersicht, weiter zur Bebung des kommerziellen Lebens beitragen.

<sup>1)</sup> Topographifch - Statistische Beschreibung und Bermaltungsübersicht bes Kreises Effen vom Jahre 1858.

<sup>2)</sup> Bur Dampsichiffahrt auf ber Ruhr, vergl.: Allgemeine politische Rachrichten, Nr. 86 vom 20. Juli 1853, die einen begeisterten Bericht über die erste Fahrt des Dampsers bringen, der dem regelmäßigen Berkehr zwischen Auhrort und Werden dienen soll.

Mit Recht kann dieser Bericht sein Urteil über Essen dahin zusammenfassen, daß er sagt: "Die Stadt Essen ist während eines 10—15jährigen Zeitabschnitts hinsichtlich der Bevölkerung, des Wohlstandes und der industriellen Tätigkeit zu einer früher

nie geahnten Bedeutung gelangt."

Ein Urteil ist's über die erwachende Industriegroßstadt. die in der Folgezeit mannigfach Gegenstand ber geographischen wie der Literatur überhaupt ist. Daß Essen die Waffenschmiede ber Welt ift, erkennen alle an, aber daß "die militärische Guprematie Deutschlands nicht etwa in Berlin, sondern in Essen zu suchen" sei, beweist uns der Franzose Tiffot1). während wieder andere ehrlich sich der "Betriebsamteit und Leistungsfähigkeit deutscher Kauf- und Fabrikherren sowie der Ingenieure" im westlichen Deutschland, unter anderm auch in Essen2) freun, ihre Bewunderung den unvergleichlichen Wohlfahrtseinrichtungen nicht versagen und überrascht von dem Städtebild der modernen Gartenstadt sind, ist es wieder ein Franzose3), der ein gang eigenartiges Bild von Effen entwirft. Nach huret ist nämlich Effen "eine Stadt aus Badsteinhäusern, die von Rauch und Staub geschwärzt sind. Der Himmel stets schmutiggrau und drohend. Viel Regen. Steckt man die Rase zum Fenster hinaus oder geht man in der Stadt spazieren, immer verfolgt einen der Kohlengeruch, immer ist man von rauchenden Schornsteinen umringt". huret genügend über Krupps Werf und deffen Wohlfahrtseinrichtungen genörgelt hat, genießt er von den Kruppschen Erholungshäusern "nach Süden zu eine herrliche Aussicht auf Wälder, Wiesen, Weinberge! und Flusse!". Wenn ein Werk der Neuzeit, das doch sicher Anspruch auf literarischen Wert erheben will, solche Unkenntnis verrät, so muß man jene Reisenden und Geographen vergangener Zeiten achten, die nur schwer auf mühseligen Reisen oft ihr Material sammeln konnten und das dann schlicht und ohne Tendenz, wie sie z. B. das Werk eines Gruner entwertet, in ihren Reisewerken verarbeiteten.

2) Felice Pagani: Vivendo in Germania. Milano 1909.

<sup>1)</sup> Victor Tissot: Les Prussiens en Allemagne. Paris 1876.

<sup>3)</sup> Jules huret: In Deutschland. 1. Teil; Rheinland und Bestfalen. Leipzig 1907.

## Maximes de Conduite.

Ein Beitrag zur Geschichte der höheren Mädchenbildung in Stadt und Stift Essen im 18. Jahrhundert

Von Dr. Rurt Busgen.

Die Geschichte der höheren Anabenbildung im alten Essen hat in Ribbecks Beröffentlichungen über das ehemalige Essener Ghmnasium längst einen wertvollen Beitrag erhalten. die höhere Mädchenbildung aber hierzulande ist mit Ausnahme des wenigen Erziehungsgeschichtlichen, was sich in Fr. Arens, Festgabe zur 250 jährigen Jubelseier des Klosters und der Schule der Congregatio B. M. V. in Essen findet, so gut wie nichts veröffentlicht worden. Das rechtfertigt für den Lokalhistoriker schon den vorliegenden wissenschaftlichen Versuch. Aber über den Standpunkt des Lokalhistorikers hinaus wollte der Berfasser nach Gelegenheit erziehungsgeschichtliche Ausblicke von allgemeiner Bedeutung für die Pädagogik des 18. Jahrhunderts geben. Er fand eine ergiebige Quelle in den Maximes de Conduite1) des Bensionates der Congregatio B. M. V. Die Kongregation wurde von Anna Salome von Salm-Reifferscheid, (1646—1688), einer der imponierendsten Versönlichkeiten unter den Effener stinnen, im Jahre 1652 nach Essen berufen, und es wurden den Schwestern Wohnstätten in dem früheren Bequinenkonvente im "Alten-Hagen" angewiesen. Wenn es sich auch erübrigt, hier darauf hinzuweisen, mit welcher staunenswerten Festigkeit Unna Salome ihre souveranen Rechte gegen den brandenburgischen Schirmherrn und die auffässige Stadt zu wahren suchte, so mag daran erinnert sein, daß ihre Regententätigkeit eine Aufgabe ins Auge faßte, die ihr in der Geschichte des Essener Schulwesens einen ehrenvollen Namen sichert.2) Ebenso wie sie durch die Berufung der Jesuiten nach Essen den Unterricht ber Stiftsschule in bewährte Hände zu legen bemüht war, muß ihr vor allen Dingen der Unterricht der weiblichen Jugend am Herzen gelegen haben, wie die Berufung der Kongregation Sie lebte gang in ben Gebanten ihres Jahrhunderts, in das die meisten Gründungen weiblicher religiöser Genossenschaften fallen, die den ausgesprochenen Zweck der weiblichen Jugenderziehung haben, nachdem mit Verfall des Klosters wesens im 14. und 15. Jahrhundert das Ansehen und der

2) Bgl. Arens, Geschichte der Congr. B. M, V., Ess. Beitr. 25.

<sup>1)</sup> Maximes de conduite pour une jeune personne, qui entre dans le monde, à l'usage des demoiselles pensionnaires, que l'on instruit chez les Religieuses de la Congrégation de Notre-Dame. A Essen chez Z. Baedecker, Imprimeur de la Cour 1791.

Besuch der Klosterschulen sehr zurückgegangen war. Neben bem Orden der Ursulinerinnen (1598), der Genossenschaft der "Englischen Fräulein" (1617), der Schwestern vom Sacré Coeur (1598) und zahlreichen anderen, die insbesondere auf französischem Boden entstanden waren, wo sie heute noch als Schulorden starken Zuspruch haben, war die Congregatio Beatae Mariae Virginis in Lothringen gegründet worden, die unter dem 1. Februar 1615 die papstliche Bestätigung fand. Wie der offizielle Name der Kongregation "Regulierte Chorfrauen des hl. Augustinus in der Kongregation Unserer 1. Frau" schon andeutet, steht Gründung und Organisation der Genoffenschaft dem Orden der regulierten Chorherren fehr nahe, welchem der Gründer Peter Fourier (1565-1640) als Pater angehörte. Auf Fouriers Gründung zu Nanzig geht das lothringische Kloster Saint-Nicolas zurück, dem die ersten Ordensfrauen der Effener Niederlassung entstammen. Mutterkloster zu Nanzig hatte der Papst 1615 neben der Erziehung von Bensionärinnen auch den Unterricht externer Schülerinnen gestattet. Die Essener Niederlassung, die anfänglich nur aus drei Ordensfrauen bestand, hatte wohl zunächst nur eine öffentliche Schule, oder die Schwestern wollten, wie es in einer Mitteilung der fürstlichen Kanglei heißt, "jungen Mädchen gegen eine monatliche Berautung von 1/2 Taler im feinen Schreiben, in der französischen Sprache, im Borduren-Stiden und bergl. zierlichen Künsten Unterricht erteilen". In der Folge gaben die Klosterfrauen neben dem höheren Unterricht gegen Entgelt, Bolksschulunterricht, und zwar unentgeltlich. Daneben unterhielten sie ein Töchterpenfionat, das fie um 1715 aus unbefannten Gründen auflösten. Nicht viel später teilte die höhere Mädchenschule das gleiche Los. Doch sollten beide Einrichtungen zu neuem Leben erstehen, als Essens lette Fürstin, die Prinzessin Maria Runigunde von Sachsen-Polen (Abtissin von Essen 1776 bis 1803) den Krummstab ergriff. Ganz im Sinne des aufgeklärten Absolutismus des 18. Jahrhunderts, der am deut-lichsten durch das pflichtbewußte Arbeiten des großen Friedrich für die innere Wohlfahrt Breugens verkörpert wird, steht diese Fürstin des Duodezländchens Essen neben einer Reihe weltlicher und geistlicher Fürsten, die nicht bem Zuge der Zeit entsprechend in dem Le roi s'amuse Haupt- und Lebensamed Wenn vielfach die Kirchenstaaten des ausgehenden 18. Jahrhunderts mit zu den wurmstichigsten Gliebern des morichen Reiches gehörten, so gab es doch gerade in den rheinischwestfälischen Landen geistliche Reichsfürsten genug, wie etwa Kurfürst Emmerich Joseph in Mainz, die Kurfürsten Maximilian Friedrich und Max Franz in Köln oder Friedrich Wilhelm

Franz von Fürstenberg in Münster, die einem aufgeklärten Absolutismus huldigten. An ihnen fand Maria Kunigunde Mufter, die ihr durch ihren Bruder, den gleichgesinnten Clemens Benceslaus, den Kurfürsten von Trier, bei dem beiderseitigen engen Berkehr der Geschwister nur nähertreten konnten. dem sie die Förderung der inneren Wohlfahrt ihres Ländchens als ihr eigenstes Recht und vornehmste Aflicht betrachtete, wandte fie ihre Fürsorge der Pflege einer Boltshygiene, der Ordnung der Berkehrsverhältnisse und anderer Angelegenheiten des öffentlichen Lebens, sowie insbesondere der Hebung bes Schulwesens zu. Wie sie 1784 eine Schulkommission einsette, der sie das stiftische Epmnasium und zwecks Neuorganisation die tatholischen Boltsichulen in Stadt und Stift unterstellte, so rief sie auch wieder die höhere Mädchenschule der Kongregation ins Leben; am 7. April 1785 erfolate dann auch die Wiedereröffnung des Pensionates. Geist, der hier lebte, spricht aus den vorliegenden Maximes de Conduite.

Die Maximes wurzeln in dem Erziehungsprinzip 7 é n e = Ions,1) der der "Wissenschaftlichkeit" des Unterrichts, der formellen wissenschaftlichen Bildung und den aus ihr zu gewinnenden ethischen Ertenntniffen gegenüber die rein erziehliche Seite beim weiblichen Bildungswesen in den Bordergrund treten läßt; für die Erziehung der Mädchen selbst wiederum verlangt Fénelon als A und O die Religion. Wie auch sonst in der Erziehungsart der damals auf französischem Boden entstandenen weiblichen Erziehungsorden ist in den Maximes de Conduite der Essener Kongregation eins noch besonders charafteristisch: die Maximes sind nicht schlechthin Grundfäte, die auf christlich-religiöser Grundlage das Sitten- und Tugend leben der jungen Damen regeln follen, wie man es früher in den Klöstern mit beschaulicher Weltfremdheit der mittelalterlich-klösterlichen Astese hielt. Bielmehr wollen die Maximes der Herfunft und dem Stand der Benfionarinnen entsprechend ben gesellschaftlichen Umgangsformen, ihrer Bedeutung und ihrer Anwendung einen religios-sittlichen Inhalt geben. Den Sinn der Französin und der nach französischem Muster übers haupt sich gebenden Gesellschaft des 18. Jahrhunderts, ihr Gefühl für Etifette und Umgangsformen verleugnen die Maximes nirgends. Überall flingt in den Erziehungsgrundsäten ber Effener Klosterfrauen ein aristofratischer Grundton burch.

<sup>1)</sup> François de Salignac de la Mothe Fénelon wurde am 6. August 1651 zu Perigord geboren; 24jährig wurde er Priester, 1687 erschien sein Werk "Über die Erziehung der Mädchen". 1689 wurde er Erzieher des Herzogs Ludwig von Burgund, des späteren Thronsolgers. Dieser Zeit entstammt sein "Telemach". Seit 1695 war er Erzbischof von Cambrai; 1715 starb er.

Sie sind ja geschrieben für Damen, qui entrent dans le monde. welche die flösterlichen Mauern verlassen, um ebenso religiose Frau in der Familie wie forrette Dame im Salon zu fein. bierin entsprechen die Maximes gang bem, was der Stifter ber Kongregation, Peter Fourier, im 10. Kapitel seines für Organisation und Wirtsamfeit grundlegenden geistigen Bermächtnisses) den Schwestern zur Pflicht macht. Er verlangt von den Mädchen "ein anständiges Benehmen. das zugleich auch bei den Mitmenichen emps fiehlt." Die Lehrerinnen sollen deshalb einen guten Un = standsunterricht geben, in welchem sie die Kinder über die Haltung des Körpers, des Kopfes, der Hände, über die Haltung beim Geben; über ihr Benehmen in ber Rirche, in ber Schule, im Baus; beim Effen, Spazierengehen; bei den Besuchen und der Unterhaltung; über die Reinlichkeit und das Briefschreiben belehren. Dabei follen fie Rudficht nehmen auf ben Stand ber Schülerinnen und alles vermei= ben, was für ein tlösterliches Leben vant. aber nicht für das Leben in der Welt. Als Richtschnur soll das Benehmen berjenigen tugendhaften driftlichen Damen gelten, welche demfelben Stande wie ihre Schülerinnen angehören. Damit nichts vergessen werbe, sollen sie Un ft and sregeln als Grundlagen dieses Unterrichts haben.2)

Die Maximes beginnen nach einer Einleitung, die ganz allgemein und kurz das Berechtigte der Unterweisung junger Leute beim Eintritte in die große Welt dartut, mit einem Kapitel über die christliche Kardinaltugend der Klugheit, überschrieben De la Prudence et Discrétion. Die ersten Worte sprechen sosort für die tiese Menschenkenntnis und Lebenserfahrung des Verfassers, der sicherlich eine seine

Beobachtungsgabe befaß.

"Es ist untlug, sich in die Angelegenheiten anderer zu mischen und Ratschläge denen zu erteilen, die nicht darum bitten. Wenn Sie nur imstande sind, einen Gesallen zu erweisen und Ihren Freunden willfährig zu sein, so tuen Sie es mit Freude, mit Klugheit und Zurückhalst ung." Jeder Rat soll, heißt es dann, im Einklang mit Gott, der Vernunft und den Interessen des Fragenden gegeben werden. Klatschlucht und üble Nachrede soll vermieden werden, da jeder vor seiner Tür zu kehren hat, ebenso voreiliges Urteil oder Lob und Tadel in Källen, in denen man nicht zuständig

2) B. E. Hubert, Mutter Alexia Le Clerc, VI. Bb. ber "Lebensbilber katholifcher Erzieher", Mainz 1897.

<sup>1)</sup> Les vraies constitutions des Religieuses de la Congregation de Notre Dame, faites par le Venerable Serviteur de Dieu Pierre Fourier, leur Instituteur, Toul 1694.

ist, da dies Feindschaft erweckt. Fein wird dann hierzu bemertt "Leben Sie mit Burudhaltung, selbst mit Ihren besten Freunden, ohne wissen zu wollen, was sie nicht wünschen, noch drängen Sie sich in ihre Sachen hinein ober in die Angelegenheiten ihrer Lebensführung." Den Gedanken führt ber Berfasser noch näher aus, um uns dann mit einem Sat zu überraschen, beijen Forderung uns nach den heutigen Begriffen gang selbstverständlich erscheint, wenn er nämlich die Bahrung bes Briefgeheimniffes verlangt. wirft dies ein bemerkenswertes Streiflicht auf das Ränkespiel der damaligen Gesellschaft, wenn er in einem Anstandsbüchlein für junge Damen glaubt hervorheben zu muffen: "Widerstehen Sie ber Bersuchung, Briefe zu öffnen, die nicht an Sie gerichtet sind, welches Interesse Sie auch an ihrem Inhalt haben mogen." Beritandlicher ichon ift es uns, wenn er bei dem weiblichen hang zum Blaubern meint: "Fordern Sie niemals das Bertrauen Ihrer Freunde, aber wenn sie Ihnen ihr Geheimnis anvertrauen, bewahren Sie es unverleglich, und migbrauchen Sie es niemals, was auch eintreten mag;" nicht ohne Seelengroße meint er weiter: "und sollten selbst Ihre Freunde Ihre größten Feinde werden." Bie diefe Stelle bie Erziehung zur ehrenhaften Bersönlichteit stark betont, und damit berührt, was ich oben den aristokratiichen Grundton in den Maximes nannte, so stehen wir unter gleichem Eindruck, wenn wir furz darauf weiter lesen: "Glauben Sie Grund zu haben, sich über Ihre Freunde zu beklagen, so sprechen Sie sich mit ihnen offen aus, und erklären Sie ihnen den Kummer ihres Herzens; vielleicht wird man Sie aufflären, daß Sie Unrecht haben; aber wenn es gleichgültige Menschen find, so sprechen Sie nicht darüber. Die Eifersucht ist die Sache fleiner Beifter." Belche Grogmut und vornehme Gefinnung spricht aus diesen Worten! Nachdem der Zögling auf die Bichtigkeit der Selbsterkenntnis, auf Borsicht in der Auswahl seines Bertehrs hingewiesen ift, wird er über ben Bert gediegener und daher so seltener Freundschaft belehrt. verrät Klugheit und gute Ginsicht, eine gediegene Kenntnis der Welt zu haben und nur wenig Freunde zu besitzen, die Sie in Ihr Bertrauen ziehen; aber man soll sich nach einem Freunde umsehen, deffen Rechtschaffenheit, Tugend, Geist und Ruf befannt sind, und wenn Sie ihn gefunden haben, ober die Borsehung Ihnen einen solchen geschenkt hat, so sollen Sie zu ihm ein ganges Bertrauen haben, ihm Leid und Freud mitteilen, ihm Ihre Zweifel entdeden, ihm Ihr Berg in Freundichaft offenbaren, aufmertsam auf das hören, mas er Ihnen sagen wird, und es gelehrig in die Tat umseten." Uberichäkung bes eigenen Urteils gegenüber dem des Freundes wird als gefährlich angesehen, weil sie zur Unbesonnenheit führt, ebenso wie ein schneller unter dem Eindruck der Leidenschaft gefaßter Entschluß. Handelt es sich nicht um ein Freundessverhältnis, so soll man Zurückaltung wahren: deshalb schließt das Kapitel mit dem näher begründeten Rat diskreter Zurücks

haltung im Berkehr.

"Machen Sie sich nicht zu vertraut mit jemandem, behandeln Sie jedermann vornehm und höslich, aber vermeiden Sie jede Bertraulichkeit in Rede und Benehmen. Das entspricht nicht der Lebensführung, die Gott verlangt und die Belt von Ihnen erwartet. Stellen Sie sich nicht zu vertraut mit Ihren Dienstboten und ziehen Sie sie niemals ins Bertrauen; sie würden es mißbrauchen, und Sie von ihnen abhängig sein."

Aber distrete Zurüchaltung bedingt feine Schroffheit. Deshalb heißt es weiter: "Schaffen Sie sich niemals Feinde, leben Sie gut mit aller Welt, machen Sie es derart, daß man mit Ihnen zufrieden ist. Pflegen Sie wenig Vertraulichteit und Freundschaft, aber viel Höflichkeit und Anstand. Dißsachten Sie niemals jemanden; vielleicht könnten Sie morgen

ben nötig haben, den Sie heute mißachten."

Das zweite Kapitel behandelt, wie sein Titel "De la Vérité et Sincérité" icon besagt, die Betätigung der Wahrheitsliebe in Wort und Tat, worin das Fundament jeder sittlichen Lebensführung liegt. Mit eindringlichen Worten wird vor Heuchelei und Sophismus gewarnt, wodurch absolut nicht verlangt wird, daß man in manchen Fällen sich fluger Zurudhaltung begebe. Die Stelle erinnert in ihrem Gebankengang durchaus an Fénelon: "Die erste Regel der Klugheit besteht darin, daß man wenig spricht und mehr sich felbst als anderen mißtraut; sie besteht nicht darin, daß man falsche Reden führt und Unheil und Entzweiung stiftet. rades, offenes Wesen und der Name eines ehrlich denkenden Menschen erwerben uns mehr Vertrauen und Achtung, und folglich auf die Dauer mehr Borteile, auch zeitliche, als die frummen Bege."1) Diesen Gedanten führt der Berfasser der Maximes weiter aus, nachdem er zuerst schrankenlose Wahrheit bes Menschen gegenüber Gott, dem Inbegriff der Bahrheit, gefordert hat.

"Wan darf niemals lügen, die Welt verzeiht diesen Fehler nicht, und sie glaubt niemals jemandem, den sie mehrmals beim Lügen ertappt hat, selbst wenn er die Wahrheit spräche; nichts ist so schön vor Gott und selbst vor der Welt, als wahr in allem

<sup>1)</sup> Fenelon, Aber bie Erziehung ber Mädchen, S. 49, bearbeitet vou Fr. Schieffer, Paberborn 1888.

"Bor allem soll man mit seinen Freunden verhandeln, ohne Bersted zu spielen; anderen gegenüber soll man viel Zurüchaltung zeigen, ohne jemals die Wahrheit auf den Kopf zu stellen. Es ist flug, nicht immer die Wahrheit zu sagen, aber man darf auch nicht gegen sie sprechen." Das Ganze klingt in den wahrhaft christlichen Gedanken des Evangeliums aus. Wir sollen rücksichen Kritik und Strenge gegen unsere eigenen Fehler walten lassen, dagegen Milde und Schonung bei Beurteilung der Fehler unseres Nächsten zeigen.

Ganz im Geiste der Konstitutionen Fouriers und im Geiste Fénelons, die die Erziehung nach dem zukünftigen Stande des Mädchens orientiert wissen wollen, ist auch der folgende Ubschnitt: De la Politesse, geschrieben. Er stellt im einzelnen ein Stück Anstandslehre für die jungen Damen dar.

"Man muß höflich und anständig gegen jedermann sein und barf nicht mit Aufmerksamkeiten targen. Geben Sie nicht an einem vorbei oder nebenher, ohne ihm eine Höflichkeit erwiesen zu haben, vorausgesett, daß er nicht tief unter Ihnen Nehmen Sie nicht ben Plat eines anderen ein, und steht. betreten Sie nie ein Zimmer, noch erheben Sie sich von Ihrem Site, noch gehen Sie an einem vorüber, ohne sich verbeugt zu haben. Je höher der Stand ift, dem man angehört, besto zuvorkommender und höflicher muß man sein, darin selbst liegt das Mittel, sich Liebe und Achtung zu verschaffen. Man foll niemals gestifulieren, noch jemanden berühren ober ftogen, um mit ihm zu sprechen ober sich Gehör zu verschaffen." Unangemessenes Benehmen in Haltung und Mienenspiel wird verpont, vor allem auch das Nachahmen der Eigenart bes Benehmens eines anderen oder gar voreilige Unterbredung fremder Rede in Gesellschaft. "Wenn man eine Neuigteit ober eine Begebenheit weiß, und es jemanden in der Gesellschaft gibt, der sie auch weiß, soll man sich nicht vorbrängen, um sie zu erzählen, sondern die anderen sie ruhig erzählen lassen, sie nicht unterbrechen, noch an einen Umstand erinnern, den sie vergessen haben sollten. Man soll sie auch

erzählen lassen, wie sie sie wissen. Nachdem sie alles gesagt haben, kann man in bescheidenem und ruhigem Tone den Umstand sagen, den man weiß, vorausgesett, daß er von Wichtigkeit ist. Denn wenn es sich nur um eine Kleinigkeit

handelt, soll man schweigen."

Uberhaupt wird ber Berfasser, wie oben schon bei Behandlung der Prudence, nicht mude, den Damen Berschwiegenheit und Zurudhaltung zu empfehlen. "Hüten Sie fich," heißt es weiter, "zuviel zu fragen, seien Sie immer aufmertsam auf die Unterhaltung. Es ist unhöflich, zerstreut zu sein. Dan soll nicht leise in Gegenwart anderer sprechen, noch andeutende Beichen geben, noch wiederholen, mas die anderen gejagt haben. Greifen Sie niemals eine Dummheit oder ein Bersehen eines anderen auf. Man soll nicht in zu lautem, auch nicht in zu leisem Tone sprechen; das eine ist zu dreist, das andere verrät faliche Bescheidenheit." Lautes und unbegründetes Lachen gilt als ungehörig. Recht fein bemerken die Maximes: "Es verrät Geift, lachen zu können." Man joll nicht lachen über Bemerkungen, die nicht für einen bestimmt waren, und die junge Dame foll sich nur an Unterhaltungen beteiligen, in die sie hineingezogen wird, und mehr die Reigung zeigen, ben Bünschen anderer entgegenzutommen, als die eigenen in den Bordergrund zu stellen. In Anknupfung an diesen Bebanken ist der Uneigennützigkeit (désintéressement) ein besonderes Kapitel gewidmet im Hinblick auf die im Evangelium vom Christen geforderte Selbstverleugnung.

Das Gute, das der Mensch tut, soll er des Guten selbst wegen tun, um Gott zu gefallen, nimmer aber irdifcher Borteile wegen. Er foll nicht fleben an den Gutern diefer Welt, sondern mahre Freude ist nur in Berbindung mit Ubung echter Tugend denkbar. Entfernt von Verschwendung joll man nicht fargen, dem Dürftigen von dem Seinen mitzugeben. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Niemals darf der Eigennut uns zu niedriger Gesinnung oder gemeiner Handlung verleiten. In Prozessen soll man zu Bergleichen gern bereit sein, vor allen Dingen seien irdische Interessen nicht ein zu hoher Breis, um bei Interessenstreitigkeiten in der Familie den Frieden und das gute Einvernehmen zu er-Auch prozessiere man nur, wenn die Gegenpartei einen unter allen Umständen dazu zwingt. Was hier der Berfasser fordert, sett allerdings einen ungewöhnlich hohen Grad von Uneigennütigkeit voraus. Nachdem der Gedanke ber Uneigennützigfeit noch variiert ift, und die Berganglichfeit der irdischen Guter mit einem dahinfließenden Baffer verglichen ist, wird den Mädchen ans Herz gelegt, bei Verlust irdischer Glücksgüter den Gleichmut zu bewahren.

Die folgenden Ausführungen De l'Egalité d'humeur et de la Modération greifen biesen Gebanken wieder auf. Er wird begründet durch die christliche Unschauung, daß es verdienstlich und tugendhaft sei, demutsvoll Gottes Fügungen hinzunehmen und durch den uralten ethischen Grundjan, daß Mäßigung und Beherrschung der Leidenschaft bas sittliche Leben halt und stütt. Kurz, es wird uns das griechische under ayar in christlicher übersetzung gegeben. Da der Raum für vorliegende Arbeit sehr bemessen ist, würde es zu weit führen, dieses Rapitel, das insbesondere zarte und taktvolle Pflege der Freundschaft empfiehlt, ausführlich wiederzugeben. Es mag nur folgende für die Erziehung der jungen Damen, ber zufünftigen Bausfrauen, intereffante Stelle hier Blat finden. "Wenn Sie eine Gelegenheit finden, einen zu tadeln, tuen Sie es niemals sofort, geben Sie der überlegung Raum, dann werden Sie der Bernunft entsprechend ver-Behandeln Sie Ihre Dienstboten mit Güte, erinnern Sie sich bessen, daß wir alle gleich sind por Gott; danken Sie ihm fur den Borzug Ihres Standes, den er Ihnen verliehen hat. Aber troiben Sie teinen Mißbrauch damit, und sprechen Sie freundlich zu ihnen, tadeln Sie sie mit Liebe und erinnern Sie sich, daß Berweise, die im Born ober ber Erregung gemacht find, niemanden beffern und uns nur unbeliebt und verächtlich machen. Wenn Sie treue und wirklich Ihren Interessen ergebene Diener haben, jo ertragen Sie ihre Fehler, gehen Sie selbst über solche Schwächen hinweg, die Ihnen teinen beträchtlichen Schaden zufügen und Gott nicht beleidigen wurden. Sorgen Sie für die Gesundheit Ihrer Dienerschaft, und achten Sie darauf, fie zu versehen mit allem was notwendig ist; nehmen Sie sich der Sache felbst an und betrauen Sie nicht damit einen anderen."

Es spricht aus diesen Worten ein für das ausgehende 18. Jahrhundert staunenswert sozial empfindendes Herz. In gleichem Sinne hatte Fénelon schon früher gesprochen, donne damit allerdings in der französischen Gesellschaft hinlänglich Anklang gefunden zu haben, um die sozialen Gegensäte auch nur einigermaßen zu mildern, dis Zündstoff auf Zündstoff gesammelt, 100 Jahre später zu der großen, sozialen Kata-



<sup>1)</sup> Auch muß man auf ihr (ber Dienstboten) Temperament und ihre Geistesbeschaffenhelt schonend Rücklicht nehmen und dieses kleine, in der Regel sehr unruhige Reich im christlichen Geiste regieren. Autorität muß auch hier herrschen . . . Bebentt man aber, daß auch sie Ehristen, daß sie nnsere Brüder in Christus sind, dann wird man von strengem Eingreisen absehen, solange man mit ruhig ernsten Austommt. Man suche also unter Bermeidung aller Bertrausichkeit, die Liebe seiner Untergebenen zu gewinnen. S. Koneson: über die Erziehung der Mädchen, Ausgabe von Schieffer, S. 58.

ftrophe und den Schredenstagen bes Königsmordes

Böbelherrschaft führte.

Auch bei dem folgenden Abschnitt (De la Reconnaissance) wird es genügen, den Grundgedanken wiederzugeben. Die Zöglinge werden an die Bflicht ber Dankbarkeit gegen Gott, ihre Eltern und Wohltäter erinnert. Sie selbst sollen Wohltaten spenden ohne Rücksicht auf Gegendienst, alsorein des Sittlich-Guten selbst wegen. Häßlich ist die Undantbarteit, aber dem Undantbaren sollen sie in driftlichem Sinne milde Verzeihung gewähren.

Biederum glauben wir Fenelon zu hören, wenn wir uns dem folgenden Abschnitt zuwenden, der als Maximes pour la Conduite de la Langue betitelt ist. Der Gedanke des französischen Bädagogen "Man kann von einer weiblichen Person nicht viel Gutes hoffen, wenn sie nicht burch die Erziehung dahin gebracht worden ist, daß sie folgerichtig denkt, ihre Gedanken prüft, sie kurz auseinandersett und dann aber auch zu schweigen versteht" ist an dieser Stelle

der Maximes ausführlich variiert. "Nicht das Schwert," so heißt es gleich zu Anfang, "zwingt den Zorn des Menschen, sondern das sanfte und bescheidene Wort. Wenn sie schreien, schreien wir selbst, wir brauchen Beleidigungen, Drohungen, Gewaltmittel, um sie zum Schweigen zu bringen, und vergessen, daß nur ein ruhiges und sanftes Wort vonnöten ist. Ein sanftes, zurückhaltendes und überzeugendes Wort ist ein Lebensbaum für unser Haus und unsere Umgebung; ein jeder erntet davon Früchte der Tröstung und Balsam für die Sorgen und die anderen Krankheiten unseres Gemüts; es heilt alle Wunden unserer Seele. Aber die Sprache des Zornes ist ein Schwert, das verwundet, und das mit unbedachten Worten tödliche Streiche bis in das Innerste des Herzens versett." Die Kunst der Sprech- und Unterhaltungsart besitzen nur wenige. In der Unterhaltung erscheinen nach den Maximes besonders Leute unangenehm, die jeden Klatsch und Tratsch, der über den lieben Rächsten im Umlauf ist, breit treten; ihnen soll man aus dem Wege gehen und jede Beziehung zu ihnen meiden. Ebenfalls unerträglich (insupportables) sind die geistlosen Schwätzer, die einen mit einer Flut von inhaltsleeren Worten überschütten, oder die, welche in ihren Gesprächen nur sich selbst, ihre eigenen Interessen und ihr eigenes Lob kennen. hier und da darf auch ein Scherz, der nicht beleidigt, in der Unterhaltung zur Geltung tommen. Er bildet gemissermaßen das würzende Salz der Unterhaltung; "aber zu viel Salz ist wohl unangenehmer als gar teins." ist sehr viel Besonnenheit nötig, um die Grenzen nicht zu überichreiten und sich an das richtige Maß zu halten. "Das Glück, jich beliebt zu machen, hängt eben von der Art ab, wie man ipricht." Bu diesem Gedanken wiederholt der Verfasser noch Einzelheiten in anderer Form. Denn die jungen Damen sollen bedenken, "die Frauen, die sich die meiste Achtung und Liebe ihrer Umgebung verschaffen, sind nicht diejenigen, die über die meisten äußeren Reize ober den meisten Beift verfügen, noch diejenigen, welche das meiste wissen" — also auch hier ein durchaus Kénelon'scher Gedanke — "das Ansehen und das Butrauen, bas fie durch diese Eigenschaften erwerben, schwindet sehr schnell. Wenn eine ständig geliebt und geachtet wird, ge= ichieht es, weil sie besonnen und zurückaltend in ihren Worten Im folgenden Rapitel, das "Surla Droiture et Sincerite" überschrieben ist, wird der schon oben besprochene Abschnitt "De la Vérité et Sincérité" weiter ausgeführt in der Aberzeugung, daß jede ethische Erziehung nur auf dem Boden der Wahrheit erwachsen tann. Deshalb Plutôt mourir que de mentir.

Kulturhistorisch nicht uninkeressant ist, daß dann ein besonderer Abschnitt dem Berhalten beim Gesellschaftsspiel gewidmet ift; es ist eben die Zeit, als der Berr Urgroßvater die Frau Urgroßmutter nahm und vielfach Whist und Pikettpartien in den Salons den Damen Gelegenheit gaben, ihre zufünftigen Cheliebsten tennen Als beachtenswert empfiehlt ber folgende Leitsätze für das Spiel. Unterbrich deine Arbeit, wenn Bernunft und Notwendigkeit es gebieten: spiele und erfrische deinen Geift. Gönne ihm Ruhe durch passende Erholung: aber es sei beine Hauptsorge, bei biesen Zusammenfünften eine Unterhaltung zu meiden, die deiner Unschuld gefährlich ist, und nur mit rechtschaffenen und ehrenwerten Leuten zu verkehren, weil man leicht denen gleicht, mit denen man verkehrt. Unser tägliches Leben muß, um nach den Absichten der Borsehung geregelt zu fein, gerade wie unfere Sand in fünf verschiedene Teile getrennt sein, die in Gebet, Arbeit, Mahlzeit, Ruhe und Spiel bestehen. Beachte beim Spiel diese drei oder vier Ratschläge, die aus Beispielen und Leitsäten eines großen Fürsten, eines der Weisesten, die auf dem Thron gesessen haben, genom-Spiel', sagt er, und erhole dich, aber halte das dabei fest: Spiele nur, nachdem du gearbeitet hast. Sete nur das im Spiel ein, was du missen kannst, ohne beinem Gewissen zu schaden und ohne dir damit die Unruhe, die Reue und die Sünde zu gewinnen. Sei bescheiden und bewahre ein achtungsvolles Schweigen, wenn dir das Spiel gludt, lache lieber, wenn du verlierst. Argere dich über nichts, was auch kommen mag. Sei gleich ruhig im Glud und im Unglud. Gewöhne

bich daran, indem du leibenschaftslos diese kleinen Wechselfälle des launischen Zufalls betrachtest, nicht zu erschreden, wenn bu die großen Umwälzungen in der Welt siehst und gewahrst, wie die auf Glud gestütte Macht sinkt durch die oberste Macht bessen, dem alles unterworfen ist. Ahme einem großen König nach, der nach seinen eigenen Worten spielte, um Siege erringen und verlieren zu lernen, ohne etwas an Mäßigung und Gemüteruhe einzubüßen. Wenn möglich, tue mehr! Lerne beim Spiel, dich beliebt zu machen. Im Spiel erkennt man leicht seine guten und schlechten Eigenschaften. Gewinne nicht Geld von einem, ohne sein Berg zu gewinnen, und zwinge durch deine Bornehmheit und dein Entgegenkommen die, welche verlieren, sich zu freuen über dein Glück. Wenn du verlierst, so lege in beinen Gesichtsausdruck und in beine Reden hinlangliche Anmut, damit diejenigen, welche deinem Berlufte zugeschaut haben, dir die verbindlichen Worte sagen können, welche Theodolius dem Großen gesagt wurden, nämlich, daß man es vorzöge, mit ihm zu verlieren als glüdlich zu sein, wie die anderen. Damit das Spiel für dich eine Schule der Tugend sei, so tehre baraus nur so zurud, daß du gelernt hast, gegen früher. Spiele, aber hüte dich wohl, in den unglücklichen Bustand zu verfallen, in dem man nur Sorge, Elend und Berbrechen findet, und der verbunden ist mit leidenschaftlichem Spiel und dem Ausharren des Spielers bei Tag und Nacht. Du würdest nämlich nicht nur beine Gesundheit und bein Bermögen, sondern, mas das größte Unglud sein murde, dein Seelenheil einbugen." Bum Schlusse wird der Gedanke ausgeführt, daß der mit Gludsgutern gesegnete Spieler feinen Grund finden könne, am Tage des Gerichtes seine Berschwendung zu entschuldigen, wodurch er den Armen so viel Geld entzogen habe.

Den Anhang des Buches bilden "Les Maximes de la Sagesse", die als Hinterlassenschaft des verstorbenen Dauphin bezeichnet werden. Sie sind eine in Bersen gehaltene Au-Gebantens sammenfassuna bes über sittliche führung; der Anhang schließt mit 30 Regeln der christlichen Weisheit, die zwecks leichten Erlernens furz gefaßt find. Auch sie geben gemissermaßen einen Auszug aus den Gedanken des Wir würden etwas vermissen und dem Verfasser Unrecht tun, wenn wir verschwiegen, daß er hier auch unbedingte Singabe and Baterland von seinen Zöglingen verlangte. Aimez votre patrie; soyez prêt à verser votre sang pour son repos (Maximes. p. 46).

Die Maximes sind zwar hier und dort etwas pedantisch geschrieben und start mit Theorie durchsetzt, im übrigen aber sind die Gedanken so edel und lauter, ist das menschliche Leben in seiner Schwachheit so fein beobachtet, daß die Maximes nur für die Erziehungsart in dem damaligen Pensionat der Essent Congregatio sprechen.

### Anhang.

Wie im Essener Pensionat die praktischen Vorbedingungen zur Verwirklichung der in den Maximes empsohlenen Grundstäte geschaffen wurden, bezeugen die nachstehenden Kopien der Pensionatsregeln, die wir mit gütiger Erlaubnis der zeitigen Schwester Oberin der Essener Kongregation im Urtext wiedergeben.

#### Regeln für das Penfionat in Effen.

1

Steet es Fro Königliche Hoheit frei einen Direktor über das Pensionat anzustellen, dessen Einrichtungen in Betreff des Pensionats in allem und von allen Folge geleistet werden muß, nur steet es der Oberin frei, wenn sie gegen eine seiner Einrichtungen Erinnerungen zu machen hätte, dieselbe Fro Königliche Hoheit anzuzeigen.

2.

Bird der Direktor seine Instruction und Erziungs Plan von Fro Königliche Hoheit erhalten und beides der Oberin zur Nachricht mitteilen, und darf dann weder von der Oberin oder von dem Direktor das geringste davon willfürlich versändert werden. Das Kloster giebt aber dem Direktor die Kost und die Zinsen des für die Wessen gestifteten Kapitals.

3.

Den Unterricht in dem Pensionat hat die Oberin lediglich dem Direktor und den angestellten Lererinen zu überlassen, es steet ir aber als Borgesepten frei, sowol auf die klösterliche Disziplin der Lererinen vermög der Ordens Regel zu wachen, als auch für die Reinlichkeit der Bäsche, Betten, Kost etc. in dem Pensionat zu sorgen, und folglich nach Belieben in das Pensionat zu geen; man versiet sich aber zu ir, daß sie von selbst die Rotwendigkeit einseen wird, sich von allen Ausfällen gegen die Lererinen in Gegenwart der Pensionaires zu entshalten, und sich begnügen werde, ire Erinnerungen in Betreff

der flösterlichen Disziplin den Lererinen in Abwesenheit der Pensionaires bekannt zu machen, und auch ire übrige Besmerkungen dem Direktor anzuzeigen.

4.

Die Oberin wird ohne besonderer Bewilligung des Direktors keiner Klosterfrau als den angestellten Lererinen erlauben, das Pensionat zu betretten, und eben so wenig darf je eine Pensionaire das Kloster betretten.

5.

Die M. Cunegonde, Srs. Constance, Xaviére, Marie Jeanne und Mlle. Kuhlhoff sind ganz allein zu dem Unterricht in dem Pensionat und in den äussern Schulen zu bestimmen, und da sie bei dieser Beschäftigung genug für das Aloster arbeiten, so sind dieselbe von allen anderen Kloster Arbeiten zu befreien, ausgenommen der Direktor sollte bei einer außersordentlichen Arbeit für gut finden, auf Anfrage der Oberin eine oder die andere Lererin abzugeben.

6

Die Srs. Constance, Xaviére und Marie Jeanne geen Morgens zur Metten, zur Sext und Non (Sonn- und Feiiertage auch zu der Besper) und Abends zur Komplet und zum Nacht-Gebet in den Kor, die ganze übrige Tageszeit beschäftigen sich aber die fünf Lererinen mit den Pensionaires nach der inen zu erteilenden Instruction, früstücken, essen und Mittags und Abends in der Refreazion mit ihnen.

7.

Sollte eine Lererin gegen die Ordensregel felen, so wird der Direktor diesen Feler der Oberin zur Bescheidern Bestrasfung anzeigen.

8.

Die Kost der Pensionaires muß immer reinlich und gut zubereitet nach der von dem Kloster im Jar 1785 selbst bestimmten Art abgegeben werden.

9.

Wenn eine Pensionaire antomt oder austritt, so ist dieselbe immer in dem Pensionat der Oberin vorzufüren.

10.

Da für die Pensionaires nicht immer Gelb vorrätig ist, so hat das Kloster der M. Cunegonde einen Borschuß nach Bestimmung des Direktors zu machen, damit sie die täglich laussende Ausgaben bestreiten kann, und welchen sie dann dem Kloster wochentlich zu verrechnen hat.

11.

Abends zur gewöhnlichen Zeit werden die Pensionats Thuren geschlossen, und die Schlussel der Oberin zugebracht, wo sie des Morgens auch wieder abzuholen sind.

Die Lererinen haben wie alle übrige Klosterfrauen in der Kirche zu beichten, und im allgemeinen werden durch die gegenwärtige Berordnung die übrige Ordens Regeln, wovon hier keine ausdrückliche Ausname ist, keineswegs aufgehoben, und der schuldige Gehorsam der Lererinen gegen die Oberin geschwächt, sondern es wird der Lererin vielmer hiermit die genaueste Befolgung derfelben, und das ordentlichste Betragen gegen die Oberin anempfolen.

Reine Postulantin ist in der Folge anzunemen, als deren Aufname nach vorläufiger Prüfung und Bericht des Direktors von Fro Königliche Hoheit genemigt ift.

Nach vorläufigen Erinnerungen setzet Unterzogener diese

Regeln noch bei:

1. daß zu dem zweiten Buntt das Gehalt des Direktors nur dahin verstanden werde, daß in das Kloster das jest bereits bestimmte Geld für die Messen zu 50 rtl. zu bezalen habe.

2. daß ausser den fleinen täglichen Ausgaben für die Pensionaires tein Aufwand oder Anschaffung in dem Bensionat

one Bewilligung der Oberin zu machen sepe. 3. daß der lette Punkt wegen Anname der Postulantin nur dahin zu versteen sene, daß dabei so viel als möglich auf Bersonen Rudsicht genommen werde, welche einstens Lererinen in dem Bensionat ersetzen tonnen, welches zu einer dauerhaften Einrichtung nötig ift, übrigens wird man aber dem Kloster nicht verweren, verhältnigmäßig auch Personen die zur Hausarbeit fähig sind, anzunemen.

Essen den 26 ten Mai 1792.

Gr. v. Aicholt.

Obige Regeln haben wir reiflich erwogen, finden dieselbe für das Kloster und für das Bensionat zuträglich, und nemen dieselbe freiwillig an.

Marie Therese Fructius, Supérieure

Sr. M. J. Brockhoff

Sr. M. C. Hermans

Sr. M. C. Ortman

Sr. M. J. Baur Sr. M. A. Velp

Sr. Marie Louise Beucken

Sr. M. R. Borbeck.

#### Abgesonderte Regeln

für den Pensionats = Director, die Lererinen und die Pensionaires selbst als Anhang zu den allgemeinen festgesetzten Regeln vom 26. Mai 1792.

#### Regeln für den Director des Pensionats.

Art. 1. Der Director hat die Obsorge über die ganze Erziung und über den Unterricht der Pensionsires, es ist also unmöglich im den ganzen Umfang seiner Pflichten durch fest-gesetzte Regeln zu bestimmen; sondern er wird nur im allegemeinen dahin angewiesen, alle seine Kräfte zu verwenden, daß der Zweck, zu welchem das Pensionat von J. K. Hoheit errichtet ist, und zu welchem die Aelteren ire Kinder dahin schieden, ganz erreicht werde.

Art. 2. Hat er auf die genaueste Befolgung der allgemeinen und abgesonderten Regeln für das Pensionat zu

wachen.

Art. 3. Den Geist und das Herz der Kinder zu bilden muß der Hauptzweck der Erziung in dem Pensionat senn, der Direktor wird also sorgen, daß dieser Plan in der größten Bollkommenheit mit Bezug auf jede einzelne Pensionaire erreicht werde, er wird also die verschiedenen Gegenstände des Unterrichts bestimmen, die Stunden dazu einteilen, und besonders die Lererin dazu aufmuntern, daß sie den Character der Pensionairs studiren, um denselben um so sicherer zur Gottesfurcht, zu den guten Sitten, und zur Rechtschaffenheit zu bilden.

Art. 4. Er wird besonders die Lererinen zu Erfüllung irer Pflichten anhalten, und wärend dem Unterricht das Pensionat

öfters besuchen.

Art. 5. Der Direktor giebt den Pensionaires nach dem Sinn der allgemeinen Regeln die Erlaubniß zum ausgeen, und es wird im lediglich überlaßen die Zal dieser Ausgänge für jede Pensionaire mit Kücksicht auf ire Auffürung, und ire Fortgänge in dem Unterricht zu bestimmen, wenn aber der Direktor über einen Tag abwesend wäre, so wird er der Oberin des Klosters davon die Anzeige machen, die dan die Erlaubniß zum Ausgeen der Pensionaires zu erteilen hat. Auch wenn der Director wärend dem Tag ausgeet, hat er immer in dem Pensionat zu hinterlassen, wo er anzutressen ist; sollte er nun diese Nachricht nicht zurücklassen, oder aber an dem bestimmten Ort nicht anzutressen sein, so erteilt ebensalls die Oberin, wie bei seiner Abwesenheit die Erlaubnisse zum Ausgeen.

- Art. 6. Sollte der Director etwa einen gegründeten Berbacht haben, so ist es im erlaubt die Briefe und Paquete der Pensionaires durch die älteste Lererin eröffnen und dieselbe von ir untersuchen zu lassen.
- Art. 7. Da das Kloster bei Anname neuer Postulantinen darauf Rücksicht nemen muß, daß nach und nach taugliche Subjecte gebildet werden, um die allenfalls abgeende Lererinen in dem Pensionat erseten zu können, so wird dem Director sobald in das Kloster von der Anname einer neuen Postulantin benachrichtigt, dieselbe immer nach diesem Zweck prüfen, und an J. K. Hoheit den Bericht erstatten, ob er sie mit der Zeit darzu tauglich sinde oder nicht.
- Art. 8. Sollte sich der Direktor über acht Tage von dem Pensionat entfernen wollen, so wird er darüber vorläufig die höchste Erlaubniß von J. A. Hoheit abwarten. Bei kleineren Abwesenheiten aber nur von einigen Tagen wird er der Oberin des Klosters davon die Anzeige machen, damit sie einsweilen die ir durch die Regeln angewiesene Obsorge über das Pensionat überneme.
- Art. 9. Sollte sich eine Lererin übel betragen, so hat zwar der Direktor die Macht, ir einsweilen den Unterricht und die Erziung zu untersagen, er darf dieselbe aber nicht aus dem Pensionat entsernen, bis er darüber die Entscheidung von J. K. Hoheit erhalten hat.
- Art. 10. Der Direktor wird järlich zweimal den versammelten Pensionaires die dieselbe betreffende Regeln vorlesen, und auch eben so oft den Lererinen allein die allgemeinen Regeln, die Regeln für den Direktor und die Lererinen.
- Art. 11. Sollten einige Dienstleute in dem Pensionat angestellt werden, welche der Erziung schädlich wären, so hat der Direktor die Macht dieselbe wegzuschicken.
- Art. 12. One besondere Erlaubniß des Direktors darf fein Fremder in das Pensionat geführt werden, und er hat nicht leicht diese Erlaubniß zu erteilen. Es muß im auch immer vorläusig die Anzeige gemacht werden, wen Arbeitsleute in das Pensionat geschickt werden, welchen er die Zeit zu bestimmen hat, wodurch die Ordnung im Pensionat am wenigsten gestört wird.
- Art. 13. Der Direktor darf keine Abanderung gegen die vorgeschriebene Regeln, und keine wichtige Einrichtung in dem Pensionat one vorläufige Genemigung von J. K. Hoheit treffen.

Effen, den 28. April 1794.

#### Regeln für die Lererinen des Penfionats.

Art. 1. Zwei Lererinen mußen immer auf dem Schlafgang der Pensionaires schlafen und allda Ordnung halten.

Art. 2. Die beiden Lererinen werden immer wenigstens eine halbe Stunde vor den Pensionaires aufsteen, und früer,

wenn es ire Regel erfordert.

Art. 3. Sobald das Zeichen zum Aufsteen der Pensionaires gegeben ist, so werden sich die Lererinen in jene Zimmer der Pensionaires verfügen, welche inen zur Aufsicht von dem Direktor angewiesen sind, um allda die Ordnung und das Stillschweigen zu erhalten. Diese Aufsicht muß allzeit beobachtet werden, so oft die Pensionaires in ihren Schlafzimmern versammelt sind, und es müßen immer wenigstens zwei Lererinen dabei sehn.

Art. 4. Die beibe Lererinen haben die Pensionaires auch zum Kämmen und Waschen zu begleiten, und dabei besonders zu wachen, daß sich dieselbe sittsam betragen, und sich sauber

und reinlich fleiden.

Art. 5. Alle Lererinen, welche nicht ausdrücklich durch die Regeln ober in besonderen Fällen von dem Direktor dispensirt sind, müßen sich immer bei allen Andachts-Uebungen der Pensionaires einfinden.

Art. 6. Bei dem Lernen der Pensionaires müßen immer wenigstens zwei, und wenn es möglich ist alle Lererinen zusgegen sehn, um Ordnung zu halten, die Pensionairen zum Lernen anzuhalten und das laute Lernen zu verhindern.

Art. 7. Bei dem Früstück, Mittags und Abendsessen müßen alle Lererinen zugegen sehn, jede hat die Aufsicht über den ir angewiesenen Tisch wobei sie sitt, one sich um die andern zu bekümmern, die auch ire angewiesene Lererin als Aufseerin haben; sollte sich eine der Lererinen aber, wegen einer gültigen Ursache dabei nicht einfinden können, so wird sie der Lererin, welche bei dem nächsten Tisch sitt, davon Nachricht geben, damit sie einsweilen die Aussicht üres Tisches überneme.

Art. 8. Der Direktor wird jeder Lererin nach irer Fäigkeit ire Schule und die Gegenstände und die Art des Unterrichts

anweisen.

Art. 9. Eine Lererin darf sich nicht in die Schule der andern

mischen, jede hat nur Autoritaet in irer eignen Schule.

Art. 10. Die Pörtnerin des Pensionats wird Vormittag Niemanden in das Sprachzimmer einlaßen, ausgenommen es wäre ein besonderer Fall vorhanden, daß die Person nicht von hier wäre, und sich weder aufhalten, weder wiederkommen könnte. Dann, wenn eben Schulzeit ist, hat die Pörtnerin der Lererin der Schule, in welcher sich die Pensionaire befindet,

bavon die Anzeige zu machen, und ir sowohl die Person als auch die Ursache bekannt zu machen, damit diese beurteilen könne, ob die Ersaubniß zu erteilen sepe.

Art. 11. Alle Lererinen müßen bei den Erholungsstunden ber Pensionsires gegenwärtig sehn, um auf die Einigkeit und auf

den Anstand bei iren Erholungen zu wachen.

Art. 12. Außer der Schulzeit hat die Pörtnerin immer von der ältesten Lererin, welche sich bei den Pensionairen bestindet (wenn sie es nicht selbst ist) dieselbe in das Sprachzimmer zu verlangen, und wenn der Direktor in dem Pensionat ist, immer von demselben selbst.

Art. 13. Die älteste Lererin hat immer die Paquete und Brife für die Pensionaires zu empfangen um dieselbe auszuteilen, und Niemand als sie mit dem Direktor gemeinschaftlich, wenn er es für nötig findet, hat das Recht diese Briese und

Baquete zu erbrechen und zu untersuchen.

Art. 14. Die älteste Lererin besorgt ben Einkauf des nötigen Zugehörs zu den Handarbeiten, und wird sich immer abwechselnd von einer Pensionaire begleiten laßen, wenn sie etwas einkauft, um inen den Wert und die Eigenschaft der Waaren kennen zu lernen; diese Lererin allein, oder im allgemeinen jene, die das Einkauffen besorgt, soll den Schlüssel von jenen Kästen haben, wo diese Sachen ausbewahrt werden.

Die zweite Lererin wird die verfertigte Arbeiten verswaren, damit sie nicht verdorben werden, und wird wieder allein die Schlüssel der Kasten haben, wo sie verwart sind.

Die dritte Lererin hat die Obsorge über die Arbeitszeugen, und den Schlüssel von den Pläzen, wo sie verwart sind.

Alle drei Lererinen geben one Unterschied Unterricht zur Arbeit. Die übrige Pensionats Schlüssel bis auf Jenen des Eingangs bleiben unter den Lererinen gemeinschaftlich.

Art. 15. Nach 9 Uhr Abends darf keine Lererin aufbleiben.

Art. 16. Alle Lererinen sind von einander unabhängig, sondern steen nur unter der Oberin des Konvents, was ire tlösterliche Pflichten betrift, und unter dem Direktor des Bensionats in allem was das Pensionat betrift, nach dem erlaßenen General Reglement.

Essen, ben 28. April 1794.

#### Regeln für die Pensionaires.

Art. 1. Die Pensionaires steen Winter und Sommer um 5 Ur auf.

Art. 2. fünf Minutten nach 5 Ur geen dieselbe auf das gegebene Zeichen in irre Morgenstleidern aus irem Schlafzimmer zum Waschen, Kämmen und ire Hare in Ordnung zu

bringen in einen gemeinschaftlichen Saal, und sie werden sich immer sauber und reinlich kleiden.

Art. 3. Um halb Sechs Ur haben sie eine Biertelstunde,

um sich in iren Zimmern anzukleiden.

Art. 4. Um drei Biertel auf Sechs Ur geen sie in die Kirche, um das Worgensgebet zu verrichten.

Art. 5. Um sechs Ur fängt das lernen in einem gemeinsschaftlichen Saal an, welches sie mit der Anruffung des heiligen Geistes anfangen, und mit einem Gebet zur heiligen Jungfrau Maria beschlüßen, welche Gebete bei allen gemeinschaftlichen Lerstunden geschehen müssen.

Art. 6. Ein Biertel nach 7 Ur früstücken sie biß halb acht Ur.

Art. 7. Nach dem Früstud geen sie in ire Zimmer, um ire Kleidungsstüde in Ordnung zu bringen, damit nichts davon unordentlich herum liege.

Art. 8. Um drei Biertel auf acht Ur ift die Meße, worauf

an Sonn- und Feiertagen der Rosenfranz folgt.

Art. 9. Nach der Meße biß 9 Ur wird Unterricht im Schrei-

ben gegeben.

- Art. 10. Um 9 Ur fängt die Schule an, und dauert biß 12 Ur, worunter nur eine Viertelstunde von drei Viertel auf 11 Ur bis 11 Ur Erholung ist.
- Art. 11. Um 12 Ur wird zu Mittag gegeßen, und ee die Pensionaires in das Speißzimmer geen, betten sie noch in der Kirche den englischen Gruß.

Art. 12. Vor und nach Tisch wird immer gebetet.

Art. 13. Die Zeit des Mittags und Nachtseßen kann nicht genau bestimmt werden, diese Bestimmung hangt also von dem Direktor und in seiner Abwesenheit von der ältesten Lererin ab.

Art. 14. Vom Mittagessen biß halb zwei Ur ist Erholungs-

stunde.

Art. 15. Von halb zwei bis 2 Ur wird gelernt, ausgenommen

am Samstag und an den Tagen, wo keine Schule ift.

Art. 16. Von 2 Ur biß ein Viertel nach 5 Ur wird gearbeitet, oder Lektion in der Musik, im Tanzen, und im Zeichnen gesnommen, nach der getroffenen Einrichtung des Direktors.

Art. 17. Um drei Ur ist das Gouté, welches eine Biertelstunde dauerd, nach welchem die Pensionaires am Samstag und an den Borabenden der Feiertage die Kleider herrichten, welche sie am andern Tag anzien wollen.

Art. 18. Ein Biertel nach fünf Ur wird der Rosenkranz und die Litanei der Mutter Gottes gebettet, an Sonn- und Feiertagen wird aber noch eine Biertelstunde vorher eine

geistliche Lesung gehalten.

Art. 19. Nach diesem Gebet ist das Rachtsegen.

Art. 20. Nach dem Nachtseßen geen die Pensionaires in ire Zimmer, um sich umzukleiden, wozu inen 5 Minuten Zeit

gegeben wird.

Art. 21. Sobald das Zeichen gegeben wird, geen sie in die Kirche, um allda eine kurze Anbetung zum heiligsten Sacrament zu verrichten.

Art. 22. Die Erholungszeit Abends dauert bis halb acht Ur.

Das Abendgebet wird in dem Arbeitszimmer Art. 23. verrichtet.

Art. 24. Benn die Pensionaires in iren Schlafzimmern sind, wird ihnen nur 5 Minuten Zeit gegeben, um sich schlafen zu legen, und eine von inen wird in jedem Zimmer folgendes Gebet laut beten. (fehlt).

Art. 25. Bei der Arbeitszeit wird immer zu allen Zeiten jene Pensionaire die bestimmte Gebete anfangen, welche die

Woche hat, und die übrige dan fortfaren.

Art. 26. Sobald die Pensionaires in den Schlafzimmern beisammen sind, wird immer das Stillschweigen beobachtet, so wie auch wenn sie in das Speifzimmer hin und zurud geen, und von dem Abendgebet an big nach dem Morgensgebet.

Art. 27. One Erlaubniß der Lererin darf sich keine Pensionaire weder vom Lernen, weder aus der Schule, weder von

der Arbeit, weder von der Erholungszeit entfernen.

Art. 28. Alle Wochen werden sich die Pensionaires zweimal, am Mittwoch und Samstag, fämmen, die größern allein, die kleinern aber mit Beihilfe der Lererinen.

Art. 29. An jedem Samstag müssen sie ire Kleidungen und Beißzeug nachseen, um baffelbe auszubeffern und zu puten.

Art. 30. Alle Borabende von hohen Feiertagen, und wenigstens alle Monate einmal geen die Pensionaire zur hl. Beicht, und so oft es ir Beicht-Later für aut findet, zur heiligen Communion.

Art. 31. Am Samstag lernen sie den Cathechismus für den

folgenden Tag von 2 big 3 Ur.

Art. 32. Alle Sonn- und Feiertage wird der Direktor ober die von im dazu bestimmte Lererin das Evangelium des Tages

auslegen.

Art. 33. Der Direktor wird auch alle Sonn- und Feiertage den Cathechismus erklären, und wenn er ja verhindert sein sollte, so wird er eine Lererin an seine Stelle bestimmen, damit diese Religions-Uebung niemals fele.

Art. 34. Die Pensionaires, welche Erlaubniß zum ausgeen erhalten, dürfen erst nach der Meße sich entfernen, und müßen

um halb acht Ur Abends wieder zu haus senn.

Art. 35. Um allen Kleider-Pracht zu vermeiden, und allen Neid darüber zu verhüten, so ist es hiemit verboten in dem Bensionat seidne Kleider zu tragen. An den gemeinen Tagen werden die Pensionaires Kleider von gewönlichem Stoff und einer dauerhaften Farbe tragen, an Sonn- und Feiertagen aber weiße Kleider. Alle Frisur ist ebenfalls verboten, und sie tragen die Hare nur abgeschnitten auf der Stirne, und die lange Hare zusammen gebunden.

Art. 36. Sollte eine Pensionaire keiner Beßerung empfänglich seyn, und sich so übel betragen, daß Sie durch ir Beispiel der Erzieung der übrigen nachteilig wäre, so ist es dem

Direttor erlaubt, diefelbe iren Aeltern zurudzuschiden.

Essen, den 28. April 1794.

# Ein Werbebrief für das Essener Gymnasium aus dessen Stiftungsjahr 1545.

Mitgeteilt von Dr. Bermann Reugen.

Eine interessante Ergänzung zu ben bisher bekannten Rachrichten über die Errichtung des Essener Gymnasiums im Jahre 15451) bietet der nachfolgende lateinische Werbebrief des ersten Rettors Bonifaz Helphricht, der im Monat vor der Eröffnung der Anstalt durch den Druck verbreitet wurde. Er diente offenbar als Grundlage für die ebenfalls gedruckte beutsche Einladung der Stadt Essen vom 28. Januar 15462). Abgesehen von feiner gelehrten Berbramung mit Stellen aus bem alten Testament hat das Schreiben des Rektors besonderen Wert durch die genauen Angaben am Schlusse über die Billigkeit der Lebensverhältnisse im damaligen Essen. Von Interesse ist auch die Teilnahme des Mag. Bernhard Lingius, der nach einigen Jahren Konrektor in Münster<sup>3</sup>) war, durch die Beigabe einiger Berse zum Werbebrief. Dag er an der Essener Schule unterrichtet hat, ift nicht wahrscheinlich, da er sonst in der bon Bopf benutten Quelle mit den anderen Lehrern genannt sein Bermutlich war er ein Studiengenosse bes Essener Rektors. Den von Hamelmann4) mitgeteilten Nachrichten über Lingius ist noch hinzuzufügen, daß sein Familienname Broidbern war, und daß er als Magister in artibus von Löwen am 6. Dezember 1542 in Köln immatrifuliert wurde<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Ribbed, Geschichte bes Effener Gymnasiums: Effener Beitrage 16, 43 ff.

<sup>2)</sup> a. a. D. S. 96/7.

<sup>3)</sup> a. a. S. 56.

<sup>4)</sup> Hamelmann, Gefchichtliche Werte, fritische Reuausgabe von Löffler, I 3.1 (Münfter 1908), 29.

<sup>5)</sup> Rölner Matritel Rett. 615, 46.

## Bonefacius Helphrichtius Erphordianus, Scholae Assendiensis moderator, sincero Lectori Salutem.

Vidit prudentissimus celeberrimae Assendiensis Reipublicae Senatus, lector candide, quod iam in utraque parte Germaniae Civitates, Principes atque Duces collapsas Scholas, spretis omnibus sumptibus, egregie restaurant, nec non nova gymnasia erigunt, eademque magnificis stipendiis exornant ac confirmant. Vidit etiam noster Senatus, quod id ipsum aliae civitates liberae, et quae quid proprii iuris habent, toto animo moliuntur. Sentiunt enim nunc tandem (laus Deo) pii praesides, quam crudeliter animadverterit Deus in illos, qui sacrarum literarum candidatis insidias Sic enim omnipotens dixit ad Oseam capite quarto: Quoniam reiicisti (!) doctrinam, et ego reiiciam te. Ŝentiunt e diverso, quo singulari amore, clementia et misericordia prosecutus sit illos, qui philomusos a detrectatorum et hostium violentia defenderint, ut sat clare apparet in Abdia, qui pueros illos servaverit salvos, quos Jesabel conabatur interimere. O quam magna promissio facta est Abdomelech, quod Jeremiam a manu hostium servavit vivum. Deus enim dixit illi: nihil discriminis aut periculi ab hostibus accipies. Consultissimus igitur Assendiensis Senatus haec omnia altiori animo perpendens, ne solus suae et finitimae Juventuti deesse videretur, Scholam suam reformavit. et cum consensu ac subsidio illustrium ac generosarum dominarum D. Abbatissae Sybillae, divinae triados gratia, Comitissae de Montfort et Rotenfels, D. Praepositae Emgartae Comitissae de Diffholt, D. Decanissae Catharinae Comitissae de Gleychen, caeterarumque illustrium canonissarum necnon reverendorum dominorum D. Decani et caeterorum Canonicorum, Vicariorum, ac totius Capituli Basilicae ac liberae ecclesiae B. Mariae virginis et sanctorum Cosmae et Damiani, ex illa schola ludum particularem sive potius Gymnasium me Rectore constitui voluit, cui in principio septem lectores verum successu temporis, praeficientur, ubi numerus scholasticorum accreverit, plures accersentur. Tanta autem est huius loci commoditas, tanta aëris salubritas, ut finitima oppida foelicitate sua facile convincat. Hic nihil non aequo aere venditur, hic omnia facilia sunt acquisitu et emptu. Mensa stomacho docto conveniens 16 vel 17 Taleris comparari potest. Hospitium sine mensa Equite Geldriensi facile acquiretur. Quantum autem ad institutionem attinet, lector charissime, ita agemus eamque adhibebimus diligentiam, ut pueri nec in nobis, nec in nostris collegis quicquam desiderare possint. Tu candide lector credito mihi, praestabimus plura, quam prima fronte promittimus. Vale. Datum Assendiae ex musaeo nostro, Nonis Septemb.

Anno ab orbe redempto M. D. X. L. V.

Bernardus Lingius, Candido Lectori.

Tum fore florentes politias atque beatas, Si docti regerent, censuit ipse Plato. Cuius rite memor nullis Essendia parcit Sumptibus, ut liceat constituisse scholam. Constituisse scholam, doceat quae gnesia pubem: Huc igitur propera, quisquis ephebe sapis.

Roln. Sift. Stadtarchiv, Abteil. Universität. Gleichzeitiger Drud.

Krupp 1812—1912. Zum 100 jährigen Bestehen der Firma Krupp und der Gußstahlfabrik zu Essen-Ruhr. Heraussgegeben auf den hundertsten Geburtstag Alfred Krupps. 416 S. Fol.

So wenig sich auch eine Geschichte der Kruppschen Kabrik in den engen Rahmen der ortsgeschichtlichen Betrachtung einspannen läßt, so wenig konnen doch diese Blätter stillschweigend an einem Werte vorübergeben, das die größte Erscheinung der Essener Geschichte zum ersten Male auf breiter urfundlicher Grundlage behandelt. Für ein Unternehmen wie das Aruppsche war es gewissermaßen eine Chrenpflicht, in dem Augenblick, wo es auf ein hundertjähriges Bestehen zurücklickt, sich und der Welt eine ernsthafte Rechenschaft über seine Entstehung und bisherige Entwidelung zu geben. In dieser Erkenntnis hat die Berwaltung des Berkes seit einer Reihe von Jahren nicht allein die reichen Schäte der Kruppschen Archive durchforschen lassen, sondern auch mit einem Aufgebot von Kräften, wie es nur ihr zur Verfügung steht, alle fonft irgend erreichbaren Quellen amtlicher und privater Natur zu erschließen gesucht. Der gewaltige aus Aften, Korrespondenzen und mannigfachsten persönlichen Mitteilungen zusammengetragene Stoff ist dann in sorgfältigster, auch das Rleinste nicht verschmähender Einzelforschung verarbeitet worden. Dem fertig vorliegenden Ganzen aber merkt nur der Kundige an, wieviel Bande daran tätig gewesen sein muffen, wieviel muhsame Arbeit oft dem Inhalte weniger unscheinbarer Sate zugrunde liegt. Lichtvoll gegliedert und von einheitlicher Auffassung durchdrungen liegt das große Bild vor uns. Mittelpunkte steht die überragende Gestalt Alfred Krupps. Er, der gang in seinem Werte aufging, ist doch der eigentliche Gegenstand der Darstellung, und aus seinem Sinne heraus soll wohl auch das Buch verstanden werden. Der Mann, der das Wort sprach, er habe nur mehr Glück gehabt, als sein Bater, wußtenur allzu gut, daß die Bunft der Zeitumstände auf die Dauer nur den beharrlich und unentmutigt Ringenden emporträgt. Dieser in Alfred Arupp lebendige ftolg-bescheidene Geift, der in strenger Wahrhaftigkeit fremdes Berdienst und die Gunft des Schickfals dankbar zu würdigen weiß, aber auch des eigenen Wertes sich durchaus bewußt ist, lebt in dem ganzen Buch. - In erster Linie scheint es für die Angehörigen des

Werkes geschrieben. Ihnen stellt es in warmer, pietätvoller Schilderung, ohne die Schwächen abzuleugnen, die Bilder der drei Arupps, ihre Kämpfe, Migerfolge und Siege vor Augen. Ihnen ruft es mit einem gewissen Rachdruck die schweren Beiten ins Gedächtnis, mit denen das heute so machtvolle Werf so lange hat ringen mussen. Vor ihnen legt es von der Dankbarteit Zeugnis ab, mit der Alfred Krupp jeder Förderung, jedes treuen Dienstes, vor allen der in den Zeiten der Not geleisteten, gedachte. Im übrigen ist der alte Grundsat der Firma streng gewahrt, daß der einzelne mit seiner Leistung, so groß und wertvoll sie sein mag, sich als dienendes Glied dem Ganzen einzufügen und vor der Offentlichkeit keine persönliche Geltung zu verlangen hat. — Wie es sich von selbst versteht, ist andererseits — bei aller Bedachtnahme auf den engeren Lesertreis — das Buch in dem klaren Bewußtsein von der Bedeutung geschrieben, die Krupp und sein Werk für unser ganzes Volk und weit darüber hinaus gewonnen haben. Überall bildet den Hintergrund ber Darstellung ber große Zusammenhang ber technischen, wirtschaftlichen und politischen Entwickelung, besonders in der ersten hälfte des Buches, wo die Borbedingungen für bas Schaffen Krupps flarzulegen waren, aber auch in ben späteren Abschnitten, wo gelegentlich die weittragenden Folgen seiner Tätigkeit angedeutet werden mußten. So wird das Buch aufmerksame Leser in der ganzen Welt finden, die in ihm einen zum Beitrag Berständnis weientlichen ber materiellen Rultur unserer Zeit, insbesondere des modernen großen Unternehmens suchen. Aber auch für sie wird der wertvollste Gewinn, den sie dem Buch entnehmen, die Ginsicht in die wichtige, so oft ausschlaggebende Bedeutung sein, die selbst in den gewaltigen Umwälzungen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens der einheitlichen, sich selbst getreuen, auf die Sache gerichteten Bersönlichkeit zufällt.

# Bericht

über die Tätigkeit des Historischen Vereins vom 1. Oktober 1911 bis zum 1. Oktober 1912.

as 33. Jahr seines Bestandes tritt der Bereinleider mit einer etwas verringerten Mitgliederzahlan. Wir verloren durch den Tod die Herren: Geh. Kommerzienrat Funte, Kommerzienrat hirichland, Rentner Lütenfirchen, Bankbirektor Rehn, Rentner Schnutenhaus und Dechant Tönnissen in Borbect. Mit besonderer Trauer gedenken wir des herrn Kommerzienrat Birschland, der dem Berein seit seinem Bestehen, dem Borstand seit 1903 angehörte. Die warme Bietät, mit der er an seiner Baterstadt hing, die rege Teilnahme, die er unfern Bestrebungen widmete, Die offene Sand, Die er für uns in Fällen besonderen Bedürfnisses hatte, werden, wie seine ganze würdige und liebenswerte Persönlichkeit, bei uns unvergessen bleiben. - Die durch Tod, Wegzug und Austritt entstandenen Berlufte sind, obichon eine Anzahl von Herren dem Bereine neu beigetreten ift, nicht völlig ausgeglichen worden, jo daß unfer Bestand nur 313 Mitglieder (gegen 322 vor einem Jahre) aufweist. Der Abschluß der schwebenden Gingemeindungsverhandlungen bedroht uns mit neuen Verlusten, da die Stadt Essen es bisher in solchen Fällen stets abgelehnt hat, die von den einverleibten Gemeinden gezahlten Bereinsbeiträge zu übernehmen. Wenn also der Verein seine Tätigkeit im bisherigen Maße fortsetzen soll, so mussen wir die dringende Bitte an unsere Mitglieder richten, unserer Sache nicht allein treu zu bleiben, sondern ihr auch nach Möglichkeit neue Freunde zuzuführen.

Un den Bereinsabenden des vergangenen Jahres sind

folgende Vorträge gehalten worden:

Am 6. November sprach ber Unterzeichnete über die Abtissin Mathilbe von Essen, Enkelin Ottos bes Großen.

Berr Frang Arens über die ersten Bersuche gur Gründung

einer Niederlassung der Jesuiten in Essen.

Um 12. Dezember sprach Herr Dr.-Ing. Heiligenthal

über die Anlage ber beutschen Städte im Mittelalter.

Am 2. Februar bot in einer mit dem deutschen Sprachverein gemeinsam abgehaltenen Sitzung Herr Prof. Dr. Jmme Kulturbilder aus den letzten Jahrzehnten vor dem wirtschaftlichen Aufschwunge unserer Stadt dar.

Am 8. Juni machte unser Berein mit dem hiefigen Runstverein einen Ausflug nach Dortmund und Hohensphurg. Für die ebenso liebenswürdige als tundige Führung, die uns in Dortmund Herr Stadtbaurat Kullrich im alten Rathause, Herr Direktor Baum in den reichen Sammlungen des Kunstund Gewerbemuseums zu teil werden ließen, sei auch an dieser Stelle der wärmste Dank ausgesprochen.

Außer der regelmäßigen Folge der Vereinshefte erhielten unsere Mitglieder während des vergangenen Jahres das von Herrn Kaplan Gescher sehr sorgfältig bearbeitete Register zu Heft 1—25 der Beiträge und ein "Essener Sagenbuch", heraussgegeben von unserm langjährigen Mitgliede Herrn Heinrich Vos und Fräulein M. Weinand (Essen, Verlag von H. Vos, 1912).

In engem Zusammenhange mit der Tätigkeit des Bereinssteht schließlich die Herkellung einer sehr genauen Karte des Essener Stiftsgedietes im größten Maßstade (1:10000) für die ortsgeschichtliche Abteilung des städtischen Museums. Der Karte ist die Katasteraufnahme von 1823 mit den damaligen Gemeindegrenzen zugrunde gelegt; doch sind die zahlreichen Textsehler dieser Aufnahme berichtigt und alle Höse- und Flurnamen, die sich nach anderen Karten oder urfundlichen Nach-richten mit völliger Sicherheit sesstellen ließen, eingetragen worden, so daß, wie wir hoffen, die mühsame Arbeit eine zuverlässige Grundlage für alle geschichtlichen Ortssessstellungen innerhalb unseres Arbeitsgedietes abgeden wird. Der Stadtverwaltung, die die Arbeitsstraft ihrer Beamten für diesen Zweck bereitwillig zur Verfügung stellte, danken wir auch für diese Förderung unserer Zwecke auf das herzlichste.

Ribbec.

# Verzeichnis der Mitglieder nach dem Bestande vom 1. Oktober 1912.

| Ehrenmitglieder:          |
|---------------------------|
| Rentner Wilhelm Grevel in |
| Düsselborf.               |
| Geh. Archivrat Dr. Ludwig |
| Keller in Charlottenburg. |
| Gewerke Albert von Waldt- |
| hausen in Essen.          |

## Lebenslängliches Mitglied:

Kaiserlicher Gesandter, Wirkl. Geh. Kat Julius von Waldtshausen in Bukarest.

### Mitglieder mit höheren Beiträgen:

| 300        | Mt                                |
|------------|-----------------------------------|
|            |                                   |
| 100        | ,,                                |
|            |                                   |
|            |                                   |
|            |                                   |
| 100        | ,,                                |
| <b>5</b> 0 | ,,                                |
|            | •                                 |
| 30         | ,,                                |
|            |                                   |
| 30         |                                   |
|            |                                   |
| 25         |                                   |
|            | .,                                |
| 20         | .,                                |
|            |                                   |
| 20         | ,,                                |
|            | .,                                |
| 10         | ,,                                |
|            | 100<br>50<br>30<br>30<br>25<br>20 |

| Gemeinde Heisingen Gemeinde | 10 | Mt. |
|-----------------------------|----|-----|
| Katernberg                  | 10 | ,,  |
| Gemeinde                    |    | •   |
| Schonnebect .               | 10 | ,,  |
| Gemeinde<br>Stoppenberg     | 10 |     |
| Sinthelinetd                | 10 | **  |

### Mitglieder mit dem fagungsgemäßen Beitrage:

A. In ber Stabt Essen (mit Altenborf, Huttrop, Rellinghausen und Rüttenscheib.

Altenberg, Justizrat. Anz, Justizrat. Arens, Franz, Rentner. Arngen, Fräulein, Johanna. Ascherfeld, Justizrat. Bactes, Brofeffor. Baeder, Guftav, Kaufmann Baebeder, Diebrich, Berlagsbuchhändler. Baededer, Frau Julius. Baum, Bilhelm, Fabritant. Baumann, Beinrich, Uhrmacher. Baumann, Professor. Baur, Landgerichtsrat. v. Bemberg-Flamersheim, Rgl. Polizeiprasident. Blambed, Betriebsführer. Dr. Blumenfeld, Sanitätsrat. Böhmer, Religionslehrer.

Böhmer, Hermann I, Kaufm. Böhmer, Hermann II, Kaufm.

Böhmer, Wilhelm, Raufm. Borchardt, Prof., Direttor der Vittoriaschule. von Born, Otto, Kaufm. Boyer, Landgerichtsdirektor. Brandi, Bankbirektor. Bremer, Professor. Brodes, Professor. v. Bulow, Mitgl. d. Direktoriums d. જા.હ Fried. Arupp. Büscher, Landgerichts= präsident. Buß, Berlagsbuchhändler. Conrad, Heinrich, Kaufmann. Cosmann, Julius, Kaufmann. Cosmann, M., Kaufmann. Dr. Däbriß, Profurist. Dettmar, Landgerichtsdirektor. Dölberg, Profurist der A.-G. Fried. Krupp. Dr. Dövenspeck, Arzt. Dr. Ehrensberger, Mitgl. des Direktoriums ber Fried. Krupp. Essener Schützenverein. Everhardt, Oberlehrer. von Eynern, Landrat. Fehrenberg, Bernhard, Brauereibesiter. Keldhaus, Heinrich, Gutsbesiper. Feldhüsen, August, Fabrikbe= liber. Felger, Oberstadtsekretär. Finger, Oberlehrer. Dr. Fink, Pfarrer. Fitschen, Direktor der Luisenschule. Ged, Heinrich, Buchhändler. van Gember, Robert, Kaufm. Gerdes, Kreisschulinspektor. de Giorgi, Fabrifant. Girardet, Wilhelm, jun., Buchdruckereibesitzer. Goldkuhle, Johann, Bildhauer.

Dr. Goldschmidt, Hans, Fabrifbesiter.  $\mathbf{Dr}.$ Goldschmidt, Theodor, Fabrikbesiter. Govje, Rechtsanwalt. Gosebruch, Museumsdirektor. Graf, Hauptlehrer. Grevel, Ortwin, Beigeord= neter. Grevel, Ostar, Kaufmann. Grubenbecher, Joseph, Kaufmann. Hagedorn, Hubert, Konful. Hammacher, Gustav, Kaufm. Haurand, Joh., Bäckermeister. Haux, Finanzrat, Mitgl. des Direktoriums der Fried. Krupp. Heilermann, Landgerichtsrat. Dr. Heiligenthal, Ingenieur. Heimeshoff, Alex., Kaufmann. Dr. Heinemann, Justizrat. Herz, Richard, Kaufmann. Dr.Heßberg, Geh. Sanitätsrat. Henden, Fräulein, Adele. Bilgenberg, Clemens, Raufm. Hilgenberg, Gustav, merzienrat. Hirsch, Syndikus der Handelstammer. Hirschland, Hermann, Bankier. Rurt Martin. Hirschland, Bankier. Hofacer, Wilhelm, Kaufmann. Holbed, Wilhelm, cand. phil. Bolle, Geh. Regierungsrat, Oberbürgermeister. Homann, Leiter bes statistiichen Bureaus der A.=G. Fried. Krupp. Hopmann, Rektor am Kloster der barmh. Schwestern. Huesker, Amtsgerichtsrat. Hünewincell, Rechtsanwalt. Huttrop, Theodor, Gutsbesiter. Hunffen, Pfarrer.

Dr. Imme, Professor. Joetten, Bankdirektor. Jörgens, Rechtsanwalt. Dr. Jungst, Ernst. Raiser, Otto, Gutsbesiter. Kamieth, Ressortchef. Karsch, Regierungs- und Bau-Kirberger, Pfarrer. Klein, Chefredatteur. Klein, Rettor. Anaudt, Frau Kommerzienrat. Roch, Reftor. Koenen, Hugo, Berlagsbuchhändler. Kohl, Hubert, Baugewerksmeister. Rohl, Morit, Baugewerksmeister. Kohn, August, Kaufmann. Wilhelm, Buch-Aörngen, händler. Krawehl, Artur, Kaufmann. Krawehl, Otto, Bergassessor. Arep, Rektor. Regierungs= Areupenbeck, landmesser. Krupp, Fried., Attiengesell= íchaft. Dr. Küllenberg, Artur. Kunolt, Sparkassenrendant a. D. Dr. Laarmann, Landgerichtsdirektor. Lange, Oberleutnant a. D. Lehmann, Gifenbahndirettionspräsident. Leimfühler, Heinrich, Photo-Lersch, Joseph, Fabritbesitzer. Liese, Seminarbirektor. Marr, Emanuel, Kaufmann. Megendorf, Georg, Professor. Dr. Meumann, Rechtsanwalt. Dr. Mews, Oberlehrer.

Dr. Middell, Professor. Middendorf, Hermann, Kauf-Mittweg, Referendar. Müller, Albert, Kommerziens v. Münchow, Fabrifant. Neumann, Emil, Kaufmann. Niemeyer, Hans, Juftigrat. Dr. Niemener, Biktor, Justiz-Niesen, J. W., Kaufmann. Nölle, Wilhelm, Fabritbesiger. Oberembt, Emil, Bauunternehmer. Olfe, Kommerzienrat. Paas, Heinrich, Kaufmann. Piekenbrock, Johann, Bauunternehmer. Pietenbrock, Karl, Bauunternehmer. Brill, Brofessor. Dr. Racine, Medizinalrat. Rabemacher, Fabrikbirektor. Reidick, Landrichter. Reuter, Frau Luise, geb. Schulz. Schriftleitung des Rheinisch-Westfälischen Anzeigers. Dr. Ribbeck, Professor. Dr. Rötgers, Kurt, Fabrikbesitzer. Russell, Justizrat. Dr. Samuel, Rabbiner. Dr. Schäfer, Apotheter. Schammel, Postdirettor. Schink, Emil, Photograph. Schlider, Friedrich, sen., Gasthofbesiker. Schmemann, Gustav, Kaufmann. Otto, Buch-Schmemann, händler. Ferd., Berlags= Schmidt, setretär. Schmidt, Robert, Beigeordneter.

Schmidt, Wilhelm, Professor. Schmit, Rarl Beinr., Raufmann.

Schmohl. Baurat.

Dr. Scholten, Professor.

Schüller, August, Profurist. Schulte-Herbrüggen, August.

Schulte-Peltum, Direttor des Franz Sales-Hauses.

Schulte-Silberkuhl, Johann. Schürenberg, Wilh., Kaufmann.

Schwab, Otto, Bankdirektor. Schwan, Karl, Buchhändler. Dr. Siebourg, Prof., Ehm-

nasialdirektor.

Sölling, Frau, Helmine, geb. Hengstenberg.

Sölling, Louis, Kaufmann. Sommerfeld, Rechtsanwalt.

Spindler, Walter, Bergwerksdirektor.

Steppuhn, Direktor der Taubstummenanstalt.

Stinnesbeck, Alfons, Architekt. Stoffels, Fräulein, Maria.

Bäcker= Stuers, Theodor, meister.

Tegeber, Religionslehrer.

Teipel, Oberlehrer. Thiel, Alfred, Direttor des Rhein.=Westf. Elektrizitäts= werks.

Ulrich, Amtsgerichtsrat.

Benhofen, Wilhelm, Architekt. Bester, Wilhelm, Kaufmann. Bogt, Oskar, Generalbevollmächtigter.

Bos, Heinrich, Buchhändler. Waldthausen, Fräulein, Auguste.

v. Waldthausen, Eugen, Ge-

Waldthausen, Wilhelm, Bankbirektor.

Wandel, Justizrat.

Wember, Ernst, Kaufmann. Wernaer, Viktor, Buchhänd= ler.

Wiesmann, Wilhelm, Lehrer. Willers, Heinrich, direktor.

Witte, Professor, Agl. Musikdirettor.

Dr. Wolff, Justizrat. Wolfer, Ludwig, Fabrifant. Wolfe, Franz, Bankbirettor. Ziemer, Oberingenieur.

B. In der Bürger = meisterei Altenessen: Dr. Büchner, pratt. Argt. Stauder jun., Brauereibes siper. Grimm, Rektor, Karnap.

C. In der Bürger : meisterei Borbed: Becker, städt. Landmesser. Dr. Cuppers, Inmnafialdireftor.

Dicken, Theodor. Leimgardt, Wilhelm, Beigeordneter.

Dr. Boß, Professor. Wächter, Pfarrer.

Dörrenberg, Otto, Kaufmann, Berge-Borbed.

D. In ber Bürgermeisterei Bredenen: Dr. Baftgen, Professor.

Bernsau, Karl, Borstand der Rrupp von Bohlen- und Halbachichen Hausverwal. tung.

v. Glümer, Geschäftsführer des Kruppschen Bildungsvereins.

Lange, Friedrich, Hüttendiret-

Dr. Wüller, Prof., Ehmnasials direktor. Dertgen, Pfarrer. Sachhe, Bürgermeister. Schellbach, Bildhauer.

E. In der Bürger= meisterei Kettwig: Scheidt, Erh. Aug., Kom= merzienrat.

F. In der Bürger= meisterei Kran= Leithe:

Gemeinde Kran. Beckmann, Wilhelm, Gutsbesitzer, Kran. Eidenscheidt, Fritz, Gutsbesitzer, Kran. Gemeinde Leithe. Grimberg, Gutsbesitzer, Leithe.

G. In der Bürger= meisterei Rupfer= bres:

Arns, Hermann, Fabritdirektor.

H. In der Bürgers meisterei Rotthausen: Lic. Bitter, Pfarrer. Nienhausen, Ernst, Gutsbessitzer.

I. In ber Bürgersmeisterei Steele:
Bewerunge, Kgl. Waisenhaussbirektor.
Büssem, Dechant.
Frings, Regens des Kgl. Waissenhauses.
Lindemann, Gutsbesitzer.
Städtisches Ghmnasium.
Steinsiepe, Wirt.
Zeche Johann Deimelsberg.

J. In der Bürger= meisterei Stoppen= berg:

Gemeinde Frillendorf. Dr. Bedmann, Arzt, Frillens dorf. Terboven, Johann, Gutsbes sitzer, Frillendorf.

Borggreve, Oberlehrer, Katernberg,

Bullmann, H., Bauunternehmer, Katernberg.

Dr. Heinrich, Realghmnasials direktor, Katernberg. Dr. Honcamp, Arzt, Katerns

Linderhaus, Bergwerksbirektor, Katernberg.

Nachtsheim, Pfarrer, Katerns berg. Riever Mektor, Katernberg.

Bieper, Rettor, Katernberg. Both, Apotheker, Katernberg. Bossieck, Warkscheider, Kasternberg.

Dr. Bramfamp, Arzt, Schonsnebeck.

Remper, Reftor, Schonnebed. Loeven, Betriebsführer, Schonnebed.

Breuer, Hauptlehrer, Stoppenberg.

Feldhaus, Wilh., Gutspächter, Stoppenberg.

Dr. Kondring, Arzt, Stoppenberg.

Kohl, Hauptlehrer, Stoppensberg.

Lingen, Pfarrer, Stoppen-

Mener, Bürgermeifter, Stoppenberg.

Tuttmann, Beinr., Gutsbesitzer, Stoppenberg.

Dr. Ubber, Beigeordneter, Stoppenberg.

Wiedel, Apotheker, Stoppenberg.

K. In ber Bürgers meisterei Werben: Mittweg, Albert, Kaufmann.

L. Ausmärtige Mit= glieber:

Averdung, Religionslehrer, Barmen.

Bardenheuer, Karl, Zechenbeamter a. D., Remscheid. Biesten, emerit. Pfarrer, Bop-

pard.

Bömke, Frau Kommerzienrat, Kassel.

Devens, Amtmann, Attendorn.

v. Dücker, Oberleutnant, Ber-

Fahrenhorst, Bundesagent des ostdeutschen Jünglingsbundes, Berlin.

Falkenberg, Pfarrer, Walbers berg b. Brühl.

Gescher, Kaplan, Köln-Sülz. Haniel, Geh. Kommerzienrat, Düsselborf.

Hilger, Geh. Bergrat, Schloß Siemianowisb. Laurahütte. Hiltrop, Geh. Bergrat, Bresslau.

Frh. v. Hövel, Regierungspräsident a. D., Werlsheim, Kr. Höxter.

Dr. Humann, Georg, Rentner, Aachen.

Jömer, Syndifus, Witten. Dr. Kahrmann, Professor, Bonn.

Korn, Regierungsrat, Berlin. Krudewig, Lehrer, Emmerich. Dr. Kummer, Professor, Gelssenkirchen. Dr. Mallindrodt, Regierungsassession, Koblenz.

Naberschulte, W., Hüttenbes siter.

Niemann, Frau Ottilie, geb. Flashoff, Berlin.

von Derdingen, Kaufmann, Gelsenkirchen.

Progymnasium in Gladbeck. Radte, Otto, Berlagsbuchhändler, Berlin.

Dr. Schnütgen, Domfapitular, Professor, Köln.

Dr. Schröder, Professor, Koblenz-Lüpel.

Schulte-Herbrüggen, Friedrich, Haus Belheim bei Bottrop.

Schürenberg, Fr., Gewerke, Wiesbaben.

Dr. Schwamborn, Garnisonspfarrer, Berlin.

Siepmann, Kaplan, Köln. Neberfeldt, Richard, Bantdirektor, Bonn.

Baester, Johannes, Gutsbe-

fißer, Henrichenburg. Frh. v. Vittinghoff, gen. v. Schell, Schloß Calbect bei Goch.

Dr. Bollmer-Wershoven, Rolandsed.

v. Waldthausen, August, Gewerke, Düsselborf.

v. Waldthausen, Ludwig, Lübbecke.

Waldthausen, Frau Ellen, geb. Münchmeyer, Königswinter. Wiedemann, Heinrich, Kauf-

mann, Duffeldorf.

Frh. v. Wilmowski, Regierungsaffeffor, Berlin-Grunewald.

Wisthoff, A., Hüttenbesitzer, Freiburg i. Br.

Ziemer, Franz, Militärbaus meister, Spandau. Folgende Bereine und wissenschaftliche Anstalten stehen mit uns in Schriftwechsel:

1. Aach en: Aachener Geschichtsverein.

2. Arolfen: Geschichtsverein für Balded und Byrmont.

3. Augsburg: Historischer Berein für Schwaben und Neuburg.

4. Barmen: Bergischer Geschichtsverein, Abteilung Barmen.

5. Basel: Historische und antiquarische Gesellschaft.

6. Berlin: Gesamtarchiv der deutschen Juden.

7. Berlin: Berein für Geschichte der Mark Brandenburg.

8. Berlin: Berein für Geschichte der Stadt Berlin.

9. Berlin: Berein Berold.

- 10. Bielefeld: Historischer Berein für die Grafschaft Ravensberg.
- 11. Braunsch weig: Ortsverein für Geschichte und Altertumstunde.
- 12. Bremen: Siftorische Gesellschaft des Künstlervereins.
- 13. Büdeburg: Berein für Geschichte, Altertümer und Landestunde des Fürstentums Schaumburg.

14. Dangig: Westpreußischer Geschichtsverein.

- 15. Darm stabt: Historischer Berein für das Großherzogtum Bessen.
- 16. Det mold: Geschichtliche Abteilung des naturwissens schaftlichen Bereins für das Fürstentum Lippe.
- 17. Dort mund: Historischer Berein für Dortmund und die Grafschaft Mark.

18. Duisburg: Museumsverein.

19. Duffeldorf: Duffeldorfer Geschichtsverein.

20. Eisen ber g: Geschichts- und altertumsforschender Berein.

21. Elberfeld: Bergischer Geschichtsverein.

- 22. Em den: Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer.
- 23. Essen: Berein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund.
- 24. Frantfurta. M.: Berein für Geschichte und Altertumstunde.
- 25. Freiburg i. Ue. (Schweiz): Deutscher geschichts= forschender Verein des Kantons Freiburg.

26. Fuldaer Geschichtsverein.

- 27. Gie gen: Cberheffischer Berein für Lokalgeschichte.
- 28. Gladbed: Berein für Orts- und Beimatstunde.
- 29. Greifsmald: Rügisch-pommerscher Geschichtsverein.
- 30. Salle a. S.: Sachfisch-turingischer Geschichtsverein.
- 31. Samburg: Berein für hamburgische Geschichte.
- 32. Hannover: Historischer Berein für Niebersachsen.
- 33. Sannover: Berein für Geschichte der Stadt Sannover.
- 34. Hohen leuben: Bogtlänbischer altertumsforschender Berein.
- 35. Homburg v. d. H.: Berein für Geschichte und Altertumstunde.
- 36. Je na: Verein für türingische Geschichte und Altertumstunde.
- 37. Raffel: Berein für hessische Geschichte und Landestunde.
- 38. Röln: Hiftorischer Berein für den Niederrhein.
- 39. Röln: Kölnischer Geschichtsverein.
- 40. Röln: Stadtbibliothet.
- 41. Kreugnach: Antiquarisch-historischer Berein.
- 42. Lübe d': Berein für lübedische Geschichte und Altertumstunde.
- 43. Magbeburg: Berein für Geschichte und Altertumsfunde des Herzogtums Magbeburg.
- 44. M a i n z: Berein zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Altertumer.
- 45. Mannheim: Altertumsverein.
- 46. Meißen: Berein für Geschichte ber Stadt Meigen.
- 47. Mitau: Genealogische Gesellschaft der Oftseeprovinzen.
- 48. Mühlhausen i. T.: Mühlhäuser Altertumsverein.
- 49. Mülheim a. d. R.: Geschichtsverein.
- 50. Münch en: Schriftleitung der Quellen und Forschungen zur deutschen Geschichte.
- 51. Mun fter: Berein für Geschichte und Altertumstunde Westfalens.
- 52. Nürnberg: Germanisches Museum.
- 53. Nürnberg. Berein für Geschichte ber Stadt Nürnberg.
- 54. Olden burg: Oldenburgischer Berein für Altertumstunde und Landesgeschichte.
- 55. D's nabrüd: Berein für Geschichte und Landestunde.
- 56. Paderborn: Verein für Geschichte und Altertumsfunde Westfalens.
- 57. Bofen: Siftorische Gefellschaft für die Proving Bofen.
- 58. Brag: Berein für Geschichte der Deutschen in Böhmen.
- 59. Ravens burg: Schriftleitung des Diözesanarchivs von Schwaben.
- 60. Redling hausen: Berein für Orts- und Beimatstunde im Best Redlinghausen.

61. Regensburg: Historischer Berein von Oberpfalz und Regensburg.

62. Riga: Gesellschaft für Geschichte und Altertumstunde der Oftseeprovinzen Ruglands.

63. Roermond: "Limburg", Provinciaal-Genootschap voor geschiedtundige Betenschapen, Taal en Konft.

64. Roft od: Berein für Roftods Altertumer.

- 65. Sch werin: Berein für medlenburgische Geschichte und Altertumskunde.
- 66. Soe ft: Berein für Geschichte von Soest und der Borde.
- 67. Soest: Verein für evangelische Kirchengeschichte West-
- 68. Stockholm: Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiquitets-Akademien.
- 69. Stragburg: Gefellichaft für die Erhaltung der geschichtlichen Dentmäler des Eliasses.
- 70. Trier: Gesellschaft für nüpliche Forschungen.
- 71. Trier: Schriftleitung des Trierschen Archivs.

72. Utrecht: Historisch Genootschap.

- 73. Warendorf: Berein für Orts- und Heimatstunde.
- 74. Berben: Siftorischer Berein für das Gebiet des ehemaligen Stiftes Werben.
- 75. Wernigerobe: Harzverein für Geschichte und Altertumstunde.

76. 28 e plar: Geschichtsverein.

77. Wien: K. K. heraldische Gesellschaft Adler.

78. Wiesbaben: Berein für nassaussche Altertumskunde und Geschichtsforschung.

79. Winterthur: Stadtbibliothet.

- 80. Witten: Berein für Orts- und Heimatstunde der Grafichaft Mark.
- 81. Worms: Altertumsverein.
- 82. Zürich: Stadtbibliothet.
- 83. 3 widau: Altertumsverein.



DD 901 ,E78 B42

Beiträge

zur

# Geschichte von Stadt und Stift Effen

Herausgegeben

bon bem

# Biftorifchen Derein für Stadt und Stift Effen

35

## Fünfunddreifigftes Beft

#### Inhalt:

- Geschichte des Essener Propsteihoses Rünning. Unter besonderer Berudfichtigung der propsteilichen Hosesverwaltung. Bon Dr. Karl Strider.
- Die Wahl der Abtiffin Elifabeth vom Berge (1605). Bon gerdinand Schmidt.
- Dr. Karl Arnold Kortum. Beitrage gur Geschichte seines Lebens und Birfens. III. Bon Wilhelm Grevel.
- Altenessen. Gin Rudblid über taufend Jahre. Bon gritz Siebrecht Alte Sitten und Brauche im Effenschen. II. Geburt und Kindheit Bon Dr. Theodor Imme.

Unzeige.

Jahresbericht und Mitgliederverzeichnis.

**Effen** Gebruckt bei Fredebeul & Koenen 1913

# Beiträge

zur

# Geschichte von Stadt und Stift Effen

Herausgegeben

bon bem

# Historischen Verein für Stadt und Stift Effen

# fünfunddreifigstes Beft

#### Inhalt:

Geschichte des Effener Propfteihofes Running unter besonderer Berücksichtigung ber propfteilichen hofesverwaltung. Bon Dr. Karl Strider.

Die Wahl der Abtiffin Elifabeth vom Berge (1605). Bon Ferdinand Somidt.

Dr. Karl Arnold Kortum. Beitrage jur Gefchichte feines Lebens und Birtens. III. Bon Wilhelm Grevel.

Alteneffen. Gin Rudblid über taufend Jahre. Bon grig Siebrecht.

Alte Sitten und Brauche im Effenichen. II. Geburt und Rinbheit. Bon Dr. Theodor Imme.

Anzeige.

Jahresbericht und Mitgliederverzeichnis.

**Essen** Gebruckt bei Frebebeul & Roenen 1913

# Geschichte des Essener Propsteihofes Nünning

unter besonderer Berücksichtigung der propsteilichen Hofesverwaltung

Von Dr. Rarl Stricker.

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                                                    | Seit |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Quellen und Literatur                                                              | :    |
| Einleitung                                                                         | ç    |
| Erstes Rapitel:<br>Die Entwicklung der propsteilichen Hofesverwaltung              | 12   |
| Zweites Kapitel:                                                                   |      |
| Die Einfünfte der Propstin aus den propsteilichen Gütern                           | 19   |
| Drittes Rapitel:                                                                   |      |
| Die Berfassung des Oberhofes Rünning unter dem propsteilichen Hofesschultheißen    | 23   |
| Biertes Rapitel:                                                                   |      |
| Die Persönlichkeit des propsteilichen Amtmannes und Hofesschultheißen              | 27   |
| Fünftes Rapitel:                                                                   |      |
| Die Inhaber (Schulten) bes Oberhofes Nünning bis zur Sätularisation                | 31   |
| Sechstes Rapitel:                                                                  |      |
| Wirtschafts- und Betriebsweise auf dem Oberhofe<br>Nünning                         | 32   |
| Siebentes Rapitel:                                                                 |      |
| Die Unterhöfe Nünnings und ihre Abgaben                                            | 36   |
| A ch t e s R a p i t e l:<br>Die Berleihungsart der Unterhöfe und die Bedingungen, |      |
| unter denen sie stattfand                                                          | 47   |
| Neuntes Rapitel:<br>Reihenfolge der Unterhöfe Nünnings                             | 52   |
| Anhang, Anlage                                                                     | 69   |
|                                                                                    |      |

# Quellen und Literatur.

#### Quellen.

#### Ungebrudte:

Düsselborf, Königl. Staatsarchiv:

1. Aften des Stiftes Essen (zit. Essen, Atten)

III, 8 Mr. 10,

XXI, 32—45, XXII, 13, a, b und f.

2. Urtunden bes Stiftes Effen (zit. Effen, Urf.). Münster, Königl. Staatkarchiv: Kinblingersche Sammlung, Bb. 110 und 112 (zit. Kinblinger, Mstr. 110, 1 usw.) Wünster-Archiv zu Essen, Kellnereirechnungen (ohne

Signatur).

#### Зерги dte:

Urtunden und Aften bes Münfter-Archivs zu Effen, veröffentlicht von Fr. Arens und R. B. Schafer. Effener Beitrage, 28. Seft.

Crecelius, Essener Heberegister. Zeitschrift des Bergischen

Geschichtsvereins 11, 200.

Dortmunder Urfundenbuch I. Bd. Bestfälisches Urfundenbuch III. Bd.

### Literatur.

Fr. Arens, Die beiden Kapitel des Stiftes Essen. Essener Beiträge, 14. Beft.

P. Borch ardt, Haushalt der Stadt Essen am Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts. Essener Beiträge, 24. Heft.

R. Brinkmann, Studien zur Verfassung der Meiergüter im Fürstentum Kaderborn. Münsterische Beiträge zur Geschichts-forschung, herausgegeben von A. Meister. N. F. XIV.

B. Brons, Geschichte ber wirtschaftlichen Verfassung und Verwaltung des Stifts Vreden im Mittelalter. Münsterische Beiträge zur Geschichtsforschung, herausgegeben von A. Meister. N. F. XIII.

Fr. Darpe, Geschichte der Stadt Bochum. 1. Bd. Bochum

E. Donnerberg, Der Besit bes ehemaligen Klosters Jburg. Mitteilungen bes Bereins für Geschichte und Landestunde von Denabrud. 36. Bb. 1911.

A. v. D ür ing, Geschichte des Stiftes Börstel. Mitteilungen Bereins für Geschichte und Landestunde von Osnabrück. bes 18. **Bb**. 1893.

- W. Grevel, Elisabetha, geborene Gräfin von Manderscheid-Blankenheim, Fürstäbtissin des Stiftes Essen von 1575 bis 1578, Anlage Ar. 4. Essener Beiträge, 13. Heft. He i de mann, Das Hosesscht im Stifte Essen und Relling-hausen. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. 7. Bd. 289 ff. K. Holt haus, Die Georgstommende in Münster, eine Riederlassung des deutschen Kitterordens, von ihrer Gründung dis zum Westfälischen Frieden. Diss., Münster 1911.

K. Hopf, Historisch-genealogischer Atlas. Gotha 1858. v. Hama-Sternegg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte in den letten Jahrhunderten des Mittelasters. 3. Bd. 1. Teil. Leipzig 1899.

Rindlinger, Geschichte der deutschen Hörigkeit. Berlin

C. Klessing, Beiträge zur Geschichte ber Eigenbehörig-teit im Hochstifte Münster während des 18. Jahrhunderts. Dis. Münster 1906. Gedruckt in Hildesheim in den "Beiträgen für Geschichte Liedersachsens und Westfalens", 8. Heft, herausgegeben von Brof. Dr. Erler.

Kne sch te, Deutsches Abelslerikon. Leipzig 1863. K. Kost er, Die Vermögensverwaltung des Stifts Weschede im Mittelalter. Zeitschrift für Vaterländische Geschichte und Altertumstunde, herausgegeben vom Berein für Geschichte und Altertumstunde Westfalens. Bb. 67.

Kößschifte , Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum 17. Jahr-hundert, 2. Bd. 1. Abschnitt im Grundriß der Geschichtswissen.

schaft von Al. Meister.

Kötzschichte, Studien zur Berwaltungsgeschichte der Großegrundherrschaft Werden an der Ruhr. Leipzig 1901.

N. Lamprecht, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelsalter 12. Leipzig 1886.

E. Mathias, Der Essener Oberhof Brochausen. Ein Beitrag zur westfälischen Wirtschaftsgeschichte. Diss., Münster 1910. Auch Essener Beiträge, 33. heft.
v. Maurer, Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Sessenerstsung in Deutschland Ersengen 1862—63

ber Hofesverfassung in Deutschland. Erlangen 1862—63. K. Me n er, Geschichte ber Bürgermeisterei Stoppenberg. Essen 1897.

B. Rottarp, Bur Wirtschaftsgeschichte bes munfterischen Domfapitels. Westbeutsche Zeitschrift, Bb. 29. 1910. B. Regelmeier, Die Johannitertommende zu Stein-

- furt. Münster Diss. 1912. R. Ribbed, Bur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Stiftes Essen im Mittelatter. Essener Gymn.-Programm 1911. Ritters geographisch-statistisches Lexiton. Leipzig 1905.
- 3. S. Rive, Uber das Bauerngüterwesen in den Graffchaften Mart, Redlinghausen, Dortmund und Hohenlimburg, in bem vormaligen Stifte Essen, Herzogtum Cleve an östlicher Rhein-seite und in den Herrschaften Broich und Wertherbruch. Köln 1824.

W. Roscher, System der Bolkswirtschaft 2. Bd. Nationals

ökonomik bes Aderbaues. Stuttgart 1861.

K. H. S. Schäfer, Geschichte bes Oberhofes Gidenscheibt. Essent Beiträge, 32. Heft. G. Schmoller, Grundrig der allgemeinen Volkswirtchaftslehre. Leipzig 1908.

S dyr ö d er, Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 5. Aufl. Leipzig 1907. F. Schröber, Jur Geschichte Meinas von Oberstein. Essener Beiträge, 15. Heft.

D. Seemann, Bruffeler Abtiffinnentatalog. Effener Bei-

träge, 5. Heft.

Se elliger, Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft im Mittelalter. Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der Königlich-Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. 22. Bd.

M. v. Spießen, Wappenbuch des westfälischen Abels.

Görlig 1901—1903.

v. Steinen, Westfälische Geschichte. XXI. Stud, 6. Bd.

Lemgo 1755. J. Tochtrop, Der Königshof Erwitte. Münster Diss. Wittich, Die Grundherrschaft in Nordwestbeutschland. Leipzig 1896.

# Einleitung.

An der Bahnstrecke Essen—Gelsenkirchen, etwa in der Mitte zwischen Essen und Kran-Nord, liegt nahe der Zeche Ernestine auf dem ansteigenden Gelände, das die Bahn durchschneidet, der Hof Nünning. Inmitten der regsten Industrie ist er nicht ihr Opfer geworden, wie der Hof Ehrenzell, der den Werken Krupps hat

weichen mussen.

Nünning ist ein häufiger vorkommender Name. So zählte auch das Stift Breden in Westfalen unter seinen Gütern einen Oberhof Nünning<sup>1</sup>). Nünning besbeutet Nonnengut, wie Abdingsund Wispinghof Dinning bis pinghof (Münster) abteilichen und bischösslichen Besit bezeichnet<sup>2</sup>). Der Name gibt schon den Hofescharafter wieder, der Nünning bis zur Sätularisation anhaftete. Nünning gehörte zu dem gewaltigen Güterbesit, den das Essener Stift im Laufe der Jahrhunderte teils durch Schenkung, teils durch Kauf angesammelt hatte. Der Pröpstin, der Vorsteherin im Damenstonvente und Verwalterin seines Vermögens, diente er nebst anderen Hösen zum Unterhalte ihres Hoshaltes, den sie neben der Fürstäbtissin führte<sup>3</sup>).

Verhältnismäßig später Zeit entstammen die ersten Nachrichten über Nünning. Den ersten urkundlichen Beleg bringt die Limburger Kolle aus dem 13. Jahrhundert, die den Hof als Oberhof (curtis) mit 88 Unterhösen (mansi) anführt. In diesem Berzeichnis ist er sicherlich als propsteilicher Oberhof gedacht, da neben ihm auch die drei anderen propsteilichen Oberhöse mit der Anzahl ihrer Unterhöse aufgezählt werden. Über seine Inhaber, die nach dem in Essen üblichen Hofrechte gegen eine Bachtleistung den Hof

wesen. I. Teil, 302).

3) Bgs. Ribbect, Zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte bes Stiftes Elsen im Mittelalter, S. 10.

<sup>1) 23.</sup> U. B. III, 1121.

<sup>2)</sup> Einen Oberhof Abdinghof, mit dem die Familie von Westrem vom Abte zu Werden behandigt wurde, erwähnt Rive (Aber das Bauerngüterwesen. I. Teil, 302).

<sup>4)</sup> Die Rolle hat von Steinen in seiner westfälischen Geschichte abgebruckt. (XI. Stück, 6. Bb. 1421/22). Danach schrieb sie der Abvosat hinsen 1685 im Archiv zu Limburg aus, "woselbst die curtes (Oberhöfe) mit den einzelnen mansi (Unterhöfen) auf einem Pergament verzeichnet gewesen seine".

bewirtschafteten, geben erst die Quellen des 14. Jahrhunderts Aufschluß. Um diese Zeit sagen Ministerialen auf dem Hofe, wie der Revers Dietrichs von hagenbed aus dem Jahre 1328 bezeugt 5). Lange hielten sie sich nicht in dieser Stellung. Ihr Streben nach weiteren Rechten, zumal dem ber Erblichkeit, ließ die Propftin sie baraus entfernen. sehen wir bereits in der zweiten Sälfte des 14. Jahrhunderts den Hof in den Händen huldiger und höriger Hofesleute, die das ganze Mittelalter und die Neuzeit hindurch den propstci-

lichen Besitz verwaltet haben 6).

Eine Geschichte des Oberhofes ist zugleich die seiner Unterhöfe, denn die wirtschaftliche Bedeutung des Oberhofes kenn= zeichnet nur der Hofesverband, wie er sich in dem Billitations-Shitem des 12. und 13. Jahrhunderts besonders start ausprägte. Die Villikation war damals die übliche Hauptform ber Berwaltung großer Grundherrschaften 7). Der Haupthof (Oberhof, curtis) stand im Mittelpunkte der Berwaltung. Unter curtis verstand man ursprünglich einen großen befestigten Wirtschaftshof, wie sie Karl der Große im eroberten Sachsenlande, zumal am Hellwege, anlegen ließ. Als die öffentliche Sicherheit wuche, und die Bahl der curtes stieg, bildeten sie sich mehr zu Wirtschaftshöfen aus 8).

Die Zerstörung der Billikationen begann im 13. und 14. Jahrhundert. Anwachsen der Freilassung der Hörigen und Berpachtung der Sofe, zumal in Form der Erbpacht,

haben die Auflösung besonders gefördert 9).

Eine gleiche Entwicklung nahm die Essener propsteiliche Hofesverfassung. Die ersten Quellen im 14. Jahrhundert . geben bereits die begonnene Auflösung der Grundherrschaft wieder. Im 15. und 16. Jahrhundert nahm sie immer größeren Umfang an. Übertragungen der Bofe an Freie wurden haufiger, und als Form der Pacht war nur die Erbpacht gebräuchlich. Der Oberhof selbst war Ort des Hofesgerichtes und Ein-

9) Schröder, Deutsche Rechtsgeschichte § 41.

<sup>5)</sup> Gifen, Aften XXI, 42.

h Hulbige und hörige Hofesleute waren im Gegensatz zu den freien nach bem Effener hofrechte alle bem hofgerichte eines Oberhofes unter. worfenen Bewirtschafter eines Effener Gutes. Gie wurden bei der Aber. nahme ber Wirtschaft "mit hulbiger und höriger Sand" an bem Sofe behandigt. Die frei Behandigten erhielten eine freie Hand. Gewöhnlich wurden jedoch zwei hande an einem Gute verliehen, für den Bauer, den Schulten, und feine Frau, bie Meiersche, oder für je zwei ihrer Rinder.

<sup>7)</sup> Wie umfangreich biese Verwaltungsform vom 10. Jahrhundert ab gewesen ist, kann aus ber Anzahl ber Hörigen erschlossen werben, die, wie Schmoller, Grundriß ber allgemeinen Bolkswirtschaftslehre I. Teil, S. 363-364, angibt, vielfach 1/5 ber Bevölkerung ausgemacht haben.

<sup>8)</sup> Rübel, Die Franten, ihr Eroberungs- und Siedlungsspitem im beutschen Boltslande (Bielefeld-Leipzig 1904), G. 13 und 24.

nahmestelle der Abgaben geblieben. Wohl wiesen noch Dienste auf die alte Fronhofsverfassung hin. Doch verschwanden sie dis auf einen ganz geringen Teil. In der Regel wurden sie durch Geldleistungen abgelöst. Die Unterhöfe betrieben fortan eine selbständige Wirtschaft und waren nur ganz äußerlich dem Oberhofe untergeordnet.

Nünning selbst war Essener Stiftsgebiet, das auf der Grenze zwischen rheinischem Franken und westfälischem Sachssen lag. Weit verstreut lagen die Unterhöse Nünnings, von Oberhausen—Sterkrade, dem alten Hellweg folgend, dis nach Dortmund hin. Zum Teil sind sie,

wie der Oberhof selbst, erhalten geblieben 10).

Der Hof Huttrop in Essenten z.
"Hove to Huttrope". In Rotthausen besteht noch der alte Hof Cstermann, und der alte Hofname zeigt sich auch hier in Straßenbezeichnungen, wie Schwartmann nn = straße (von der alten "Swartmanshove").



<sup>10)</sup> Den früheren Oberhof besag noch bis 1913 bie Familie Schulte-Nünning, die ihn in biesem Jahre an die Mannesmann-Berke in Duffelborf verkaufte.

# Erstes Rapitel.

### Die Entwidlung der propfteilichen Sofesberwaltung.

In der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins hat Erecelius ein Berzeichnis von Einkunften des Stiftes Essen abgedruckt.). Der Sprache nach gehört diese Heberolle dem 10. Jahrhundert an. Wie die Identiszierung der darin einzeln aufgeführten Höfe ergibt, sind alle mit Ausnahme eines, der, wie es scheint, später verloren ging und keine Spuren hinterlassen hat, propsteiliche Güter. Um diese Zeit scheint sich somit schon im Leben des Klosters eine Scheidung vollzogen zu haben. Getrennt lebte die Abtissin vom Konvent. Aus dem Klosterbesitz waren zu ihrem Unterhalt gewisse Güter, die Abteigüter, ausgeschieden, während dem Konvent das Konventsgut vorbehalten blieb, das die Pröpstin verwaltete. Ein Vergleich mit dem Werdener Klostergut zeigt denselben Vorgang<sup>2</sup>).

Die Teilung bes Alosterbesitzes Werben a. b. Ruhr war um die Mitte des 10. Jahrhunderts bereits eingetreten<sup>3</sup>). Auch in der weiteren Entwicklung des Werden er propsteislichen Besitztums tritt die gleiche Entwicklung hervor, wie sich erweisen wird. Als Verwalterin des Kapitelvermögens besaß die Pröpstin einen eigenen Hoshalt, zu dessen Führung sie mit Gütern ausgestattet war<sup>4</sup>). Die in dem genannten Register angegebenen Höse gehören sämtlich zu diesem Sonderbesitz der Pröpstin.

Man könnte vermuten, daß im 10. Jahrhundert die aufgeführten propsteilichen Höfe bereits in Form der Villikation bewirtschaftet wurden. In Niedersach sen und West falen begann nämlich damals die Villikation die übliche

3) Röhfchie, Studien gur Bermaltungsgeschichte ber Grofgrundherr-

schaft Werben, Rap. II, § 2.

<sup>1)</sup> XI. Bb. 200. Bgl. Anhang, Anlage.

<sup>2)</sup> In einigen Rlöstern tritt biese Trennung wesentlich später auf. So vollzog sich im Klosterbesitz Iburgs die Teilung des Abts und Konventsgutes erst im Ausgang des 17. Jahrhunderts. Bgl. Donnerberg 152.

<sup>4)</sup> Lamprecht (Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter I 973/75) bezeichnet den Propst als Inhaber eines Amtes, das durch Einkunfte aus Güterbesit, von denen er einen gewissen Teil an das Stift abzutreten hatte, besoldet war. Bal. die Abgaben der Unterhöfe Künnings (Kap. VII), von denen auch ein Teil an das Stift ging.

Berwaltungsform großer Grundherrschaften zu werden. Ihre

Entwidlung vollzog sich auf folgende Weiseb):

In den Händen weniger hatte sich im 10. Jahrhundert der Grundbesit auf Kosten der Kleinbauern angesammelt. Da der neu entstandene Großgrundbesitz zumeist über mehrere Dörfer verstreut war, war der Grundherr zur Einrichtung von lotalen Verwaltungsstellen von mindergroßem Umfange, den Billikationen, genötigt. Im Mittelpunkte jeder Billikation stand der Haupt- oder Fronhof, dem eine größere Anzahl von Höfen unterstellt war. Unterhöfe ein und derselben Dorfschaft konnten verschiedenen Villikationsämtern zugeteilt sein, wobei die dem Fronhof entfernter liegenden Bofe im Interesse ihrer eigenen Wirtschaft wohl weniger zu Frondiensten auf dem Haupthof verpflichtet waren. Die Fronhöfe bewirtschafteten die Meier oder villici, die zugleich von den abhängigen Sofen die Abgaben einzutreiben und sie zusammen mit den Lieferungen ihrer Haupthöfe an den Grundherrn abzuliefern hatten. Die Rechte und Pflichten der Besitzer der Unterhöfe machten die Hörigkeit aus und waren im Hofrecht niedergelegt. Auf gewohnheitsrechtlichen Bestimmungen beruhend, regelte das Hofrecht also die wirtschaftlichen Beziehungen der Hörigen zu ihrem Gutsherrn.

Das Gut, bas der Hörige oder Huldige, wie ihn das Esseichnete, bewirtschaftete, umfaßte zumeist 30 bis 60 Morgen, die sog. Hufe, die auch einen entsprechenden Anteil an Markberechtigungen enthalten konnte?).

Ob die Effener Propsteihöse damals in der Billikationsform verwaltet wurden, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Denn alle Höse, die in der Heberolle aus dem 10. Jahrhundert aufgeführt sind, sind hier nur lose aneinandergereiht, und irgend eine Unterordnung unter Fronhöse, die den späteren Oberhösen entsprächen, läßt sich nicht erkennen.

Ein weiterer Grund spricht gegen die Bewirtschaftung nach Villikationen. Sämtliche Höfe nämlich zahlen ihre Pacht in Geld. Das Wort siclos, das im Register vielsach als Abgabe bei den Hösen erwähnt wird, bezeichnete in karolingischer Zeit eine Unze im Wert von 20 Pfennigen<sup>8</sup>). Die im Register

<sup>5)</sup> Die folgenden Ausführungen stützen sich hauptsächlich auf Wittich, Grundherrschaft in Nordwestbeutschland VII. Kap., Brinkmann, Berfassung ber Meiergüter in Paderborn, S. 30—86, und Brons, Stift Breden im Mittelalter, S. 44—45.

<sup>\*)</sup> Bgl. Köster, Zur Bermögensverwaltung bes Stifts Meschebe im Mittelalter, 93 ff.

<sup>7)</sup> Von einer Reihe Essener Stiftshöfe sind solche Markberechtigungen erwähnt, so von der Jonferenhove zu Sterkrade, vom Riermanns Gut zu Borbed u. a. (Essen, Aften XXI, 32, I).

<sup>8)</sup> Cahn, Mung- und Gelbgeschichte ber im Großherzogtum Baben vereinigten Gebiete I, 15 ff. Nach 3. Weingartner (Die Gilbermunzen

angesetzten Abgaben der Höfe sind ziemlich hoch, so daß eine weitere Lieferung von Naturalien oder Diensten, die mit der Fronhofsversassung verbunden waren, wohl ausgeschlossen ist.

Ein Bergleich mit dem Werdene propsteilichen Hof A sterlagen, der um diese Zeit Fronhofswirtschaft betrieb<sup>10</sup>), läßt vermuten, daß es auch im Essener Propsteibesitz Billikationen mit Fronhofswirtschaft gab. Wenn es sich so verhielt, so gab es außerhalb der Villikation noch einzelne Höse,

die die Heberolle aufzählen will.

Im 11. und 12. Jahrhundert wurde sicherlich die Fronhofswirtschaft in einzelnen Billikationen im Effener Propfteibesitz betrieben. Es sehlt hier freilich an Quellen, die den Vorgang klar erkennen laffen. Im 13. Jahrhundert aber find bie vier propsteilichen Billitationsverbande Nünning11), Evenich<sup>12</sup>), Suberwich<sup>13</sup>) und Hansie pen<sup>14</sup>) urkunde lich bezeugt. Die Limburger Rolle<sup>15</sup>) führt unter dem Berzeichnis der zur Bogtei Effen gehörigen Guter auch die vier propsteilichen Oberhöfe mit der Anzahl ihrer Unterhöfe auf. Zum Nünninghof gehörten banach 88 Unterhöfe, zu "Lune de"16) (Evenich) 61, zu "Süberid" (Suderwich) 5217). Der Oberhof Sanfiepen ift dem Namen nach nicht unter den in der Rolle aufgeführten Sofen zu finden. Da indes alle übrigen Ramen anderen Stiftshöfen entsprechen, wird Sansiepen vielleicht in dem sonft unverständlichen "Rehrode" zu suchen sein. Rehrode ist nämlich in dem Berzeichnis mit 30 Unterhöfen angegeben, eine Zahl, die im Berhältnis zu der Bahl ber Unterhöfe Sanfiepens recht aut stimmt18).

16) "Lunede" burfte mohl fur Evenede verlefen fein.

18) Kindlinger (Mftr. 112, 157—167) führt hansiepen mit 29 Unter-

höfen auf.

vom Kölnisch-Herzogtum Westfalen und Grafschaft ober Vest Recklinghausen nebst historischen Nachrichten (Münster 1886, S. 8), ber nach ber karolingischen Münzordnung siclus und libera oder talentum ibentifiziert, ist seit dem 11. Jahrhundert die neue Rechnungsweise nach Mark (= 12 Schillinge zu 12 Pfennigen) eingeführt worden.

Die höfe zahlen 1—10, im Durchschnitt 5 siclos, für bas 10. Jahrhundert eine, im Berhältnis zu späteren Abgaben, erhebliche Summe. 10) Köhschke, a. a. D., Kap. I, § 2.

<sup>11)</sup> In der Bauerschaft Frillenborf bei Effen.
12) In der Bauerschaft Evenich bei Dortmund.

<sup>13)</sup> Im Dorf Suberwich bei Recklinghausen.

<sup>14)</sup> In Bottrop bei Effen. 15) Bgl. S. 9, Anm. 4.

<sup>17)</sup> Später begegnet in ben Quellen statt bes Namens Suberwich stets Bepping. Der Unterschied wird wohl barauf zuruckzuschlichen sein, daß ursprünglich ein anderer als der Schulte Bepping den Hof besaß. Mit dem Namen eines neu Behandigten Pepping wird auch der Hof die Bezeichnung angenommen haben, wie sich viele Beispiele finden. Mit dieser Annahme stimmt Kindlingers Ansicht überein. (Mftr. 112, 239).

Der Oberhof Nünning hatte damals unter allen propsteilichen Höfen die größte Anzahl von Unterhöfen, eine Anzahl, wie sie später nicht wieder in dieser Höhe bezeugt ist. Um diese Zeit hat also die Billikation unter Nünning

die größte Ausdehnung gehabt.

Über die Verwaltung der Höfe sind wir nur auf Bermutungen angewiesen. Ob bei der Begründung dieser Drganisation jeder der vier Oberhöse einen eigenen Schultheißen gehabt hat, wie er in der späteren Zeit noch für jeden der abteilichen Höfe von der Abtissin ernannt wurde, kann nicht sestellichen Höfe von der Abtissin ernannt wurde, kann nicht sestellt werden. Ebensowenig läßt sich erweisen, daß der Schulte von Nünn in gugleich die Funktion eines Schultheißen über die anderen Höfe besessen Aberhöse zugleich das Schultheißenamt versehen19). Sie waren damit zugleich Gerichts und Wirtschaftsvorstände, wie auch später die Amtsleute und Hosesschultheißen die rechtliche und wirtschaftliche Funktion ausübten20). Da der propsteiliche Hosessisch im Ansang des 14. Jahrhunderts diese Stellung der einzelnen Schulten zeigt, so darf man vielleicht mit Recht annehmen, daß auch in früherer Zeit die Schulten mit diesem Amte bestraut waren.

Ein Nevers Dietrichs von Hagenbeck aus dem Jahre 1328 zeigt den Ministerialen als Inhaber des Hoses Nünningeren Wirtschaftsbetried Nünningsgehörten, auf Lebenszeit eingesetzt.). Seine Rechte und Pflichten (Erstebung der schuldigen Pacht und Jinsen, des Sterbefalles usw.) weisen dieselben Verpslichtungen auf, wie sie später die Aufgaben des Amtmannes und Hosessschultheißen ausmachen<sup>22</sup>). Zumal die Vezeichnung "judicio praesidedo" deutet offendar auf den Vorsitz im Hosgerichte Nünningshin. Aus dem Jahre 1317 ist ferner ein "Eberhardus, scultetus de Evenicke" bezeugt, der wohl dieselbe Stellung für den Oberhof Evenich von Hagendmen hat<sup>23</sup>). Dem Namen nach gehörte Dietrich von Hagen be ct.

23) Dortmunder Urf. B. 1 Nr. 355.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>) Diese Möglichkeit beutet auch v. Jnama-Sternegg (Deutsche Wirtschaftsgeschichte III<sup>1</sup>, 246—262) an, wenn er barauf hinweist, baß ber Haupthof zumeist von einem villicus (Schulten) verwaltet wurde, ber auch die ganze Billikation unter sich habe.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>) Das Schultheißenamt ist nach Lamprecht (Deutsch. Wirtschaftsleben im Mittelalter I<sup>1</sup>, 719—801) ursprünglich dem Meieramt entwachsen, von dem es später die Grundherren wegen der wachsenden Macht der Weier losiösten.

<sup>21)</sup> Effen, Aften XXI, 42, 2.

<sup>22)</sup> Den Behandigungsbrief Dietrichs von Hagenbed hat Kindlinger, Geschichte ber Hörigkeit, im Unhang als Urtunde Rr. 77 abgebrudt.

der Schulte Nünnings, dem Ministerialenstande an, aus dem noch in damaliger Zeit, zumeist im 13. Jahrhundert, fast alle Meier (villici, Schulten) genommen wurden24). Das von Erfolg begleitete Streben der Ministerialen, ihr Amt erblich zu machen, führte die allmähliche Auflösung der Billifation herbei25). In diesen ihren Bemühungen hatten die Dleier es nämlich allmählich durchgesett, daß ihnen der Fronhof und seine abhängigen Höfe nur mehr gegen eine feste Pachtjumme an den Grundherrn zur Berwaltung überlaffen wurden. Der Hörigen Lage verschlechterte sich unter diesen veränderten Berhältnissen, da sie bei dem eigennützigen Streben der Meier, die aus ihnen mehr herauszuschlagen suchten, als sie an den Berrn abzuliefern hatten, zu Lasten und Diensten in ungebührlicher Weise herangezogen wurden. Für den Grundherrn konnte unter diesen Umständen die Villikationsverfassung nicht mehr sehr vorteilhaft sein. Der Hauptgrund aber, der ihn zur Aufhebung der Villitation brängte, war der gering geswordene Wert des alten Hörigenzinses. Diese Abgabe an den Gutsherrn war nämlich als fixierte Lieferung dem Ertrag des Gutes, der sich durch die fortgeschrittene Art der Bewirtschaftung wesentlich gesteigert hatte, nicht mehr angemessen<sup>26</sup>).

So tritt an die Stelle der örtlichen Fronämter, die bisher saft unabhängig vom Gutsherrn die abhängigen Höfe verwaltet hatten, die Zentralverwaltung, die vom Grundherrn selbst ausging. Der ursprüngliche Fronhof wandelte sich dabei zu einem selbständigen, großbäuerlichen Gutsbetried um. Wit dem Oberhof bildeten sich auch die Unterhöfe zu selbständigen bäuerlichen Wirtschaften aus, die nach Aushebung sast sämtslicher Fronden ihre Abgaben weiter an den Oberhof entrichteten, und nur durch die Person eines gutsherrlichen Beamten, der zumeist Amtmann hieß, mit ihrer Gutsherrschaft

in Verbindung traten<sup>27</sup>).

In diesen Bahnen der Weitervildung bewegte sich auch die Güterverfassung der Essen er Propstei. Da viele Soulteti ihre Güter in Erbpacht nahmen oder ihre Abgaben ablösten, trat die Gefahr ein, daß die Meier das von ihnen bewirtschaftete Gut aus der gutscherrlichen Verwaltung loszulösen und auf die Dauer ganz unabhängig zu machen suchten. Die Pröpstin suchte dieser Gefahr dadurch zu begegnen, daß sie gegen eine

Wittich, a. a. D., VIII. Rap., § 1.
 Wittich, a. a. D., VIII. Rap., § 2.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>) Brinkmann, Verfassung ber Meiergüter in Paberborn, 30—36.
<sup>27</sup>) Im Alosterbesitz Iburgs verloren bei der Auflösung der Billikationsverfassung bie früheren Fronhöfe alle Bebeutung. Die Hörigen lieferten ihre Abgaben an das Aloster selbst. Im 16. Jahrhundert ließ das Kloster an verschiedenen Ortschaften große Scheunen errichten, die Ubgaben aufnehmen sollten. Bal. Donnerberg 77/78 und 98 ff.

Entschäbigung die Höfe von den Meiern zurückerward. So geschah es mit dem Hofe Nünning. In einem Revers aus dem Jahre 1342 verzichtete Tilman von Hagens de be de gegen eine Summe Geldes auf alle Rechte auf den Hof Nünning. Jugleich entband er die Hofeshörigen ihres Gehorsams<sup>28</sup>). Die Pröpstin war also wieder im unumschränkten Besitze ihes Hofes. Uhnlich werden sich auch die Borgänge auf den anderen propsteilichen Oberhöfen abgespielt haben. Sobald man die Güter zurückgewonnen hatte, wurde die gesamte propsteiliche Güterverwaltung von dieser Zeit an in die Hände eines Beamten, des Amtmanns, gelegt<sup>29</sup>). Die Pröpstin wird dabei der Gesichtspunkt geleitet haben, daß bei der einheitlichen Regierung größerer Hosesverbände eine Aufssicht unschwer zu üben war, so daß die Begründung eines erdslichen Rechtes des Amtsverwalters ausgeschlossen blieb<sup>20</sup>).

Im Jahre 1349<sup>31</sup>) wird He in rich von der Leithen in einer Urkunde Anappe und Amtmann der Pröpstin gesnannt<sup>32</sup>). Im Jahre 1352, 1353, 1367 usw. erscheint Wesselse von Wedinctorpe mit dem Titel "amptman in der tied der vrowen . . . " in den Urkunden<sup>33</sup>). Der propsteiliche Amtmann sindet sich in den Zeugenreihen der Urkunden aller propsteilichen Höse, auch der Güter im Kirchspiel Oot mar sum in Holland, die seit dem Ausgang des 14. Jahrhunderts in den Quellen als propsteilicher Besit angegeben werden<sup>34</sup>). Die Stellung des Amtmannes nahm später, etwa vom Ansang des 16. Jahrhunderts an, der Hosesschultheiß ein, der indes

<sup>28)</sup> Essen, Urf. Nr. 414.

<sup>39)</sup> Im Stifte Meschebe vollzog sich die Umbildung der Güterversassung ähnlich wie bei dem Essene Propsteibesis. Einige Höfe aber verlieh das Stift seit der Ausschung der Billikation nur in Form der Zeitpacht, die zu dieser Zeit für die Essener propsteilichen Güter nicht nachzuweisen ist. Für die stiftischen Einkünfte mußte sie indes bedeutend günstiger sein. Bgl. Köster, a. a. D. S. 95—140.

<sup>30)</sup> Denselben Grund führtv. Inama-Sternegg (a. a. D.) für die Bilbung größerer Amtsbezirke unter einem Amtmanne an.

<sup>31) 1815</sup> ist in der Beugenreihe einer propsteilichen Urtunde ein "Menricus, famulus preposite" bezeugt (Kindlinger, Geschichte der deutschen Hörigkeit, S. 363). In ihm ist wohl nur ein Angehöriger des propsteilichen Hofhaltes zu sehen, der wahrscheinlich dem Ministerialenstande angehörte.

<sup>21)</sup> Meyer, Geschichte Stoppenbergs, S. 151.

<sup>23)</sup> Rinblinger Mfr. 112, 180.

<sup>34)</sup> In einer Urkunde über den Oberhof Suberwich vom Jahre 1357 (Kindlinger, Geschichte d. deutsch. Hörigkeit, Urk. Rr. 106) findet sich Wessel von Wedinctorpe als Amtmann. Weiter ist in einem Behandigungsbrief aus dem Jahre 1398 über ein propsteiliches Gut in Ootmarsum (Holland) der Amtmann Heine (ober Heino) von Heek genannt. (Kindlinger a. a. O., Rr. 139).

nur einen anderen Namen für dasselbe Amt trägt, in deuts licherer Ausprägung des wirtschaftlichen Charakters des Amtes36).

Dem obersten Verwalter der propsteilichen Güter stand ein Gehilse in der Person des Sekretärs zur Seite. Ob seine Stellung in der frühesten Zeit neben der des Amtmannes bereits bestanden hat, wird nicht bezeugt³6). Erst im Jahre 1569 ist ein propsteilicher Sekretär in der Person des Arnold von Woersfestzustellen³7). In der Folgezeit mehren sich die Zeugnisse für das Amt des propsteilichen Sekretärs³8). Der Kapitelssekretär, der der Kanzlei des gesamten Kapitels vorstand, ist von dem propsteilichen zu scheiden, der unter dem Hosesschultheißen die schriftlichen Angelegenheiten der Pröpstin, besonders in der Güterverwaltung erledigte.

<sup>36)</sup> Die Namen aller Amtleute und Hofesschultheißen sind am Ende bes vierten Kapitels zusammengestellt.

<sup>36)</sup> In ben Jahren 1485 und 1490 ift in ben Alten (Relinereirechnungen, Milnsterarchiv zu Essen) ein "Rutgerus noster de domo nostra" erwähnt und 1489 wird er "ihr biener" genannt. Die Undeutlichkeit der Wendungen in biesen Ausbrucken läßt nicht auf bas Amt eines Sekretars ichließen.

<sup>37)</sup> Gifener Beitrage 13, 54.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>) Wilhelm Hiltrop (1640—1645), Abam Hambloch (1656—1660), Everhard Sutorius (1671), Michael Radthoff (1681) u. a. (Essen, Aften XXI, 36, S. 4, 21, 84, 86 und 37, S. 2, 17, 58).

# Zweites Kapitel.

#### Die Einkünfte der Pröpstin aus den propsteilichen Gütern.

Aus dem ansehnlichen Güterbesitz, mit dem im Laufe der Reit manche Beränderung vor sich ging1), deren Zeit nicht immer urtundlich zu belegen ift, bezog die Propftin ftattliche Einfünfte2). Diese Einfünfte bestanden teils in Naturalien, teils in Geldabgaben, von denen lettere im 17. und 18. Jahrhundert allmählich den größeren Teil ausmachten. Bon den Naturalien gingen die Malzlieferungen an das Stift und jeine Amter (Brau- und Bactamt). Die Raturalien, die die Propftin empfing, dienten zum Unterhalt ihres Hofhaltes,

für Rüche, Reller und Hof.

Sie waren, zumal in älterer Zeit, sehr beträchtlich. So lieferte um die Wende des 17. Jahrhunderts der Oberhof Nünning 1 Malters) Weizen, 1 Scheffel Erbsen, 4 Schweine, 4 Ganje, 12 Suhner, 50 Gier und 12 Pfund Flachs4). Nün = n i n g & Unterhöfe brachten zusammen noch 4 Malter 3 Scheffel Hafer, je 2 Malter 3 Scheffel Roggen und Gerste, 1 Scheffel und 1 Hofmudde<sup>5</sup>) Weizen und 6 Malter duplicis (Roggen und Gerste) auf, ferner 6 Schweine, 5 Ganse, 14 Huhner, 3 Kase und 12 Pfund Flachs. Bon ben Unterhöfen Sanfiepens tamen zur Ablieferung in die Propstei 3 Malter Roggen und 2 Pfund Bachs?). Diese Lieferung erscheint gering.

2) Für die älteren Zeiten fehlen die Gesamtabrechnungen der Hofesverwaltung, da erft am Ende bes 17. Jahrhunderts die betreffenden Brototolle entstanben sinb.

3) 1 Malter mar nach Effener Maß = 4 Scheffel. Bgl. bie Zusammenstellungen bei Schäfer, Oberhof Eidenscheibt, 38. Essener Beiträge, 32. Heft.

<sup>1)</sup> So führt Kindlinger (Mftr. 112, 176) einen fünften Oberhof "oppen Angher, Bollekens Goit" genannt, bem 16 Unterhofe unterfteben, ferner eine Reihe von teinem Oberhofe untergeordneten höfen. Im propsteilichen Protofoll (Effen, Atten XXI, 32, I) finben fich biefe Sofe nicht vermerft. Bur Beit ber Abfassung biefes Prototolls (1684) gehörten fie also nicht mehr jum propfteilichen Befig. Rindlinger geht vielleicht in biefen Ungaben auf ältere Quellen gurud.

<sup>4)</sup> Essen, Atten XXI, 32, I. Die weiter aufgeführten 30 Malter triplicis (Roggen, Gerste und hafer) sind als Abgabe an bas Stift aufaufassen, wie ber Bergleich mit ben Lieferungen bes Unterhofes Sfing ergibt.

<sup>5)</sup> hofmubbe ift ein Dag, bas einem Scheffel entspricht (Lübben, Mittelnbb. Börterb.).

<sup>6)</sup> Effen, Atten XXI, 32, I.

<sup>7)</sup> Rinblinger Mftr. 112, 161-163.

wird aber zu bedenken haben, daß Hansie pen nur wenige Unterhöfe besaß und die Naturalabgaben im 17. Jahrhundert schon zum größten Teil durch Geld abgelöst maren. Die Naturaleinkunfte aus dem Oberhofe Suderwich betrugen 2 Malter Roggen und aus den Unterhöfen 3 Malter Hafer, 2 Malter Roggen und 2 Scheffel Weizen8). Evenich s Unterhöfe lieferten der Pröpstin 2 Pfund Wachs. Ihre Hauptabgaben bestanden damals bereits in Geld.). Die propsteilichen Guter in Dotmarfum (Holland) gaben 2 Malter Weizen und 2 Eimer Honig10). Bon den Höfen, die keinem Oberhofe unterstellt waren, kamen außer den Geldabgaben 2 Malter Gerste und 1 Pfund Wachs ein<sup>11</sup>). Insgesamt empfing somit die Propstin an Naturalien 12 Malter 3 Scheffel Roggen, 8 Malter 3 Scheffel Gerste, 7 Malter 3 Scheffel Hafer, 2 Malter 2 Scheffel Weizen und 1 Scheffel Erbsen. Weiter sorgte die Lieferung von 10 Schweinen, 9 Ganfen, 26 Hühnern, 50 Eiern, 2 Eimern Honig und 3 Käsen für die propsteiliche Tasel. 5 Pfund Wachs wurden zu Beleuchtungszweden und 24 Pfund Flachs zur Bekleidung in der Propstei verarbeitet.

Eine weitere, mit der Zeit steigende Einnahme bildeten die Geldabgaben. Indes wurden die für die Zahlung angesetzten Termine niemals regelmäßig von allen Hofesleuten eingehalten, so daß die aufgestellten Rechnungen tein vollständiges Vild von den Geldeinkünften geben. Immerhin genügen sie, die Höhe ungefähr festzustellen. Zu berücsichtigen ist dabei, daß die Berwaltungskosten einen wesentlichen Teil der Abgaben verschlangen, zumal da der Anteil des Hofessichultheißen, dem jedesmal ein Drittel der an den einzelnen Zahltagen eingekommenen Zinsen zusiel, sehr erheblich in die Wagschale siel, und die Unkosten sürsen Hofessfron und die an der Einlieferung beteiligten Hofesleute aus den Zinsen bestritten werden mußten. Eine übersicht der Zinsen von den Jahren 1791 dis 1800 gibt ein Bild von den Einnahmen der propsteilichen Hofesverwaltung<sup>12</sup>). In diesen 10 Jahren kamen nach Abrechnung aller Unkosten an Geld ein<sup>13</sup>) von Rünsen in g 11 Reichstaler, 90 Stüber 4 Pfennige, von den Oberhöfen

18) Effen, Aften XXI, 45.

<sup>9)</sup> Der Oberhof hatte jährlich ber Pröpstin auf Matthäustag (21. Sept.) als ben Zinszahltag, eine Herberge zu halten, ebenso ber Oberhof Suberwich auf St. Mauritius (22. Sept.).

<sup>10)</sup> Rinblinger Mftr. 112, 161-163.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>) Kindlinger Mft. 112, 176.
<sup>18</sup>) In früheren Jahrhunderten stellten sich die Einnahmen zweifellos höher. Im 18. Jahrhundert waren viele Unterhöfe verlorengegangen und die Auslagen für die Berwaltungsorgane bedeutend gewachsen.

Pepping und Evenich 56 Reichstaler, 26 Stüber 6 Bfennige, von Sanfiepen 39 Reichstaler, 24 Stuber, 4 Pfennige und an sonstigen Einnahmen (Holzvertäufen und Strafen) 4 Reichstaler und 56 Stüber, insgesamt also 113 Reichstaler, 17 Stüber 6 Pfennige<sup>14</sup>). Zieht man von dieser Summe die Auslagen für die Kanzleiverwaltung15) in der Höhe von 110 Reichstalern, 6 Stübern und 6 Pfennigen ab, so verblieb der Propstin an reiner Zinseinnahme aus ihrem Guterbesit für 10 Jahre, die auch nach heutigem Geldwert verschwindend fleine Summe von 3 Reichstalern und 6 Stübern.

Zu den Zinsen trat das Weingeld. Ursprünglich waren die daran gebundenen Hofesteute sicherlich verpflichtet, an dem Herbeischaffen bes Weines selbst mitzuwirken. Im Laufe der Beit hatten sie diese Berpflichtungen mit Geld abgelöft. Aus dem Weingeld trug die Propstin keinen baren Gewinn. die Untosten wurden durch die Beisteuer der 18 dazu aufgebotenen Hosesleute gedeckt, die 1781 für jeden 3 Reichstaler und 93/4 Stüber ausmachte<sup>16</sup>). Bei dieser geringen Einnahme und den gewaltigen Berwaltungstoften wurde ber Guterbesit der Propftin wenig rentabel gewesen sein. Neben der Bacht tamen jedoch der Pröpstin noch andere Einnahmen aus ihren Bofen zu. Sie bestanden in den Erbteilungs- und Behandigungsgebühren17).

Eine Erbteilung hatten nur die hulbigen und hörigen Hofesleute zu leisten. Bur Erbteilung nach dem Tode des Behandigten wurde das gesamte Bieh auf dem Hofe vom Hofesfron und den Hofesgeschworenen abgeschätt. Die Halbscheid der Summe gebührte als Erbteilung der Pröpstin. Die Freibehandigten, die propsteilichen Hosesleute, die nicht bem Sofgericht unterworfen waren, gahlten eine Entschädigung, die seit alters in 1 Mark Essendisch bestand.

Die Behandigungsgelder bestanden in den Gebühren, die für die Erneuerung der Pacht von dem Pächter an die Pröpstin als die Eigentümerin des verpachteten Gutes, bezahlt wurden. Sie waren nicht fixiert. Gewöhnlich versuchte die Propstei-

<sup>14)</sup> Die Güter auf ber Twente (Dotmarfum), die 23 Schillinge, 30 Denare zahlten (Kindlinger Mftr. 112, 176), gehörten in diesen Jahren bereits jum Oberhofe Evenich, in beffen Binbregifter fie auch einbegriffen

<sup>16)</sup> Darunter find Ausgaben für Briefe, Reifen, Zeitungen, (Intelligenzblatt) und ähnliche 3wede angegeben.
16) Essen, Aften XXII, 13, c.

<sup>17)</sup> Im Stift Deschebe tamen biese Gebühren als Sterbfall und handanderungsgeld in ber Beit, ba Abtei und Ronventgut noch nicht geichieben war, von allen Stiftshöfen allein ber Bröpftin zu. Bgl. Köster, Stift Meichebe, S. 85.

verwaltung sie bei jeder Neuverpachtung zu erhöhen<sup>18</sup>). Im allgemeinen wurde bei Festsetung des Behandigungsgeldes der Reinertrag des Gutes von einem Jahr, nach Abzug aller Lasten und Kosten, zur Grundlage genommen. In Abzug wurden gebracht die Auslagen für den Hofesschultheißen, den Hofesstron und die sonstigen an der Linserhebung beteiligten Hofessleute, sowie eine Abgabe an die Armenbüchse (10 Reichsstaler, 37½ Stüber). Das übrige kam der Pröpstin zu.

Dazu kamen andere gelegentliche Abgaben an die Herrsschaft, so bei Aufnahme eines Kapitals oder bei Beräußerung

bes Gutes19).

Eine unter Berücksichtigung aller berartigen Einnahmen aufgestellte Berechnung für einen Zeitraum von 11 Jahren bringt ein Bericht des Hofesschultheißen Mittweg<sup>20</sup>). Dasnach kam im Durchschnitt in den Jahren 1792—1803 an den oben bezeichneten Gebühren eine Totalsumme von 5776 Reichstalern und  $55^{1/4}$  Stübern ein, also jährlich im Durchschnitt 526 Reichstaler, 10 Stüber und  $3^{9}/_{11}$  Pfennige  $^{21}$ ). Bon diesem Gelde empfing nach Abzug aller Unkosten

Von diesem Gelde empfing nach Abzug aller Unkosten die Pröpstin 1866 Reichstaler und  $31\frac{1}{4}$  Stüber, in einem Jahre also durchschnittlich ungefähr 169 Reichstaler und 3 Stüber. Die Höhe dieser Summe zeigt gegenüber der Zinseinnahme ein wesentlich anderes Bild. Etwa 170 Reichstaler bildeten für den persönlichen Bedarf der Pröpstin jährlich eine ansehnliche Beisteuer.

<sup>18)</sup> Bericht bes Kangleibireftors Brodhoff aus bem Jahre 1789 (Effen, Aften XXI, 46, Nr. 112).

<sup>19)</sup> Bgl. die genaueren Angaben barüber im 7. Rap. C. 44.

<sup>20)</sup> Effen, Aften XXI, 45.

<sup>21)</sup> Die Summen sind in gemeinem Gelbe angegeben. Eine Tabelle veranschaulicht den damaligen Geldwert: 65 Reichstaler 15 Stüber = 50 Reichstaler in Louisdor (à 5 Reichstaler), 12 Reichstaler = 10 Reichstaler in Berliner Courant.

## Drittes Rapitel.

# Die Berfassung des Oberhofes Rünning unter dem propfteislichen Sofesschultheißen.

Der gesamte propsteiliche Besit stand seit dem 14. Jahrhundert unter einheitlicher Verwaltung. An der Spite dieser Hofverfassung stand in früheren Zeiten ber Amtmann, vom 16. Jahrhundert ab der Hofesschultheiß. Beider Aflichten und Rechte haben annähernd benselben Umfang gehabt. Für die Zeit des Amtmannes liegt zwar kein Amtseid vor, doch ift aus bem unmerklichen übergang des Titels in den des Hofesschultheißen auf eine gleichgeartete Stellung zu schließen1). Beide wurden von der Propstin ernannt. Bor ihr hatten sie den Treueid abzulegen2). Eine der Hauptaufgaben war die Überwachung der rechtzeitigen Ginlieferung der Bächte, Zinsen und aller sonstigen Gefälle (Gewinngelder bei Neubehandungen, Erbteilungen bei Tobesfällen, Strafen bei Holz- und anderen Freveln). Über alle Einfünfte hatte der Hofesschultheiß genau Buch zu führen und darüber ein jährliches Register aufzustellen8). Seine wichtigste Aufgabe bildete der Borsit im hofgericht. Reder propsteiliche Oberhof hatte sein besonderes Gericht. Nünnings Hofgericht fiel zumeist mit dem Hoftag zusammen, der an dem Trinitätstage (Conntag nach Pfingsten), bent Zahltage bes größten Teiles bes Pachtzinfes, abgehalten wurde4). Der Ort des Hofgerichtes war der Oberhof selbst, wie er zumeift innerhalb der gutsberrlichen Berwaltungen die Gerichtsstätte bildetes). Während die größeren abteilichen Oberhöfe 12 Geschworene aufwiesen, setzte sich das Hofgericht Nünnings, als eines ber fleineren Stiftshofe, aus nur

2) Eib bes Johann Abolf von Sevenar vom Jahre 1701 (Essen, Aften XXI, 32, I).

2) Aber feine Befoldung vgl. G. 20.

<sup>1)</sup> Die propsteilichen Urkunden sind im 14. und 15. Jahrhundert vom Amtmann, vom 16. Jahrhundert ab vom Hofesschultheißen unterzeichnet: 1496 heißt Hermann Scholle "oberster Hossichulte" (Essen, Atten XXI, 42, 39). Bei Johann von Sevenar (1516—1537) sindet sich daneben noch der Titel "Amtmann"). Kindlinger (Mft. 112, 180) führt für das Jahr 1499 einen Amtmann Johann Lonsbergh auf. Da aber Hermann Scholle noch 1502 als Hofesschultheiß bezeugt ist (Essener Beiträge 28, 132), müssen Kindlingers Angaben auf einem Irrtum beruhen.

<sup>4)</sup> Effen, Aften XXI 32, 19.

<sup>5)</sup> Kötsichte, Großgrundherrichaft Werben, Kav. I., § 1, 4, 42.

Die Geschworenen entsprachen ben Schöffen der öffentlichen Gerichte, wie sie schon von Karl dem Großen eingeführt worden waren6). Auf der Bersammlung des Gerichts wurden sie gewählt. Nur huldige und hörige Hofesleute Außer der Hörigkeit hat vermutlich keine waren wählbar. andere Rudficht Einfluß auf die Bestellung der Geschworenen gehabt; denn die Abgaben der einzelnen Sofe bieten feinerlei Anlaß, in ihrer verschiedenen Art oder Söhe einen Grund für die Bestellung zum Geschworenenamte zu erblicken. Sowohl hofesleute, die an ber Getreidelieferung und dem Geldzins beteiligt waren, wie solche, die nur eine Bezahlung entrichteten, lind als Geschworene nachzuweisen. Die frühesten Angaben über Hofesgeschworene geben bis auf bas Jahr 1370 zurud?).

Außer der Wahl der Geschworenen fand auch die Aufnahme neuer Hofesleute auf dem Hoftage statt. Ihre Behandigung mit propsteilichen Gutern hatte ursprünglich auch ber Hofesschultheiß zu vollziehen, wie das Essen er Hofrecht noch erkennen läßt8). Später verlieh nur mehr die Propstin selbst die Behandigung. Nächst der Aufnahme neuer Hofesgenossen beschäftigte die Pachtzahlung den Hoftag. Entrichtete man nicht an diesem Termine den fälligen Zins, so verfiel man einer Strafe, die in späterer Zeit auf 1 Reichstaler angesetzt war. Erschien der Hofesmann nicht persönlich, so wurde er mit einer Abgabe von 1-2 Quart Wein bestraft<sup>9</sup>). Weiter wurden an den Hoftagen<sup>10</sup>) Erbfolgeangelegenheiten behandelt, wie Beispiele aus den Jahren 1545 (Hoftag unter Rutger von Galen), 1550 (unter Johann Delscher) u. a. bezeugen<sup>11</sup>). Nach Erledigung der Eingangsformalitäten<sup>12</sup>) begann die Berhandlung über die Erbfolgestreitigkeiten. Am Ende berieten die Geschworenen und verfündeten ihr Urteil. Neben Erbfolgestreitigkeiten wurden auch Fragen des Wald- und Keldfrevels sowie der Verletung des Markenanteils erörtert<sup>13</sup>).

<sup>6)</sup> G. v. Maurer, Geschichte ber Fronhöfe, 4. Bb. § 660.

<sup>7)</sup> Effen, Urf., Nr. 684.

<sup>8)</sup> Beibemann veröffentlichte bas Effener Bofrecht in ber Zeitschrift bes Berg. Geschichtsver. VI, 289 ff.
9) Essen, Aften XXII, 13, a.

<sup>10)</sup> Die Definition bes Loener Sofrechtes, wie fie Tochtropp auch fur ben "Königshof Erwitte" (S. 34) gelten läßt, trifft ebenso den Umfang des Effener Sofrechtes.

<sup>11)</sup> Gifen, Aften XXII, 13 a: Dofgerichtsprotofoll.

<sup>12)</sup> Bor ben Berhanblungen wurde bei bem Schultheißen angefragt, "ob die Bank bekleidet sei", worauf dieser sich beim Hofeefron erkundigte, ob er die streitenden Barteien "allhier, wie recht, verweiset habe".

<sup>13)</sup> Kraft bes Markenrechtes hatte ein Drittel ber Essener Hofesleute Anteil an den ihrem Hofe nahe liegenden Marken, b. h. an der gemeinsamen Rugung von Balb und Beibe. (Gifen, Aften XXI, 32, I: Jonferenhove ju Sterfrade, Riermanns Gut ju Mollo [Borbed] u. a.).

Für eine höhere Instanz war Sorge getragen. Bon dem Urteile des Nünninger Hofgerichtes, das als oberstes propsteiliches Gericht bezeugt ist14), konnte an die Frau Fürstin, das Kapitel und die vier fürstlichen Amter appelliert werden 15). Im 17. Jahrhundert trat für das Kapitel die Kanzlei ein16).

In der hofesverfassung nimmt neben dem hofesschultheißen der Hofesfron die bedeutenoste Stellung ein<sup>17</sup>). Jeder ber propsteilichen Oberhöfe besaß einen eigenen Fron. Nünninger Froneneid wird als Aufgabe des Frons bezeichnet: die gerichtlichen Aufgebote zu bestellen, Pachtgelder einzutreiben, über Erbteilungen, Handgewinnungen und sonftige Hofessachen (Holzfrevel) zu berichten18). Ein festes Gehalt erhielt er nicht. Aber er war von allen Abgaben befreit und genoß außerdem einen gewissen Anteil an allen Geldeinkunften, die er ablieferte19). Bon Inhabern der Unterhöfe, aus denen der Fron genommen wurde, besaßen zumeist Herbert zu Stoppenberg (im 14., 16. und 17. Jahrhundert) und Schwartmann (im 18. Jahrhundert) bas Amt.

Die Hofesfronen Nünnings waren: 1358-1365 Benze von Berberge20), 1394 Bermann Den. . . (mels?) berich<sup>21</sup>), 1420 hermann Lange<sup>22</sup>), 1425 bis 1435 Werner von Bocholt23), 1439 Bernd Sorger<sup>24</sup>), 1490... Langermann (Langmann)<sup>25</sup>), 1498 Everb to Herberge<sup>26</sup>), 1502 ... Herbert (Her= berge)27), 1514 Schulte to Bochvit28), 1525—1531 Wennemar Langermann<sup>29</sup>), 1536 Rutaer

<sup>14)</sup> Kinblinger Mfr. 112, 254-255.

<sup>15)</sup> Un einer Stelle (Rinblinger Mftc. 112, 189) ift eine Appellation von Nünning an ben Biehof (ben obersten abteilichen Hof) und von ihm an die vier fürstlichen Amter bezeugt.

<sup>16)</sup> Schäfer, Geschichte bes Oberhofes Gidenscheibt, Effener Beitrage

<sup>17)</sup> Nach v. Maurer (a. a. D. Bb. IV, § 667) ist ber Fronbote ein wesentlicher Bestandteil jedes Gerichtes.

<sup>18)</sup> Hofesfroneneib bes "Jan Swartman" (nach 1700): Effen, Alten XXI, 32, I.

<sup>19)</sup> Bom Bins ber Propftin erhielt er 71/2 Stüber: Effen, Atten XXII, 18 a.

<sup>20)</sup> Effen, Aften XXI, 42, 5 und Effen, Urt. Dr. 617.

<sup>21)</sup> Effener Beitrage 28, 51,

<sup>22)</sup> Essen, Urk. Nr. 1133.

<sup>23)</sup> Essen, Urt. Nr. 1215 und Nr. 1282.

<sup>24)</sup> Essen, Urk. Nr. 1604. Sorger stammt vielleicht von einem Unterhose, ber nicht mehr nachzuweisen ift.

<sup>26)</sup> Effen, Mten XXI, 42, 46.

<sup>26)</sup> Meyer, Geichichte Stoppenbergs 206.

<sup>27)</sup> Gffener Beitrage 28, 132.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Essen, Aften XXI, 43. <sup>29</sup>) Essen, Aften XXII, 13 a, 3 und Kindlinger, Mftr. 112, 259.

Schulte zu Bocholt30), 1545 Seinrich Oftermann<sup>31</sup>), 1549 Johann Langmann<sup>32</sup>), 1555—1563 Tonies Herbert 533), 1568 Johann Langmann34), 1573 Johann Herbert 335), 1589 Johann Langmann<sup>36</sup>), 1589—1602 Heinrich ter Oven<sup>37</sup>), 1615 Jürgen (Georg) Langmann<sup>38</sup>), 1628—1640 Für gen Weintes (Weintorp zu Rotthausen39), 1650-1661 Bermann Oftermann40), 1662—1674 Johann Berberts41), 1677—1684 Beinrich Berberts42), 1689 Heinrich ter Oven<sup>43</sup>), 1691—1695 Heinrich Berbert 344), 1718—1721 Adam Berbert 345), 1726 ... Schwartmann46), 1733 ... Schwartmann47), 1771-1792 Jakob Dietrich Schwartmann48), 1792 B. Schwartmann49).

<sup>30)</sup> Essen, Aften XXII, 13 a, 32.

<sup>31)</sup> Effen, Aften XXII, 13 a, 19.

<sup>32)</sup> Essen, Atten XXII, 13 a: Gerichtsvrotofoll.

<sup>33)</sup> Essen, Atten XXII, 13 a und Essener Beiträge 28, 198.

<sup>24)</sup> Essen, Atten XXI, 33 1/2, 55.

<sup>35)</sup> Essen, Atten XXI, 33 1/2, 4.

<sup>36)</sup> Essen, Alten XXI, 33½, 9.
37) Essen, Alten XXI, 34, 2 und 55.
38) Essen, Alten XXI, 34, 11, 9.

<sup>39)</sup> Effen, Atten XXII, 13 a: Binfen Runnings.

<sup>40)</sup> Effen, Aften XXI, 36, 47 und 86.

<sup>41)</sup> Essen, Aften XXI, 37, 24 und XXII, 18 a: Zinsen Rünnings.

<sup>42)</sup> Essen, Aften XXI, 37, 33 unb 95.

<sup>48)</sup> Effen, Aften XXII, 13 a: Zinsen Rünnings.

<sup>44)</sup> Essen, Atten XXI, 38, 5 und XXII, 13 a: Zinsen Runnings.

<sup>45)</sup> Effen, Atten XXI, 39, 7 und 22. 46) Effen, Atten XXI, 39, 39. 47) Effen, Atten XXI, 59.

<sup>48)</sup> Essen, Atten XXI, 40, 10 und XXII. 13 a, 9.

<sup>49)</sup> Effen, Aften XXI, 41, 91.

## Viertes Rapitel.

# Die Perfönlichteit des propsteilichen Amtmanns und Hofes-

Ursprünglich befand sich bas Schultheißenamt in den Banden des Hofesschulten des Oberhofes. Die letten Trager bes Amtes maren für den Oberhof Running zu Anfang des 14. Jahrhunderts Dietrich und Tilmann von Hagen bed. Sie gehörten dem Ministerialenstande an, der in damaliger Zeit in allen Stellungen anzutreffen war'). Un dem fürstlichen Sofe in Effen befanden sich Ministeris alen, die zumeist mit abteilichem Gut ausgestattet wurden. Einigen von ihnen war wohl auch die Propstin soweit verpflichtet, daß sie aus ihrem Kreise, vermutlich seit der einheitlichen propsteilichen Hofesverwaltung, die ersten Amtleute entnahm. Ihre Namen lassen häufig schon ihren ministerialiichen Stand erkennen. Der Amtmann Beino von Beed wird 1393 in einem Behandigungsbrief als Ritter bezeichnet2). Bom 15. Jahrhundert ab trifft man vereinzelt auch Bertreter bes Bürgerstandes in der Stellung des propsteilichen Amtmannes. Um 1410 erscheinen Johann Bajne und 1429 Bermann Borchards in den Zeugenreihen der Urfunden als propsteiliche Amtleute3). Seit 1550 wurden diese fast nur aus dem Bürgerstande genommen. Die Bürgerschaft war inzwischen in der Stadt mächtig geworden. Ein reiches Patriziat hatte sich gebildet. Bei ihm konnte die Propstin gegen übergriffe der Abtissin eine wirtsame Stute finden. So besaß die Pröpstin Elisabeth von Bronchorst4) in dem Abtissinnenstreit zwischen Meina von Oberft e i n5), wider die sie die Seele des Widerstandes war, und Frmgard von Diepholz, ihrer Nichte, in ihren Beftrebungen unter der Bürgerschaft Anhänger. Diese muffen sehr zahlreich gewesen sein, wie die Entwicklung des Streites

<sup>2</sup>) Essen, Urk. Nr. 976. <sup>3</sup>) Kinblinger, Miftr. 112, 180 und 325.

<sup>1)</sup> Nach Köhschke (Großgrundherrschaft Werden I, § 2, 6 und 7) waren Ministerialen im 12., 13. und 14. Jahrhundert im Besitze der Fronhöse des Werdenschen Klostergutes. Bgl. auch Wittich, a. a. D. VIII, § 1.

<sup>4)</sup> Elisabeth war um 1493 Propftin (Effener Beiträge, 14. Beft: Die beiben Rapitel, Anlage VIII).

<sup>.5)</sup> Meina war von 1489 bis 1525 Abtissin. (Essener Beiträge, 5. Seft: Abtissinnentatalog).

erkennen läßt. Mit ihrer Unterstützung besetzte Elisabeth von Brondhorft die Abtei und bemächtigte sich der Schapkammer und des Archives. Die Stadtverwaltung ließes sogar ungeahndet, daß auf offener Straße Spottlieder auf Meina gesungen wurden<sup>6</sup>). Die Pröpstin besaß somit auch in den leitenden Kreisen der Stadt großen Einfluß. Mit Leuten aus der Reihe dieser ihr Ergebenen besetzte sie sicherlich auch das Schultheißenamt. Zum Teil waren diese Amtleute einflußreiche Persönlichkeiten. Im Jahre 1412 schon gehörte der Amtmann Reineken von Lands berg dem Ratsfollegium der Stadt Essen an<sup>7</sup>).

Seit 1550 führten die Pröpftinnen selbst den Titel "overste Hovesschultinnen". Unter ihnen waren die etwa seit dieser Zeit Hosesschultheißen genannten Beamten tätig8). Die erste Pröpstin, von der der genannte Titel urfundlich bezeugt ist, war Frm gard von Diepholz, die um 1550 die Würde einer Essener Pröpstin bekleidete9). Nach ihr erscheinen in allen Urkunden die Pröpstinnen als oberste Hosesschultinnen der propsteilichen Oberhöse.

Als Amtleute und Hofesschultheißen werden genannt im Jahre:

| 1) Mener, Geschichte Stop-         | 1349      | Heinrich von der             |
|------------------------------------|-----------|------------------------------|
| penbergs 151.                      |           | Lenten <sup>1</sup> ).       |
| 2) Kindlinger, Mifr. 112,          | 1352 - 62 | Wessel von We-               |
| 180 unb 210.                       |           | binctorpe <sup>2</sup> ).    |
| 3) Kindlinger, Mikr. 112,          | 1370 - 85 | Dietrich van me              |
| 180 und Geschichte der Hörig-      |           | (3 o r e3).                  |
| feit, 473 und 486.                 |           |                              |
| 4) Kindlinger, Mffr. 112, 180      | 1393—1400 | Heinovonheef.                |
| und Geschichte ber Hörigkeit, 501. |           |                              |
| 5) Kindlinger, Mifr. 112, 180      | 14001410  | Johann Bajne <sup>5</sup> ). |
| und Geschichte der deutschen       |           |                              |
| Hörigkeit, 525.                    |           |                              |
| 6) Essen, Urk. Nr. 1183 und        | 1420 - 21 | Reineten von                 |
| Nr. 1188.                          |           | Lanbsberg <sup>6</sup> ).    |
| 7) Kindlinger, Mffr.112, 180.      | 1423      | Brolinct v. d.               |
|                                    |           | Horst <sup>7</sup> ).        |
| 8) Kindlinger, Mffr. 112, 180.     | 1424 - 25 | Brolina v. ber               |
|                                    |           | Lenten <sup>8</sup> ).       |
| 9) Kindlinger, Mfkr. 112, 180      | 1427 - 46 | hermann Bur-                 |
| und 325.                           |           | ch ard (Borchards)))         |
| 10) Kinblinger, ebb.               | 144962    | Beinrich Bemel.              |
| ,                                  | 0-        | ît o t e r <sup>10</sup> ).  |
| 11) Kindlinger, ebb.               | 1470 - 90 | Johann von ber               |
|                                    |           | Henden (Beiden)11)           |

<sup>6)</sup> Effener Beiträge 15, 89-110.

<sup>7)</sup> Effen, Urf. Rr. 1188. 8) Johann von Sevender ist bereits 1537 Hofesichultheiß genannt (Effen, Aften XXI, 42, 36).

<sup>9)</sup> Effen, Aften XXII, 13 a, 4.

| 12) Effen, Aften XXI, 42, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1496—1502 | Hermann Scholle <sup>12</sup> ).                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| und Essener Beiträge 28, 132.  13) Kinblinger, ebb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1499      | Johann Lons:                                                                     |
| 14) Essen, Atten XXI, 42, 36.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1516—1537 | .0 . ,                                                                           |
| <sup>15</sup> ) Essen, Aften XXII, 13a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1543      | Rutger von Gas<br>len15).                                                        |
| 16) Essen, Atten XXII, 13a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1548      | Johann Egten16).                                                                 |
| 17) Essen, Aften XXII, 13a, 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1550      | Frmgard, Gräfin<br>zu Diepholz <sup>17</sup> ).                                  |
| <sup>18</sup> ) <b>E</b> 5b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1550      | Johann Delscher18).                                                              |
| <sup>19</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1552      | heinrich Menge-<br>be, verordneter Hofes-<br>schultheiß <sup>19</sup> ).         |
| <sup>20</sup> ) <b>E</b> fb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1555—57   | Fohann Dubint,<br>beauftragter Hofes-<br>schultheiß <sup>20</sup> ).             |
| <sup>21</sup> ) <b>E</b> 6b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1559—60   | Berndt Söhnf <sup>21</sup> ).                                                    |
| 22) Essen, Aften XXII, 13 d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1561      | Abolf Ovelacter22).                                                              |
| 28) Essen,AftenXXII, 13a,12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1562      | Elisabeth, Grä-<br>finvon Mander-<br>scheidt - Blan-<br>tenheim <sup>23</sup> ). |
| 24) Effen, Atten XXII, 13a, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1589      | Anna von Daun,<br>Gräfinvon Fal-<br>tenstein <sup>24</sup> ).                    |
| 25) Essen, Aften XXII, 13 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1590      | Dietrich Reppel-<br>monb <sup>25</sup> ).                                        |
| 26) Effen, Atten XXI, 32, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1598-1608 | Herbert Quant26).                                                                |
| unb XXII, 13 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | ,                                                                                |
| 27) Essen, Aften XXII, 13a, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1603      | Felicitas, Gräsfinzu Eberstein <sup>27</sup> ).                                  |
| <sup>28</sup> ) Essen, Aften XXII, 13a,2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1622      | Johannahelena,<br>Gräfin von<br>Stauffen <sup>28</sup> ).                        |
| 29) Essen, Alten XXI, 35, 35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1631      | Arnold Tutmann20).                                                               |
| 30) Essen, Urf. Nr. 2218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1646      | Anna Salome,                                                                     |
| Anna Salome war Abtissin,<br>alle übrigen genannten Hofes-<br>schultinnen waren Bröpstinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | Gräfin zu Salm-<br>Reifferscheib <sup>30</sup> ).                                |
| 31) Essen, Atten XXII, 13 a, 6 und 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1637—40   | Hermann Reller31).                                                               |
| 32) Essen, Alten XXI, 36, 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164572    | Wilhelm Hiltrops2).                                                              |
| und 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1010-12   | witherm witted p                                                                 |
| 38) Essen, Atten XXII,13a,1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1652      | Erita Christina,<br>Gräfinzu Man-<br>berscheibt-                                 |
| 94) (75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000      | Blankenheim <sup>23</sup> ).                                                     |
| <sup>34</sup> ) <b>E</b> 6d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1666      | Anna Salome,<br>Gräfinzu Man-<br>ber scheibt-                                    |
| 35) Effen,Aften XXII, 13a,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1688      | Blankenheim <sup>34</sup> ).<br>Maria Franzis.                                   |
| , when the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same and the same an | ¥ 000     | ta, Gräfin zu<br>Beil <sup>25</sup> ).                                           |

| 36) Gijen, Aften XXI, 32. I, 7.                                                                                                                                                                          | 1693         | Unna Friederika,<br>Gräfin v. Man-<br>derich eid t26).                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37) Essen, Aften XXI, 37, 1, 12, 38, 40.                                                                                                                                                                 | 1673—97      | Johann Philipp<br>von Sevenar <sup>37</sup> ).                                                                       |
| 38) Essen, Aften XXI, 38, 79 und 39.                                                                                                                                                                     | 1699—1719    | Johann Abolf<br>von Sevenar <sup>38</sup> ).                                                                         |
| 39) Für sie und die nach- folgende Pröpstin konnte nicht der Titel der obersten Hoses- schultin, den sie zweifellos ge- führt haben, nachgewiesen werden. Sie sind aufgeführt nach Fr. Arens: Die beiden | 1728         | Unna Felicitas<br>von Salm-Reif-<br>ferscheib39).                                                                    |
| Kapitel. Essener Beiträge 14,<br>Ansage VIII.                                                                                                                                                            | 1733         | Eleonore v. Man =<br>derscheidt =<br>Blankenheim                                                                     |
| 40) Essen, Aften XXI, 39, 33 und XXII, 13, f, b.                                                                                                                                                         | 1723—37      | Franz Coch40).                                                                                                       |
| 41) Essen, Atten XXI, 39, 97. 42) Essen, Atten XXII, 13a, 32.                                                                                                                                            | 1741<br>1749 | 3. H. Mittweg <sup>41</sup> ).<br>Maria Franzis-<br>ta, Gräfin von<br>Mandericheibt-<br>Blantenheim <sup>42</sup> ). |
| 43) Effen, Aften XXII, 13a,17.                                                                                                                                                                           | 1753         | Unna Zohanna<br>von Hellen-<br>Rotenburg <sup>48</sup> ).                                                            |
| 44) Essen, Aften XXI, 39½,<br>20 und XXII, 13 e.                                                                                                                                                         | 1753—63      | 23. A. Soupen4).                                                                                                     |
| 45) Essen, Aften XXI, 391/2, 102.                                                                                                                                                                        | 1765         | Peter Wilhelm Wölting.                                                                                               |
| 46) Essen, Aften XXII, 13 b.                                                                                                                                                                             | 1766         | Mugusta, Grāfin<br>zu Manber-<br>scheibt - Blan-<br>tenbeim <sup>44</sup> ).                                         |
| 47) Essen, Atten XXI, 36 1/2, 112 und XXII, 13 a.                                                                                                                                                        | 1766—89      | Bernhard Leim = gart <sup>47</sup> ).                                                                                |
| 48) Gifen, Aften XXII, 13a,3.                                                                                                                                                                            | 1777         | Maria Josepha,<br>Brinzessinvon<br>Ligness).                                                                         |
| 40) Effen, Aften XXII, 13a,2.                                                                                                                                                                            | 1782         | Maria Christi-<br>na, Gräfinvon<br>Harrach <sup>49</sup> ).                                                          |
| 50) Essen, Aften XXII, 13a, 1.                                                                                                                                                                           | 1792         | Bilhelmina, Brinzessin von Hein-Rhein- fels <sup>80</sup> ).                                                         |
| <sup>51</sup> ) Essen, Aften XXI, 41, 80 unb 45.                                                                                                                                                         | 1791—1803    | Johann Hein-<br>rich Josef Mitt-<br>weg <sup>51</sup> ).                                                             |

# Fünftes Rapitel.

# Die Inhaber (Schulten) des Oberhofes Rünning bis zur Säkularisation.

Die ersten Nachrichten über den Hof Nünning entstammen den Jahren 1328 und 1342, wo die Ministerialen Dietrich und Tilmann von hagenbed ben Hof Tilmann verzichtete 1342 auf seine Rechte an bem Sofe. Bon da ab übergab die Propstin den Oberhof nur an huldige und hörige Hofesteute. Der hörige Charafter der Schulten zeigt sich besonders in dem Geschworenenamt, bas nur huldige und hörige Hofesleute bekleideten. Mehrere hatten es inne. Im Jahre 1370 ist der Schulte Everb zu Nünning hofesgeschworener, 1425 Werner zu Rünning1). Der Schulte Jürgen übte das Hofesamt von 1520 bis 1559 aus, in welch letterem Jahre Bermann und Ratharina zu Rünning bas Gut übernahmen2). Diese übertrugen 1578 ben Hof ihrem Sohne Jurgen und seiner Frau Runne zu Merbed, mahrend ihnen selbst die Leibzucht verblieb3). Bon Bater zu Sohn vererbte fich der Hof weiter. Behandigt wurden in den Jahren: 1602 Jurgen, Schulte zu Rünning, 1659 Johann, Schulte zu Rünning, 1729 Johann, Schulte zu Rünning, 1729 Johann Wilhelm, Schulte zu Rünning, 1758 Johann Philipp, 1765 seine Frau, Maria Christina Schönscheib, 1801 Jos hann Philipp, beiber Sohn4).

Mit der Säkularisation trat keine Anderung in der Verwaltung der Hofgüter und ihrer Bewirtschaftung ein. Die abteilichen und propsteilichen Güter wurden vereinigt und einer Verwaltung, der "Essendischen Hobs- und Behandigungskammer", unterstellt, aus deren Händen die Schulten seitdem

ihre Behandigung empfingen.

<sup>1)</sup> Effen, Urt. Nr. 684 und Nr. 1215.

<sup>2)</sup> Effen, urt. Rr. 695 und Effen, Alten XXI, 36.

<sup>3)</sup> Essen, Atten XXI, 32, I. 4) Essen, Atten XXI, 32, I.

# Sechstes Rapitel.

### Birtichafts- und Betriebsweise auf dem Dberhofe Rünning.

Genaue Angaben über die Erträgnisse sind für Nünsning nicht überliefert worden. Indes können sie aus vereinzelten Mitteilungen von Abgaben, aus Pertinenziens und

Erbteilungsverzeichnissen erschlossen werden1).

In den Zeiten der Auflösung der Grundherrschaft hatte sich der frühere Fronhof in einen großbäuerlichen Gutsbetrieb verwandelt. Wie alle seine Unterhöse wurde er fast nur von eigenen Arbeitskräften bewirtschaftet. Einen Baumeister (magister culturae), der die gesamte Landwirtschaft des Hoses verwaltete, besaß der Oberhof nicht.<sup>2</sup>) Seine Stelle füllte der Inhaber des Gutes, der Schulte Nünning, aus.

Die Ländereien bestanden zum größten Teile aus Acterland. Dessen Umfang gibt die Essener Landmatrikel aus dem Jahre 1668 auf 46 Morgen³) an⁴). Die größte Fläche umfaßte mit 35 Morgen das Künninger Feld, das in der Kähe des Oberhoses lag. Zwei Wiesen von 5½ Morgen, die zur Weide und zur Gewinnung von Viehfutter dienten, sowie 7 bis 8 Worgen Busch vervollständigten den Besitz. Der Busch war wohl in der Hauptsache Eichenbestand⁵). Wie die Größenserhältnisse der einzelnen Grundstücke anzeigen, beruhte der Wirtschaftsbetrieb wesentlich auf dem Acterdau.

Aber die Getreidearten, die zumeist angebaut wurden, geben die Abgaben Auskunft. In älterer Zeit war der Hof "Drittegarbengut", d. h. das Gut mußte von dem Ertrag an Getreide die dritte Garbe abgeben<sup>6</sup>). Wie die dritte Garbe ge-

<sup>1)</sup> Aber die Bewirtschaftung ber sog. "Küchengüter", benen auch Rünning in seinen Abgaben an das Stift (Brauamt) zuzuzählen ist, vgl. Schäfer, Kanonissenstifter im deutschen Mittelalter, 263 und 66 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Schäfer, Oberhof Eidenscheibt, Effener Beiträge 32, 38.

<sup>3)</sup> Ursprünglich die gesamte Fläche bezeichnend, die man an einem Morgen umpflügte, hatte der Morgen in dieser Zeit die Größe von 200 kölnischen Quadratruten und entsprach ungefähr 13/4 Morgen "Breußisch".

<sup>4)</sup> Ein Teil ber Landmatrikel ift als Anhang abgebruckt bei Deper, Gesch. Stoppenbergs.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Kinblinger, (Mftr. 112, 185) berichtet, daß die Hofesleute nicht befugt seien, aus dem Waldbestande "Gichenholz" zu hauen.

<sup>6) 1345</sup> erteilte bas Kapitel, bas im zeitigen Besitze bes Oberhofes war, ber Pröpstin die Bollmacht, die britte Garbe auf dem Hofe Rünning zu verlaufen. (Essen, Urt. Nr. 431.)

sammelt und wieviele abgeliefert wurden, wird nicht angegeben. Seit dem Beginn des 17. Jahrhunderts war die Abgabe der dritten Garbe bereits sixiert. Diese Entwicklung kam vor allem dem Bewirtschafter des Hoses zugute, der bei einer sesten Pacht sich vorteilhafter stand, als dei der unbestimmten dritten Garbe, zumal in guten Wirtschaftsjahren?). Die dritte Garbe bestand um diese Zeit in 10 Maltern Roggen, 10 Maltern Gerste, 10 Maltern Hogen, 10 Maltern Gerste, 10 Maltern Hogen, Gerste und 1 Scheffel Erbsens). Daraus erhellt, daß auf dem Oberhose vor allem Roggen, Gerste und Haser angedaut wurden. Roggen und zumal Gerste bildeten, wie auch die Abgaben der Unterhöse dartun, die am meisten gesäte Feldsrucht der Essener Stiftsgüter. Die geringe Abgabe an Weizen scheint darauf hinzudeuten, daß der Boden Rünnings für den Andau dieser Frucht keine günstigen Berhältnisse botsa).

Neben bem Gartenbau, dem man die Erträgnisse an Erbsen verdankte, trieb der Hof auch Flachsbau, da er 2 Kfund Flachs an die Pröpstin lieferte. Außer dem Oberhof baute nur noch der ihm unterstellte Hof Jing in Leithe Flachs an. Aber eine Hebung des Bodenertrags durch natürliche Dünsgung wird uns zwar nichts berichtet. Daß sie aber sicher auch auf Nünning bekannt gewesen ist, muß man annehmen, da andere Essener Höse eine Abgabe von Dünger an den Abteigarten zu leisten hatten<sup>8</sup>).

An Bieh hatte ber Hof Nünning 4 Pachtschweine, 4 Gänse, 12 Hühner und 50 Gier an die Pröpstin abzuliefern. Wan zog also auf dem Hof Schweine, Gänse und zumal Hühner. Doch hat er, wie die meisten bäuerlichen Wirtschaften, sich außerdem die Ainderzucht angelegen sein lassen. Ausschluß hierüber geben die anläßlich einer Erbteilung auf dem Hofe vorgenommenen Viehbesichtigungen, die der Hofesfron im Beisein von einem oder zwei Hofesgeschworenen vornahm. Die erste bekannt gewordene Viehbesichtigung fand 1657 statt. Damals wurden außer 28 Schweinen, 9 Schafen und 3 Pferden 16 Stück Aindvieh gezählt<sup>10</sup>). Die für die damalige Zeit der Verarmung nach dem Dreisigjährigen Kriege verhältnismäßig große Anzahl von Kindern läßt auf eine eifrig betriebene Kinderzucht schließen. Eine zweite Viehaufnahme vom Jahre 1680 zeigt keinen wesenklichen Unterschied. Kur sinden sich auf dem Hose keine Schafe mehr, die zuvor schon in geringer Anzahl gezogen wurden. Auch die nachfolgenden

<sup>7)</sup> Bgl. Donnerberg, Rlofter 3burg 71 ff.

<sup>8)</sup> Effen, Aften XXI, 32, I.

<sup>8</sup>a) Bgl. Ribbed, zur Rultur- und Birtichaftsgeschichte Effens, G. 17 f.

<sup>\*)</sup> So Gidenscheibt und ber Biehof. Bgl. Schafer, a. a. D., 35.

<sup>10)</sup> Effen, Aften XXI, 32, I.

Inventarisierungen weisen keinen Bestand von Schasen mehr aus<sup>11</sup>). Der Grund wird wohl in den Bodenverhältnissen zu suchen sein. Nur freie Weiden mit einem hügeligen und trockenen Boden in bevölkerungsarmer Gegend waren der Schafzucht günstig<sup>12</sup>). Während so die Schafzucht im Sauerlande sehr rege betrieben wurde<sup>13</sup>), boten das Essen er Stiftsgebiet und die angrenzenden Teile der Grafschaft Mark mit ihrem zum Teil recht setten Boden der Ainderzucht günstigere Verhältnisse. Sie hielt sich daher auch im 18. Jahrhundert auf ihrer höhe. In den Jahren 1718 und 1783 wird die Kinderzahl gewöhnlich auf 18 und 20 angegeben<sup>14</sup>).

Die ziemlich hohe Zahl von Schweinen in den Verzeichnissen des 17. Jahrhunderts (24—28) erklärt sich wohl daraus, daß der N ünninger Walbbestand zumeist Eichenforst war, der den Schweinen gute Mast dot. Vermutlich ist im 18. Jahrhundert der Busch durch Abholzung geringer geworden, da nach der letzten Erbteilung von 1783 der Hof nur noch 9 Schweine zog.

Für die Bedürfnisse der Pröpstin an Fischen hatte der Schulte Nünning ferner 2 Fischteiche instand zu halten.

"auf daß sie zur beliebigen Zeit fischen könne"15).

Hofgebäube waren neben bem Wohnhaus bes Schulten die Scheuer und die Stallungen. Sonstige Gebäulichkeiten (Backs, Brauhaus oder Schmiede) werden in den Quellen nicht angeführt. Das zum Neubau oder zur Ausbesserung der Gutssgebäude dienende Bauholz wies die Pröpstin aus den Nünsning in gich en Waldungen an. So ließ sie im Jahre 1767 zur Wiedererrichtung des verfallenen Schuppens das Bauholzschlagen<sup>16</sup>).

Von den Leuten, deren man zur Bewirtschaftung des Hofes bedurfte, ist nur selten in den Quellen die Rede. Geslegentlich wird ein Knecht, Johann Wiland, genannt<sup>17</sup>). Daß noch mehr Knechte und Mägde auf dem Hofe waren, ist mit Sicherheit anzunehmen, da die ganze Hofesarbeit in Haus und Stall nicht vom Schulten und seiner Frau, der Meierschen,

12) Rojcher, Nationalotonomit bes Aderbaues, 495 ff.

<sup>11)</sup> Auch fämtliche Unterhöfe Nünnings treiben keine Schafzucht, wie aus ihren Erbteilungen erhellt. (Essen, Aften XXI, 32, I.)

<sup>18)</sup> Köfter, Jur Bermögensverwaltung bes Stifts Mefchebe im Mittelalter, 82, 83.

 <sup>14)</sup> Essen, Aften XXI, 38, 39 und 40.
 15) Essen, Aften XXI, 32, I.

<sup>16)</sup> Essen, Aften XXI, 39, 39 1/2.

<sup>17)</sup> Johann wendet sich 1685 an die Pröpstin, da der Herr ihm vom schuldigen Lohn noch 37 Meichstaler und 18 Stüber, ferner ein 1681 zur Pachtzahlung vorgestrecktes Darlehn von 20 Reichstalern vorenthalte. (Essen, Atten XXII, 13 a, I.)

allein versehen werden konnte. Im allgemeinen aber fand die Bewirtschaftung durch Fronden, durch Dienstleistungen der dazu bestellten Hofesleute statt. Fünf dieser Hofesleute, Tut mann und Herberts zu Stoppenberg, Schelbergs-Hof und Lutkensonenhof zu Alstenessen, sowie Steinmann zu Schonnebeck, hatten auf dem Eberhofe in der Erntezeit jede Woche zwei Tage zu mähen und mußten je einen Binder für die Garben stellen<sup>18</sup>). Vier weitere Unterhöfe lieferten jährlich 80 Bund Stroh an den Oberhof (Steinmann zu Stoppensbeck, Schemann, Ostermann und Weintorp zu Rotthausen). Zur Zeit, da der Oberhof noch die britte Garbe als Abgabe lieferte, hatten sie sich an deren Einslieferung zu beteiligen.

Alle die genannten Unterhöfe lagen in ziemlicher Nähe Nünnings, sodaß sie am ehesten zu Dienstleistungen herangeholt werden konnten. Diese Dienste der dem Oberhofe untergeordneten Höfe sind die fast einzigen Überreste der alten Fronhofswirtschaft, an die der bäuerliche Gutsbetrieb sonst

nicht im minbesten mehr gemahnte.

Digitized by Google

<sup>18)</sup> Essen, Atten XXI, 32, I.
19) 1718 wurde diese Lieferung auf Anordnung des Hosesschultheißen (Johann Adolfs von Sevenar) auf 20 Bund ermäßigt. (Essen, Atten XXI, 38, 39.)

# Siebentes Rapitel.

### Die Unterhöfe Rünnings und ihre Abgaben.

Ms Quellen für die Geschichte der Unterhöfe und für den Nachweis ihrer Lieferungen sind in erster Linie die propsteilichen Behandigungsprotofolle zu nennen1). Sie wurden im 17. und 18. Jahrhundert, von 1671 bis 1794 von dem jeweiligen Hofesichultheißen geschrieben. Hervorzuheben ist darunter bas Protofoll, das 1683 begonnen wurde, da es für die meisten Höfe genaue Angaben über ihren Rubehör und ihre Größenverhältnisse gibt2). Ein weiteres Protofoll reicht vom Anfang bes 14. Rahrhunderts bis 1584 und ist als das älteste von besonderem Wert3). Es ist ein Kopiar der auf die propsteilichen Oberhöfe und die darunter gehörigen Hofesgüter bezüglichen Urkunden. Zum weitaus größten Teile enthält es übertragungen von Höfen. Zwei Prototolle aus dem Ende des 18. Jahrhunderts enthalten außer Behandigungen auch Berechnungen und Quittungen über propsteiliche Zinsen, Erbteilungen und Gewinngelder. Die Essen unter der Rubrit XXII bieten auch außer Behandigungsbriefen Mitteilungen wirtschaftlicher und verwaltungsrechtlicher Art über Rün = n i n g und seine Unterhöfe4). Ein Teil dieser Aften bietet in bem ersten Abschnitt eine Übersicht über die Zinsen von zwei Jahrhunderten (1600—1800), die am Pfingstmontag oder am Trinitatistage und an St. Andreas (30. November) von den Unterhöfen gezahlt wurden5). Für den Hof Ising, den ansehnlichsten der Unterhöfe, der den Oberhof an Größe noch überragte, ift ein Attenstück von Bedeutung, das in einzelnen Urfunden Angaben über die Inhaber des Hofes und deren Bewirtschaftung macht<sup>6</sup>).

Die Essener Urfunden im Düsseldorfer Staatsarchiv gewähren, zumal in ihren Zeugenreihen, Handhaben zur Feststellung bon Namen und Befugnissen propsteilicher Beamten, wie der Amtleute und Hofesgeschwo-

renen.

3) Effen, Aften XXI, 42.

<sup>1)</sup> Essen, Atten XXI, 32, 45 und XXII, 13, a und f.
2) Essen, Atten XXI, 32, 1.

<sup>4)</sup> Brozepatten, Biehftänbe, Bebauung u. a. 5) Effen, Aften XXII, 13 a.

<sup>6,</sup> Effen, Aften XXII, 13 f.

Bon den Rindlingerschen Manustripten im Staatsarchiv zu Münster bringen der 110. und besonders der 112. Band wertvolle Nachrichten über die Unterhöfe Nünning 37). Nur in geringem Umfange weicht Rinblinger von ben Protofollen ab. Während diese 49 Unterhöfe Rünnings aufzählen, hat Rindlinger nur 48. Den Glunders. hof zu Beinberg (Weinbern) nämlich, im Rirchspiel Menben (Sauerland), den die Prototolle zu Nünning rechnen, führt er unter ben Unterhöfen Evenichs auf. Die propsteilichen Protosolle nennen noch 27 Unter-höfe, die verloren gingen. Ein großer Teil von ihnen kam an andere propsteiliche Oberhöfe, nämlich an Evenich und Sanfiepen, oder wurde durch Berkauf, allmähliche Entfremdung, Entledigung aller Pflichten und Berschmelzen in andere Hofesverbande von Nünning Rindlinger führt von solchen verloren gegangenen Gutern nur 8 Höfe an, von denen er keinerlei Rachrichten ermitteln fonnte.

Die Zahl der Unterhöfe in der frühesten Zeit wird allein von der Lim bur ger Kolle angegeben<sup>9</sup>). Sie zählt neben den anderen propsteilichen Oberhöfen Nünning mit 88 Unterhöfen auf. Rechnet man zu den in den propsteilichen Prototollen im 17. Jahrhundert vorhandenen 49 Unterhöfen die nachweisbar verloren gegangenen 27 Güter hinzu, so sehlen noch 12 Höfe. Bon ihnen kann sich indes in den Jahrhunderten nach der Entstehung der Rolle (im 13. Jahrhundert) jede Spur verloren haben. Bor allem ist es wahrscheinlich, daß inzwischen einige unter andere propsteiliche Oberhöfe gekommen sind, wie es bei einem Teile der nachweisbar verlorenen Güter auch tatsächlich der Fall ist.

Mit den Protofollen stimmen Kindlingers Angaben auch in den Namen überein. Selbst das Protofoll, das vom 14. Jahrhundert bis 1584 reicht, weicht in den Bezeichnungen bei keinem der Unterhöfe, soweit sie hier aufgeführt werden, von den späteren Protokollen ab.

Viele Unterhöfe haben ihren Namen von ihrer natürlichen Lage an einem Bach (Bcce), Berge, Wege usw. 10). Zumeist nahmen die Behandigten nach der Überlassung des Hoses

<sup>7)</sup> Danach sind bie Unterhöfe im 9. Rapitel aufgeführt.

<sup>8)</sup> So wurden der Bechof bei Stoppenberg und der Schurbrodshof zusammen mit dem Herbertshof zu der "Herbertshove" vereinigt. In dieser Fassung erscheinen sie bei Kindlinger und in den Protokollen.

<sup>9)</sup> Bgl. S. 9, Unm. 4.
10) "Hove to Bede" zu Steele, "Mulsbede" in Sterkrabe, "Hove to Mechtelsberge" zu Wattenscheid, "Hove tom Henswege (Hellwege) to Stalehsten" bei Wattenscheid u. a. Bgl. die Unterhöfe im 9. Kap.

bessen Namen an<sup>11</sup>). Es handelt sich dabei gewöhnlich darum, daß ein Fremder durch die Heirat mit der Hostochter in den Hosfesverband eintrat. Bei den Freibehandigten, die stets den Hosf durch einen Pächter verwalten ließen, nahm dieser den Hosfesnamen an.

Für eine Neihe von Gütern lassen sich mehrere Namen ansühren. Diese Bielheit der Bezeichnung erklärt sich wohl baher, daß der Hof den Namen des Neubehandigten annahm, aber der alte Hofesname dabei erhalten blieb<sup>12</sup>). Die ältesten bestannten Hofesbezeichnungen bringt das Essener Heberegister aus dem 10. Jahrhundert<sup>13</sup>). In diesem Berzeichnis, das die später getrennten Hofesverbänden angehörenden Unterhöse noch ohne bestimmte Unterordnung ansührt, lassen sich unterhöse Nünnings erkennen: "Creia", ein propsteislicher Hof in Krah, vermutlich die spätere "Hove to Becke", "rohhuson" einer der sechs Höse in Rottshausen", dindenun", der spätere Dorlemannsshof zu Lindenun", der spätere Dorlemannsshof zu Lindenun", der spätere Dorlemannsshof zu Keindene Keiner der sweihöse zu Langendre er<sup>14</sup>), "ahtinesberga", der spätere Lattenhof zu Mechtenberg<sup>15</sup>), "stengrauon", der Hof zum Steingraben bei Essen

Schon die Namen, die jenes Bruchstück aus so früher Beit anführt, zeigen, daß die Bofe, die später dem Sofesverbande unter Nünning angehören, weit verstreut lagen. Die in den Protofollen genannten Guter beweisen, daß der Besit des Oberhofes viele entfernt gelegene Guter umfaßte. In der Nähe des Oberhofes lagen: 1 Hof unmittelbar bei Essen, 1 hof in Frillendorf bei Essen, 2 höfe in Schonnebect, 2 Höfe in Stoppenberg, 2 Höfe in Altenessen, 6 Höfe in Rotthausen, 1 Hof in Gelsenkirchen, 3 Höfe in Leithe bei Steele, 2 Höfe in Kran, 2 Höfe in Steele, 1 Hof in Essen = Huttrop und 1 Hof in Höntrop bei Steele. In ber näheren und weiteren Umgebung Nünnings befanden sich somit 28 Höfe. Daran reihten sich im Often: 1 Hof in Holthausen bei Castrop, 1 Hof in Langen= breer, 2 höfe in Bochum, 1 hof in Westrich zwischen Bochum und Lütgenbortmund, I Hof in Lütgenborf bei Harpen, zwischen Lütgen =

<sup>11)</sup> Der Schultenhof zu Bocholt und bas Niermannsgut zu Bocholt (9. Rap.).

<sup>. 12)</sup> Das "Schurkensqut" zu Hamborn, "Hove to Wentfelbe" u. a. Höfe. (9. Kap.)

<sup>13)</sup> Bgl. Anhang, Anlage.

<sup>14)</sup> Bgl. die "Kerkhove to Drere" (9. Kap.).

<sup>15) &</sup>quot;tom Ahtinesberge" fann burch Herübernahme bes m "Mehtinesberg" (Mechtenberg) werden.

bortmund und Bochum, 1 Hof in Cley bei Lütsgendortmund, 1 Hof in Goltsober Huntshamme bei Bochum, südlich weiter 1 Hof in Linden ander Ruhr, und 1 Hof in Beinberg bei Mensben im Sauerland.

Im Westen des Oberhoses lagen, von Essen abgesehen, bis nach Oberhausen-Sterkrade hin, 2 Höfe in Bocholt bei Borbeck, 3 Höse in Frintrop, 1 Hof in Harn, 2 Höfe in Müllhofen bei Borsbeck, 1 Hof in Lirich-Oberhausen und 2 Höse in Sterkrade. Die in größerer Entsernung vom Oberhofgelegenen Höse ergeben somit 10 in östlicher, 11 in westlicher

Richtung, zusammen 21.

Die bekannten, aber verloren gegangenen Höfe lagen zum Teil auch innerhalb dieses angegebenen Gebietes, zum Teil in mehr nordöstlicher Richtung, soweit sie später unter die Oberhöse Suderwich und Evenich sie in dem "Best" Recklinghausen lagen, oder in nördslicher Richtung von Nünning, auf Bottrop—Dorssten zu, insofern sie dem propsteilichen Oberhose Hanslieden, der im Kirchspiel Bottrop gelegen war.

In der Aufzählung der Abgaben der Unterhöfe weichen die Quellen bei einigen Höfen voneinander ab. Bei Kindellinger hie Pachtabgaben, vor allem die Veldzinsen, oder sie sind in anderer Art und Höhe angegeben. Der Grund mag darin liegen, daß Kindlinger nicht alle Atten eingesehen, oder sich auf Quellen gestützt hat, in denen die Abgaben nicht angegeben waren oder nur eine Teilzahlung verzeichnet stand, wie sie infolge einer Verschuldung oder eines Niederganges in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Hoses oft eintrat. Bielleicht hat die Verschiedenheit des Geldwertes in den verschiedenen Zeiten auch einen Unterschied in der Angabe der Höhe des Geldzinses hervorgerusen. Den Protokollen ist dabei wohl Glaudwürdigkeit beizumessen zum Zwede der Rechnungsablage abgefaßt worden.

Die Verpflichtungen der Unterhöfe waren mannigfaltig. Sie bestanden in Geld- und Getreidelieferungen. Die Absgaben standen ursprünglich nicht fest, sondern schwankten je nach dem Ertrag. Wenn sie aber durch die Hofgenossenschaft im Hofrecht festgestellt worden waren, war eine Anderung der

Lasten nicht mehr möglich ober sehr erschwert<sup>18</sup>).

<sup>16)</sup> Flinghof in Leithe, Grastamp in Castrop, Sloetshof in Bochum u. a. 17) Essen, Atcn XXII, 13 a: Binsrechnungen.

<sup>18)</sup> Köhichte, Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis 3. 17. Jahrh., 62-64.

Bei den Getreidelieferungen von den Unterhöfen Rün = n in ge muß zwischen den Abgaben an das Stift und solchen an die Propstin, die eine getrennte Wirtschaft führten, unterschieden werden<sup>19</sup>). An das Stift, und zwar an das Brauamt. gingen die sämtlichen Malzlieferungen in Söhe von zusammen 711/, Malter20). An das Stift lieferte ferner der Hof I in g in Leithe 28 Malter duplicis (Roggen und Gerste)21).

Der Boltenhof zu Langenbreer hatte jährlich zu der "Spynden"22) 3 Scheffel Malz zu geben. Die übrigen Abgaben an Getreide fielen der Bröpstin zu. An dieser Abgabe waren nur 5 Unterhöfe beteiligt. Befreit waren also davon 20 Höfe, die auch an das Stift kein Getreide abzugeben hatten, sowie die übrigen 24, deren Bacht teils an bas Stift ging, teils in anderen Naturalien an die Propstin. Die Diehrzahl dieser 44 Höfe indes zahlte nur einen Geldzins als Bacht23).

In Roggen, Gerfte, Safer und Beigen bestanden die Naturallieferungen der Unterhöfe an die Bröpstin: 4 Malter 3 Scheffel Roggen, 4 Malter 3 Scheffel Gerfte, 2 Malter

1 Scheffel Hafer und 1 Scheffel Weizen24).

Aus den Angaben über die Getreideabgaben läßt sich ein Schluß auf die Bewirtschaftung ber einzelnen Sofe ziehen. Nach den großen Malglieferungen an das Stift darf man vermuten, daß vor allem Gerste angebaut wurde. Daneben betrieb man die Roggen- und Haferkultur. Beizen wurde äußerst wenig ausgefät, weil vermutlich die Bodenverhältnisse für den Anbau nicht günstig waren.

Neben den Naturalabgaben spielten die Geldabgaben eine nicht unwichtige Rolle. Bon den Zahlungen waren nur 3 Höfe entbunden. Alle übrigen hatten neben den Ratural-

<sup>20</sup>) Kinblinger (Mftr. 112, 157—160) führt 70 Malter auf, da er die

24) Essen, Atten XXI, 32, I. Kinblinger (Mftr. 112, 157—160) gibt inegesamt 5 Malter 3 Scheffel Roggen, 5 Malter 3 Scheffel Gerfte, 4 Malter

3 Scheffel Bafer und 1 Scheffel Beigen an.



<sup>19)</sup> In ben Quellen ist biese Trennung zumeist nicht burchgeführt. Aber aus Angaben, wie fie g. B. bei bem Rotershofe gu Bocholt (Borbed) gemacht find (1 Malter Gerfte "an bas Branamt" und 12 Pfg. zu Pfingsten (an bie Propftin): Effen, Atten XXI, 32, I) läßt fich mit Sicherheit auch ber Rüdichluß auf bie fibrigen Bachtaufzeichnungen ziehen.

Lieferung ber "hove to huttorpe" auf nur 41/4 Malter angibt.

21) Effen, Alten XXI, 32, I.

22) Die große "Spende" war eine Stiftung, die ben Armen zugute tam. In fpaterer Beit verwaltete fie ein Mitglied bes Stabtrates, ber "Spinbemeifter". Aber bas Offizium ber großen Spenbe vgl. bas Regifter ber Gffener Beitrage G. 95.

<sup>23)</sup> Ob für die gänzliche Befreiung von Naturalleistungen der Grund barin liegt, daß ursprünglich biefe Sofe in nur losem Zusammenhang mit ber Billikation standen, wie Mathias (Oberhof Brodhausen III, 1 b) vermutet, läßt sich bei ben Unterhöfen Runnings nicht feststellen, ba für bie frühere Beit bas Quellenmaterial fehlt.

lieferungen noch einen Geldzins aufzubringen. Dieser war von sehr verschiedener Sohe und scheint, ebenso wie die Getreideabgaben, zu der wirklichen Größe des Gutes in feinem Berhältnis gestanden zu haben25). Die Mehrzahl der Höfe zahlte 12 Pfg. zu Pfingsten oder am Trinitätstage (Sonntag nach Pfingsten), später nur an dem letzteren Termine<sup>26</sup>). Die Zahlungen zu St. Andreas (30. November), dem zweiten Zahltage, schwankten in der Höhe von 12, 18, 20 und 30 Pfg.27). Auch kamen, zumal in späterer Zeit, 4, 5, 6 Schillinge und eine höhere Abgabe von 21, 24 und 34 Albus vor28).

Neben diesen beiden Terminen erscheinen in den Quellen noch andere, wie der Peterstag (29. Juni), die Herrenmesse (27. September) und die 11 000 Mägdemesse (21. Oktober). Auch tommen Geldzahlungen vor, für die kein Tag festgeset war. Der Slundershof zu Beinberg zahlte ½ Kopfstück (= 4 Schillinge weniger 2 Denare) und der Brinks hof zu Wattenscheid 2 Reichstaler 2 Albus29). In der späteren Zeit sind von den Zahlungen, die zu Pfingsten und zu St. Andreas erfolgten, verschiedene nicht mehr berücksichtigt worden30). Daher rührt zum Teil die große Berschiedenheit in ben Angaben über die Leiftungen der einzelnen Sofe an Binfen.

Die gesamten Geldabgaben schwankten in den Jahren 1600—1700 zwischen 2 Talern 25 Albus und 4 Talern 33 Albus am Trinitätstage sowie zwischen 1 Taler 11 Albus und 1 Taler 191/2 Albus aus St. Andreas, da an manchen Terminen bis zu 10 Unterhöfen rückständig blieben31). In den Jahren 1700 bis 1800 schwankten die gesamten propsteilichen Zinsen in Höhe von 99 Stübern 1 Heller und 146 Stübern 4 Hellern am Trinitätstage, sowie von 32 Stübern 8 Hellern und 39 Stübern 1 Heller auf St. Andreas<sup>32</sup>).

Bon den Zinsen der Unterhöfe wurden die Unkosten der Erhebung in der Höhe von 12 Albus oder 71/, Stübern für

<sup>25)</sup> Lamprecht (Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter I, 719-801) sieht ben Grund ber Unregelmäßigkeit barin, daß die Leiftungen an sich etwas Unbestimmtes gehabt hätten, daß sie ursprünglich abgeschloffen gewesen seien, wenn bas Bebürfnis gebedt sei, zumal bei ben Fronbienften.

Essen, Atten XXI, 32, I.
 Essen, Atten XXI, 32, I.

<sup>28) 3</sup> Alb. = 1 Schilling = 12 Bfg. (P. Borchardt, Haushalt ber Stadt Essen im 16. und 17. Jahrhundert, 6.)
<sup>29</sup>) Essen, Atten XXI, 32, I.

<sup>30)</sup> Der Brinkhof und ber Ofthullenhof in Wattenscheib sind jest in bem Gelbpachtverzeichnis verschwunden. (Effen, Alten XXI, 32, I.)

<sup>31) 1</sup> Taler = 52 Albus, 1 Albus = 12 heller, 1 Stüber = 8 heller (B. Borchardt a. a. D.).

<sup>32)</sup> Rindlingers Angaben über bie Bohe ber Gelbabgaben geben in bie Beit vor 1600 gurud, bie in ben Rechnungen ber Protofolle nicht berüchichtigt ift.

ben Hofesfron, von 15 Stübern für die Prototollführung und von einem Drittel des Restes für den Hosesschultheiß berechnet, den Rest empfing die Pröpstin. Es waren so im Jahre 1675 auf St. Andreas 1 Taler  $17^{1/2}$  Albus eingekommen. Nach Abzug der Untosten in Höhe von 12 Albus für den Hofesfron und 6 Albus für die Protokollsührung verblieben der Pröpstin  $51^{1/2}$  Albus, davon noch 1/3, also etwa 17 Albus,

dem Hofesschultheißen zufam.

Außer Getreide und Gelb hatten 2 Höfe auch Gänse und 3 Hühner zu liesern, doch in geringerer Menge. Es gab der Hof Jing in Leithe 4 Gänse und 8 Hühner, das Lansgengunt in Leithe 1 Gans und 2 Hühner und der Brink hof zu Wattenscheid zuch zhühnerund der Brink hof zu Wattensche id 2 Hühner<sup>33</sup>). Abgaben an Vieh sind nur von dem Hof Jing bekannt, der jährlich 6 Schweine an die Pröpstin abzugeben hatte. Tropdem wurde viel Viehzucht getrieben, wie zahlreiche Erbteilungsaufzeichnungen, bei denen der jeweilige Viehstand angegeben wurde, erkennen lassen<sup>34</sup>). Der Osthullenhof in Gelsen tirchen hatte der Pröpstin 3 Käse abzuliesern. Zwei Unterhöse liesserten serwendenließ<sup>35</sup>). Sie mögen sich also auch mit Vienenzucht beschäftigt haben.

Zu den Geldzahlungen und Naturallieferungen trat als jährliche Abgabe der Höfe die Vogtbede hinzu, die nach der Größe der Güter berechnet wurde. Ihre Höhe schwankte zwischen 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> und 5 Goldgulden<sup>36</sup>). Die meisten Höfe gaben 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Goldgulden. Insgesamt bezifferte sich die Einnahme aus dieser Abgabe im Jahre 1694 auf 86 Goldgulden<sup>37</sup>).

In einer älteren Aufzeichnung von 1514 schwantte der Beitrag jedes Hofes zur Vogtbede zwischen 8 und 36 Schils

lingen<sup>38</sup>).

Außer der Bogtbede und den regelmäßigen Pachtleistungen wurden Reichösteuern erhoben, wie Schapregister aus den Jahren 1551 und 1594 bezeugen<sup>39</sup>). Darin sind 13 Unterhöse Rünnings genannt, die 1551 je 4—8, 1594 je 3—5 Taler beizusteuern haben. In beiden Fällen handelte es sich um Türkensteuern. Außer dieser Reichsschapung erhob der Kaiser auch beim Abtissinnenwechsel Abgaben, die von den

<sup>33)</sup> Kindlinger, Mifr. 112, 157-160.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Essen, Aften XXI, 32, I. <sup>35</sup>) Ebb.

<sup>36)</sup> Der Kurs bes Golbgulbens stieg im 16. und 17. Jahrhundert von 2 bis auf 4 Gulben. 1 Gulben = 8 Schilling = 96 Pfg. (P. Borchardt, a. a. D.).

<sup>37)</sup> Effen, Aften XXI, 43.

<sup>38) (</sup>Fhh

<sup>39)</sup> Kindlinger, Miftr. 110, 139-149 und 165.

Stiftsuntertanen aufgebracht werden mußten<sup>40</sup>). Neben den Pächten und sonstigen Steuern hatte mancher Hof noch bessondere Lasten zu tragen. So hatte der verpachtete Köstershof zu Bocholt bei Borbeck um 1668 außer seiner propsteilichen und stiftischen Pacht dem Behandigten 3 Malter Roggen, 1 Malter Gerste, 4 Pfund Flachs, 2 Hühner und 4 Reichstaler zu liefern<sup>41</sup>).

Einmalige Leistungen waren die Erbteilungen und die Sandgewinnungen, die fog. himmelegefälle, die bei dem Tode des Hofesmannes oder bei der Übernahme eines propsteilichen Gutes entrichtet wurden. Bei der Erbteilung wurde zwischen frei und huldig Behandigten unterschieden42). Anfänglich bezahlten die Huldigen sie in Naturalien, lösten sie aber später in Geld ab. Die Freibehandigten zahlten von Anfang an einen Geldzins, der in 1 Mart Essendisch bestand. Sväter wurde die Summe erhöht. So zahlte im 17. Jahrhundert ein Hof 4 Gulden43). Die Gebühr für Hörige war bebeutend höher. Bei ihnen wurde der ganze Biehbestand aufgezeichnet und veranschlagt44). Die Halbscheid ber Summe wurde als Erbteilung für die Propftin gefordert. Die Einnahmen der Propftin aus diesen himmelsgefällen ftellte sich zum Teil recht hoch. Im Jahre 1632 wurde z. B. die Erbteilung bes Schulten zu Bocholt bei Borbed mit 50 Reichstalern bezahlt45). Als im Jahre 1733 auf dem Demels bergishofe bei Steele die Erbteilung vorgenommen wurde, erhielt die Bröpstin eine Summe von 60 Reichstalern46).

In der Erbteilung der Hörigen und im Gewinngeld war, mehr als in den jährlichen Abgaben, die Hauptbelastung der Güter zu sehen<sup>47</sup>). Namentlich dann mußte die Belastung drückend werden, wenn der Hof in kurzen Zwischenräumen wiederholt gewonnen wurde. Erschwerend fiel ins Gewicht, wenn die Reugewinnung vielleicht in einer Zeit

<sup>40)</sup> Mitteilungen bes herrn Prof. Dr. Ribbed in Effen.

<sup>41)</sup> Effen, Aften III, 8, Rr. 10.

<sup>42)</sup> Bgl. S. 10, Anm. 6.

<sup>43)</sup> Effen, Aften XXI, 32, I.

<sup>44)</sup> Im Hochstift Münster wurde, wie Klessing (Eigenbehörigkeit 28 ff.) berichtet, der ganze bewegliche Nachlaß an Barschaft, Schulbforderungen, Mobiliar, Biehbestand und Acergerät als Sterbefall aufgezeichnet, wofür wäter zumeist eine Abfindungssumme gezahlt wurde. Dieselbe Entwicklung nahm die Erbteilung der Essener Stiftsgüter.

<sup>45)</sup> Effen, Aften XXI, 32, I.

<sup>46)</sup> Essen, Atten XXI, 36, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>) In Osnabrück und Minden zahlte nach Alessing (24 ff.) nur, wer fremd auf den Hof kam, das Gewinngeld, während der Anerbe davon frei war.

geschah, wo der Erbe ohnehin durch Abfindung seiner Geschwister und anderer Erbberechtigten bedrängt war48).

Bur Handgewinnung von Freien und Huldigen berechnete man den Geldbetrag nach dem Ertrag und der Größe der Die Propstin benutte dabei stetig die Gelegenheit, wie Angaben über die Einnahmen zeigen, um die Summen zu erhöhen. Im Berhältnis zu ihnen erscheinen die Bachtbeträge gering. Im Jahre 1649 betrug eine Behandigung auf dem Schurkensgut zu hamborn 33 Reichstaler49). Der Bulsbuichhof zu Frintrop erlegte 1716 für zwei huldige Hände 30 Reichstaler, und 1754 bezahlte der Freis herr von Boenen für zwei freie Hände an den Brie-

sterhof in Borbect 50 rheinische Gulben 50).

Weitere Beträge, die auf den Behandigungsgütern lasteten, waren die Gebühren für die propsteiliche Erlaubnis zur Beräußerung bes Gutes, die in späterer Zeit, nachdem sich längst das Erbrecht durchgesett hatte, in Fällen der Not stets gegeben wurde. Im Jahre 1752 verkaufte Johann Heinrich vorm Walbe, ber an dem Klaumanns hof in Frintrop behandigt war, einen  $1^1/2$  Morgen umfassenden Plat für  $187^1/2$  Reichstaler. Für die propsteis liche Erlaubnis zum Vertauf entrichtete er 5 Reichstaler<sup>51</sup>). Ein gleich hoher Zins tam der propsteilichen Berwaltung aus einem Berkauf des Herbertshofes in Stoppenberg zu. Im Jahre 1795 veräußerten nämlich die Erben Schaumburg das Gut für 5400 Reichstaler an Philipp Jatob Brodhoff und bezahlten die propsteiliche Erlaubnis mit 162 Reichstalern52). Auch später hielt die Guterverwaltung an diesem Prozentsatz fest. Seit der Sätularisation erhielt die Gutsherrschaft für die Zustimmung zur Beräußerung oder Belastung ber Behandigungsgüter 3 Brozent des Wertgegenstandes 53).

Frondienste sind anfangs auch nicht sehr zahlreich gewesen, da eine Eigenwirtschaft, die hauptsächlich durch die Hand- und Spanndienste der Hörigen betrieben werden mußte, für die Propstin nicht nachzuweisen ist54). Sie wurden

<sup>48)</sup> Roicher, 288-342.

<sup>49)</sup> Effen, Atten XXII, 13 a, 26.

<sup>50)</sup> Essen, Aften XXI, 32, I. 51) Essen, Aften XXI, 391/2, 7.

<sup>52)</sup> Effen, Alten XXI, 45.

<sup>53)</sup> F. Körholz, Die Sähilarisation und Organisation in ben preußischen Entichabigungelanbern Gffen, Werben und Elten, 15 ff. Beitrage gur Geschichtsforichung. Neue Folge XIV.

<sup>54)</sup> Eigenwirtschaft murbe von vielen Rlöftern betrieben. Go ließ bas Rlofter Iburg einen Otonomiehof in ber Rabe Iburge von einem Laienbruber verwalten, um ben täglichen Bebarf an Milch, Butter ufm. gu haben. Bgl. Donnerberg 73 ff.

darum später auch nur wenig geleistet. Bon ihrer ursprünglichen Mannigfaltigkeit ist in Nünnings Hofesverfassung nach der Auflösung der Fronhofswirtschaft wenig übrig geblieben. Nur die in der Umgebung Nünnings liegenden Höfe wurden dazu herangezogen. In der älteren Zeit, da der Oberhof noch die dritte Garbe lieferte, hatten vier Hofesleute sich an deren Einlieferung zu beteiligen. Später waren 5 der dem Oberhose naheliegenden Unterhöse in der Erntezeit verpflichtet, jede Boche je 2 Tage zu mähen und je einen Binder für die Garben zu stellen<sup>55</sup>). Zu den Fronden gehörten auch die Spannsuhren, die Ausgebote zu Wein- und Holzsuhren. Ansänglich 18, später 22 Unterhöse hatten sich an der Weinsuhr zu beteiligen, und 11 höfe hatten die Holzsuhr zu bestellen<sup>56</sup>). Im 17. Jahrhundert waren sie zum größten Teil durch Geld abgelöst.

Die gesamten Pachtabgaben lassen keinen Schluß auf die Größe der Unterhöse zu. Ein solcher läßt sich schon deshalb nicht ziehen, weil die Abgaben nach Art und Höhe allzu verschieden sind. Berzeichnisse, die das gesamte Zubehör der Höse aufzählen, aus dem 17., vereinzelt auch aus dem 16. Jahrhundert, geben dagegen über den Umfang der einzelnen Höse genauen Ausschluß<sup>57</sup>). Der größte Unterhof war I in g, der damals  $126^{1}/_{2}$  Morgen umfaßte und damit den Oberhof an Größe weit übertras. Über 50 Morgen zählten nur noch zwei Höse, der Huttropshof nut  $55^{3}/_{4}$  und Wese ster manns Hos zof zu Rotthausen nut etwa 15-25 Morgen. Die meisten Hinaus gingen außer den erwähnten noch 10 Höse, die dis zu 40 Morgen besaßen. Darunter blieden 8 Höse, unter ihnen die 2 in Boch um mit 5-7 Morgen.

Die Größe der einzelnen Höfe hat vielsache Anderungen erfahren, zumal in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, wo nach den Wirrnissen des Dreißigjährigen Krieges die Güter unter Plünderungen und Kontributionen viel zu leiden hatten. Die Wirtschaftslage der Höfe war jedenfalls damals nicht gut. Vielsach waren Ländereien versetzt worden, manche Höfe waren ganz verkommen. Bom Steingraben hof bei Essen z. B. war alles Land verpachtet und der Hofplatz selbst verödets. Auch der große Steinhof waren Pachtungen ausgegeben worden.

<sup>55)</sup> Aber die zum Frondienst verpflichteten Höfe vgl. Kap. 6, S. 35. 56) Essen, Atten XXI, 43.

<sup>57)</sup> Essen, Atten III, 8, Rr. 10 und XXI, 32, I und XXII, 13 a. 3 Höfe sind in biesem Berzeichnisse nicht erwähnt.

<sup>58)</sup> Effen, Atten XXI, 32, I.

<sup>59)</sup> Œ6b.

Teile, bis zur Hälfte sogar, in fremde Hände übergegangen. Fast alle Güter drückte eine große Schuldenlast. Rechnet man z. B. 279 Taler Schulden, die auf dem Könenhofe zu Boch olt neben allen Abgaben lagen (), so bedeuteten die Abgaben des Pächters eine gewaltige Last, zumal in schweren Beiten. Diesem Berfall der propsteilichen Güter suchte die Ssiener Hosesverwaltung zu steuern. Im Jahre 1691 erließ die Pröpstin Maria Franzista, Gräfinzußeil, ein Edikt, worin alle Hosesseute aufgefordert wurden, ein Berzeichnis alles Zubehörs ihrer Höse aufzustellen und zugleich alle Schulden und Lasten des Hoses anzugeben (1). Wahrscheinlich beabsichtigte die Berwaltung nach Einsicht in die Lage jedes Hoses eine Milderung in den Abgaben einzusühren, oder, wenn der Pächter abgewirtschaftet hatte, den Hos küchtigen Händen zu übergeben.

Auch die Stiftseinkunfte hatten unter dem Verfall der Wirtschaft der Güter zu leiden. Man war daher bestrebt, unfähige und arme Pächter zu beseitigen. In der Wahlkapistulation der Pröpstin Anna Friderika von Mans bersche id eidts Blankenheim vom Jahre 1693 wurde darum vermerkt, es sollten, weil die jährlichen Pächte an das Stift wegen des schlechten Zustandes der zum Hof Nünsning gehörigen Güter nicht einkämen, fortan diese Güter in Gegenwart des Shndikus oder Kapitelssekretärs ausgetan werden, damit sie nur mit küchtigen und "zahlbaren" Leuten

beiett mürden62).

Seitdem zeigt sich wieder allmählich ein wirtschaftlicher Aufschwung der Unterhöse. Immer weniger Hosesleute blieben, wie die Rechnungsprototolle beweisen, an den Zahltagen mit ihrem Zins rücktändig<sup>63</sup>). Auch nahmen einige Höse an Umfang zu. Der Lirich schof zählte 1705 bereits 27 Morgen, während er 1668 nur 12 Morgen an Ländereien beseisen hatte<sup>64</sup>).

Indessen war dieser Wandel zum Bessern nicht dauernd. Von 1733 ab kam der Geldzins wieder unregelmäßig ein. Einige Höfe blieben damit völlig im Rücktand. Im Jahre 1765 war der eingekommene Zins so gering, daß der Pröpstin nach Abrechnung aller Unkosten nichts blieb<sup>65</sup>). Auch die folgenden Jahre weisen keine wesentliche Besserung auf, wenn auch die Zustände erträglicher wurden als ein Jahrhundert früher. Noch um 1800 waren in den Zahlungen 7 Unterhöse rückständig<sup>66</sup>).

<sup>60)</sup> Essen, Atten III, 8, Nr. 10.

<sup>61)</sup> Eisen, Atten XXI, 43.

<sup>62)</sup> Essen, Atten XXII, 13, f, b.

<sup>63)</sup> Essen, Atten XXII, 13 a.

<sup>64)</sup> Effen, Aften II, 8, Nr. 10 und XXI, 32, I.

<sup>65)</sup> Effen, Aften XXII, 13 a.

<sup>66)</sup> Cbb.

## Uchtes Rapitel.

#### Die Berleihungsart der Unterhöfe und die Bedingungen, unter benen sie stattfand.

Die bei den propsteilichen Gütern übliche Berleihungsart war die Behandigung. Nach dem Essener Hofrecht wurde ein Hof durch huldige und hörige oder durch die freie Behandigung verliehen. Die huldigen Hosesleute waren anfänglich auch persönlich gebunden, wie der im 14. und 15. Jahrhundert noch zahlreich bezeugte Austausch propsteilicher Hofesleute gegen andere erkennen läßt. Gegen Ende des Mittelalters aber wurden sie, wohl unter dem Einsluß der freien Behandigung, auch persönlich frei und blieben nur dinglich gebunden.

Schon früh war die Verleihung der Güter an freie Pächter üblich. Die Entstehung dieser freien Leihe ist mit Bestimmtheit nicht nachzuweisen. Aus den Bestimmungen des Essener Hof-rechtes ist sie nicht genügend erklärt, da der tief einschneidende Gegensat zwischen den frei und hörig Behandigten im Hof-recht, das in seinen Grundbestimmungen nur den Kreis hulbiger und höriger Hosesleute mit dem Organ des Hosesgerichtes umfaßt hielt, nicht zum Ausdruck gelangt<sup>3</sup>). Bielleicht stand das Leiheland, auf dem sich die freien Leiheverhältnisse gebildet haben, ursprünglich nicht im sesten Gutsverband und in nur loser Beziehung zur Essener Gutsberrschaft<sup>4</sup>).

Seit dem 14. und 15. Jahrhundert mehrten sich die freien Behandigungen. Am Ende des 15. Jahrhunderts waren von den Unterhöfen Rünn in g\$ 11 mit Freien besett, am Ende des 16. Jahrhunderts 24, am Ende des 17. Jahrhunderts 28, und gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts 31, also über die

Balfte aller Unterhöfe5).

Der Grund für die immer weiter vordringende freie Beshandigung liegt in dem Niedergang der einst so streng durchs

2) Bgl. G. v. Maurer, a. a. D., Bb. I. § 166.

<sup>1)</sup> Bgl. S. 50, Ann. 25.

<sup>3)</sup> Rive, Bauerngüterwesen I 326—328, führt, vom Essener Hofrecht ausgehend, den Unterschied zwischen frei und hörig Behandigten darauf zurück, daß ursprünglich in Ermangelung huldiger und höriger Erben das Posesgut auf 6 Jahre und bis zu 18 oder 30 Jahren in freie Hände vertan wurde, damit inzwischen noch unbekannte Erben sich zur Nachfolge melden könnten.

<sup>4)</sup> Bgl. Seeliger, Grundherrichaft im Mittelalter, 3, 3, 180-193. 5) Effen, Aften XXI, 32, I.

geführten Grundherrschaft. Die huldigen und hörigen Bauern aus den propsteilichen Gütern gerieten mehr und mehr unter den Einfluß der taufträftigen Bürger oder des Adels. Zeiten der Not nahmen sie bei ihnen Geld auf, wofür sie ihnen ein Stud Landes versetten. Wurden die Verbindlichkeiten zu groß, so daß der Bauer seinen finanziellen Leistungen nicht mehr nachzukommen vermochte, setten die Gläubiger sich in den Besitz des Hofes. Sie gewannen auch zumeist die propsteiliche Bestätigung und wurden "jure crediti" behandigt. erhielt Jürgen Scheele 1552 die freie Behandigung an dem Bungardshof zu Bochum, Gerd Delicher 1605 an bem Grevengut zu hamm bei Boch u m6). Um 1. Oftober des Jahres 1739 wurde der Her = bertshof zu Stoppenberg, an dem bis zu diesem Jahre huldige Hofesteute behandigt worden waren, von der Bropftin Eleonore für frei ertlärt?).

Natürlich litten die propsteilichen Einfünfte unter diesem wirtschaftlichen Wandel. Kamen Freie in den Besit der Güter, so fielen die Erbteilung der Hörigen und andere Absgaben weg. Deutlich lassen dies die Rechnungsabschlüsse der Hofesverwaltung erkennen.

Ursprünglich erwarben die Freibehandigten kein erbliches Recht an dem Gute, wie es noch im 9. Kapitel des Essener Hofrechts sich ausspricht8). Indes wurde ihnen schon im 14. Jahrhundert die Erbfolge zuteil. Die "Jonfernhove" zu Sterkrade z. B. wurde bereits 1307 dem Kloster daselbst ale Erbzinsgut überlassen. Daß die Hörigen früher ein erbliches Recht an dem Gute erhielten als die Freien, erklärt sich zunächst baraus, daß die Gutsherrschaft ihnen, die ganz auf ihre Gnade angewiesen waren, lieber Zugeständnisse machte, als den Freibehandigten, die zwar abhängig waren, aber doch kontraktliche Rechte besaßen. Dann lag es auch in wirtschaft-Unfreie Landleute, die mit lichen Bedürfnissen begründet. ihrem herrn teine Kontratte schließen tonnten, mußten minbestens auf andere Art gesichert werden 10). Durch die Zusicherung des Erbrechtes erhielten sie persönliches Interesse an den Erträgnissen des Gutes, und ihre Wirtschaft konnte dabei nur gewinnen.

Gegen eine bestimmte Naturalabgabe ober Gelblieferung ober beibes übernahm ber Behandigte das Gut. Nur mit

10) Roscher, 158—160.

<sup>6)</sup> Essen, Atten XXI, 32, I.
7) Essen, Atten XXII, 13 a, 9.

<sup>8) &</sup>quot;Die nicht hulbigen und hörigen tonnen tein Recht an bem Gute vererben, ba fie felbst feins baran haben."

<sup>9)</sup> Effen, Atten XXI, 32, I.

Erlaubnis des Gutsherrn durfte er es zum Teil oder ganz verpfänden oder verkaufen. Die Erbfolge war die des alten deutschen Rechts mit der Maßgabe, daß der Erbe, der das Gut übernahm, die anderen Erbberechtigten abfinden muffe11). Rauften sich die Rinder, die außer dem Anerben auf dem Hofe waren, nicht frei, so blieben sie auf dem Hofe. Ursprünglich waren sie dem Herrn zu gewissen persönlichen Leistungen verpflichtet12). Gewöhnlich wurde dem Anerben der Hof übergeben. wenn er nach erlangter Volljährigkeit eine Che schloß. Im Jahre 1652 empfingen z. B. Johann Baumeister und Else Holshof die Behandigung an dem Luttensunenhof zu Altenessen<sup>13</sup>). Auch übernahmen nach der Eltern Tode oder nach ihrem Verzicht häufig ein Sohn und eine Tochter ober zwei Sohne gemeinsam die Bewirtschaftung. So wurden 1657 Maria Klara und Johann Paul, des Bitter von Raesfeld Kinder, von der propsteilichen Verwaltung behandigt, 1669 Gerhard und Beinrich, des Dietrich Elbers Söhne14). Hinterließ der verstorbene Hofesmann nur unmundige Anerben, so blieb die Witwe auf dem Hofe, bis der erste Anerbe großfährig war und eine Che geschlossen hatte. Jahre 1569 erlangte die Witwe Else Bocholt von der Bröpstin den Schultenhof zu Bocholt auf 14 Jahre unter der Bersicherung, "daß sie die unmundigen Kinder wohl erziehe und das Gut in guten Zustand bringe"15). Schloß die Bitwe eine neue Che, so wurden ihrem zweiten Chemanne eine Reihe von "Nachjahren" bewilligt, deren Dauer zumeist nach der Bolljährigfeit des voraussichtlichen Erben bemessen murde16), wobei den Kindern erster Che stets ihr Recht vorbehalten blieb. Auf dem Schwartmannshof Rotthausen war 1694 Georg Schwartmann Seine Frau, Else Wismann, verehelichte sich wieder mit Wilhelm von Beulinghausen, ber von der propsteilichen Gutsverwaltung 18 Nachjahre erhielt, bis die Kinder der ersten Ehe der Else Wismann herangewachsen waren<sup>17</sup>).

Bur Heirat bedurfte ber Hörige seines Gutsherrn Zustimmung, wofür er eine geringe Entschädigung zahlte, die in

<sup>11)</sup> Bestimmungen bes Effener Sofrechtes.

<sup>12)</sup> Rleifing, 18 ff.

<sup>18)</sup> Gifen, Aften XXI, 32, I und Rinblinger, Mftr. 112, 204.

<sup>14)</sup> Effen, Atten XXI, 32, I und Kindlinger, Mftr. 112, 191-192 und 112, 189-190.

<sup>15)</sup> Effen, Aften XXI, 32, I.

<sup>16)</sup> Al. v. Düring, Stift Borftel 222 ff.

<sup>17)</sup> Effen, Aften XXI, 32, f.

früherer Zeit Bedemund hieß18). Bei Beirat mit Börigen anderer Grundherrschaften mußten biese sich erst bort freikaufen, bevor sie sich hier in die Hörigkeit aufnehmen lassen konnten 19). Bog ein junges Paar auf den Hof, so bezogen die Eltern die Leibzucht, so auf dem Schultenhof in Bocholt im Sahre 1696<sup>20</sup>).

Da das Gut nicht viel Bewohner zu ernähren vermochte, war den nachgeborenen Kindern gestattet, sich loszukaufen. Nach einer Quellenangabe, die wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert stammt<sup>21</sup>), saufte sich Katharina Bau-mann, Johannes und der Margarete Tochter, aus der Hörigkeit Runnings los. Der Pröpftin entrichtete sie dafür 3 Goldgulden. Die Untosten für den hofesschultheiß und den Hofesfron betrugen ungefähr 2 Reichstaler, so daß die huldige Hofestochter für den Freikauf insgesamt etwa 5 Reichstaler bezahlte, da im 16. Jahrhundert der Goldgulden im Eisen er Stiftsgebiet ungefähr ben Geldwert bes Reichstalers hatte22). Die Sohe der Summe wird sich im allgemeinen wohl nach der Vermögenslage der Hörigen oder seiner Eltern oder des zu seinem Freikauf etwa durch Erbvertrag verpflichteten Anerben gerichtet haben<sup>23</sup>).

Durch die Entlassung aus der Hörigkeit wurde der Hörige noch fein selbständiger oder freier Bürger, weil dazu der Besit eines Gutes erforderlich war. Da die damalige Verkehrsunsicherheit groß war und der gemeine Reichsschutz nicht ausreichte, war der Freigelassene genötigt, sich wieder unter lofalen Schut zu begeben. Sorigfeit blieb für ihn die einzige Ruflucht, da auch in den späteren Zeiten der gefestigten Landeshoheit die bestehende Berfassung weder im ganzen noch in ihren einzelnen Gemeinden geändert wurde24). Entlassung und Austausch der Hörigen sind daher bis ins 16. Jahrhundert bezeugt<sup>25</sup>). Als Bedingung des Austausches war vorauszuseten, daß beibe Borigen einwilligten, daß sie ferner zubor aus ihrer Hofgemeinde mit deren Zustimmung freigelassen wurden. Jede Person trat dabei in die Rechte und Pflichten ber anberen ein.

<sup>18)</sup> Kindlinger, Geschichte ber Sprigkeit 115--116. In seinen Angaben ftütt fich Kindlinger zumeift auf Effener Urtunben, barunter viele propfteiliche.

<sup>19)</sup> Holthaus, Georgatommende 42. 20) Essen, Atten XXII, 13 a, 2. 21) Essen, Atten XXI, 34, 53.

<sup>22)</sup> B. Borcharbt, a. a. D.
23) U. v. Düring, Stift Börftel 232 ff.

<sup>24)</sup> Rinblinger, Weichichte ber Borigfeit 107-112.

<sup>25)</sup> Effen, Aften XXI, 34, 53 und 42, 44 ff. und Kindlinger. Gefcichte ber Borigfeit, Urt. Dr. 103, 105 u. a.

Allmählich wurde mit dem Anwachsen der freien Behandigung auch der Hörigen Lage unabhängiger. Die Berpflichtungen der Hörigen wurden vermindert und erträglicher.
Die persönlichen Dienstleistungen sielen saft gänzlich hinweg,
wie die landwirtschaftlichen Frondienste, oder sie wurden in Geld umgesett, wie die Bein- und Holzsuhr. Auch die Naturalabgaben wurden abgelöst. Besonders früh empfahlen
sich die Biehabgaben wegen der großen Unbestimmbarkeit
ihrer Qualität zur Ablösung<sup>26</sup>). Die Entwicklung der Erbteilung
läßt dies deutlich erkennen. Sie umfaste ursprünglich den
ganzen beweglichen Nachlaß<sup>27</sup>), später die Halbscheid der Summe,
die den Wert des gesamten Biehbestandes eines Hoses ausmachte. Alles dieses wird zulett zur völligen Ablösung der
bäuerlichen Lasten geführt haben, wie es im 16. Jahrhundert
in den meisten Teilen Teutschlands wirklich geschehen ist<sup>28</sup>).

<sup>26)</sup> Roicher, 123-318.

<sup>27)</sup> Bgl. Rinblinger, Geich. b. Sorigt. 117 ff.

<sup>28)</sup> Rofcher, a. a. D.

## Neuntes Rapitel.

## Reihenfolge der Unterhöfe Rünnings.

### Der Sof Bfing (Pfetint), in ber Bauerichaft Leithe bei Battenfcheid.

Fing ragt durch seinen Umfang unter den Unterhösen Nünnings hervor. Die soziale Stellung seiner Inhaber im 14. und 15. Jahrhundert war höher, als die der übrigen Hosesseute Nünnings. In den Zeugenreihen von Misnisterialen erscheint der Name Fing, und die Familie sührte sogar ein eigenes Wappen. Im Jahre 1492 wurde der Hof für ein Allodialgut erklärt.). Die hohe Pacht und das Recht, von umliegenden Gütern Dienstleistungen zu beanspruchen, machten die Sonderstellung Fings innerhalb des Hosesverbandes noch deutlicher.).

Der Name Ising (Psetint) wird zuerst im Jahre 1358 in einer Urfunde genannt. Es ift von einem "Dybrich, den sculte van Psekinch" die Rede3). Im Jahre 1368 taufte Dietrich die Hälfte des Landes zwischen Scheven und Honbruggen (?), und 1372 verkaufte er es an die Propstin und das Kapitel zu Essen4). Vermutlich wurde er von der Pröpstin damit behandigt, da 1438 Johann von Pfekink bas Gut von seinem Bruder Wilhelm übernahm und einen Behandigungsrevers darüber ausstellte<sup>5</sup>). Nachdem Johann von Enctel als Gläubiger furze Zeit den Hof besessen hatte, gelangte 1461 das Wiederlose= und Erbrecht, das Johann sich vorbehalten hatte, an Elisabeth von Bronkhorst, die im Jahre 1493 Pröpstin ware). Aus ihren Händen ging der Sof an die Abtissin Margarete von Beichlingen über. Nach ihr war die Propstin Frmgard von Diepholz in lebenslänglichem Besit des Gutes?). Alls ihre Erben verkauften Friedrich und Anna von Diepholz Fling an

<sup>1)</sup> Essen, Aften XXII, 13, f, b.

<sup>2)</sup> Essen, Aften XXII, 13 f, Nr. 40.

<sup>3)</sup> Kindlinger, Gesch. b. Hörigk. 445.
4) Essen, Akten XXII, 13, f, b.

<sup>5)</sup> Œbb.

<sup>6)</sup> Rindlinger, Mffr. 112, 210-212.

<sup>7)</sup> Armgard war 1542 Propftin und starb 1575 als Abtissin (Effener Beiträge 14: "Die beiben Kapitel", Anlage VIII und 5: Abtissinnen-katalva).

Eberhard von Schüren, vorbehaltlich des propsteislichen "Lehnstonsenses". Der Hof wurde also als ein Lehen angesehen. Dieser Auffassung widerstritt jedoch die Pröpstin Anna von Daun. Sie setzte ihren Anspruch in einem langwierigen Prozest durch. Denn im Jahre 1670 gab die Pröpstin Anna Salome, Gräfin zu Mandersich deid, die Erlaubnis, das "Behandigungsgut" Ising an das gräfliche Kapitel zu übertragen. Dieses besaß Ing von 1735 ab als anerkanntes Allodialguts).

Seit der freien Behandigung saß auf dem Hofe ein Bächter, der im Auftrage des jeweiligen Behandigten die Wirtschaft führte als Schulte I in g oder Schulte zu I in g.).

#### Sofe in Alteneffen.

1. "Sofunne to Albenessen"10).

Im Jahre 1559 war Heinrich Baumeister Besiter des Hoses. In seiner Familie verblieb er im 16. und 17. Jahrhundert. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts war der Hos schwer verschuldet. Aus diesem Anlaß ging das Gut durch Kauf zu freien Händen an den Kanzleidirestor Otto Friesdrich Coch über. Noch 1789 war die Familie Coch damit behandigt<sup>11</sup>).

2. "Hove opme Schelberge", Schelbergs Hof zu Alteneisen.

Heinrich Baumeisters Eltern hatten vor der Mitte des 16. Jahrhunderts den Hof in Besitz. Bon ihnen wurde er der Stephana von Berge 1556 versett, in deren Familie er noch 1785 sich "frei und unhuldig" besfand<sup>12</sup>).

## Sofe in Bocholt bei Borbed.

3. "Hove to Bocholt", Schultenhof in der Bauerschaft Bocholt.

Wie der Name andeutet, gehörte der Hof zu den grösteren Unterhöfen in Borbeck. Er blieb andauernd in den Händen einer einzigen Familie. Mit Adolf Herbrügsgen fam 1636 ein neuer Stamm auf den Hof, dessen Rach-

<sup>8)</sup> Effen, Aften XXII, 13, f, b. 9) Ebb.

<sup>10) &</sup>quot;Lubtenfone" wird ber hof in ben Aften bes Stiftes Effen genannt: XXII, 13 a und XXI, 32, I.

<sup>11)</sup> Kindlinger, Mifr. 112, 204 und Gifen, Atten XXI, 32, I.

<sup>12)</sup> Rindlinger, Mftr. 112, 203-204 und Effen, Aften XXII, 13 a, 23.

kommen als Schulten zu Boch olt noch 1788 die huldige Behandigung empfingen13).

4. "Worbergeshove to Bocholt", Teverssaut oder Könenhof.

In den Besitzungsrechten an dem Hofe sind zwei Absichnitte zu erkennen, die sich schon äußerlich in dem Namen des Hofes ausprägen. Im ersten Teil, von 1569 an, waren Wennem ar Tevershuiß und seine Nachkommen an dem Gute behandigt. Von 1645 ab hatten Wennem ar Köne und seine Erben den Hof huldig und hörig inne. Andere, die inzwischen in die Familie eintraten, nahmen den Hofesenamen an. 1793 war so Philipp Köne an dem Hofe behandigt<sup>14</sup>).

#### Sofe in Bochum.

5. "Hove in ben Bungarben to Bockem" Bungarbshof15).

Dieser Hof wechselte oft seine Besitzer. Im Jahre 1359 übernahm Henneten, Sohn Roshrs von Eitelo, den Hos. Zu Anfang des 16. Jahrhunderts scheint der Hoftark verschuldet gewesen zu sein. Da der adlige Gläubiger Jürgen Scheele eine hohe Rentenverschreibung an dem Hofe besaß, wurde er frei und unhuldig damit behandigt. Als der Hof wieder einen geordneten Wirtschaftsbetrieb führte, wurde er von der Familie Dinsing 1602 erworden. Bon deren Erben übernahmen 1650 Wilhelm Hugen per poet, Richter zu Bochum, und Bertram Kumpsthoff das Gut. Als Nachkommen Kumpsthoff wurden 1744 Gerhard Mority und Anna Hendrine, Kinder Gerhard Lennichs, des Königlichen Amtmanns zu Rheinber Gerhard Lennichs, des Königlichen Amtmanns zu Rheinber g, behandigt<sup>18</sup>).

6. "Sove opme Stennwege to Bockem", Sloetshof17).

 <sup>13)</sup> Kinblinger, Mift. 112, 198—199 und Essen, Atten XXI, 32, I.
 14) Kinblinger, Mift. 112, 189—199 und Essen, Atten XXI, 32, I.

<sup>16)</sup> Nach Darpe, Gesch. b. Stadt Bochum 24, lag der Hof nahe vor dem Bongardstor, das sich am westlichen Ende der Bongardsstraße, wo die Hochstraße jett einmündet, erhob. Darpes Vermutung, daß der Freihof der alte Bongardshof sei, ist sicherlich irrig, da nach einer Urfunde von 1606 (Darpe Urf. Bd. Nr. 277) der Freihof in Bochum ein freies Erbe war. Den Namen Bungardshof führt Darpe auf eine Baumpflanzung zurück, die das Stift darauf hatte anlegen lassen.

<sup>16)</sup> Kindlinger, Miftr. 112, 191—192 und Effen, Aften XXI, 32, I. 17) Nach Darpe, a. a. D., lag ber hof unweit bes späteren hellwegtores da, wo der kleine und der große hellweg sich teilen. Kortum bezeichnete ihn daher als hellwegshof.

Die ersten bekannt gewordenen Inhaber des Bon = gards = und des Sloetshofes scheinen derselben Fasmilie zu entstammen, da im Jahre 1444 Drudeke, der "Greteinden Bungarden" Tochter, eine freie Beshandigung an dem Steinwegsgut empfing. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts besaßen Besselselschmed es und seine Erben den Hof. 1518 wurden Dietsich Sloet und seine Frau Else, die dem Hofe den Namen gaben, huldig behandigt. Unter ihrer Wirtschaftssührung gingen die Erträgnisse des Gutes zurück. Nach ihrem Tode erwarb der Würger Johann Ovelgunne den Hof, verkaufte ihn aber schon 1589 an Wilhelm Brabe de, der ihn 1615 Bitter von Kaesfeld übertrug. In letzte Hand kam er durch Verkauft im Jahre 1699 an Hein zich Adolf Esselen. Sein Nachkomme und Erbe Friesdrich Wilhelm Adolf beshandigt.

#### Sof in Cley bei Lütgendortmund.

7. "Hove to Clen", Rampmanns Hof.

Im 16. Jahrhundert war die Familie Kampmann Inhaber des Hofes, im 17. Jahrhundert die Nachkommen Wennemar v. Neuhofs, des Drosten zu Bochum. Im Jahre 1687 ging das Gut an Heinrich, Schulte zu Sombern, und seine Erben über, die wiederum den Namen Kampmann führten<sup>19</sup>).

# Sof bei Effen.

8. "Hove tom Stengraven", hof Stein = graben vor bem Rettwiger Tor ber Stadt Gffen20).

Im Jahre 1425 war Hermann von Steingrasben an bem Gute behandet. Er verzichtete in diesem Jahre auf seine Rechte, da er seinen Verpflichtungen bei den vielen Hossesschulden nicht mehr nachkommen konnte<sup>21</sup>). Im Jahre 1429 ging der Hof durch Kauf an das Kanonichenkapitel über, dessen Mitglieder dis zum Ende des 18. Jahrhunderts beshandigt blieben<sup>22</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>) Kinblinger, Mftr. 112, 191—192 und Essen, Aften XXI, 32, I
<sup>16</sup>) Kindlinger, Mftr. 112, 185—186, und Essen, Aften XXI, 32, I
<sup>20</sup>) In Steingraben gab es, wie es scheint, zwei Höse: ein Lehngut.

und den Unterhof Rünnings.
21) Essen, Urk. Rr. 1215.

<sup>32)</sup> Gsen, Atten XXI, 32, I.

#### pof in Frillendorf bei Effen.

9. "Hove to Brylinctorpe", Langmanns Hof.

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts war vermutlich Johann von Brylinctorpe Inhaber des Hofes, da er in Behandigungsurfunden als Zeuge erscheint<sup>23</sup>). Von der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ab war die Familie Langmann huldig und hörig im Besitze des Gutes<sup>24</sup>).

#### Sofe in Frintrop bei Borbed.

10. "hove to Clonhem", Rlaumanns hof.

In den Jahren 1581—1661 besaßen Gerhard Boß und seine Erben den Hof. Bon 1661 ab war die Familie Klaumann im huldigen und hörigen Besitze<sup>25</sup>).

11. "Hulbuschhove to Brintorpe", Hülsbuschhof.

Im 16. Jahrhundert ging der Hof aus den Händen Johann Waterforts in die Johann Lohmanns über<sup>26</sup>). Von 1661 ab waren Hermann Hülsbusch und seine Frau Katharina huldig behandet. Ihrer Fasmilie blieb das Gut auch im 18. Jahrhundert erhalten<sup>27</sup>).

12. "Hove in dem Lappenberge", Priesters» hof am Lappenbaum.

Im Jahre 1360 war Dietrich, Rutgers von dem Lappenberg Sohn, an dem Hofe behandigt. Zwei Jahrhunderte lang fehlt jede weitere Nachricht von den Hofesinhabern. Im Jahre 1556 empfingen Philippund Raspar von Lipperheide die freie Behandigung. Ihre Erben, die Familie von Boenen, besahden Hof bis 1774, dann ging er durch Kauf an Johann Preister (= Priester) über<sup>28</sup>).

# pof in Gelfenfirchen.

13. "Hove to Ofthullen", Distenhof.

Im Jahre 1447 war Albert Sobbe im Besitze des Gutes. Von 1592 bis 1685 besaß die Familie von Plet-

<sup>23)</sup> Effen, Aften XXI, 42, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Kindlinger, Mftr. 112, 205—206 und Essen, Atten XXI, 32, I und XXII, 13 a, 16.

<sup>25)</sup> Rinblinger, Mftr. 112, 201—202, und Effen, Atten XXI, 32, I. 26) Der Behanbigungsrevers Waterforts von 1551 ist von Abtiffin, Bröpftin und ben Stiftsjungfern unterzeichnet.

<sup>27)</sup> Kinblinger, Mftr. 112, 199—200 und Essen, Atten XXI, 32, I.

tenberg das Gut. Im Jahre 1685 ging es aus des Joshann Stevelinghofs Händen in die des Gläubigers de Haes aus Kölnüber. Von ihm kam es im Jahre 1401 an Albert Hilgers. Im Jahre 1774 übernahm der Herr von Herrestorff den Hof29).

#### Sof in Hamborn.

14. "Hove to Wentfelbe", Schurkensgut zu Whtfelb.

Am Ende des 14. Jahrhunderts besaß Johann von Schuren ben Hof zu freien Händen, am Anfang des 15. Jahrhunderts Johann Schurken (= Schuren?), nach dem das Gut künftig benannt wurde. Gegen Ende dieses Jahrhunderts ging der Hof in den Besitzohann Moleners in ger Lacke über, dessen Rachkommen (Laakmann) noch 1789 an dem Gute behandigt waren<sup>30</sup>).

# gof in Golt- ober gunt-Samme bei Bochum.

15. "Hove to Golthamme", Grevenhof.

In älteren Zeiten waren die Besitzer des Hofes hörige Leute. Im Jahre 1550 war ein Greve auf dem Gute anssässig, dessen Kinder ihr Erbteil an Gerd Delscher, der schon zuvor Schuldverschreibungen an dem Hose besaß<sup>31</sup>), veräußerten. Im Jahre 1644 besaß Agnes Boß, Witwe Solings, das Grevengut, deren Erben, Heinrich Elbers und Nachkommen auf gerichtlichem Wege ihre Ansprüche durchsetzen<sup>32</sup>).

Heinrich Bethate, Bürgermeister von Wesel, verkaufte im Jahre 1781 als Erbe der Familie Elbers. Esselen das Gut an den Pächter Johann Wilhelm Greve, dessen Tochter und Schwiegersohn 1796 frei und

unhuldig behandigt wurden33).

# gof in Solthaufen bei Caftrop.

16. "Grastamp".

Vom 14. bis zum 18. Jahrhundert wechselte der Hof oft seinen Besitzer. Von 1362 bis zur Mitte des 15. Jahr=

Pinblinger, Mftr. 112, 208—210 und Essen, Aften XXI, 32, I.
 Pinblinger, Mftr. 112, 201—202 und Essen, Aften XXI, 32, I.

<sup>31)</sup> Hofgericht vom Jahre 1598, wo Delichers Forberungen verhandelt wurden. (Kindlinger, Mift. 112, 189—190.)

<sup>32)</sup> Hofgerichtsurteil vom 9. März 1684. (Kinblinger, Mftr. 112, 189-190.)

<sup>33)</sup> Rindlinger, Mftr. 112, 189-190 und Effen, Aften XXI, 32, I.

hunderts besaßen ihn Macharies von Dungelen und seine Nachfolger. Im folgenden Jahrhundert waren nacheinander die Familien Niermann zu Bladens horft und von Ossenben beit und unhuldig an dem Gute behandigt. Aus den Händen des Freiherrn von Balandt, der das Gut durch Kauf an sich brachte, ging es im Jahre 1683 an Johann Grastamp über, der dem unter Balandt abgewirtschafteten Gute aufzuhelsen suchte. In einem Prozesse, in dem Palandt seine alten Rechte geltend zu machen suchte, wuste der Bauer Grastam Nachtemen eine neue Behandigung<sup>34</sup>).

#### Sof in Sontrop bei Steele.

17. "Hove to Huntorpe (Hentorpe)", Bitter & hof zu Höntrop.

Aus den Händen Dietrich Bolles ging der Hof im Jahre 1538 zu freien Händen an Heinrich Lehmann über, dessen Nachkommen ihn im Jahre 1742 an den Leutnant Morit von Isselstein veräußerten35).

#### Sof in Effen-Suttrop.

18. "Hove to hutrop (huttorpe)".

Im Jahre 1319 wurde der Hof an den Konvent zu Essen verkauft<sup>36</sup>). Der Konvent übertrug ihn der Pröpstin, die im Jahre 1355 Kerstien und Mette von Huttrop an dem Gute behandigte. Im 15. Jahrhundert besaßen Heinrich Montert, Dornemann, Hermann Voß und Johann Twingenberg nacheinander den Hof. Im Jahre 1572 saß Johann zu Huttrop auf dem Hofe. Seine Nachtommen verloren im Jahre 1690 wegen ihrer Schuldenwirtschaft das Gut, das Paul Haus mann als "Bauer zu Huttrop" übernahm. Im 19. Jahrhundert waren seine Erben an dem Hofe behandigt<sup>37</sup>).

# Sofe in Rray bei Effen.

19. "Hove to Bede" 38).

Bereits im 10. Jahrhundert besaß die Pröpstin einen Hof in Kray (Creia), der vielleicht mit dem Bechof iden-

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>) Kinblinger, Mftr. 112, 189—190 und Essen, Atten XXI, 32, und 54, <sup>35</sup>) Kinblinger, Mftr. 112, 192—194 und Essen, Atten XXI, 32, I.

<sup>36)</sup> Kindlinger, Mifr. 104, 151.

<sup>37)</sup> Kindlinger, Mifr. 112, 190 und 196—198 und Effen, Aften XX I 32, I. 38) Das Kettenbuch (Münsterarchiv Effen) führt ben hof als "bat gut over ber Befe to Krene".

tisch ist, da kein anderer propsteilicher Hof in Krah in damaliger Zeit bekannt ist<sup>39</sup>). Im 14., 15. und 16. Jahrhundert war die Familie von Schüren im freien Besitze des Hoses<sup>40</sup>). Nach ihrem Berzicht ging der Hof im Jahre 1636 an Joshann Schlosser und 1692 an Johann Friedrich Markus über, dessen Resse Johann Wilhelm Rusland ihn im Jahre 1712 für seine Familie erwarb. Durch Kauf erhielt im Jahre 1770 die Fürstäbtissin von Essen, Fransziska Christina, Pfalzgräfin bei Rhein, das Gut, mit dem sie 1774 die Gebrüder Leimgardt behandigte<sup>41</sup>).

20. "Lattenhove to Mechtelsberg" 42).

Bereits im 10. Jahrhundert gehörte der Hof zum propsteislichen Besits<sup>43</sup>). Im Jahre 1549 verkauften die Erben Dietstich Holwegs und Johann Broders das Gut an Dietrich von Asbect, als dessen Erbe später die Familie von Wendt behandigt wurde. Im Jahre 1749 kaufte das Kanonichenkapitel zu Essen die Hölfte des Hoses, die andere Hälfte erward Wilhelm Gottsried Kausmann<sup>44</sup>).

#### Sof in Langendreer.

21. "Hove opem Kampe to Trere", Boltenhof45).

Nach häufigem Besitwechsel im 14. und 15. Jahrhundert blieb das Gut von 1559 ab im Besitze des Johann Bolte und seiner huldigen und hörigen Nachkommen<sup>46</sup>).

# Bofe in Leithe bei Steele.

22. "Hove to Cluvenbed", Klumbede Hof.

Seit 1574 besaßen die Erben der Familie der Kathastina Klumbed und ihres Mannes Hermann Hersberts, genannt Klumbed, den Hof zu huldigem und hörigem Rechte<sup>47</sup>).

<sup>40</sup>) Kinblinger, Gesch. d. Hörigt., Urf. Nr. 66. <sup>41</sup>) Kinblinger, Mift. 112, 194—196 und Essen, Atten XXI, 32, I.

<sup>39)</sup> Aber "Creia" vgl. Anhang, Anlage.

<sup>42)</sup> Der benachbarte Schultenhof zu Mechtelsberg gehörte zu Krais, daher wohl auch der Lattenhof.
43) Bgl. Anhang, Anlage.

<sup>44)</sup> Kindlinger, Mftr. 112, 192—194 und Essen, Atten XXI, 32, I.
45) Der Hof auf dem Kampe war vermutlich schon im 10. Jahrhundert propsteilicher Besit, da die Heberolle (vgl. Anhang, Anlage) einen Hof zu "driuere" aufzählt.

<sup>46)</sup> Kindlinger, Mftr. 112, 187—188 und Essen, Atten XXI, 32, I. 47) Kindlinger, Mftr. 112, 194—196 und Essen, Atten XXI, 32, I.

23. "Hove to Ising"48).

24. "Sove to Rubentzell", Schepers Sof.

Seit dem Jahre 1519 war der Schulte zu Wisth of in Frillendorf ständig an dem Hofe frei behandigt. In seinem Auftrage verwaltete ihn ein Pächter Scheper<sup>49</sup>).

#### pof in Leithe bei Battenicheib.

25. "Des Langen Goit van der Lenten", Wattenhof<sup>50</sup>).

Der Inhaber des Nattenhofes Die trich Lange war 1429 Hofesgeschworener Rünning s<sup>51</sup>). Am Ausgang des 16. Jahrhunderts übernahm Die trich von Asbect auf Grund seiner Gläubigerrechte den Hof von Die trich Natmann, dessen Familie dem Gut seinen späteren Namen Nattenhof gab. Nach den Herren von Asbect war im 17. und 18. Jahrhundert die Familie Tutmann an dem Hofe behandigt<sup>52</sup>).

#### pof in Linden an der Ruhr.

26. "Donimanshove to Lynden", Dorles manns Hof.

Bereits im 10. Jahrhundert gehörte dieser Hof zum propsteilichen Besits<sup>53</sup>). Nach manchem Wechsel gelangte er 1588 an Peter Dorlemann, in dessen Familie er bis 1665 verblieb. Als Gläubiger kamen dann die Herren von Suberg in seinen freien Besitz. Als unter ihrer Verwaltung das Gut abgewirtschaftet war, erward es im Jahre 1738 bei öffentlicher Versteigerung Heinrich zur Neden, der es 1763 an den Kriegskommissar von König zu Elifflosschlug. Auch er vermochte den Hof nicht zu halten. Im Konfurs wurde der Hof im Jahre 1780 dem Burch ardeich en Familienlegat übergeben<sup>54</sup>).

<sup>48)</sup> Bgl. ben hof Jing S. 52.

<sup>49)</sup> Kinblinger, Mftr. 112, 194--195 und Essen, Atten XXI, 32, I. 50) In Leithe lagen zwei höfe, ein Essener Lehngut und der Unterhof Rünnings.

<sup>51)</sup> Effen, Urt. Nr. 1252.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>) Kinblinger, Mifr. 112, 187, 187—189 und Essen, Aften XXI, 32, 1. <sup>53</sup>) Bal. Anhang, Anlage.

<sup>54)</sup> Kinblinger, Mifr. 112, 196—198 und Effen, Atten XXI, 32 1.

# gof in Lirich-Dberhanfen.

27. "Hove to Lirde", Lirichs hof ober Baumeisters hof am "Waterschap auf ber Emscher".

Ter Hof war vom Jahre 1411 ab ein freies Behandigungsgut. Auf Gertrud von Lireke folgte im Jahre 1448 Arnd in der Lake und seine Frau Grete, im Jahre 1480 Rutger und Grete zu Lireke. Nach des Joshann an dem Waterschap Berzicht übernahm im Jahre 1607 seine Schwester Katharina Baumeister ben Hof, in deren Familie er zugleich mit diesem Namen noch im Jahre 1778 sich befand<sup>55</sup>).

# Hof in Lütgendorf bei Harpen, zwischen Bochum und Lütgendortmund.

28. "Hove to Lutgendorpe", Boltenhof. Um 1600 besaß Johann Bolte den Hof. Sein Sohn verkaufte ihn im Jahre 1610 an Anton Thöing, dessen Nachkommen bis 1703 an dem ganzen, von da ab am halben Gute frei behandigt blieben. Die zweite Gutshälfte übernahm im Jahre 1746 Dietrich Blömer und nach seinem Tode im Jahre 1783 sein Schwiegersohn Dietrich Wilhelm Kersebom<sup>56</sup>).

# Bofe in Mülhofen bei Borbed.

29. "Boltenhove to Mollo", Koters = oder Mollenbollenhof.

Im Jahre 1490 besaßen Albert Ingenhof und sein Sohn Karl frei und unhuldig den Hof. Bon 1511 ab war Alef Burghardes oder Borcherk in seinem Besitze. Zu ihm muß Margret Sobbevonder Heinem Besitze. Zu ihm muß Margret Sobbevonder Heinem Beziehungen gestanden haben, da im Jahre 1549 sie und Katharina Borcherk behandet wurden. Bis 1693 besaß die Familie von Sevenar das Gut, das in diesem Jahre Wilhelm Peter Devens ankaufte. Seinen Nachsommen verblieb der Hof bis zur Säkularisation57).

30. "Boffeshove to Mollo", Niermanns Gut. Bon 1575 ab befand sich dieser Hof im hörigen Besite ber Familie ter Neben, später Niermann, die durch

<sup>55)</sup> Kindlinger, Miftr. 112, 199—200 und Effen, Atten XXI, 32, I.

<sup>56)</sup> Kinblinger, Mitr. 112, 185—186 und Essen, Atten XXI, 32, I. 57) Kinblinger, Mitr. 112, 198—199 und Essen, Atten XXI, 32, I.

Else Hohehaus und Heinrich ter Neben besgründet wurde. Alle Hofesleute, die in den Hof einheirateten, nahmen den Namen Niermann an<sup>58</sup>).

# Sofe in Rotthausen.59)

31. "Dodenhove to Rothusen", Distenhof oder Ostermanns Hof.

In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts besaßen Grete Dist en und ihre Kinder den Hof. Bon 1620 ab waren Heinrich Ostermann und Nachkommen als huldige Inhaber des Gutes behandet<sup>80</sup>).

32. "Marmans Hove to Rothusen", Mormanns Hof.

Im ersten Biertel des 16. Jahrhunderts war Hersmann Moermann Besitzer des Gutes. Nach ihm besaß es von 1537 bis 1562 Johann Hart mann und seine Erben. Im Jahre 1562 erwarb Jürgen von Assbeck den Hos, von dessen Familie das Essener Kanonichenstapitel im Jahre 1666 die Hälfte, 1681 ihn ganz übernahm<sup>61</sup>).

33. "Sove to Scheven", Schemannshof.

Die Nachkommen Kurts oder Konrads Schesmann besaßen im 16., 17. und 18. Jahrhundert den Hofals huldige und hörige Hofesscute<sup>62</sup>).

34. "Swartmannshove to Rothusen", Schwartmannshof.

Im Jahre 1335 ging der Hof als Lehngut aus den Händen Dietrichs op der Wisch an Heinrich Beghe und Hermann Bone über, die ihn im Jahre 1338 an das Kapitel zu Essen verkauften<sup>63</sup>). Bom Kapitel wurde er vermutlich der Pröpstin übertragen, da im Jahre 1497 Arnd Swartmann huldig behandigt war. Seine Nachkommen saßen die 1700 auf dem Hofe. Die Gläubiger verzichteten im Jahre 1748 auf ihre Rechte an dem Gut zugunsten des Konvents im "Neuen Hagen"

<sup>58)</sup> Kinblinger, Mftr. 112, 198—199 und Essen, Aften XXI, 32, I und XXII, 13 a, 20.

<sup>59)</sup> Bereits im 10. Jahrhundert bestand in Rotthausen ein propsteiliches Gut (rohduson), unter dem einer der sechs Höse in Rotthausen verstanden ist. Bgl. Anhang, Anlage.

Kindlinger, Mftr. 112, 206—207 und Essen, Atten XXI, 32, I.
 Kindlinger, Mftr. 112, 206—207 und Essen, Atten XXI, 32, I.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>) Ebb. <sup>63</sup>) Esen, Urk. Nr. 361 und 388.

<sup>64)</sup> Kinblinger, Mftr. 112, 208—209 und Effen, Atten XXI, 32, I.

35. "Hove to Webentorpe", der Bauer zu Weintorp<sup>65</sup>).

Seit dem Jahre 1597 besaß Johann zu Weintorp ben Hof, dessen, die Bauern zu Weintorp, an ihm mit Ausnahme der Jahre 1650—1672, in denen das Gut, dessen Erträgnisse zurückgegangen waren, eingezogen wurde, hörig behandigt blieben<sup>68</sup>).

36. "Hove to Westene", Westermanns Hof. Im Jahre 1526 waren Johann Naelmann und Heinrich Worms als Schwiegersöhne der Kathastina Bodeters im Besitze je einer Hälfte des Gutes. Der ganze Hof ging im Jahre 1559 zu freiem Rechte an Ugsnes von Rhede, verwitwete von Heiden, über. Als Gläubiger der von Heiden übernahm ihn im Jahre 1689 Franz Wilhelm von Wendt. Die Familie von Wendt versaufte 1749 das Besitztum an Herrn von Bittinghoff genannt Scheller).

#### Bofe in Schonnebed bei Gffen.

37. "Scharnhulses Hove to Sconenbeke und to Bospike", früher 2 Höfe, später zu einem vereinigt: Schwanen = ober großer Steinhof.

Im Jahre 1563 empfing Friedrich Swanen nach seinem Schwager Johann Smelink die freie Behandigung an dem Gute. Seine Erben übertrugen im Jahre 1673 den Hof an den Pater Erich Adolf von Eisden zugunsten der Gesellschaft Jesu. Im 18. Jahrshundert erward ihn das Kanonichenkapitel, in dessen Auftrag 1778 der Sohn Dr. Tutmanns behandigt wurde. In einem in dem folgenden Jahre geführten Prozesse wurde der Witwe Kirchhof das Gut zugesprochen, "da 1671 Friedrich Kirchhof Gläubigerrechte auf den Hof gehabt hätte"88).

38. "hove tom Stene", ber tleine Steinhof ober Steinmannshof.

Im Jahre 1420 bekleidete Heinrich vom Steine bas Geschworenenamt Nünning 369). Vermutlich war er auf biesem Hofe anfässig. Wilhelm und Ratharina

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>) Zu Anfang bes 15. Jahrhunberts führen bie Essener Lehnprototolle (Kindlinger Mft. 112, 141) als Dienstmannslehn bas Gut "to Wehentorpe" auf, bas sicher nicht mit dem Weintorpshof identisch ist.

<sup>66)</sup> Kinblinger, Mftr. 112, 210—212 und Essen, Atten XXI, 32, I. 67) Kinblinger, Mftr. 112, 206—208, und Essen, Atten XXI, 32, I.

<sup>81)</sup> Kindlinger, Mftr. 112, 208—210 und Essen, Aften XXI, 32. I.

<sup>69)</sup> Effen, Urf. Nr. 1183.

Steinmann wurden 1589 behandet. Ihre Söhne Joshann und Heinrich überließen ihre Rechte Johann und Gertrud Hemmerich, deren Erben wieder das Gut im Jahre 1657 an Seinrich Binscheblaes und Trine von der Linden veräußerten. Rinder nahmen den alten Hofesnamen wieder an. Ihrer Familie blieb der Hof zu huldigem und hörigem Rechte 70)

#### Bofe bei Steele.

39. "Demelbergshove".

Im Jahre 1363 saß Dietrich Demelsberg auf bem Hofe<sup>71</sup>). Seine Nachkommen, die ständig das Gut innehatten, waren vielfach Hofesgeschworene, so 1420, 1520 und  $1659^{72}$ ).

40. "Sove to Onberg", Anderhof zu Eiberge.

Gobel an der Hoff bekleidete 1425 das Geschworenenamt<sup>73</sup>). Vermutlich gehört die hörige Familie Underh o f, die von 1582 ab das Gut besaß, zu seinen Nachkommen74).

#### Sofe in Sterfrade.

41. "Jonferenhove" in der Hovesaat des Klosters Sterfrade, die Mulsbede hieß.

Im Jahre 1307 wurde das Gut dem Kloster von der Propftin als Erbzinsgut zugesprochen75). In der Folgezeit wurden Stiftsdamen des Klofters an dem Gute behandigt76).

42. "Besenkamp" in der Mulabecke.

Im Jahre 1470 besagen hermann und Else "bn der Kerten" das Gut77). Von 1545 ab waren Hermann und Trine op bem Orde behandigt, deren Familie im huldigen Besite des Hofes verblieb78).

 <sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Kinblinger, Mftr. 112, 205—206 und Effen, Atten XXI, 32, I.
 <sup>71</sup>) Effen, Urf. Nr. 595.

<sup>72)</sup> Essen, Urt. Nr. 1183, 1695 und Essen, Aften XXI, 32, I und XXII, 13 a, und Kindlinger, Mftr. 112, 196—197.
78) Essen, Urf. Nr. 1215.

<sup>74)</sup> Rinblinger, Mftr. 112, 194-196 und Effen, Aften XXI, 32, I.

<sup>75)</sup> Effen, Urf. Nr. 193.

<sup>76)</sup> Kindlinger, Mftr. 112, 109-201 und Effen, Aften XXI, 32, I.

<sup>77)</sup> Es lag somit wohl in ber Rahe ber Rirche zu Sterkrabe. 78) Kindlinger, Mffr. 112, 199-201 und Effen, Aften XXI, 32, I.

# Sofe in Stoppenberg bei Effen.

43. "Sove to Serberge", Serbertshof.

Im Jahre 1356 saß Hinse van Herberge auf dem Hofis). Die Hofesinhaber des 16. und 17. Jahrhunderts, Herberts, gehen vermutlich auf seine Familie zurück. Im Jahre 1739 versoren die huldigen und hörigen Herberts den start verschuldeten Hof. Frei und unhuldig ging er in den Besitz Franz Josef Schaumburgs über, dessen ihn 1795 an den Kausmann Philipp Jastob Brockhoff versauften80).

44. "Suirlandshove to Esteren", mit dem Tutmanns - Hofe vereinigt.

In den Jahren 1558—1730 war der Hof im Besitze der Familie Lutmann. Im letzteren Jahre wurde er an das Stift Stoppenberg verkauft, das in den folgenden Jahren seine Kanonissen an dem Gute behandigen ließ<sup>81</sup>).

#### Sof in Battenicheid.

45. "Brinthove to Wattenscede".

Seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wechselten die Hofesbesitzer sast bei jeder Behandigung. Bis 1773 lassen sich nicht weniger als sieben Familien nachweisen, die den Hof besessen. Als letzte waren Dietrich Münting und sein Sohn Engelbert Theodor behandet. Im Jahre 1773 wurde das Gut zu fünf Teilen verkauft, an deren je einem die Behandigung vollzogen wurde<sup>82</sup>).

# hof in Beinbern bei Menden im Cauerland.

46. "Slunbershove".

Die Nachkommen Hermanns Slunders, der 1494 behandigt war, blieben bis in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts im Besitze des Gutes. In dieser Zeit scheint es in die Hände von kapitalkräftigen Bürgern übergegangen zu sein: 1790 war Dr. Amede sein Inhaber<sup>83</sup>).

<sup>79)</sup> Essen, Urt. Nr. 518.

<sup>80)</sup> Kinblinger, Mftr. 112, 204—205 und Effen, Aften XXI, 32, I.

<sup>82)</sup> Rinblinger, Mifr. 112, 192—194 und Effen, Aften XXI, 32, I. 83) Effen, Aften XXI, 32, I. Kindlinger führt ben hof unter ben Unterhöfen Evenichs auf.

# Bofe in Beftenfelde bei Battenicheid.

47. "Bauman to Bestenvelde".

Im Jahre 1367 war Rutger Baumann auf dem Hofe anfässig, 1388 Arnd und Bernd Baumann, 1425 Johann und Arnd Baumann84). Die Familie Baumann, die im 16., 17. und 18. Jahrhundert das Gut besaß, ging vermutlich auf die Hofesleute des 14. und 15. Jahrhunderts zurud. Alle Behandigte waren huldig und hörig<sup>85</sup>).

48. "Mundeshove to Bestenvelde", Ter Ovenshof.

Von 1550 ab war die Familie Ter Oven mit Ausnahme ber Jahre 1627-1637, in benen ber hof bem bans Dietrich von Loe zu Overbid vertauft blieb, im ununterbrochenen huldigen und hörigen Besitze des Gutes86).

#### Sof in Beftrich bei Lütgendorf, zwischen Bochum und Lütgenbortmunb.

49. "hove van Westerwich", Plogers. hof.

Im Jahre 1567 übernahm Georg von Syberg Birglingen von Anna, ber Bitwe Johanns gu Bimelinghausen, ben Bof. Seine Familie verblieb in seinem Besitze zu unhuldigem Rechte87).

# Die verloren gegangenen Unterhöfe, die nachweisbar früher unter Münning gehörten. 88)

- 1. Des Douen Sove in dem Buiche (1403)89).
- 2. Hove to Berge, im Rirchipiel hiffeld bei Dinglaten (1337 und 1350)90).
- 3. Brinthove to Bure, in Buer (1379 und 1385)<sup>91</sup>).
  - 4. Dodenhove in dem Buiche (1403)92).

<sup>84)</sup> Effen, Urt. Nr. 646, 915 und 1215.

<sup>85)</sup> Kinblinger, Mftr. 112, 192—194 und Essen, Aften XXI, 32, I. 86) Kinblinger, Mftr. 112, 191—192 und Essen, Aften XXI, 32, I. 87) Kinblinger, Mftr. 112, 185—186 und Essen, Aften XXI, 32, I.

<sup>88)</sup> Alle aufgeführten Sofe gehörten mindeftens 1684 nicht mehr unter Münning, ba bas Prototoll aus biefem Jahre fie nicht aufführt

<sup>89)</sup> Essen, Atten XXI, 42, 16.

<sup>90)</sup> Rindlinger, Mftr. 112, 201-202. 91) Effen, Atten XXI, 42, 13 unb 42.

<sup>92)</sup> Effen, Atten XXI, 42, 16

- 5. Holfchershove to Erlo, in Erle bei Buer  $(1357)^{93}$ ).
- 6. Fridachshove, im Kirchspiel von Welwer, Rreis Soest (1500)94).
- 7. Hove opme Homberge, im Kirchspiel Neviges. Sarbenberg (1522)95).
- 8. Ralbehove oder Beldhove, im Rirchspiel Rirch hellen bei Dorften (1385)96).
- in Erle 9. Rulinges Hove to Erlv, bei Buer (1362)97).
- 10. Anoppesgut, zu Hemerde bei Homberg  $(1449)^{98}$ ).
- 11. Hove to Latthem (Lathem bei Bochum?) (1352 unb 1384)99).
- 12. Raten Lambertsmisse by Rrafeferte, in ber Nähe von Dorften (1383)100).
- 13. Hove to Mertelyn (Mertelin Mertlinde), im Gerichte Caftrop (17. Jahrhundert)101).
  - 3 Höfe in Mülheim (Molhem):
  - 14. Rotten bes Dietrich ten hagen<sup>102</sup>).
  - 15. Rotten bes Engelbert Schröber108).
  - 16. Rotten Beffels, des "Rarrenbrievers"104).
  - 17. Sove Queren = Brachtbecke (1353)105).
- 18. Riffinghove, im Rirchspiel Borten und Stift Münster (1580)166).
  - 19. Schurhuis (1496)107).
  - 20. Tuttelbergshove in Bocholt b. Borbed 108).

<sup>93)</sup> Effen, Atten XXI, 42, 9 unb 12.

<sup>94)</sup> Effen, Aften XXI, 42, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>) Œbb., 82.

<sup>94)</sup> Œbb., 42.

<sup>97)</sup> Œbb., 11.

<sup>98)</sup> Ebb., 30.

<sup>99)</sup> Ebb., 3.

<sup>100)</sup> Ebb., 15. 101) Effen, Atten XXI, 32, II und 43, 8 und Rinblinger, Mftr. 112, 189-190.

<sup>102)</sup> Essen, Aften XXI, 32, I. 103) Ebb.

<sup>104)</sup> Ebb.

<sup>106)</sup> Effen, Atten XXI, 42, 15.

<sup>106)</sup> Essen, Atten XXI, 331/2, 12.

<sup>107)</sup> Effen, Aften XXI, 42, 20.

<sup>108)</sup> Effen, Alten XXI, 32, I.

- 21. Hove op der Bogtene zu Langenberg (Rheinland) (1486—1525)109).
  - 4 Höfe in Wattenscheid:
  - 22. Sove over der Bede110).
  - 23. Bnnenfotte111).
  - 24. Smebestotte112).
- 25. Hove tom Henlwege to Stalenten (1514)<sup>113</sup>).
  - 26. Hove to Wervelde (1426)114).
- 27. Gut to Wilpert im Kirchspiel Hattnegen (Hattingen)<sup>115</sup>).

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

<sup>109)</sup> Ebd. und XXI, 42, 20 und 36.

<sup>110)</sup> Kinblinger, Mftr. 112, 157—160 und Efien, Atten XXI, 32. 1.
111) Kinblinger, Mftr. 112, 157—160 und Effen, Aften XXI, 32, I

<sup>&</sup>lt;sup>112</sup>) E6d.

<sup>113)</sup> Essen, Atten XXI, 32, I und XXII, 13 a, 7.

<sup>114)</sup> Effen, Atten XXI, 42, 53.

<sup>115)</sup> Effen, Aften XXI, 44.

# Unhang.

#### Anlage.

# Effener Beberegifter aus dem 10. Jahrhunderti).

¹) Bal. €. 12, Anm. 1.

2) "Creia" ift ein propfteiliches Gut in Rrah.

3) "rohhuson" bezeichnet einen ber feche propfteilichen Sofe in Rott-

4) "ladthorpa" ist bas Gut Leiferbing in der Bauerschaft Lattorp, im Kirchspiel Ootmarsum, in der Twente (Holland), später ein Unterhof des Oberhoses Evenich (Kindlinger, Mstr. 112, 327).

5) "hamuuinkile" ist mit teinem ber überlieferten propsteilichen Sofe zu ibentifizieren; ber hof ist wohl im Laufe ber Beit verloren gegangen.

6) "Lindenun" ist ber spätere Dorlemanns Hof zu Linden an der Ruhr.
7) "bergalehtrun" ist der spätere Schulenhof zu Berghaltern, ein Unterhof Suderwichs (Kindlinger, Mfr. 112, 286).

8) "hupelesunik" ist ber spätere Broichhof zu Huppeswich, ein verloren gegangener Unterhof Suberwichs (Kindlinger, Mftr. 112, 249).

9) "brehton" ift ber fpatere Schillingshof zu Brechten bei Dortmund, Evenichs Unterhof (Kindlinger, Mffr. 112, 291).

10) "driuere" ist einer ber ursprünglichen zwei Höfe zu Langenbreer.

11) "nuotoringo" ist ber propsteiliche hof zu Wytteringen, Unterhof Evenichs. (Rinblinger, Mftr. 112, 161—163.)

12) "hanouuig" ist ber spätere Hof Bertelbinch zu Hennewich, Unterhof

Suberwichs. (Kindlinger, Mftr. 112, 161—163.)

13) "vuunincthorpa" ist ber spätere Slütershof zu Wentorp (Kreis

Datteln), Unterhof Suberwichs (Kindlinger, Mftr. 112, 250).

14) "rinherre" ist ber spätere Hof zum Nottebaum im Kirchspiel Mhnern sudlich von Hamm, Unterhof Evenichs. (Kindlinger, Mftr. 112,

15) "bekehem" ift ber spätere Bedlershof in Bedenhem bei Suberwich, Unterhof Suberwichs. (Kinblinger, Mftr. 112, 259.)

16) "ahtinesberga" ift ber spätere Lattenhof in Mechtelsberg bei Kran.
17) "stengrauon" ist ber spätere Unterhof Rinnings Steingraben.

18) "hannine" ift ber fpatere Sof zu Ofthennen im Kirchfpiel hennen bei Schwerte, ein Unterhof Evenichs. (Kindlinger, Mftr. 112, 161-163.)

# Die Wahl der Gräfin Elisabeth vom Berge zur Fürstäbtissin des Neichsstifts Essen im Jahre 1605.

Von Ferdinand Schmidt.

#### 1. Ginleitung.

Die Bahl der Gräfin Elisabeth vom Berge zur Fürstäbtissin des freiweltlichen Reichsstifts Essen steht in unmittelbarem Zusammenhang mit den friegerischen Ereignissen und ben religiösen Zeitströmungen um die Bende des 16. und

17. Jahrhunderts.

Seit dem Jahre 1567 loderte die Kriegsfackel in den Niederlanden. Anfangs war es nur ein Kampf, den der einheimische Adel gegen die landfremde spanische Regierung um seinen Einfluß und seine Borrechte führte. Dadurch aber, daß sich die Führer dem Calvinismus anschlossen, der im Volke bereits breiten Boden gefaßt hatte, gewann dieser Kampf gegen die katholische Regierung wie an Ausdehnung, so auch an Schärfe und wuchs schnell zu einem Todesringen um nationale und religiöse Unabhängigkeit an.

Bald spielten sich die kriegerischen Unternehmungen der beiden Parteien in das niederrheinische Land hinüber. Jahr für Jahr wurde es durch die räuberischen Einfälle der spanischen und staatischen Truppen schwer heimgesucht. Als dann infolge des Truchsessischen Krieges 1583 zum ersten Male die spanischen Truppen ins Reich gerusen wurden, um dem Heere des Kurstürsten Ernst von Bahern gegen die mit Gebhard Truchses

Du ellen: Die nachfolgenden Ausführungen beruhen im wesentlichen auf den im Düsseldorfer Staatsarchiv befindlichen Protofollen der beiden Kapitel des Stifts Essen. Das Protofollbuch der Kanonichen hatte Herr Prof. Dr. R i b b e d bereits früher durchgesehen; er stellte mir das daraus geschöpfte Material für sowie für die sonstige Förderung der Arbeit durch Kat und Hisfgebührt ihm mein wärmster Dank. Das Protofollbuch des gräflichen Kapitels habe ich auf der hiesigen Stadtbibliothet selbst durchgearbeitet; die darin enthaltenen Berichte über die Beratungen und Berhandlungen sind größtenteils von dem Syndius der Gräsinnen, Dr. Kumpsthoff, niedergeschrieben. Die Briefe, welche in meiner Arbeit erwähnt und zum Teil im Anhang wörtlich wiedergegeben sind, sinden sich im Original oder in Abschriften den Brotofollen beigebunden. — Weiteres Material ist den Fredenhorster Atten im Staatsarchiv Münster und den klevisch-märklichen Beständen des Staatsarchivs Düsselven entnommen. — Kürzere Darstellungen der Wahl der Gräsin Eissabeth vom Berge zur Fürstöbtissin von Essen wurden bereits veröffentlicht in Troß, Westphalia, 1826, S. 219 ff., und in Sin em u. 8, Reformation und Gegenreformation in der ehemaligen Herrschaft Breisig (Barmen 1883) S. 57 ff.

verbündeten Generalstaaten beizustehen, da wurde das niederrheinisch-westfälische Gebiet vollends zum Schauplat des Krieges. Auch das Stift Essen litt sehr darunter; die Untertanen wurden nach den Worten der Abtissin Elisabeth von Sann von der spanischen Soldatesta "mit täglichen Plünderungen, Rauben und Brandschatzen in äußerstes Verderben gesett, . . . als ob wir Unchristen und ihre abgesagten Feinde wären"1).

Aber das alles war bloß das Vorspiel eines noch größeren Kriegselends, das im Jahre 1598 über den Riederrhein hereinbrach. Auf Befehl des Erzherzoge Albert von Osterreich, des Statthalters der spanischen Riederlande, zog im September bieses Jahres der Admiral Mendoza mit einem Beere von 21 000 Fußsoldaten und 2500 Reitern an den Riederrhein, wo er am 8. September Orson besetzte und am 14. Ottober nach vierwöchiger Belagerung die Festung Rheinberg der staatischen Besatzung entriß. Mendozas Armee zählte neben den wohlbewaffneten und bezahlten Spaniern, Jtalienern und Burgundern 8000 aus Deutschen, Wallonen und andern Bölfern zusammengelesene Soldaten, zerlumpte Abenteurer, benen man weder Kleidung noch Sold gab. Dies verhungerte Gesindel ergoß sich über die wehrlosen Bewohner, trieb den Bauern das Bieh weg, stahl ihnen ihre Habe und plünderte ablige Häuser und Klöster. Ihrem Beispiele folgten balb die übrigen Solbaten, sodaß, als man von Orson aufbrach, bas Land auf 8 Meilen im Umfreise veröbet lag und im Fortgang bes Ruges auf der tleinen Strede zwischen Lippe und Ruhr allein 15 Klöfter und ablige Säuser außer ben Dörfern und Höfen ausgeplündert wurden. Es schien, — so sagt ein neuerer Geschichtsschreiber2) — daß die ganze Macht der Bestialität, mit der die Soldatesta die Forderungen der Menschlichkeit und Gesittung zu verhöhnen wußte, über der wehrlofen Bevölkerung entfesselt werden sollte. Wo die Truppen hintamen, war ihnen die Ehre der Frauen verfallen, wo die Bewohner den Born dieser Tapferen erregten, da ersättigte sich ihre Rache am Blut erschlagener Männer und Frauen, bem Achzen sterbender Kinder, grauenhaften Beinigungen ihrer Opfer.

<sup>1)</sup> Gooßens, Geschichte der spanischen Einfälle (Essener Beiträge Bb. 12) S. 11.

Bettrage Bd. 12) S. 11.

2) M. Kitter, (Beschichte ber deutschen Union, Bd. I, S. 100 ff. Bergl. über diesen Einfall ferner die aussührlichen Darstellungen in W. Grevel, Csabetha, geborene Gräfin von Manberscheid und Blankenheim, Fürstäbtissin des Stifts Essen. (Essener Beiträge Bd. 13) S. 84 ff. und Keller, Die Gegenreformation in Westfalen und am Riederrhein, II. Teil (Leipzig 1881), Einl. S. 58 ff.

Unter den von den Spaniern eingenommenen adligen Bäulern war auch bas Schloß Broich, wo die Soldatesta ben Grafen Wirich von Dhaun hinterlistigerweise trop versprochener Sicherheit ermordete. Die Stadt Essen selbst wurde am 20. Dezember 1598 von spanischen Truppen besetzt, die bis zum April bes folgenden Jahres dort liegen blieben3). Nachdem dann Mitte 1599 Mendoza sich mit dem Heere wieder nach Brabant zurückgezogen hatte, scheint unsere Gegend mahrend der erften Rahre bes 17. Jahrhunderts von Durchzügen spanischer Truppen verschont geblieben zu sein, doch litt bas Land immer noch schwer unter den Plünderungen und Beutezügen der staatischen Soldaten, welche die den Spaniern wieder entrissenen Ortschaften am Niederrhein besett hielten.

Man muß sich barüber wundern, daß die Spanier, welche die Wiederherstellung der katholischen Religion und die Unterbrudung bes Protestantismus in den niederrheinischen Städten als einen Hauptzweck ihres Einfalles in das Reichsgebiet bezeichneten, in Essen anscheinend nicht in die religiösen Berhältnisse eingegriffen haben. Denn hier war seit dem Jahre 1563 die protestantische Lehre nach der Augsburgischen Konfession die herrschende. Der Katholizismus war fast gang verbrängt und die Lehre Calvins durch den vom Magistrat unterstütten lutherischen Bastor Beinrich von Kempen erfolgreich niedergehalten worden.

Nach dessen Tode aber erhob sie sich wieder, und zwar ging bie Bewegung jest vom Magistrat selbst aus. Der Burgermeister Philipp von Sevenar huldigte dem reformierten Betenntnis und verlangte für seine Glaubensgenossen die Anerkennung einer besonderen Gemeinde. Alle vierzehn Tage kam von Langenberg ein reformierter Prediger herüber, um in Altendorf auf den Bauernhöfen des Bürgermeisters gottes= dienstliche Versammlungen abzuhalten. Aber auf das Drängen bes lutherischen Bastors Stattmann und auf den Antrag seines eigenen Amtsgenossen Jonas von Basserodt wurden Bürgermeister Sevenar und alle übrigen Mitglieder des Rats, welche des Calvinismus verdächtig waren, ihrer Amter und Würden entsett. Sevenar starb 1604, und mit seinem Tode trat für die calvinische Bewegung unter der Bürgerschaft der Stadt ein längerer Stillstand ein4).

Aber im Stift, und zwar im gräflichen Kapitel selbst, erfreute sich die reformierte Lehre einer zwar an Rahl geringen,

meinden in Gffen.

<sup>3)</sup> Bergl. hierüber den Artikel "Die Spanier in Essen 1598/99" in der "Essener Bolkezeitung" Pr. 295 vom 23. Dez. 1912. 4) Nach Bächtler, Geschichte der evangelischen Ge-

wegen ihres weitreichenden Einflusses jedoch sehr wichtigen Anhängerschaft.

Die Abtissin Jemgard von Diepholz hatte sich zwar öffentlich der Einführung des Protestantismus in Essen widersett; sie selbst scheint aber der neuen Lehre innerlich zugetan gewesen zu sein, und weil sie — nach den Worten der Chronits)— "weder warm noch kalt" war, so gerieten die religiösen Ber= hältnisse im Stift sehr ins Arge. Ebenso war es unter der Abtiffin Elsabeth von Manderscheid-Blankenheim, die vermutlich wegen ihrer Hinneigung zum Protestantismus die papstliche Bestätigung nicht erhielt, resignierte und in dem Grafen Wirich von Dhaun, herrn zu Faltenstein und Broich, den eifrigsten Förderer der protestantischen Bewegung am Niederrhein<sup>6</sup>) Ihr folgte 1578 in der Burde der Abtiffin die Gräfin Elisabeth von Sann und dann nach deren Tode 1588 Elisabeth von Manderscheid-Blankenheim, Elsabethe Schwester, die ebenfalls dem Protestantismus huldigte. Diese starb 1598. mochte bie nach dem Augsburgischen Bis dahin Lehre Bekenntnis im gräflichen Kapitel des Stifts Gsen vorherrschend gewesen sein: als dann aber die Gräfin Margareta Elisabeth von Manderscheid-Gerolstein zur Abtissin gewählt wurde, die durch ihre beiden Schwäger, den Grafen Floris I. von Ruilenburg, und den Grafen Ludwig Günther von Nassau, einen Better des Prinzen Morit von Öranien, in engen Beziehungen zu den Führern der calvinischen Bewegung in Holland stand, gewann das reformierte Bekenntnis im Stift die Oberhand. Die Abtissin selbst hatte die vom Bürgermeister Sevenar veranlagte Bewegung zugunften der calvinischen Lehre gefördert. und die von dem reformierten Brediger aus Langenberg abgehaltene gottesdienstliche Versammlung, wegen welcher der Bürgermeister seines Amtes entsett wurde, hatte im Hause des Dr. Georg Kumpsthoff, des Synditus beim gräflichen Kapitel, stattgefunden?). Einzig die Mitglieder des Kanonichenfapitels hielten noch an dem fatholischen Glauben fest.

Es liegt auf der Hand, daß unter diesen Umständen von dem blühenden firchlichen Leben des Mittelalters keine Spur mehr übrig war. Die vorgeschriebenen Andachten wurden von den Mitgliedern des gräflichen Kapitels nicht mehr gehalten; sie konnten auch in der althergebrachten Beise nicht mehr gehalten

<sup>5)</sup> Seemann, O., Die Abtissiumen von Essen. Nach dem Brüsseler Katalog. (Essener Beiträge, Bb. 5) S. 18 f.; 39. 6) Bergl. über ihn den Aufsat von W. Harle fin der All-gemeinen deutschen Biographie, sowie W. Erevel, Essabetha, geb. Gräsin von Manderscheid usw. (Essener Beiträge, Bb. 13.) 7) Nach Witgens Ehronik, veröffentlicht in Bb. 12 der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins.

werden, weil die Zahl der Kanonissen niedriger war als jemals vorher. Sowohl 1561 bei der Wahl der Abtissin Jemgard von Diepholz, als auch 1578 bei der Wahl der Elisabeth von Sann waren nur vier Kapitularinnen vorhanden; ebensoviele auch 1588 bei der Bahl der Elisabeth von Manderscheid-Blankenheim8). Als am 8. August 1603 bie Propstin Anna von Dhaun gestorben war, bestand das ganze gräfliche Kapitel nur noch aus ber Abtissin Margarete Elisabeth von Blankenheim-Gerolstein und der Gräfin Felicitas von Cberftein, welche gleichzeitig die Bralaturen ber Dechantin und Rufterschen bekleidete.

Im Protofollbuch des gräflichen Kapitels heifit es deshalb: "Beil diesmalen teine Capitularen mehr außerhalb die Ehrwürdige und Wohlgeborne Frau Felicitas, geborne Gräfin zu Eberstein und dieses kaiserlichen Stifts Essen Dechantin und Ruftersche, vorhanden, so ift die Bropftei damit an Ihre Ehrw. und En. gefallen, welche Bralatur sonsten per liberam

electionem inter capitulares übergehet."

Dieser Rückgang in der Zahl der Kapitularinnen war wohl zunächst auf die Berminderung der Präbendal-Eintünfte infolge der Kriegsverheerungen und die Steigerung der Lebensbedürfnisse zurückzuführen. Beide Umstände mochten die vorhandenen Stiftsdamen veranlassen, möglichst wenig neue Mitglieder aufzunehmen. Dann war aber auch die Ausbreitung der Reformation unter den höheren und niederen Adelsgeschlechtern auf diesen Rückgang von großem Einfluß gewesen, weil sich die nachgeborenen Söhne der zum Protestantismus übergetretenen Familien nicht mehr oder doch in geringerem Mage dem Priesterstande widmeten, und sich so den Töchtern der adligen häuser vermehrte heiratsgelegenheit bot. gaben dem Cheftand den Borzug vor dem Klosterleben.). Immerhin aber mochte man einsehen, daß durch ein ledig-

lich aus Abtissin und Pröpstin bestehendes Kapitel auf die Dauer das Stift nicht hochgehalten werden konnte. Darum wurden im Rahre 1603 zwei Geschwister aus dem gräflichen Saufe Manderscheid-Blankenheim-Lirneburg, Maria Katharina und Claudia, präbendiert. Nachdem sie am 20. Februar 1604 feierlichst "aus der Schule geführt" waren 10) und ihre Pfründe

<sup>8)</sup> Bergl. Arens, Franz, Die beiden Kapitel des Stifts Essen (Essen 1892), S. 7 f.

9) Arens, a. a. D., S. 8.

10) Es heißt darüber in dem Protofollbuch des gräflichen Kapitels zum Jahre 1604: "Freitag, den 20. Februarii, seind die ehrwürdige und wohlgeborne Fräulein Cathania Maria und Claudia Geschwister, geborne Gräfinnen von Manberscheid-Blankenheim und Birneburg, an biefen Stift prabendiert, auf die hiebevoren erlangte Voffession durch die hochwürdige und wohlgeborne Frauen Felicitas, diefes taiferlichen weltlichen Stifts Propftinnen, geborne

angetreten hatten, wurde am 26. Oftober besselben Jahres ber älteren, Maria Katharina, das Amt der Dechantin, der jüngeren, Claudia, das Amt der Kufterin durch die Abtissin übertragen. Das Maria-Magdalenen- und Kellneramt behielt die Abtissin für sich; das Umt ber Scholasterschen scheint der Pröpftin Felicitas von Eberstein zugefallen zu sein, die gleichzeitig Abtissin des evangelisch gewordenen Stifts Hersord war. Die letztere war übrigens die einzige von den Kapitularinnen, welche ziemlich regelmäßig in Essen anwesend war. Die Ab-tissin hielt sich vielfach in Arnheim auf, wo ihre Schwester, die Witwe bes 1598 von den Spaniern auf seinem Schloß Broich ermordeten Grafen Wirich von Dhaun, in zweiter Che mit bem Grafen Ludwig Gunther von Nassau, bem Sohne Johanns und Neffen Wilhelms von Oranien, verheiratet mar11). Die beiden Gräfinnen von Manderscheid-Birneburg aber reiften im Juni 1604 auf unbestimmte Beit zu ihrem elterlichen Stammichloß Birneburg zurud und bevollmächtigten die Propftin von Cberftein und den Synditus Dr. Rumpfthoff, sie in allen mahrend ihrer Abwesenheit vorfallenden Sachen zu vertreten.

# 2. Der Tob der Abtissin Margarete Elisabeth.

Der Schwager der Abtissin, Graf Ludwig Günther von Rassau, nahm im August 1604 an der Belagerung von Sluis in Seeland durch seinen Better Morit von Oranien teil. Er zog sich dabei eine Krankheit zu, die seinen Tod zur Folge hatte; am 19. November 1604 wurde er in der Großen Kirche zu Arnheim im Erbbegrähnis des alten geldrischen Herzogshauses beigesetzt.). Um diese Zeit weilte die Abtissin, selbst schon seit

Gräfinne zu Eberstein, dem alten Brauch nach in Beiwesen der auch wohlgebornen Herrn Hand Abolsen und Wirichen, Gebrübern von Dhaun, Grafen zu Falkenstein, Herrn zu Oberstein und Broich, aus der Schulen geführt, von dannen in das Reventer und darnach uff der Gräsinnen Chor, und haben wohlben. Fräulein daselbst zu Handsehender Treu angelobt, diesem Stift treu und hold zu sein, wie dann auch Ihre Ehrw. und Gn. verordnet, daß den Beamten dieses Stifts der gewohnlicher Zech in M. Abams Werler Behausung zugerichtet werden solle. Wohlben. Herrn Grasen aber seind mit hochben. Frauen Pröpstinnen und wohlben. aus der Schul geführten Gräfinnen zu der Cssendischen Abtei sich begeben und daselbst die Mahlzeit gehalten. Actum in der Wünstertirchen, Anno et die quo supra, prosentibus Friederichen Manderscheid, Hospmeistern, Georg Kumpsthoff, syndico, und anderen Beamten".

<sup>11)</sup> Bergl. Grevel, a. a. D., S. 12.
12) van Meteren, Historien der Nederlanden (Amsterbam 1647), S. 495b.

längerer Zeit leidend<sup>13</sup>), bei ihrer nunmehr zum zweiten Male verwitweten Schwester in Arnheim, wo sich in der zweiten Häste des November ihr Zustand so verschlimmerte, daß ihr Hösmeister Friedrich Manderscheid die Herübertunst des Syndistus Dr. Kumpsthoss veranlaßte. Dieser erkannte bald, daß die Auslösung der Abtissin jeden Tag zu befürchten stand; gleich nach seiner Rücktehr nach Essen berichtete er darüber seinem Kollegen, dem in Köln wohnenden Syndistus des niederländisch-westsälischen Kreises und des Stifts Essen, Lic. Harzem, der ihm am 4. Dezember erwiderte, daß er die Nachericht "mit herzlicher Bekümmernis vernommen" habe; wenn er auch "zu Gott das Beste verhoffen wolle", so müsse man

"boch bes göttlichen Willens gewärtig" fein.

Dr. Kumpsthoff hatte in seinem Schreiben den Lic. harpem wohl gebeten, sich in Köln umzuhören, ob bort burch ben Erzbischof oder ben papstlichen Nuntius für den Fall bes Todes der Abtissin irgend etwas ins Wert gesett werden solle. Der Lizentiat erwiderte ihm darauf, daß er nichts bergleichen vernommen habe, gab aber der Befürchtung Ausbrud, daß "ber unverhoffentliche Abgang bem Stift und seinen armen Untertanen große Unruhe erwecken" werbe. Man möge boch die Kavitularinnen sowohl wie die Kanonichen zeitig zu friedlichem und einmütigem Sandeln ermahnen und dahin wirken, daß "mit Hintansetzung aller Diffitultäten und disputularum alsbald eine neue Elektion oder Postulation angestellt werde. Dann, wenn das Wert einmal verrichtet, möchte es nit so viel Unrats erweden, als wenn es lang sollte ausgestellt werden." Er empfiehlt also, im Fall bes Todes der Abtissin sofort zur Bahl oder Bostulation zu schreiten, um alle, welche sich in diese innere Angelegenheit des Stifts einmischen möchten, vor eine vollendete Tatsache zu stellen.

Dieser Brief des Lic. Hartsem ist in mehrsacher Hinsicht bemerkenswert. Zunächst erhellt daraus, daß man im Fall des Absterbens der Abtissin eine Einmischung von dritter Seite dessürchtete. Schon als im Jahre 1588 die Abtissin Elisabeth von Sahn gestorben war, hatte der zu Köln residierende papstliche Runtius in einem eindringlichen Schreiben die beiden Kapitel zur Wahl einer gut katholischen Abtissin aufgesordert. Tropdem war die Gräfin Elisabeth von Manderscheid-Blanken-heim gewählt worden, die ebenso wie ihre Schwester, die frühere Abtissin Elsabeth, die den Grafen von Dhaun geheiratet hatte, dem Protestantismus zugetan gewesen war. Offenes Geheim-

<sup>18)</sup> In ihrem Stift Fredenhorst verbreitete sich schon Januar 1604 ein Gerücht von ihrem Tobe, und der Graf von der Lippe trat daraufhin sofort mit den Fredenhorster Kapitel in Berhandlungen, um dort die Wahl seiner Tochter zur Abtissin durchzusepen.

nis war es auch, daß die jetige Abtissin Wargarete Elisabeth und mit ihr die Pröpstin von Eberstein und die beiden Grässinnen von Virneburg der Lehre Calvins oder Luthers huldigten. Man mußte deshalb damit rechnen, daß der Nuntius auch jett wieder, wenn der Tod der Abtissin eintrat, darauf dringen würde, daß das Stift eine katholische Abtissin erhalte. Nicht weniger durfte man dieses von dem glaubenseifrigen Kölner Erzbischof, Kurfürst Ernst von Bahern, erwarten, umsomehr, als die meisten der Kanonichen dem katholischen Glauben treu geblieben waren und gewiß versuchen würden, auf den Nuntius und den Erzbischof einzuwirken, damit eine katholische Abtissin an die Spitze des Stifts gesetzt würde.

Nun war aber unter den gräflichen Kapitularen teine katholische Stiftsdame vorhanden. Deshalb konnte — vorausegesett, daß keine der Gräfinnen zum Katholizismus überetreten würde — eine electio, d. h. eine Wahl aus den wählenden Mitgliedern des gräflichen Kapitels nicht zu dem gewünschten Ziele führen; es mußte vielmehr, um eine katholische Abtissin zu erhalten, eine postulatio vorgenommen, d. h. an den Papst das Ersuchen gerichtet werden, zu gestatten, daß irgend eine katholische Dame gräflichen Standes, die nach den kannischen Satungen nicht wählbar war, dennoch dem Stift zum Haupt gegeben werde<sup>14</sup>).

Eine solche Postulation war bis dahin im Essener Stift — so viel bekannt — noch nicht vorgekommen und stand mit der Gründungsurkunde, nach welcher die Abtissin aus der Witte der wahlberechtigten Kapitularinnen zu wählen war, eigentlich in Widerspruch<sup>15</sup>). Daß die Gräfinnen des Kapitels ohne weisteres auf die Wahl einer Dame aus ihrer Witte verzichten und

(Lacomblet, Urkundenbuch f. d. Geschichte d. Riederrheins I

<sup>14)</sup> Diese Erstärung nach Lossen, Der Kölnische Krieg, Bb. I, S. 18, der sie wiederum Lagomarsini, Pogiani Epistolae, t. IV. 321, entnimmt. Auf den vorliegenden Fall trifft vielseicht die Erstärung des Glossariums von Du Cango besser zu, welches schreidt: Postulatio definitur unanimis petitio, per quamis, qui secundum canones vel ad Clerum, vel ad dignitatem Ecclesiasticam, etiam regularem, assumi non potest, ex disponsatione tamen et gratia, causa cognita, a superiori admittitur.

Ne vero post mei excessum futuris saeculis de electione abbatissae dissensio oriatur, ex decreto papae Sergii et eius successoris Adriani sancitum est et eorum privilegiis confirmatum, ut nec praece nec praecio nec ullo omnino umquam modo alterius congregationis sanctimonialis supradictis sanctimonialibus praeponatur, sed quaecunque ex iisdem et in dei servitio potissima et in eiusdem ecclesiae rebus iuste disponendis aptissima reperietur, haec ex communi omnium ibidem deo famulantium electione secundum dei timorem suis sororibus praeficiatur.

sich zur Postulation einer fremben katholischen Gräfin zur Abtissin verstehen würden, war nicht anzunehmen; ebensowenig aber, daß die katholischen Mitglieder des Kanonichenkapitels von selbst ihren Standpunkt aufgeben würden, und so war im Fall des Todes der Abtissin zum mindesten eine zwiespältige Wahl zu erwarten, wodurch das Stift in große Ungelegenheiten kommen konnte.

Sehr bezeichnend ist es für den persönlichen Standpunkt des Lic. Harpem, daß er schon jett, also noch vor dem Tode der Abtissin, eine Postulation in Vorschlag bringt.

Es muß daraus geschlossen werden, daß er entweder die Unmöglichkeit einer electio, d. h. einer Wahl unterden gräflichen Kapitularinnen schon damals einsah, oder für seine Person die Postulation einer auswärtigen katholischen Gräfin lieber sah. Im ersteren Falle darf man annehmen, daß von dem päpstelichen Kuntius mit ihm über die Lage des Stifts und die Mittel, es wieder in katholische Hände zu bringen, verhandelt worden war, wenn Harzem selbst das auch in seinem Brief an Dr. Kumpsthoff in Abrede stellte.

Dieser lettere hatte die Krankheit richtig beurteilt, und die Hoffnung des Lic. Hartem, "der Allmächtiger Gott werde unsere gnädige Fürstin und Frau den armen Untertanen zu Liebe wieder in voriger Gesundheit kommen lassen und eine Zeit lang dabei erhalten", sollte nicht in Erfüllung gehen.

Beit lang dabei erhalten", sollte nicht in Erfüllung gehen. Denn schon acht Tage, bevor der Lizentiat in Köln diese Beilen schrieb, am 27. November 1604, war die Fürstäbtissin Margarete Elisabeth "binnen der Stadt Arnheim bei ihrer Schwester, der Witwe von Nassau, im Herrn christlich und gottselig nach großer außgestandener Leidsschwachheit entsichlasen" und am Dienstag, den 30. November, dortselbst in der großen Kirche neben ihrem 11 Tage vorher beerdigten Schwasger, "weiland dem wohlgebornen Herrn Ludwigen, Grasen zu Nassau", bestattet worden. Erst am Donnerstag, den 2. Deszember, des Abends gegen 5 Uhr, brachte Berndt, der Emmericher Bote, die Nachricht von dem Tode der Abtissin in einem Briese ihres Hosmisters Friedrich Manderscheid nach Essen.

Gleich am folgenden Tage schickte die Pröpstin einen Boten mit der Trauerkunde zu den beiden andern gräflichen Kapituslarinnen nach Birneburg und zu dem Lic. Harkem nach Köln. Sie ließ dabei die beiden Gräfinnen bitten, sich ungesäumt nach Essen auf den Weg zu machen, damit "fürderlichst zur neuen Wahl wieder versahren werden möchte, um allerlei Ungelegensheit zu vermeiden."

Nach altem Herkommen ließ sie dann die "Kisten und Kasten", die Stuben und Kammern der Abtissin sowie die Kanzlei verschließen und verpetschieren; sie ließ auch das Ge-

Digitized by Google

sinde in der Hobsstube zusammenkommen, um ihm den Tod der Abtissin mitzuteilen und ihm zu besehlen, "daß ein jeder in seinem Dienst und Beruf sich stille, eingezogen und getreulich solle verhalten" und darauf achte, daß nichts veruntreut werde. Besonders schärfte sie dem Pförtner ein, "fleißige Achtung auf die Pforte" zu haben, damit "nichts abgetragen werde".

#### 3. Das Eingreifen bes Muntius.

Inzwischen war auch der päpstliche Nuntius in Köln, Coriolanus, Episcopus Ausserensis<sup>16</sup>), bereits über den Tod der Fürstädtissin unterrichtet, vermutlich durch einige Mitglieder des Essener Kanonichenkapitels. Unter dem 7. Dezember richtete er an dieses ein scharfes Mandat, in welchem er ihm traft der ihm verliehenen apostolischen Vollmacht unter Undrohung der Absehung, der Entziehung des Einkommens, des Kirchendanns und anderer ihm gut dünkender Strafen besahl, nicht zur Wahl einer neuen Abtissin zu schreiten, bevor die Kandidatin das Glaubensbekenntnis nach der Formel des Konzils von Trient abgelegt oder sich zur Ablegung desselben bereit erklärt habe, damit nicht auf der zu erwählenden Abtissin der Verdacht der Häresse ruhe, mit dem die verstordene Abtissin nach seinen Informationen behaftet gewesen sei. Auch sei es Pflicht, eine wahrhaft streng katholische Person zur Abtissin zu wählen, die dem Stift in nüßlicher Weise vorstehen könne<sup>17</sup>).

Am 10. Dezember ließ der Auntius den Lic. Hartem zu sich berufen und eröffnete ihm: da "auf dem Stift Essen kein katholisch Fräulein vorhanden, welches wieder zu einer Abtissin dem Hertommen und alten Brauch nach könnte erwählet werden, darum sehe er vor gut an, die Kapitularen sollten ein Fräulein, das katholisch ist, von einem andern Stift postuslieren". Der Auntius deutete dabei auf eine Gräfin Jenburg hin.

Am folgenden Tag berichtet Lic. Harkem seinem Essener Kollegen Dr. Kumpsthoff über diese Audienz. Er habe dem Nuntius erwidert, — so schreibt er —, daß "seines Berhoffens die gräflichen Kapitularen sich unbeschwert machen" würden; auch könne in der Angelegenheit nicht gut anders, als durch Wahl verfahren werden; er habe mit all seinen Einwendungen nichts erreichen können, und der Nuntius habe ihn mit den Worten entlassen, daß er eine Wahl vorläufig nicht gestatten könne. Den Kavitularen habe er bereits einen Besehl dieses

17) Anlage I.

<sup>16)</sup> Es ist ber Nuntius Coriolanus Garzadoro, Bischof von Offero, ber 1593 ben Kölner Nuntius Oftavius Frangipani ablöste.

Inhaltes zugehen lassen und werde, wenn es nötig sein sollte, den weltlichen Arm zu Hilfe zu rufen wissen.

Hartem meint nochmals, daß es "wohl nit undienlich gewesen, gleich in momento, als man der vorigen unser gnädigen Frauen Absterben vernommen, dieser mandaten unerwartet, mit der neuen Wahl zu verfahren". Er habe sich eine Zeitlang fertig gehalten, um mit den beiden Gräfinnen Birneburg nach Essen zu kommen; er sehe jedoch nicht ein, was er dort Gutes ichaffen tonne, und halte seine Abwesenheit von Köln sogar für bedenklich. Deshalb bat er, ihn entschuldigt zu halten. Wenn aber eine vertraute Person, am liebsten der Setretarius, zu ihm nach Köln geschickt werde, so wolle er diesem gern sein "gut Bedünken" über die Sache insgeheim mitteilen, damit das gräfliche Kapitel sich "besto baß" danach richten könne. Er empfahl auch, ben früheren eltenschen Sefretarius Breuer, ber jest zu Duisburg wohne, mit den Berhältnissen des Stifts vertraut sei und namentlich auch darüber, "wie man sich in electionibus zu verhalten", wohl Bescheid wisse, nötigenfalls zu Rate zu ziehen.

Diesem Borschlage entsprechend wurde denn der Setretarius Pottgießer in aller Eile zum Lic. Harzem nach Köln gesandt und der Herr Wilhelm Breuer aus Duisdurg veranlaßt, nach Essen zu kommen.

Da der Syndikus Dr. Kumpsthoff von einem vertrauten Freunde "berichtet und verwarnt war, daß etliche Canonici an den Nuntium auf Köln schreiben" wollten, ließ er den Richter Reppelmundt, den Sefretarius des Kanonichenkapitels, zu sich tommen, teilte ihm das Gerücht mit und mahnte ihn, daß er "als alter Stiftsdiener solchs in Achtung nehmen und allem Unheil vorbauen helfen" wolle. Der Richter erwiderte, es hätte keine Gefahr; ihm wäre auch von "den Kanonichen nichts vorkommen noch befohlen", doch wolle er "Achtung darauf geben". Als nun das zweite Schreiben des Lic. Harpem ankam, ließ Dr. Kumpsthoff den Reppelmundt nochmals rufen, um ihn eindringlich über die Absichten der Stiftsherren zu befragen, doch wollte dieser immer noch nichts wissen. Eine halbe Stunde später aber tam er zu dem Hause des Synditus gelaufen mit der Meldung, daß der Runtius tatsächlich an die Kanonichen geschrieben habe.

Entweder durch den Sekretarius Pottgießer oder durch die beiden Gräfinnen Birneburg wurde der Lic. Harhem aber dennoch bewogen, mit nach Essen zu fahren, und am Abend des 14. Dezember langte er in Begleitung der Damen an. Als er aber bei seiner Ankunft von dem Dechanten des Kasnonichenkapitels vernahm, daß der Brief des Kuntius schon einsgetroffen sei, dat er dringend, wieder nach Köln entlassen zu

werden, weil er dort mehr Gutes schaffen könne, als in Gsen. Gleich am folgenden Tage ließ er sich durch Dr. Kumpsthoff bei den Gräfinnen entschuldigen und reiste unter deren Einsverständnis nach Köln zurück mit der Weisung, dort dem Nunstius die Verhältnisse beim Stift zu schildern und im Interesse Stifts tätig zu sein.

# 4. Die Berhandlungen der beiden Rapitel.

Am 15. Dezember begannen die Verhandlungen zwischen der Pröpstin und den beiden jüngeren Kapitularinnen über die vorzunehmende Neuwahl. Zwar kam man bei der ersten Besprechung zu keiner endgültigen Entschließung, wie überhaupt die Damen für sich allein keine sesten Beschlüsse kassen von der Kahl teilzunehmen hatte. Immerhin erkannte man allseitig als notwendig an, daß bei der Wahl möglichste Einmütigkeit beobachtet werde. Die Gräfinnen Virneburg erklärten schon jetzt, daß sie nicht nach der Würde der Abtissin begehrten, "von wegen obliegender schwerer Mühe, Unkosten und daß sie auch mit ihren Sachen zu schaffen und also der Abtei stetig nit beiswohnen könnten".

Am folgenden Tage, dem 16. Dezember, schickte die Pröpstin zu den Gräfinnen Virneburg eine Abordnung, bestehend aus einem Basallen des Stifts, Herrn Joh. auf dem Berge zur Ripshorst<sup>18</sup>), dem Syndikus Dr. Kumpsthoff und Bilhelm Breuer. Sie hatten wohl die Aufgabe, die Damen darüber auszuhorchen, ob sie der Pröpstin bei der Wahl ihre Stimme geben würden. Das Gespräch knüpften sie an die Besprechung vom Tage vorher an und gaben den Geschwistern zu bedenken, daß sie doch reislich überlegen möchten, ob die Pröpstin auch wohl der Abtei und dem Stift dienlich vorstehen könnte, damit die Wahl ja "zu Gottes Ehr und des Stifts Heil und Wohlfahrt" gereichen möchte. Auch möchten sie sich darüber schlüssig werden, weil doch die Abteieinkünfte in diesem Jahre "nit folgen" würden, wie etwa aus den Gefällen des Kapitels der künftigen Abtissin "zugelegt" werden möchte.

Die beiden Gräfinnen ließen durch den gerolsteinschen Sefretär Wilhelm in Gegenwart des Kanonikus Adams erwidern, daß sie sich darauf nicht sofort erklären könnten. Obsichon sie von den Abgesandten darauf hingewiesen wurden, daß die Angelegenheit keine lange Verzögerung leide, weil bei den Kanonichen "allerlei erpraktisiert" würde, begehrten

١

<sup>18)</sup> Er war seit 16. Sept. 1599 Hosschulte bes Essener Oberhofes Ehrenzell. Bergl. Beiträge 3, 20 ff.

sie doch Bedenkzeit bis zum folgenden Morgen, und auch dann war die Erklärung, welche sie den Abgesandten der Pröpstin durch den gerolsteinschen Sefretarius abgeben ließen, nichts weniger als deutlich. Weit entfernt davon, ohne weiteres sich zur Bahl der Propftin bereit zu erklären, machten fie vielmehr Einwendungen und brachten verschiedene schwerden vor, die mit der Wahl eigentlich nichts zu tun hatten. Sie befänden — so ließen sie der Pröpstin sagen — aus der Kapitulation, daß die Dechantin das Kapitel "anzustellen" hätte, und beshalb wolle bie Gräfin Maria Katharina als Dechantin sich auch dies vorbehalten. Über die Bahl selbst wären sie nicht hinreichend unterrichtet, weil sie doch erst neulich auf das Stift gekommen seien, und wenngleich fie sich darüber hätten erkundigen lassen, so hätte man sie doch nicht informieren wollen oder dürfen. Sobald als möglich wollten sie sich über die Bahl erklären, möchten deswegen aber nicht molestiert Schließlich betlagten sie sich noch barüber, daß von bem Synditus Umter ausgeteilt seien, ohne daß sie darüber befragt worden wären.

Die Abgesandten erklärten, der Pröpstin diese Antwort überbringen zu wollen. Dr. Kumpsthoff verwahrte sich aber dagegen, daß er sich geweigert haben solle, die Damen über die Wahlvorgänge zu unterrichten; er sei von niemandem darüber befragt worden und jederzeit bereit, an Hand der Prototolle über alles Bescheid zu geben. Er habe allein keine Amter verteilt, sondern lediglich auf Besehl der Pröpstin und unter deren Hand. Wenn sich die Damen bezüglich der Wahl noch nicht erklären könnten, müßte die Pröpstin eben damit warten, doch dat er zu bedenken, wohin die Verzögerung etwa führen möchte. Im übrigen würde die Pröpstin mit den Fräulein selbst darüber Kücksprache nehmen.

Am gleichen Tage wurde im Kanonichenkapitel beschlossen, dem Nuntius auf sein Schreiben vom 7. Dezember zu antsworten, daß man "pro ratione temporum so viel mögslich parieren" wolse, ferner, das Schreiben des Nuntius den Gräfinnen "umb Abschaffung" zuzustellen.

Letzteres geschah am Montag, ben 20. Dezember. Die Damen erwiderten jedoch den abgesandten Kanonichen: das Schreiben berühre das gräfliche Kapitel nicht, und mit fremden Angelegenheiten wollten sie sich nicht beladen; es gehe aber das Gerücht, daß etliche aus den Kanonichen das Mandat des Nuntius herbeigeführt hätten; an diesen sei es also auch, für Abschaffung zu sorgen und die Berantwortung zu tragen. Die Kanonichen wären mit den Berhältnissen des Stifts gesnügend vertraut, um zu wissen, daß derartige mandata nicht hierhin gehörten. Übrigens sei im Jahre 1588 nach dem Tode

ber Abtissien von Sayn ein gleiches Mandat von dem damaligen päpstlichen Kuntius Octavius<sup>19</sup>) eingelaufen, ohne daß die Kapitularen sich dadurch in der Bornahme der Wahl hätten stören lassen. Gerade jett, wo fremdes Kriegsvolk im Stift herumziehe und die Untertanen schädige, sei es nötig, die Wahl eines Stiftsoberhauptes schnellstens vorzunehmen, und wenn dem Stift aus der Berzögerung Unheil erwachse, müsse das gräfliche Kapitel die Berantwortung dafür ablehnen.

Die Kanonichen blieben bemgegenüber aber bei ihrer Anslicht, daß das Mandat hauptsächlich die Gräfinnen betreffe, und daß man also auch von diesen die Abschaffung desselben ers

warten musse.

Während der nun einsetzenden Weihnachtszeit, der "Christsferien", und des Neujahrssestes wurden die Verhandlungen über die Wahlangelegenheit unterbrochen; erst am 3. Januar 1605 setzen die Besprechungen unter den gräslichen Kapitularen wieder ein. Es wurde beschlossen, den Wilhelm Breuer aus Duisdurg auf den 6. Januar wieder herüberkommen zu lassen und dann auch die Kanonichen zu den Verhandlungen hinzuzuziehen.

#### 5. Das Schreiben des Aurfürften.

Um gleichen Tage traf beim gräflichen Kapitel von dem Erzbischof von Roln, Rurfürst Ernst von Bayern, ein verschlossenes Schreiben mit folgendem Inhalt ein: Der Kurfürst sei glaubwürdig berichtet, daß die Fürstäbtissin "Todes verfallen" sei; die Notdurft erfordere nun, daß das Stift mit einer "bequemen, gottsfürchtigen, tatholischen Abtissin" wieder besetzt werde. Er wolle deshalb "feinen Umgang nehmen", die Rapitularinnen seines "tragenden erzbischöflichen Amts halber und als metropolitanus dahin gnädigst zu ermahnen", daß sie bei ber Wahl "nach Ordnung der geistlichen Rechten nit allein verfahren, sondern auch sonderliche Aufachtung nehmen möchten, sotane Berson dem Stift fürzustellen" und zur Abtissin auf seine gnädigste Konfirmation zu erwählen, die der katholischen allein seligmachenden Religion durchaus zugetan, auch sonst in der Lage sei, dem Stift in geist- und weltlichen Sachen wohl porstehen zu können, und die überhaupt also getan sei, daß das Rapitel ihre Wahl vor Gott, ihm, dem Kurfürsten, und der höchsten geistlichen Obrigfeit verantworten könne. nun die beiden Kanonissen Maria Katharina und Claudia, geborene Gräfinnen zu Manderscheid, als "der katholischen Religion sonderlich zugetan und auch sonst bes Stands und ber Bralatur wurdig gerühmt" seien, so bittet er, "diese beide

<sup>19)</sup> Frangipani.

gnädigst refommendiert zu halten" und sie seine "gnädigste

Interzession fruchtbarlich genießen" zu lassen<sup>20</sup>).

Diefer Borichlag des Kurfürsten, eine der beiden Gräfinnen Birneburg zur Abtissin zu mahlen, weil sie eifrige Katholifen seien, muß wunder nehmen, denn in Wirklichkeit waren die empfohlenen Damen eifrige Unhänger der lutherischen Lehre und machten daraus gar tein Behl. Bald erkannte der Kurfürst auch seinen Frrtum, denn in den späteren Berhandlungen mit den furtölnischen Räten war von den Gräfinnen Birneburg als Kandidatinnen für die abteiliche Würde nicht mehr die Bemerkenswert ist ferner in dem Schreiben des Erzbischofs, daß er sich als metropolitanus des Stifts bezeichnet, obwohl dieses erempt, d. h. bem papftlichen Stuhle unmittelbar unterstellt war, sodaß er also ohne jede rechtliche Unterlage ein Bestätigungsrecht über die Wahl für sich in Anspruch nahm. Die Mitalieder des gräflichen Kapitels beantworteten das Schreiben des Kurfürsten gar nicht, sondern gaben dem Boten lediglich eine Empfangsbestätigung mit.

# 6. Beitere Berhandlungen.

Am 5. Januar, des Nachmittags vor der Besper, ließen die Damen den Dechanten, die beiden Senioren des Kanonichenfavitels und den Kanonitus Liphaus zu sich auf das Gräfinnenchor bescheiben. In Gegenwart des Dr. Kumpsthoff und des Wilh. Breuer zeigten sie ihnen dort an, daß nun wieder an die Wahl eines Stiftsoberhauptes gedacht werden muffe. Leider sei die Nachricht vom Tode der Abtissin sehr spät nach Essen gelangt, sodaß die Neuwahl sich schon etwas verzögert habe. Die Gräfinnen seien aber nun entschlossen, "fürderlichst" die Wahl vorzunehmen; sie wollten das den Kanonichen mitteilen, damit, "wann dieselbe nach Herkommen dieses Stifts und vermone der Rechten sollten voziert werden, sie alsdann sich gehorsamlich einstellen" möchten, "sonst sollten die absentes in contumacibus gehalten", d. h. es follte ohne Rudficht auf die Abwesenden zur Wahlhandlung geschritten werden. Kanonichen möchten sich nach der Besper darüber beraten; die Gräfinnen wollten die Antwort auf dem Chor erwarten.

Der Dechant erwiderte jedoch, daß sich über solche Sachen schlecht am Nachmittage beraten lasse; außerdem müsse er dabei die nicht anwesenden Kapitulare hinzuziehen. Da nun aber am folgenden Tage daß Fest der hl. Dreitönige geseiert werde, so wolle er auf den 7. Januar ein Kapitel anderaumen und den Gräfinnen noch am nämlichen Tage dessen Entschlies zung überbringen.

<sup>20)</sup> Anlage II.

Zu dieser Sitzung des Kanonichenkapitels am Tag nach H. Dreikönige erschienen sämtliche anwesende Stiftsherren mit Ausnahme der Kanonichen Witgenstein und Tutmann. Auf den Vorschlag des Dechanten wurde von den Versammelten beschlossen, den Gräfinnen mitzuteilen, daß sie wen ig sten zum Teil dem Befehle des päpstlichen Kuntius nachstommen müßten und nicht eher zur Wahl schreiten dürften, bis dieses Mandat durch die Gräfinnen abgeschafft sei.

Der Dechant und die Stiftsherren Arnold Adams, Johann von Geldern und Hermann Bollmar überbrachten noch am gleichen Tage den Gräfinnen Bescheid. Die Damen erwiderten, daß das Mandat des Nuntius nicht als hinreichender Grund, die Teilnahme an der Wahl zu verweigern, gelten könne, wie die Kanonichen durch ihre Einschräntung, daß sie demselben "wenigstens zum Teil" gehorchen müßten, selbst zugäben. In Wirklichkeit lägen der Weigerung auch andere Gründe unter. Wan möge aber wohl bedenken, ob es dem Stift und ihnen selbst dienlich sei, eine solche Ausflucht zu nehmen und sich selbst "in Gesahr zu stellen". Damit sollte wohl auf die Gesahr hingedeutet werden, daß im Falle des Nichtzustandekommens einer Einigung unter Hintansekung der Rechte der beiden Kapitel dem Stift vom Papst oder vom Erzbischof eine Abtissin werde aufgezwungen und daraus für spätere Fälle ein ständiges Recht auf die Einsekung der Abtissin hergeleitet werden.

Die Kanonichen berieten sich hierauf eine kurze Weile und teilten dann dem Syndikus Dr. Kumpsthoff und dem Wilhelm Breuer mit, daß sie "als kirchliche Personen die geistliche Obrigkeit für ihre Häupter erkennen" müßten, und, wenn siel gleich "poenam suspensionis und privationis (d. h. die Strafe der Amtsenthebung und Entziehung der Einkünste) nit möchten achten", so sei doch die Exkommunikation zu bestürchten, von der sie nur der Papst wieder befreien könne. So habe auch weiland die Frau Abtissin sich um Erlangung der Absolution für die beiden Kanonichen Witgenstein und Tutmann wegen ihrer Schlägerei auf dem Kirchhofe an den päpstlichen Stuhl wenden müssen. Sie könnten sich in dieser Sache auch nicht anders verhalten, als es ihrem geistlichen Stande und der katholischen Religion, "die sie die die anhero allhie in der Stadt noch erhalten", gemäß wäre.

Dagegen führte der Synditus wieder an, daß es zu einer Extommunitation gewiß nicht tommen würde. Wenn eine solche aber dennoch erfolgen sollte, so würde die zufünftige Abtissin gewiß das Ihrige tun, um die Freisprechung davon zu erlangen. Er wiederholte, daß 1588 trop eines gleichlautenden Besehls vom Nuntius zur Wahl geschritten worden sei. Wenn sie aber dennoch glaubten, dem Mandat des Nuntius gehorchen

zu müssen, so möchte das Kanonichenkapitel erwägen, ob es nicht für dieses Wal auf die Teilnahme an der Wahl verzichten und die Gräfinnen allein handeln lassen wolle, ohne daß damit für die Zukunft dem Wahlrecht der Stiftsherren Abbruch getan werden solle. Die Gräfinnen könnten — so erklärten die Käte mit Entschiedenheit — die Wahl "zu des Stifts und der Unterstanen äußerstem Verderb in keine lange Verweilung kommen lassen".

Die Abgesandten überbrachten den übrigen Mitgliedern des Kanonichenkapitels diesen Borschlag der Räte, kamen aber bald zurück mit der Erklärung, daß sie sich darüber noch nicht schlüssig werden könnten. Das von den Räten erwähnte Schreiben des päpstlichen Nuntius vom Jahre 1588 sei aber

doch wesentlich anderer Art gewesen, als das jetige.

Damit hatte die Verhandlung ein Ende. Was die Kanonichen von dem 1588 ergangenen Mandat des päpstlichen Runtius behaupteten, hatte seine Richtigkeit. Das damalige Mandat war in einem ganz andern Ton gehalten und lediglich eine väterliche Mahnung gewesen, bei der Wahl der neuen Abtissin auf eine gut katholische Person bedacht zu sein<sup>21</sup>). Dagegen handelte es sich jetz um einen ausdrücklichen durch Androhung der schwersten kirchlichen Strasen verschärften Besehl.

# 7. Die Grafinnen unter fich.

Am 12. Januar fand eine Beratung der gräflichen Kapitularen mit ihren Räten darüber statt, was zu tun sei, "um dem diesem Stift aufliegenden Unheil und bevorstehender Unruhe

<sup>21)</sup> Es lautete nach der Abschrift im Protokoll der Gräfinnen: Reverendae, Illustres, Generosae, Venerabiles et Eruditi Praepositissa et Canonissae, Decane et Canonici Ecclesiae Essendiensis plurimum dilectae. Jam vita defuncta Illustri Elisabeth ex Comitibus Sain Abbatissa in Essen, nostrum omnium est et vestrum potissimum, quibus eligendi munus incumbit, de alia Catholica in primis prudenti ac eo onere non impare substituenda sollicite cogitare. Quae etsi per vos ipsos facturos non dubito, cum Catholicae sitis, ac Sedi Apostolicae, de qua etiam confirmationem electionis accipere debetis, immediate subjectae, tamen pro rei momento non solum tanquam vester amicus ac frater, cui vestra res, vestraque existimatio valde sunt cordi, vos insuper rogatos et hortatos volui, verum etiam tanquam Nuncius Apostolicus apostolica auctoritate qua fungor, omnes, ad quos electio spectat, moneo, ut non de alia, quam plane Catholica, ac de cujus professione Catholica plane constet, eligenda cogitetis, nec aliam denique quam Catholicam deligatis. Res enim in se est magni momenti, in quam diligentissime sit invigilandum, ita ut si vos (quod non credo) vestrum munus negligere velitis, Summus Pontifex muneri suo Apostolico deesse non possit. Reliquum est, ut vobis omnem meam operam in hac re provehenda, ac in aliis omnibus deferam. Valete. Dat. Colon. VI. Aprilis 1588.

zu begegnen", damit "alles in gutem Wesen verbleiben möchte", weil "die election durch die Kanonichen removiert" werde und dem Gerüchte zusolge bereits "etliche Kölnische Kurfürst-

liche Gesandten allhie in der Stadt liegen täten".

Es fanden sich zu dieser Beratung außer den drei Gräfinnen der Junker Joh. auf dem Berge zu Ripshorst, der Rat Mandericheid und der Synditus Dr. Kumpsthoff ein. Der lettere hatte auf Bunsch der Damen zuerst seine Ansicht zu äußern. Er schilderte eingangs mit großer Ausführlichkeit, "wie sorgfältig dieser Elektion halben die abgestorbene Frau Abtissin noch zu ihren Lebzeiten gewesen" sei, wie er selbst nach Arnheim gereist sei und alsbald nach seiner Wiederkunft von Arnheim über die beschwerliche Krankheit an seinen Kollegen und Witsynditum, den Lic. Hartem, nach Köln berichtet habe, "damit auf besorgtem Fall in Borahnung aller Unruhe, Disputation und Uneinigkeit diesem Stift fürderlichst ein haupt möchte vorgestellt werden". Dann erzählte er den ferneren Berlauf der Dinge, nachdem am 3. Dezember die Nachricht von dem Tode der Abtissin eingetroffen war, und wie sich durch die Beigerung der Kanonichen die Wahl so verzögert habe. "wünschte von Bergen, daß diese Sachen in den Berlauf nit wären geraten". Nun könne er zwar in seiner Einfalt in der Angelegenheit teinen Rat geben, weil sie ihm zu schwer und besonders, da es sich um eine geistliche Sache handle, auch nicht seine Profession sei. Seines einfältigen Ermessens wären jedoch "drei Puntte zu deliberieren und in Achtung zu nehmen":

1. Ob jemand aus der Mitte des gräflichen Kapitels entsprechend dem Schreiben des Nuntius und der voraussichtlichen Forderung der kölnischen Kommission (die sich allerdings noch nicht geäußert habe), "sich zu dieser Pralatur und abteilichen Dignität könnte oder wollte qualifizieren". Da das aber eine Gewissenssache wäre, so könne er darin nicht raten, sondern muffe es dem Gewissen und den Gefühlen der graflichen Kapitularen überlaffen. Falls sich eine der Damen dazu qualifizieren könnte und wollte, so läge die Sache sehr einfach: die Kanonichen würden dann der Wahl halber keine weiteren Schwierigkeiten machen, und auch die Kölnischen würden dann in Essen nichts mehr zu suchen haben, wie es überhaupt "bei diesem Stift unerhort" sei, daß "ein Erzbischof zu Köln sich mit der Elektion oder anderer Konfirmation zu schaffen" mache. Die Berantwortung dafür falle auf diejenigen, "so Ihre Kurfürstl. Gnaden hierüber gezogen".

3. Früher sei "eine Bergleichung bei diesem Stift auf-

gerichtet", welche der flevische Bertrag<sup>22</sup>) genannt werde.

<sup>22)</sup> Es handelt sich wohl um den Vergleich vom 14. Dez. 1569, welchen Herzog Wilhelm von Kleve als Schutherr des Stifts auf

Darin sei vorgesehen, daß bei Streitigkeiten zwischen dem gräflichen Kapitel und den Kanonichen der Herzog von Kleve als des Stiftes Erbvogt auf Ersuchen sich ins Mittel zu legen habe; da nun die Kanonichen dem gräflichen Kapitel hinter edm Rücken Schwierigkeiten machten, so sei zu bedenken, ob man vielleicht den Herzog um seine Vermittlung ersuchen wolle.

3. Da ber ganze gräfliche Stand an dieser Angelegenheit interessiert sei, wäre es vielleicht zweckmäßig, wenn die gräflichen Kapitularen ihre Freunde und Verwandten darüber hörten und sich deren Rat erbäten, damit sie desto sicherer und bestänsdiger in diesem weitsehenden Werk versahren möchten.

Nach Dr. Kumpsthoff nahm der Junker auf dem Berge zur Ripshorst das Wort. Er erzählte, bereits vor dem Einstreffen der Nachricht von dem Tode der Abtissin gehört zu haben, daß von einer gewissen Seite auf eine Postulation hingearbeitet werde. Es sei sehr bedauerlich, daß der Tod der Abtissin so spät hierher gemeldet und die Wahl dadurch verzögert worden sei, weil ihm und andern Untertanen des Stifts daraus unswiederbringlicher Schaden erwachsen könne. Freilich trügen die gräflichen Häupter daran keine Schuld; diesenigen aber, welche diesen Verlauf verursacht hätten, könnten nicht entschuldigt werden, denn es sei "genugsam offenbar, wie mit den Sachen umgegangen und wo teils die Ratschläge geholet" seien. Zu beklagen sei ferner, daß man den Kölner Kurfürsten über das Stift zöge, wo doch in dieser Hinsicht "die vorigen Abtissinnen so sorgfältig gewesen und durch unterschiedliche Prozesse sich opponiert".

Unentschuldbar seien auch die Schwierigkeiten, die der gerolsteinsche Sekretarius<sup>23</sup>) mache. Gleich bei seiner Ankunft habe dieser ihm "in anderer Gegenwärtigkeit unter Augen geredet: wenngleich die Fräulein (von Virneburg) sich zur Wahl verständen, so könnte er es doch nicht tun noch bewilligen, weil er andere Ordre habe"; leider dürfe man nicht alles sagen, was man darüber wohl wüßte; die Zeit werde es aber wohl offenbaren. Bergen erklärte, mit Dr. Kumpsthoff der Ansicht

Beranlassung des Erzbischofs von Köln zwischen den beiden Kapiteln und der Abtissin Jemgard von Diepholz herbeiführte. Bergl. Essener Beiträge 5, S. 39 und 13, S. 19.

23) Graf Karl von Manderscheid-Blantenheim-Gerolstein war

<sup>23)</sup> Graf Karl von Manderscheid-Blankenheim-Gerolstein war am Hofe des Erzherzogs Ernst von Osterreich erzogen und hing der katholischen Religion an. Er hatte 1604 eine Schwester der beiden gräsichen Kapitularinnen von Virneburg, namens Anna Salome, geheiratet, die infolgedessen katholisch geworden war. Zudem war er ein Bruder der verstorbenen Abtissin Margarete Esjadeth, die im Gegensatzu ihm dem Calvinismus huldigte. Bergl. Schannatz Bärsch, Eislia illustrata. I. Bb., 2. Abt., S. 542 und 810.

zu sein, daß alle Schwierigfeit beseitigt sein wurde, wenn eine Dame aus dem gräflichen Kapitel sich in ihrem Gewissen fönnte qualifiziert machen. Die tölnischen Gesandten würden dann auch bald wieder abziehen. Er tonne aber in dieser Sache auch nicht raten. Wenn der Herzog von Kleve oder seine Räte hinzugezogen murben, so fürchte er, daß diese "ebenso wie der Nuntius auf eine Katholische andringen möchten, wie man auch höre, daß des Herzogs Gesandten tommen sollten". Die tolnischen Kommissarien rühmten sich, daß der Papft, der Raiser, der Erzbischof und der Herzog sich in dieser Sache einig seien. Im übrigen wäre diese Angelegenheit "so wichtig, daß man die Herren Freunde und Berwandten billig ihres Rats und Beiftands halben nit vorbeizugeben hätte". Bevor der Rurfürst sich hineingemischt, hätte man besser in der Sache seinen Rat abgeben können, jett sei sie aber schon zu weit verlaufen.

Als letter von den Käten bat Manderscheid, auf seine Außerung zu verzichten. Er sei "im Stift Münster verreist gewesen" und wisse nicht, was vorgekommen. Das beste dünke ihn, "daß die Pröpstin sich mit der Abtei beladen wollte, damit

man aus der Unruhe täme".

Durch diese Worte gereizt, nahm die Pröpstin das Wort. Sie fragte den Rat Manderscheid, wie er an die Rede käme, wo er doch ihre Ansicht wohl kännte. Sie gedenke "im geringsten nit, ihr Gewissen damit zu beschweren", und diese Zumutung befremde sie nicht wenig. Zwar habe sie "auf der Fräulein erst Anhalten wohl zum Teil dem Stift zum Dienst und Ehren sich mit der Mühe wollen beladen lassen", weil sie aber gemerkt habe, daß "zu ihrer Verschimpfung von anderer Seite dagegen gearbeitet würde, so wolle sie es "in Ewigkeit nit tun, auch niemanden hinderlich sein, sondern andern die Ehre gern gönnen und dazu beförderlich sein".

Die Dechantin erklärte gleichfalls, sich "mit der Abtei nicht beladen" zu wollen. Sie würde aber ungern sehen, daß das Stift in Beschwer käme. Sie selbst sei unschuldig daran und halte es "für nit unratsam", die Freunde und Verwandten zu

Rate zu ziehen.

Ebenso äußerte sich die Küstersche, meinte aber, daß nicht der Landgraf zu Leuchtenberg hinzugezogen werden dürfe, weil dieser katholisch sei<sup>24</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Es ist zweifelhaft, ob hier ber Landgraf Georg Ludwig oder Wilhelm Georg von Leuchtenberg gemeint ist. Der erstere, taiserlicher Rat und Kammerherr und Präsident des Reichshofrats, hatte 1600 Elisabeth, eine Schwester des in voriger Note erwähnten Grafen Karl von Manderscheid-Gerolstein und der Essener Abtissin Margarete Elisabeth, geheiratet. Landgraf Wilhelm Georg von

Auf den Borschlag der Pröpstin, welche bei ihrer Absage blieb, wurde dann beschlossen, die Grafen Arnold von Bentheim und Georg von Nassau als Onkel und Vormünder zweier Gräfinnen von Wied, denen wenige Tage vorher Präbenden beim Stift bewilligt waren, sowie den Grafen Simon von der Lippe<sup>25</sup>) um Rat und Beistand anzugehen. Dem Syndikus Dr. Kumpsthoff wurde Auftrag gegeben, die Briefe zu entwerfen.

Am gleichen Tage noch hatten mehrere der Kanonichen, nämlich die herren Elbert Sanders, Joh. von Geldern, Rienhausen und Liphaus, sowie der Richter Reppelmundt mit dem Synditus Dr. Kumpsthoff wegen des Testaments der verstorbenen Abtissin zu verhandeln. Der Syndikus händigte dabei dem Kellner der Kanonichen 5 Reichstaler als Legat aus, wobei er nicht genug Rühmens von den Verdiensten der Verstorbenen wußte, daß sie soviel Truppendurchzüge und Kontributionen abgewandt, die Stisskerren "in ihrem exercitio religionis nit beeinträchtigt und niemalen mit Kontribution beladen" und bergleichen. Er sprach dabei seine Berwunderung aus, daß man mit der Wahl solange gewartet habe, bis der Nuntius, der übrigens die Wahl nicht einmal pure verboten habe, und der Erzbischof von Köln, der doch überhaupt nichts damit zu tun habe, sich eingemischt hätten. In Gegenwart der Gräfinnen forderte der Synditus die Ranonichen nochmals mit allem Nachdruck auf, zur Wahl zu schreiten, zumal sie "mit Fugen den (Gräfinnen als ihren) Häuptern sich nit widerseten könnten"; sie wurden es nicht verantworten können, wenn aus dem Zwiespalt "dem Stift Unheil entstehen und fremde Oberkeit über den Hals gezogen werden sollte"; die gräflichen Kapitularen würden dagegen aber auch "an gebührende Orter zu gelangen" wissen.

25) Graf Simon VI. von der Lippe war im Jahre 1600 von der Augsburgischen Konfession zur calvinischen Lehre übergetreten. Bergl. Janßen, Gesch. des deutschen Volkes, Bd. V, S. 481. Er war Kreisoberster des niederländisch-westfälischen Kreises. Auf seine Empfehlung hin war die Essener Pröpstin Felicitas von Eberstein zur Abtissin von Herford gewählt worden.

Der Junker auf dem Berge mischte sich auch ein und meinte, daß die Stände — er selbst war Mitglied des stiftischen Landstags — bis jest noch stille hielten. Bürde die Sache aber anders als zum Besten auslaufen, so würden sie sich des ihnen daraus erwachsenden Schadens schon an der richtigen Stelle zu ersholen wissen.

Die deputierten Kanonichen dankten dem Syndikus für das Legat und versprachen, ihren Kollegen den Inhalt des Gesprächs mitzuteilen. Da sie sich auf eine sachliche Erwiderung nicht einließen, glaubte der Richter Reppelmundt daraus schließen zu dürfen, daß sie wohl bald zur Wahl kommen würden, und gab dieser seiner Meinung dem Dr. Kumpsthoff gegenüber auch Ausdruck.

#### 8. Die Briefe an die Freunde.

Am folgenden Tage, den 13. Januar, stellte Dr. Kumpithoff die Briefe an die drei Grafen Bentheim, Raffau und von der Lippe fertig. Alle drei Schreiben lauteten ziemlich aleichmäßig. Aus recht befümmertem Gemüt teilen darin die Kapitularinnen den Grafen mit, daß "durch den unwandelbaren Willen des Allmächtigen ihre Frau Schwester und Base, weiland die hochwürdige und wohlgeborene Abtissin chriftmilder Gedächtnis, unlängst im Herrn entschlafen" sei. nun zur neuen Bahl uraltem Brauch nach hätten schreiten wollen, habe auf Antreiben unruhiger Leute, die zum Teil dem Stift selbst angehörten, der päpstliche Nuntius ein Schreiben ergehen lassen, das sie in Abschrift beifügen. Obwohl nun die Kanonichen zum allerfleißigsten dahin erinnert seien, sich zur Wahl einzufinden, zumal solche mandata beim Stift ungewöhnlich und wenn solche in früheren Fällen erfolgt wären, tropbem zur Bahlhandlung geschritten sei, zumal ferner "den Kanonichen selbst nit unbewußt, zu was Keligionen auch der vorigen Abtissinnen viele nacheinander sich christlich bekannt hätten", so hätten sich die Kanonichen dennoch "wider ihre Pflicht und schuldigen Gehorsam gänzlichen vorgesett, die Wahl solange, bis das Schreiben des Nuntius abgeschafft sei, zu differieren oder ein anderes darunter zu erpraktisieren", zweifellos in der Absicht, "mit Hilfe und Beiftand anderer ihnen (ben gräflichen Kapitularen) in ihrem Gewissen eine unerträgliche Burde aufzudringen". Es seien auch bereits "etliche Kurfürstlich Kölnische Kommissarien, darunter einer professione Jesuita", in Essen erschienen, die allerdings ihre Werbung noch nicht abgegeben hatten. Da nun die Herren Grafen "aus christlichem Eifer zur Erhaltung dieses uralten gräflichen Stifts ihre Basen, die Fräulein von Wied, allhie hätten präbendieren lassen und

bem ganzen gräflichen und Herrn-Stand hoch und viel daran gelegen sein müsse, daß das Stift bei seinem freien Wesen unsverrückt verbleibe und andern, die schon lange ein Auge darauf geworsen hätten, kein Recht darauf eingeräumt werde", so sei ihr "freundlich Begehr", man möge ihnen "in diesem hochbesichwerlichen Stande auch mit Zuziehung anderer Verwandter getreulich raten, wie allem bevorstehenden Unheil möge vorgebaut werden", und nötigenfalls den Verhandlungen mit den kurfürstlichen Kommissarien persönlich oder durch eine ansehnsliche Gesandtschaft beiwohnen. Ungern wollten die Damen ihrerseits etwas versäumen, was zu Erhaltung ihrer Gewissenssfreiheit sich "eigt und gebührt"; wie es überhaupt unerhört sei, daß der Erzbischof oder ein anderer sich in die Wahl einmische. Die Damen hossten aber auch bestimmt, daß "die Herrn insteressierte Grasen" sie nicht ohne Hilse lassen würden.

Die Antworten ber Grafen ließen jedoch ziemlich lange auf sich warten und sielen wenig ermunternd aus. Der Graf von Bentheim erklärte sich zwar erbötig, den Damen "im Notfall in diesem geistlichen und gottseligen Wert nach Wögslichkeit die Hand zu bieten und beförderlich zu erscheinen". Er selbst könne aber "wegen vielfältiger obliegender Geschäfte" sich nicht frei machen und werde "auf fernere Erinnerung" etliche auß seinen Käten, "so darzu am besten qualifiziert und dienlich erachtet werden", absertigen. Graf Simon zur Lippe erwiderte, daß er selbst "gleicher Gestalt wegen der Abtei zu Fredenhorst mit den Münsterschen in Labyrinth geraten" sei; obgleich von dem dortigen Kapitel seine älteste Tochter zur Abtissin postuliert und elegiert sei, so mache man ihr doch von Münster auß allerlei "Motiven und Verhindernis", so daß er selbst sich nicht helsen könne und noch viel weniger dem Essent Aapitel zu raten wisse. So gern er auch die geswünschten Gesandten schieden wolle, so sehe er doch nicht ein, wie den Damen damit gedient sein könne, weil sie wenig Beachtung sinden würden und auch "die turfürstlichen Gesandten ihre Werdung noch zur Zeit nicht abgelegt hätten". Von Graf Georg von Rassau, den der Bote in Dillenburg nicht antraf, kam zunächst überhaupt keine Antwort.

Die Verhandlungen zwischen den beiden wahlberechtigten Kapiteln waren gewissermaßen auf einem toten Punkt ansgelangt; mehrere Tage hindurch fanden keinerlei Besprechungen itatt, dis am 17. Januar die Gräfinnen beschlossen, noch einen letten Versuch zu machen, die Kanonichen zur Vornahme der Wahl zu bewegen. Auf ihre Einladung erschien der Dechant mit zwölf Kanonichen. Im Auftrage der Gräfinnen nahm Dr. Kumpsthoff das Wort. Er forderte die Kanonichen auf, sich über die Wahl bündig und offen zu erklären. Wan habe

in glaubliche Erfahrung gebracht, daß sie entgegen der Fundation und uraltem Herkommen an eine Postulation dächten. Die Gräfinnen ließen sie ernstlich ermahnen, doch "nichts Neues anzusangen", sondern nunmehr dahin zu "gedenken, daß man zur Wahl versahren möge".

## 9. Das zweite Schreiben bes Runtius.

Darauf überreichte der Dechant den Gräfinnen ein neues Schreiben des Nuntius Coriolanus aus Köln, batiert vom 15. Januar, in welchem den Kapitularen nochmals strengstens anbefohlen wurde, keine andere, als eine wahrhaft katholische Abtissin zu wählen, welche das Glaubensbekenntnis nach der Formel des Konzils von Trient ablegen wollte, und die Mitglieder des gräflichen Kapitels um eine Erklärung hierüber zu ersuchen. Wenn sie sich gemäß den Statuten und Kapitulationen des Stifts in dieser Weise qualifiziert machen wollten, dann sollten die Kanonichen diejenige von ihnen wählen, welche sie nach ihrem Religionseifer und den andern erforderlichen Eigenschaften für die geeignetste hielten. Falls jedoch wider Erwarten feine gefunden wurde, welche sich dieser Bedingung unterwerfen wolle, dann gibt der Runtius den Kanonichen fraft papstlicher Bollmacht uneingeschränkte Freiheit, nach Beratung mit den Raten des Erzbischofs irgend eine andere Berson zu postulieren, welche in Bezug auf die Religion und eine gludliche Regierung ihnen genügende Bürgschaft zu bieten scheine. Der Nuntius werbe bann nicht verfehlen, ihnen zur Erlangung der papstlichen Bestätigung und aller andern Erfordernisse behilflich zu sein. Es sei nun an ihnen, seinem Befehle ftreng nachzutommen, und sie möchten bedenten, was ihnen im entgegengesetten Falle drohe. Denn außer um das eigene Seelenheil handle es sich dabei augenscheinlich um das gange Bestehen des Stifts28).

Bei der Übergabe dieses Schreibens bemerkte der Dechant, daß es ihm für seine Person nie im Sinn gelegen habe, eine Postulation vorzunehmen; er sei bereit, dies "mit Ausstreckung der Finger mittels Eids" zu beteuern; man möge darüber auch die andern Kanonichen befragen. Eine gleichmäßige Erstärung gaben der Scholaster Everhard Bottrop, der Senior Eldert Sander sowie die Kanonichen Joh. von Geldern, Diedrich Rothe, der Kellner Niehausen, von Brackel und Hersbrüggen ab. Der Capellanus honoris Arndt Adams und der Kanonitus Tutman erklärten sich jedoch dahin, daß sie zwar auch keine Lust zur Bostulation hätten; wenn aber die Zeit

<sup>26)</sup> Unlage III.

der Bahl täme, so wollten sie sich "ihres Gewissens Berspflichtung und Standes halber" vorbehalten, sich "nach ersheischender Notdurft so zu verhalten, daß niemand mit Fug sich darüber zu beklagen haben werde"; oder, wie das Kanonichensprotosoll deutlicher sagt: wenn sie ihre Stimme abgeben müßten,

würden sie wissen, was sie zu tun hätten.

Nachdem die Gräfinnen das Schreiben des Kuntius gelesen und sich eine Weile darüber beraten hatten, ließen sie den Kanonichen ihre Auffassung von dem Mandat, die von derjenigen der Stiftsherrn wesentlich abwich, mitteilen. Der Inhalt des Briefes — ließen sie ihnen sagen — sei so zu verstehen, daß, wenn die Gräfinnen versprächen, sich gemäß den Statuten und Kapitulationen des Stifts zu verhalten, die Wahl vorgenommen werden sollte. Da sie sich aber über die Besolgung der Statuten schon früher genugsam erklärt hätten, so sei damit der erste Besehl des Kuntius als aufgehoben zu betrachten, und der Vornahme der Wahl stehe also nichts mehr im Wege. So möchten sich die Kanonichen denn zur Wahl einsinden. Im übrigen sei aus den abgegebenen Erklärungen deutlich zu ersehen, welche von den Kanonichen für eine Postulation seien und welche nicht.

Der Dechant bat dann um Bedenkzeit, um sich mit den nicht anwesenden Kanonichen zu besprechen, ohne deren Zutun er sich zu der Angelegenheit nicht weiter erklären könne.

# 10. Die kölnische Gesandtschaft.

An dem gleichen Tage, dem 18. Januar, brachten die Abgesandten des Erzbischofs von Köln, der vestische Landdechant Darl, der kurfürstliche Rat Johann von Amstelrodt und ein geswisser Licenziat Gebhard Averdunk — der erstere von diesen breien war der angebliche Jesuit, dessen in den Briesen an die Berwandten und Freunde der Gräfinnen Erwähnung geschah — bei den Kanonichen ihre Werbung vor. Sie ermahnten diese im Auftrage des Erzbischofs, eine katholische Abtissin zu wählen oder zu postulieren; der Erzbischof werde dabei tun, was ihm als metropolitanus und ordinarius obliege; er wünsche, daß seine Abgesandten bei der Wahl oder Postulation selbst zugegen sein und das scrutinium<sup>27</sup>) dirigieren sollten.
Die Kanonichen erwiderten der Gesandtschaft, daß sie

Die Kanonichen erwiderten der Gesandtschaft, daß sie gern eine katholische Abtissin wählen wollten; die Anwesenheit der kölnischen Käte bei der Wahlhandlung dürften sie allein aber nicht gestatten, sie sei auch bisher nicht gebräuchlich ges

wesen.

<sup>27)</sup> d. i. die geheime Wahlhandlung.

Dieses Bedenken suchten die Räte durch den Hinweis darauf zu beseitigen, daß die Anwesenheit eines erzbischöflichen Abgesandten doch bei den Wahlen in andern gleichartigen Stiftern üblich sei, und auch jüngst im Stift Thorn<sup>28</sup>) die Wahl in Gegenwart eines kurfürstlichen Deputierten stattgefunden habe. Sie schlossen die Audienz mit der dringlichen Mahnung an die Kanonichen, daß diese sich den Mandaten des Kuntius gemäß verhalten möchten, um nicht die angedrohten schweren Strafen auf sich zu ziehen.

Am folgenden Tage, am 19. Januar, erbaten die kölnischen Gesandten bei dem gräflichen Kapitel eine Audienz im Kapitelssaale, zu der auch das Kanonichenkapitel hinzugezogen werden möchte. Die Damen ließen erwidern, daß letteres nicht üblich sei; das gräfliche und das Kanonichenkapitel gewährten jedes für sich seine Audienzen. Sie würden den Abgesandten Seiner Kurfürstlichen Durchlaucht in dieser Beise die erbetene Audienz gern verstatten und sie dazu auf der Abtei empfangen. Darauf antwortete der Wortführer der kölnischen Gesandtschaft, der Lic. Averdunt, daß sie zu einer Sonderaudienz mit den Grafinnen keinen Auftrag hätten, und bat, wenn sie nicht in der gewünschten Beise gehört werden könnten, um einen entsprechenden schriftlichen Bescheid. Beim Fortgange Kommissare machten die Gräfinnen sie noch besonders darauf aufmerksam, in dem Bericht an den Kurfürsten nicht zu vergessen, daß sie den Abgesandten "der Audiens halber nichts geweigert" hätten.

In ihrer Darstellung über diesen Vorgang schildern denn die Gesandten auch der Wahrheit gemäß, daß ihnen durch Dr. Kumpsthoff im Beisein aller drei Gräfinnen eine gemeinicaftliche Audienz mit den Kanonichen verweigert worden sei mit der Begründung, daß die Gräfinnen und die Kanonichen ihre "absunderliche Kapitel" hätten. Die Gesandten hätten sich aber nach gehaltener Replit erboten, wenn die Gräfinnen dem Kurfürsten tamquam Metropolitano zu untertänigen Ehren separat ad locum Capitularem solitum erscheinen würden, dort ihre "Commission abzulegen". Aber "nach genommenem Bedenken" hatten die Damen erklart, "nicht anders Audienz zu geben, dann in der Abteien auf der Hofstuben", wo fie ihre Werbung anzuhören erbötig seien. "Dweil aber sulchs gegen die Kredentialschreiben und unsere Instruktion, auch zur Verfleinerung Ihrer Kurfürstl. Durchlaucht Autorität und reputation Ansehens gibt, haben wir cum protestatione solemni mit unser Werbung bei dem gräflichen Kapitel für dasmal ingehalten und nichts verrichten sollen."

<sup>28)</sup> Thorn in der jetigen holländischen Provinz Limburg.

über ihre Audienz bei den Kanonichen berichteten die tölnischen Gesandten, gleich anfangs erreicht zu haben, daß diese "nunmehr indubitate Ihre Kurfürstl. Durchlaucht als Electorem Coloniensem pro Ordinario erkennen. Es sein wohl exliche, sunderlich inter seniores, die non attento Mandati Nuntii Apostolici wie auch Ihrer Kurfürstl. Durchlaucht gnäbigster Erinnerung ad electionem gerne schreiten sollten, aber sanior pars will nit darin verstehen, erfreuen sich dabei höchlich Ihrer Kurfürstl. Durchl. väterlicher Sorgfältigkeit und admonition, da sie dann gedenken, stark aufzuhalten," wobei sie die Unterstützung des Erzbischofs erbäten und erhofften.

Sie berichten ferner an den Kurfürsten, daß der päpstliche Runtius sie gebeten habe, fraftig in seinem Sinne zu wirten und die Bahl hintanzuhalten, "ne iterato Ordinarius et Summus Pontifex decipiantur." Auch teilen sie die Ankunft der flevischen Gesandten — "ambo Catholicissimi" — mit, deren Instruktion an die Gräfinnen "absunderlich dahin gerichtet sei, daß sie bei fürstehender election kein separat Capitulation oder Wahl fürnehmen und anstellen wollen, sunder den alten Konfordaten, Fundation und Capitulationibus gemäß leben, damit kein Ursach gegeben werde zu anderer Ungelegenheit." Gleichmäßige Werbung solle von den klevischen Gesandten dem Kanonikal-Rapitel unterbreitet werden, aber "mit starker Bedräuung: dafern sie andere Wege fürnehmen werden, daß sulchs Ihre Fürstl. Gnaden tamquam Advocatus an ihren Gütern und Bersonen" vergelten werde; da man aber "leider im Wert empfindet, daß für dasmal tein Capitular-Berson fürhanden, welche also qualifiziert, so der uralten wahren tatholischen Religion sich gemäß verhaltet, und derwegen nit, wie für diesem, die höchste Obrigteit, andere Kur- und Fürsten betrogen werden", hatten die klevischen Deputierten die Kanonichen "ernstlich zu erinnern", auf "ein Postulation zu gedenken" und ihnen hierfür "die von Styrum als wohl qualifiziert, beruhmet und benachbart" vorzuschlagen29).

Dieser Streit um Formalitäten ließ für den Fortgang der Verhandlungen mit den Gräsinnen nicht viel Gutes erhoffen; aber bei den kurfürstlichen Gesandten drang doch bald die Anssicht durch, daß sie durch solche Nebensächlichkeiten den Zweck ihrer Entsendung nicht in Frage stellen dürften. Sie baten desshalb am folgenden Tage erneut die Gräsinnen um Festsetung von Zeit und Ort für die Audienz. Diese bestimmten dann, daß die Gesandten am Nachmittage auf dem Gräsinnenchor empfangen werden sollten.

<sup>2°)</sup> Der Bericht der kölnischen Gesandten befindet sich unter ben Fredenhorster Beständen des Staatsarchivs in Münster.

Zur festgesetten Zeit erschien denn die Gesandtschaft am angegebenen Ort uud überreichte den Gräfinnen das verichlossene Rredenzschreiben des Erzbischofs, das folgenden Inhalt hatte: Da nach dem Tode der Abtissin die Notdurft erfordere, daß durch ordentliche Wahl eine Abtissin wieder außersehen und erwählt werde, und da es ihm als Wetropolitan Amts halber obliege, dafür zu sorgen, daß der Wahlatt gesetzlich und gemäß ben Statuten vor sich gehe und eine geeignete tatholische Berson eligiert oder postuliert werden möge, so habe er seinen vestischen Landdechanten Darl und seinen Rat, den abligen Landsassen Johann von Amstelrodt, abgefertigt<sup>80</sup>), damit fie dem Kapitel bei der Wahl assistieren und mit ihrem Rat zur Hand gehen sollten; er bittet die beiden Kapitel, seinen Abgesandten gutwilliges Gehör und vollkommenen Glauben zu schenken, und hofft, daß sie sich bei der Bahlhandlung so bezeigen, wie es die Notdurft erfordere und sie es vor ihm "als dem Metropolitano und sonst der höchsten geist- und weltlichen Obrigkeit verantworten" fönnten.

Die Gräfinnen empfingen das Schreiben nun "mit demütigster Reverenz". Die Gesandten bedankten sich bei ihnen für die erlangte gnädige Audienz, überbrachten Seiner Durchlaucht des Aurfürsten Gnade und Gruß und wiederholten mündlich die in dem Beglaubigungsschreiben niedergelegten Wünsche besselben. Obwohl der Aurfürst nicht zweifle, — so fügten sie hinzu, — daß die Kapitel diese von selbst beherzigen würden, so hätte Se. Durchlaucht doch "wegen den besorglichen Zeiten und Läuften aus väterlicher Sorgfältigkeit diese Mahnung für angebracht gehalten" und ihnen besohlen, dem scrutinio beizuwohnen, "damit alle Sachen desto besser und richtiger zugehen".

Die gräflichen Kapitularen bedankten sich bei den Gesandten "der gnädigster Gnad und Grüß" und versprachen, des Kurfürsten "sorgfältige Erinnerung in gebührliche Achtung zu nehmen". Wie die selige abgestorbene Abtissin mit großem Ruhm regiert habe, so hofften sie auch, daß der Allmächtige die Wahl "diesem Stift und Untertanen zum Besten gnädiglich vor sich gehen lassen" werde. Die Anwesenheit der Käte beim scrutinium wäre aber nicht üblich und könne deshalb auch von ihnen nicht gestattet werden. Diese Antwort gaben die Gräsinnen den Gestandten auf den Kat des Grasen von Bronkhorst zu Gronsfelds.).

<sup>30)</sup> Averdunk gehörte also nicht zu der eigentlichen Gesandtschaft, sondern war dieser nur als Berater in theologischen oder kirchenrechtlichen Fragen sowie als Schriftschrer beigegeben.

31) Der Graf von Bronchorst war klevischer Drost und stand

Der Graf von Bronchorst war klevischer Droft und stand in engen Beziehungen zum Stift Essen; die Pröpstin Felicitas von Eberstein war eine Schwester seiner Frau; gleich nach dem Bekanntwerden des Todes der Abtissin Margareta Elisabeth war er von seinem Hause Enl nach Essen gekommen, um im Interesse seiner Schwägerin zu wirken.

Die Gesandten versprachen, die Erklärung der Gräfinnen ihrem Herrn zu berichten. Die geistliche Obrigkeit sei verpflichtet, in den beschwerlichen Zeiten mit größter Sorgfalt ihre Amtsobliegenheiten zu verrichten, und auch jüngst bei der Wahl in Thorn sei ein Gesandter des Erzbischofs zugegen gewesen.

Demgegenüber wiesen die Gräfinnen darauf hin, daß die Berhältnisse beim hiesigen Stift ganz anders lägen, als zu Thorn: für Essen habe der Erzbischof keinerlei Bestätigungsrecht.

Damit war die Audienz zu Ende.

### 11. Der Chut- und Schirmherr.

Die klevische Regierung hatte von Anfang an der Neuwahl der Essener Fürstädtissin das regste Interesse entsgegengebracht. Schon am 2. Dezember, sofort nach dem Eintressen der Nachricht von dem Tode der Abtissin Margarete Elisabeth, hatte sie den Drosten von der Recke zu Bochum und Wessel von der Knippenburg beauftragt, sich gestracks binnen Essen zu verfügen und bei dem Dechanten des Kanonichenstapitels und anderen vertrauten Personen zu erforschen, "wie es mit den künftigen Wahlen eine Meinung habe, wannsehr dieselbe etwan angestellt und auf welche Person die Elektion wohl fallen möchte". Was sie "in Vertrauen" ersfahren würden, sollten sie "anstund und in Eil" berichten.

Den Drosten von der Recke traf der Bote mit dem Schreiben nicht auf dessen Hause Kurl an, wohl aber den Wessel von der Knippenburg, der am 7. Dezember von Essen aus den gewünschten Bericht nach Kleve sandte. Seine vertraulichen Erkundigungen waren vom besten Erfolge gekrönt, so daß sein Bericht uns ein klares Bild von der Situation im Stift Essen nach dem Ableben der Abtissin Margarete Elisabeth gibt. Nachdem er mitgeteilt hatte, daß die beiden abwesenden Kapistularinnen von Virneburg vermutlich in der künstigen Woche sich einfinden würden, schreibt er über die Kanonichen:

"Die Canonici seind in der Sache gar perplex, insonderheit dieser geschwinder, gefährlicher Zeiten halber und zum andern, wegen daß sie erfahren, wie die abgestorbene Abtissin sich in Zeit ihrer Residenz und hernacher in der Elektion gar katholisch, mit Beschwerung leibliches Sids über alle Ihrer Gnaden vorgehaltenen Kapitulationen aber in der Regierung viel anders und mehrerteil das Widerspiel erzeigt, und daß ihnen zu viel empfindlich, weil Ihre Gnaden Gräfinnen zu Kano-nissen hereingeführt, die keinen gewohnlichen Kirchendienst nit allein nit beiwohnen, sondern auch den Canonicis diesfalls gar insens sein sollen. Daher die Kirchen noch binnen Jahrs (wo ihnen die Augsburgische Konfessionisten nit beis

gestanden) schier in allerlei Gefahr geraten; also daß beswegen verschiedene Meinunge unter ihnen schweben, nit wohl wissend, wie sie es angreisen sollen. Der wohlermelter dreier Bräfinnen dürfen sie keine wählen propter excommunicationem et conscientiam, auch sunsten Gefahr halber, da die Spanier hernächst Meister sollten werden, und zu postulieren haben sie fein privilegium ober statutum, dürfens auch sunsten nit unterstehen, es fei dann, daß die geistliche und weltliche Obrigfeit ihnen diesfalls Urfach und Befehl geben. Etliche find der Meinung, wenn hochermeldte Obrigkeit (weil oberzählte Gelegenheit landfundig, auch das Absterben und Begräbnis der zunächst gewesenen Abtissinnen genugsam ruchbar) ihnen eine starke Erinnerung zu kommen lassen, so wollten sie daher Ursach nehmen und eine Zeitlang die Anstellung des Wahltags verschieben und die Eleftion also finaliter cum protestatione vor diesmal Und befürchten sich doch, die drei Grädevolvieren lassen. finnen möchten eine unter sich wählen und mit hilfe der Staatischen sich manutenieren, und sie also in Elend und Untergang geraten et sic undique lupum auribus tenent. Sunsten ist aber die gemeine Bermutung, weil der Lic. Hartemius, welcher des Stifts Synditus, dem Geschlecht Manderscheid gar gewogen, da je bei etlichen canonicis die Bahl verfangen würde, es sollte das Los wohl auf die jüngere von Manderscheid zu Birneburg treffen, in sonderlicher Erwägung, weil der junge Graf Karl zu (Manderscheid-) Gerolstein, welcher katholisch, dero wohlermelter Fräulein Schwestern eine zum Gemahl genommen und zur katholischen Religion bracht; auch weil ber junge Landgraf von Leuchtenberg, welcher dem Kurfürsten zu Köln nahe bewandt, ebenmäßig der Schwestern eine zur Che nehmen wird, welche gleichfalls durch wohlermeldtes Grafen Anleitung zur tatholischen Religion sich gewendet und gar eiferig drein sollte sein." -

Auf die Gefahr, daß das Stift der katholischen Religion bald verloren gegangen wäre und ebenso, wie vorher schon Herford, reformierten Charakter angenommen hätte, kommt Knippenburg in einem weiteren Bericht vom 14. Januar etwas ausführlicher zu sprechen, indem er schreibt:

"Die (ber Augsburgischen Konfession anhängende) Stadt ist auch gar übel mit der voriger Abtissinnen und itzigen Grässinnen Räten zufrieden, dann einer, sonderlich Dr. Kumpsthoff, nun etwa zum vierten Wale ein Tumult in der Stadt erregt soll haben und letztlich noch nächstverwichenen Sommer, da er ein Haufen Bürger an sich gehängt und in seinem Hauspredigen lassen. Darnach sollen solche Prediger, weils die Stadt nit leiden wollen, auf der Abteien (zu) predigen zu Weg

gericht sein und durch Mittel der Abtissin die Katholische zu verdringen sich sollten verlauten haben lassen; daher die Lutherischen den Katholischen die Hand geboten und sie in protection genommen, also daß es allhie ein zerrüttes Wesen."

Schon vorher hatte zur Behebung der schwierigen Lage ber Kanonichen und zur Beseitigung ber Gefahr, daß wiederum eine protestantische Gräfin gewählt wurde, Knippenburg von den katholischen Stiftsherrn einen "guten Borschlag zur Erhaltung der Kirchen" erbeten. Er berichtete darüber am 7. Januar nach Kleve, daß diese Kanonichen "vor ratsam angesehen hätten, zu versuchen, obs bei hochermeldtem meinem anädigen Fürsten und Herrn (bem Herzog) zu erhalten, daß pro suo interesse und zur Erhaltung gewünschten Friedens ein start Schreiben an die Propstin und andere hiesige Gräfinnen birigiert wollte werden, darinnen vermeldet, daß Ihre Fürstl. Gnaden hiebevoren in Wert befunden, daß bei der vorigen Abtissinnen Zeiten etliche Neuerung des Stifts Fundation und uraltem herkommen zuwider eingeriffen, dadurch allerhand Gefahr sowohl Ihrer Fürstl. Gnaden umliegenden Landen, als dem Stift hernächst erwachsen möchte, täten sie derwegen erinnern, aller Neuerungen sich zu mußigen und, da dern vorgestellt, solche abzuschaffen und anderen durch Ihro Fürstl. Gnaden Boreltern aufgerichten Rezessen gemäß sich zu der Wahl zu qualifizieren ober davon abzustehen; daß auch dergleichen starter Befehl in debita forma an die Kanonichen, nichts anders in der fünftigen Bahl, als mas des Stifts Satung und uraltem Gebrauch gleichförmig, zu Erhaltung der fatholischen Religion zuzulassen ober vorzustellen, gelangt möchte werben."

Stwaige Bedenken hiergegen räumt Knippenburg mit dem Hinweis darauf hinweg, daß der Herzog "als Erbvogt dieses Stifts sonderlich dazu befugt" sei, "angesehen hiebevoren in der gleichen Wahl ein Herzog von Kleve persönlich hiehin ersichienen, Stadt und Stift dis daran, daß die Kapitulen sich verglichen und ordentlicher Weis eine Abtissin erwählet, einsgenommen und derselben hernach das Regiment übergeben. So haben auch Ihro Fürstl. Enaden Herr Bater hochlöblicher Gedächtnis durch ansehentliche abgeordnete Kommissarien Ao. 1574 (wo ich anders den Datum des mir gezeigten Traktas wohl behalten) zwischen den Gräfinnen und Kanonichen einen Rezeß aufrichten lassen, daß hinfüro keine Abtissin erwählet soll werden, so nit aufrecht katholisch, und sie) soll auch eidlich 11. a. angeloben, keine andere Räte oder Diener, als katholische, zu gebrauchen."

Schließlich bemerkt Knippenburg noch: "Es sollten mehrerteils Canonici auch wohl gern sehen, daß inter cetera, wofern allhie der Religion halber keine qualifizierte Personen vorshanden, die itzige Abtissin zu Elten, eine von Stirum, zu postuslieren, durch Ihre Fürstl. Gnaden vorgeschlagen wollte werden, dann sie durch derselben Mittel (Vermittlung) von beiden kriegenden Teilen destomehr befreit zu werden verhoffen."

Er rät aber der Regierung, ihren etwaigen Gesandten "ein fürstlich Schreiben an die Stadt" mitzugeben, "damit sie auf den Notsall vermög des Bogtsbrieß dero mächtig sein können. Der Rat und Gemein seind ohne dessen meinem gn. Fürsten und Herrn gar untertänig affektioniert, wie auch die Canonici, die sich teils vernehmen lassen, sie wollen ohne Rat und Borwissen ihres gnädigen Erdvogten nichts anfangen; andre, aber weinige, welche die Nachtspredigers dei sich haben und vielleicht besorgen, wo eine katholische Abtissin käme, möchte (sie) ihnen solche wegschaffen, solltens lieber auf die vorige Beise sehen."

So entsprachen also die Käte der klevischen Regierung nicht nur dem Vorschlage des Wessel von der Knippenburg, sondern auch dem ausdrücklichen Wunsche der Wehrzahl der Essener Stiftsherren, als sie eine Gesandtschaft zur Teilnahme an den Verhandlungen nach Essen abordneten.

### 12. Die tlevische Gefandtichaft.

Durch Berfügung der klevischen Regierung wurden der Droste des märkischen Amtes Bochum, Dietrich von der Reck zu Kurl, und der Berwalter des Amts Blankenstein, Johann von Delwig, beauftragt, sich nach Essen zu begeben, um bei den Verhandlungen über die Wahl der neuen Abtissin auf die beiden Kapitel im Sinne der Käte einzuwirken.

Nach dem Protofoll, das sie am 25. Januar nach Kleve sandten, waren sie am 18. bzw. 19. in Essen zusammengetroffen. Sie hatten sich zunächst "nach der ganzen Sachen Berlauf und Stande, so viel möglich, erkundigt und das Wert beschwerlich sowohl bei den gräslichen Personen als auch Kanonichen besunden, also daß in beiden Capitulis factiones und Rotten gewesen, deren etsliche bei den Canonicis propter inhibitiones Reverendissimi Nuntii et notariam inhabilitatem praesentium Canonissarum auf Postulation gegangen, teis aber dem ungeachtet mit dem gräslichen Kapitel und aus deren Wittel zu erwählen Bedenkens gewesen, weil die Postulation in des Stifts Fundation verboten." Deshalb nahmen sie zunächst den Dechant allein vor und erreichten denn von ihm auch "durch viele Wittel" das Bersprechen, "daszenig befürderen zu helsen, was zu Erhaltung des Stifts Wohlfahrt und Ihrer Fürstl. Gnaden gnädiger Mahnung Erfüllung gereichen möcht."

Die turkölnischen Gesandten ließen den Klevischen durch Anippendurg (der hier als "f. Buttelerer und Küchenmeister" bezeichnet wird) den Borschlag machen, in der Sache gemeinschaftlich vorzugehen, und ihnen den Inhalt ihrer Instruktion mitteilen. Ungewiß, "woran sie wohl oder übel tun möchten", gingen die klevischen Abgeordneten auf den Borschlag nicht ein, erklärten aber, den Kölnischen nicht hinderlich sein zu wollen, weil beide Gesandtschaften das gleiche Ziel im Auge hätten, nämlich die Bahl einer nach der Fundation qualisizierten Abtissin zu erwirken, und beide auch im Falle einer Bostulation die gleiche Person (Ugnes von Stirum, die Abstissin von Elten) vorschlagen würden. Anderseits aber möchten die Kölnischen auf ihre Absicht verzichten, dem Scrutinium beizuwohnen, weil der Herzog dem Kurfürsten darin keine Neuerung gestatten würde.

Kaum hatten die kölnischen Gesandten am 22. Januar die Abtei verlassen, als die Gesandtschaft von Julich-Kleve sich von den Gräfinnen eine Audienz erbat, die sofort bewilligt wurde. Dr. Kumpsthoff und der Rat Manderscheid wohnten derselben bei. Nach Überreichung ihres Beglaubigungsschreibens brachten die klevischen Gesandten im Auftrage des Herzogs folgendes vor: da "nach Schickung des Allmächtigen weiland die Frau Abtissin mit Tode verfallen" und bei ihrer Regierung allerhand Neuerung eingerissen sei, wodurch das Stift und die benachbarten Länder unverschuldet "in Berlauf geraten" fönnten, so möchten sich die gräflichen Kapitularen der "Berträge, Rezesse und Handlungen, so anno 75, 76, 78 und 96 vorgelaufen", erinnern; weil ber Herzog als Schutz- und Schirmherr ungern sehen sollte, daß das Stift in Weiterung ober Gefahr geraten möchte, so lasse er sie ermahnen, "eine gottfürchtige, friedliche Gräfin, so der katholischen Religion, den statutis, capitulationibus und Fundation sich gemäß verhalte, zu mählen, damit das Stift und seine Nachbarn nicht in Schaben geraten und das ihnen (ben Gräfinnen) selbst zum Schimpf gereichen möchte".

Das waren starte Worte, und die Kanonissen erblickten darin nicht mit Unrecht eine Ehrenkränkung ihrer verstorbenen Abtissin, die sie nicht auf deren Andenken sitzen lassen wollten. Nicht weniger scharf als die Gesandten geredet hatten, ließen die Gräfinnen durch Dr. Kumpsthoff erwidern, daß der klägliche Todesfall der Abtissin ihnen selbst, wie dem ganzen Stift und dessen Untertanen zu sonderlichem Leid gereiche, da die Berstorbene wegen ihrer friedsertigen und unverweislichen Resgierung, dei allen Nachbarn und bei jedermann hochberühmt gewesen sei. Es wäre zu wünschen gewesen, daß sie dem Stift länger hätte vorstehen können. Man erinnere sich auch nicht,

baß zurzeit der verstorbenen Abtissin einige Neuerung und Unordnung eingerissen sei, welche dem Stift oder dessen Nachbarn hätte zum Nachteil gereichen mögen; solche Borwürse wären ihnen also wohl billig erspart geblieben, zumal sie sich der Rezesse und Bereinbarungen recht wohl zu erinnern wüßten. Sie wollten zu dem Allmächtigen verhoffen, daß man aus ihrer Mitte, da sie teineswegs übergangen werden dürsten, "ein gottfrüchtig, friedsertig Haupt erlangen" möge, und die Statuten und Kapitulationen gebührend beachten, wie es auch die früheren Abtissinnen und Kapitularinnen löblich getan hätten. Gleichwohl bedankten sie sich fleißig der fürstlichen sorgfältigen Erinnerung und wollten nicht zweiseln, daß Seine Fürstliche Enaden als Schutz- und Schirmherr ihnen die Hand bieten würde.

Die Gesandten wußten nicht, was sie darauf erwidern sollten, weil sie über die Einzelheiten der gerügten Neuerungen und die Kapitulation von der fürstlichen Kanzlei "durchaus keinen Bericht bekommen und sich also in diesem Fall bald verlausen mögen". Deshalb hielten sie eine bestimmte Antwort für "unfruchtbar und absque effectu", versprachen aber, die Erstlärung der Damen zur Erkenntnis ihres Herrn zu bringen und baten die Gräfinnen nochmals, sich der Fundation und der verschiedenen Kapitulationen zu erinnern, "damit sowohl auf widrigen Fall dem Stift kein Schaben und den gräslichen Personen selbst kein Schimpf noch Spott bei Ausbringen der Konstrmation und Reichsregalien widerfahre."

Da man gemerkt hatte, daß es besonders der Capellanus honoris Arndt Abams war, welcher auf die Postulation einer katholischen Abtissin von auswärts drang, ließ das gräfliche Kapitel sofort nach der beendigten Audienz diesen zu sich berusen, um ihn seines Amtes und seiner Pflicht zu erinnern. Die Damen fragten ihn, ob er bei seinem Borgehen auch wohl mit seinem Gewissen zu Kate gegangen sei, wie sich sein Plan wohl mit der Fundationsurkunde vereindaren lasse, und erklärten ihm mit Entschiedenheit, "daß die Gräfinnen nit könnten noch wollten sich verdringen lassen". Ebenso nahmen sich die Damen den Kichter Reppelmundt nochmals vor.

Am folgenden Tage, den 21. Januar, brachten die klevischen Gesandten ihre Werbung auch bei dem Kanonichenkapitel vor. Der Dechant hatte sich wegen Krankheit entschuldigen lassen; die Gesandten wollten aber nicht in seiner Abwesenheit verhandeln, sodaß er doch erscheinen mußte. Nun sprachen sie ebenfalls von allerlei Neuerungen der verstorbenen Abtissin zum großen Nachteil des Stifts, sanden aber bei den Stifts, herren keinen Widerspruch. Sie mahnten, die Kanonichen möchten eine friedsame, gutherzige gräfliche Person anstellen,

sich mit der Wahl "nit vereilen und nit verstoßen" und ihnen ihre Ansicht mitteilen. Speziell empfahlen sie die Wahl des Fräuleins von Stirum als einer "wohl qualifizierten, berühmten und benachbarten" Dame gräflichen Standes. Das Kapitel bedankte sich durch den Mund des Dechanten, daß der Herzog "sich dieser Elektion so väterlich und getreulich lasse angelegen sein"; man wolle es ihm "mit innigem Gebet und gesslissenen Diensten hinwieder" vergelten und "nichts liebers wünschen oder sehen, dann daß Ihrer Fürstl. In. gnädiger Erinnerung und Wahnung in allem der Gebühr möchte genug geschehen und dem Stift eine solche vorgeschlagene Person juxta statuta et capitulationes möcht vorgestellt werden, zu dessen Beförderung das Kapitel wegen Eidespflicht und Ihrer Fürstl. In. Ermahnung an sich nichts wolle ersigen lassen; (sie) wären aber so perplex und prostrati in diesen Sachen, daß sie nicht wüßten, wie und wo sie es ansangen möchten (und) begehrten der Kommissarien Beistand und Wahnung".

Die Gesandten ersuchten die Kanonichen, bei dieser Gessinnung zu verharren; sie wollten ihnen dann "mit getreuem Rat auf ihr Ersuchen nach Bermögen beispringen"; man möge ihnen nur Mittel und Wege zeigen; sie selbst wollten auch auf

solche denken und sie ihnen demnächst vorschlagen.

Da die Stiftsherrn bann angaben, daß die Gräfinnen mit ihnen zu beraten verlangten, hielten die Gesandten für ratsam, zunächst abzuwarten, was "zwischen beiden Kapiteln verlaufen" möchte, und die Audienz wurde einstweilen abgebrochen.

möchte, und die Audienz wurde einstweilen abgebrochen. Tatsächlich hatten die Gräfinnen nochmals zu den Kanonichen geschickt und ihnen sagen lassen, daß sie eine Berständigung mit ihnen wünschten. Diese antworteten, auch sie seiner einer solchen nicht abgeneigt, falls die Damen dazu den Lic. Harbem oder Eraet oder einen andern gut fatholischen Rechtsgelehrten bestellen wollten.

## 13. Der Graf bon Gronsfeld.

Am 21. Januar, des Nachmittags, hatten die Pröpstin und ihr Schwager, Johann von Bronchorst, Graf zu Gronsfeld, die beiden klevischen Gesandten durch den Sekretär zum Abendschen einladen lassen. Sie leisteten der Einladung Folge. Die Unterredung zwischen dem Grafen und den beiden Drosten drehte sich naturgemäß um die Wahlverhandlungen. Der erstere versicherte anfangs wiederholt unter hohen Beteuerungen, daß seine Schwägerin, die Pröpstin, durchaus nicht nach der Würde der Abtissin begehre, ja selbst wenn sie durchaus kathoslisch wäre, sei ihr die Annahme gar nicht einmal zu raten usw. Dabei legte er sich sehr ins Zeug für das jüngste Fräulein

von Birneburg; bei dieser könne man auch bezüglich der Religion Hoffnung haben, da bereits eine Schwester von ihr ta-

tholisch geworden sei.

Aber die klevischen Käte wollten sich in keiner Beise festlegen; sie antworteten nur, "daß sie ungern zum Baue auf einen ungewissen Grund raten" möchten, auch dazu nicht berechtigt wären, sondern "gerade das Widerspiel in Besehl hätten".

Die wahre Ab- und Ansicht des Grafen kam erst gegen den Schluß des Mahles bei ihm zum Durchbruch; denn "zum Schlaftrunt endlich ließen Ihre Gnaden sich wohl soviel vernehmen, daß Sie gleichwohl lieber sehen sollten, daß Ihro Gnaden Frau Schwester zu der Abteien käme, dann daß es auf die von Virneburg kommen sollte, quamvis illam non affectaret". Die Gesandten gaben zu, "daß Ihre Gnaden, die Pröpstin, wegen Person, Verstands und Alters die qualifiziertste bei diesem Stift befunden würd, wann Ihre Gnaden nicht so gar eiserig und seurig dem Calvinismo wär zugetan"; wenn sie sich aber qualifizieren, durch gelehrte Leute berichten lassen und dann vor der Wahl das katholische Glaubensbekenntnis ablegen würde, "sollte es mit Ihr Gnaden keine Schwerheit haben."

Der Graf von Gronsfeld erwiderte barauf, daß er wohl "gute Hoffnung dazu"habe, aber das könne "so in Eil und kurzer Zeit" nicht geschehen; die Pröpstin wäre aber doch "bereits zu der Abteien zu Herford erwählet und zugelassen", obschon dieses Stift unmittelbar dem Herzog unterstehe; deshalb verwundere sich Dr. Kumpsthoff darüber, "was man doch dieser Sachen sich an der (klevischen) Kanzlei soviel anzunehmen hätte". Zu einer Postulation könnten sich die Gräfinnen nicht verstehen, weil ihnen eine solche verkleinerlich sein müsse.

Die Gesandten blieben aber bei ihrer vorigen Mahnung: sie dürften auch über ihre Kommission nicht hinausgehen — sagten sie — und könnten deshalb nicht "auf eins oder anders in Disput sich einlassen"; jedenfalls werde der Herzog sein Borsgehen zur rechten Zeit zu verantworten wissen. Bon einer Bostulation hätten sie disher weder im Kapitel noch außerhalb desselben Erwähnung getan; da man aber eine solche als nicht annehmbar hinstelle, so gäbe es wohl noch ein anderes Wittel, durch welches "das Stift in Frieden bei den uralten Gebräuchen verbleiben und den grässichen iho anwesenden Personen sein Schimpf widerfahren" würde, die letzteren auch "in ihren Gewissen und Renten unturbiert bleiben" könnten: die Pröpstin, bei der es jetzt allein stände, möchte doch auf eine katholische Person bedacht sein, mit der sie in Frieden leben und "sich genugsam reversieren lassen könnte"; dieser "grässlichen qualis

fizierten Person" möchte sie "erstlich in Eil eine Präbende konferieren, possessionem geben und vermög der Statuten aus der Schulen bitten lassen und folgends zu einer Abtissin erwählen".

Diesen Borschlag der klevischen Gesandten ließ sich der Graf "gar wohl gefallen", bedankte sich sehr dafür und erklärte, "treulichst darauf handlen" zu wollen; als er aber vernahm, daß die klevische Regierung sowohl wie die kölnischen Gesandten die Gräfin von Stirum dabei im Sinne hätten, gab er der Befürchtung Ausdruck, daß die Pröpstin sich nur ungern und schwerlich für diese entschließen würde.

Die Gesandten erwiderten, daß sie ihrerseits den gräflichen Bersonen bisher in keiner Weise hätten vorgreifen und deswegen ihnen noch keine namhaft machen oder vorschlagen wollen; einen Vorschlag zu machen, "stünde noch zu der Frauen Pröp-

ftinnen eigenem Gefallen".

Run brachte der Graf von Gronsfeld selbst die Rede auf das Fräulein Elisabeth vom Berge. Die Gesandten mißsbilligten diesen Vorschlag nicht, "dafern die requisita qualificationis et spes tranquilli regiminis da wären", erzählten aber nicht, daß bei ihnen dieser Gräfin wegen schon vorgessprochen worden sei, wie es tatsächlich geschehen war.

Am Samstag, den 21. Januar, erbat sich der Graf Bescheid über die Kapitulationen; die klevischen Drosten überschickten ihm darauf die Kapitulationsbedingungen von 1598, die sie schnell "bei guten Leuten zuwege gebracht" hatten; im übrigen konnte wegen der Ankunft des ältesten Herrn von Broich nicht nicht weiter verhandelt werden. Nur ließen die klevischen Gesandten durch dritte Personen die Kanonichen zum Aus-

harren ermahnen.

Am Sonntag, ben 23. Januar, ließ der Graf von Gronsfeld die beiden Deputierten gegen 3 Uhr nachmittags wieder zu sich bitten und teilte ihnen mit, daß er mit der Pröpstin und den beiden Gräfinnen Virneburg wegen der Kapitulationsbedingungen verhandelt habe. Die Pröpstin trage kein Verlangen nach der Abtei, die Geschwister von Virneburg hätten aber die Kapitulationsbedingungen "nicht so gar weit geworfen". Im übrigen habe er die Pröpstin "zweimal wegen des vorgeschlagenen Wittels auf gutem Wege gehabt, (sie) wäre aber jedesmal durch einen benennten Mann (D. K.) wendig gemacht", sodaß er zu dem Entschluß gesommen sei, "deswegen die Fräulein sich nicht zum Feind zu machen und mit Einfürderung anderer Personen sich einige Ungunsten aufzuladen".

Die flevischen Abgeordneten schilderten dem Grafen daraufhin nochmals ausführlich "die großen Inkonvenientien, gefährliche

Beiterung, Schimpf und Schade", welche gegebenensalls entstehen würden, wenn der Papst dem Stift eine Abtissin vorsehen müßte, machten ihn dagegen auch auf "des Stifts Vorteil und anwesender Personen Rut und Einigkeit" aufmerksam, wenn diesem vorgebeugt würde; sie hätten auch — sagten sie — der vorgeschlagenen gräslichen Person ferner nachgedacht, weil, wie glaublich berichtet werde, das Fräulein von Stirum die Bahl ablehnen würde, und seien dabei zu der Ansicht gekommen, daß durch die Präbendierung und Bahl der Gräfin Elisabeth vom Berge die Pröpstin nicht nur sich deren Familie verpflichten, sondern auch "dem Stift und allen umliegenden Landen wegen naher Verwandtnis mit Ihrer Excellentie Graf Maurihen (von Nassau) und großer Autorität bei Ihrer Altesse (Erzherzog Albrecht von Österreich, dem Statthalter der spanischen Niederlande) großer Vorteil, Ruhe, Protektion und Freiheit" daraus erwachsen würden.

Mit diesen Argumenten brachten die Gesandten es zu Wege, daß der Graf von Gronsfeld versprach, "es nochmals äußersten Fleißes zu versuchen und zu bearbeiten", und erflärte, wenn auch die Frau Pröpstin sich nicht dazu verstände, so würde er doch "nichts liebers, als eben dieses sehen". Für den Fall, daß er nichts durchsehen tönnte, wollte er den Gesandten am folgenden Worgen um 8 Uhr Bescheid geben, damit dann auch sie selbst mit der Pröpstin nochmals verhandeln möchten.

Die beiden Drosten erklärten sich dazu gern bereit, und damit hatte die Unterredung ein Ende.

Am folgenden Morgen aber ließ der Graf durch seinen Hofjunker um Geduld bitten: die Propstin habe den Borschlag während der Nacht in Erwägung gezogen und werde sich im Laufe des Bormittags entschließen; er selbst sei zu den beiden Gräfinnen von Birneburg gebeten, mit denen er noch zu verhandeln habe. Des Nachmittags um 2 Uhr bat er die Gesandten endlich zu fich und teilte ihnen mit, "daß baven alle gute Hoffnung und Zuversicht nichts bei den anwesenden gräflichen Ranonissen zu erhalten wär"; die Pröpstin wäre zeitweilig "nicht so gar abgeneigt gewesen, aber (sie) würde jedesmal durch einen benennten Mann, so anizo noch (bei ihr) gegenwärtig, gewendigt und (sei) nunmehr (dem Borschlag) gang zuwider". Die beiben Birneburgerinnen "würden zu Chor in habitu gehen und sich also in die Zeit schiden; er, der Graf, aber wäre resolviert, morgens Tages von hinnen zu reisen, weil Ihr In. (der Graf) spüreten, daß die Sachen so wunderlich getrieben und nichts, dann Mißtrauen, Ungunft und großer Berdacht bei dem Werk zu verdienen, und alles, was Ihr Un. zu Gutem dirigierte, wurd durch den ernennten Mann umgestoßen". Ja,

die Damen hätten auch allerhand Boten nach Holland usw.

ausgesandt und versuchten, sich "einen Anhang zu machen". Die Kommissare warnten davor mit dem Hinweis darauf, daß sie "den Untergang des Stifts und (der) Benachbarten auf den unverhofften Fall bei dieser Handlung spüreten"; sie müßten für ihre Person die Sache aber "Gott, der Zeit und Obriateit heimstellen".

## 14. Synditus Lic. Harkem.

Die Antwort, welche die Stiftsherren den Gräfinnen gegeben hatten, man möge zu den Verständigungsverhands-lungen den Lic. Harhem oder einen andern gut fathos lich en Rechtsgelehrten bestellen, läßt uns einen Rückschluß auf die Ursachen tun, warum der Lic. Harhem es mit der Rudtehr nach Köln so eilig hatte. Als gut tatholischer Rechtsgelehrter nahm er in der Bahlfrage den Standpunkt der Kanonichen ein. Er war für die Postulation einer katholischen Abtissin, die er — wie wir sahen — bereits zu Lebzeiten der verstorbenen Abtissin in Borschlag brachte, hielt es aber für ge-ratener, von Köln aus der Entwicklung der Dinge zuzusehen, als sich personlich hineinzumischen und durch Berteidigung seines Standpunttes sich die Gräfinnen abgeneigt zu machen.

Wohl infolge des Bescheides der Kanonichen sandten die Gräfinnen am 21. Januar den Boten Robert mit einem Schreiben nach Köln, durch welches sie den Lic. Hartem bitten ließen, wieder nach Effen zu kommen und den Lic. Graeben mitzubringen, um ihnen bei den Einigungsverhandlungen mit ben Stiftsherren behilflich zu fein. Aber hartem leiftete ber Bitte keine Folge und entschuldigte seine Weigerung in einem Briefe vom 23. Januar damit, daß sein "Herz und Gemüt, wie auch die Unvermögenheit seiner Person dermaßen beschaffen" sei, daß er "sich jeto auf die Reis nit begeben" dürfe. Ebenso könne der Lic. Graet anderweitiger Behinderung wegen nicht nach Essen kommen. Hartem äußerte sich aber dahin, daß, wenn sich die gräflichen Kapitularen willig erklärten, die früheren capitulationes zu unterschreiben, welche "burch so viel unterschiedliche gräfliche Personen bewilligt und approbiert" seien, und sich diesen gemäß zu verhalten, — daß "alsdann die Kanonichen mit der Wahl, wie sichs gebührt, zu machen nit verweigern" würden; es brauchte dann bloß "durch den Richter Reppelmundt ober durch den Sefr. Breuer die Eleftion, wie von alters bräuchlich, angestellt und birigiert" zu werden.

Nach Lage der Dinge können wir nicht annehmen, daß biese Außerung Hartems ber Ausdruck seiner wirklichen Meinung war. Sicherlich wußte er, daß es sich nicht lediglich um das

Unterschreiben der früheren Kapitulationen handelte; dazu hatten sich ja die Gräfinnen wiederholt bereit erklärt. Er wußte gewiß auch, welche Anforderungen der Runtiuß, der Erzbischof von Köln und der Herzog von Kleve an die zu Erwählende stellten, und daß diese sich mit der Verpslichtung der Abtissin auf die alten Kapitulationen nicht begnügen würden, selbst wenn die Kanonichen dadurch zufrieden gestellt wären.

Darum fährt Harpem in seinem Briefe fort: Wenn die Gräfinnen die vorigen Kapitulationen zu unterschreiben Bebenken trügen, so wäre zu befürchten, daß mit den Kanonichen wenig oder gar nichts auszurichten sein würde; es würde dann seines geringen Erachtens besser sein, in die Postulation einer angenehmen, wohlgefälligen Gräfin einzuwilligen, als durch eine zwiespältige Wahl zu Unruhen Ursache zu geben. Denn dadurch bleibe wenigstens das uralte Stift dem Herkommen gemäß bei dem grässichen Stand, während im andern Falle "sich die adelige in- oder auswendig gesessen Bersonen darauf drängen würden."

Dieses Schreiben bes Synditus Lic. Hartem langte am

24. Januar in Essen an.

### 15. Die tlevischen Gefandten und die Ranonichen.

Am folgenden Tage ließen die klevischen Deputierten den Dechanten und einige Kanonichen zu sich auf den Fürstenhof bitten. Es erschienen außer bem Dechanten die Stiftsherren Joh. von Geldern und Scholfgen und der Richter Theodor Reppelmundt als Sefretär. Der Droft von der Reck gab ihnen gegenüber seiner Verwunderung Ausdrud, daß in der Bahlangelegenheit nichts weiter geschehe; man habe ihm gesagt, daß er sich letthin bunkel ausgedrückt und nicht klar und deutlich genug gesagt habe, daß der Herzog eine katholische Abtissin wünsche. Wenn er aber ausdrücklich erklärt habe, daß man eine Gräfin wählen solle, die sich den Statuten, der Fundation und den Kapitulationen von 1575 und 1598 gemäß verhalten wolle, so sei bas doch beutlich genug gewesen. Er und Delwig hätten nun neuerdings die Gräfinnen gefragt, ob nicht eine von ihnen sich durch gut Gelehrte dahin berichten lassen wolle, das katholische Glaubensbekenntnis abzulegen, jedoch hätten die Damen sich dazu nicht bereit erklärt. Er habe dann durch ben Grafen von Bronthorst zu Gronsfeld anfragen lassen, ob fie benn nicht einer tatholischen Dame eine Prabende geben und diese dann zur Bahl kommen lassen wollten, wobei er die Fräulein von Sthrum und vom Berge vorgeschlagen habe; die Gräfinnen selbst sollten dann ihre Bröven und Dignitäten behalten und auch in ihrem Gewissen ungeirret bleiben.

fänglich seien die Gräfinnen zwar geneigt gewesen, auf diesen Borschlag einzugehen; dann seien sie aber durch andere wieder davon abgebracht worden. Schließlich habe er seinen letzten Borschlag ohne Nennung einer bestimmten Dame wiederholt und den Kapitularinnen selbst die Namhaftmachung einer kathoslischen Gräfin überlassen.

Der Dechant berichtete barauf dem Drosten, daß die beiden jungen Gräfinnen Birneburg am selben Tage in habitu (im vorgeschriebenen geistlichen Gewande) zum Chorgesang auf dem Chor erschienen seien. Man dürfe somit vielleicht hoffen, daß die Damen sich zu den Offizien sowie zum katholischen Kirchengesang und den sonstigen gottesdienstlichen Bräuchen wiederum begeben würden. Aber der Droste verlangte von der zu Erwählenden nicht bloß die Beodachtung der Zeremonien, sondern meinte: wenn die Gräfinnen nicht das katholische Glaubensbekenntnis ablegten, so müsse man annehmen, daß jenes nur zum Schein geschehen sei. Der Dechant machte ihn dann darauf aufmerksam, daß das Kanonichenkapitel der zu Wählenden nur den Eid de regimine temporalium abzusordern hätte, während alles übrige Sache eines päpstlichen Kommissars sei; aber die klevischen Gesandten wollten sich damit nicht begnügen.<sup>32</sup>) Auf ihr Betreiben mußten die Kanonichen am

<sup>32)</sup> Diese Darftellung bes Berlaufs ber Sigung fußt auf bem Protofoll ber Kanonichen; klarer ist ber Bericht ber klevischen Gesandten: "Eodem (24. Januar) Commissarii bei den Canonicis anhalten laffen wegen ber Kommunikation, und weiln gegen ben Abend zu spät, folgenden Morgens, ben 25., um 9 Uhr auf unfers gnädigen Fürsten und Herrn Hof vor die Hand genommen und dem Decano und zwehen adjunctis darzu deputierten Canonicis et Judici tanquam secretario fürzlich angeben, welcher gestalt sie glaublich berichtet worden, als sollten in Capitulo zweher Posten disputa vorgefallen sein: erstlich wegen der Kommunisation, daß solche nicht bräuchlich und sie liberam electionem hätten, zum andern, daß unser gnädiger Fürst und Hert nicht specifice in von uns getaner Proposition auf die statholische Religion dringen täte; welchs sie, Commissarii, zwarn mit Befremdung vernommen, sintemal die Canonici selbst communicationem begehrt und gebeten, sie vor ihr Person auch lieber bei dieser Zeit wollten geübrigt sein, und ad secundum wären propositionis uti et commissionis formalia verba gewesen, eine qualifizierte, gottesfrüchtige, friedsame Person und der Religion, wie solchs die fundationes, statuta huius ecclesiae und sonderlich die darüber gehaltene capitulationes in anno 75 et 98 weiter nachführten, zu eligiern. — Decanus replicando excusabat errorem et se sciente nil tale incidisse affirmabat, uti etiam contrarium ipsi ex responsione Rdi. Capituli scirent; Judex tamquam secretarius dicebat, quod capitulariter ab omnibus conclusum esset, daß ein Kapitel nichts tun ober handlen wollte bei dieser gefährlichen Sachen, es geschehe bann mit Rat und Beistand unsers gnädigen Fürsten und Herrn und Ihrer Fürstl. Durchlaucht dazu Berordneten, nochmals bittend, ein würdig Kapitel hierzu nicht trost-, rat- und hilflos zu verlassen.

28. Januar an den Nuntius um Verlängerung der Frist zur Wahl schreiben, die nur drei Wonate betrug und am 27. Februar abgelausen sein würde, und als sie dem Amtsverwalter Delwig den Entwurf dieses Schreibens zur Begutachtung vorlegten, benutte dieser die Gelegenheit, sie nochmals ernstlich zur Wahl einer katholischen Dame zu ermahnen. Andernfalls würden nicht nur er selbst und sein Kollege, sondern auch die kölnischen Gesandten Protest einlegen, und es würde um so größeres Unheil dem Stift daraus entstehen, weil nach zuverlässigen Meldungen "zufünstigen Sommer die spanische Expedition sich hernacher begeben und solche Elektion mit großem Besichwer der Untertanen" dann abstellen würde.

Als die Kanonichen nun um einen Vorschlag baten, erklärte der Droste, daß sich ein Vorschlag wohl finden werde; die Herren sollten sich nur "unsere alte Religion lassen zu Herzen

gehen".

Um gleichen Tage ließen die Gräfinnen den Kanonichen durch den Gerichtsschreiber Otto Coci melden, daß nach Köln an die Lic. Harbem und Graetz geschrieben sei; bei dem großen

<sup>—</sup> Ad haec Commissarii sich geneigt willig erklärt, und ob wohl ber Droft zu Bochum seiner ehehaften Gelegenheit nach verreisen möcht, so würde boch Drost Dellwig allhier auf die Rähe verbleiben, daß die Canonici dessen jedesmals inwendig 24 Stunden können daß die Canonici besten sebesmals inwendig 24 Stunden sonnen bemächtigt sein, sollte auch morgens Tags unser gnädiger Fürst und Her aller Geschicht und Handlung der Gebühr certioriert werden, nicht zweiselnd, Ihr Fürstl. In. und die hochweise Käte würden ferner in angefangener Sorgfältigkeit und Fleiß nichts ermangelen lassen, sich ferner über diese Sache zu erklären. — Decanus et adjuncti vermeinten, wenn sich die anwesende Fräulein in publico qualifiziert erzeigten, was zu tun? — Responsum, quod quidem homo de occultis non haberet judicare, aber nun hätten die gern vor diesem plane getholigem gehöht melde durch hösen die gern vor diesem plene catholicam gehabt, welche durch bosen Rat wär abgefallen und all dies Unheil verursachet, derwegen leichtlich abzunehmen, was zu hoffen, ubi ipsum principium malum, und sollen die Herren gedenken, quo semel imbet acto., stellten solchen Punkt ihrem Gewissen heim, dann unser gnäbiger Fürst und Herr nicht in Meinung, bafern in gremio Canonissarum quali-fizierte Personen erfunden, denselben vorzugreifen und andere zu obtrudiern. — Secundo, daß die Postulation viel Absehens geben wurde. — Responsum: man hatte bei der Frau Propstin und den anbern Fräulein durch den Grafen zu Gronsfeld nach einem friedsamen, heilsamen Weg getrachtet, damit solchs Worts "Bostuliern" nicht nötig, und ad longum solchs alles vertraulich referiert, desfalls mit Ursachen und Umständen den 22. und 23. bei dem Herrn Grafen vorgelaufen (was in Abschnitt 11 wiedergegeben in), welchs ihnen zum Teil wohl gefallen, dabei auch gedacht, daß ein Kapitel die requisita, als scrutinium, tempora electionis, publicationem ad minus 8 dierum, nicht wollte hinterlassen, bann ber Allmächtiger könnte die Herzen der Menschen wunderbarlich veränderen und zu allem Besten dirigiern, welches alles obg. sie mit Dantsagung angenommen und dem also nachzudenten sich erflärt."

Baffer wäre es aber wohl zweifelhaft, ob fie tommen würden; man möge inzwischen immerhin einen Bahltermin ansetzen. Die Kanonichen berieten sich darauf mit dem klevischen Gefandten Delwig33) und gaben dann zur Antwort, daß fie nicht eher verhandeln und noch viel weniger einen Termin zur Bahl ansetzen könnten, bis sie sich mit einem katholischen Rechtsgelehrten benommen haben würden.

Eine nochmalige Verhandlung der Gräfinnen selbst mit dem Scholaster und einigen andern Kanonichen, welche am 31. Januar auf dem Gräfinnenchor stattfand, mar ebenso

erfolalos.

### 16. Das britte Schreiben des Runtius und die Werbung bes Droften bon Werth.

An diesem Tage sollten die Berhandlungen doch noch um einen großen Schritt weiter tommen. Denn es langte ein drittes Schreiben von dem päpstlichen Nuntius34) an, das durch

notam zu nehmen angelobt."

24) Dieser Brief des Nuntius ist in den Protokollen weder im Original noch in Abschrift zu finden.

<sup>38)</sup> Über die Einzelheiten dieser Beratung sagt der Bericht der tlevischen Gesandten: "Post horas duas circiter vel tres hat der Decanus sich angeben personaliter und vermelbet, daß die Canonici gar perplez wegen der Kommunisation mit dem gräflichen Kapitel wären, weil Lic. Harbemius und Graet von Köln abermals abgeschrieben und nicht ansommen; mit Dr. Kumpsthoff wär ihnen permetern und nicht untommen; mit Dr. Aumpsthoff war ihnen die Handlung ganz verdächtig und unzulässig, wären berwegen wohl der Meinung, daß sie electionem wollten devolvieren lassen.

— Commissarii, intentionem ipsius suspicantes geben den Vorschlag, daß beide Capitula unanimiter et unis litteris auf Köln die Versonen sollten fürderen lassen, würden darauf gewißlich folgen, und könnte ein Kapitel füglich bei solcher Kommunitation dem gräftlichen Versitel view gewißlichtionis lichen Kapitel viam qualificationis per professionem fidei vel viam collationis unius praebendae in qualificatam personam viam collationis unius praedendas in qualificatam personam vorgeben und auf die beide Wege festlich halten; electionem devolvieren zu lassen, wär ausdrücklich contra commissionem illorum, würden dadurch auch Weiterungen zwischen dem Kurfürsten von Köln und unserm gnädigen Fürsten und Herrn verursachen, insinderheit weiln der Decanus vermelben täte, daß die kurfürstlichen Gesandten sich berühmen täten, daß Ihr Kurfürstl. Durchl. mit der Erbvogtei von kaiserl. Waj. in diese Stunde besehnet wär. So hätte man noch spatium trium septimanarum, solchs sollten sie nicht unnühlich lassen verfließen, und im Fall interim der Allmächtiger die Sache nicht zum Besten schicken würde, alsdann prolongationem juxta jura et privilegia suchen und nehmen servatis servandis, damit vor allen Dingen desfalls teine Beiterung verursachet würde. Decanus petiit, idem aliquibus aliis auch zu vermelben, damit solchs folgenden Tags capitulariter gedacht werden möcht. Ift erfordert der Kellner Rosendael cum aliis, welche nit antommen, dann allein der Kellner, und ihm alles, wie oben, umständlich zu Gemüte geführt, welcher allen Fleiß anzuwenden und alles in

einen Jungen "an des Kapitels Haustor" gebracht wurde. Der papstliche Legat wiederholte barin nochmals seine Mahnung, keine vorbereitenden Schritte zur Bahl zu tun, bevor die Gräfinnen vor dem Abt von Werden und dem capellanus honoris das Glaubensbekenntnis nach der tridenkinischen Formel würden abgelegt haben. Für den Fall aber, daß sich keine der Gräfinnen dazu bereit fände, ermächtigte er das Ranonichenkapitel, eine Abtissin von auswärts zu postulieren, und empfahl hierfür in einem zweiten Schreiben die Gräfin Elisabeth von dem Berge.

Die Kanonichen beschlossen, das erste Schreiben des Runtius den Gräfinnen mitzuteilen und ihnen eine Abschrift davon zu überreichen, bas zweite Schreiben mit ber Empfehlung der Gräfin von dem Berge aber einstweilen vor den Damen geheim

zu halten.

Inzwischen hatte das gräfliche Kapitel in dem Lic. Wingler35) einen fatholischen Rechtsgelehrten gefunden, der, nachdem Hartem und Graet sich hatten entschuldigen laffen, die Ginigungsverhandlungen mit den Kanonichen führen sollte. Am 4. Februar stellte er sich diesen vor und erklärte, von den Gräfinnen zu Unterhandlungen ermächtigt zu sein.

Runmehr lehnten die Kanonichen alle Einigungsversuche ab, indem sie sich auf das Schreiben des Runtius beriefen und erklärten, sie seien zwar zu Berhandlungen mit einem tatholischen Rechtsgelehrten erbötig gewesen, doch sei ihnen inzwischen durch den papstlichen Legaten verboten worden, irgendwelche vorbereitenden Schritte für die Wahl zu tun, bevor eine der Gräfinnen das tridentinische Glaubensbekenntnis abaeleat habe.

Um folgenden Tage, den 5. Februar, sollten die Berhandlungen in ein gang neues Stadium treten. Wir faben ichon, daß die klevischen Gesandten den Gräfinnen vorgeschlagen

35) Es handelt sich wohl um jenen Christoph Wingler, über ben ber Jesuit Jos. Sarth eim in seiner Bibliotheca Coloniensis (Röln 1747) S. 59, schreibt:
Christopherus Wintzler nascitur Recklinghusae anno 1569

patre Constantino, matre Elisabetha Berchaus. Confecto studiorum curriculo fuit primo Consiliarius aulicus Electoris Coloniensis, ac demum ejusdem Cancellarius renuntiatus. Uxorem lectissimam domum deduxit Gertrudem Sichratz, ex qua procreavit proles mas-culas septem, novem foeminas. Obiit anno MDCXXXIII. XVII. Decembris, aetatis LXIV. Icon clarissimi viri extat apud Pronepotem von Wintzler, Censorem Senatus Coloniensis. — Harpheim führt einen von Wintsler verfaßten Tractatus de jurisdictione Episcoporum Germaniae (1665 Coloniae, typo Balthas, ab Egmondt in 8 vo pp. 48) und Synopticas observationes de contributionibus Imperii et provinciarum (1608. Coloniae, typo Gerardi Grevenbroich in 8 vo pp. 43)

hatten, ein Fräulein von Styrum ober von dem Berge zur Abtissin zu postulieren. Die erstere entstammte dem gräflichen Baufe Limburg-Styrum, bas in ber zweiten Balfte bes 16. Jahrhunderts durch Heirat in den Besitz der Herrschaft Borkeloe gelangt war und sich bald barauf auch die halbe Herrschaft Wisch im öftlichen Gelberlande erheiratete. Es handelte sich um bie Gräfin Agnes von Limburg-Sthrum, die bereits feit 1603 Fürstäbtissin von Elten war und später auch Abtissin in Breden und Borghorst wurde36). Bon ihr ist jedoch in der Folge nicht mehr die Rede, weil sie auf die Bahl in Essen verzichtete. gegen hatte der papstliche Nuntius in seinem dritten Schreiben an die Kanonichen ebenfalls die Gräfin Elisabeth vom Berge zur Vostulation empfohlen: der Brief aber war von den Stiftsherren bis jett vor den Mitgliedern des gräflichen Kapitels geheim gehalten worden.

Da kam am 5. Februar 1605 Floris Buxskart, der Droste des Grafen Floris II. von Kuilenburg in dessen münsterischer Berrichaft Werth37) bei Bocholt, nach Effen, um für die Gräfin Elisabeth vom Berge zu werben. Er brachte den beiben Kapiteln eine Reihe von Empfehlungsschreiben für diese mit, nämlich den Gräfinnen von Prinz Morit von Nassau-Oranien, von dem Grafen Philipp von Hohenlohe und dem Grafen Floris II. von Kuilenburg, den Kanonichen außerdem von dem Grafen hermann von dem Berge und dem Kurfürsten von Köln.

Weber das Gräfinnen-Kapitel, noch auch die Kanonichen gaben dem Drosten und den klevischen Abgesandten sofort eine bündige Zusage. Das erstere machte vielmehr seinerseits zunächst einen Versuch, die Wahlhandlung jest hinauszuschieben. Die Damen schickten noch am gleichen Tage den Lic. Winkler wieder zu den Kanonichen mit der Erklärung: die Gräfinnen hätten zwar gehofft, man würde es bei den früheren Kapitulationen bewenden lassen; da man aber die Ablegung des Glaubensbekenntnisses nach der tridentinischen Formel von ihnen verlange, so ließen sie um Zustellung bes Wortlauts

<sup>36)</sup> Sie wurde 1605 auch zur Pröpstin von Rellinghausen gewählt, resignierte hier aber 1618. Nach dem Tode der Elisabeth von Berg wurde sie noch Abtissin von Fredenhorst und karb am 4. Januar 1645. Bergl. Essener Beiträge 14, 41.

37) Die vom Bistum Münster lehnrührige Herrschaft Werth war 1342 nach dem kinderlosen Absterben des Kitters Heinrich von der Lede an dessen Schwester Jutta gefallen, welche mit Hubert Schenk von Kullenburg vermählt war. Sie blieb im Besit der Kullenburger und ihrer Erben, der Ergen von Walded und von Sachsen-Hildburghausen, die sie im Jahre 1709 von dem Grafen Ernst Friedrich von Sachsen-Hildburghausen an den Lehnsberrn. Ernst Friedrich von Sachsen-Hildburghausen an den Lehnsherrn, ben Bischof von Münster, vertauft murbe.

und um eine vierzehntägige Bedenkzeit bitten, während welcher sie sich über die einzelnen Artikel belehren lassen wollten. Die Kanonichen berieten sich rasch mit den klevischen und kölnischen Abgesandten, wobei man zu der Ansicht kam, daß der erbetene Aufschub nur ein Borwand sei, zumal der päpstliche Nuntiusschon davor gewarnt hatte. Es wurde also beschlossen, sich auf eine vierzehntägige Bedenkzeit nicht einzulassen, und der Lic. Bintzler erhielt den Bescheid, daß man den Wahltermin mit den Gräfinnen ansetzen und, falls diese damit nicht einverstanden seien, ohne sie vorgehen wolle.

## 17. Die Grafen bom Berge.

Bevor auf den Inhalt der drei an das gräfliche Kapitel gerichteten Interzessionsschreiben der niederländischen Großen eingegangen wird, sei zunächst die Frage beantwortet: wer war

die empfohlene Brafin Elifabeth von dem Berge?

Das Geschlecht der Herren und späteren Grafen von dem Berge<sup>38</sup>) leitete seinen Ursprung her von einem jungeren Sohne aus dem Sause der Grafen von Zütfen. Während die ältere Linie dieses alten reichbegüterten Grafenhauses zu Anfang des 12. Jahrhunderts im Mannesstamm ausstarb und ihre Besitzungen, die Grafschaft Zütfen, durch die Heirat der Erbtochter, Gräfin Jemgard von Zütfen, mit dem Grafen Gerhard II. von Geldern um 1120 an das Haus der Grafen von Geldern tam, die sich von jener Zeit an "Grafen von Geldern und von Bütfen" nannten, blühte die jüngere Linie des Zütfenschen Grafenhauses in den Herren von dem Berge noch auf Jahrhunderte weiter. Ihre Herrlichkeit Berg war also ein Abspliß der alten Grafschaft Zütfen und lag zwischen dieser und dem Herzogtum Kleve in dem fast rechtwinkligen Dreied, welches vom Rhein und der in diesen mundenden Issel gebildet wird. Außer dem Städtchen '& Heerenberg mit dem gleichnamigen Schloß, dem Stammsit des Geschlechts, umfaßte das Gebiet der Herrschaft die Dörfer Gendringen, Netterden, Didam, Westervoort, Dieren u. a. Später tam durch Heirat auch eine Hälfte der Herrschaft Wisch mit bem Hauptort Terbora und mit Dorf und Schloß Ulft hinzu, welch letteres in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeitweilig dem Geschlechte als

<sup>38)</sup> Bergl. Serrure, Histoire de la Souveraineté de 'sHeerenberg (Hang 1860); Tadama, Graaf Willem van den Berg en zyne tydgenoten (Mrnheim, 1846); van Veen, De afval van Graaf Willem van den Berg in den Bydragen en Mededeelingen van "Gelre", Bb. IV. (Mrnheim 1901) ©. 229 ff.; Derfelbe, Het Graafschap Berg in de eerste jaren van den tachtigjarigen oorlog, ebenda, Bb. VIII (Mrnheim 1905) ©. 113—232.

Wohnsit diente. Das Ländchen Berg war von jeher ebenso wie die Grafschaft Zütsen reichsunmittelbar gewesen; ihre Besitzer erfreuten sich der gleichen dynastischen Unabhängigkeit wie die Grasen und Herzöge von Gelbern, mit denen sie durch enge verwandtschaftliche und freundschaftliche Bandc versknüpft waren.

Kaiser Friedrich III. hatte im Jahre 1486 die Herrschaft Berg zur Grafschaft erhoben. Oswald, der erste Graf von bem Berge, war der Urgroßvater jenes Grafen Wilhelm von bem Berge, ber mit einer Schwester bes Bringen Wilhelm von Raffau-Dranien, der Gräfin Maria von Naffau, vermählt An der Seite seines Schwagers nahm Graf Wilhelm an dem spanisch-niederländischen Kriege tätigen Anteil. gehörte zu jenen unzufriedenen Abligen, welche 1566 das Kompromiß zu Breda abschlossen und der Statthalterin Margareta von Barma jene Bittschrift überreichten, welche in der Geschichte des Abfalls der Riederlande von Spanien eine so hervorragende Rolle spielt. Wie sein Schwager, der Bring von Oranien, schwur auch Graf Wilhelm von dem Berge der katholischen Religion ab und stand in der vordersten Reihe berer, welche sich ber spanischen Regierung widersetten. 1567 Herzog Alba in Bruffel sein Schreckensregiment aufgerichtet hatte, das seine Tätigkeit mit der Hinrichtung der Grafen Egmont und Horn begann, flüchtete Graf Wilhelm vom Berge mit den meisten seiner Mitverschworenen nach Deutschland. Bor ben Blutrat in Bruffel geladen, hütete er sich zu erscheinen; er wurde auf ewig des Landes verbannt, und seine Besitzungen von den Spaniern oktupiert. Erst als 1572 die Geusen den Spaniern Brielle entrissen hatten und sich bie ganzen nördlichen Niederlande gegen Spanien erhoben, erschien Graf Wilhelm vom Berge wieder auf dem Plan und entwand mit seinem selbstgeworbenen Beere ben Spaniern die bedeutendsten Städte des Gelderlandes und von Overpsel. Doch war sein Triumph von furzer Dauer. Friedrich von Toledo, der Sohn des Herzogs von Alba, eroberte das Gelderland zurud und zerstreute die Truppen des Grafen vom Berge, der fich mit einem fläglichen Refte des Beeres wiederum nach Deutschland zurudziehen mußte, wo er sich bis 1576 in Bremen aufhielt. In diesem Jahre tam zwischen ber Regierung in Bruffel und den Aufständischen ein Bundnis zur Herstellung des Friedens, die sog. Genter Pazifik ation, zustande, welche auch dem Grafen vom Berge die Kücke hr in Die Heimat gestattete. Persönliche Eifersuchteleien und Neid über die Bevorzugung des Prinzen von Oranien, seines Schwagers, durch die Generalstaaten riefen aber bei Wil helm vom Berge eine feindliche Stimmung gegen diefen und die Partei der Staaten überhaupt hervor; seit 1580 stand er in geheimen Unterhandlungen mit der spanischen Regierung und trug sich 1583 als Statthalter des Gelderlandes mit dem Plane, mit dem Führer der spanischen Truppen, Alexander Farnese, einen Sonderfrieden einzugehen, als der Kanzler von Geldern ihn mit Frau und Kindern und dem ganzen Gesolge am 5. November 1583 plöplich verhaften ließ. Wan brachte ihn nach Holland, wo er nacheinander in Dordrecht, Bommel und Delfshaven gesangen saß, ließ ihn aber schließlich unter der Bedingung frei, daß er staatische Truppen in die Städte und Schlösser seines Landes ausnehmen mußte.

Diese Demütigungen durch die Generalstaaten verbitterten dem Grasen den Rest seines Lebens. Bon der ihm auferlegten Berpflichtung suchte er sich mit allen Mitteln frei zu machen. Empört über die Behandlung ihres Baters, gingen seine drei ältesten Söhnes, nun ganz zur spanischen Partei über; sie nahmen Dienst an im spanischen Heere, in dem sie sich in der Folgezeit als Feldherren sehr hervortaten. Graf Wilhelm selbst starb im November 1586 auf seinem Schlosse Ulft im

Alter von taum 48 Jahren.

Auf diesen Lebenslauf des Grafen Wilhelm vom Berge mußte hier näher eingegangen werden, weil dadurch auch der Lebensgang seiner Kinder wesentlich beeinflußt wurde. Bon seiner Gemahlin Maria von Nassau, der Schwester Wilhelms von Oranien, hatte er acht Söhne und sieben Töchter. Unter den letzteren wurde Elisabeth am letzten Tage des Jahres 1563 geboren. Ihre Tauspaten waren der Bruder ihres Baters, Graf Friedrich vom Berge, der Emmericher Stiftspropst Dietrich von Loe und zwei Eltener Stiftsdamen, Gräfinnen von Manderscheid und Sahn.

a) Hermann, geboren 2. Aug. 1558. Er wurde später Gouverneur des spanischen Gelderlandes und Kommandant der spanischen Truppen im Kriege gegen die vereinigten niederländischen Provinzen. 1593 verteidigte er Rees gegen die staatischen Truppen und zwang sie zum Mückzuge. Er war Kitter des Ordens vom Goldens und kork bell und Geschiedung.

c) Do malb, geboren 1561, trug zum Siege ber spanischen Truppen bei Amerongen wesentlich bei und wurde am 27. Jan. 1583 im Gesecht bei Borum unglücklicherweise von seinen eigenen Sol-

daten tötlich verwundet.

<sup>39)</sup> Es waren bies:

benen Bließe und starb 1611 zu Spaa.
b) Friedrich, geboren 18. Aug. 1559. Er wurde nacheinander Statthalter in Friesland, Artois und dem spanischen Gelderland. Bei der Belagerung von Ostende zeichnete er sich unter Erzherzog Albrecht von Osterreich sehr aus, bei dem er in besonderer Gunst stand. Als Oberbefehlshaber der spanischen Armeezwang er den Prinzen Woriz von Tranien zur Aufgabe der Belagerung von 's Hertogenbosch. 1605 eroberte er Middelburg in Flandern. Er war Ritter des Goldenen Bließes und starb am 3. Sept. 1618 zu Bormeer.

### 18. Grafin Elifabeth bom Berge.

über die Jugendzeit der Gräfin Elisabeth sind uns keine weiteren Nachrichten erhalten. Es ist anzunehmen, daß sie ihre ersten Rinderjahre auf den väterlichen Schlöffern 'sheerenberg und Ulft zugebracht hat, bis diese in dem Jahre 1568 von den spanischen Truppen eingenommen wurden. Bielleicht ift sie als kleines Kind auch einmal mit ihren Eltern in Brussel gewesen; nach 1567, also nach ihrem vierten Lebensjahre, dürfen wir aber eine Reise nach bort nicht mehr annehmen, weil sich unter dem Schreckensregiment des Herzogs Alba sicherlich tein Mitglied der Familie des aus seinem Baterlande verbannten Grafen vom Berge nach Bruffel wagen durfte. So wird Elisabeth mährend der Verbannungsjahre das Wanderleben ihrer Eltern geteilt und sich an verschiedenen Orten Deutschlands, unter anderem fast vier Jahre in Bremen aufgehalten haben, wo ihr jüngster Bruder, Graf Heinrich vom Berge, der spätere Statthalter des spanischen Gelderlandes40). geboren wurde.

Es ist mir nicht bekannt, ob Elisabeth unter benjenigen Kindern des Grafen Wilhelm IV. war, welche mit ihrem Bater und ihrer Mutter 1582 auf Befehl der Generalstaaten gefangen genommen wurden. Als aber infolge der schmählichen Behandlung, die ihr Bater von den Generalstaaten erfuhr, sich seine drei ältesten Söhne offen zur spanischen Partei schlugen und selbst im spanischen Heere Dienst annahmen, da wird dieser Gesinnungswechsel auch auf Elisabeth nicht ohne Einfluß geblieben sein. Durch ihre Brüder tam sie in Beziehungen zum spanischen Hofe in Bruffel, wo fie die tatholische Religion tennen lernte, und bei dem engen Berhältnis, in dem damals nicht nur in den Riederlanden Politik und Religion zu einander standen, wird auch sie, die während der Zugehörigkeit ihrer Eltern zur Partei der Generalstaaten in der Lehre Calvins erzogen war, jest zur tatholischen Religion übergetreten sein. Mit diesem Glaubenswechsel bringt der Jesuit Reiffenberg in seiner Geschichte des Zesuitenordens am Niederrhein eine Bundergeschichte in Berbindung, die er im zehnten Lebensjahr der Gräfin Elisabeth in einer Brüsseler Kirche sich ereignen

<sup>40)</sup> Geboren 1573. In spanischen Diensten wurde er nacheinander Rittmeister der Kavallerie, dann Oberst, General der Artillerie, Ritter des goldenen Bließes, Staatsrat und Oberbeschlishaber im spanischen Gelderland. Er zeichnete sich durch die heldenmütige Berteidigung der Stadt Groenlo gegen Woriz von Oranien aus und trug viel zur Einnahme von Breda bei. Zum Stift Essen kand er in nahen Beziehungen; seine zweite Gemahlin war eine Berwandte (Schwester?) der Abtissin Waria Klara von Spaur. Bon der spanischen Partei siel er 1632 ab und starb im Jahre 1638 zu Zütsen.

läßt<sup>41</sup>); es ist jedoch, wie schon oben gesagt, aus inneren Gründen nicht wahrscheinlich, daß Elisabeth während der dreizehn Jahre

von 1567 bis 1580 jemals in Bruffel geweilt hat.

Sicherlich aber war es bei Elisabeth nicht, wie bei so vielen ihrer Zeitgenoffen, allein die Politit, welche ihren Religionswechsel veranlagte, sondern es spielte bei ihr auch die innere Aberzeugung von der Wahrheit der katholischen Lehre mit, ber sie zum Unterschiede von ihren jüngeren Schwestern ihre ganze fernere Lebenszeit hindurch mit Gifer und Liebe angehangen hat. Wenn im April 1604 ihr altester Bruder. Graf Bermann jum Berge, als er für fie um eine Brabende auf bem Stift Effen nachsuchte, burch feinen Abgefandten, den Droften Burftart von Werth, ertlären ließ, daß feine Schwefter gewillt sei, sich in den geistlichen Stand zu begeben, so wird man das kaum für eine bloße Redensart halten dürfen, obgleich bei diesem Ersuchen für ihre Verwandtschaft wohl nur der Wunsch maggebend mar, Elisabeth, die bereits im 41. Lebensjahre ftand, ihrem Stande gemäß verforgt zu feben. Allerdings gelang es ihrem Bruder damals nicht, im Stift Essen eine Brabende für seine Schwester zu erlangen. Burftart tam erft am 14. Ottober nach Effen, wo die Propftin von Eberstein, die - wie gewöhnlich - allein beim Stift an-

<sup>41)</sup> Reiffenberg berichtet in seiner Historia Societatis Jesu ad Rhenum Inseriorem, Bb. I (Köln 1764), lib. XIV, cap. XI, Nr. LXXV auf Grund einer Erzählung der Nachfolgerin Elisabeths in der Essent Abtei, der Gräfin Maria Clara von Spaur, über ihren Glaubenswechsel:

Enutrita fuerat una cum sororibus Calviniana in haeresi; et decem ferme annorum adolescentula se Bruxellas contulerat. Adjunxit hic illustribus sese aliquando feminis, reliquiarum causa celebriora urbis templa obeuntibus. Interest etiam cum iisdem rei Divinae, neque incuriose omnes Sacerdotis observat ritus. Consecratione peracta, videt amoenissima specie parvulum, et vultu plane Divino. Stupet, haeretque obtutu defixa: donec sacram speciem ex ritu fracturus Sacerdos arriperet. Verita hic adolescentula ne parvulum suis adhuc obversantem oculis durius tractaret, defectionem virium patitur et linquitur animo. Accurrent circumsedentes Matronae, aspergunt aquulam et recreant languentem. demum sibi, et deliquii causam rogata, quae viderit, exponit, omnemque rem narrat. Mox errorem dedocetur et tam manifesto convicta prodigio fidem ultro amplectitur. Plura fuere alia, quae variorum circumferebantur sermonibus: tradita tamen posteris non sunt: quod non perinde essent, ac superiora in comperto. Illud plane indubitatum, Elisabetham quo tempore Essendiensibus praefuit, nihil majoribus in desideriis habuisse, quam ut veram Religionem tanto sibi beneficio commonstratam latius identidem suam per ditionem spar-Circumsepta tamen tot undique Sectariis, et ferventibus in vicinia Principum Juliacensium bellis, consultum non existimavit. vehementius urgeri negotium: plane sibi persuadens, lenta ac sensim destillante pluvia faecundius rigari arva, quam nimbis atque impetuosis imbribus.

wesend war, ihm erklären ließ, daß sie ihm eine Zusage nicht eher geben könne, bis ihre Mitkapitularinnen, die Gräfinnen Birneburg, die verreist seien, sich einverstanden erklärt hätten. Wan wird nicht fehl gehen, wenn man in dieser wenig bestriedigenden Antwort eine in hösliche Form gekleidete Abslehnung erblickt, die in dem katholischen Bekenntnis der Gräfin vom Berge ihren Grund hatte.

Aber in dem Bestreben, der Gräfin Elisabeth in einem adligen Damenstift eine standesgemäße Versorgung zu verschaffen, ermüdeten ihre Verwandten darum nicht. Die Essener Fürstäbtissin Margarethe Elisabeth, die einen Monat später in Arnheim starb, war auch Abtissin des Stifts Fredenshorst im Münsterlande gewesen; nach ihrem Tode hatten sich die Angehörigen und Freunde des Hauss Verg für ihre Verswandte um die Würde der Abtissin in diesem Stift bemüht. Obgleich auch hier die Mehrzahl der wahlberechtigten Kapituslarinnen kalvinisch war und deshalb eine Tochter des Grasen Simon zur Lippe die meiste Aussicht hatte, zur Abtissin geswählt zu werden, gelang es doch den Vemühungen des eifrig katholischen Grasen Johann von Rietberg, des Besitzers der Fredenhorst benachbarten Grafschaft Rietberg, die Wahl der Gräfin Elisabeth vom Verge durchzuseten<sup>42</sup>).

<sup>42)</sup> Über die Fredenhorster Wahl vgl. Reissenbergs Historia Societatis Jesu ad Rhonum Inferiorem, Bb. I, lib. XIII., cap. I, 1 nach einer Erzählung der Essener Fürstäbtissin Maria Klara:

Essendiensis gynaecei Antistita Princeps est Imperii, ampliore, quam aliae hujusmodi Praesides ditione, et clientelarum numero spectabilis. Illustrem hunc Parthenonem jam inde ab anno superioris saeculi septuagesimo quinto ad quintum fluentis varia infecerat haeresis, nonnisi Calvinianis ad clavum sedentibus. Eadem Freckenhorstensi et Metelensi in Gynaeceo erat rerum facies. Plures istic praefuerant heterodoxae Comites: ac postrema humanis erepta, plurimarum denuo studia inclinabant in Acatholicam; jamque in propinquo exspectabant Comitis opulenti filli tres, ut sororem praeoccupatis sententiis delectam magna cum pompa adducerent. Visum Catholicis, ad propulsandum Religionis exitium, inplorandum esse Ritbergensem Dynastam saepius a nobis laudatum, ut sua ille auctoritate in aliam probatissimae vitae et fidei feminam eligentium puncta averteret. Is tametsi intelligeret, quam plenam invidiae aleam moveret: tamen procul habitis privatis rationibus, pluvio coelo, atque itinere difficili profectus est; affuitque praestituto electioni die, monens pleno in consessu de officio singulas, atque ita comitate sua ac verborum suavitate animos demulcens, ut peracto postridie solenni Sacrificio plurium calculis optaretur Elisabetha Comes Bergensis, egregiis ornata dotibus femina et avitae Religionis cumprimis studiosa.

Die Wahl in Fredenhorst fand statt am 17. Januar 1605. Die Gegnerin der Gräfin vom Berge war die 12 jährige Gräfin Elisabeth von der Lippe, Tochter des Grafen Simon VI.

Dieser Erfolg aber war den Bermandten der Gewählten nur ein Ansporn, ihr nun auch das Stift Gfen, das mit Fredenhorst seit langem durch Personalunion der Abtissin verbunden war, zu verschaffen, und dieses Bestreben mußte bei der Uneiniakeit der beiden wählenden Kapitel, nach dem erfolgten Einschreiten des Nuntius, des Erzbischofs von Köln und des Herzogs von Rleve, sowie bei dem weitreichenden Ginflug und der ausgedehnten Verwandtschaft des gräflichen Hauses Berg von vornherein gute Aussicht auf Erfolg haben. Schon am Donnerstag, den 20. Januar, des Abends war ein Gesandter bes Grafen Hermann vom Berge mit der Nachricht nach Effen getommen, daß durch das "Fürschreiben" des Kurfürsten Ernft, ber gleichzeitig Abministrator des Bistums Münster war, das Fräulein Elisabeth vom Berge zur Abtissin von Fredenhorst postuliert worden sei. Er hatte Auftrag, den Kurfürsten um seine Bermittlung zu bitten, daß diese Gräfin auch in Effen postuliert werde, und überreichte deshalb der hier weilenden kölnischen Gesandtschaft ein an den Kurfürsten gerichtetes Schreiben, bas baraufhin von bem Rat Amstenrodt geöffnet wurde. Die folnischen Gesandten hatten nun dem Boten, der sich direkt zum Kurfürsten begeben sollte, geraten, "alsbald promotorial-Schreiben von Sr. Ezzellenz Graf Morit (von Rassau) auszubringen", weil "die gräflichen Kapitularen zur Bostulation nit geneigt" wären<sup>43</sup>). Daraushin war der Bote zurudgereist, und nun brachte der Droste Burstart eine ganze Anzahl gewichtiger Interzessionsschreiben mit. nur von ihren beiden ältesten Brüdern, die in spanischen Diensten hervorragende Stellungen bekleideten, sondern auch von den häuptern der staatischen Truppen wurde die Bahl der Gräfin Elisabeth vom Berge den beiden Kapiteln des Stifts Essen angelegentlich empfohlen. Bring Morit von Dranien, der Sohn des Grafen Wilhelm von Nassau, war ihr leiblicher Better; der Graf Philipp von Hohenlohe, ein General in staatischen Diensten, hatte eine Tochter des Prinzen Wilhelm von Dranien, also eine Kufine der Gräfin Glisabeth vom Berge, zur Frau; Graf Floris II. von Kuilenburg, einer der angesehensten Großen des Gelderlandes, hatte die jüngste Schwester der Gräfin Elisabeth, die Gräfin Katharina vom Berge, am 22. Februar 1601 geheiratet44).

<sup>43)</sup> Nach ben Fredenhorster Aften im Staatsarchiv zu Münster.
44) Graf Floris hatte auch seine Tante, die Essener Abtissin Margarete Elisabeth, zur Hochzeit eingelaben. In einem Schreiben aus Essen vom 20. Februar 1601 wünscht sie dem jungen Paare Glüd zur Vermählung und dankt für die Einladung. Sie bittet aber, sie zu entschuldigen, "nicht allein wegen des ungestümen winterlichen Wetters, sondern vielmehr der täglichen Streuffereien

Über den Auftrag des Boten hatte der Lic. Averdunk am 24. Januar an den turfürstlich-tölnischen Bizetanzler Dr. Dreher nach Lüttich berichtet, ihm das Schreiben des Grafen vom Berge übersandt und um Anweisung gebeten, wie man sich zu dieser Werbung zu verhalten habe. Der Kurfürst erwiderte bem Grafen hermann bom Berge am 26. Januar, bag er seine Abgeordneten in Essen wegen der Postulation angewiesen habe, "daß sie Guer Schwester bei dem actu bester maßen gebenken und, soviel sich tun läßt, die Gelegenheit vermöge Eurer Bitt befürderen sollen"45).

Dieses für den Berlauf der Berhandlungen äußerst wichtige Schreiben des Kurfürsten von Köln an seine Abgesandten

in Effen lautete folgendermaßen:46)

"Nachdem wir aus Euerm Schreiben vernommen, daß die Elisabeth, geborne Gräfin zum Berge, zur Abtissin unsers Stifts Fredenhorst postulirt und auch sie als in der katholischen Religion erzogen und geboren, deroselben auch zugethan, genugsam gerühmet wird, mit fernerem Bericht, daß Graf Hermann zum Berg, ihr Bruder, für sie bei dem Stift Essen und Euch zu ihrer Befurderung Ansuchung thue, inmaßen er denn auch zu demselben End an uns untertänigst geschrieben, so möchten wir wohl sehen, daß sie oder je das Fraulein von Stirumb, jedoch woferne die von Stirumb aufrichtig tatholisch ist, dazu promovirt und gefurdert werden könnte. Befehlen Euch demnach hiermit gnädigst, daß Ihr, dieweile keine katholische Kanonissen auf dem Stift sein, in alle Bege barauf gehet, daß eine unter den Kanonissen professionem fidei tue und sich also der Gebühr qualificiren würde; auf solchen Fall die election jener gegönnet werden könnte. Sonst aber werdet Ihr mit Zuthun des clevischen Abgeordneten die Canonicos, auch die Canonissen zur Postulation ermahnen und dabei unser jus metropolitanum in Acht nehmen und vermöge Euer Instruction Euch ab actu illo capitulari nit abdringen lassen und zu Graf hermann von dem Berg Schwester Beforderung, soviel sich thun lassen will, Euch unternehmen, in alle Wege aber daran sein, daß keine unkatholische Person eingedrungen werde. Was die Zehrungstosten belanget, wollet Ihr dem Licentiat Averdunk der Ort den Verlag thun. So soll es Euch zu Köln von uns der Gebür wieder entrichtet werden."

Lüttich, 26. Januar 1605.

Ernft, Churfürft."

46) Ebenba.

und Unfälligfeiten halben, dardurch wir von hinnen ohne die höchste Gefahr nicht zu kommen wissen". Korrespondenz unter den Kuilen-burger Beständen im Reichsarchiv zu Arnheim.

45) Staatsarchiv Münster, Stift Fredenhorst.

Auch bei den klevischen Gesandten hatte der Droste von Werth bei dieser seiner ersten Anwesenheit in Essen vorsgesprochen und "mit starker Mundwerbung von dem Grasen von dem Berge" ihnen eröffnet, daß "durch Interzession sowohl Ihrer Altesse, des Erzherzogen, als auch Ihrer Erzellenz, Graf Mauripen", dessen Schwester, Elisabeth vom Berge, in Fredenhorst zur Abtissin erwählt sei, daß dieselbe aber "in Erslangung einer gräslichen Essendischen Präbenden jedesmals durch die abgestorbene Frau Abtissin, wie auch ipige Pröpstin wäre umgeführt und von einer Zeit zur andern hingewiesen"; er bat, daß die Kommissarien dem Haus Berge in dieser (Essener) Wahl befürderlich sein wollten, und erbot sich, "einwendig zehn Tagen sowohl von Ihrer Altesse als Excellentie scharfe und ernstliche Vorschreiben mit starken Verheischen und Enaden" auszubringen, wie auch vom Herzog von Kleve.

Die klevischen Gesandten antworteten ihm, daß sie für ihre Person wenig dazu tun könnten und seine Werbung sehr spät komme, da die Frist fast verlaufen sei; in der Überzeugung aber, daß ihr Herzog "daß Haus von dem Berge zu befürderen allezeit geneigt gewesen wär, wie auch noch", so rieten sie, ebenso wie die kölnischen Käte, dem Drosten, er möge "um Erhaltung des Borschreibens keine Zeit verlieren, sondern eilends Ihrer Altesse und sonderlich Ihrer Excellentie (weil die holländischen Thaler dieser Ort mehr in Brauch iho, dann die Reichsthaler) Interzessionssichreiben ungesäumet beiden Kapitelen lassen präsentieren"; es würde dann an des Herzogs Fürsprache nicht sehlen, "dafern sich das Fräulein juxta statuta, fundationom et capitula qualifizieren würde".

## 19. Die Empfehlungsichreiben.

In seinem für Elisabeth an das Essener gräsliche Kapitel gerichteten Empsehlungsbrief, den der Droste von Werth am 5. Februar überreichte, schried Prinz Morit von Oranien, es sei ihm "eine angenehme Zeitung gewesen, zu vernehmen, daß seine freundliche liebe Base, Fräulein Elisabeth, geborne Gräfin zu dem Berge, zu einer Abtissin und Frau des Stifts Fredenhorst erwählet" worden sei. Da nun aber "das kaiserliche und fürstliche Freistift Essen eine geraume Zeit mit ermeldtem Stift Fredenhorst dermaßen vereiniget" gewesen "und mit innerlicher Korrespondenz und Freundschaft verhaftet, daß beide durch ein e Abtissin und Frau geregiert und administriert sein gewesen", so halte er dafür, daß die Kapitularinnen seiner Base "vor andern die Ehre gönnen" würden, und wünscht, daß sie gleichfalls zur Abtissin des Stifts Essen erwählt werde. Deshald richtet er an die Gräfinnen seine "freundliche Bitt und günstiges Gesinnen", sie

möchten "dieselbige in dieser anstehenden Bahl vor anderen für retommandiert halten", und will es ihnen "neben dem haus Berg mit freundlich geneigtem Willen zu verschulden erbötig" fein. Das Schreiben ist im Haag ausgefertigt und vom 28. Januar 1605 datiert.

Graf Philipp von Hohenlohe, der Schwiegersohn des Prinzen Wilhelm und Schwager des Prinzen Morit von Dranien, bat in seinem Empfehlungsschreiben bas gräfliche Kapitel ebenfalls, seine "freundliche liebe Base, Fräulein Elisabeth vom Berg, Abtissin zu Fredenhorst, für rekommandiert zu halten," weil ihm "ein sonders angenehmes Gefallen besche", wenn ihr, den beiden gräflichen Häusern Nassau und Berg zu Ehren, die Abtei zu Effen aufgetragen wurde. verspricht dafür dem Kapitel, bei den Herren Generalstaaten und Seiner Erzellenz Bring Morit von Dranien, "denen beiden mit der Wahl auch ein sonders und angenehmes Gefallen beschicht", zu Wege zu bringen, daß bas Stift so viel als möglich mit Durchzügen und Einlagerung von Reitern und Anechten von seiten der Staaten verschont werde.

Der Graf von Kuilenburg gab seinem Drosten keine schriftliche Empfehlung für seine Schwägerin mit, sondern nur ein Beglaubigungsschreiben. Darin bat er die Gräfinnen, dem überbringer Floris Burftart Gehör und Glauben zu schenken und ihn mit guter, zuverlässiger Antwort zu versehen. Er versprach ihnen, sie dann beim Prinzen Morit und der staatischen Regierung so zu empfehlen, daß es dem Stift zweifellos zu Vorteil und Wohlstand gereichen werde.

Als Drost Burstart diese Empfehlungsschreiben am 5. Februar dem gräflichen Kapitel überreichte, fügte er mündlich hinzu, daß "sein gnädiger Herr Graf zu Ruilenburg vermerkt, daß aus diesen Mitteln (d. h. aus der Mitte des Kapitels) zur Bahl nit wollte verfahren werden"; er lasse beshalb bitten, daß seine Schwägerin vor andern postuliert werden möge. Dabei gab der Droste im Auftrage seines Herrn die ausdrückliche Versicherung ab, daß die Gräfinnen an ihren Dignitäten, Prabenden und Gefällen nicht geschädigt und in ihren Gewissen nicht sollten beschwert werden. Er zeigte auch an, daß er nur vier bis fünf Tage in Effen bleiben könne, und bat deshalb, ihn nicht so lange warten zu lassen.

Während bei der Überreichung der Empfehlungsschreiben an das Kanonichenkapitel Johann von Dellwig als klevischer Abgesandter zugegen war, erbaten und erhielten die klevischen Deputierten bei den Gräfinnen noch eine besondere Audienz, in der sie gleichfalls im Namen ihres Herzogs "durch mündliche Berbung und Berlefung ihrer Instruktion" für das Fräulein vom Berge anhielten, und außerdem seitens des Herzogs als Erbvoat des Stiftes eine genügende Bürgschaft dafür in Aussicht stellten, daß die Gräfinnen im Besitz ihrer Pfründen bleiben und in ihrem Gewissen nicht beschwert würden.

Schließlich überbrachte der Graf von Bronthorst zu Gronsfeld<sup>47</sup>) den Damen noch zwei Empfehlungsschreiben von den Brüdern der Gräfin Elisabeth, den beiden Grafen Hermann und Heinrich von dem Berge, welche der spanischen Partei angehörten und im spanischen Heere als angesehene Truppensührer gegen die Generalstaaten gekämpft hatten oder noch tämpften.

47) Der Graf von Gronsfeld bemühte sich nach wie vor sehr für die Gräfin vom Berge, wie ein Schreiben beweist, das er am 8. Februar von Ehll aus an den Herzog von Kleve richtete. Es heißt darin: "E. F. G. werden nunmehr zweiselssfrei gnädig berichtet sein, welcher Gestalt weiland die Abtissin . . in dem Herrn entschlasen und es nun allbereit dahin gelangt, daß hochnotwendig, ohn einigen fernern Berzug zu einer Wahl künstiger Frauen Abdatissin geschritten werden müssen. — Wann dann itziger bedrängter unruhiger Zeiten halber diesem Stift ob- und anliegen will, ein solche qualisizierte Person zu eligiern, welche sowohl der römischen uralten tatholischen Religion zugethan, als auch derselben halber vermeldtes löbliches Stift samt dessen angrenzenden Benachbarten, bevorab E. F. G. Landen und Unterthanen in friedlichem Wesen, Ruh und Einigseit erhalten, auch allen Schaden, Unheil abgewandt werden möchten, so habe ich nich hierauf aus getreuem wohlmeinendem Herzen sowohl dem Stift als den benachbarten angrenzenden unschlosigen Leuten zu der auch hochwürdigen und wohlgebornen Frauen Felicitas, der auch taiserlichen freien weltsichen Stifter zu Servorde Abbatissin, sodann zu obbemeldten Essen und auch Breden Propensien. Geworde Gräfin zu Eberstein, meiner günstigen Frauen und lieben Frauen Schwestern, jüngsthin nacher Essen begeben und diesen Frauen Schwestern, jüngsthin nacher Essen bestehen gütlich dahin verstanden, ein Fräulein vom Berg (weil verwög der Fundation keine postuliert mag noch kann werden), welche prosessionem sidei gethan, zu praedendieren und consoquenter zu eligieren helsen.

Dweil nun die Herrn Grafen zu Berg ein solche Wohlmeinung allbereit mit dankbarem Gemüt angenommen, hierdurch dann sowohl auf einer- als anderseits kriegenden Teile Verdenken und gefährliche Anschläg vermieden und also dieses Stift zu solchem Ende in Fried und Einigkeit samt die denachbarten Orter sicherlich wohnen möchten, hierauf geb E. F. G. in Unterthänigkeit zu bedenken, ob nit zu besserm Fortgang und Besürderung eines gutherzigen Vorschlags und angesangenen Werts sowohl bei den grässichen als geistlichen Capitularn mit fürstlichem Ernst zu verfügen und zu ermahnen, dies hochwichtig Werk dermaßen in sleißige Ausacht zu nehmen, damit obwohlgen. Gräfin zu dem Berg zu einer Präbend und folgends abteilichen Stand kommen und gelangen möchte. Diermit würd das Stift und Nachdarschaft in guter Ruch verbleiben, werdens auch zuvörderst die Herrn Grafen zu dem Berg neben sämtlicher derselbigen Freundschaft samt mir mit gehorsamen bereitwilligen Diensten verschulden, die armen unschuldigen Untertanen und dern sämtliche Nachsömmlingen desse Mott den Allmächtigen um E. F. G. langwierige Gesundheit, glückliche, friedliche Regierung treulichst anzurusen die Tag ihres Lebens ninmer vergessen."

#### 20. Die Ranonichen enticheiben fic.

Erneute Verhandlungen zwischen den Kanonichen und ben klevischen Gesandten fanden am 7. Februar statt48). Droste von der Rece erinnerte die Kanonichen an den im Augsburger Religionsfrieden begriffenen geiftlichen Borbehalt, nach welchem tatholische geistliche Reichsstände beim Übertritt zum Protestantismus ihre Benefizien verlören. Da nun im gräflichen Kapitel teine geeignete Dame vorhanden sei, so verstoße die Postulation einer auswärtigen Dame nicht gegen die Kundation und die Statuten des Stifts. Er empfahl deshalb nochmals nachdrücklich die Postulation der Gräfin von dem Berge, zumal diese auch durch den papstlichen Nuntius, den Bergog von Kleve und den Kürfürsten von Köln empfohlen werbe. Besonders wies er darauf hin, daß die Gräfin sich der Fürsprache der namhaftesten Heerführer der beiden sich befriegenden Parteien erfreue, womit er auf Morit von Nassau und den Grafen Hohenlohe als Feldherrn der staatischen Truppen und die beiden Grafen vom Berge als Beerführer der spanischen Partei hindeutete. Im übrigen habe ja auch der Nuntius gedroht, daß er, wenn man "die Sachen zur De-

<sup>48)</sup> Die Instruktion für diese Audienz enthält ein Brief des Herzogs vom 29. Januar an die klevischen Gesandten, in dem es heißt, sie sollen "die wohlgeborne Gräsinnen, unsere lieden Nichten, auch Kanonichen, erinnern, daß sie an kölnischen und andern Benachdarten sich zu spiegelen, ihnen und den armen Untergehörigen kein unwiederbringlich Leid über den Hals zu ziehen, welches sie dei der Köm. kais. Maj., unserm allergnädigken Herrn, auch Kurfürsten und anderen Ständen des heil. röm. Neichs und künftig bei der lieder Posterität nit würden zu verantworten haben; bevorab dweil auch in des heil. röm. Neichs Abscheiden versehen, daß von der alter Religion abtretende Praelaten (ihren Spren ohne Nachteil) ihre geistliche Würden und Benefizien alsdald ohn einige Berwiderung oder Berzug zu verlassen, destoweniger Unkatholische dazu anzusordnen, die Kapitularen und benen das zugehört, eine Person der alten Religion verwandt zu wählen und zu ordnen, welche auch bei der Stifts Recht, Gerechtigkeit und Güteren altem Herkommen nach gelassen würde.

Gestalt daß diesfalls und ob das gräflich Stift ein anders vorzunehmen unterstehen würd, mit solchem besorzlich ein unaufhörlich Leid sich seldst und dem Land überziehen möchten und dabei verbrochener Reichsabschied sich mit zu entwehren hätten; wann aber die postulationes daselbsten unzulässig sein sollten (welchs wir schwerlich zu glauben, bevorab im Fall teine qualifizierte aufm Stift zu sinden), ein tunlicher Weg vorhanden, auch vorgeschlagen, der von den Gräflichen des Stifts anfänglich nit geunbilligt, mit dem Fräulein von dem Berg, wann ihr ein Proeven conferiert, in deren Besitz geführt und vermög der Statuten aus der Schulen gebeten würde, gemeldtes Fräulein von fürst- und gräflichen Stands Personen wegen naher Berwandtnis und ihres dis dahin guten, rühmslichen Verhaltens darzu sonderlich kommendiert worden: so ist dies mit unser anäbiger Beseld (wosern sie anders qualifiziert), aber-

volution verlaufen werde lassen (d. h. wenn man die kanonische Bahlfrift von drei Monaten werde verstreichen laffen), alsdann eine (Abtissin) ex jure devoluto darstellen wollte."

Daraufhin beschlossen denn die Kanonichen einstimmig, die Grafin Elijabeth vom Berge zu postulieren unbeschadet der Wahlkapitulationen und der feierlichen Vornahme der Bostulation.

Uber die Wahlbedingungen setzten dann die Berhandlungen zwischen den klevischen Abgesandten und den Stiftsberren jofort ein. Bon den ersteren erklarte der Droft von der Red: Die Not der Zeit erfordere, daß man den Bogen nicht ju straff spanne; die gräflichen Kapitularinnen würden sich nicht gern vertreiben lassen; wenn sie aber versichert wurden, daß sie ihre Benesizien und Dignitäten behielten, so wurden sie sich zur Postulation der Gräfin vom Berge wohl auch mit verstehen. Sein und seines Kollegen Auftrag gehe dahin, bie Bahl möglichst ohne Zwiespalt zu erledigen. Bei ben Berhandlungen mit ben Gräfinnen hätten biese eine Bürgschaft von Bring Morit und dem Grafen von Hohenlohe verlangt, "weil in Concilio Tridentino versehen" sein sollte, "haeretico non esse servandam fidem" (bem Andersgläubigen gegenüber

Wollen geschweigen, daß causa devoluti juris wir auch mit benachbarten Herren ferner in Unverstand und sie selbsten zu allersei Ungelegenheit geraten möchten. Sunsten befremdt uns nit weinig, daß der Herr Churfürst zu Köln sich einiger Advocatie der Ort berühmt haben solle, dweil wirs reciproce et juratis pactis von unseren Borfahren wohl rühmlich erblich herbracht, auf heutigen Tag kontinuiert und von niemand, auch des Kurfürsten L., daß uns dawider eingetragen werde, nit zu gestatten. Dennach auch solche und eingetragen werbe, nit zu gestatten. Denmach auch solche und gleichsam seine, des Churfürsten L., Anmaßung zu widersprechen Euch hiemit gnädiglich anbesohlen haben wollen."

malig bei ben beiben Gräflichen und Kanonichen in unseren Ramen die ernstsleißige Anmahnung zu tun und zu beförderen, daß sothaner Weg eingefolgt werde, auch Dottor Georg Kumpsthoff anzumelden, daß uns äußerlich, doch ganz glaublich von beständigen Orteren Bericht einkommen, daß er die Gräfliche und Kapitularen von ih angezogenem, vor sich selbsten richtigen Weg abzuführen und dahin anzuleiten unterstanden habe, aus ihrem Mittel eine zu wählen, welche der katholischen und alter Religion unbekenntlich, mit dem welche der fatholischen und alter Religion unbekenntlich, mit dem Warschewlichem (warschauen = drohen), daß wirk fünftig bevorab bei besorgten beschwerlichen Zufällen nit gutheischen, dann der Gebühr zu eiferen wissen werden; fort sollt Ihr des Stifts beide, Gräslich und Kanonichen, bestes Fleiß berichten, daß sie ihr jus nit devolvieren lassen, sintemal ihnen allenthalben viel daran gelegen, daß sie wählen oder postulieren, dweil sie in dem Fall gefällige Personen bekommen, die ihnen ihrer Wahl und Postulation und Vefürderung zu dem Chrustand gut Dank wissen. Im widrigen Fall möcht ihnen vom Ordinario wider ihren Villen die vorgestellt werden, daran sie Leit ihred Lehens das Reinigst beliehet und die des Stands baran fie Zeit ihres Lebens bas Beinigft beliebet und bie bes Stanbs ihnen den weinigsten Dank wissen thate, dessen sie mit mehrem zu erinnern und sich zu bescheiben.

brauche ein gegebenes Versprechen nicht gehalten zu werden). Die klevischen Gesandten hätten die Beschaffung einer solchen Bürgschaft resormierter Grafen aber als ihrem Herrn verkleinerlich abgelehnt, wohingegen sie den kölnischen Gesandten veranlaßt hätten, daß diese sich beim Kurfürsten und dem päpstlichen Nuntius gegebenenfalls um Bestätigung der Postulationsbedingungen bemühen wollten.

Während die Verhandlungen im Gange waren, meldeten sich die kölnischen Gesandten, die sosort Zutritt zum Kapitel erhielten. Der vestische Landdechant Darl sprach den Kanonichen seine Freude darüber aus, daß sie sich zur Postulation der Gräfin vom Berge bereit erklärt hätten. Es sei aber zu befürchten, daß die Gräfinnen ihre Berwandten und Religionsgenossenossen bitten würden, sich ins Wittel zu legen, wenn man ihnen nicht pro ratione temporum mit Bescheidenheit begegne. Dann könnte novissimus error pejor priore werden. Darum hätten die kölnischen Gesandten auf solgende Bermittlungsvorschläge gedacht:

1. Die neue Abtissin solle zwei oder drei katholische Gräfinnen in das Stift aufnehmen, die den Chorgesang zu versehen, ihre Pröven und Präsentien zu genießen und vor dem Eintritt in ihr Amt das katholische Glaubensbekenntnis abzulegen hätten;

2. für die Zukunft sollten überhaupt nur solche Gräfinnen als Stiftsdamen zugelassen werden, welche vor der Abtissin und dem Capellanus honoris das katholische Glaubensbekennt-nis ablegen würden; aber

3. sollten die Kanonichen darein willigen, daß die jetzigen drei Kapitularinnen beim Stift bleiben und "in ihrem Gewissen nit inquiriert" würden, wenn sie "mit Predigten, Begräbnissen usw. kein Argernis geben" wollten.

Wenngleich einige aus den Kanonichen sich nicht damit einverstanden erklären wollten, daß die Pröpstin von Eberstein und die beiden Gräfinnen Virneburg bei ihren Dignitäten bleiben sollten, ohne den Chordienst mitzuversehen, so willigte man doch darin, daß mit den Damen darüber Verhandlungen angeknüpst werden sollten, welche die klevischen Gesandten zu übernehmen versprachen.

Am folgenden Tage erklärten die kölnischen Gesandten es für ein Mißverständnis, daß sie "sollten bewilligt haben, daß die anwesenden Gräsinnen bei ihren Dignitäten und Offizien verbleiben und doch zur Teilnahme an den Zeremonien nicht verbunden sein sollten". Sie hätten in dieser Beziehung "der künstigen Abtissin die Hände nicht binden wollen, sondern nur gemeint, daß man eirea secreta et particularia conscientiarum, als Beichten und Kommunizieren, mit ihnen dissimulieren solle".

#### 21. Der Entichlng ber Grafinnen.

Noch am gleichen Tage, am 7. Februar, gaben die fölnischen und klevischen Abgesandten nebst dem Rechtsbeistand der Damen, dem Lic. Winkler, dem Kanonichen-Kapitel die Erklärung ab, daß nunmehr auch die Gräfinnen zur Postulation der Gräfin Elisabeth von dem Berge bereit seien. Sofort setzte man den Termin zur seierlichen Vornahme der Postulation auf den 25. Februar sest und ließ davon dem Gerichtsschreiber des Kapitels Christophorus Coci durch den Kanonikus Johann von Geldern und den Protokollsührer Mitteilung machen.

Die Berhandlungen, welche diesen Entschluß zur Folge hatten, waren im Auftrage der Gräfinnen von dem Syndifus Dr. Kumpsthoff und dem Lic. Winkler mit den kölnischen und klevischen Abgesandten auf dem Fürstenhofe49) geführt über die Bedingungen, unter welchen die Grafinnen in die Bostulation willigten, hatte der Lic. Winteler einen Bertrag entworfen, in welchem es hieß, daß die gräflichen Kapitularinnen "zu Erhaltung guten friedlichen Wesens und Beförderung des Stifts und der ihm angehörigen Untertanen Wohlstands und Gedeihens, wie auch aus gunftigem geneigtem Willen mit der postulierten Frau Abtissin zu Fredenhorst sich dahin vereinbart und verglichen" hätten, daß die Damen sie "zur Abtissin des Stifts zu Essen beförderen helfen" wollten; "jedoch diefer Gestalt und mit dem Borbehalt, daß den gräflichen Kapitularinnen samt und sonders an ihren ito habenden Brälaturen, Dignitäten, Bräsentien und Auf-künften keine Eintracht ober Behindernis, noch auch in ihren Gewissen und habender Religion mit dem Chorgang, Gesang oder sonsten, in wasserlei Gestalt solche auch sein möchte, Beschwerung zugefügt" werbe, sondern bag bie Gräfinnen "in guter vertraulicher Korrespondenz, Fried und Ginigkeit zusammen leben und sich gegeneinander verhalten sollen; daß auch diesem zuwider die postulierte Abtissin weder selbst noch durch jemanden anders etwas vorzunehmen oder zu attentieren" habe. Die zu Bählende sollte versprechen "bei gräflichen Chren und Treuen an geschworenen Eides Statt", dieses "ftet und fest" zu halten, und es wurde außerdem verabredet, daß "zu mehrer Festhaltung" der Herzog von Kleve als des Stifts Effen Erbvogt, Schut- und Schirmherr gebeten werben sollte, diesem Bertrage "ein gnädiger Handhaber und Beschützer" zu sein. Nachträglich wurde dann noch hinzugefügt,

<sup>••)</sup> Der Fürstenhof stand bort, wo sich jest das Stadttheater befindet. Er bildete das Absteigequartier der Herzöge, wenn sie nach Essen tamen.

daß "aufs ehest drei, vier oder mehr gräflichen Stands qualifizierte Fräulein präbendiert und aufgenommen werden" sollten, "damit der Kirchendienst wie von alters gehalten werden fönne".<sup>50</sup>)

Dieser Vertragsentwurf wurde zunächst auf dem Fürstenhose durch den Lic. Wintler in Gegenwart des Syndifus Dr. Kumpsthoff den klevischen Gesandten vorgelesen. Diese begaben sich sosort damit zu den kölnischen Kommissaren. Als dann das Schriftstud den stiftischen Räten wieder eingehändigt wurde, sagte der Droste von der Reck seinem Kollegen Dellwig in Gegenwart derselben: wenn noch etwas darin zu ändern sei, möge er es jetzt anzeigen. Dellwig scheint aber keinen Wunsch mehr gehabt zu haben, und so wurde der Entwurf dem grässichen Kapitel durch Dr. Kumpsthoff und den Lic. Wintzler wieder zugestellt.

Es wurde dann die Reinschrift angesertigt, der Gräfin vom Berge nach Fredenhorst zur Unterschrift und Besiegelung zugeschickt und, als sie von dort vollzogen zurücktam, von der

Pröpstin in Berwahrung genommen.

#### 22. Die Gründe der Gräfinnen.

Zwei Briefe der gräflichen Kapitularen sind uns erhalten, aus denen die Gründe ersichtlich sind, welche die Gräfinnen so schnell zur Einwilligung in die Postulation der Gräfin vom Berge bewogen. Der erste ist an den Brinzen Morit von Oranien gerichtet und stellt die Antwort auf dessen Empfehlungsschreiben für Elisabeth vom Berge bar, in welchem er auf die schon so lange bestehende Personalunion zwischen den beiden Stiftern Effen und Fredenhorst hingewiesen Die Gräfinnen erwiderten ihm darauf am 7. Februar, bağ die Stifter "dennoch dermagen nicht uniert" seien, "daß beibe Pralaturen bei einer gräflichen Personen notwendig sein und bleiben" mußten, zumal es beim Stift Effen "nach Inhalt der Fundation" hergebracht sei, "daß aus der Mitte der residierenden gräflichen Kapitularen eine Abtissin gewählt" werde. Die Kanonichen hätten aber zu der Gräfinnen Berkleinerung teils aus sich, teils auf Antreiben des papstlichen Runtius "ein anderes befördert", um die Damen wider ihr Gewissen und ihre Freiheit zur Beschwörung des Konzils von Trient zu zwingen. Wenn die Kapitularinnen nun aber auch auf die Interzession des Prinzen Morit und anderer sich der abteilichen Brälatur und Dignität wohl begeben und das Fräulein von dem Berge Gr. Erzelleng zu Ehren und dem



<sup>56)</sup> Anlage III.

Hause Berg zur Freundschaft gern zur Abtissin befördern helfen wollten, so werde Se. Exzellenz doch dabei wohl reiflich erwägen, wie hoch beschwerlich es ihnen sein müsse, in die Postuslation zu willigen, wenn sie in ihrem Gewissen nicht frei und in ihrer Religion, Prälaturen, Präbenden, Aufkünften und Renten nicht unbeschwert und gesichert bleiben sollten. Aus diesem Grunde erachteten sie es für nötig, ihren Sekretarius Johann Pottgießer an Se. Exzellenz abzufertigen, um ihm über alles gründlichen Bericht zu tun.

Bie in den Verhandlungen mit den klevischen Räten bereits erwähnt wurde, beabsichtigten die Gräfinnen, sich durch den Prinzen Morit in diesem Sinne eine Bürgschaft ausstellen und versprechen zu lassen, daß er, wenn sie in ihrem Gewissen betrübt oder sonst molestiert werden sollten, dieses nach Kräften abwenden und ihnen allen möglichen Beistand und Histen wolle. Der Entwurf zu einer derartigen Asselvation befindet sich noch bei den Akten, doch ist das Schreiben auf den Einwurf des klevischen Gesandten, daß ein derartiges Bersahren dem Herzog verkleinerlich sei, nicht abgeschickt worden.

Der zweite Brief der Gräfinnen ift an den Grafen Arnold von Bentheim gerichtet und vom 5. Februar datiert. bieses Schreiben knupft an den letten Brief des Grafen vom 9. bzw. 19. Januar an, für den sie sich zunächst ehrendienstfreundlich bedanken. Von seinem Anerbieten, eine Gesandtschaft nach Essen zu schiden, hätten sie keinen Gebrauch gemacht, weil sie erst von einer Zeit zur andern verhofft hätten, die Kanonichen sollten nachgeben; später aber seien biese "so frech befunden", daß auch die Gesandtschaft wenig hätte ausrichten können. Wenngleich sie erwartet hätten, — so fahren die Gräfinnen in ihrem Briefe fort — daß die Wahlangelegenheit vermittels göttlicher Hilfe zu einem guten Auswege sich schiden würde, so hätten sie doch inzwischen gemertt, daß "es bem Allmächtigen nach seinem göttlichen Willen gnädig gefalle, sie in Kreuz und Widerwärtigkeit noch eine Zeitlang zu üben". Nicht allein der Erzbischof von Köln und der Herzog von Kleve hätten durch ihre Gesandten steif und fest darauf bestanden, daß eine katholische Gräfin gewählt werden müsse, sondern auch die Kanonichen seien durch mehrere Schreiben bes päpstlichen Runtius ganz verhärtet worden. hätten der Bring Morit von Oranien, der Graf von Hohenlohe, ber Graf von Ruilenburg sowie die klevischen Gesandten "einständig" für die Gräfin von dem Berge sollizitiert. Dabei dürften sie auch die Wahl nicht länger anstehen lassen, weil dann der Kurfürst und der Herzog im Berein mit den Spaniern jure devoluto das Fräulein von dem Berge oder eine andere als Abtissin ihnen einfach mit Gewalt vorsetzen

würden. Da sie nun aber ihren geringen Beistand erwogen hätten und das Stift ungern in Unruhe und Berderben bringen wollten, da es ferner dem Allmächtigen noch nicht gefalle, diese Sachen zu andern Wegen tommen zu lassen, so seien fie awar herzlich befümmert, waren aber zu dem Entschluß getommen, daß sie, wenn sie von Prinz Morit von Oranien und dem Herzog von Kleve "einige Asseturation und auf widrigen Fall die Defension" erlangen würden, daß sie in ihrem Gewissen nicht sollten beschwert noch einigeswegs angefochten werden, dann doch lieber die abteiliche Dignität, die doch "bei diesen beschwerlichen Zeiten die onera nit wohl ertragen" tonne, quittieren, als durch Widersetung Unheil und Berderben erweden wollten. Sie hätten auch ihre beschwerliche Lage ben beiden Häusern Nassau-Dillenburg und Lippe mitgeteilt, von dort aber "geringen Trost" erhalten. nun aber der Pring von Oranien vermutlich auf dem Landtag zu Arnheim weile, bitten die Damen den Grafen, in ihrem und seiner Nichten, ber Gräfinnen von Wied, Interesse bei Seiner Erzellenz eine Affeturation und Defension zu befürmorten.

Der Graf von Bentheim hat sich denn auch mit dem Prinzen von Oranien im Interesse des gräflichen Kapitels in Berbindung gesetzt; zu einer Asseturation aber ist es nicht gekommen.

# 23. Die Postulation und die Gesandtschaft nach Fredenhorst.

Um sich gegen alle Wöglichkeiten zu sichern, ließen sich die kölnischen Abgesandten am 12. Februar von dem Kanonichenkapitel einen Außzug auß dem Protokoll einhändigen, in welchem der Beschluß über die Postulation der Gräfin von dem Berge niedergelegt war. Dazu ließen sie sich die Erklärung abgeben, daß dieser Beschluß als Postulation gelten solle, falls es am 25. Februar infolge irgendwelcher Zwischenfälle nicht zur seierlichen Bornahme der Postulation kommen werde.

Am 19. Februar früh morgens wurde der klevische Gesandte Dellwig bei den beiden Kapiteln wieder vorstellig und teilte mit, daß er Auftrag habe, die Postulation zu beschleunigen. Da in der nächsten Woche Fastnacht sei, so schlage er vor, die Postulation gleich heute vorzunehmen. Die Mitglieder beider Kapitel waren vollzählig anwesend, und ein Hindernis stand der sofortigen Vornahme der Postulation nicht entgegen. Dese

halb erflärten sich sowohl die Gräfinnen als auch die Kanonichen damit einverstanden<sup>51</sup>).

So fanden sich benn die Mitglieder der beiden Kapitel am 19. Februar, einem Samstag, in der Frühe um 9 Uhr auf dem Chor der Gräfinnen ein, um zu dem feierlichen Aft der Reuwahl der Abtissin zu schreiten. Es waren vom gräflichen Rapitel alle drei residierenden Damen zugegen, vom Kanonichenkapitel ebenfalls fämtliche Stiftsherren, 14 an der Babl, unter Führung des Dechanten Wirich Hiltrop und des Seniors Everhard Bottrop. Ob die Wahl in der seit Jahrhunderten üblichen Beise vorgenommen wurde, ist nicht bekannt; bei dem protestantischen Bekenntnis der Gräfinnen ist jedoch wohl anzunehmen, daß die gemeinschaftliche Anrufung des Beiligen Geistes vor der Wahlhandlung und die Absingung des Tedeum nach derselben unterblieben ist. Das Wahlprototoll befand sich nicht bei den Akten, sondern nur eine Abschrift der in lateinischer Sprache gehaltenen Postulations-Urfunde, die zuerst von den Gräfinnen, dann von sämtlichen Kanonichen eigenhändig unterzeichnet wurde. **Ğ**₿ geht aus Dotument hervor, daß die Bostulation der Gräfin Elisabeth von dem Berge, wie zu erwarten stand, einstimmig erfolgte;

51) Der Droste Joh. von Dellwig berichtete über diese Audienz und die sich daran anschließende Postulation am 19. Februar an die

Hevische Regierung:

"E. E. soll unverhalten sein, wie daß gestern, den 18. dieses, Floris Buxstert, Drost von Werth, allhie mit unterschriebener assecuration angelangt, hab auch alsbald solchs neben ihm den grässichen anwesenden Capitularen angezeigt: dem letzten Abschied gemäß wurde es auch nun an dem sein, daß man erstes Tags zu der Postulation schritte, worauf Dr. Kumpsthoff in Namen der gräflichen Topitulare: es hätte Ihr G., die Frau Prösstin, und die zwei Fräulein von Virneburg den unterschriebenen Rezeß empfangen, hätten auch verhofft, meines g. Fürsten und Heren Ratisitation solle auch allbereit ankommen sein. Worauf ich: daß dieselbe nicht zu zweiseln, was Ihr G., Fräulein Elisabeth von dem Berg, angelodt, so werde mein g. Fürst und Herr auch nicht mit fälliger Gelegenheit die Katisitation zu senden sich difficultieren. Worauf dieselbe alsdalb morgen zu postulieren einzemilligt, wosern man die Cananiden derhin ber zu postulieren eingewilligt, wofern man die Canonichen darhin berichten könnte, worauf ich repliciert, daß die Canonichen hieein sich nicht zu suchen würden machen, hätte auch allbereit, daß dieselbe Capitul indiciert, gewisse Antwort. — Ift also heut, den 19. Februar, des Morgens um 8 Uhr Capitel gemacht, bar ich ben Canonichen, was gestern bei ben gräflichen Kapitularen vorgelaufen, angezeigt, darauf omnium votis concludiert, daß sie zu postulieren friedig. Sein also um zehen Uhr auf deroselben Chor in geistlichem Habit erschienen, dar dann die Canonichen aufgefordert und unanimitor Fräuleln Elisabeth von dem Berg postuliert. — Weil ich aber durch Lic. Averdunt bericht, daß auf Cleve durch den Nuntium Apostolicum der Ratifikation halber geschrieben (in diesem Schreiben rat der papskliche Runtius dem Herzog von Kleve von der Ausstellung der Ratifikation ab), bessen er Kopei bei sich gehabt und mir gezeigt,

der Papst und dessen Nuntius wurden um Bestätigung derselben gebeten. 52)

Im Kapitel gaben dann die Gräfinnen noch die Erklärung ab, daß sie der Postulierten, die sich in ihrem Stift Fredenhorst aushielt, die Mitteilung von der ersolgten Wahl durch eine besondere Gesandtschaft überbringen lassen wollten, zu der der Junker Johann auf dem Berge zur Kipshorst und der Sekretarius Pottgießer bestimmt wurden. Dem Drosten von Werth, Floris Burstart, wurde "auf vielfältig Anhalten" eine unterschriebene Aussertigung des Decretum postulationis "zu seiner Nachrichtung" eingehändigt, damit er der Postulierten bereits eine vorläufige Botschaft von dem Ergebnis der Wahl übersbringen konnte.

Ohne Vorwissen der gräflichen Kapitularen schlossen sich aber dem Drosten Buxstart auf seiner Reise nach Fredenhorst der Lic. Averdunk von der kölnischen und der Amtmann Dellswig von der klevischen Gesandtschaft an, und da auch "hinterrück" zwei der Kanonichen mitreisten, gestaltete sich die Reise zu einer seierlichen Gesandtschaft an die postulierte Abtissin zur amtlichen Anzeige der erfolgten Wahl. Darin erblickten die Gräsinnen einen Eingriff in ihre Rechte. Sie wiesen die Kanonichen nachdrücklich darauf hin, daß sie den gräslichen Kapitularen als den Stifts-Erbherren darin nicht vorgreisen dursten, und sagten auch dem klevischen Abgesandten Dellwig "recht unter Augen, daß es ihm nicht gebührt habe, sich der Intimation unziemlicher Weise anzunehmen".

Dementsprechend lautete benn auch die Instruktion, welche die Gräfinnen ihr en Abgesandten für die Reise nach Freckenhorst mitgaben. Sie sollten zunächst der Gewählten mitteilen, daß sie, wie es ihr vom Drosten Borstart wohl schon überbracht wäre, "am nächstworigen Samstag durch Versehung des Allmächtigen und einhellige Stimmen der Gräfinnen zur Abtissin auf die unter Hand und Siegel getane Assetzellert" worden sei. Dazu sollten sie ihr "Gottes Segen, zeitige und ewige Wohlfahrt" wünschen und der

58) Unlage IV.

Digitized by Google

hab ich (weil ber Droft von Bochum nicht hie gegenwärtig und ich zwischen meinem g. Fürsten und Herrn und bem Nuntio Apostolico und Churfürsten von Köln teine Weiterung verursacht) dieselbe einzuliefern Bedenken gehabt, sonderlich, weil die Gräfliche, wie obgenannt, nicht so gar heftig darauf gedrungen, auch die Postulation nicht dadurch zurückgeset ist. Dar auch E. E. tein weiter Bedenken, dieselbe einzuliefern oder etwas darin zu verändern, vorgesallen, tann es noch füglich, wann postulata Posses nimmt, geschehen, welchs vielleicht fünftige Woch noch geschehen wird. Die Capitulationes, so die vorigen Abtissimmen geschworen und auch der Postulierten vorgelegt sollen werden, sein obgen. assecuration zuwider."

Hoffnung Ausdruck geben, daß diese Postulation "zur Ehre Gottes, dieses uralten Stifts und der armen Untertanen Bohlstand gereichen möge". Beil aber "sede vacante die Untertanen schier täglich durch das staatische Kriegsvolt überzogen und so mehr als auf den Grund ausgemergelt" seien, sollten die Abgesandten die Abtissin ferner bitten, "sich zum allerförderlichsten beim Stift und der Abtei einzustellen", die Regierung in die Hand zu nehmen, die Rechtspflege anzustellen und vor allem bei Seiner Erzellenz und den Berren Generalstaaten dahin zu wirken, dag die armen Leute mit den beschwerlichen Einlagerungen möchten verschont bleiben. Wenn aber die tölnischen und flevischen Gesandten sowie die beiden Kanonichen in Fredenhorst bezüglich der Kapitulationen oder sonstwie etwas vorgebracht hätten ober noch vorbringen würden, das den gräflichen Kapitularen präjudizierlich sei, so möchten die Gesandten dem vorbauen und begehren, daß ohne vorheriges Anhören der Gräfinnen nichts Neues noch Ungewöhnliches vorgenommen werde. In dieser Hinsicht sollten sie auch die beiden Abgesandten der Kanonichen an ihre Pflicht erinnern. Bezeichnend ist dann noch folgende Bemerkung in der Instruktion: Wenn die Postulierte wegen der Ginführungskosten und der Mahlzeit, welche die Gräfinnen der neuen Abtissin nach altem Herkommen zu geben hatten, mit den Abgesandten sprechen wurde, so möchten diese die Abtissin bitten, barauf zu verzichten, weil es sich doch in diesem Falle nicht um eine eigentliche Elektion d. i. Wahl aus den wahlberechtigten Kapitularen, handle, und auch dem gräflichen Kapitel durch die Unruhen der Zeit "fast viele Kosten" entstanden seien. sonst noch weiter gesprochen werde und geschehen möchte, sollten bie Gesandten sich sorgfältig merten, ad referendum aufnehmen und nach ihrer Zurückfunft "über alles gebührliche Relation tun".

Mit dieser Instruktion machten sich der Junker auf dem Berge zur Ripshorst und der Sekretarius Pottgießer am 22. Fe-

bruar auf den Weg nach Fredenhorst.

## 24. Die Ginführung ber Poftulierten.

Das eigenmächtige und heimliche Vorgehen der klevischen Räte und der Kanonichen bei der Benachrichtigung der postuslierten Abtissin hinter dem Rücken der Gräfinnen ließ diese also befürchten, daß hinterlistiger Weise etwas gegen sie ins Wert gesett werden sollte. Insbesondere bangten sie um die Einshaltung der Postulationsbedingungen, zumal die verlangte Bürgschaft des Herzogs von Kleves3) noch nicht eingetroffen war.

<sup>58)</sup> Schon am 7. Februar hatten bie gräflichen Kapitularen an den Herzog von Kleve geschrieben: ". . . Wasgestalt uff E. G.

Sie wandten sich deshalb am Dienstag, den 22. Februar, schriftlich an den Drosten von der Reck zu Bochum, dem sie erklärten, daß sie sich am verslossenen Sonntag hauptsächlich deshald zur Postulation der Gräfin vom Berge bereit gesunden hätten, weil sie von dem Amtmann Dellwig gehört hätten, daß die klevischen Käte mit der Feststellung des Wortlauts der Assetten und ohne ihr Borwissen. Da nun aber hinter ihrem Kücken und ohne ihr Borwissen kanonichen mit Dellwig sich nach Freckenhorst begeben hätten, obschon die Gräfinnen als die Häupter des Stifts das Decretum postulationis selbst der Postulierten hätten überbringen lassen wollen, so däten sie den Drosten, zu dem sie besonderes Bertrauen hätten, er möge doch dafür Sorge tragen, daß ihnen die Asseturation von dem Herzog unverlangt möge eingehändigt werden.

Von der Reck erwiderte den Damen am 26. Februar, daß er nicht nur seinem Versprechen nach alles dem Herzog treusich und aussührlich überschrieben<sup>54</sup>), sondern auch bei den klevischen Räten und in Köln ihre Sache mit solchem Fleiß vorgebracht habe, als ob es eine ihn selbst betreffende Angelegenheit gewesen wäre. Er sei überzeugt und habe gewisse avisa, daß es beim Herzog teinersei Bedenken und Weiterung geben werde, nachdem die Postulierte selber den Rezeß unterschrieben habe. Benn hinter dem Rücken und ohne Vorwissen der Gräfinnen etwas vorgenommen sein sollte, so bedauere er das und glaube,

gnädige Befürdernis wegen des Fräulein zu Berge Postulation E. F. G. zu Ehren und allem friedlichen Wesen zum Besten wir und willsährig, jedoch mit sicheren Konditionen und Vorwarden erkläret, werden E. f. G. von Deroselben Herrn verordneten Amtleuten und aufgerichtem Rezest gnädig vernehmen. Demnach wollen wir außer allen Zweisel stellen, E. F. G. werden und auch, als unser gnädiger Erbvogt und Schirmherr, hierüber in Ihre gnädige Protestion hinwieder lasseruration gnädig zu bewilligen und darüber bei Zeigern notdürstigen Schein mitzuteilen, solchs weilen es aller Seiten zum Frieden und Einigkeit gereichet, getrösten wir und beschen gestissen und sein es in aller Ehren Gebührnis zu beschulden gestissen."

<sup>54)</sup> Es war das mit einem Schreiben vom 8. Februar geschehen, in bem es heißt:

<sup>&</sup>quot;... und haben bes Kapitels Gräfliche Ihr Fürstl. G. zu angenehmen Gesallen zu der Postulation zu verstehen sich erklärt, jedoch dergestalt, daß zuvorderst asseturiert, ihrer Gewissen frei und unturdiert vor ihr Person bei derd Auftünften leben möchten, und obwohl darzu fremde ausländische Herrn hiebei zu ziehen Borhabens, so haben dannoch endlich auf vielfältig getreue Unterhandlung sich dessen und mit hochgedachten unsers gnädigen Fürsten und Herrn Alseturation als ihres Schup, und Schirmherrn neben der postulandae Ratissistion (so sopeilich hiebei verwahrt und ad subscribendum durch Ihre Gnaden sollicitatorem per posta heut dato eingesandt wird und ante diem postulationis, quam 25.

dies auf die kölnischen Gesandten zurückführen zu müssen. Sobald als möglich werde er selbst nach Essen kommen, wo er den Damen dann ganz zur Verfügung stehe.

Benige Tage später, am 1. März, erschien ber Drofte von Werth, Floris Burstart, in Begleitung des Protofollführers der Kanonichen wiederum im Sause der Bropftin vor den Grafinnen und fündigte ihnen für Donnerstag, den 3. März, das Eintreffen der Postulierten an. Gleichzeitig forderte er die Damen auf, alle dazu Gehörigen berufen zu lassen und das convivium (gemeinschaftliche Mahl), wie es von altersher bräuchlich sei, anzulegen. Die Damen erklärten sich bereit, die Inhaber der vier Hofamter, d. h. den Schenken, den Rämmerer, den Marschall und den Droften des Stifts, sowie die Ranonichen zum Empfang der Postulierten einzuladen; bas convivium anzurichten, trügen sie aber Bedenken, weil es sich in diesem Fall nicht um eine eigentliche Wahl aus der Mitte des Kapitels, sondern um eine Postulation von außerhalb handle. Zudem wäre es ihnen auch nicht möglich, sich bis zum Donnerstag mit Fastenspeise angemessen zu versehen. Lediglich ein Stud Wein und ein Ruber hafer wollten fie der Abtiffin zum Empfange verehren.

Alles dieses ließ keinen besonders freundlichen Empfang der Abtissin in ihrem Stift erwarten. Ja, die Gräfinnen gingen noch weiter: sie verpflichteten sich gegenseitig schriftlich, mit der Postulierten gleich nach ihrer Ankunft, bevor noch die seierliche Inthronisation vor sich gehe, die folgenden drei Punkte festzulegen:

1. Sie wollten in Gegenwart des Grafen von Kuilenburg die Abtissin nochmals höchstes Fleißes der vertraulich getanen Assetuation erinnern und sich von ihr die genaueste Einhaltung derselben versprechen lassen — nicht etwa, als ob sie

hujus beibe Capitula unanimiter eingewilligt und persigniert, wieder ratificiert einzuliefern sich verpslichtet) zu contentieren sich beclariert. Stehet also dahin, daß Jhr F. G. sich resolvieren, ob das also ratificiern und folgends angereichte Bersicherung oder Rezeß unter deren Hand und Siegel geden und überschieden wollen, welches wir bestes Fleiß zu besirderen auf uns genommen. Dweil wir unsers g. F. u. Herrn intent dahin gerichtet, daß Fried und Einigkeit erhalten, alle Weiterung und Aufstand verhütet bleiben möcht, befunden, haben wir keinen nähern Weg unser Einsalt nach, wiewohl ganz beschwerlich, finden und erhalten können; erwarten darüber und sunsten dero Resolution und ferner Anordnung" . . . (Nachschrift:) "Sonsten, gebietende Hern, den Punkt mit Doctor Kumpsthoff betressend, ist derselbe, zum Fall die Sache zum guten End ist geraten, dis zum äußersten hinterhalten, nitdemin aber ihm angemeldet und gütlich ermahnet, sich dergestalt zu verhalten, daß Ihr Fürstl. Gn. bei dieser Sachen ihme zu verdenken kein Ursach gewinnen möcht . . ."

ber Postulierten selbst in dieser Beziehung mißtrauten, sondern damit nicht etwa andere unfriedsame Leute sich unterstehen möchten, ihr einzureden, daß sie zur Einhaltung dieser Asseturation nicht verpflichtet sei.

2. Einen Bertrag, der nach dem Absterben der früheren Abtissin von Manderscheid-Blankenheim durch die damaligen gräslichen Kapitularen und deren Berwandte und Freunde über verschiedene zur Erhaltung der Wohlfahrt des Stifts, des Friedens und der Einigkeit notwendige Punkte vereinbart und besiegelt sei, sollte die Postulierte mit den sie geleitenden Berwandten und Freunden durch einen besonderen Rezest ebenfalls anerkennen, unterschreiben und besiegeln. 55)

3. Da nach altem Herkommen die Possession des Stifts

3. Da nach altem Herkommen die Possession des Stifts einer neuen Abtissin nur durch die gräflichen Kapitularen zu übergeben sei, sollte die Postulierte sich verpflichten, die Possession ebenfalls von niemand anders anzunehmen, und ferner in nichts willigen, das gegen die Freiheit und Gerechtigkeit des Stifts von irgend jemandem vorgenommen oder ihr von andern

zugemutet werden möchte.

Da alles dieses zum Besten des Stifts gemeint sei, so möge es die Abtissin auch nicht anders verstehen und aufnehmen.

Am Morgen des 3. März war man sich im gräslichen Kapitel über diese Bedingungen, die man der Postulierten noch unmittelbar vor der Inthronisation abzutrozen gedachte, einig geworden und sah nun im Laufe des Tages ihrem Eintressen entgegen. Aber sie kam an diesem Tage noch nicht, sondern schiedte von der Reise einen Boten voraus mit der Bitte an die Gräfinnen, den Termin der Ankunst um einen Tag zu verslängern, womit sich die Damen — was blieb ihnen anders

übrig? - einverstanden ertlärten.

Am folgenden Tage in der Frühe um 9 Uhr langte dann die Postulierte in Begleitung ihrer Berwandten, deren Namen uns leider nicht genannt werden, in Essen an. Sicherlich kamen mehrere ihrer Brüder mit ihr, bestimmt auch ihr Schwager, Graf Floris II. von Kuilenburg, der wenige Jahre vorher schon einmal mit seiner jungen Frau, Katharina vom Berge, zum Besuche der vorigen Übtissin, seiner Tante mütterslicherseits, in Essen geweilt hatte. Bo Vor der Johannistirche stieg die Abtissin aus dem Wagen und begab sich stracks auf den Chor der Münsterkirche. Nachdem sie dort ihren Habit ans gelegt hatte, ließ sie den Kanonichen sagen, sie möchten mit den



<sup>55)</sup> Es ist mir nicht bekannt, welcher Vertrag hier gemeint sein kann.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup>) Bergl. den Reisebericht des jungen Paares in Schotel, Floris I en II van Pallant, graven van Kuilenborg (Arnheim 1846) S. 150.

gebräuchlichen Feierlichkeiten beginnen. Diese kummerten sich benn auch nicht darum, daß die gräflichen Kapitularen noch nicht auf ihren Bläten erschienen waren, und sangen die Desse vom Hl. Geist, wohl in der stillen Erwartung, daß die Damen während der Messe oder doch unmittelbar nach deren Beendigung ihre Bläte auf dem Gräfinnenchor einnehmen wurden. Doch wer auch dann nicht kam, das waren die Gräfinnen. Man schickte schließlich, um dem peinlichen Warten ein Ende zu machen, den Rufter Rotger zu der Propftin von Gberftein mit der Aufforderung, daß sie und die übrigen Gräfinnen auf dem Chor erscheinen möchten. Diesem gegenüber stellten sich die Damen ganz überrascht und beklagten sich, daß die Kanonichen ihnen nicht früher von der Ankunft der Bostulierten Mitteilung gemacht hätten. Nach geraumer Zeit erschienen sie bann in Begleitung ihres Synditus, des Dr. Kumpfthoff, aber nicht in dem vorgeschriebenen geistlichen Gewande, sondern in weltlicher Rleidung. Sie protestierten dagegen, daß die Kanonichen ihnen listiger Beise vorgegriffen hätten, indem sie die Postulierte in Empfang nahmen und in die Kirche führten. Die Kanonichen bestritten aber, dabei irgendwelche liftige Absicht gehabt zu haben, und verlangten, daß die Damen zu der feierlichen Handlung in dem vorgeschriebenen geistlichen Sabit zu erscheinen hatten. Längere Zeit zogen sich diese verdrieß lichen und ärgerlichen Berhandlungen hin, bis schlieflich die anwesenden klevischen und kölnischen Gesandten den Borschlag machten, so ober so in dem Att der feierlichen Einführung fort-Nachdem die Grafen und Herren, zufahren. Das geschah. sowie die klevische und kölnische Gesandtschaft den hohen Chor verlassen hatten, leistete die Postulierte den vorgeschriebenen Eid, 57) und der Dechant wies ihr auf dem Chore ihren Plat an. Darauf murde fie zwischen der Bropftin und der Dechantin zum Hochaltar geführt und auf den Thron der Abtissin nieder-

Bergl. Arens, Die beiben Kapitel bes Stiftes Essen (Essen 1892) S. 6.

<sup>57)</sup> Dieser Gid lautete:

Ego N. N., abbatissa secularis ecclesie Assindensis ab hac hora in antea fidelis ero dicte ecclesie mee, jura statuta libertates consuetudines laudabiles rationabiles et honestas, exemptiones ac privilegia ipsius observabo, bona ecclesie mee predicte inventa conservabo, perdita vero pro posse et nosse recuperabo nec ea sine econsensu capituli mei alienabo. Advocatum etiam sine consensu et consilio ejusdem capituli mei vel saltem majoris et sanioris partis non eligam et instituam pro defensore ecclesie memorate. Capellanum nisi de gremio ecclesie mee non assumam. Redditus, fructus et obventiones ratione prebendarum dicto meo capitulo debitos et competentes pro posse administrari procurabo, prout ad me pertinet temporibus ad hoc debitis et consuetis: sic me Deus adjuvet et beata Virgo Maria ac sancti martires Cosmas et Damianus, patroni in ecclesia antedicta et hec sancta Dei evangelia.

gesett. Damit war der feierliche Aft der Besitzergreifung von dem Stift beendet, und die neue Abtissin wurde von ihrem Ehrenkaplan, Herrn Arnold Adams, als postulierte und einsgeführte Herrin ausgerusen<sup>58</sup>).

So war die Sedisvakanz vorüber, und das Stift hatte nach vierzig Jahren wieder eine katholische Fürstäbtissin, die allerdings vorerst nur wenige Tage in Essen blieb.

Dem Herzog von Kleve hatte der Bruder der neuen Abtissin, Graf Hermann vom Berge, schon am 12. Februar von Benlo aus für die Fürsprache gedankt und ihn gebeten, "Sie geruhen meine gemeldte freundliche liebe Schwester in aller vorsallender Gelegenheit jederzeit gnädiglich vor recommandiert zu halten"; sie werde, "E. F. G. zu gelieben und Gehorsam zu leisten, auch der katholischer und apostolischer römischer Keligion, so sie ganz verwandt und zugethan, zum höchsten vorzustehen und dero Gottesdienst helsen beförderen nimmermehr unterlassen."

Nun, nach der Einführung, sprach auch die Abtissin selbst dem Herzog am 10. März ihren Dank in einem herzlichen Schreiben aus und versprach ihm, "mich in allen Wegen zu befleißigen, damit ich nach E. F. G. gnädigstem Willen und Zuversicht das Heil und Wohlfahrt dieses Stifts und bevorab die Ehre Gotts und Erhaltung des rechten katholischen Glau-

bens befürderen möge."

## 25. Die klevische Asseturation.

Bei dem rasch entschlossenen Borgehen der neuen Herrin war es den protestantischen Kapitularinnen nicht gelungen, vor der Inthronisation die Verpflichtung auf die verabredeten drei Punkte von ihr zu erhalten. Umsomehr mußten sie nun darauf bedacht sein, die ihnen von den klevischen Käten in Aussicht gestellte Bürgschaft des Herzogs für die Einhaltung der von der neuen Abtissin vor der Postulation zugestandenen Bedingungen zu erhalten. Das Schreiben an den Drosten von der Reck hatte noch nichts gestruchtet. Am 12. März kam der Droste mit seinem Kollegen Dellwig auf wiederholtes Bitten der grässichen Kapitularen persönlich nach Essen. Die Damen hielten ihnen ihre Zusage wegen der Assetuation mit allem Fleiß vor. Gegen Erwartung sei sie bisher noch nicht gegeben; die Herren möchten doch dafür sorgen, daß "ihrer Zusage ein gebührliches Bezeugen beschehe" (d. h. daß ihr

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Zu dieser auf der Darstellung im Protosollbuch der Kanonichen beruhenden Schilderung bietet ein Brief des Drosten Johann von Dellwig vom 13. März 1605 an die klevische Regierung, der in Anlage V wiedergegeben ist, eine willsommene Ergänzung.

Bersprechen auch erfüllt werbe), damit die Gräfinnen nicht zum Narren gehalten würden und auf andere Mittel zur Erlangung der Bürgschaft denken müßten. Die beiden Gesandten erboten sich, nochmals einen besonderen Boten in der Angelegenheit nach Kleve zu schicken, und baten die Gräfinnen, auch ihrerseits dorthin zu schreiben.

Man wartete damit noch einige Tage; als aber bis zum 18. März die Asseturation immer noch nicht eingetroffen war, saben sich die Gräfinnen doch gezwungen, selbst schriftlich bei den klevischen Räten darum vorstellig zu werden — allerdings ohne Erfolg. Gine schriftliche Antwort wurde ihnen überhaupt nicht zuteil, doch erschien am 27. März Johann von Dellwig mit einem herzoglichen Beglaubigungsschreiben vor Damen, um ihnen namens seines Fürsten zu der erfolgten Bostulation "Glud, Heil und Wohlfahrt" zu wünschen und der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß die Wahl zum Gebeihen des Stifts und zur Erhaltung guter Ruhe und bes Friedens gereichen möge. Ja, der Berzog ließ die Damen ermahnen, daß sie "sich dermaßen gegen die Frau Abtissin in Kirchengang und anderm bezeigen und verhalten wollten, wie sich solches vermöge bieses Stifts Statuten und herkommen eignen und gebühren tue". Darauf erwiderten die Damen, daß sie dem Berzoge für seine Gludwünsche danten ließen; wider Erwarten hatten sie aber aus den Worten Dellwigs darüber nichts vernommen, wie es mit der versprochenen Burgschaft stehe; vielmehr müßten sie daraus allerhand versteben, das der gegebenen Busage "nicht fast gemäß" sei und ihnen zu allerlei Gedanken Ursache gebe. Dellwig antwortete ihnen, daß er Auftrag habe, den Damen, falls sie die Rede auf die Asseturation bringen murden, zu eröffnen, daß der Herzog muniche, dieserhalb nicht weiter belästigt zu werden. Er selbst (Dellwig) habe auch ein Bersprechen, daß die Asseturation gewährt werde, ben Gräfinnen nicht gegeben, sonbern nur gesagt, er wolle eine solche Bürgschaft nach Kräften befürworten, was auch sowohl von ihm, wie von dem Droften zu Bochum aufs fleißigste geschehen sei. Im übrigen hoffe er, daß es zu teinerlei Schwierigkeiten mit der neuen Abtissin kommen werde.

Das wußten nun die Gräfinnen besser, denn inzwischen war es schon wegen des Hofes Eickenscheidt und wegen des Küchenamtes zu Meinungsverschiedenheiten und zu einem scharfen Brieswechsel zwischen dem gräflichen Kapitel und der abwesenden Abtissin gekommen.

Begen der klevischen Assekuration wandten sich die Damen noch am 20. Mai an den Grafen Kuilenburg und den Prinzen Moritz von Oranien mit dem Bemerken, es sei daraus und aus andern täglich einkommenden Warnungen

abzunehmen, daß man sie wider ihr Gewissen entweder zu der päpstlichen Religion und deren Zeremonien oder aber zum Abstand vom Stift nötigen wolle. Woris von Oranien schrieb daraushin zwar an seine Nichte, die Abtissin, ohne aber bei dieser irgend etwas zu erreichen.

#### 26. Die taiferliche Botichaft.

Von einer andern wohl kaum erwarteten Seite schienen sowohl der neuen Abtissin als auch den gräflichen Kapitularen noch Schwierigkeiten entstehen zu sollen.

Elf Tage nach der feierlichen Besitzergreifung vom Stift durch die neue Phissin, am 15. März, kam in deren Abwesenheit ein Schreiben von dem kaiserlichen Gesandten, dem Landgrasen Georg Ludwig von Leuchtenberg, 59) bei den Gräsinnen an, in welchem dieser den Damen einen Besehl des Kaisers mitteilte, solange mit der Wahl zu warten, dis ein entsprechender sernerer Besehl von ihm komme. Die Gräsinnen ließen dem Landgrasen zur Antwort geben, daß nach dem bestehenden Recht mit der Wahl inzwischen hätte versahren werden müssen, und daß diese auch bereits vollzogen sei.

Uber zwei Monate hörte man nun weder vom Kaiser noch von dem Landgrafen etwas, bis dieser plötlich am heiligen Pfingstfeste mit einem taiferlichen Beglaubigungsschreiben persönlich vor den Damen in Effen erschien. Auftrage des Raisers teilte er den Gräfinnen mit, daß Seine Majestät es bei der einmal vollzogenen Wahl bewenden lassen wolle in der Hoffnung, daß dabei gemäß den Statuten und Canones des Stifts verfahren worden sei und die neue Abtissin sich diesen gemäß verhalten werde. Der Kaiser habe aber gehört, daß die vorige Abtissin allerhand vorgenommen habe, was mit den Satzungen und Canones des Stifts nicht vereinbart werden könne, und daß auch die gräflichen Kapitularinnen sich nicht diesen gemäß verhielten. Als oberster Bogt und Schirmherr aller Stifter des Reiches, der über die Statuten derselben zu wachen habe, halte der Kaiser es für unziemlich, daß jemand die geistlichen Renten genießen wollte, ohne dafür die Gebühr zu leisten, während andere, die sich ben Statuten gemäß verhalten wollten, nicht zu den Stiftern zugelassen würden. Damit die neue Abtissin ihre Regalien vom Reich erlangen möchte, habe der Kaiser ihm (dem Landsgrafen) befohlen, die Abtissin und die gräflichen Kapitularen bessen zu erinnern, um ein Ginschreiten des Raisers unnötig

<sup>59)</sup> Bergl. über ihn das Seite 92 Anm. 24 Gesagte.

zu machen. Es sollten ferner etliche sein, die das Stift beunruhigten; auch darüber möchten sich die Damen erklären.

Nachdem die Kapitularinnen eine Weile unter sich beraten hatten, gaben sie dem Landgrafen folgendes zur Antwort: Mit der Wahl hätte inzwischen verfahren werden muffen, um zu verhindern, daß sich andere nach Ablauf der Rechtsfrift hineinmischten, und man hoffe, daß die neue postulierte Abtissin sich in der Regierung dermaßen verhalten werde, daß es zu des Stifts und der Untertanen Beil und Wohlfahrt gereiche. Mit herzlicher Wehmut hatten die Gräfinnen vernommen, daß die verstorbene Abtissin beim Raiser in schlechten Ruf gesett worden sei, während sie in Wirklichkeit nicht allein im Stift Effen, sondern auch bei allen Benachbarten zum allerhöchsten gerühmt und ihr tödlicher Abgang noch täglich von den Untertanen beweint werde. Sie habe sich auch nicht anders verhalten, als die früheren Abtissinnen, und auf der taiferlichen Ranglei müßten gute Zeugnisse vorhanden fein, wie löblich sie dem Stift vorgestanden habe. Man musse aber bei der Beurteilung ihrer Regierung wohl beherzigen, "an was Ort und Plat der Stift Essen gelegen" und wie beschwerlich es sei, mit beiden triegführenden Teilen ohne Unftogen fertig zu werden. Was die gräflichen Kapitularen selbst anbetreffe, so sei die Frau Pröpstin von Jugend auf bei Stiftern gewesen und habe sich so verhalten, daß sie im Stift Berford der abteilichen Dignität gewürdigt worden sei. Landgraf aber wiffe felbst, wie die beiden Gräfinnen von Birneburg von ihrer Mutter erzogen seien, und daß sie sich nicht anders, als mit völliger Gewissensfreiheit auf das Stift begeben hätten. Auch seien keine Damen, die sich gebührlich hätten qualifizieren können, von der Aufnahme ins Stift ausgeschlossen worden; man halte es vielmehr für recht und billig, daß die Erben aus gräflichen und freiherrlichen Bäufern, die in Ginsamteit zu leben begierig seien, in den Stiftern ein Unterfommen fänden. Schließlich baten sie den Landgrafen noch, ihnen diejenigen namhaft zu machen, welche das Stift beunruhigen sollten; sie würden sich dann auch darüber erklären.

Durch diese Antwort wurde der Landgraf in sichtliche Berlegenheit geseth; er wußte nichts Rechtes darauf zu erswidern. Die Namen derjenigen, welche die Unruhen im Stift hervorrusen sollten, konnte er nicht angeben und meinte nur, daß er es wohl hätte leiden mögen, wenn Seine Majestät einen andern mit der Kommission beauftragt hätte. Anderersseits aber freue er sich, hier angelangt zu sein, um Essen kennen lernen zu können. Dem Kaiser werde er die Antwort der Gräsinnen übermitteln.

Diese bedankten sich dafür und baten den Landgrafen, weil beim Stift des öfteren Sachen vorsielen, bei denen "der vornehmen Herren Befürdernis bei Ihrer Majestät wohl hochnötig", in solchen Fällen sich das Stift empsohlen zu halten. Damit schloß diese Audienz.

#### 27. Die abgelehnte erzbischöfliche Konfirmation.

An dem nämlichen Tage, an welchem die postulierte Abtissin in Essen erwartet wurde, am 3. März, schrieb der turtölnische Bizekanzler Dr. Dreher von Arnsberg aus nach Luttich an die kurfürstliche Kanzlei, daß ihm der Trompeter Musen aus Essen die Nachricht von der erfolgten Postulation der Gräfin Elisabeth vom Berge zur Fürstäbtissin von Essen überbracht habe. Da der Kurfürst ihm befohlen habe, falls die "Bahl oder Postulation daselbst auf katholische Bersonen fallen" würde, die Konfirmation auszufertigen und zur Unterschrift nach Lüttich zu senden, so überschicke er diese gleichzeitig, weil die Postulierte schon für Fredenhorst "professionem fidei getan", und bitte, sie ihm unterschrieben wieder zuzustellen, damit "also Ihre Kurf. Durchlaucht die jura sigilli auch möchte befommen". Wegen der Konfirmation zu Fredenhorst habe die Abtissin nur 25 Goldgulden geben wollen, weil die munfterischen Rate ihr eine Bescheinigung ausgestellt hätten, "daß sie altem Herkommen nach nur 25 Goldgulden pro confirmatione zu geben schuldig" sei; er habe sich für seine Person nicht wenig über solche ungereimte Attestation verwundert und den münsterischen Räten die Konfirmation für Freckenhorst auf ihr Berlangen mit dem Bemerken zugefandt, daß nach dem Willen des Kurfürsten ungeachtet der Attestation "die postulierte Abtissin pro confirmatione 100 Goldgulden erlegen sollte" und ihr nur gegen Zahlung dieses Betrages die Urfunde ausgehändigt werden durfe. Man moge nun mit dem Rurfürsten überlegen und ihm mitteilen, "was man pro confirmatione der Postulation zu Essen fordern solle". Weil Essen ein fürstliches Stift sei, so halte er dafür, "daß füglich 200 Goldgulben, wo nit 300" von ihr zu fordern waren, "benn eine gemeine Abtei gibt wohl so viel im Stifte Köln." Wenn er dann die Konfirmation zurüchabe, wolle er "baran sein, daß die Abtissin solches Geld erlege, ehe und zuvor ihr die Konfirmation herausgegeben werbe. "60)

Es scheint, daß dies alles zunächst ganz nach dem Willen des Bizekanzlers vor sich gegangen ist, der nicht lange nachher persönlich die Abtissin in ihrem Stift Fredenhorst aufsuchte.



<sup>60)</sup> Dieser Brief, wie alle in diesem Kapitel erwähnten Schriftstüde befinden sich im Staatsarchiv zu Münster.

Bei dieser Gelegenheit wurde zwischen der neuen Abtissin und dem turfürstlichen Bizekanzler auch über die Nachsuchung ber Regalien beim Raiser verhandelt und das Abkommen getroffen, daß mit der Absendung der zur Lehnsmutung erforberlichen Schriftstude bis zur nahe bevorstehenden Ankunft des Kurfürsten Ernst gewartet werden sollte, um mit diesem die Angelegenheit zunächst noch zu besprechen. Jedoch die Reise des Kurfürsten verzögerte sich über Erwarten, und als die Abtissin "in glaubwürdige Erfahrung gebracht" hatte, "daß hochgenannter Kurfürstl. Durchlaucht persönliche Abertunft annoch fast unsicher, auch in Kurzem vielleicht noch nicht zu erwarten sein" sollte, bat sie mit Schreiben vom 16. April den Bizekanzler, "daß jett genannte Concepta gegen die Gebühr mundirt und neben Guern schriftlichen Beibericht Ihrer Kurfürstl. Durchlaucht zuvörderst und dieselben, so durch uns mit Selbsthand untergeschrieben werden muffen, uns mit dem durch besondere Botschaft zugeordnet werden allerersten möchten."

In der Kapitulation, welche die Abtissin für das Stift Essen hatte eingehen müssen, war u. a. bestimmt, daß "die künftige Frau Abtissin von Zeit der beschehenen Erwählung in sechs Monaten sich bei der päpstlichen Heiligkeit um die Konssirmation und solgends in drei Monaten bei der römischstaiserlichen Majestät um Bestätigung des Stifts Regalien dewerben und, allsoviel Ihre Fürstlichen Gnaden belangen tut, daran nicht säumigen, noch einige Verhinderungen einfallen lassen sollte. Für den Fall, daß die Abtissin "an Erlangung der Konsirmation zu berührter Zeit säumig sein" sollte, dann sollte "Ihre Fürstl. Gnaden von dero Zeit an in der Abteien zu Essen residieren, doch ohne alle Administration, und das Stift durch ein ehrwürdig Kapitel, dis daher daß gemeldete Konsirmation erhalten, administriert werden."

Deshalb wollte die Abtissin durch längeres Warten auf die noch ungewisse Ankunft des Kurfürsten ihre "stets laufende anbestimmte Zeit vergeblich nicht vorbei laufen" lassen und nicht darauf angewiesen sein, "auf die letzte Stunde alsdann ander notwendiger Wege nicht ohn ferneren Nachteil in Eil an Hand nehmen" zu müssen.

Der Lizekanzler Dr. Dreher entsprach sofort ihrem Bunsche um tunlichste Beschleunigung der Angelegenheit. Am 1. Raischon bestätigte die Abtissin zu Fredenhorst den Empfang "der Original-Konfirmation, einer Copia Supplicationis an die Kaiserliche Majestät, wie auch einer Befehlschrift an Ihrer Kurfürstl. Durchlaucht Agenten zu Prag."

Außer dem Empfehlungsschreiben des Kurfürsten an den Kaiser und der Instruktion für den kurfürstlichen Agenten, die

im Original übersandt wurden, hatte der Vizekanzler Dr. Dreher auch das Gesuch der Abtissin in der kurfürstlichen Kanzlei entwerfen lassen, so daß davon nur die Reinschrift hergestellt und diese dann mit Unterschrift und Siegel der Abtissin versehen zu werden brauchte.

Aber es kam nicht zur Absendung derselben. In allen den Schriftstücken war besonders hervorgehoben, daß der Kurfürst die Postulation konfirmiert habe. So hieß es in dem Empsehlungsschreiben des Kurfürsten an den Kaiser: "Darauf (d. h. nach der Wahl) ich sotane rite et canonice ergangene Postulation als einer katholischen qualifizierten Personen, die für meinem Offizial juxta ordinationem Tridentini Concilii professionem sidei getan, als der Metropolitanus konfirmiert und bestätigt habe in Hoffnung, es werde daburch dem Stiste, der Kirchen und der Religion wohl gedienet und alles der Ort zu besserer Ordnung besördert werden, inmaßen sie, die neupostulierte Abtissin, auch alsbald danach die unkatholische Schule und Diener abgedankt und andere katholische wieder angestellt hat."

Und die Abtissin sollte nach dem Entwurf der kurfürstlichen

Kanzlei an den Kaiser schreiben:

"Wann ich nun vermerkt, daß beide solche postulationes (zu Fredenhorst und Essen) duch ordentliche Wahl und nach der Christlichen Rechten und katholischer Kirchenordnung, auch in Beisein des hoch würdigsten . . . Erzsbisch ofen zu Köln und Kurfürsten . . . zu beiden postulationibus abgeordneten fürtrefslichen Kommissangen am beständigsten hersgangen, also daß ichs vor eine sonderliche Borsehung und Schickung Gottes halten müssen, . . . so haben auch Dieselbe (der Kurfürst) auf mein dem ütigst Ansuchen Stifts Essen als ein Erzbischer freien weltlichen Stifts Essen als ein Erzbischer zu Köln und Metropolitanus gnädigst fonfirmiert, inmaßen Euer kaiserliche Majestät aus beiliegender authencierter Kopei angeregter Essenischen Konsirmation allergnädigst zu ersehen."

Als nun diese Schriftstücke den essendsschen Räten vorgelegt wurden, hatten sie gegen diese Fassungen sehr begründete Bedenken. Der Bizekanzler Dr. Dreher schrieb, als er von der Angelegenheit in den nächsten Wochen nichts mehr hörte, an den Fredenhorstischen Amtmann Bernhard Osthoff, den die neue Abtissin auf seinen Wunsch angenommen hatte, um zu erfahren, wie es damit stände. Dieser antwortete ihm darauf am 28. Mai, daß die Abtissin des Bizekanzlers "vor diesem eingeschickte Konfirmation mit aller dabei wesender weiter Instruktion und Deroselbigen Wohlmeinung in originali den

essendum anstund (habe) zuordnen und ihres Berichts darüber gewähren lassen, die sich dann demzusolge antwortlich vernehmen lassen, daß nie mals eine protempore Abtissin zu Essen vom Kurfürsten zu Köln confirmationem erlangt oder erlangen mögen, wie in originali bei hochgerührter Ihrer Fürstl. Gnaden Essendicher Kanzlei stattliche Nachrichtung zu sinden, sondern allezeit deswegen päpstlicher Heiligkeit als dem höchsten Haupt sich submittieren müssen. wie ich dann auch mit nichten zweisle, daß werdet Ihr nächst vorgangener fleißiger Erwägung gestalten und jest erholeten Sachen nach solches nicht mißebilligen können."

Wenn der fredenhorstische Amtmann dann den Bizekanzler bittet, "daß dennoch Euer Ehrnfester sich dieser Sachen
um Bermeidung größter Giltsplittrung und sonsten so getreulich und wohlmeinentlich angelegen und an keinem Fleiß und Arbeit ersitzen lassen," so entsprach doch Dr. Dreher diesem Bunsche nicht. Für ihn und den Kurfürsten hatte die Angelegenheit kein Interesse mehr, nachdem es nicht gelungen war, ein Bestätigungsrecht über die Wahlen im Stift Ssen zu erhalten. Daran konnte es auch nichts ändern, daß die Abtissin ihm versprach, ihn für seine Bemühungen "hiebevor beschehener günstiger Zusage zusolge in künstiger Zeit mit einer gehörenden Berehrung gnädig und günstig zu ergößen," und ihm durch ben Überbringer des Schreibens "pro bibaliis Cantzlie" sieben Reichstaler einhändigen ließ.

## 28. Die Belehnung mit ben Regalien. 61)

So unterblieb vorläufig die Nachsuchung der Regalien, und vielleicht würde eine solche überhaupt niemals erfolgt sein, wenn nicht der Reichshoffiskal, Herr Dr. Johannes Wenzel in Wien, seines Amtes mit so großer Gewissenhaftigkeit gewalter hätte. Fast fünf Jahre waren seit der Wahl der Gräfin Elisabeth vom Berge zur Fürstäbtissin des Reichsstifts Essen ins Land gegangen, als dem genannten Herrn Reichshoffiskal die erschreckliche Kunde zu Ohren kam, daß die neue Abtissin noch nicht mit den Regalien belehnt sei und die Investitur überhaupt nicht nachsuchen wolle. Sofort machte er davon dem Kaiser Mitteilung und bat ihn um Anweisung zum Erlaß einer Zitation, damit die Abtissin des Stifts entsett werde, oder wenigstens eines ernstlichen Mandats, daß sie sich einstweilen des Titels enthalte und sich mit guten Gründen rechtsertige,

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Die Nachrichten hierüber verbanke ich ausschließlich ber Freundlichkeit bes Herrn Prof. Dr. Ribbeck.

warum sie die Belehnung mit den Regalien bisher nicht nach-

gesucht habe.

Man muß bei der kaiserlichen Lehnskammer die Art und Beise des Herrn Reichshoffiskals Dr. Johannes Wenzel wohl gekannt haben, denn weder auf dieses erste, noch auch auf ein zweites Schreiben in der gleichen Angelegenheit würdigte man ihn einer Antwort. Aber der Herr Reichshoffiskal ließ nicht locker: am 11. Januar 1610 setzte er sich nochmals zu einem Schreiben an den Kaiser nieder und bat ihn dringlichst um eine entsprechende Verordnung, "weil die Sach sehr böser consequenz und ganz unleidlich" sei. Daraushin gab der Kaiser den Besehl, in des Herrn Vizekanzlers Protokoll nachzusehen, ob die Abtissin die Belehnung gemutet habe; wenn das nicht geschen sei, sollte sie ausgefordert werden, innerhalb vierzehn Monaten die Gründe anzugeben, warum sie die Besehnung mit den Regalien so lange Jahre hindurch nicht nachzgesucht habe.

Aber bis zum Dezember 1612 war die Angelegenheit noch nicht weiter gefommen. Inzwischen war dem Kaiser Rudolf II. sein Bruder Matthias in der Regierung gefolgt, und es stand eine allgemeine Lehenserneuerung bevor. Um zu vershindern, daß die Essener Fürstäbtissin sich jest ohne weiteres von dem neuen Kaiser die Belehnung erschleiche, wandte sich der Herr Reichshofsiskal an Matthias mit der Bitte, der Abtissin von Essen die Regalien nicht verleihen zu wollen, ohne daß

man ihn darüber vorher gehört habe.

Fast ein ganzes Jahr später, im Herbst 1613, also mehr als acht Jahre nach ihrer Wahl, zeigte dann endlich die Fürstsäbtissin dem Kaiser an, daß sie zur Abtissin von Essen postuliert worden sei, und ließ durch ihren Bruder, Graf Friedrich vom Berge, 62) der als Gesandter des Erzherzogs Albrecht dem Reichstag in Regensburg anwohnte, den Kaiser bitten, ihren Bevollmächtigten, dem Syndisus der Stadt Köln Adam Hüls, und dem Doktor der Rechte Johann Wasserson, an ihrer Stelle die Belehnung mit den Regalien zu erteilen.

Das Schreiben wurde dem Kaiser am 16. September 1613 in Regensburg präsentiert; am 9. Oktober bestätigte er ebendort dem Stift Essen die Privilegien, und am 15. Oktober bewilligte er der Abtissin das Gesuch um die Belehnung mit den Regalien. Zur Ausstellung der Urkunde über die ersolgte Belehnung war wegen der unmittelbar bevorstehenden Abreise des Kaisers von Regensburg nicht mehr Zeit; es wurde deshalb den Besvollmächtigten der Abtissin darüber nur eine einstweilige Besscheinigung mitgegeben.

<sup>62)</sup> Bergl. über ihn die Anmertung 39 auf Seite 120.

Ob die Abtissin dann die Belehnungsurkunde noch jemals erhalten und gesehen hat, ist bei dem langsamen Geschäftsgange bei den Reichsbehörden der damaligen Zeit mehr alszweiselhaft; denn kaum drei Wonate nach der Verleihung der Regalien durch den Kaiser, am 12. Januar 1614, schied die Fürstäbtissin vom Berge aus dem Leben, nachdem sie dem Stift Essen neun Jahre vorgestanden hatte. 63)

#### 29. Schluß.

So kurz diese Regierungszeit der Abtissin Elisabeth auch war, so wurde sie doch für die ganze Butunft des Stifts Effen entscheidend. Tropbem, oder vielleicht weil das Stift dem papstlichen Stuhle unmittelbar unterstellt war, hatte es im Begriff gestanden, seinen tatholischen Charatter gang zu verlieren. Die letten Abtissinnen waren ausnahmslos Anhängerinnen der neuen Lehren gewesen und hatten keine katholischen Gräfinnen in das Stift aufgenommen. So tam es, daß beim Tode der Abtissin Margarete Elisabeth sich nur protestantische Rapitularinnen beim Stifte befanden; sicherlich murben diefe nur eine Abtissin aus ihrer Mitte gewählt haben, wenn es nicht den vereinigten Anstrengungen des papstlichen Nuntius, des Erzbischofs von Köln und des Herzogs von Kleve gelungen wäre, in der Gräfin Elisabeth vom Berge eine streng katholische Berson zu finden, deren Wahl den evangelischen Rapitularinnen wegen der nahen verwandtschaftlichen Beziehungen der Kandidatin zu den Häuptern ber niederländischen Reformierten nicht ganz unangenehm erscheinen mußte.

Durch diese Postulation war dann dem Katholizismus im Stift Essen die Bahn wieder frei geworden. In ihrem Streben, dem Stift seinen alten katholischen Charakter zurückzugeben, scheute die neue Abtissin trot ihrer vor der Postulation gegebenen Zusicherungen kein Mittel. Sie verlangte von den evangelischen Stiftsdamen die Teilnahme am althergebrachten Gottesdienst, und als diese sich dazu nicht bereit fanden, mußten sie ihre Plätze auf dem Gräfinnenchor räumen und sich in der evangelischen Gertrudiskirche einen "Boen" (Bühne) einsrichten lassen. Aber die ältere der beiden Gräfinnen Birneburg, die Dechantin Maria Katharina, sollte ihn nicht mehr benutzen; sie starb am 7. März 1611, bevor die Tribüne fertig war. 64)

<sup>63)</sup> Am 5. Ottober 1613 war sie auch noch zur Abtissin des Stifts Rottuln gewählt worden. Bgl. Darpe, Cod. Tred. Westf. 385 VI © 240

Bb. VI, S. 240.

14) Witgens Chronik in Band 12 der Zeitschrift des Berg. Geschichtsvereins. Das Datum ihres Todes nach Schannat-Bärsch, Eislia illustrata, I. Bb., 2. Abt., S. 527.

So waren nur noch zwei evangelische Gräfinnen im Essener Stiftskapitel, und die Abtissin weigerte rücksichtslos allen Damen aus protestantischen Häusern die Bräbendierung. Selbst ihr Better, der machtige Bring Morit von Oranien, suchte bei ihr vergebens um die Aufnahme seiner beiben Nichten, der Löchter des Grasen Johann von Nassau, in das Stift Essen nach; weder die Feindschaft ihres Schwagers, des Grasen von Kuilenburg, 65) noch die Fürsprache des Markgrasen Ernst von Brandenburg und des Pfalzgrasen Wolfgang Wilhelm von Zweibrücken, noch auch eine Besichwerde der deutschen evangelischen Stände auf dem Reichstage in Regensburg konnten die Abtissin bewegen, die reformierten Töchter des Grafen Johann in bas Effener Stiftstapitel aufzunehmen. Dagegen tam sie ber ihr burch die Postulationsbedingungen eingeräumten Erlaubnis, vier ober mehr tatholische Gräfinnen zu präbendieren, um so eifriger nach. Im Jahre 1607 nahm sie die beiden Schwestern Maria Klara und Beronita aus bem in Tirol angesessenen gräflichen Geschlechte von Spaur, Bflaum und Ballier, sowie später die einem süddeutschen Geschlechte entstammende Gräfin Johanna Helena von Stauffen in das Stift auf, ferner eine Gräfin Maximiliana zu Sulz und bas Freifräulein Maria von der Hohensachsen zu Sachs, sodaß die katholischen Mitglieder des Kapitels in die Mehrzahl kamen. Dadurch war denn auch nach dem Tode der Fürstäbtissin Elisabeth die Wahl einer katholischen Rachfolgerin gesichert, obsichon noch die alte Pröpstin von Eberstein und die Küstersche Claudia von Manderscheid-Birneburg als Evangelische im Stiftskapitel saßen und sich der Rat der Stadt Essen jetzt für die Wahl der reformierten Pröpstin ins Mittel legte. 66) Als dann am 11. Februar 1614 mit der Gräfin Maria Klara von Spaur eine eifrige Katholikin aus der Wahl hervorging, die die gleichen Bege, wie ihre Borgangerin wandelte, und bald darauf, am 22. November 1614, die Gräfin Claudia von Virneburg infolge ihrer Heirat mit dem Wild- und Rheingrafen Otto aus dem

<sup>\*\*5)</sup> Im Reichsarchiv Arnheim beruht ein Briefwechsel zwischen Graf Floris II. von Kuilenburg und dem Grafen Heinrich vom Berge über das Testament der Fürstabtissin, in welchem Graf Floris nicht bedacht war, "...ende dat om geen andere oorsaecke, als dat wy niet en hebben willen toestaen noch haer gelijck geven, maer altijt tegen zijn geweest in die ongevouchlickheyt soo sie continuelicken heeft begonnen aentevangen tegens die graefselijke capitularen aldaer zijnde niet van haerder religie en insonderheit tegens die gravinne van Nassouw, daerinne wij altijt getracht haer met goede rede te berichten". Brief von Floris II. an Drost Broncthorst und Todias van End, vom 19. Januar 1614. Bergl. Schot el, Floris I en II van Pallant (Arnheim 1846), Aanmerkingen S. 57, Nr. 8.

Kapitel schied, <sup>67</sup>) da war, trotdem die Pröpstin von Eberstein noch bis zu ihrem Tode im Jahre 1621 ihr Amt behielt<sup>68</sup>), dem Brotestantismus innerhalb des Stifts der Lebensfaden absgeschnitten und die Herrschaft des Katholizismus für die beiden folgenden Jahrhunderte, die dem Stift noch beschieden sein

sollten, gesichert.

Seite 104.

Aber auch für die Stadt Essen war die Wahl der Gräfin Elisabeth vom Berge zur Fürstäbtissin und ihre Regierungstätigkeit von entscheidender Bedeutung. Sie suchte auf alle mögliche Beise das tirchliche Leben unter den wenigen tatholisch gebliebenen Bewohnern der Stadt wieder zur Blüte zu bringen: auf ihre Beranlassung fand wieder die erste Prozession — wenn auch nur im Bereiche der Burg — statt. Sie berief die Rapuziner und die Jesuiten, 69) welch lettere mit außerordentlichem Erfolge an der Zurudführung der überwiegend evangelischen Bevölkerung zum tatholischen Glauben arbeiteten. So wurde die Wahl der Gräfin Elisabeth der Ausgangspunkt aller gegenreformatorischen Bestrebungen in Stadt und Stift Effen, Der bedeutsamste Wendepunkt in der ganzen Spätgeschichte des uralten Reichsstifts, und dieser Umstand mag die Ausführlichkeit entschuldigen, mit welcher im Borstehenden über die Berhandlungen berichtet worden ist.

<sup>67)</sup> Schannat-Baersch, a. a. D., Seite 527.
68) Sie wurde in der resormierten Kirche zu Mülheim (Ruhr) begraben; ihre Grabschrift befindet sich jeht im Mülheimer Museum.
69) Allerdings starb sie, bevor die beiden Orden in Essen ihre dauernden Niederlassungen gründen konnten. Bergl. Heide em ann, Die Beguinenkonvente Essenz, in Essenz Beiträge, Bd. 9, S. 16 ff., und den Urkundenanhang bei Reiffen berg, a. a. D.,

## Anlage I.

Der päpstliche Runtius in Köln, Coriolanus, an die beiben Rapitel bes Stifts Effen.

Röln, Dezember 7. (n. St.) 1604. Coriolanus, Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopus Außerensis, Sanctissimi Domini nostri Clementis VIII eiusdemque sedis ad partes inferiores Germaniae et per tractum Rhenanum cum potestate legati de latere Nuncius.

Dilectis nobis in Christo Capitulo et Canonicis Ecclesiae As-

sindiensis salutem in Domino sempiternam.

Intelleximus fide digno relatu praetensam intrusam Ecclesiae vestrae Abbatissam paucis ab hinc diebus vita functam. Cumque verisimiliter ad electionem novae Abbatissae quanto citius procedere cogitetis, quam omnibus modis qualificatam et tali Ecclesiae idoneam optamus. Ne itaque eligenda aliqua suspicione haeresis la-boret: prout ultimo defunctam huiusmodi labe infectam fuisse informamur: vobis et cuilibet per praesentes apostolica auctoritate, qua fungimur in hac parte, destricte praecipiendo mandamus sub suspensionis, privationis et excommunicationis aliisque nobis bene visis poenis, ne ad electionem novae Abbatissae quoquo modo procedatis, nisi prius professionem fidei juxta formam a Concilio Tridentino praescriptam expresse emiserit vel emittere parata sit, vobisque constiterit, talem eligendam vere et sincere catholicam esse ac idoneam, quae tali Ecclesiae utiliter praeesse possit, non dubitamus, quin huic nostro mandato parituri sitis, ne ad arctiora remedia contra vos contrarium (quod absit) facientes procedere cogamur, super praemissis vestrum primo quoque tempore responsum expectantes.

Coloniae, VII Decemb. 1604 pontificatus pti. S.D.N. papae anno XIII.

Coriolanus Episcopus Außerensis Nuncius Apostolicus.

Rdis. nobis in Chro. dilectis Capitulo et Canonicis collegiatae Ecclesiae Assindiensis.

(Düsseldorf, St. A., Abschrift.)

## Anlage II.

Der päpstliche Nuntius in Köln, Coriolanus, an das Kanonichen-

fapitel bes Stiffs Effen. Röln, Januar 15. (n. St.) 1605. Coriolanus, Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopus Außerensis, S.D.N. Clementis VIII eiusdemque sedis ad partes inferioris Germaniae et per tractum Rhenanum cum potestate legati de latere Nuncius.

Reverendis nobis in Christo dilectis Decano et Capitulo Ecclesiae Assindiensis salutem in Domino sempiternam.

Ex debito officii nostri transmisimus vobis antehoc mandatum nostrum, ut videlicet in electione novae Abbatissae nullam aliam, quam vere Catholicam, et quae fidei professionem juxta Concilii Tridentini dispositionem emiserit vel emittere parata sit, assumeretis, idque sub poenis in eodem mandato contentis. Iteramus modo officium maxime solliciti de incolumitate et statu Ecclesiae Vestrae et inhaerendo priori mandato vobis et cuilibet vestrum denuo injungimus sub iisdem poenis, et mandamus, ut a Canonissis ibidem praesentibus petatis declarationem, anne juxta statuta et capitulationes laudabiles et approbatas Ecclesiae vestrae sese capaces reddere velint, et eo casu ad electionem talis procedatis, quam quoad zelum religionis et alia requisita maxime idoneam judicaveritis. Quod si vero praeter opinionem talem, quae praemissa subeat, non inveniatis, tunc liberum vobis sit, vobisque auctoritate Apostolica, qua fungimur in hac parte, plenariam facultatem concedimus, ut communicato consilio cum venerabilis fratris nostri Archiepiscopi et Electoris Coloniensis ibidem praesentibus aliquam aliam postuletis, quae quoad religionem et foelix regimen Ecclesiae vestrae sit sufficienter qualificata. Cui in obtinenda confirmatione a sede Apostolica et aliis requisitis non deerimus. Vestrum itaque sit, mandatum hoc nostrum diligenter perpendere et considerare, quid vobis immineat, scontra illud quid attentetis. Nam praeter animae periculum illius Ecclesiae evidens sequetur exitium. Haec vobis transmittimus per expressum nuncium, per quem vestrum expectamus responsum.

Dat. Coloniae, XV. Januarii MDCV, Pontif. p. S.D.N. papae-Anno XIII.

Coriolanus Episcopus Außerensis Nuncius Apostolicus. (Düffelborf, St. U., Abschrift.)

## Anlage III.

#### Bedingungen der Postulation.

Nachdem durch tötlichen Abgang der hochwürdigen und wohlgebornen Frau Margaretha Elisabeth hochseliger Gedächtnis die taiserliche Abtei zu Essen erlediget und dann zwischen einem ehrwürdigen gräslichen Kapitel und denen Kanonichen daselbst wegen einer neuen Wahl unterschiedliche Handlungen und Communicationos gepflogen, über deme auch verschiedene Interzessionssiehen durch etliche vornehme Kurfürsten, Grasen und Herren vor die hochwürdige und wohlgeborne Fran Elisabeth, des adligen, freiweltlichen Stifts Fredenhorst postulierte Abtissinne, geborne Gräfin von dem Berg, abgangen und wohlgen. grässlichem Kapitel eingeliesert, als haben die hochehrw. und wohlged. Fraue Felicitas, Abtissin des grässlichen Stifts Herford, geborne Gräfin zu Ederstein, Maria Katharina und Klaudia, geborne Gräfinnen zu Manderscheide Vlankenheim und Virneburg, Geschwister, hochgenannten kaiserlichen Stifts Essen respettive Pröpstin, Dechantin, Küstersche und Kapitularen, auf vorg. Kur- und fürstliche und grässliche Intercessiones, wie auch zur Erhaltung guten friedlichen Wesens und Befürderung obgen. Stifts und desielben angehörigen Untertanen Wohlstands und Gedeihens, wie auch aus günstigen geneigten Willen mit hochgen. postulierter Frauen Ubtissinnen zu Fredenhorst sich dahin vereindart und verglichen, daß die grässliche Kapitularen hochben. postulierte Abtissin zu Fredenhorst zur Ubtissinne gen. Stifts zu Essendorst und

Geben usw.

Rachfchrift: Damit aber der Kirchendienst wie von alters gehalten werden könne, ist im gleichen verabredet, daß aufs eheste drei, vier oder mehr gräflichen Stands qualifizierte Fräulein prä-

bendiert und aufgenommen werden jollen.

An mertung bes Shnbitus Dr. Kumpsthof; Bu wissen ist, das dies vorst. Konzept die Bergleichung ist, so sodo vocanto die Gräsliche Kapitularen mit dem Fräulein vom Berge, so postuliert werden sollte, uffgerichtet, davon das Original versiegelt hinter meiner gnädigen Frauen Pröpstinnen, und ist dies Konzept durch Herrn Bilhelm Binsler, der Rechten Licentiat, beschrieben, aber durch die abgeordnete kölnische und klevische Gesandten in ihrer (der Fräulein) Namen verhandlet worden, inmaßen mo prossonte der Lic. Binsler dasselbig uff unsern gn. Fürsten und Serrn Hose dem Drosten Ked und Delwig öffentlich vorgelesen, und Ihre E. ü. L. gestrack damit abgetreten zu den kölnischen und als gleichfalls unter ihnen, meiner und Lic. Winslers abwesend, verlesen, und als und das Konzept wieder eingeliefert, hat Drost Ked zu Delwigen in ofsoctu und unserm Anhören gesprochen: danoch etwas darin zu ändern, das sollte er iho anzeigen, und uns also das Konzept den gräslichen Kapitularen wieder zu gelangen zurückgeben.

(Düsselborf, Staatsarchiv.)

## Unlage IV.

#### Postulations - Urtunde.

In Nomine Domini Amen. Sanctissimo Domino nostro Clementi Papae Octavo, nec non eiusdem ad partes Inferioris Germaniae tractumque Rhenanum cum potestate legati de Latere Nuncio Reverendissimo domino Coriolano, episcopo Außerensi, post devota pedum oscula reverentiamque debitam notum facimus Felicitas ex Comitibus in Eberstein, Imperialis Monasterii Hervordensis Abbatissa nec non Praeposita, Maria Catharina ex Comitibus in Manderscheedt et Blanckenheim, domicella in Virneburgh, Decanissa, Claudia ex Comitibus ejusdem prosapiae Custera, Wiricus Hiltropius

Decanus, Everardus Batropius, Senior, Elbertus Hesehuis, Joannes de Geldria, Arnoldus Adami, Hermannus Volmarus, Theodorus Cothe, Andreas Cothe, Wennemarus Scholvaeus, Wiricus Nelman, Joannes Godschalci, Joannes Liphausen, Joannes Tutmannus et Johannes Herbruggen, Canonici Imperialis et saecularis Collegii Beatae Mariae Virginis, nec non SS. Cosmae et Damiani Martyrum in oppido Assindiensi, Capitulum totum repraesentantes considerantesque diutinae viduitatis detrimenta Ecclesiae nostrae a morte R. et generosae Dominae Margarethae Elisabethae novissime defunctae Abbatissae in dies magis magisque evenientia de substituenda in defunctae locum nova Abbatissa sine ulteriori mora pertractandum duximus, in qua deliberatione dum essemus: potissimum attendimus Ecclesiae nostrae difficultates, multorumque Principum ac procerum utriusque ordinis et status commendationes de persona Reverendae et generosae dominae Elisabethae ex illustri genere Comitum de Bergen, Abbatissae in Freckenhorst, antehac nobis oblatas: Quibus aliisque causis animum nostrum moventibus et inter caetera plurimis eximiisque de ea praedicatis virtutibus et qualitatibus eo honore dignissimis, nec non pro horum temporum ratione requisitis et necessariis mature ac diligenter animadversis arbitrati sumus, eam ad sustinendum regimen ecclesiae nostrae tam in spiritualibus quam temporalibus maxime fore idoneam et utilem. Unde eandem consentientibus omnium votis uno quasi ore in Abbatissam Ecclesiae nostrae cum adhuc in gremio Ecclesiae nostrae non esset, absentemque in Dei nomine postulavimus, salvo juramento consueto: obnixe precantes hanc nostram postulationem clementer admitti et approbari. Super qua re praesenti publico Instrumento per Notarios infrascriptos de mandato nostro facto manibus propriis subscripsimus in pleniorem fidem ac testimonium. Actum ut supra, Praesentibus probis ac honestis Rotgero Cloprisso et Wilhelmo Havestat testibus assumptis.

Folgen die Unterschriften. (Duffeldorf, St.-A., Abschrift.)

## Unlage V.

Johann von Dellwig, Amtmann zu Blankenstein, an die klevische Regierung. Essen 1605. März 13.

Edle usw.

Aus meinem letten Schreiben werden E. Herrl. usw. vernommen haben, wie daß am 9. verlaufenen Monats Februarii Fräulein Elisabeth von dem Berg allhie zu Essen zu einer Abtissinnen postuliert; weil sich aber Mißverstand erhoben, wer obgtem. Fräulein decretum postulationis zu präsentieren hätte, haben die Kanonichen mich darum beschwert, solchs in ihrem Namen (weil ich jederzeit dieser Handlung oder Postulation beigewohnt) zu präsentieren, welchs, so ich mich gewidert, die Kölnischen sichs gern unterwunden hätten. Bin also den 20. verlaufenen Monats Fedruarii von hinnen verreist und den 22. zu Fredenhorst angelangt; weil es aber Fastelabend und obgt. Fräulein auch daselbst neulich zu einer Abtissimmen postuliert und allererst eingeführt worden, din ich denselben Abend wohl auf die Abtei gefordert worden, aber morgens, den 23., um 10 Uhr zu der Audienz gerusen. Weil auch L. Averdunt sich von wegen der Kölnischen und Nuntio Apostolico dahin begeben, ist er gleichfalls gefordert, auch gleich Audienz gehabt und, weil er in Namen Kurfürst. Durchsaucht Audienz gehabt und deshald congratuliert, ducht mir, weil ihnen bewußt, daß ich dieser Kommission jederzeit beigewohnt, ich könnte auch von wegen meines gnädigen

Fürsten und Herrn (ob ich schon bes kein special Befelch) weniger nicht tun, in welcher Kongratulation ich auch von wegen eines ehrw. Kapitels docrotum postulationis überreicht, welches Ihr Gn. accoptiort, sich auch gegen meinen gnädigen Fürsten und Herrn der erzeigter Gnab zum untertänigsten bedantt mit Erbietung, äußerstem Bermögen nach solchs zu verschulden. Den 24. hab ich gleichfalls die capitulationes, so anno 98 aufgericht, auch Ihr Gn. präsentiert zu unterschreiben, welches geschehen, nach der Kanonichen Begehren. Den 25. ist Bergen, ber abgestorbenen Abtissinnen Rat, und Pottgeiter, derzeichen Setretär, auch daselbst angelangt und in Namen der gräslichen Kapitularen congratuliert mit Bitt, Ihr Gnaden wollen die capitulationes, die anderer Gestalt, unterschreiben, dann die vorigen getan; weil sie aber allbereit unterschrieben maren, ist ihnen der Bescheid worden, Ihr Fürstl. Gnaden hattens unterschrieben, gedächtens auch zu halten; sein

also übel zufrieden folgendes Tags verreift.

Weil aber Ihr Fürstl. In. den Tag auf Jburg zu dem Bischof von Osnabrück verreist und ich, wie auch gleichfalls Averdunk, unsern Abschied genommen, hat abermal der Graf von Culomborg in Namen postulierter Abtissin sich zum höchsten erzeigter Gnad bedanket, begehrende auch von mir, weil seiner Frau Schwester (die Abtissin) dieser Ort unbekannt, ich sollte Deroselben auf dieser Reise, und solang sie auf diesmal zu Essen sein werde, beiwohnen, welchs ich nicht abschlagen können, habende auch Güter allhie im Stift liegen, auch Deroselben lehnrührig; sein also den ersten Martii von Fredenhorst verreist und den 4. allhie um 9 Uhr angelangt, und obwohl ein ehrm, größlich Kapitel mit Ihr Kürstl. In. langt, und obwohl ein ehrw. gräflich Kapitel mit Ihr Fürstl. In., ehe und bevor Dieselbe die capitulationes beschwören täten, begehrten zu kommunizieren (d. h. verhandeln), so wurden gleichwohl Ihr Fürstl. En. im Sinzug glaubwürdig bericht, daß in solcher Kommunikation Ihr Fürstl. En. sollte vorgehalten werden die Bergleichung etlicher Höfe, so sodo vacanto die Gräfliche unter sich geteilt, sollte auch die alte Räte und Diener zu behalten angeloben, welches alles wiber die capitulationes, so aufgericht, unterschrieben und beschworen. Bin also zu dem Wagen gefordert und, was hierin zu tun, gefragt und nach Entdeckung meiner Meinung haben hierin zu tun, gefragt und nach Entbedung meiner Meinung haben sich Ihr Fürftl. Gn. alsbald resolviert, obg. Kapitularen keine Audienz zu geben, und ich sollte Ihrer Fürftl. Gn. ein Zeichen geben, wenn Dieselbe gegen der Kirchen und wenn es Zeit wär abzustehn, welches ich getan. Sein also alsbald vom Wagen abgesprungen und stracks mir in die Kirchen gefolget und auf das gräslich Chor gangen, geistliche Habit angelegt und nach gesungener Weß die gräsliche Kapitularen erwartet, welche in weltlichem Habit erschienen und sich höchlich, daß ihnen die Audienz geweigert, durch Dr. Kum psthof höchlich, daß ihnen die Audienz geweigert, durch Dr. Kum psthof höchlich, daß ihnen die Audienz geweigert, Gn. hätten keine Behausung allhie, da Dieselbe hätten können abstehen; so wären auch Ihr Fürstl. Gn. in der Meinung gewesen, es wär also bräuchlich, und würden die Kavitularen auf dem Chor es wär also bräuchlich, und würden die Kapitularen auf dem Chor gefunden haben. — Alls aber die Canonici gesehen, daß die gräfliche Kapitularen in soculari habitu erschienen, haben dieselbe davon protestiert und angeben, daß obgt. Kapitularen dem actu in dem Kabit nicht könnten beiwohnen, sein auch also leider vom Chor abgetreten; welches wie die Pröpstin gesehen, hat dieselbe mir Kommission aufgeben, mit den Kanonichen zu handelen, sich entschuldigende, weil Ihr Fürstl. Gn., die postulierte Abtissin, vom Wagen abgetreten und in seculari habitu in die Kirchen gangen, wären sie auch in solchem Habit gefolget, dar sie aber gewißt hätten, daß solches bedenklich, hatten sich andermals, do dieselbe den F.

Kommissarien Aubienz geben, ihres geistlichen Habits nicht geschamt, wollten sichs auch jest nicht geschamt haben. Welches wie ich den Kanonichen angeben, haben dieselbe concludiert, damit kein Misverstand sich weiter erhebe und noch länger aufgeschoben werde, darvon zu protestieren, daß solches ihnen zugelassen werde von wegen kur- und fürstlichen Kommissarien und gräslichen anwesenden Bersonen, wollten auch solches ad prothocollum (wie geschehen) sehen, welches die Gräslichen gar gern, damit sie nicht abgewiesen, bewilligt. Sein also alle, so nicht Kapitularen, von dem Chor abzewiesen und nach gesungenem Voni, sancte spiritus haben Ihr Fürstl. In. juramentum präsentiert; darauf hat man das To deum laudamus gesungen und die Pröpstin, die von Eberstein, und Dechanin, Fräulein von Virneburg, haben Ihr Fürstl. In. aus der Gräfinnen Chor auf das hohe Chor vor das hohe Atar gesührt und daselbst auf einen Stuhl, wie bräuchlich, gesetz, dis das Capellanus honoris die Publikation verricht. Folgends haben die obgestau und Fräulein Ihr Fürstl. In. aus der Kirchen zu der Abei geführt und possessionem geben.

geführt und possessionem geben.

Den 6. aber, weil unterscheidlich Mißverstand, dar dann der Graf von Cule mborg (so von grässichen Kapitularen und auch von den alten Käten sehr angelausen) sich sehr in bemühr, vorgefallen, haben Ihr Fürstl. En. dasselbe, wie auch zu Fredenhorst, nicht von Ihr zu weichen, begehrt, sunderlich, weil Ihr Fürstl. In. wenig Katholische, so dieses Stifts Gelegenheit wissen, bei sich hat, wie beschen dis auf diese Stund, habe auch allen möglichen Fleiß, soviel in mir gewesen, angewandt. Damit aber dies Wert, so Gottlobe einen guten Ansang hat, solgends kontinuiert werde, wär wohl nötig, daß in Namen meines gnädigen Fürsten und Herm an obgenannte postulierte Abtissin geschrieben werde, daß sie jeht auch daran sei, daß den capitulationidus genug geschehe, mit Ermahnung, daß sie, wie allbereits angefangen, kontinuieren wolle, welches, wie ich selber von Ihrer Fürstl. En. verstanden, allhie gar angenehm sein vürde, damit Ihr Fürstl. En. verstanden, allhie gar angenehm sein vürde, damit Ihr Fürstl. En. verstanden, allhie gar angenehm sein vürde, damit Ihr Fürstl. En. verstanden, allhie gar angenehm sein vürde, damit Ihr Fürstl. En. verstanden, allhie gar angenehm sein vürde, damit Ihr Fürstl. En. verstanden, allhie gar angenehm sein vürde, damit Ihr Fürstl. En. verstanden, allhie gar angenehm sein vürde, damit gestopft werde. . . .

Datum Effen, ben 13. Martii Ao. 05.

Johann von Dellwig.

## Dr. Karl Arnold Kortum

Beiträge zur Geschichte seines Lebens und Wirkens.

Von Wilh. Grevel. III.

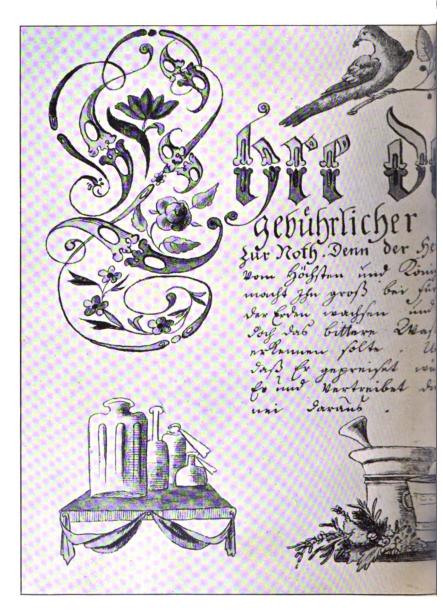

Nach einer Tuschzeichnung des Dr. K. A. Kortum

## Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen 1913



pie nachfolgenden Schriftsätze, welche, wie es damals hieß, mit anderen alten Gerichtsakten im November 1878 einsgestampft werden sollten, waren vor diesem Schickale von sachverskändiger Hand bewahrt und dem Bürgermeister Greve in Bochum zugesandt worden, welcher sie der Bibliothek des dortigen Ghmnasiums überwies.).

Vorher hatte ich Gelegenheit, von dem interessanten Inhalte Kenntnis und Abschrift zu nehmen. Das ganze Aktenstück besteht nach meinen Notizen aus 44 Folioseiten, und zwar sind die von Dr. Kortum versaßten Schriftstücke alle von dessen

eigener Sand geschrieben.

Der Inhalt ist so vriginell eigenartig und das Ganze so charakteristisch, daß man darüber die Breite der Darstellung vergißt. Der Jobsiadendichter tritt uns auf jeder Seite in seiner ganzen Originalität entgegen. Dabei gewinnen wir zahlreiche kostbare Einblick in das Leben einer westfälischen Kleinstadt

gegen Ende des 18. Jahrhunderts.

Von ganz besonderem Interesse ist auch dassenige, was hier Kortum selbst über die Johsiade sagt und daß er für seine Autorschaft, obgleich das Buch nicht unter seinem Namen erschienen war, voll und ganz eintritt. Um der originellen Eigenart der Darstellung des Verfassers keinen Abbruch zu tun, unterließ ich das Streichen von Wiederholungen, ebenso schien es mir nötig, das "Niederschaft agungsgesuch des Kichters Jacobi" im Wortsaut beizusügen.

Aber die handelnden Hauptpersonen seien einige Daten

vorausgeschickt.

Bon der Juristenfamilie Jacobi erscheint in Bochum zuerst Johann Conrad Jacobi, welcher im Jahre 1745 daselbst zum Bürgermeister gewählt wurde. Er hatte zur Frau Christina Gertrud Severin, eine Tochter des Apothekers Georg Heinrich Severin daselbst.

Dieser Georg Heinrich Severin sowohl wie seine Frau Sibylla Margareta Krupp

entstammen Essener Familien.

In Essen kommt schon 1665 und 1670 Ludger Severin als Bürgermeister vor, und 1662 reisen Ludger Severin und Heinrich Huhssen als Deputierte der Stadt Essen nach Köln.

<sup>1)</sup> Nach Beenbigung bes Druckes höre ich, daß das Bochumer Ghmnasium die Akten nicht besitt. Die Absicht des Bürgermeisters Greve scheint also nicht ausgeführt zu sein.

In dem großen Pietisten-Prozeß, den die Stadt Essen gegen den dortigen Prediger Merker in den Jahren 1703 bis 1705 führte, sinden wir einen Johannes Severin, Doktor beider Rechte und früheren Kats-herrn daselber Rechte und früheren Kats-herrn daselber ist er in Eleve und Berlin tätig. In seinem Hause versammelte sich unter Werker das sogen. Collogium Pietatis-1). — Im Laufe des 18. Jahrhunderts werden dann wiederholt genannt als Bürger von Essen: Jungser Severin, Johann Severin, sodann Joh. Heinrich Severin jun. und sen., diese beiden letzteren als Gildemeister dzw. Mitglieder der "Fetten Gilde"2).

In Boch um werden aufgenommen und leisten den Bürgereid 1697 "Herr R. Severin" und 1699 "Herr Apostheter Severin"3). Dieser lettere, Georg Heinstheter Severin"3). Dieser lettere, Georg Heinstid Severin, heiratete dann im Jahre 1700 Sibhila Margareta Krupp aus Dortmund; das erste Aufgebot erfolgte am 25. April in der St.-Reinoldi-Kirche daselbst. Diese Sibhlle Margareta Krupp, geb. 19. 3. 1676 war die Tochter der Eheleute Anton Krupp, geb. zu Essen und seit 1656 Goldschmied zu Dortmund, wo er am 29. 8. 1656 den Bürgereid ablegte, und seiner Frau Gertrud, geb. Stilting; ihre Großeltern waren Arnold Krupp, Mitglied der Kaufgilde und Ratssherr in Essen, und Gertrud von der Gathen4).

Das Chepaar Apothefer Severin in Bochum hatte außer einem Sohne, der als Apothefer und Nachfolger seines Vaters wiederholt genannt wird, mehrere Töchter. Von diesen heiratete, wie schon erwähnt, Christine Gertrud den Bürgermeister Johann Conrad Jacobi. Ein Sohn dieses letteren, Dr. Georg Friedrich Jacobi, Justissund Kommissionsrat, bekleidete das Amt eines ersten Bürgermeisters in Bochum von 1772 bis 1816; er war verheiratet mit Johanna Catharina Ottonetta, Freiin von Strundede

und starb zu Essen 1822.

Von den Söhnen dieses Bürgermeisters Jacobi hatten die drei älteren, Konrad, Karl und Friedrich, später hohe

2) Kgl. Staatsarch. Weplar, a. a. D.

3) Fr3. Darpe, Gesch. b. Stadt Bochum 1888 I S. 297. Bürgerlisten. Das Wort "Herr" vor dem Namen ist sonst in diesen Listen

<sup>1)</sup> Acta Essendiensia, Mülheim a. b. Ruhr 1707. S. 355, 361.

<sup>4)</sup> Diese Daten verdanke ich dem Herrn Barich in Dortmund, welcher auch den Nachweis erbringt, daß die Zweige der Familie Krupp, welche in Dortmund, Unna, Methler und in anderen benachbarten westfälischen Orten sich finden, ihren Ausgang ebenfalls von Essen genommen haben.

Staatsämter in Berlin und Potsdam inne<sup>1</sup>); der hier auftretende Ludwig Jacobi ist der jüngste. Er war zuerst Richter des Patrimonialgerichts zu Strunckede bei Bochum, dann Landrichter zu Recklinghausen und zuletzt von 1822 bis 1839 Direktor des Lands und Stadtgerichts Essen und starb zu Düsseldorf im Januar 1854.

Eine zweite Tochter' des Apothekers Severin, Helen e Maria, geb. im Mai 1711, heiratete zuerst 1733 ben Apotheker Friedr. Albr. Kürzel, welcher mit ihr nach Mülsheim a. d. Kuhr zog und dort eine Apotheke errichtete. Nach dessen Tod vermählte sie sich wieder mit dem Apotheker Christian Friedrich Kortum, dem Bater unseres am 5. Juli 1745 geborenen Jobsiadendichters<sup>2</sup>).

Johanna Sibhlla Elisabeth Severin, die dritte Tochter des Apothekers Severin, war die Frau Dietrich Conrad Chinger in Bochum; mit der Tochter Helena Margareta dieses Chepaares, also mit seiner Base, vermählte sich 1768 Dr. A. A. Kortum.

Daher die mehrfach betonten Blutsverwandtschaften in ben Schriftspen ber beiden Gegner.

## Runstblätter

von Dr. K. A. Kortum gezeichnet und gemalt.

Unter den Sammlungen, welche Kortum hinterließ³), befand sich auch eine Reihenfolge von Kunstblättern, von ihm selbst auf Papier in Größe von 20: 60 cm. gezeichnet und gesmalt. Er soll für jeden Buchstaben des Alphabets ein solches Blatt hergestellt haben. Als Text dafür wählte er Sprüche aus der Heiligen Schrift und zwar mit Vorliebe aus dem Alten Testamente und den Sittenlehren desselben. Die Jnitialen, Buchstaben und Verzierungen und passelben. Die Initialen, Buchstaben und Verzierungen und passend angebrachte kleine bunte Vilden machen einen außerordentlich niedlichen Sinsdruck. Das bekannteste dieser schönen Spruchblätter ist das angeheftete⁴), dis auf die Farben ganz dem Original gleichend, mit dem Spruch aus Sirach:

Ehre den Arzt mit gebührlicher Verehrung, daß Du ihn habest zur Noth, denn der Herr hat ihn geschaffen und die

<sup>1)</sup> Kirchenbuch ber Evang. Gem. zu Essen, Sterberegister beim Tobe ber Mutter 28. 2. 1827. — Tobesanzeige in "Allg. Polit. Nachrichten" 1827, Nr. 18.

<sup>3)</sup> Essener Beitrage, Heft 32, S. 206.
3) Essener Beitr., Heft 33, Seite 162 f.

<sup>&#</sup>x27;) Ich verbante basselbe der Güte des Herrn Dr. med. Schürhoff in Sommerda, Thüringen, eines Nachkommen Kortums, in dessen Besit sich außer diesem noch einige Kunstblätter derselben Reihenfolge besinden.

Arznei kommt vom Höchsten und Könige ehren Ihn. Die Kunst des Arztes erhöhet Ihn und macht Ihn groß bei Fürsten und Herren. Der Herr läßt die Arznei aus der Erde wachsen und ein Bernünstiger verachtet sie nicht. Ward doch das bittere Wasser süß durch ein Holz, auf daß man seine Kraft erkennen solte. Und Er hat solche Kunst den Menschen gegeben, daß Er gepreiset würde in seinen Wundertaten. Damit heilet Er und vertreibet die Schmerzen und der Apotheker machet Arznei daraus. Sirach 38. v. 1 ff.

Von dieser Reihenfolge besitze ich selbst 4 Originalblätter und davon zwei eingerahmt unter Glas, alle mit reizenden bunten Berzierungen und Malereien. Die Sprüche lauten:

1

Gebenke an Deinen Schöpfer in Deiner Jugend, ehe denn die bösen Tage kommen und die Jahre herzutreten, da Du sagen wirst, Sie gefallen mir nicht. She denn die Sonne und das Licht, Wond und Sterne finster werden und Wolken wiederkommen nach dem Regenzur Zeit, wenn die Hüter im Hause zittern und sich krümmen die Starken und müßig stehen die Müller, daß ihrer so wenig worden ist und finster werden die Gesichte durch die Fenster usw. Pred. Salom. 12. v. 1.

2.

Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird Euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den anderen Worgen, denn der morgende Tag wird für das seine sorgen, es ist genug, daß ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Watth. 6. v. 33.

3

Kommet her zu mir Alle, die ihr mühselig und beladen seid, Ich will Euch erquicken. Nehmet auf Euch mein Joch und sernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet Ihr Ruhe finden für Eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Matth. 11. v. 25.

Darunter die rot gemalten sämtlichen großen Buchstaben des deutschen Alphabets.

C. A. Korthum Doct. Med.

Zweierlei bitte ich von Dir, die wollest Du mir nicht weigern, ehe denn ich sterbe. Abgötterei und Lügen laß ferne von mir sein, Armut und Reichtum gib mir nicht, laß mich aber mein bescheiden Teil Speise dahin nehmen. Ich möchte sonst, wo ich zu satt würde, Dich verläugnen und sagen: Wer ist der Herr? oder wo ich zu arm würde, möchte ich stehlen und mich an dem Namen meines Gottes vergreisen.

Sprüche Salomonis: 30. v. 7.

## Injurien-Prozeß bes Richters Jacobi gegen den Dr. med. A. A. Kortum in Bochum 1801 bis 1803.

T.

1801, den 2. November.

Meine des Med. Doctoris Kortum Berantwortung gegen die Jhm von dem Richter Jacobi gemachte Beschuldigungen.

Bohlgeboren p.

Da ich aufgefordert bin, mich gegen den Strünkedischen Jurisdictions-Richter Jacobi und dessen Beschuldigungen zu versantworten, welche sich in seiner, bei hochpreislicher Regierung übergebenen Schrift contra den Hr. Primissarium Nehring befinden und puncto meiner sein sollende Verbalinjurien betreffen, ich aber wegen überhäufter Krankengeschäfte und anderer Hindernisse, in dem angesetzen Termin nicht erscheinen kann; so din ich genöthigt, meine Verantwortung schriftlich zu übergeben.

Die ganze Beranlassung zu jenen Beschuldigungen werde ich aufrichtig und nach der strengsten Wahrheit darlegen; es wird sich daraus schon sodann von selbst ergeben, wes Geistes Kind mein Ankläger sei und daß dessen ganze Klage sowohl gegen den Hr. Primissar Nehring als besonders gegen mich höchst unbefugt, größtenteils unwahr und verdreht, vorzüglich aber auch äußerst beleidigend für mich vorgetragen sei, ohns geachtet Er darin eine beschminkte Farbe der Unschuld affektiert und sich stellt, als ob er nie ein Wässerchen getrübt hätte.

Vorab muß ich bemerken, daß ich vorher in meinem ganzen Leben mit meinem Ankläger nicht den mindesten Wortwechsel noch Streit gehabt, vielmehr seiner Familie und vorzüglich Ihm, von seiner Kindheit an, tagtäglich, alse Dienste, sowohl als Freund wie als Arzt, ohnent geldlich geleistet habe, sogar als er auswärtig auf Schulen war, bin ich Ihm in seinen Jünglingskrankheiten ohne Vorwissen seiner Eltern, noch mit Freundes- und Arztesrat nützlich gewesen, wie er sich dessen zweiselsohne erinnern wird. Zwar wurden meine außerordentlich mühevollen Dienste mir von seiner Fa-

milie bei jeder Gelegenheit mit Undank und heim lich en Benachteiligungen, wovon sogar gerichtliche Beweise von mir noch aufgehoben sind, vergolten; seit der Zeit aber, da der Bater meines Anklägers den von der hiesigen katholischen Bikarie an sich gebrachten Garten durch alle Instanzen verlor und wieder zurückgeben mußte, äußerte sich der Haß der Jacobischen Familie gegen mich öffentlich er und tätlich er, weil ich als redlicher Mann dazu beigetragen hatte, daß die arme Vikarie wieder zu ihrem Eigentum gelangte.

Mein Ankläger zeichnete sich seit seiner acquirirten Richter-

stelle besonders in solchem Sasse aus.

Zum Exempel:

Bor etwa zwei Monaten attaquirte Er meine Tochter, die verehelichte Döring, in ihrem eigenen Garten, als sie daselbst Geschäfte hatte. Er drohte ihr, ohne daß sie ihm dazu die minsdeste Beranlassung gab, schimpfte sie aus und warf ihr vor: Sie habe nicht das geringste Ehrgefühl. Seine eigene Mutter und seine Nichte und künftige Braut, Igfr. Nette Besthof, waren dabei gegenwärtig und bezeigten durch lautes Gelächter ihren Beifall. Ich trage ihm hierüber den Reinigungseid an. Schon damals hätte ich ihn, wegen dieses Betragens, welches er sich gegen ein wehrloses Frauensimmer zuschulden kommen ließ, gerichtlich belangen können, ich unterließ es aber aus Liebe zur Ruhe.

Ferner: insultirte Er und sein Bater, in der Folge, mehrmals das Gesinde meines Schwiegersohnes auf dem Wege nach dem Garten. Sein Bater drohte sogar einmal der Magd meines Schwiegersohnes: Ihr Arme und Beinc entzweizuschlagen.

Auch diese Impertinenz ertrug ich vor der Hand ungesahndet; aber meine Kaltblütigkeit schien nur Aufforderung zu ärgeren Beleidigungen für Ihn zu fein, und deswegen erfolgte auch bald nachher ein neuer Auftritt. Remlich Hr. Primissarius Nehring, einer meiner ersten und besten Freunde seit 32 Jahren her, hatte mich und meinen Sohn, der so wie ich, graduirter Doctor Medicinae einem warmen Sommertage zu sich in seinen Bikariegarten auf ein Glas Selterwasser eingeladen und wir sagen baselbst ruhig beisammen. Mein Sohn, welcher bald wieder aufstand, um bei dieser Gelegenheit aus dem nahe beiliegenden Garten Schwiegersohnes, des Apothefers Dörina. Arzneikräuter zu holen, wurde unterwegs auf öffentlichem Grund und Boden, von dem auf ihn zueilenden Bürgermeifter Jacobi, Bater meines Antlägers, mit der größten Heftigkeit angefahren und in einem injuriofen Tone gefragt: 28 a & wollen Sie hier? Pfui, schämen Sie sich,

daß Sie gestern die Schüppe getragen, womit der Primissarius Nehring meinen Zaun eingehauen hat, welche schlechte Aufführung ist daß? usw. usw.

Der älteste Sohn bes Hr. Senatoris de Bon kann Zeuge dieser Attaque sein, weil Er gerade damals meinem Sohne

begegnete und alles hörte.

Mein Sohn, welcher an jener Einhauung des Zaunes auch nicht den allerentferntesten Anteil gehabt hatte, vielweniger sich so weit würde erniedrigt haben, als Doctor Medicinae eine Schüppe zu solchem Behuf zu tragen, erwiderte im janftesten Tone: "Ich will in meines Schwagers Garten gehen, das wird mir doch wohl freistehen, und an dem, was gestern passiert sein soll, habe ich weder Anteil, viel weniger eine Schuppe getragen." Der Bürgermeister Jacobi fuhr indessen mit Schnauben und Drohen fort, und als ich in Ent-fernung diese Mißhandlung hörte, eilte ich herbei, fragte, was da für Streit sei, mein Sohn tam auf meinen Ruf wieder zu mir und als ein schwächlicher und äußerst friedliebender Mensch entschuldigte er sogar seinen Beleidiger gegen mich, so gut er es in der ausgestandenen Angst konnte. Der Bürgermeister Jacobi fuhr aber nun sofort als ein wahrer Rasender auf mich zu, stellte mich zur Rede: was ich hier zu tun hätte? und auf meine Antwort: "Ich bin im Garten des Herrn Primissarius Nehring, welcher mich und meinen Sohn hierher invitiert hat," ward er noch wütender und stieß die unflätigsten, pobelhaftesten und schamlosesten Ausdrucke gegen mich aus. Mittlerweile kam mein jetiger Ankläger auch herzu. Beide überhäuften mich mit Scheltworten, duzten mich sogar auf die unanständigste Beise, als aber meine Geduld zu Ende laufen wollte, retirirten sie sich Beide weislich in ihre Scheune.

Hr. Primissarius Nehring hat diesen ganzen Auftritt beob- achtet.

Nun war ich wirklich willens, sowohl den alten als jungen Jacobi, besonders den ersten, wegen der Mißhandlung meines ganz unschuldigen Sohnes zu belangen und mir auf eine legale Beise Ruhe für diese bittern Feinde meines Hauses zu versichaffen, aber gleich darauf erfolgte wieder ein neuer Auftritt, ernsthafter und schrecklicher, als alle vorigen, der auch die nächste Beranlassung zu der unbefugten Klage des jungen Richters Jacobi ist und mit dem es sich folgendermaßen verhält:

Ich befand mich am 10. vorigen Monats ohngefähr um 4 Uhr nachmittags in dem Baumhofe meines Schwiegersohnes, um in einem mitgenommenen Buche zu lesen, als der in seinem danebenliegenden Garten spazierende Hr. Primissarius Nehring mich zu sich nötigte. Kaum war ich bei ihm, als ein

gewisser Arbeitsmann, ben, wie ich erst nachher erfuhr, der Hr. Primissarius Nehring gedungen hatte, hereinkam und einen Steinweg aufzuhauen ansing, welcher zwischen dem Garten, worin wir uns besanden und zwischen der Scheune des Bürgermeisters Jacobi, von Letterem, vor einiger Zeit, ganz gegen den Willen des Hr. Primissarius Nehring angelegt war. — Ich kann bei allem, was heilig ist, versichern und der Hr. Primissarius Nehring wird im Ersolg das eidliche Zeugnis, worauf ich ausdrücklich antrage, mir nicht versagen können:

Daß ich an dieser gegenwärtigen Aushadung des Steinweges nicht den allergeringsten Anteil genommen hatte, noch auch jest nahm, sondern als schlechterdings müßiger Zuschauer im Garten auf und ab spazierte, ohne ein Wort zu sagen, oder auch ohne mein Wohlgefallen darüber zu bezeigen, und daß überhaupt das ganze Interesse, welches ich bei diesem Steinwege und dessen den Willen meines Freundes, des mehrgedachten Primissarii Nehring, geschehene Anlegung hatte,

sich blos auf folgendes reducire:

Bu der Zeit, als der Bürgermeister Jacobi den Anfang zur Legung dieses Steinweges, mit vielen Arbeitern zugleich, Hals über Kopf machte, befand ich mich nachmittags in dem Garten der Bikarie bei meinem Freunde. Letterer sagte zu wiederholten Malen zu den Arbeitern, sie möchten doch einhalten, denn er protestiere gegen diese Legung des Weges und würde das Steinpflaster nicht im Garten leiden. Auch gegen mich äußerte Er: Er wolle diefen Weg gerftoren, weil er ihm zu nahe sei und alle mündlich und schriftlich geschehene Brotestation von dem Bürgermeister Jacobi verachtet wurde. Worauf ich ihm antwortete: Er möge dieses vor der Hand nicht tun, sondern den Arbeitsleuten den Geldverdienst gonnen, welchen sie dabei hätten, wobei ich scherzweise zu den Arbeitern saate: macht doch ja die Steine nicht zu fest, Ihr hört ja, daß hr. Primissarius Nehring sie wieder wegschaffen will und das würde ihm dann zu viel Mühe machen. In den folgenden Tagen, da gedachter Hr. Prim. Nehring sich mehrmals gegen mich ausließ, daß er wirklich die Zerstörung des Steinweges vornehmen wolle, weil er fahe, daß der Bürgermeifter Jacobi die Güte nicht achtete, riet ich ihm jedesmal, Er solle lieber vorher mit seinem Rechtsconsulenten sprechen, ob Er sein eigener Richter bei dem mißlungenen Versuche der Gute sein tonne, worauf er erwiderte: das ist meine Sache.

Der oben erwähnte von Hr. tit. Nehring gedungene Arbeitsmann hatte kaum sein Geschäft der Aufhauung des quästionirten Steinpflasters angefangen, als mein jetiger Ankläger an der Spite eines großen Trupps Menschen, männ-

lichen und weiblichen Geschlechts, aus seines Baters Scheune hervorstürzte, einen fürchterlichen Lärm anfing, von Tumultuanten, Spolianten usw., NB. in der mehren Zahl, worunter Er also auch wol mich mit begriff, sprach, und mit dem or. Nehring einen schimpfenden Wortwechsel führte,

mitlerweile ich noch immer schwieg und ruhig blieb. Nun vergaß sich aber mein Ankläger endlich so weit, daß er vor der ganzen versammelten Menschenmenge sagte: Sowohl der Primissarius Nehring als auch sein Aufhetzer seien schlechte Leute, wobei er mich auszeichnend von der Seite ansah und als ich ihn fragte: Wen meinen Sie mit dem Aufheter?, antwortete er: Das find Sie! Sie sind ein Aufheper! Sie haben den Primissarius zu dieser Aufhadung des Weges aufgehetet!

Mein wiederholtes faltblütiges Erinnern, daß Er sich doch besinnen möchte, was Er da sage, und meine mehrmalige Bersicherung, daß ich an dem gegenwärtigen Handel weder Anteil noch Wohlgefallen habe, machte bei ihm nicht den geringsten Eindrud; er fuhr vielmehr fort, mich einen Aufheter zu schelten, so daß nach lange gereizter Gedulb ich endlich erwiderte: Nur ein Schurfe tonne mir die Injurie eines Aufheters nachsagen. Worauf dann Er sowohl als ich die gegenwärtigen Leute als Zeugen des Vorgefallenen aufforderte, welche dann auch, suo tempore, die Wahrheit aussagen werden: Daß nicht ich, sondern Er selbst der schuldige Injuriant sei und mich durch sein Schelten gleichsam mit Gewalt zu einiger Retorsion gezwungen habe, auch keine vernünftige Vorstellung seines Unrechts habe annehmen wollen, sondern vor wie nach dabei geblieben, daß ich ein Aufheter fei.

Meine Retorsion, welche selbst der sanftmütigste in meiner Lage nicht hätte zurüchalten können, ohne Menschheit und Ehrgefühl zu verleugnen, war, unparteiisch beleuchtet, nicht einmal auf die individuelle Person meines Gegners, sondern nur in genere auf diejenigen gerichtet, welche mir die Calumnie eines Aufhetzers nachzusagen sich unterfingen. Daß ich im Berhältnis seines Schimpfens, welches er deutlich und be-ft immt auf meine Person, ohne ihm dazu Gelegenheit gegeben zu haben, und NB. zu erst richtete, hier zuviel getan haben sollte, dieses wird kein gerechter Richter sagen können. Denn welcher honetter Mann würde den gerechten Schmerz stillschweigend hinnehmen, der ihn qualen muß, wenn Er in Gegenwart so vieler Menschen, welche fast alle von der untersten Klasse der Tagelöhner waren, unschuldigerweise so prostituirt wird, wie ich von meinem Ankläger prostituirt wurde? besonders, da mir zugleich die vorherigen Mißhandlungen des Klägers gegen meine Tochter, meinen Sohn,

und mich, babei ins Gebächtnis famen.

Daß mein Ankläger gleich barauf ben Hr. Primissarium Rehring zuerst an die Brust packte, und auf seine bei sich habenden Leute sich verlassend, ihn rücklings über die im Wege liegenden Steine und Hölzer stürzte, so gewaltsam, daß es ein wahres Wunder war, wenn Hr. tit. Nehring mit ungebrochenem Genicke davon kam, obgleich er doch blutrünstig wurde und seitdem über die Brust klagt; auch daß Kläger gleich darauf in die Scheune lief und eine Holzart holte, um dannit vielleicht dem Niedergestürzten vollends den Kest zu geben, folglich diese Trasödie leicht mit einem Morde hätte endigen können, solches gehet mich zwar eigentlich nicht an. Ich mengte mich auch darin nicht weiter, als ich dem Kläger freundschaftlich die Gefahr seines Betragens für Ihn als einen noch jungen Richter zu Gemüte führte, der ganz gewiß dadurch seine Richterbedienung wieder verlieren würde.

Ich bemerke jedoch noch, daß Kläger gegen seinen bald darauf herbeikommenden Bater sich seiner Heldentat saut rühmte und zu ihm sagte: Er habe bei der Riederstürzung des Nehrings gedacht: Procumbit homi (statt humi) Bos; worauf der Bater erwiderte: Ludwig, daran hast Durecht wohl getan, odu solltest ihn noch ärger traftiert haben.

In Rudsicht meiner muß ich auch noch anführen, daß Kläger bald nach seiner an Hr. Pr. Nehring verübten Gewalttat auch Miene machte, mir persönlich zu Leibe zu gehen, auch sich schon deßhalb näherte; als ich aber mich entschlossen gegen ihn stellte und unter der ernsthaften Frage: Wollen Sie auch an mich Sich vergreisen? ihm meinen Spazierstock vorhielte, den ich doch nicht tätlich gebrauchte, wie sonst jeder Andere in gerechtem Eiser würde gethan haben, besann er sich zu seinem Glück.

Bei dieser treugeschilderten Lage, welche künftig die zu der Hauptklage des Hr. Prim. Nehring und zu der Reconvention meines Anklägers tit. Jacobi gehörigen Zeugen näher bewahrheiten werden, ist es unerklärbar, wie sich mein Ankläger noch habe unterstehen können, gegen mich als beleidigter Theil aufzutreten, da vielmehr Ich der beleidigte Teil in jeder Rücksicht bin.

Er ist und bleibt derjenige, welcher zuerst und noch dazu bestimmt und wiederholt meine Person öffentlich, vor einer großen Wenschenmenge durch seine Injurie prostituirt hat. Ich bin schon alt und nicht gewohnt, Injurien junger Leute zu verdauen; ich stehe im königlichen Dienst als Oberbergamtsarzt und bin ein graduierter Doktor, Injurien aber, welche gras

buierten Doktoren zugefügt werben, werden von den Rechts-lehrern als atroces angesehen. Bar es also zwiel von mir, wenn ich generaliter sagte: Kein rechtschaffener Mann, sondern nur ein Schurke kann mich als einen Ausheher schimpfen? Denn sicherlich ist die Beschuldigung, ein Ausheher zu sein, eine der größten Injurien, besonders wenn sie so oft repetiert wird, als mein Kläger es tat und zwar so öffentlich. Ein Aufheher ist, seiner wahren Bedeutung nach, nicht allein Teilnehmer, sondern erster Urheber sch lecht er Handlungen, folglich schlimmer als derzenige, welcher schlechte Handlungen ausführt. Wie durfte dann mein Ankläger, der noch dazu ein Justizpsleger ist, mir, der ich wenigstens in gleichem Ehrenzrade mit ihm stehe, mir solchen beschimpfenden Titel eines Aushehers geben?

Mein Gefühl empörte sich um besto mehr dabei, da auch schon vor einigen Jahren der Bater meines Anklägers, bei Gelegenheit eines Prozesses mit demselben bei hochlöblicher Kammer zu Hamm, wegen militärischer Einquartierung, womit er mich überhäufte und anderer seiner Bürgermeisterspflicht zuwiderlaufender Handlungen, sich eine schier ähnsliche Beschimpfung meiner Person zuschulden kommen ließ, aber gewiß dafür noch büßen wird, da die Sache noch anhängig ist.

Daß ich an der Aufhackung jenes Steinweges, welche Hr. tit. Rehring bloß und allein veranstaltet hatte, völlig unschuldig war, solches wird, wie ich schon oben bemerkt habe, zu seiner Zeit der gedachte Hr. Nehring eidlich bezeugen müssen. Denn Er allein wird es doch wissen können, ob Er aus eigenem oder meinem Antriebe hier gehandelt habe.

Aber auch selbst mein Ankläger spricht anderweitig in seiner erhobenen Anklage mich schon frei und schlägt sich mit seinen eigenen Worten, da er ausdrücklich sagt: ich hätte als Buschauer bei der Aufhackung mükiaer Weges dagestanden. — Da er nun dieses sahe, wie konnte er dann gegen eigene Überzeugung so lieblos über mich urteilen und in seiner Klage wider alle Wahrheit jagen: "Er habe den tit. Rehring, den Doftor Rortum und einen Tagelöhner beschäftigt gefunden, das Steinpflafter aufzureißen, usw., auch mich für einen Anstifter dieses Facti erklären? 3ch verlange, daß er beides beweise, nämlich 1. daß ich bei der Aufhadung des Pflasters tätig oder beschäftigt gewesen, 2. daß ich diese Aufhactung eingeleitet habe. Kann er's nicht beweisen, so verdient er schwere desetliche Strafe, und diese muß ich ihm im Boraus als gewiß prophezeien, weil das Gefühl meiner Unschuld mir zu laut solches zusichert.

So stelle ich es auch tünftiger Beurteilung anheim, ob die in seiner sein sollenden kaltblütigen Klage befindlichen insiuriösen Ausdrücke: "Es sei meinen schadenfrohen Bemühungen gelungen, Zwistigkeiten zwischen "dem tit. Nehring und seinem Bater anzuspinnen. "tit. Nehring sei das blinde Opfer meiner Berleitung. "Ich sei ein notorisch langjähriger Störer seiner häuslichen Ruhe, und so weiter" — nicht eine besondere Ahndung verdienen.

Denn er kann ja, laut ben ausdrücklichen Worten seiner Rlageschrift nichts anderes auf mich bringen, als daß ich zufälligerweise grade zu der Zeit, wohl in dem Nehring'ichen Bitariegarten zugegen gewesen, als berfelbe etwas vom Zaune weggeräumt, was ihm zu nahe gesetzet war. Ich bin indessen sowohl ehemals, als auch im verflossenen Sommer, mehrmals und so oft ich mich von Geschäften erholen wollte, mit meinem Freunde, dem oftgedachten Primissario Nehring in seinem Garten gewesen, gehe auch noch jett, so oft es mir gefällt. darin spazieren, und brauche beghalben Niemandem Rede und Antwort zu geben, vielweniger über die Handlungen verantwortlich zu sein, welche ein Anderer als ich darin vor-zunehmen für gut findet. Mein Ankläger nennt mich zwar "ben täglichen Trint- und Spielgenoffen des Hr. tit. Rehring"; allein auch dieses ist eine offenbare neue Injurie, welche auf meinen moralischen Charatter einen häßlichen Schatten wirft. Auf Jeden, der mich tennt, darf ich mich sicher berufen, daß ich weder ein Trinter noch Spieler sei, sondern in meinem Berufe, auch sonst zum Wohl der Menschheit, nach allen Kräften arbeite und wirte, auch dabei den göttlichen Segen genieße. Der meinem Unfläger benachbarte Gastwirt Mende wird vielmehr besser sagen können, wer bei ihm als täglicher Whistspieler sich einfindet.

Benn Kläger, in Ermangelung reeller Beschuldigungen, noch vorgiebt, als hätte ich "auf eine den Geist des Pödels charakterisirende Beise, seine Mutter, wenn sie durch den Garten gegangen, laut ausgelacht und verhöhnet," so erkläre ich dieses für eine Unwahrheit, welche nicht die mindeste weitere Biderlegung verdient. Mit Gleichgültigkeit kann ich aber nicht übergehen, was derselbe von dem ehemals gegen seinen Bater gerichteten Pasquill äußert, welches am Diebspranger, an der katholischen Kirche und an meinem grade im Mittelpunkte der Stadt liegenden Hause angeschlagen war. Es scheint, als ob er die Findung dieses Pasquills an meinem Hause und die Abnehmung desselben von meinem Schwager Ballot mir zu einem Vorwurf machen wolle, und verlange ich nun vor der Hand, daß er sich etwas deutlicher erkläre, besonders ob er mich fähig halte, an dieser Schändlichkeit Anteil genommen zu haben.

Ein Weiteres zu meiner Berantwortung gegen die Jascobische Anklage zu sagen, sinde ich nicht nötig. Kläger hat ichon selbst eingestanden und versichert, daß ich als ein müßiger Zuschauer bei der Aushackung des Steinweges gestanden und an der Tatsache keinen Teil genommen und daß er dennoch zuerst, in Gegenwart einer Menschenmenge mich für einen Aushetzer gescholten habe, folglich sich als Anfänger der Fehde gezeiget.

Ich kann also das fernere ruhig abwarten.

Daß ich ein vieljähriger Freund des tit. Nehring sei, dieses wird mir doch nicht zum Borwurf gereichen. Daß ich dem tit. Nehring mit gewissenhaftem Freundesrat in billigen Stüden, so wie er mir reciproce, dienet; daß wir Umgang zusammen haben und einer den anderen zuweilen besuchen und uns miteinander erlaubter Beise vergnügen; dieses wird uns auch Niemand verwehren. Daß ich dem tit. Nehring in seinem ehemaligen Prozesse, wegen des ihm vom Bymstr. Jacobi entzogenen Bikariengartens, mit Kat und Tat unterstützt habe, dasür muß mich jeder edeldenkende loben. Daß ich alles rechtliche beitragen werde, damit auch künstig dieser Garten in seiner Integrität erhalten werde; dieses will ich hier frei sagen, so wie auch, daß ich mehrere Fälle rügen werde und schon gerügt habe, wo man sich Armes, Geistliches und Staatsschen Christen und redlichen Bürgers. Daß der Hreimiss. Nehring ein Mann sei, welcher keiner Aushetzung überhaupt bedarf, sondern selbst wisse, wie er handeln solle, und specialiter auch nicht von mir zur Zerförung des auf dem Grunde seines Vikariengartens, gegen seine Protestation angelegten Steinsweges, nicht überredet, vielweniger im bösen Verstande ausgehetzt sei, folglich kein rechtschaffener Mann, sondern nur ein schlecht denkender, mich solcher Injurien eines Aushehers zeihen könne, solches sage ich laut; denn es ist Jedem erlaubet, seine Ehre zu verteidigen und demjenigen mit Entschlossenstunter die Augen zu treten, der ihn unschuldig angreift und prostituirt.

Ich bitte beswegen um Losssprechung von ferneren Behelligungen meines unbefugten Anklägers und überlasse ber
gerechten Beurteilung höherer Behörde, was von einem
jungen Richter, welcher schulden fon so früh dergleichen
tätliche Hanblungen sich zu Schulden kommen läßt, als er in
ber Klagesache quaestionis begangen, in Zukunft zu erwarten
und ob bei einem solchen die Rechts- und Richterpflege in sicheren
Händen sei; denn geschieht das am grünen Holz, was will am
dürren werden? auch besonders noch: ob seine Anklage
selbst nicht mit zu vielen Bitterkeiten und neuen injurieusen

Ausdrücken durchwebt sei, daß man sicher glauben sollte, es wären Ihm die allergnädigsten königlichen Gesetze, welche dersgleichen verbieten, völlig unbekannt und gleichgültig.

Ich habe die Ehre mit allem Respekt zu beharren

Bochum, d. 2. Novbr. 1801

Ew. Wohlgeboren gehorsamster Diener

C. A. Kortum, Med. Dr. und Bergarzt.

## II.

Ist mit einem Stempelbogen von 6 ggr. umlegt. 1802, den 13. Februar.

Meine des Doctoris Med. Kortum Defensionsschrift otra. die Anklage des Strünkedeschen Richters Jacobi.

S prach 20, 1. "Ge straft einer oft seinen Rächsten zur Unzeit, und thäte weislicher daß er schwiege".

Benn ich nicht, sowohl aus den mir überhaupt befannten Gesinnungen, als auch besonders aus den speziellen Außerungen, welche ich äußerlich erfahren habe, schließen müßte, daß mein Ankläger, mit einer Defensionsschrift hervortreten werde, welche so wie seine erste Klage, Bitterkeiten der herbesten Art gegen mich enthalten wird, die nur den Zweck haben, den wahren Gesichtspunkt meines mit ihm habenden Haben, den wahren Gesichtspunkt meines mit ihm habenden Haben, dich mit Verfertigung der gegenwärtigen Verteidigung versschwenden muß und letztere ganz unterlassen. Denn schon meine erste Verantwortung, verglichen mit der animosen Klage meines Gegners und in Verteidigung mit der Aussage der Zeugen in Causa des Primissarii Nehring und Richters Jacobi, rechtsertigt mich vollkommen.

Daß mein Gegner es nur barauf anlege, Nebensachen zur Hauptsache umzuschaffen, oder wenigstens beide zu vermengen, davon gibt die Lärmglode schon einen tönenden Beweiß, welche er läutet, weil ich Ihm das ehemalige Verhältnis vorwarf, worin ich als Arzt und Freund mit seiner Familie stand, deren feindselige Gesinnungen ich vormals in ihrem ganzen Umfange noch nicht kannte, und mit diesem Vorwurfihm seine Undankbarkeit zu Gemüte führte.

Bahr ist es und bleibt es, daß ich seit länger als dreißig Jahren der Familie des Gegners immer die wichtigsten Dienste, ohne Eigennuten geleistet, wahr, daß ich ihm, meinem un-

befugten Ankläger, vorzüglich seit seiner ersten Krankheit bis auf ber Epoche seiner Richterstelle in Strundede, die größte Liebe und Freundschaft unentgelblich überall erwiesen und ihm sogar, wenn er in der Fremde mahrend seiner Schuljahre wegen seines Gesundheitszustandes bekummert war, von Bochum aus Rat erteilt habe, ohne daß seine Eltern es wußten. Er war von seiner ersten Existenz auf der Welt an immer franklich und ein Schwächling, und ich kann auf meine Pflicht beteuern, während meiner 36 jährigen praktischen Laufvahn nie einen Patienten gehabt zu haben, deffen Erhaltung mir mehr Mühe, als Er, gefostet hatte. Kindertrantheiten, a. B. Zahnarbeiten, Blattern und andere Ausschläge, Koliken von Indigestion, Burmer, u. f. w. hatte er in Uberfluß und in seinen Knaben- und Jünglingsjahren war er, sowie noch jest, wie seine blasse Farbe anzeigt, beständig cachectisch. Knaben stießen ihm ohnebem noch manche Abel zu, welche vom Streben nach hohen Stellen herrühren, z. B. einmal rettete ihn meine warnende Stimme, als ich zu seinem größten Glude grade dazu tam, da er im Thurme der reformirten Kirche geklettert war und die Füße schon zum Schallloche heraus-gestreckt hatte. Zu einer anderen Zeit kletterte er auf das oberste Stodwert des damals neu aufgerichteten hiesigen Rektorathauses, fiel herab, zerbrach einen Arm, quetschte die Hüfte und erlitt auch am Kopfe eine so heftige Beschäbigung, daß man ihn für tot nach Hause trug, und er lag monatelang unter meinen und des Wundarztes Händen. Mehre Fälle dieser Art übergehe ich.

Die Berbindung, in welcher ich in meiner ersten Berantwortung es sagte: daß ich ihm als Jüngling auch auswärtig noch mit Arztes- und Freundes-Rat gedient hätte, zeigt es offenbar, daß ich dabei teine andere Absicht gehabt habe, als ihm seine Undantbarteit zu Gemüte zu führen, welche er bei einigem Nachdenken an vorige Zeiten nun selbst fühlen wird. Demohngeachtet macht er hiervon ein solches Geschrei, als ob ich bamit ein Crimen laesarum legum medicinalium begangen hätte. Sollte er dieses im Ernst glauben, so steht es ihm ja frei, mich bei dem Collegio medico zu belangen, für welche Behörde diese vermeinte Arztessünde ganz allein sich Bei jedem anderen Referenten fann das Embarras meines Gegners nur höchstens ein Lächeln erregen. Befanntlich hat ja jedes Alter, vom Foetus an bis zum Greise ober altem Beibe, seine eigenen Krankheiten, diese aber involviren teine Schande und der Borwurf berfelben ift teine Injurie. Also hiervon genug!

Ebenso wüste und leer sind die Beschuldigungen und Beweise meines Gegners, daß ich nemlich an dem halsbrechen-

den Auftritte, geschehen den 10. September anni praeteriti zwischen dem Primissario Nehring und ihm, Ursache gewesen sein sollte.

Denn alle Zeugen teils tacite, teils ausdrücklich, haben es bewahrheitet, daß ich bei gedachter Affaire ganz stille gewesen sei und an der Aushackung des Steinpflasters nicht den mins desten Anteil noch Wohlgefallen gehabt und bezeiget habe. Gegner selbst, ob er gleich in seiner Klage erst mich beschuldigt: "Er habe mich nebst dem Primissario Nehring und seinem Arbeiter beschäftigt gefunden, das Steinpflaster aufzuhacken," muß doch gleich darauf aus Instinkt und Drang der Wahrheit gestehen: Daß ich als müßiger Zusch auer da aest anden hätte.

Ferner hat Zeuge Naderhoff bestimmt ausgesagt, daß Gegner ohne alle Beranlassung mir vorgeworfen habe: "Ich verleite den Primissarium Nehring zu

NB. solcher Handlung".

Auch Kläger selbst hat in seiner Klage eingestanden, daß er mir ohne erwiesene Ursache öffentlich Schuld gegeben: NB. Niemand als ich hete den Primis. Nehring zu NB. solchen Handlungen auf.

Es ift also gewiß und entschieden, daß mein Ankläger nicht allein zuerst und ohne alle Raison mich ehrenrühriger Weise als einen Aufhetzer des Primiß. Nehring und zwar specialiter zu derjenigen Factualität oder Thathandlung, über welche die Klage ist, öffentlich geschimpst

habe.

Gegner legte es also ausdrücklich darauf an, mich als den Auscheher zu dem am 10. Septb. a. pr. erfolgten ärgerlichen Spektakel in Gegenwart mehrerer Leute aus der niederen Bolksklasse darzustellen und öffentlich zu prostituiren; ohne vorher zu untersuchen, ob ich daran wörtlich oder tätlich Teil hätte, und ohne darauf zu achten, daß ich ihn durch meine Frage: wen Er durch den Auscheher verstände? zur gesunderen Besinnung zurücksühren wollte. Ja, er handelte hier sogar gegen seinen eigenen Augenschein, der ihm wiese, daß ich als müßiger Zuschauer nur gegenwärtig war.

Ganz natürlich und dem Ehrgefühl eines jeden honetten Mannes entsprechend war es also, daß ich nun auch nicht ganz kaltblütig länger blieb. Indessen antwortete ich doch nichts weiter als: "Nur ein Schurke kann mich für einen Ausheher schimpfen." — Daß ich etwas mehres sollte gesagt haben, solches negiere ich platterdings und durchaus! Weine anscheinende Retorsion der Injurie war folglich nicht einmal bestimmt auf die induviduelle Person des Gegners, sondern nur im Allgemeinen auf solche gerichtet, welche mich für einen

Aufheher erklären wollten, da hingegen die Injurie meines Gegners deutlich und bestimmt auf meine Berson gerichtet var, indem er eingestandenermaßen sagte: "Riemand als Siehat den Primiß. Nehring aufgehehet, dies ist jedem der hier versammelten Personen und der ganzen Stadt und Gegend bekannt." Weiner Behauptung, daß ich ein mehres, als ich eingestanden nicht erwiedert habe, widerspricht auch kein einziger Zeuge.

Awar Anna Maria Schafwagt hat deponirt: ich hätte gesagt: "Facobi sei ein Schlüngel und großer Berr"; aber dieses Zeugnis fällt als Unwahrheit gar zu sehr auf und verdient keine Kücksicht, weil es einen offenbaren Widerspruch enthält, der Denn die Praedicata: zugleich lächerlich ist. Groker herr und Schlüngel sind zwei Opposita Extrema, welche kein vernünftiger Mann bei Gegnein anbringen wird, und auch ich halte ihn vor keinen von Beiden. wahrscheinlich ist es, daß die Zeugin entweder aus Einfalt, ober um Gegner zu favorisiren, weil sie als Magb in seinem elterlichen Hause wohnet, dasjenige, was nach des Zeugen Naderhofs Angaben, der Primig. Nehring zu dem Jacobi gesagt haben foll: "Wenn er gleich Richter zu Stründebe sei, so sei er doch ein Rosjunge," auf mich wälzen will. Denn wenn ich wirklich jener närrischen Ausbrücke mich gegen meinen Ankläger bedient hätte, so würde er gewiß nicht ermangelt haben, solches in seiner animosen Klage wider mich anzuführen.

Gewiß bleibt es also, und ich behaupte es noch einmal, daß der Jacobi zu er st geschimpft und meine Geduld gereizt habe; gewiß, daß er, indem er mich für einen Aufhetzer öffentlich erflärte, pessimum animum injuriandi gehabt; gewiß daß ihm dazu von mir keine Beranlassung gegeben war. Gewiß, daß seine Beschimpfung bestimmt und wohlbedächtig directe auf meine Person gerichtet war, dagegen meine Erwiderung nur ins Allgemeine und nicht auf ihn als Individuum besonders ging. Gewiß ist, Nota bene, es auch, daß mein Gegner, indem er mich als einen Aufhetzer des Prim. Nehring öffentlich beschimpfte, diese Anjurie auf die gegenwärtige Kactualität, nemlich der Aufhactung des Steinpflasters und des dabei entstandenen ärgerlichen Lärmens gründete, denn er selbst gesteht in seiner Klage ein und der Zeuge Naderhoff bestätigt es, daß er gesagt habe: "Ich hete den Primifar. Nehring zu dergleichen und solchen Sandlungen auf, als hier in Casu "die Zerstörung des Steinpflasters u. s. w. war."

Gegner fühlt nun wol hintennach, wie großes Unrecht er mir zugefügt habe, mich des Aufhebens zu Factualitäten zu beschuldigen, und will sich jest damit helsen, daß er den Prozeß einmischt, welchen sein Bater ehemals mit dem Prim. Nehring geführt hat und noch zum Teil führt. Er will es mir zum sträflichen Borwurf machen, daß ich vor etlichen Jahren jenen Brozeß durch meine Anzeige veranlaßt habe, und daraus eine

Aufhetzung des Nehring male herleiten.

Schon habe ich es eingestanden, gestehe es noch jest und rühme mich sogar dessen, daß ich ehemals NB. nicht anonymisch, sondern unter meiner Hand und namentlich, es der hochlöbl. Regierung angezeigt habe, daß der Bater meines Widersachers ein wichtiges Grundstück, welches zur hiesigen katholischen Bikarie gehörte, für eine Bagatell an sich gebracht habe und

modo illegali besite.

Der rechtliche Erfolg meiner Anzeige war, daß das Grundstud, nämlich ein großer Garten und Baumhof, wiederum an bie Bikarie, als die rechtmäßige Behörde, kam. Bald darauf machte der Bater meines Gegners einen neuen Bersuch, dieses Grundstüd zu zersplittern und wenigstens davon einen Teil zu erhaschen, da das Ganze für ihn verloren war. Da ihm dieser Bersuch fast geglücket hatte, so meldete ich solches dem Batron der Bitarie, Freiherrn von Brüggen, welcher mir auch, laut des Originalbriefes, den ich zum Instruktionsprotokoll abgegeben, für meine gutgemeinte Attention bankte. würde vielleicht die lettversuchte Zersplitterung des gedachten Bitariengrundstucks gleichgültig angesehen haben, wenn nicht grade bei dieser Zersplitterung meinem Schwiegersohne ein langjährig in Possession gehabter Weg und Ausgang aus seinem neben dem Bikariengrunde liegenden Obsthof gestoret worden wäre: als worüber auch wirklich ein Rechtsstreit bei hiesigem Stadtgericht anhängig ift.

Nähere Ursachen, warum ich sowohl ehedem, als auch noch jett mich bemühet habe, das ganze Bikariengrundstück wieder in die rechten Hände zu bringen und unzersplittert zu erhalten, habe ich schon bei der Inftruktion angegeben. Hieher gehört diese Sache eigentlich nicht, so sehr sich auch mein Widersacher bemühen möchte, daraus eine Berleitung und Aushehung des Brim. Nehring zum Prozesse überhaupt und specialiter zu

seinen vorgenommenen Faktualitäten herzuleiten.

Lächerlich ist es auch, wenn Gegner glaubt, meine Aufshetzung des Prim. Nehring zur Aufhackung des Steinpflasters daburch specialiter zu beweisen, daß ich sofort nach geendigtem Auftritte d. 10. September zu gedachtem Prim. Nehring gesagt hätte: "Darauf ist ein Glas Wein gut!"

Denn es ist durch die Aussagen der Zeugen klar, daß Gegner bei der unexemplarischen Faustcollation mit dem Prim. Nehring, diesen über Holz und Stein rücklings herübergestoßen habe, und weil gefährliche Ursachen gemeiniglich gefährliche Wirkungen hervorbringen, so versteht es sich von selbst, daß

gedachter Prim. Nehring durch diesen Sturz leichtlich den Hals hätte brechen können. Obgleich nun dieses unheilbare Unglück nicht geschah, empfand doch der Niedergeworfene, als ein schwerer und schon alternder Mann, davon traurige Nachwehen in seinem Körper. Er wurde wirklich blutrünstig und hat noch lange nachher über Schwerzen in der Brust geklagt. Zugleich war er vom Fall heftig im Gemüte alterirt, um desto mehr, da sein Aggressor mit einem gefährlichen Instrumente auf ihn losgehen wollte. Dieses Instrument war, nach meiner völligen Aberzeugung, eine Holzart, trot demjenigen, was die bei den Eltern des Gegners in Kost und Lohn stehende Magd als Zeugin ausgesagt, als wäre es ein bloßer Stock gewesen!

Bas war nun in dieser traurigen Verfassung für den Prim. Nehring zur Abwendung vielleicht tödtlicher, wenigstens gefährlicher Symptomen, passender, als daß ich ihm, que

medicus, ein Glas Wein zu trinken anriete? —

Der Wein ist seit den ältesten Zeiten bekanntlich nicht allein als Mittel zur Erfreuung des menschlichen Herzens, sondern auch als ein trefsliches Resolvens in Contusionen und anderen äußerlichen Verletzungen berühmt. Schon der barmherzige Samariter im Evangelio gebrauchte bei dem Patienten, welcher bei Jericho unter die Mörder gefallen war, Wein und Ol. Wahrscheinlich jenen nicht allein externe, sondern auch interne. Daß ich bei dem Prim. Nehring in seinem gegenwärtigen Unglücksfalle mich auch anderweitig hülfreich bewiesen, ihn bedauert, ihn von der Erde aufgehoben, u. s. w. habe, solches sagen alle Zeugen aus. Welcher vernünftige Mann könnte nun aus meiner Rolle, welche ich als barmherziger Samariter und Arzt, bei dem niedergeworfenen Prim. Nehring, der noch dazu mein erster und langjähriger Freund ist, übernahm, die Folgerung herleiten wollen: Ich sei sein Ausheper zum Ausphacen des Steinpflasters gewesen??

Daß ich mit dem Pr. Nehring oft in seinem Bikariengarten spazieren gegangen und bei Leben und Gesundheit, zur Greholung von meinen Berufsgeschäften, ferner daselbst mich divertieren werde und daß er überhaupt mein Freund sei, dieses mag meinen Gegner zwar verdrießen, allein er kann daraus nicht herleiten, daß ich Jenen zu Prozessen oder gar zu Kactualitäten verhetse.

Wäre ich im Stande, einen Aufhetzer abzugeben, so würde ich natürlich solches am wenigsten bei meinem Freunde tun, um ihn nicht en prise zu stellen. Im übrigen berufe ich mich nochmals auf die, wenn's nötig ist, eidliche Aussage des Primissarii Nehring, daß ich ihn nie auf irgend eine Weise aufgehetzt oder verleitet, sondern vielmehr von jener Thätlichkeit, worüber der Streit entstanden, abgeraten habe.

Das Gegenteil hat ja auch mein Widersacher nirgend bewiesen und wird es auch nie beweisen können. Was er also etwa als Vermutung vorgebracht hat oder vielleicht aus meiner ehemals bei hochlöbl. Regierung unter meinem Namen geschehenen Anzeige und dem darüber zwischen dem Pr. Nehring und Gegners Vatern entstandenen Prozes wegen des vom letzteren illegaliter in Besitz gehabten Vikariengrundstücks, herleiten möchte, um mich als einen Ausheher zu unziemlichen Handlungen hinzustellen, ist weiter nichts als eine Staubwolke, welche gewiß einen unparteisschen Reserenten nicht hindern wird, die wahre Gestalt der Sache einzusehen.

Hiermit wären nun die schon im statu controversiae sestgesetten Fragen und nach denselben meine Unschuld, überhaupt ins Reine gebracht. Jedoch muß ich zu meiner Berteidigung noch einmal jede Frage insbesondere beleuchten.

1. Hatte Denunciant Jacobi, nach den in dem Instruktionsprotokoll enthaltenen Geständnissen meiner, verglichen mit den Aussagen der Zeugen, eine gegründete Veranlassung, mich am 10. Septbr. anni praet. öffentlich in Gegenwart mehrerer Leute zu beschuldigen: daß ich den Pr. Nehring aushete?

Nein! Er hatte dazu auch nicht die entfernteste Beranlassung. Denn Gegner gesteht ja selbst, und auch die Zeugen haben es bekundet, daß ich bei jenem Auftritte ganz ruhig gestanden und nicht den mindesten Anteil noch Wohlgefallen an der Zerstörung des Steinpflasters gehabt habe.

Daß ich ehemals unter meinem Namen es der hochlöbl. Regierung angezeigt habe, daß sein Bater ein Bikariengrundstüd illegaliter besitze, und daß berselbe durch Urteil und Recht solches wieder abgeben müssen, auch daß die neu intentirte Zersplitterung dieses Grundstüdes dem Patrono Vicariae gemeldet habe, damit mein Schwiegersohn seinen Weg und Ausgang aus seinem daneben liegenden Obsthofe frei behalte, und besonders auch, damit ich bei vorhabendem künftigen Anstauf oder wenigstens Anpachtung des Vikariengartens, denselben in seiner Integrität erhalten könne; dieses alles gab meinem Gegner keinen hinreichenden Grund ab, mich des Ausshehens zu jener Factualität am 10. Septbr. zu zeihen.

Denn Jedem steht frei und nirgend ist es verboten, unter seinem Namen, es gehörigen Orts anzuzeigen, wenn er Unbilligkeiten sieht, oder dadurch etwas Gutes stiften kann, oder wenn sein eigener Vorteil dabei versiert.

Jene Anzeige und ber badurch entstandene Rechtsstreit hatte auch mit der vorgedachten September Faktualität keine Berbindung. Und, da Gegener nicht einmal mit Recht sagen kann, daß ich den Primissar Rehring zu dem ehemaligen Prozeß wegen des Vikariengrundstückes im eigentlichen Verstande verleitet hätte, so hat er noch weniger Grund gehabt, mich zu beschuldigen, daß der Primissar Nehring durch mich zur Aushackung des Steinpflasters, als welche ja die wahre Ursache und Gelegenheit zu dem gegenwärtigen Streite ist, auf gehetzet sei. Denn offenbar ungerechter Weise hat mein Ankläger jene Faktualität mir als bewegende Ursache zugeschrieben und in seiner Klage selbst eingestanden, daß er mir öffentlich vorgeworfen habe: Jch verleite den Prim. Nehring zu der gleichfalls bestätigt, daß Gegner bei seiner injuriösen Beschuldigung des Aushetzens, die se

Zeuge Naderhoff hat es gleichfalls bestätigt, daß Gegner bei seiner injuriösen Beschuldigung des Aushetzens, die se Aufhatens, die se Aufhatens, die se Aufhatens, die se Aufhatens, folglich nicht die Veranlassung zu jenem ehemaligen Prozesse seines Vaters mit dem Prim. Nehring im Sinne gehabt habe. Denn Naderhoff bezeugt: Gegner habe gesagt: Ich verleite den Prim.

Rehr. zu solcher handlung.

2. Inwiefern mildert die Beschuldigung des Aushetzens die Strafbarkeit meiner ausgestoßen sein sollenden Schimpsworte?

Diese zweite in statu controversiae festgesetze Frage enthält die Beantwortung schon in dem vorhergesagten. Denn: Gegner hat mich in Gegenwart mehrer Leute öffentlich und geradezu persönlich für einen Aufhetzer zu jener Thathandlung am 10. Septbr. geschimpft und damit offenbar in Absicht gehabt mich zu prostituiren und als einen schlechten Menschen zu brandmarken. Er tat dieses nicht etwa in der ersten Hitze, sondern vollbedächtig; denn ich gab ihm durch meine sanfte Frage: Ber benn den Nehring verleite? Zeit, sich zu besinnen. Er tat es sogar in Gegenwart unteren Boltstlaffe mehrer Leute aus der und dadurch wurde seine Injurie um desto beleidigender, denn bei Leuten biefer Art haften die Eindrücke von Auftritten ärgerlicher Gattung befanntlich tiefer und länger, und diese Menschen sind geneigt, solche Injurien zu verbreiten, vergrößert nachzuerzählen und gar gelegentlich nachzuahmen, und gewiß, berjenige, welcher die ihm von einem Andern zugefügte Beschimpfungen tacite einschlucket, wird in ihren Augen, wo nicht als schlechter Mensch, doch wenigstens als Pinsel und Schuft verächtlich. Sätte ich meinem Beschimpfer gar nichts erwidert, so hatte besonders mir als Arat dadurch ein Teil des Zutrauens geraubt werden tonnen, welches das Publikum zu mir hat. Ein auffallendes Beispiel, wie sehr gemeine Leute oft Schimpsworte verdrehen und Tatsachen unrecht darstellen, gibt die Aussage des Zeugen Kalthenner, daß nämlich der altere Jacobi zu mir gesagt haben sollte: "Ich sei ein Judas Aschariot." Ich wenigstens habe bieses nicht gehört, weil ich sonst sicherlich nicht ermangeln würde, wegen dieses Schandstitels rechtliche Genugtuung nachzusuchen.

Wenn nun ferner erwogen wird, daß ich die öffentliche Injurie eines Aufheters zu Streit und gewaltsamen Sandlungen, als ein vollkommen Unschuldiger, von meinem Ankläger habe erleiden muffen, auch daß er b er erste Beleidiger offenbar gewesen sei und nur handel an mich wohlbedächtlich gesucht, ich aber darauf nichts weiter geantwortet habe, als: "Nur ein Schurke könne mich für einen Aufheter schimpfen," so ist es schon so gut als entschieden, daß die Strafbarteit blog und allein auf der Seite meines Anklägers und meine anscheinende Retorsion ber Injurien gegen die seinige für so viel als Richts zu achten sei. Ich provoziere auf das Ehrgefühl eines jeden rechtlichen Mannes und besonders des Herrn Referenten: Ob derselbe, wenn er nach allen Umständen sich an meiner Stelle befunden hätte, nicht auch die Geduld verloren und etwa weniger als ich getan haben wurde?? Beim Bewußtsein ber vollkommensten Unschuld konnte ich es, ohne Berleugnung alles Menschengefühls und aller Ehrliebe nicht verschmerzen, daß ein junger Mann, der weder durch Ehrengrad noch sonst über mich erhaben ist; deffen Wohltater ich von seiner Rindheit an war, dem ich nie gegründete Veranlassung mich zu beleidigen gab; dem ich sogar durch meine Frage: "wer hat denn ben Br. Rehring zu dieser Factualität aufgehetet?" noch Raum jur Befinnung ließ, in hoffnung, er murbe feine injuriofe Beschuldigung zurud nehmen, mich so schimpflich öffentlich behandelte. — Ein minder Kaltblütiger würde gewiß ärger sich an ihm in der ersten Aufwallung des Bluts gerächet, wenigstens ihm Injurien retorquirt haben, welche auf seine individuelle Berson gingen, anstatt daß ich nur blos im Allgemeinen erwiderte: Dag nur ein Schurte mich für einen Aufheter schimpfen könne.

Ich bin kein Rechtsverständiger, indessen glaube ich doch nach gesunden Vernunftgesetzen, daß ich hier nicht strasbar sei, wenn ich gleich durch meine ansch einen de Retorsion höchstens mich des Rechts verlustig gemacht haben würde, von meinem Gegner eine anderweitige gesetzmäßige Satisfaction

fordern zu können.

Er als Richter und Justizmächtiger hätte mich nicht reizen, mich ohne vorherige Überzeugung, ob ich an jener Factualität wirklich Schuld sei, ja gar gegen sein Gewissen, welches ihm sagt, daß ich nur als müßiger Zuschauer bei jenem Lärm gestanden, nicht für einen Aufhetzer öffentlich schimpfen sollen. Auf ihn, ja auf ihn allein fällt also Schuld und siskalische Strafe um desto schwerer, da er als Richter kein solch böses

Exempel geben durfte, sondern vielmehr die Gesetze respektieren mußte, welche ihm besser als mir, bekannt sein werden.

Was nun 3. die im Statu controversiae bestimmte Frage betrifft: In wiefern ist die Beschuldigung des Jacobi unter den vorwaltenden Umständen als Injurie zu betrachten? so

ist diese leicht zu entscheiden.

Jemanden zu beschüldigen: Er sei ein Ausscher zum Streit, ist unwiderstehlich schon überhaupt eine Injurie. Jemanden zu beschuldigen: Er hetze einen Andern zu Factualitäten auf, deren Moralität wenigstens zweideutig ist, ist eine noch größere Injurie. Diese Beschuldigung hat einen noch höheren inzuriösen Grad, wenn sie öffentlich und in Gegenwart solcher Personen geschieht, welche fähig sind, davon einen bösen Gebrauch zu machen, der dem Beschimpsten anderweitig nachzeilig sein kann. Sie ist noch beleidigender, wenn sie gegen einen im öffentlichen Ehrengrade stehenden Mann ausgestoßen wird. Unerträglich beleidigend ist endlich die Beschuldigung des Aushehens, wenn sie gegen Jemand, ohne alle gegebene Beranlassung, ja gar wider eigene Aberzeugung gerichtet wird.

Alle diese Puntte concentrieren sich auf gegenwärtigen Fall, folglich ist die Beschuldigung des Jacobi, besonders unter den vorwaltenden Umständen, aller-

dings als eine herbe Injurie zu betrachten.

Denn: Wenn ich einem öffentlich ins Gesicht sage: Du verleitest und hetzest jemanden zu einer Tat auf, die wenigstens ich als schlecht und unerlaubt anerkenne, so heißt das doch nicht weniger als:

"Du bist ein Mensch von schlechtem moralischem Charafter, ein Zankstifter, ein Menschenfeind, der Vergnügen daran sieht, andere bessere Leute als du bist zu verführen und in Verdruß

und Schaden zu fturgen". -

Das Wort Aufheher ist seiner ursprünglichen Besteutung nach, von Kampfgesechten reißender Bestien gesnommen, deren Buth aufgereizet wird, um sich untereinander zu erwürgen. In der lateinischen Sprache wird es Instigator und Inflammator gegeben und solches von Cicero, Juvenal und andern Schriftstellern fast in einer infamen Bedeutung gebraucht. In lege 20 Dig. de his qui not: infam: heißt'es: Callido commento videris accusationis Instigator suisse, p. Dieses Wort ist also eine Injurie weit bitterer Art, als das von mir nur im Allgemeinen genommene Wort: Schurke. Denn dieses stammt unstreitig von dem Hebräischen DO (Scharat) her, welches, wie leicht zu beweisen ist, aufs ärgste genommen, nur einen solchen bedeutet, welcher einen Anderen ausschimpft oder auspfeiffet.

Vor wie nach war also die Beschuldigung des Jacobi: daß ich den Prim. Nehring zum Streite und der vorgenommenen gewaltsamen Factualität aufgeheßet und verleitet hätte, eine grobe Injurie überhaupt. Gröber wurde sie, da er sie öffentlich ausstieß und damit zu meinem Nachteil, Leuten aus der Tagelöhnerstlasse ein Aergerniß gab. Noch gröber war sie, daß er sie gegen mich, als einer graduirten Person, dessen Würde bei den Rechtslehrern, vid. Mich. Münchmayers juris publ. romano-germanic. part. 2 pag. 274, für a de lig geschätt wird, ausbrausete. Daß auch die den graduirten Dottoren zugefügten Injurien für atroces gehalten und hoch aufgenommen werden, davon vid. Menoch. 2 arbit. quaest. (226 N. 17).

Am gröbsten wurde endlich die mir zugefügte Beschimpstung, weil von meiner Seite dazu nicht die geringste Bersanlassung gegeben war, wie solches aus dem eigenen Geständsnisse meines Anklägers, als auch aller Zeugenaussagen sattsam erhellet.

Ehe ich diese Defensionsschrift, betreffend die Injurientlage des jungen Richters Jacobi gegen mich, schließe, muß ich noch bemerken, daß es sehr sonderbar sei, wenn mein Ankläger sich beschwert, daß meine erste Berantwortung Bitterkeiten entshalten sollte. Weines Wissens habe ich keine Bitterkeiten eingestreut, wohl aber sind solche in seiner unbefugten Klage überflüssig enthalten, und es scheint, als wenn Er sich den Alleinhandel damit anmaßen wollte. Dieses Wonopolium gönne ich Ihm dann auch herzlich gern, nur daß mir die Erslaudniß bleibe, mich so zwedmäßig zu verteidigen, als es in meiner Lage, da ich kein Jurist din, möglich ist und es das Naturrecht und eine gesunde Logik mich sehren.

Ferner scheint Er mir zum Vorwurf zu machen, daß ich ein Feind seiner Familie sei. Die Wahrheit davon habe ich eingestanden und leider oft erfahren. Denn ich bin blos ein passiver und nicht ein activer Feind seiner Familie. Diese Art der Feindschaft gereicht mir aber so wenig zum Präjudiz, als sie in der gegenwärtigen Klage, welche nicht ich, sondern Er erhoben hat, Einfluß hat. Daß ich dieser Feindschaft mit Entschlossenheit begegne, mich so gut ich tann, wehre und mich und die Meinigen zu schüßen such mir ausdrücklich vorbehalte, nächstens eine besondere sörmliche Klage wegen ehemals von Ihm und seinem Bater erlittenen Unbilden, die in meiner ersten Verantwortung nur oditer erwähnt sind, für mich und meine Kinder, nämlich dem jüngern Doctor Kortum und der Ehefrau Döring einzulegen. Und so wie ich zum Ansang meiner Defensionsschrift aus dem Syraciden ein Wotto

zur Erbauung und Lehre gesetht habe, so will ich auch zur Warnung und Beherzigung für meinen Gegner mit einem Schlußspruche aus eben diesem Autor Spr. 38 v. 15 beschließen: "Wer vor seinem Schöpfer sündigt, der muß dem Arzt in die Hände kommen." Uebrigens richte ich meine alleruntertänigste Bitte dahin, daß Denunziant mit seiner Denunziation cum expensis abgewiesen werden möge.

Bochum, d. 13. Febr. 1802.

(gez.) C. A. Kortum Med. Doct. und Bergarzt.

III.

1802, den 18. Juli.

Sententia.

In Sachen bes jüngeren Richters Jacobi, Denunzianten und Redenunziaten, wider den medicinae Doctorem Kortum sen., Denunziaten und Redenuntianten

Ertennt der Königlich Preußischer Clev. Märkischer Landes-

Regierung Erster Senat

für Recht:

"Daß sowohl der Denunziant, als Denunziat, jeder zu "einer Gelbstrafe von zwanzig Reichsthaler, oder "vierzehntägigem Arrest zu verurteilen, und die

"Rosten zu compensieren."

Denn es haben bende Teile sich schwere Berbal-Injurien gegeneinander schuldig gemacht; indem der Denunziant dem Denunziaten den beleidigenden Borwurf gemacht hat, daß er den Primissarium Nehring zu einer strafbaren Handlung aufgehett habe und dieser darauf den Denunzianten einen Schurten geheißen hat, dergleichen injuriöse Aeußerungen zwischen Personen vom Stande der Parteien gehören zu den schweren Berbal-Injurien.

Allg. L. Recht, Th. 2 tit. 20 § 578. 579. welche nach § 613 mit Gefängnisstrafe von vierzehn Tagen bis

welche nach § 613 mit Gefängnisstrafe von vierzehn Tagen bis zu vier Wochen geahndet werden, wonach mit Hinsicht auf die Provinzial-Brüchten-Verfassung, sowie geschehen, erkannt und nach Waßgabe des § 89 das Verhältnis der Geldbuße zur Dauer der Gefängnisstrafe bestimmt worden.

Von Rechtswegen

Taxa: 6 r.

(gez.) Elbers.

publ. Bochum, d. 14. July 1802. (gez.) Bölling.

IV.

1802, den 4. Aug.

Stempelbogen von 6 ggr.

Weitere Verteidigung und unterstänigstes Milberungsgesuch in Ca. Meiner des

Med. Doctoris Rortum ctra.

den jüngeren Richter Jacobi.

Dem Hr. Richter Jacobi eine Abschrift dieser Berteidigungsschrift zur Gegen - Ausführung binnen einer 14tägigen praeclussibschen Frist mitzuteilen.

Bochum, d. 8. August 1802. (gez.) Bölling.

Contumeliam nec fortis potest nec ingenuus pati. Duplicatur dolor, quum ab eo, a quo non merueris, venit. Multis minatur, qui uni facit injuriam. Seneca in Prov.

Es wird mir nicht verübelt werden können, wenn ich bei ber von hochpreislicher Regierung unterm 14. Juli a. c. ergangenen Sentenz in Caa. meiner mit dem jüngeren Richter Jacobi nicht gleichgültig sein kann.

Denn daß ich in 20 Athl. und mein Gegner nur ebenfalls in soviel Strafe genommen werden sollte, dieses konnte ich bei der wahren Lage des Streithandels nicht erwarten. Bielmehr bin ich nach meiner Ueberzeugung zu hart bestraft, mein Gegner aber ist zu gelinde weggekommen.

Die Gründe meiner Ueberzeugung werde ich, so gut ich es ohne Beihülfe eines Abvokaten kann, in dieser Schrift

näher ausführen.

1. Ich bin zu hart bestraft. Denn: Ich bin ein juristischer Lave und bisher mit den Gesetzen, welche wegen Injurien gegeben sind, völlig unbekannt gewesen. Nur bei dieser Gelegenheit habe ich aus dem Gesetzuche mich darüber orientiert.

Ob ich gleich ein Alter von 58 Jahren habe, so war ich boch nie in einer Lage, daß sich Fiscus durch mich hätte bereichern können. Es ist jest das erste Mal, daß ich eine unverschuldete Beranlassung habe, ein Opfer desselben zu sein.

Vorher glaubte ich, daß es gar wohl erlaubt sei, nach einer gewissen hohen Sentenz, der auch das Naturrecht nicht widerspricht, mit demjenigen Maße zu messen, womit einem von Anderen gemessen wird, und daß man gar ein Uebriges als Zugabe tun könne. Das heißt: Ich glaubte, daß man wenigstens

zur temporellen Rettung der gekränkten Ehre, es nicht stillsschweigend zu ertragen nötig hätte, wenn einem Jemand unverschuldeter Beise, eine Ehrenkränkung öffentlich zufügt und ihn der tiefsten Berachtung seiner Mitbürger preissgibt. — Solches war offenbar der Fall mit meinem Gegner, dem jüngeren Richter Jacobi.

Dieser hatte, wie aktenkundig ist und er selbst eingestanden hat, mich öffentlich und zu wiederholten Malen für einen Ausheher geschimpst, mich dadurch bei der anwesenden Bolks-menge verächtlich und zu einem Ruhestörer und Schadenfrohherabgewürdigt. Weine Antwort war aber blos: daß nur ein Schurke mich so schimpsen könne.

Ich dachte, diese Antwort sei, weil sie nicht bestimmt auf die individuelle Person meines Beleidigers gerichtet, sondern nur allgemein war, lange nicht so schlimm, als diesenige Beschimpfung, welche ich von Ihm auf meine Person direkt gerichtet, erlitten hatte. Indessen begreife ich hintennach sehrwohl, daß obige hohe Sentenz wegen des Vergeltungsmaßes, welches man in den Schooß seines Beleidigers messen kann, aber doch nicht einmal vollgerüttelt und überflüssig von mir gegeben wurde, vom Fiskus anders erklärt wird und ich lieber mein empörtes Ehrgefühl hätte unterdrücken sollen. —

Allein, Homo sum, nil humani a me alienum puto, und wer ohne Sünde ist, werse den ersten Stein auf mich. Contumeliam nec fortis potest, nec ingenuus pati.

Wer würde beim Bewußtsein der vollkommensten Unschuld, an meiner Stelle, phlegmatisch genug sein, eine solche injuriöse Beschuldigung, als sie mein Gegner, ohne alle Veranlassung, in Gegenwart mehrer Wenschen aus der unteren Volkstlasse mir machte, einzustecken, ohne wenigstens etwas im Allgemeinen darauf zu erwidern?? — Ich konnte solches um so viel weniger, da diese Injurien von einem jungen Wanne herrührte, der mein Blutsvetter ist, den ich nie beleidigte, dem ich vielmehr von seiner Kindheit an, nur Wohltaten, Liebe und die wärmste Freundschaft erwies; der auch gewiß meinen unbescholtenen moralischen Charakter zu gut kannte, als daß er mir mit Recht etwas Strafbares hätte vorwerfen können. —

Noch seit der Zeit, als dieser Rechtsstreit anhängig war, hat er neue Gelegenheit gehabt, meine Gesinnungen zu würsbigen, indem er im letten Frühjahr mit einem schweren bösartigen Fieber befallen, von seinen Aerzten schier aufgegeben, aber durch meine ihm freiwillig und unaufgesordert getane Heilvorschläge, von Stunde an, aus der augenscheinlichsten Todesgefahr gerettet wurde, wie er selbst im ersten Frohgesühl

der Genesung mit vieler Herzensrührung erkannt, nun aber solches wieder vergessen hat.

Bin ich also zu weit gegangen, daß ich auf jene seine grobe injuriose Beschuldigung, welche ich auch jett noch nicht vergessen fann, (duplicatur enim dolor, guum ab eo, a quo non merueris, venit) etwas aus gerechtem Schmerzgefühl und von der hite meiner aufgeregten Ehre erwärmt, erwiedert habe, welches ungleich weniger beleidigend und nicht einmal dirett auf seine Person gerichtet war, so glaube ich doch, deffalls bei jedem Unparteiischen eine Nachsicht erwarten und mit Recht hoffen zu tonnen, daß die Sand der strafenden Gesetze nicht so schwer auf mich fallen durfte, als durch das Urteil vom 14. Juli a. c. geschehen ift. Meine Antwort: Daß nur ein Schurke mich als Aufheper zu strafbar sein sollenden Handlungen öffentlich brandmarken könne, war weder praemeditirt noch nach meiner Meinung an sich sehr sträflich, fondern leicht zu pardonniren. Denn welcher rechtliche Mann von zartem Chrgefühl wurde sich enthalten können, denjenigen nicht für einen Hohnsprecher (anders heißt doch nach richtiger Etimologie das Wort "Schurke" aus dem Hebräischen nicht) zu ertlären, der ihm unverschuldet etwas Lasterhaftes aufhalsen will?

Meine Ehre war empfindlich gefränkt, besonders bei meinen in dividuellen Berhältnissen, welche dem Gegner doch bekannt waren, und dadurch wurde seine Anjurie schwerer. (Allg. Geseth. 2. Teil. Tit. 20.

Abschn. 10. § 582.)

Ich aber wurde durch die mir zugefügte Injurie nur gereizt, etwas sogleich zu erwiedern, welches weniger ehrenrührig war. Daß diese meine Erwiederung sogleich geschah, führt nach § 644 loci citati des Gesetbuches eine Minderung der allenfalls verwirkten Strafe, in Küchscht auf mich, schon mit sich.

Ich hoffe also zu der weltbekannten Huld der hochlöbl. Regierung, daß der Buchstabe der Injuriengesetze überhaupt nicht so ganz auf mich bei dem gegenwärtigen Fall, fügbar befunden werden kann, vielmehr ich für diesesmal von der sonst gesetlichen Strafe der 20 Reichsthl. frei gelassen oder wenigstens doch solche möglichst gemildert werde.

Auch schon von der Gerechtigkeitsliebe hochgedachter Regierung muß ich solches sicherlich erwarten. — Denn der Herr Berfasser jener für mich so strengen Sentenz hat zwar im Allg. Landr. tit. 20, § 613 seine Rationem decidendi gesucht. Er hätte aber als erleuchteter Handhaber der weltbekannten höchstpreiswürdigen und unnachahmbaren gerechten Geset, welche ein großer und weiser König von Preußen gab, es

wissen müssen, oder Er hatte es, proh Dolor! vergessen, daß in der näheren Eircularverord nung wegen ges nauerer Bestimmung verschiedener im allsgem. Landrechte enthaltenen Borschriften de dato Berlin, d. 30. Dezemb. 1798 und zwar im 4. Abschn. § 15 u. § 16 ausdrücklich stehe, daß die im allgemeinen Landsrechte, tit. 20, "in Injuriensachen bestimmte Strase zu strenge besunden sei und daß (NB.) hinfüro auf gelindere als die im allgemeinen Landrechte bestimmte Strase jederzeit erstannt werden müsse, wenn die Beleidigung nicht vorsätlich erfolgt ist und wenn der Bestlagte wegen Injurien noch nie bestrast worden."

Beide dieser Milderungsbedingungen kommen mir offenbar zu statten. Denn, wenn ich auch durch etwaige injuriöse Restorsion gegen den jüngeren Richter Jacobi mich vergangen hätte, so geschah ja solches nicht vorsätslich, sondern sogleich in der ersten Wallung der vom Gegner bei mir als einem Unschuldigen angesachten Leidenschaft. Daß ich aber bei meinem schon hohen Alter, Gott sei Lob!! so wenig wegen Injurien als wegen anderer Fehler jemals bestraft worden sein, ist ebenfalls gewiß, und Niemand wird mir das Gegenteil zeigen können.

Das Resultat von allem bisher vorgetragenem ist also:

Ich bin zu hart bestraft.

Ganz anders ist das Verhältnis meines Gegners. Es ist, wie ich glaube 2. seine Strafe zu gelinde und der Meinigen unproportionirlich.

Denn: Mein Gegner ist kein juristischer Lane, wie ich bin. Er ist ein Justizverständiger — Er ist gar ein Richter. — Bon einem solchen kann man natürlich voraussepen, daß er die Gesetze wegen Injurien nach Buchstabe und Sinn kennen musse und gekannt habe. —

Er wußte, daß es unerlaubt und strafbar sei, Jemanden Sottisen der herbesten Art ins Gesicht zu sagen, ihn durch Besichuldigung strafbarer Sachen höchst verächtlich zu machen und gar diese Beschuldigung mehrmals zu wiederholen. Daß er durch seine Außerung: Ich habe den Primißar Nehring zu der strässich sein sollenden Aufhauung des Steinpslasters aussehetzt, mich der Berachtung und Berabscheuung der gegenswärtig gewesenen Personen aussehen wollen und dadurch meine Ehre zu tränken, die Absicht wohlbedächtig gehabt habe, ist sonnenklar, und das Allgem. Gesehb. 2. T. tit. 20., Absch. 10, § 538, § 540 und § 544 bestimmt hierüber ausdrücklich. Es ist auch solches schon der im Allg. Gesehb. gegebenen Dessinition einer Injurie vollkommen gemäß.

Und wenn nach § 548 l. o. "die Bahrheit ein es Borwurfs" oder ber Beschuldigung, die gesetzliche Bermutung des Borsatzes der Shrenkränkung nicht einmal auschebt," wie viel größer muß dann die Shrenkränkung sein, wenn solche einem Unschuldigen zugefügt wird, wie der Fall bei mir war??—

Große Chrenkränkung bleibt es ohnehin immer, wenn ich einem Andern vorwerfe, daß er von sträflich sein sollenden Tatsachen die Triebseder sei und äußerst verächtlich ist bei Jedem die niederträchtige Rolle eines Aushehers, den man als einen heimtückschen und gefährlichen Wenschen mit Recht sliehen muß. Wein Gegner kann also auf keine Weise sagen, daß seine wider mich gebrauchten Ausdrücke keine eigentliche Injurie enthalten hätten.

Mein Gegner handelte sogar, bei seiner mir zugefügten Beschuldigung wohlbedächtig und vorsätzlich gegen seine eigene Ueberzeugung. Er sahe, daß, daß ich bei jenem Auftritte am 10. Septbr. a. pr. ruhig stund und an nichts teilnahm. Dieses gesteht er selbst in actis ein, und die Zeugen haben es auch bewahrheitet. Er hatte

folglich nicht die mindeste Ursache mich zu reizen.

Seine Injurie war auch, wie gesagt ist, bestimmt und ausstrücklich auf meine Person eingerichtet. Auch dieses hat er eingestanden.

Er war der erste Anfänger und Urheber des Schimpfens.

Dieses ist aktenkundig.

Er war ein Ankläger, der, wie ihm der Erfolg gezeigt hat, dazu wenig Ursache hatte, die ihm angetragene Sühne nachher verwarf und bloß seinen leidenschaftlichen Muth durch seine Anklage an mich abkühlen wollke.

Er gab als Richter ein böses Beispiel für die Leute und wenn er keine nachdrückliche Korrektur erhält, so könnte er in Zukunft, weil er noch jetzt jung ist, durch sein bekanntlich aufbrausendes Leidenschaftsfeuer ergriffen, sehr leichtlich noch mehr Aergernisse dieser Art geben. Multis minatur, qui uni fecit injuriam.

Er kannte die Folgen, welche nach den Gesetzen von seinem Bergehen unzertrennlich waren. Ein Anecht aber, welcher den Willen seines Herrn (des Gesetzgebers) weiß und doch nicht darnach tut, ist, nach jenem bekannten Ausspruche des höchsten Weltrichters, welcher in der ganzen Christenheit respektiert wird, doppelter Streiche wert.

Schon diese angeführten Gründereichen hin, um zu beweisen, daß mein Gegner durchaus zu gelinde bestraft worden sei. Estommt aber noch ein wichtiger gesetlicher Grund hinzu: nemlich:

Laut der schon oben angeführten Circular-Berordnung de dato Berlin, d. 30. Dezbr. 1798 § 20, ist festgesett, daß

"bei Bestimmung der Geldbußen wegen Injurien, je der seit auf die Bermögensumstände des zu bestrafenden dersgestalt Rücksicht genommen werden soll, daß der Zweck der Bestrafung nie verfehlt, vielmehr sorgfältig verhütet werde, daß nicht etwa über mütige und leichtsinnige Personen, in der Hoffnung, durch eine ihnen nicht empfindliche Geldstrafe, ihren Unfug zu büßen, sich die Beschimpfung Anderer erlauben, p."

Nun sind aber die Vermögensumstände meines Gegners sehr vollwichtig. Sein Vater hat noch vor etwa 4 Wochen, wie ich nötigenfalls durch mehrere unverwersliche Zeugen bewahrheiten kann, im Hause des katholischen Pfarrers Kramer hierselbst, bei einem Schmause, öffentlich versichert und damit breit getan, daß er an Gegner und bessen Brüder über 20 tausend Reichsthaler verwendet habe, um aus ihnen große Wänner zu bilden. Mein Gegner selbst ist bisher schon Richter von zwei Jurisdiktionen.

Er hat zum Eigentum lutherische geistliche Vikarie zu Lütgendortmund schon als Kind von der Freifrau von Droste zu Delwich geschenkt bekommen, welche sehr einträglich ist und von seinem Vetter, dem lütgendortmundschen Prediger Claßen verwaltet wird; schon früh hat er also, sogar auf einem nicht zum juristischen Felde gehörigen Acer geerndtet, wo er doch nicht säet. — Er wandelt überhaupt auf einer so fruchtsbaren Bahn, daß er seinem Vater in Erwerbung schwerer Reichthümer nichts nachgeben wird. Er bauet Lusthäuser, hält zu seinen Lustreisen auf's Land sein eigenes Paradepferd und, dem sicheren Vernehmen nach, ist ihm schon die sostbare elterliche Wohnung nebst allem, was dazu gehört, assehrirt. — Summa Summarum, sein ganzes Erdenloos ist schon jest, in Rücksicht auf's Leußere, sehr schimmernd und glücklich. Er verdirgt auch diesen Glanz nicht, sondern gibt bei der jüngern Vochum'schen Welt bei mancher Gelegenheit den Ton an.

Zwanzig Reichsthaler auszugeben, ist ihm folglich ein wahres Bagatell und wird ihn wahrscheinlich nicht abschrecken, sich ähnliche Erzesse zu erlauben. Es kostet ihm ja auf diese Beise so wenig, Andere, welche vom äußeren Glücke karger ausgestattet sind, wie solches bei mir der Fall ist, der ich als Arzt an einem kleinen und nicht reichen Orte meist umsonst arbeiten und meine Bedürfnisse sauer verdienen muß, in Schaben zu stürzen, indem er sie durch seine Fritationen dem Fistus zum Sühnopfer bringt, wenn er auch selbst etwas opfern müsse.

So sehr gerne ich nun jedem Menschen und gar meinen Feinden, alles Gute gönne, wenn es nicht zu meinem Nachsteile gereicht, so tritt doch hier der Fall ein, daß ich auf eine weit härtere Bestrafung meines unbefugten Verklägers und

mutwilligen Beleidigers, alleruntertänigst antragen muß, damit er abgeschreckt werde, mich, der ich nebst den Weinigen, von ihm und den Seinigen, wie mich die tägliche Erfahrung lehrt, nichts Gutes erwarten kann, ferner zu beleidigen und

Gutes mit Bojem zu vergelten.

Meine allerunterthänigste Bitte richte ich also dahin, die mir zuerkannte Strafe der 20 Athlr. ganz aufzuheben, wenigstens auf's äußerst mögliche zu mildern, die Strafe meines Gegners hingegen nachdrücklich zu schärfen, damit, wenn etwa ihm auch das Richteramt aus überschwenglicher Gnade noch ferner belassen werden möchte, er doch solches und seine glücklichen Vermögensumstände nicht soweit mißbrauche, daß er durch injuriöse Beschuldigungen einen Unschuldigen reize, in Strafe und Verdruß stürze und überhaupt dadurch ein böses Beispiel gebe. Wenigstens wird er dann mich, wie ich hoffe, künstig in Ruhe lassen, damit ich meine Verufsgeschäfte zum Nußen der kranken und leidenden Menschheit ungestört verrichten kann, und nicht nötig habe, die kostbare Zeit mit unangenehmen Apologien zu verschwenden.

Schließlich berufe ich mich auf meine schon in actis befindliche Defensions- und Deduktionsschrift, sofern solches die Sache selbst betrifft und protestiere gegen die Kosten.

Bochum, den 4. Aug. 1802.

C. A. Kortum, Med. Doct. und Bergarzt.

V.

1802, 30. September.

(Stempelbogen.)

Dem Doktor Kortum wird eine Abschrift dieser Ausführung der Beschwerden in Rücksicht der von dem jüngeren Kichter Jacobi eingewandten Appellation zur Gegenausführung binnen einer 14 tägigen praeclusivischen Frist zugestellet.

Bochum, den 6. Oftob. 1802.

(gez.) Bölling.

Niederschlagungs-Gesuch und Ausführung der Beschwerden des jüngeren Richters Jacobi in Sachen

wider den älteren Med. Doct. Kortum.

Ueberhäufte Berufs-Geschäfte und eine nothwendig gewordene Reise zur hochlöblichen Landes-Regierung nach Emmerich haben es mir bisher nicht verstatten wollen, die Ausführung meiner Beschwerden gegen das Erkenntniß de publ. d. 14. July vollständig zu entwerfen und das dagegen einzulegende Niederschlagungs-Gesuch gesetlich zu begründen.

Weiner zu den Aften übergebenen Anzeige zufolge finde ich mich durch den ganzen Inhalt der Entscheidung beschwert, indem mein Gegner für sein Vergehen viel zu gelinde bestraft worden, mir hingegen irriger Weise eine Aeußerung als strafbar angerechnet worden, die sich auf Wahrheit begründet, und zu der mich überdas die Gewalt der Umstände vermochte.

Der Inhalt dieser Entscheidung würde zwersichtlich ganz anders ausgefallen sein, wenn ich, was anfänglich meine Absicht war, schon in der ersten Instanz eine schriftliche Berteidigung für mich eingereicht, und dadurch der erkennenden Behörde die Gesichtspunkte näher dargestellt hätte, aus denen meine Aeßerung und die Beleidigungen, die mir Denunziat

zugefügt, zu beurteilen find.

Allein! der Rat meines Arztes, mich nicht während meiner erst angefangenen Genesung mit der Anfertigung einer Schrift zu befassen, die notwendig unangenehme Empfindungen in mir erwecken müßte und daher meiner Gesundheit aufs neue hätte gefährlich werden können, bestimmte mich, im Berstrauen auf meine Unschuld und die Gerechtigkeit meiner Denunziation alles dem erleuchteten Ermessen des richtenden Collegii zu überlassen.

Mit Befremden habe ich daher auch aus der Entscheidung wahrgenommen, daß Denunciat für die mir zugefügten groben Berbal-Jnjurien, die mit der Androhung einer Real-Jnjurie verknüpft gewesen sind, nur mit einer äußerst gelinden Strafe belegt und überhaupt das unrichtige suppositum angenommen worden, daß wir Beide uns grober Berbal-Injurien schuldig gemacht hätten, weshalb wir auch mit einer gleichen Strafe belegt worden sind.

Ich darf daher auch die zuversichtliche Hoffnung hegen, daß bei einer näheren Prüfung jener Erkennknis in Ansehung meiner werde gänzlich aufgehoben; in Ansehung meines Gegners aber dasselbe der Absicht der vorhandenen Gesete entsprechend, und seinem Vergehen gemäß, werde erhöht werden.

Nach dem Dafürhalten des vorigen Commissarii reduzierte sich der Status controversiae bei der vorliegenden Untersuchung auf drei Fragen: 1. ob ich nach den Geständnissen des Doct. Kortum eine gegründete Veranlassung denselben am 10. Septemb. desselben Jahres öffentlich zu beschuldigen erhalten, daß er den Nehring verleitete oder aushetzte? 2. in wie fern diese Beschuldigung die Strasbarkeit der Injurien

und Schimpsworte, welche der Denunziat am 10. Septbr. eingestandener maßen gegen mich ausgestoßen, mildere, und 3. ob meine dem p. Kortum gemachte Beschuldigung unter den vorwaltenden Umständen als eine Jnjurie zu betrachten sei?

Zum Tatbestande einer jeden Jujurie wird 1. eine unerlaubte Handlung und 2. die Verletzung der Ehre eines Andern oder doch die Absicht derselben erfordert. Sobald aber durch eine Handlung nur die besondere Ehre eines Menschen angegriffen wird, so kann diese nur alsdann eine Injurie sein, wenn sie eine Verläumdung, nämlich die wissentlich falsche Behauptung einer Tatsache ist, die, wenn sie wahr wäre, den jenigen, von dem sie gesagt wird, strasbar machen, seinen bürgerlichen Verkehr hindern oder ihn der Verachtung der Gesellschaft blosstellen würde.

Werden diese Grundbegriffe einer Injurie im rechtlichen Sinne vorausgesett, und meine Neußerung gegen den Denunziaten in Beziehung auf dieselben beurteilt, alsdann muß das Resultat dieser Prüfung dahin ausfallen, daß ich mich garteiner Beleidigung meines Gegners schuldig gemacht habe.

Nach den eigenen Geständnissen des Kortum ist derselbe ein langjähriger Feind meiner Familie und die einzige Triebseder des zwischen meinem Bater und dem Prim. Nehring seit Jahren geführten Bindikations-Prozesses. Er erwähnt selbst, daß er dies nicht allein gern eingestehe, ja sich dieses sein Benehmen zum Ruhm rechne, ja er gesteht ferner, daß er auch derjenige gewesen sei, welcher, nachdem dieser Prozes judicatsmäßig entschieden, und ein Vergleich wegen der Meliorationen und der Berichtigung der Grenzen zwischen beiden Teilen zustande gekommen, mithin seine Einwirkung auf den Nehring für den Augenblick wegsiel, er um dieses gütliche Arrangement wieder zu zerreißen und den Samen der Zwietracht aus neue wieder auszustreuen, solches dem Patron der Vicarie angezeigt und denselben seinen Consens hierzu zu verweigern vermocht habe.

Die gehässige, schadenfrohe und heimtücksiche Denkungs-Art meines Gegners bedarf daher auch keines näheren Beweises und die ihm Schuld gegebene Berleitung rechtsertigt sich aus

dem angeführten von selbst.

Allein! man berücksichtige, daß der Denunziat selbst erwähnt, daß er seit der Zeit der Abtretung jenes Gartens mit besonderem Wohlbehagen mit seinem Busen-Freunde sich täglich in denselben begebe, um sich dort des Werks seiner Eingebung zu freuen; man erwäge: daß nach dem Zugeständenisse desselben bei der ersteren gewaltsamen Zerstörung des Zauns seitens des Nehring, und auch bei dem zweiten, sowie überhaupt bei allen gewalttätigen von dem Nehring zur

Störung unseres Eigentums unternommenen Angriffen, er mit seinem Sohne und Schwiegersohne zugegen war, und man setze sich alsdann in meine Lage, als bei dem letzten groben Erzesse des Nehring ich wieder den Kortum an seiner Seite erblickte: ob nicht da der Gedanke, daß auch zu dieser Factualität sowie zu allen übrigen Beseindungen den Nehring der Rat des Kortum vermogt, bei mir zur vollen Ueberzeugung werden mußte.

Wenn ich nun bei jenem Vorfalle, da der Nehring, ungeachtet der ihm und seinem gedungenen Tagelöhner, der der Bewohner eines dem Schwiegersohn des Kortum zugehörigen Bauschens, mithin eine von dem letteren abhängige Person war, gemachten sanftesten Borstellungen, fortfuhr seinen Söldner zur gewaltsamen Zerftorung unseres Eigentums aufzumuntern, demfelben, indem mir die unvermeidliche Folge seines gesetwidrigen Benehmens sofort einleuchten mußte, mein Bedauern, daß er sich zu dergleichen Handlungen verleiten ließe, gutmütig zu erkennen gab, wer kann daraus eine Absicht meinen Gegner beleidigen zu wollen, herleiten? und als derselbe auf den Grund dieser von keiner persönlichen Beziehung begleiteten Außerung mir mit einem heftigen Zuruf die Frage vorlegte: "Herr! wen meinen Sie damit, wer hat den Nehring aufgehett?", so erscheint notwendig derselbe dadurch als Urheber bes zwischen uns entstandenen Wortwechsels.

Denn meine Antwort, daß ich niemand Anders damit gemeint, als ihn, war eine natürliche Folge seiner Frage, die in diesem Falle umsoweniger eine Absicht der Beseidigung enthalten konnte, da die feindselige Denkungsart der Kortums gegen meinen Vater der ganzen Stadt und Gegend bekannt war, ohnehin er auch in den Augen der versammelten Personen als der Urheber und die geheime Triebseder des Nehring'schen auffallenden Betragens notwendig erscheinen mußte.

Denn in der schriftlichen Beantwortung sagt mein Gegner ja selbst, "der Nehring habe sich mehrmals zu ihm geäußert, daß er die gewaltsame Zerstörung des Steinweges vornehmen wolle". Ferner: Daß er, der Kortum, selbst zu den Mauersleuten, welche mit der Verfertigung des Steinpflasters des schäftigt gewesen, spöttisch gesagt habe: "sie sollten die Steine nicht zu sehr befestigen: indem der Primissarius Nehring sie ja doch wieder wegschaffen, und er alsdann nur zu viel Mühe haben würde". Diese mir von den Arbeitern wiedererzählte Neußerung mußte an dem Tage des Streites mir nothwendig erinnerlich werden und bei mir die gewisse überzeugung erzegen, daß ein Mann, der durch seine Keden, durch sein ganzes Betragen einen so unverfennbaren Anteil an den Handlungen

bes Nehrings nahm und ohne dessen Borwissen und Billigung der Leptere, wie allgemein bekannt, keinen Schritt tat, auch bei diesem Borfall der Aushetzer desselben und das Ganze ein Werk seiner Eingebung sein müsse.

Wenn es mir nun gleich auch nicht möglich ist, bei der Lage der Umstände speziell eine Berleitung in Absicht der Nehring'schen Gewalttätigkeiten durch Zeugen oder durch den Weg der Eides-Delation darzutun, so folgt doch diese aus den

angegebenen Umständen gang flar.

Gesett aber auch, jene Gewalttätigteiten wären wirklich das Werk des eigenen freien Entschlusses des Nehring gewesen, so würde doch meine Beantwortung der Kortumschen Frage: daß ich Niemanden anders als ihn für den Berleiter halte, unmöglich als eine Beleidigung oder Calumnie erscheinen können, da diese vorhin gedachtermaßen, die wissentlich falsche Behauptung einer Thatsache voraussett, welche den Andern in den Augen seiner Mitmenschen verächtlich macht.

Daß aber jene Behauptung auch meine Ueberzeugung gewesen, rechtfertigt sich dadurch, indem ich erbötig bin, hierüber ein juramentum Credulitatis abzuleisten, wodurch mithin ein animus injuriandi meinerseits gar nicht denkbar ist. sete indeß den äußersten Fall, daß mit jener Aeußerung die Absicht, Kortum zu beleidigen, verbunden gewesen sein könnte, so würde doch unter den eingetretenen Umständen mein Bergehen als außerst gering erscheinen. Denn ich befand mich in der rechtmäßigen Vertheidigung meiner so sehr gefränkten Eigentumsrechte, wie dies auch in den Entscheidungsgründen puncto der Rehringschen Ercesse anerkannt, und worin ausbrücklich gesagt worden ist, daß mir bei dem ganzen Vorfalle nicht die geringste Gesetwidrigkeit zu Last falle; mein Gegner aber, für seine beispiellosen Bergehungen alternative in vierhundert Reichsthaler Geld oder 8 monatliche Gefängnisstrafe mit dem Zusate genommen worden, daß, wenn er sich ähnliche Excesse zu Schulden tommen lassen werde, er seines Amtes entfett, und aus dem Gebiete der Stadt Bochum entfernt werden solle.

Mit Befremden hatte ich die früheren von dem Nehring in meines Vaters und meiner Abwesenheit unternommenen Gewaltthätigkeiten und selbst richterliche Handlungen ersahren, allein es nicht für möglich gehalten, daß derselbe in seine. Unbesonnenheit so weit gehen würde, mit gänzlicher Verläugnung seines geistlichen Standes, der ihm die dringendsten Motive eines entgegengesetzen Benehmens darbieten mußte, sich dem Pöbel gleich und dadurch der Verachtung des Publitums blos zu stellen, mit eigener Hand, und mit einer Holzart bewaffnet, den vergleichsmäßig hingesetzen Zaun zu zerstören,

und durch einen gedungenen Tagelöhner den bepflasterten Beg meines Baters ohne Rücksicht auf bürgerliche Gesetz und Ordnung aufreißen zu lassen, und wie groß mußte daher mein Erstaunen sein, als mir diese beispiellose Factualität von dem an mich abgeschickten Maurerknecht hinterbracht wurde; und ich mich hierauf von der Wahrheit derselben durch den Augenschein überzeugte. Ich wage hier an einen künftigen hohen Referenten, an diesenigen erhabenen Männer, die ich als meine Vorgesetzten verehre und die jetzt meine Richter sind, die gerechte Bitte, nur einen Augenblick sich in meine Lage zu versetzen, um dann über das Bittere meiner Gefühle, über den tiesen Schmerz, den ich empfinden mußte, ein richtiges Urteil fällen zu können.

Nicht ich, der ich nie dem Kortum so wenig als dem Nehring, die geringste Beleidigung zugefügt, war hier der allein
gekränkte Teil. Nein ich mußte den Schmerz über die unjäglichen Kränkungen, die meinen Eltern von ihren bittersten Widersachern bereitet waren, tief empfinden; das laute Hohngelächter, was über diese, mit pöbelhafter Frechheit so oft erhoben worden, mußte in diesem Augenblick meinen Ohren um so widriger ertönen, da ich auch bei diesem schändlichen Auftritte zur Seite des Nehring den Mann mit schadenfroher Miene erblickte, der nach seinem eigenen Geständnis, durch die dem Patron der Vicarie gemachte entstellte Anzeige, diese empörende Scene herbeigeführt hatte.

Mein kaltes Benehmen gegen den Nehring, die ihm und dem Tagelöhner nach der Aussage aller in der Sache gegen Nehring vernommenen Zeugen gethanen sanstesten Vorshaltungen und meine Außerung gegen den Nehring: es thue mir leid, daß er sich zu dergleichen Handlungen verleiten lasse; geben es hinlänglich zu erkennen, daß ich diesen nur als das Opfer der Einwirtung eines Anderen ansah, welcher inneren Ueberzeugung ungeachtet, ich dennoch demselben nicht den mindesten Anlaß zu einer Beleidigung gab.

Als aber derselbe, hingerissen von der Wahrheit, und in der ersten Auswallung seines sich schuldig findenden Gewissens, mir die Frage mit auffallender Heftigkeit vorlegte: welche spezielle Deutung ich meiner Aeußerung gebe, mit den Worten: "Herr! wen meinen Sie damit, wer hat den Nehring aufgehett?" Was war da natürlicher, als meine mit den schonendsten Worten ihm gegebene Antwort.

Was bewog den Kortum, sich in den für mich so fränkenden Streit mit dem Nehring zu mischen? Die Allgemeinheit meiner Aeußerung sicherte ihn für jede persönliche Deutung, wenn nicht entweder die boshafte Absicht, mich noch mehr zu reizen und dadurch außer Fassung zu bringen, bei ihm vorhanden war,

oder aber die talte Ueberlegung der Stimme seines schuldigen Gewissens wich.

Und wie wäre es möglich gewesen, daß ich die Frage des Kortum anders als geschehen, hätte beantworten können? Sollte ich gegen die Stimme meiner und der umstehenden Personen Ueberzeugung erwiedert haben: "ich meine nicht Sie damit, usw.?" Welcher Vernünftige und billig Denkende hätte mir dies in einem so gewaltsamen Augenblicke, wo es auf eine sichtbare Kompromittirung meines Vaters und meiner Ehre angelegt war, und den ich als die Folge einer früheren Drohung, mithin als das Werk der ruhigsten Überlegung meiner Gegner betrachten mußte, zumuten können?

Hiernach glaube ich denn auch zur Rechtfertigung jener Aeußerung, die mir auf den Grund der fälschlichen Darstellung meiner Gegner als ein strafbares Vergehen angerechnet worden, nicht das mindeste weiter anführen zu dürfen, vielmehr nuß ich der zuversichtlichen Hoffnung leben, daß durch die nähere Entscheidung ich von allen unverdienten Strafen werde entsbunden werden.

Was nun aber die von dem Kortum mir zugefügten Beleidigungen betrifft, so kann ich mich bei der demselben dafür auferlegten Strafe nicht beruhigen. Bei Gott betheure ich es, daß das Berlangen, meinen Gegner für sein Bergehen stärker bestraft zu sehen, aus keiner unlautern, rachsüchtigen Quelle entspringe. Nein! Blos um meine Familie und mich selbst, ja auch meine Mitbürger vor den giftigen Anfällen seines zügellosen Uebermutes in der Zukunft sicher zu stellen, thue ich jenen gerechten Antrag.

Nach dem eigenen Zugeständinisse des Denunziaten, nach den übereinstimmenden Aeußerungen der Zeugen hat mich derselbe in Gegenwart einer Menge Menschen aus den geringen Ständen einen Schurken genannt, derselbe will nun zwar auf eine echt sophistische Weise seinen Worten: "Herr, das sagt mir ein Schurke und Hallunke", den Schein geben, daß solche nicht beziehungsweise auf meine Person gerichtet gewesen, vielmehr ihrer Stellung nach, den Charatter der Allgemeinheit gehabt hätten. Allein jeder Vernünftige sieht das Leere dieser Entschuldigung von selbst ein, bei dem denkenden Richter aber wird ein so armseliger veralteter Kunstgriff höchstens ein Lächeln des Bedauerns erregen können.

Gleich tindisch erscheint es auch, wenn sowohl Denunziat als der Verteidiger des Nehring, sich Mühe geben, die Aussagen der Anna Maria Schawacht, wonach sowohl der Nehring als Kortum unter andern Schimpfreden sich der Worte bedient: "ich sei ein Schlüngel und großer Herr", verdächtig zu machen Allerdings hat, und zwar zuerst der Kortum, diese Aeu-Berung gebraucht, worauf der Nehring demselben solche nach-

gebetet hat.

Haffe gebildeter Personen gehört, dann würde sie jenen anscheinenden Widerspruch in ihrer Deposition dadurch selbst gehoben haben, daß sie bemerket: "auch sagten der Kortum und Nehring mit dem Tone der Fronie dem Jacobi: Sie sind ein großer Herr! ein Schlüngel sind Sie!" Dies gibt auch ganz deutlich die Stellung der Worte der Schawacht, test. prot. vom 28. Dezemb. v. J. zu erkennen, wonach der Nehring gesagt hat: ich sei ein Schlüns

gel, wenn ich gleich ein großer Herr geworden wäre.

Sehr gern gebe ich es übrigens zu, daß in den Aussagen der mehrsten Zeugen sich Jrrthümer eingeschlichen haben, allein dies war schwer zu vermeiden, da die Deponenten sämmtlich ungebildete Tagesöhner und Handwerker waren, ihre Aussagen aber die vollständige Erzählung des ganzen Verlauß eines Vorfalls befaßten, der an schnell abwechselnden Aeußerungen und Erscheinungen reich war, und eigentlich eine Reihe einzelner Vorfälle in ihrer Verknüpfung in sich begriff; sie auch viele Aeußerungen zu hören betamen, wovon sie den sich auf frühere Ereignisse beziehenden Sinn nicht fassen konnten. Wäre inzwischen bei ihrer Vernehmung mit der nötigen Dexterität, Behutsamteit und Umsicht verfahren, dann hätte ich gewiß sein können, daß sich daß ganze Fastum in den kleinsten Rebenumständen so ausgemittelt haben würde, als solches in der von mir eingereichten Redenunciation vorgetragen worden.

Dem Zusammenhange im Ganzen nach ist dies nun zwar, ungeachtet der von meinen beiden Gegnern angewandten Besmühung, die Wahrheit zu verhüllen und den Borgang zu entstellen, dennoch der Fall gewesen. Man vergleiche aber die in der Kortum'schen Berantwortung vom 2. Kovb. 1801 davon gemachte Erzählung. Derselbe sagt: "Kaum hatte der Nehringsiche Tagelöhner die Aushackung des Steinpflasters vorgesnommen, usw. bis: "wobei er mich auszeichnend. . . . ."

Wird nun diese Angabe mit meiner ursprünglichen, der hohen Landes-Obrigkeit im Gefühle meiner Pflicht, hier Bahrheit reden zu müssen, gemachten Erzählung und mit den in dieser Hinsicht glücklicherweise vollständigen und überall übereinstimmenden Depositionen der Zeugen verglichen, dann ergibt sich zum Resultat: Daß mein Gegner, noch dazu in der boshaften Absicht, mir in Rücksicht meiner Amtsverhältnisse bei meinen Borgesetten zu schaden, sich der größten Lügen und Unwahrheiten einer gänzlich ersonnenen und falschen Darstellung schuldig gemacht, mithin derselbe keinen ernstlichen Glauben mehr verdienen könne, und ihn diesenigen Strafen

nicht allein treffen müßten, welche die Gesetse auf boshaftes Leugnen, Verschweigen und Verdrehen der Wahrheit gesett, dieses sein Benehmen aber auch insbesondere zur Erhöhung seiner Strafbarkeit in vorliegendem Falle beitragen mußte.

Wer die hohen Landes-Kollegien absichtlich hintergehen, mit frecher eiserner Stirn wissentlich die gröbsten Unwahrheiten und Kalumnien vorbringen kann, der ist auch zu einem jeden

andern Schritte fähig.

Nach den Entscheidungsgründen des ergangenen Ertenntnisses ist die Strafe schwerer Verbal-Jujurien unter Personen vom Stande meines Gegners und des meinigen Ge-

fängnisstrafe von 14 Tagen bis 4 Wochen.

Dies ist zwar ganz richtig die dürre Borschrift des Landrechts; allein! schon im Allgemeinen, noch mehr aber nach
dem Geiste der preußischen Legislation ist bei jedem StrafeErfenntnis darauf vorzüglich Rücksicht zu nehmen, daß der
Zweck der Strafe nicht versehlt werde.

In dieser Hinsicht hat auch die späterhin emanierte Cirkular-Berordnung vom 30. Dezember 1798 ausdrücklich verordnet: Daß bei der Bestimmung der Geldbuße jederzeit auf die Bermögens-Umstände des Beklagten dergestalt Rücksicht zu nehmen, daß der Zweck der Strase nie versehlt, vielmehr sorgfältig verhütet werde, daß nicht etwa über mütige und leichtsin nige Personen in der Hoffnung, durch eine ihnen nicht empsindliche Geldstrase ihren Unsug zu büßen, sich die Beschimpfung anderer oder ähnliche Excesse.

Diese Vorschrift findet auf meinen Gegner, der seinem eigenen Geständnisse nach, meiner Familie unversöhnlicher Feind und der Störer ihrer Ruhe ist, wo sich ihm nur Gelegenbeit darbeut, die vollkommenste Anwendung, und wenn gleich in der Regel 5 Athl. Geld-Buße einer Stägigen Gefängnisstrafe gleich geachtet werden, so kann doch der Richter nach der bekannten Vermögensbeschaffenheit des Verbrechers solche

für 8 Tage auf 40 Rthl. erhöhen.

Daß aber die Bermögens-Umstände meines Gegners äußerst beträchtlich sind, dies ist hier allgemein bekannt, und folgt solches auch schon daraus, daß er seiner eigenen Angabe nach eine nicht der Rede werte Praxis hat, mithin blos von seinen Renten lebt.

Eben deshalb, weil er Anderer zu seinem Lebense Unterhalt nicht bedarf, ist es ihm auch gleichgültig, ob er mit seinen Mitbürgern in freundschaftlichen oder feindseligen Verhältenissen lebt, und ein unruhiger moröser Charafter, Unbehaglichsteit in seinen häuslichen Verhältnissen und seine unbeschäftigte Lage verleitet ihn zu dem letzteren. Daher kommt es dann,

daß ein Jeder, auch durch das Beispiel meines Laters gewarnt, seine Annäherung, seinen Umgang mit Behutsamkeit meidet, er selbst wie ein scheuer Nachtvogel sich nur mit seinem Ber-

trauten, dem Nehring, ausschließend herumtreibt.

Hiernach tann ich benn auch nicht anders, als der gerechtesten Aberzeugung leben: daß ich von aller Strafe werde entbunden werden, die meinem Gegner zuerkannte Gefängnisstrafe nach Anleitung der Borschrift des Circulars werde verschäft, auch die alternative bestimmte Geldstrafe mit genauer Hinficht auf das vorhin bemerkte Berhältnis, welches der richterlichen Willfür lediglich überlassen worden, erhöht; insbesondere aber auch darauf werde Rücksicht genommen werden, daß sich der Denunziant nicht blos schwerer Berbal-Injurien, sondern auch einer Real-Injurie gegen mich schuldig gemacht, indem er seinem eigenen Bekenntnisse, auch den Aussagen der Zeugen nach, seinen Stock drohend gegen mich aufgehoben hat.

Ehe ich diese Schrift endige, finde ich es für nötig, noch einige Puncte aus denen von meinem Gegner übergebenen drei Auf-

säken auszuheben.

Schon in der ersteren, welche die Beantwortung der Denunziation vertreten soll, macht er mir den Borwurf, daß darin die größten Bitterkeiten enthalten seien und es scheine, indem ich mich über die Seinigen beschwere, als wenn ich mir

mit dieser Waare den Alleinhandel anmaßen wolle.

Ich gebe es zu, daß in der Denunziation einige bittere Wahrheiten meinem Gegner gesagt worden sind; allein! ich frage den unparteisschen Richter, ob irgend etwas anzügliches oder beleidigendes gegen den Kortum von mir vorgebracht worden sei, was nicht mit dem Vorwurfe meiner gerechten Klage in der unzertrennsichsten Verbindung stand, und dazu diente, den Richter fünftig in den Stand zu sepen, über meines Gegners Betragen und über das meinige gerecht urteilen zu können.

Wie sehr aber der Inhalt jener ersteren Schrift von dem vorigen Commissario für anstößig gefunden, dies geben seine wiederholten Aeußerungen während der Instruktion zu erstennen, und wie schwer es einem jeden rechtlich denkenden Mann sein müsse, folgt schon daraus, daß der Mandatarius des Nehring, den auch der Kortum mit einer Vollmacht verssehen, mit einer ihm Ehre machenden Indignation erklärte, daß er bei solchen unerwarteten Sinmischungen des Kortum von seinem erhaltenen Auftrage gar keinen Gebrauch machen werde.

Durch die von mir hiernächst übergebenen eigenen Briefe meines Gegners ist nun derselbe bis zur vollen Evidenz in seiner verächtlichen Blöße dargestellt worden, und er mag sich entschuldigen wie er will, seine anfängliche — durch die nicht zu erwartende Produktion jener Briefe vereitelte Absicht liegt

tlar am Tage. Jedermann, dem sittliches und Pflichtgefühl nicht eine leere Vorstellung ist, wird finden, daß jener Schritt dem Charafter meines Gegners einen unauslöschlichen Makel anhängt.

Gegen Räuber und Mörder sichern und Gesete, Thor und Riegel; allein, wer das Zutrauen, was Amt und Beruf einsslößen muß, seiner innern Überzeugung der Wahrheit zuwider zur öffentlichen Kränfung seiner Nebenmenschen mißbraucht, das was den Menschen das heiligste sein muß, die Verschwiegensheit seines Amtes nicht achtet, was läßt sich über einen solchen für ein Urteil fällen? —

Wein Gegner scheint nach dem Inhalt seiner Schriften ferner gefürchtet zu haben, daß er, weil es ihm an anderm Stoff ermangelt, die vielfältigen förperlichen Uebel, von denen er mich als Arzt im Kindesalter glücklich befreit haben will und mehr dergleichen höchst albernes Gewäsch in seiner Versteidigung verwebt, ich wahrscheinlich zur Erniedrigung seine öffentlich befannten anstößigen häuslichen und Familiens Scenen hier zum Vortrag bringen würde, um so über seinen Charafter und sein bisheriges PrivatsLeben das vollste Licht zu verbreiten; inzwischen hat er sich hierin sehr geirrt.

Denn einmal ist es ein verächtliches Geschäft, die Flecken im Leben eines Menschen zusammenzustellen, und aus ihnen ein widriges Gemälde entwerfen zu wollen; ich überlasse dies vielmehr in Hinsicht auf meinen Gegner gern denjenigen, die hierzu einen dringenderen Beruf als ich erhalten; zum andern hege ich zu viel Ehrfurcht gegen die hohe Landesregierung, als diese nach Art meines Gegners mit der Lektüre alberner Duisquilien und ekelhafter Anekdoten belästigen zu wollen, und endlich ist mir die Zeit, die ich zur Anfertigung einer solchen Sudelen verwenden müßte, wahrlich zu kostbar.

Eines nur kann ich nicht unberührt lassen, nämlich den Umstand, daß er sich rühmt, als wenn er meiner Familie stets unentgeldlich als Arzt gedienet habe.

So viel ich mich aus meiner frühen Jugend erinnere, hatte der Kortum den freiesten Zutritt zu dem Hause meiner Eltern, und war ein Gast ihres Tisches, so oft es ihm beliebte.

Seine Erkenntlichkeit hierfür ging so weit, daß er mit dem größesten Zeitaufwande meinen Brüdern und mir auß hundert und mehreren Blättern bestehende Bücher anfertigte, welche zum Theil größere, zum Theil kleinere Zeichnungen und Walereien enthielten; künstliche Figuren auß Kartenblättern schuf, deren einzelne Teile durch Fäden verknüpft waren und denen ein Zug Leben und Bewegung mitzuteilen imstande war; magische Laternen und optische Guckasten für uns fabricierte, die, wenn sie in die Hand eines Savonarden gekommen wären, demselben für mehrere Jahre auf seinen Wanderungen reichlichen Unterhalt gesichert hätten.

Daß aber höchstens die Berfertigung dieser kindischen Spielwerke, wofür ich ihm dann auch hiermit öffentlich Dank sagen will, nicht bezahlt worden sei, seine Bemühungen als Arzt aber von meinen Eltern wohl genügend gelohnt sein müssen, dies beweist schon folgender Vorfall, der mir noch in lebhafter Erinnerung vorschwebt, obgleich er sich gewiß vor 12

oder mehreren Jahren zugetragen hat.

Meine Mutter offerierte einst um diese Zeit in meiner Gegenwart mehrere Geldstücke dem Kortum. Dieser weigerte sich unter den tiessten Berbeugungen sie anzunehmen, indem er sich äußerte, daß er nie die vielen Verbindlichkeiten, die er meinem Vater schuldig sei, würde erwiedern können, und meine Mutter konnte dieser Weigerung wegen ihren Zweck nicht ersreichen. — Bei dem Abendessen zeigte der Kortum eine von dem Buchführer Roeder in Wesel zum Geschenk erhaltene tünstlich in Form einer Blume zusammengelegte Tabatiere vor; dies benutte meine Mutter und schob schnell das ihm zugedachte Geld hinein.

Kortum bemerkte dies, wandte sich zu mir, damals einem Kinde, und wollte mich die Dose als Geschenk anzunehmen bereden. Ein Wink meiner Wutter untersagte mir es, ich nahm sie nicht an, worauf sie dann von dem Kortum eingesteckt wurde.

Um indessen die lächerlichen Tiraden meines Gegners in Continenti zu widerlegen und den sprechendsten Beweis darüber zu führen, daß nicht er der Wohlthäter meiner Familie gewesen, vielmehr er sich mit aller möglichen Devotion für den verpflichteten Teil angesehen habe, füge ich die vidimierte Abschrift der vollständigen Deditation einer meinen Eltern in vorigen Zeiten im überwallenden Gefühle der außerordentslichen Verbindlichkeiten, die er diesen schuldig, geweiheten Druckschrift bei, und überlasse nun ruhig der höheren Prüfung das Urteil über einen Mann, dessen Handlungen das grade Gegenteil seiner Worte enthalten, und dessen ganzer geführter Lebenswandel ein Heer seltsamer Widersprüche in sich vereint.

Unter den prahlenden Erdichtungen meines Gegners, die ich nicht mit Stillschweigen übergehen kann, gehört auch endlich noch die, daß er bei der mir zu Anfang dieses Jahres durch die bei der Immediat-Sicherheits-Kommission übernommenen, der Gesundheit so nachteiligen und mit einer außersordentlichen Anstrengung verknüpsten Arbeiten zugezogenen langwierigen Krankheit, durch seine gethanen Heilvorschläge, mich aus der augenscheinlichsten Todesgesahr gerettet habe.

Der Zusammenhang ist folgender: Meine besorgten Eltern bedienten sich zu meiner Kur anfänglich blos des Rathes des Doktors Redicter aus Kastrop, als aber meine Krankheit täglich an Heftigkeit zunahm, so wurde auch der fürstlich Essendiche Leibarzt, der Hofrat Brüning, ein Mann, der für die ganze

hiesige Gegend dasjenige wieder ersett hat, was sie an Leidenfrost verloren, zugezogen, und diesen will der Kortum darauf aufmerksam gemacht haben, daß seines Erachtens noch wohl von dem befannten Reidschen Fiebermittel Gebrauch gemacht werden könne, welches ridituloje Anekdötchen er denn auch sofort hie und da seinen Patienten unter den gemeinen Leuten wiedererzählt, von denen es sich weiter verbreitet und hernächst auch in Gegenwart des Hofraths Brüning mir als der seltsamste Einfall des Kortum wieder hinterbracht wurde. Jener zudte mitleidig die Achseln und sagte zu mir: "Sie gönnen ihm wohl gerne dies Amusement", und mir fiel bei dieser Gelegenheit eine schon in den Aften gegen Rehring vorgekommene Neußerung des Nehringschen Beichtvaters, des hiesigen Baftors Kramer, eines aufgetlärten und würdigen Geistlichen, ins Gebächtnis, der, als ihm erzählt worden, daß ich der Nehringschen Behauptung nach für einen Excommunicatum zu achten sei, erwiedert: "ist er denn (den Nehring meinend) nun gar toll im Kopfe?"

Um das abgeschmackte der Behauptung meines Gegners jedoch noch mehr zu illustrieren, muß ich noch solgenden, mir von dem Leutnant von Heidenäter vom Feldjäger-Regiment, der zu der Zeit meiner Krankheit bei dem Kortum sein Duartier gehabt, wieder erzählten Borfall berühren. Als der Hofrat Brüning von meinen Eltern zu meiner Kur hierhin veranlaßt, und bald nachher die von demselben geschriebenen Rezepte dem Kortumschen Hause vorbei in die seinem Schwiegerschn gehörige Apotheke getragen, und dies von dem Kortum bemerkt worden; so hat sich derselbe in Gegenwart des von Heidenäker neugierig geäußert: er wolle doch einmal in die Apotheke gehen, um zu sehen, was der Hofrat Brüning vervordnet habe; bei dieser Kücktunst aber zu Jenem gesagt: "wenn der Richter Jacobi gerettet werden kann, so wird er es jest durch die vortrefslichen Wedikamente des Hofrats Brüning."

Am Schlusse der näheren Verteidigungsschrift meines Gegners äußert derselbe den Bunsch, künftig in Ruhe ge-lassen zu werden, damit er seine Berufsgeschäfte zum Rupen der kranken und leidenden Menschheit ungestört verrichten könne, und nicht nötig habe, die kostbare Zeit mit unangenehmen Apologien zu verschwenden.

Der Bunsch ist gerecht; doch! ich kann hierbei weiter nichts tun, als dem eigenen seiner Gattin, den sie ihm und dem Rehring beim Antritt dieses Jahres in Gegenwart des vorhin erwähnten Leutnants von Heidenäker getan, beitreten: "Der Herr bessere Euch und flöße Euch künstig friedfertigere Gesinnungen ein, damit Eure Nebenmenschen für Euch in Ruhe bleiben": und dies tue ich denn in der Tat mit dem aufrichtigsten Herzen; auch wird mich die Zeit, die ich auf die Anfertigung dieser Schrift habe verwenden und meinen vielen übrigen Geschäften entziehen mussen, gewiß nie gereuen, falls der gehoffte Zweck, einigermaßen dadurch zu seiner Besserung beigetragen zu haben, erreicht werden wird.

So wie es moralische Sünder giebt, die durch gelinde Mittel nicht gebessert werden können, so gibt es deren auch bekanntlich

in der schriftstellerischen Welt.

Mein Gegner hat seine Verteidigungsschrift mit einem Wotto aus der Bibel geschlossen; ich halte dieses heilige Buch zu einem solchen Gebrauch viel zu wert. Möge es mir dann aber erlaubt sein, die meinige mit einer Anlage zu begleiten, die dazu dient, um zu beurteilen, unter welcher Klasse, nicht von Sündern sondern von Schriftstellern mein Gegner gehöre, die ihm vielleicht noch fremd sein mag, wobei aber doch unser beutsches Vaterland, wenigstens der nördliche Teil desselben, gar zu sehr interessiert ist, daß sie ihm nicht unbekannt bleibe.

Es ist dies die Rezension eines komisch sein sollenden Heldengedichts Die Jobsia de, des Chef-d'oeuvre unter den vielen Broschüren meines schreibseligen Gegners, bei welchen weiter nichts zu wünschen übrig geblieben, als daß der entfernte Rezensent auch die lokalen Verhältnisse gekannt haben möchte, um solche nicht blos aus allgemeinen Gesichts-

punkten beurteilen zu können.

Bochum, d. 30. Septbr. 1802.

(gez.) Jacobi.

### Anlagen

zu dem Niederschlagungs-Gesuch des jüngeren Richters Jacobi, betr. die Klage gegen den Dr. med. Kortum.

T.

Die nachstehende Dedikation ist teils in Fraktur-Schrift, ansicheinend dem Original genau nachgebildet, auf 4 Bogen-Seiten verteilt, geschrieben.

1. Seite.

Unweifung wie man sich vor alle ansteckende Krankheiten verwahren könne, für solche die nicht selbst Arzte sind

Carl Arnold Kortum, der Arz. Doctor. Wesel und Leipzig bei F. J. Röder und J. S. Heinsius. 1779. 2. Seite.

Dem

Wohlgeborenen und Bochgelarten Berrn Herrn Georg Friedrich Jacobi

Hochberühmten Rechtsgelehrten, ersten Bürgermeister der Stadt Bochum, Richtern zu Langendreer und Advokaten beim Landgericht zu Bochum.

3. Seite. Wohlgebohrener, Hochgelahrter Herr

Insonders Hochzuverehrender Herr Bürgermeister! Ich habe das Glud in Em. Wohlgebornen einen nahen Bermandten und befonders einen gelehrten Freund zu schätzen, bem ich vieler Ursache wegen längst ein öffentliches Opfer schuldig bin. Kennte ich Dero Berg und Gefinnungen gegen mich nicht, so würde ich vielleicht Anstand genommen haben, auf eine so unvollkommene Beise, als bei der Aberreichung gegenwärtiger Schrift geschieht, zu versichern, wie sehr id dieselbe verehre.

Der höchste Arzt bewahre meinen Freund und deisen burch Geburt, Tugend und andere Vorzüge erhabene Gattin, welche Dero Tage

4. Seite.

heiter macht wie Frühlingstage, bis in das späteste Alter gesund, mir aber bleibe, was ein Teil meines Glückes ist, Ihre Freundschaft, dann ist der schönste meiner Buniche erfüllt.

3d habe die Ehre mit vollkommenfter Berehrung zu fein Em. Wohlgeboren gehorsamster Diener

C. A. Kortum.

Daß vorstehende Abschrift mit dem Titel der originalen Druckschrift und der vollständigen Dedikation gleichlautend, wird von mir hierdurch beglaubigt.

Bochum, d. 2. October 1802.

(gez.) J. C. Balt, Landgerichts-Aktuarius.

unlage II.

Abschrift.

Neue allgemeine Bibliothek; des vierunds fünfzigsten Bandes Erstes Stud, pag. 71. Schöne Wissenschaften und Gedichte.

Die Jobsiade. Ein komisches Heldengedicht in dren Teilen von D. C. A. K. Dortmund bei den Gebrüdern Mallindrodt 1799. Zusammen 570 S. gr. 80, ohne die drei Bogen

des Inhalts. Anzeigen, usw. Wit Holzschnitten, 1 rth. 20 ggrsch.
Schlimm genug, daß unter hundert Liedern und Reimereien, die deutscher Böbel liest oder anhört, eine Hälfte mereien, die deutscher Povel lieft over anhort, eine Halfie baaren Unsinn und die andere nicht viel besseres enthält! Besantlich sind die Fertiger solcher Waare meist aus jener Klasse des Publici selbst, zu dessen Unterhaltung man so unverantwortlich plump sich benimmt; ehe mithin für Volksaufklärung nicht ernsthafter gesorgt wird, ist von und für den großen Haufen schwerlich etwas Gescheiteres zu erwarten. Was aber soll man dei Erscheinung einer Mißgeburt, wie vorsiegende sagen? Für den Hand begeburt ind der Rändchen liegende sagen? Für den Hans Hagel sind dei solche Bändchen, wären sie auch noch so wohlseil, immer doch viel zu teuer. Wer in aller Welt also kauft dergleichen? und wer hinterher hat noch die Stirn, eine so heillose Leserei Anderen zu empfehlen? Wie aus den Neußerungen des Reimschmidts hervorschlen? blickt und aus der tollen Dekonomie des Ganzen würklich erhellt (benn im zweiten Teile kommen Leute wieder zum Borscheint, die man im ersten begraben hatte) galt der Beifall, ben der Anfang genoß, dem Berfasser: für Aufruf zur Fortsebung!

Finden alle drei Bände dieselben Liebhaber, so ergibt sich zum traurigen Resultat, daß auch im nördlichen Deutschland der Ausdruck "Pöbel" noch immer in ungleich weiterer Aus-dehnung zu nehmen sei, als zur Ehre des Geschmacks und der Sittenkultur seit ein Paar Jahrzehnten war getan worden, und nun wundere man sich noch über alle die Auswüchse, alles das Unkraut, woran es auf kaum gesäteten Feldern der schönen Redefünste schon wieder ungestraft bei uns zu wimmeln

anfängt!

Im ganzen Ernst scheint der Poetaster sich mit der Aufmunterung zu wappnen, daß im Reichsanzeiger schon das erste Stück seiner Knittel-Epopoe als ein Specificum gegen hnpochondrischen Unmut empfohlen ward; eben dadurch aber einen neuen Beleg geliefert, daß es Schreibereien gebe, über die man nicht zur Unzeit spaßen, sondern sie ohne Schonung behandeln muß.

Nimmermehr kann Rec. glauben, daß auf Kosten des sittlichen Gefühls sein Zwerchfell erschüttern zu lassen, in irgend einem Fall erlaubt sei. In vorliegendem Sottisier aber wird schlechterdings niemand anders in Handlung gesetzt, als ein Troß von Tölpeln, Taugenichtsen, Ignoranten, Hurern, Spitzbuben und Einfaltspinseln. Wird einer oder der andere darunter auch für seine Bosheit, Unart ober Liederlichkeit bestraft: so geschiehet dieses doch nur, um gleich hinterher durch neue Glückszufälle ihn bafür schadlos zu halten; alles in der

gröbsten Darstellung, den pöbelhaftesten Ausdrücken, die sich auftreiben ließen; denn weit entfernt auch das Anstößige in Sprache, Reim und Bendung zu umgehen, wird vielmehr aufs Platte, Niedrige, Zurückschende überall Jagd gemacht, und nur Wildprett dieser Art ist es, was der Leser hier zu erwarten hat. With hingegen, Ironie, scherzhafte Laune, Sathre, anziehende Charafteristif, alles mit einem Borte, was man vom komischen heldengedicht verlangt, ist hier so wenig zu suchen, daß diese efelhafte Quisquilien-Sammlung eher einer Lotterie gleicht, wo unter tausend Nieten kaum ein Treffer ist.

Nach solchen Präambulen wird von Plan und Ausführung der Sudelei selbst Niemand mehr Bericht fordern, höchstene einige Prödchen der Bersart, wobei Rec. gar nicht auf's Schlechteste — jedes Blatt hätte dessen geliefert — Rücksicht nahm, sondern ein Paar Stellen aushebt, wo der Autor von erhaltenen Beisall schwätzt, am Ende jedoch nicht abgeneigt scheint, das saubere Handwerk lieber ganz aufzugeben. Also

aus dem zweiten Teile wie folgt:

Und posito! mein Büchlein wird tüchtig gepeitschet, weil es so erbärmlich gereimt und gedeutschet; So geht es doch nach löblichem Brauch Nicht anders bessern Schriftstellern auch — Ich weiß doch, man ist so artig gewesen, hat meinen Hieronimus Jods weit und breit gelesen. Und über den Spaß, den er gemacht Das Zwerchsell geschüttelt und oft gelacht — Ich bin dergestalt auf vielfältiges Bitten, Bur Ausgabe eines zweiten Teiles geschritten

Ober aus dem britten:

Ich lasse es übrigens auch gerne geschehen, daß Rezensentenwetter über mich ergehen, Denn der Autoren Haut ist bekanntlich dick, und fraget heuer nicht viel nach Kritik. Alles worüber man etwa kritisiert, hab ich mir schon selbst zu Gemüte geführet Denn ich fühle es unerinnert gar wohl Das Ding ist nicht ganz wie es sein soll. Ich will auch forthin mit Knittelversschreiben Die Zeit nicht mehr mir und andern vertreiben, Und nehme hiermit förmlich von dem geneigten Leser Dimission.

und halte darin die gewohnte Reimerei nach hans Sachsens schöner Manier bei.

Und solcher, oft noch weit abgeschmackterer und ungelenkerer Quatrains ober Bierlinge gibt es zum wenigsten breitausend zu verschlucken, so daß man froh wird, sie bisweilen durch Holzschnitte unterbrochen zu sehen. Auch mit diesen hat es eben die kindische und geistlose Bewandniß, wie mit dem Texte; denn ungerechnet, daß sie höchst jämmerlich eher eingehauen als eingeschnitten sind, mehr als einer dieser kläglichen Zierraten kommt öfter als zehnmal vor; auch bei Stellen daher, wo sie grade das Gegenteil versinnlichen. Kurz und gut: eine Mißgeburt, die von allen Seiten angesehen, diesen Namen behauptet!

VI.

## 1802, den 15. Ottober.

Weil bei ber hiesigen Stempelkasse ein gänzlicher Mangel an Stempelbogen ist, kann dieses mit einem Stempelbogen auf meine Kosten belegt werden.

Meine,
bes Med. Doctoris Kortum
Gegenausführung
ber vom jungen Richter Jacobi
wider ihn (!) ausgeführten
Beschwerben.

Multa esse oportet in eo, qui alterum accuset: primum integritatem atque innocentiam. Nihil est enim, quod minus ferendum sit, quam rationem ab altero vitae reposcere eum, qui non possit suae reddere. Cicero Ex divin, in Vers.

Das mir zur Gegenausführung mitgeteilte Niederschlagungsgesuch nebst Beschwerführung des jungen Richters Jacobi wider mich, ist ein so augenscheinliches Gewebe von neuen Injurien und Unwahrheiten, daß es fast keiner Beleuchtung wert ist, vielweniger einen für meinen Gegner vorteilhaften Eindruck bewürken kann. Mein Widersacher hat darin nun vollends seinen wahren Herzenscharakter in einer unverkennbaren Blöße dargestellt und gezeigt, wie tief Menschen sinken können, wenn ihre Leidenschaften den Zügel der Vernunft verlieren.

Alles was er in seiner Schrift weiter anführt und den bisher wegen meiner Sache mit Ihm verhandelten Instruktionen und sonstigen Akten nicht gemäß ist, erkläre ich als baare Unswahrheiten und nova, welche keine rechtliche Kücksicht verbienen. Da er aber fast überall und in jeder Zeile meine Person aufs niederträchtigste zu schildern sich bemühet, so bin ich es meiner Ehre schuldig, diese Schmähungen nicht unsbeantwortet zu lassen und nebenbei zu zeigen, daß er gar keine Ursache habe, das Erkenntnis der hochpreislichen Regierung, betreffend die Ihm zuerkannte Strafe, für ungerecht zu halten

Nicht im verhaßten Geschrei des gallebrausenden Gegners, sondern im sanften Tone eines Berteidigers, welcher selbst bei den härtesten Beleidigungen Kaltblütigkeit behält, und die Bernunft nicht vergißt, soll solches, wie recht ist, von mir geschehen, und so werde ich dann seine Beschwerdeführung, so weit sie mich betrifft, Stück vor Stück durchgehen.

Daß er nicht zur rechten und gesetzlichen Zeit in der ersten Instanz eine schriftliche Deduktion eingereicht habe, will er mit feiner im Berbfte des vorigen Jahres gehabten Krankheit und mit der Furcht, sich unangenehme Empfindungen zu erregen, entschuldigen; diese Entschuldigung ist aber offenbar leer und eitel. Denn es tann ihm, wenn's nötig ware, bewiesen werden, daß seine Krantheit und die enorme Raserei in berselben, nur etliche Wochen angehalten und er schon vor dem Instruttionstermin wieder rauschenden Bällen und Schmausereien nicht allein habe beigewohnt, sondern murtlich auch wieder ernsthafte Geschäfte betrieben habe. Er ift sogar am Tage ber Instruktion auf bem Rathause geschäftig gewesen, und an eben diesem Tage wurde ihm auch von mir die Suhne angeboten, welche er aber stolz ausschlug. Sehr leicht hätte er also auch zur rechten Zeit eine Debuktion anfertigen können, umsomehr, ba er ben Beistand zweier Advokaten, nämlich des Staarmann's und seines eigenen Baters hatte, von denen Ersterer den Instruktionstermin für ihn abwartete, letterer aber ihm mit Rat und Tat an die Hand Bas aber die unangenehmen Empfindungen gehen konnte. betrifft, welche in ihm durch den mit mir gesuchten Streit in der Folge rege geworden sind, so war er derselben eigener Schöpfer, und er hätte als erster Autor der Injurien sowie auch nachher als Kläger solche sich ersparen können: er wäre auch jest noch in Ruhe, wenn er die von mir aufrichtig angebotene Berföhnung damals angenommen hätte uud sich durch seine ungestüme Leidenschaft nicht je länger desto mehr hinreißen lieke.

Zett bemüht er sich hintennach noch mit einer späten Berteidigung. Er will mit einem sophistischen Aufwande von leeren Worten vorab zeigen: "daß die mir öffentlich in Gegenwart mehrer Menschen aus der unteren Volksklasse wiederholt zugefügte Beschimpfung keine Injurie gewesen sei". — Indessen ist daszenige, was meine Verteidigungsschreiben über diesen Punkt enthalten, hinreichend zur Behauptung des Gegenteils, und die hochpreisliche Regierung hat in der gefällten Sentenz auch würklich jene Beschimpfung als eine wahre Injurie anerkannt und bestraft. Die im Gesetduch besindliche Definition einer Injurie ist ohnedem zu adaequat und deutlich, als daß mir Gegner sie verdrehen könnte.

Demnächst will Gegner aus meinem Geständnis: daß ich ein Feind seiner Familie sei, etwas herleiten, was ihn rechtfertigte mich öffentlich zu beschimpfen; aber auch hier irrt er Ich habe ja deutlich erklärt und erkläre es noch einmal beutlich, daß ich nur ein passiver und nicht ein aktiver Feind sei. Mein ganzes Betragen gegen ihn und die Seinigen und sein und der Seinigen Betragen gegen mich und die Meinigen hat dieses längstens bewiesen. Nie wird es zeigen können, daß ich wissentlich oder auf eine falsche und unrechtliche Beise ihn oder seine Familie je beleidigt hätte; vielmehr bin ich ihm und ben Seinigen immer nüplich gewesen, wann und wo ich konnte. Daß sein Vater nicht so edel gedacht, sondern mir überall öffentlich und heimlich geschadet habe, sobald ein kleiner oder großer Borteil zu erhaschen war, davon kann ich gerichtliche Beweise beibringen. Bon den speziellen feindseligen Gessinungen meines Gegners gibt aber schon die jetzige Streits sache, von welcher er der Urheber und Ankläger ist, einen hinreichenden Beweis. — Daß ich durch meine ehemalige, NB. nicht anonym, sondern öffentliche Anzeige bei hochpreisl. Regierung, der Illegalität jenes Jacobischen Ankaufs des Bikariengartens, welcher Ankauf auch würklich in allen Instanzen kaffiert ist, dem Bater meines Gegners etwas wehe getan habe, darin kann er sich nicht beleidigt finden, wenn er bedenkt, wie heimtückisch der altere Jacobi zu Werke gegangen, als ich vor 15 Jahren, NB. gar auf eigenen Antrieb besselben, mich eines Gartens benäherte, welcher von meiner Großmutter herkam und welchen gedachter Jacobi an den hiesigen Bürger hunnebed vertauft hatte. Die beim Stadtgericht befindlichen Atten zeigen es, daß der hunnebed eidlich ausgesagt, daß der Bürgermeister Jacobi gleich nach der Anmeldung meines Bernäherungsrechtes, ihn Hunnebeck, des morgens früh zu sich fordern lassen, den Kauf wieder aufgehoben und in eine Berpachtung auf 50 Jahre verwandelt habe, um mir, der ich doch damals mit ihm, wie ich nicht anders wußte, in freundschaftlichstem Bunde stund, dadurch mein Vernäherungsrecht abzuschneiden, wobei er zugleich gegen Hünnebeck sich des Ausdrucks bediente: Nach 50 Jahren würde mir wohl der Appetit zur Vernäherung vergangen sein. Was in der Se-verinschen Erbschaftssache geschehen, dei welcher ich mehr als zehntausend Reichstaler eingebüßt habe, überlasse ich, sowie viele andern dergleichen Dinge, dem Gewissensgefühl des Baters meines Geaners.

Wenn ich auch dem H. Fr. v. Brüggen, als Patron der Bikarie, zu welcher der durch Urteil und Recht vom älteren Jacobi verlorene Garten gehört, von dem neuern Bergleich, welchen Jacobi mit Nehring geschlossen, Nachricht gab, so

geschah solches, weil durch diesen Vergleich meinem Schwiegersohne Döring ein Ausgansgweg aus seinem Baumhofe aeftöret und geschmälert wurde, über welchen Ausgangsweg auch würklich ein Prozeß anhängig ist; im gleichen weil Jacobi weiter gegriffen hatte, als ihm nach jenem Bergleich gebührte, wie solches auch aus der neulich in Caa. des Bürgermeisters Nacobi und Brim. Nehring ergangenen Sentenz erhellet, worin Ersterem befohlen ift, das über die Gebühr weggenommene wieder zu erstatten. Beil ich auch Hoffnung habe, den gebachten Garten fäuflich an mich zu bringen, so ist es natürlich, daß ich über dessen Integrität möglichst wache. tann also auf keine Beise behaupten, daß ihm ober seinem Bater von mir Unrecht geschehen sei; noch weniger kann er mit Recht fagen, daß ich gehässig, schabenfroh und heimtückisch hier gehandelt hätte und am allerwenigsten kann er daraus eine Verleitung des Nehring zur Aufhackung des zu weit gelegten Steinpflasters und Zauns herleiten und sich die Erlaubnis nehmen, mich öffentlich als einen Aufheter zu sträflichen Sandlungen zu brandmarken.

Auch daß ich zur Erholung von meinen Geschäften mich zusweilen des Spazierens mit meinem Freunde Nehring in seinem neben dem Baumhose meines Schwiegersohnes liegens den Garten, bediene, wird mir sowohl jest als fünftig freistehen und meinem Gegner kein Recht geben, mir die anderweitigen Handlungen des Nehring zur Last zu legen. Sein eigenes Geständnis und die Aussagen der Zeugen: "Daß ich bei jener von Nehring vorgenommenen Faktualität ruhig gestanden und daran keinen Teil genommen" beweist meine Unschuld und meines Gegners Unfug genug.

Gegner gesteht auch selbst in seiner Rlage, daß er und nicht ich, die erste Beleidigung ausgestoßen habe. Alle Schuld fällt also natürlich auf ihn als Autor des Zanks, so sehr er auch mit ber Schminke der Unschuld sein Berfahren beschönigen und mit falichen Schluffolgen seine mir zugefügte Injurie rechtfertigen will. Selbst aus seinem Riederschlagungsgesuch blicket überall seine Schuld zu helle hervor, als daß nicht jeder unbefangene Urteilssprecher solche gleich erkennen könnte. Absichtlich, wohlbedächtlich und wiederholentlich legte Gegner, sowohl von Anfang an, als bis auf biefe Stunde, ba er seine Schrift zu Tage förderte, es auf Beleidigung und Beschimpfung meiner Berson und meines moralischen Charafters an; obgleich er bennoch, horribile dictu! von einem juramento credulitatis spricht, daß er nicht animum injuriandi gehabt habe. voriges und noch jetiges Betragen und der ganze Zusammenhang der Streitsache zeiget ja das offene Gegenteil. fährt in seiner jett eingegebenen Schrift noch immer fort, mich

als den Aufhetzer des Nehring, sowohl überhaupt als zu jener Faktualität mit den häßlichsten und grellsten Farben zu schildern. Und gesetzt, aber nicht zugegeben! er hätte würklich nicht animum injuriandi gehabt, so blieb doch, vor wie nach, seine öffentliche, wiederholte und gegen seinen eigenen Augenschein geständlich streitende Beschuldigung: Daß ich der Aushetzer des Nehring zur Zerstörung des Steinpflasters sei, eine Injurie der herbesten Art, die mich der Berachtung der versammelten Bolksmenge Preis gab, welche ich um desto schmerzlicher sühlen mußte, weil ich durchaus unschuldig war. Nie wird es mir bewiesen werden können, daß ich den Nehring, obgleich er sonst mein Freund ist, zu etwas Argem verleitet hätte.

In wie weit es auch zu rechtfertigen sei, daß Gegner, bei Erblidung der Aufhadung des 2 Fuß über die Limiten angelegt gewesenen Steinpflafters, wider gedachten Nehring, in Buth geraten, solches geht mich nicht an. Seine Wuth gab ihm indessen kein Recht, mich, der ich ruhig stand, zu injuriiren und öffentlich zu prostituiren; denn ich bin zwar ein vieljähriger activer und passiver Freund des Nehring und dessen Ratgeber in billigen Sachen, aber doch nicht dessen Vormund und Gebieter, brauche folglich seine Handlungen, wenn sie etwa unrecht wären, nicht zu bugen. Was besonders die Aufhackung bes Steinpflasters betrifft, so beteure ich bei bem all wiffenden Gott!!!, daß ich folche ihm, dem Rehring, nicht angeraten, sondern vielmehr, als er mir sein Borhaben entdeckte, ihn freundschaftlich erinnert habe: Er möchte boch bedenken, daß solches Folgen haben könnte und lieber seinen Assistenten fragen: ob solches ratsam sei? — worauf Nehring antwortet: "Das ist meine Sache". Wenn gebachter Nehring hierüber eidlich befragt würde, so würde er auch gewiß dasselbe bestätigen.

Was Gegner ferner von Kränkungen, welche ich seinen Eltern zugefügt haben soll und daß ich ein lautes Hohngelächter über dieselben mehrmals erhoben hätte, saget, solches erkläre ich rundaus für eine grobe Unwahrheit und achte es nicht der

Mühe wert, darauf zu antworten.

Das kalte Benehmen meines Gegners gegen Nehring, welches er rühmet, aber boch leichtlich dem Nehring, den er rücklings herüber warf und dem er mit einer Holzaxt zu Leibe ging, das Leben hätte kosten können, und welcher noch lange davon die traurigen Folgen in seiner Brust verspürte, lasse ich an denjenigen großen Ort gestellet sein, wo so manches hins gestellt wird, nämlich an seinen Ort.

Daß Gegner gleich anfangs von Tumultuanten und Spolianten, in der Wehrzahl, gegen Nehring und mich sprach und daß er, als er von Aushehung sprach, mich auszeichnend ansah, solches ist wahrhafte Thatsache; sowie auch, daß er auf meine natürliche nötige Frage: "wen meinen Sie damit?" ausdrücklich und wiederholt antwortete: "Damit meine ich Sie! Sie sind der Aushetzer." — Dieses letztere hat auch Gegner selbst eingestanden; wie kann er also behaupten, daß seine injuriöse Aeußerung nur allgemein und nicht bestimmt auf meine Person gerichtet gewesen sei? Gesett! er hätte nicht ratsam besunden zu sagen: Ich meine Sie nicht damit, so brauchte er ja nur entweder ganz stille zu schweigen oder etwas anderes nicht persönlich beseidigendes zu antworten; ich würde alsdann auch, zur Rettung meiner Ehre, nicht zu erwiedern nötig gehabt haben: Daß nur ein Schurfe mich für einen Aushetzer zu strafbaren Handlungen schimpfen könne, obgleich dieser Ausdruck nur allgemein und nicht auf Gegners individuelle Person bestimmt gerichtet war.

Es bleibt also meinem Gegner zur Entschuldigung nichts übrig und er kann auf keine Beise hoffen, ungestraft wegzukommen, um destoweniger, da er als Justizverskändiger mit demjenigen bekannt war, was die Gesetze wegen Injurien bestimmen.

Seiner schrecklichen Beteuerung, daß sein Berlangen, mich stärfer bestraft zu sehen, aus teiner unlauteren Quelle entspringe, widerspricht, augenscheinlich und laut, seine mit den größten Bitterkeiten gegen mich angefüllte Schrift. Ich ent-

halte mich aller Anmertung darüber, denn es ergibt sich überall von selbst, wessen Geistes Kind mein Gegner sei.

Es ist auch lächerlich, wenn er sich und seine Familie, wie auch alle Mitburger, vor meinen, wie er fagt, giftigen Anfällen und zügellosem Ubermute, in Zukunft sicher zu stellen bittet. Daß diese Bitte eine neue Injurie enthält, solches ist offenbar und ich hoffe, daß er dafür aufs neue werde bestraft werden. Bo sind die Beweise meiner giftigen Anfalle und meines zügellosen Uebermuts?? Welcher Mitbürger hat sich je darüber beschwert?? Und wie kann auch seine Familie und er selbst mir dergleichen zur Last legen?? Glaubt er etwa, daß ich zu benen, mir von ihm und seinem Bater, seit mehren Jahren zugefügten Unbilligfeiten und gar gegen seine jetige Injurienklage gleichgültig schweigen und nicht meine Ehre durch alle erlaubte Rechtsmittel retten sollte?? Dag ich ein passiver Feind bin, er aber und sein Bater active Feinde sind, ift befannt. Mehrmals habe ich mit seinem Bater und auch mit ihm selbst, in der gegenwärtigen Streitsache mich aussöhnen wollen; tropig und ftolg murbe aber alle Suhne ausgeschlagen, jo baß ich nun endlich auf alle Freundschaft mit ihm und seinem Hause Berzicht tun muß. Indessen wenn ich nur für diese Feinde Ruhe haben kann, so will ich Gott danken und meinerseits sie gern zufrieden lassen, da der Einfluß der Jacobi'schen Familie ohnehin überall groß ist und der Wißbrauch dieses Einflusses mir teuer zu stehen kommen könnte.

Eine Unwarheit ift und bleibt es ferner, daß ich gesagt haben sollte: Gegner sei ein Schlüngel und großer Herr. Hätte ich diesen an sich komischen Ausdruck wirklich gebraucht, so würde Gegner gewiß nicht ermangelt haben, davon gleich anfangs in seiner Klage etwas anzuführen. Er will nur die falsche Aussage der Schawagt jett nebenbei nuten, da sie ihm grade in Wurf kommt. Ich konnte mit ebensoviel Recht, von der falschen Aussage eines anderen Zeugen, daß Jacobi zu mir gesagt haben soll: "ich sei ein Judas Jschariot", zum Nachteil meines Gegners gebrauchen, aber Ehrlichkeit und Gewissen leiden es bei mir nicht, so indiskret, wie mein Gegner zu sein, welcher ohnehin selbst gesteht, daß in den Aussagen der abgehörten Zeugen sich manche Irrthümer eingeschlichen hätten. Sein übriges Gewäsche was er vordringt, ist von gleichem Wert und kann den wahren Gesichtspunkt des Streithandels nicht verrücken. Aus der Kombination der Akten wird sich auch ergeben, ob ich oder nicht vielmehr mein Gegner, sich falscher Darstellungen schuldig gemacht habe, um absichtlich und mit frecher Stirne das hohe Landeskollegium zu hintergehen. Ferne von mir sei solches!!

Was er weiter von Bestimmung der Geldbußen sagt, und daß solche nach den Vermögens-Umständen des zu bestrafenden eingerichtet werden müsse, solches sindet unstreitig mehr auf ihn selbst als auf mich seine Anwendbarkeit, wie ich in meiner vorigen weiteren Verteidigungsschrift deutlich bewiesen habe. Ein noch junger doppelter Richter, der zugleich geistlicher Vikarius zu Lütgendortmund ist, selbst ein großes Vermögen besitzt, große Erbschaften, wie die Severin'sche war, mitgezogen hat und überall glänzt, ledt doch wohl in einer lukrativeren und reicheren Sphäre, als ein Arzt, welcher viel arbeitet und wenig verdient, und da er weniger Bedürsnisse hat, auch seine Aussgaben gerne einschränkt, damit er anderweitig honett leben könne, ohne dabei eigene große Renten zu haben. Ich arbeite soviel ich kann und Gelegenheit habe, din mit wenigem vergnügt, diene und gebe gerne Dürstigen und Armen umsonst, such eines Andern Brod und Erbschaft; scharre nicht Güter zusammen, gönne jedem das seinige, und so genieße ich in vollkommener Gewissensche den göttlichen Segen in allem, was ich thue. Ich such auch, soviel an mir ist, mit Zedem in Friede und Freundschaft zu leben, erfreue mich der größten Achtung und Liebe aller meiner, sowohl geringer als vornehmer Mitbürger und habe Gottlob! außer meinem Gegner und

seinem Bater, keinen einzigen Feind. Alles also was mein Gegner über diesen Punkt über mich ausstößt, kommt aus bosem Leumund und gereicht ihm bei jedem billig Denkenden zur eigenen Schande. Ich habe die Ehre einigen Herren beim hochpreislichen Regierungs-Kollegio persönlich bekannt zu sein und diese mögen nun urteilen, ob die morose Silhouette, welche Gegner von mir zeichnet und der schwarz unruhige Charatter, welchen er mir beilegt, nicht durch ein gelb angelaufenes Glas schief von ihm gemalet sei. — Auch von Unbehaglichkeit in meinen häuslichen Berhaltniffen, welche er mir vorwirft, weiß ich, Gott lob! nichts, sondern ich lebe froh und zufrieden. Ich tenne auch teinen Menschen, welcher den Umgang mit mir zu vermeiden suchte, sondern Jeder, der mich kennt, sucht vielmehr meinen Umgang. Als Arzt habe ich allgemeines Zutrauen und als Mensch bei Allen Liebe und Nie migbrauche ich lettere und noch weniger Freundschaft. bin ich Jemanden tostspielig. Bon brausenden Gesellschaften, worin mein Gegner und seinesgleichen ihre Wonne finden, bin ich nie ein Freund gewesen und noch weniger liebe ich solche jett in meinem Alter. Daß ich den Umgang mit meinem Gegner und seinem Bater möglichst fliehe und alle gesellschaftliche Gelegenheit vermeide, mit ihnen in Kollision zu kommen, solches ist natürlich und vernünftig. Wenn mich nicht Amt und Freundschaftspflicht ausdrücklich auffordern, so schränte ich mich lieber im engen Birtel meiner Familie ein und lebe für mich geräuschlos dem Menschenwohl und den Wissenschaften.

Unbeschäftigt ist meine Lage nicht. Meine medizinische Praxis ist, obgleich nicht sehr einträglich, doch sehr ausgebreitet, und wenn mich etwa auch der praktische Arzt nicht beschäftigt, so such ich doch alsdann durch Schriften der Welt zu dienen.

Meusels gelehrtes Deutschland mag darüber nachgesehen werden, sowie auch in Elwert's Biographien jest lebender Arzte meine vollständige Berufsbeschreibung mit einem Berzeichnis von 20 schon im Jahre 1799 von mir herausgegebenen Schriften, nebst deren Rezensionen, enthalten ist, von denen ich seiner einzigen mich schämen darf. Ich bin weit entsernt, mich selbst rühmen zu wollen, aber weil mein Gegner meine Person und mein Privatleben so sehr anzuschwärzen bemüht ist, so war ich es mir selbst schuldig, ein anderes Gemälde zu entwersen, worin Alle, die mich und meine Berhältnisse kennen, keinen falschen oder übertriebenen Jug sinden werden. Es wird mir also das Gesagte nicht als Schwachheit oder Eigenliebe ausgelegt werden können.

Daß übrigens ber Primissarius Nehring einer meiner Freunde sei, obgleich ich nicht ausschließlich ihm meinen Umgang weihe, solches gestehe ich gern. Denn seit 32 Jahren, da

ich ihn kenne, habe ich noch keine Ursache gehabt, dasselbe zu bereuen, und ich nehme barauf keine Rücksicht, daß gerade dieser Mann ein Dorn im Auge meines Gegners ist. Die Bergleichung meiner Person mit einem scheuen Diche uen. Nacht vogelist also offenbar injuriös; ich aber will solches nicht erwiedern, sondern vielmehr solche Unanständigkeiten zu dem vom Gegner einmal für allemal usurpirten Monopolium des Schimpfens und Scheltens rechnen, und den Prosit davon mag er denn auch, wie recht und billig ist, tragen.

Herzlich bedaure ich jedoch meinen Gegner in seinem Embarras, welches er sich selbst wegen des Vorwurfs macht, daß ich ihm auch in seinen Jugendkrankheiten in der Fremde

als Arzt und Freund gedient habe.

Hat er Recht dazu, mich deßhalb einer Arztsünde zu zeihen. so tann er mich ja bei der Behörde, nämlich beim Collegio medico, sobald er will, belangen. Man wird in allen Aften von meiner Seite keine Spur entbeden, daß ich ihm diese Krankheiten zur Schande oder zum Präjudiz gemacht hätte, oder auch benannt hätte, von welcher Art seine Krankheiten in der Fremde gewesen wären; wohl aber habe ich im Instruktionstermine deutlich erkläret, daß ihm solche keineswegs zur Schande gereichten; denn ich bemerkte schon damals mit Befremden, daß er meinen Borwürfen seiner Undantbarteit gegen meine viele ihm geleisteten Arztes- und Freundesdienste eine üble Auslegung zu geben geneigt sei. hat er nun aus Unbesonneheit sich selbst ein Dementi gegeben, so mag er auch das darauf folgende lächerliche sich selbst zuschreiben. Und wenn er gewisse Antwortsbriefe von mich freiwillig communiciret, beren Inhalt ich nicht mehr weiß, noch viel weniger je einem Menschen gesagt habe: so weiß ich doch gewiß, daß darin nichts enthalten sei, was ich nicht als Arzt und Moralist, vor dem strengsten Richterstuhl und meinem eigenen Gewissen verantmorten fönnte.

Noch jett begreise ich nicht, wie Gegner es mir verübeln konnte, daß ich ihm die ehemaligen freundschaftlichen Verhältnisse und Wohltaten wieder ins Gedächtnis brachte, welche er durch sein Vetragen seit einigen Jahren so übel belohnt hat. Weine Absicht war hierbei blos, um ihn zur Erkenntnis seiner Undankbarkeit zu bringen; denn daß ich ihm und seiner Familie 30 Jahre lang unentgeltlich als Arzt gedient habe, ist und bleibt gewiß. Butritt zu seinem elterlichen Hause habe ich nie gesucht, sondern nur alsdann genommen, wenn ich als Arzt gefordert wurde, wie solches bei der langjährigen Schwachheit seiner Mutter und den vielen Krankheiten des Gegners und seiner Brüder, fast täglich der Fall war. Des Tisches seiner Eltern habe ich, Gott sei Dank, dafür nie bedurft, ihn auch nie ver-

langt noch gewünscht, denn die Denkungsart eines Schmalokers lag, wie jeder, der mich kennt, weiß, nie in meinem Charakter, und es war und ist noch jett mir immer lästig, wenn ich an einem andern als meinem eigenen Tische essen soll und gibt wahrhaftig wohl wenige Aerzte, welche in einem so geringen Waße als ich, Generosität und Dankbarkeit ihrer Patienten nuten. Gegner saste also die Unwahrheit, als er mich zum

öfteren Tischgaste seiner Eltern erklärte.

Die wißig sein sollende Anekdote, welche Gegner von den mechanischen Spielarbeiten erzählt, womit ich ihn und seine Brüder in ihrer Kindheit erfreut hätte, verdient keine ernsthafte Antwort. Socrates, ein weiserer Mann, als ich und mein Gegner, sieß sich, wie die Geschichte sagt, zum Spiel mit Kindern herab und es ist nirgend zu lesen, daß solches ihm Jemand verübelt hätte. Den optischen Guckfasten aus meiner angeblichen Fabrik, wovon er sagt, daß er so schön sei, daß ein Sovoharde damit seinen Lebensunterhalt verdienen könne, rate ich ja zu verwahren. Denn in jezigen Zeiten, wo manches Bouleversement schon geschehen ist und noch geschehen kann, könnte ihm vielleicht ein solcher Nahrungszweig Früchte zum Unterhalt tragen, wenn er etwa das Unglück hätte, seiner Richterstelle entsetz, oder seines Vermögens durch Krieg oder anderes Unglück beraubt zu werden. Nemo ante mortem beatus est.

Kindische Dienste solcher Art habe ich ihm nie vorgeworfen, sondern wenn ich ihm Undankbarkeit für meine Dienste zu Gemüte führte, so verstund ich darunter solche, welche Leib und Leben betrafen, nämlich ärztliche Dienste. Daß nach seinem Borgeben, mir solche einmal mit einer Dose voll Goldstücken sollten belohnt worden sein, ist eine Unwahrheit der ersten Größe.

Bahr ift aber, daß ich bald nach meinem Etablissement in Bochum, welches ich auf dringendes Bitten des Bürgermeisters Racobi und seiner Gattin mit meinem vorherigen Aufenthalt zu Mülheim a. d. Ruhr vertauschte, dem Bater meines Gegners, nämlich dem Bürgermeister Jacobi, ein Buch dedicirt und ihm in der Dedikation, wie die Sitte der Schriftsteller mit sich bringt, möglichst geschmeichelt habe, um ihn, als Oberhaupt der Stadt, durch diese ihm bezeigte obgleich unverdiente Ehre, bei guter Gefinnung für mich zu erhalten. Ich betenne aber gerne, daß ich durch diese Dedikation die größte literarische Sottise in meinem ganzen Leben begangen habe. Diese Sottise zu der rechtlichen bestrafen liegt indessen jenseit der Grenze Bonalgesete, und ich werde mich nie eine ähnliche Dummheit, dem Burgermeister Jacobi ein gelehrtes und gemeinnütiges Wert zu dediciren, wieder zu Schulden kommen lassen, welches ich hierdurch reumütig feierlich verspreche!

Wenn Gegner auch leugnen will, daß er in seiner letzten Krankheit, als ihn seine Arzte schon als verloren ansahen, von mir durch Borschlagung des Reich'schen Fiebermittels, woran seine Arzte nicht dachten, gerettet sei, so gibt dieses einen neuen Beleg seiner undankbaren Gesinnungen. Sein Better Ballot und die in der hiesigen Apotheke noch befindlichen Rezepte können den Beweis geben, daß sofort nach meinem Borschlage jenes Wittels, solches wirklich von dem Doktor Brüning ordinirt und die zur völligen Genesung meines Gegners, welche darauf bald erfolgte, continuirt sei.

Seine sonstige noch vorgebrachte Erzählung von der Aeußerung meiner Gattin in Gegenwart des Leutnants von Heidenäter ist ebenso unwahr und ersonnen, wie alles noch übrige und zeiget nur, wie kummerlich Gegner sich zu behelsen sucht, um seine Person in's Licht, die meinige aber in Schatten

zu stellen.

lleber mein in der vorigen ersten Verteidigungsschrift angebrachtes Sprachisches Motto moquirt er sich und sagt: (Risum teneatis!), daß dieses Heilige Buch viel zu wert sei, um davon einen solchen profanen Gebrauch zu machen. Hätte er sich aus seinen Kinderjahren, welche eben so sehr lange noch nicht verstrichen sind, erinnert: Daß der Sirach tein kanonischer, sondern nur ein apokryphischer Schriftsteller sei und daß dessen, odzwar nicht eigentlich seiliges, doch nüpliches Sittenbuch sich gar wohl für Gegner passe; auch würde ihm dessen Lektüre gewiß viel ersprießlicher sein, als die Romanlektüre ist, welche ihm so sehr schweckt, daß er überall Bücher dieser Art zu leihen suchet.

Den letten Stoß gedentt Gegner mir mit einer beigelegten Rezension der Jobsiade zu geben; es ist aber nur ein Ich hätte eigentlich nicht einmal nötig, mich Mückenstich. dieses Buches anzunehmen, da es nicht unter meinem Namen herausgekommen ist; allein dennoch gestehe ich gern, daß ich der Berfasser davon sei. Noch bereue ich auch solches nicht, benn ich bin überzeugt, daß dieses Buch, als eine Berdauungslekture und Mittel gegen die Hypochondrie, seinem 3mede, entspricht und bei allen, welche es gelesen, ausgenommen bei etwa einigen Schlick's und Schlauchen, welche im 2. Teile des Buches geschildert werden, Beifall erhalten hat. Auch in gelehrten Zeitungen, z. B. der Erlanger 1800, der Erfurter 1800 dem Reichsanzeiger 1800, usw. ist solches über alle Erwartung hoch gelobt worden. Nur im Jahre 1800 grade zu der Zeit, als ber jungfte Bruder meines Gegners fich in Berlin aufhielt, wurde von dort aus das Blatt der "Allgemeinen Deutschen Bibliothet", in welchem die Jobfiade und beren Berfasser niederträchtiger Weise herunter gemacht waren,

dem Bürgermeifter Jacobi zugefandt, welcher bann auch, um vermutlich mich damit zu ärgern, folches überall in Wirtshäusern und sonst lesen ließ. Die Abschrift der schändlichen Rezension, welche Gegner beigelegt hat, zeiget durch ihren Inhalt schon, daß fie nicht von einem unparteiischen Gelehrten, sondern von einem schmähsüchtigen persönlichen Feinde herrühre, welchen ich übrigens nicht kenne, weil er sich in der Allg. Deutsch. Bibliothek nur mit J—i unterzeichnet hat. verdiente Antwort auf diese abgeschmadte und schändliche Rezension, welch' lettere einem Pasquill so ähnlich ist wie ein Ei dem andern, befindet sich in einer neueren Schrift, welche unter dem Titel: "Einfälle im Rreise feiner Freunde, vom Berfasser der Jobsiade" unter ber Presse ift. — Gegner wird übrigens nie in eine Lage tommen, daß mit literarischen Werten aus seiner Feder, ein Rezensent sich bemühen könnte; denn ewig wird er wohl dafür sicher bleiben, daß Produtte seines Geistes gedruckt wurden, um besto mehr ist sein Kunstgriff, bei Hochpreisl. Regierung mich durch so elende Mittel als die Beilegung einer abgeschmackten Buchrezension ist, lächerlich und verächtlich zu machen, so originell niederträchtig, daß davon vielleicht kein Beispiel aufzufinden . sein möchte.

Ich wiederhole zum Beschluß meine alleruntertänigste Bitte um Aufhebung oder wenigstens um äußerste Milberung der mir zuerkannten Strafe von 20 Athl. und um Verstärkung der Strafe meines Gegners, welcher sich in seiner Schrift

auf's neue so merklich versündigt hat.

Bochum, den 15. Ocktob. 1802.

C. A. Kortum, M. Doct.

### VII.

1803, den 8. Junius.

11. B. d. 2. S. Nr. 3. Junius 1803.

### Sentenz.

In Sachen des jüngeren Richters Jacobi, Denunzianten und Redenunziaten, wider den Medicinae Doctorem Kortum den älteren, Denunciaten und Redenunzianten, jest beiderseits respective Recurrenten und Appellanten:

Erkennen Wir Friedrich Wilhelm von Gottes Gnaben König von Preußen, usw.

### Für Recht:

Daß zwar Formalia bes hino inde an Hand genommenen Rechts-Mittels für beobachtet anzunehmen; quoad Materialia aber das Erkenntnis des Ersten Senats Unserer Cleve-Märkischen Regierung de publicato, den 14. Juli 1802 lediglich, und mit Verurteilung eines jeden Appellanten in die Kosten des von ihm ergriffenen Rechts-mittels zu bestätigen, beiden Appellanten und Recurrenten auch die in ihren Schriften gegeneinander fortgesetzten Anzüglichteiten, wie hiermit geschieht, ernstlich zu verweisen.

### Von Rechtswegen

(gez.) Mohr.

u. G. 10 Rthl. jederhalb. Wird ad publicand. an den

Commissarium p. Bölling remittiret. b. 8. Junii 1803.

Num. 128c &. 33.

(gez.) Mathies.

# **Altenessen** Ein Rückblick über tausend Jahre.

Von Frit Siebrecht.

# Inhaltsverzeichnis.

| 1. Altenellen.                                                                                                                                                                                                                                                            | Seite. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| - 111                                                                                                                                                                                                                                                                     | 229    |
| II. Ursprung, Rame und älteste Nach.                                                                                                                                                                                                                                      | i      |
| r i ch t e n.<br>Alter bes Ortes. — Stammeszugehörigkeit ber<br>Bewohner. — Art ber Ansiedelung. — Der<br>essenbische Oberhof. — Erklärung bes Namens.<br>— Früheste urkundliche Erwähnungen                                                                              | 230    |
| III. Die Gemeinde unter der Herrschaft daft des Hoch stiftes. Die Entstehung von Essen Stadt und Stift. — Berfassung. — Rechtsverhältnisse der bäuerlichen Untertanen. — Das Alteneisener Quartier. — Gerichtsverfassung. — Die Bögte                                     | 234    |
| IV. Nachrichten über die Bewohner in<br>stiftischer Zeit.<br>Die Landmatrikel von 1668. — Westerdorff. —<br>Hundebrink. — Seumann                                                                                                                                         |        |
| V. Die Franzosenzeit. Die Sätularisation bes Stistes. — Besitzergreifung burch Murat. — Resormen unter französsischer Berwaltung. — Wunizipalitätsbezirt Altenessen. — Direktor Radhoss. — Nienhausen. — Wirtschaftliche Lage ber Bewölkerung. — Die Kriegskontributionen | •      |
| VI. Die Bürgermeisterei Altenessen bis<br>zu ihrer Teilung.<br>Zurückerwerbung burch Preußen. — Berwal-<br>tungsorganisation. — Die Bürgermeister (Noot,<br>Pfeisser, v. Czubnochowsti, de Wolfs). — Der<br>Sitz der Bürgermeisterei                                      |        |
| VII. Die Bürgermeisterei Altenessen seit<br>der Teilung.<br>Gründe für die Teilung. — Berfahren. — Die<br>Bürgermeisterei in ihrer heutigen Gestalt                                                                                                                       |        |
| III. Das bäuerliche Altenessen, insbe-<br>sondere die Biehoser Mark.<br>Außsehen des Ortes. — Lage und Bedeutung der<br>Biehoser Mark. — Die Berechtigten. — Die<br>Teilung                                                                                               |        |

| 1A. 23 egeverhaltnijje.                                                                                                                                                                                                                                              | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zahl und Aussehen der Wege. — Der Horster<br>Weg. — Die Wegedienstpflicht. — Die Leistungen<br>der Gemeinde. — Das Berhalten der Regierung.<br>— Der Wegeprozeß                                                                                                      |       |
| X. Das Leben der Bewohner.<br>Lebensweise. — Marktverkehr. — Wirtschaftliche<br>Lage. — Bergnügungen                                                                                                                                                                 | 27    |
| XI. Die Halbach & - Mühle. Die Walkmühle in früherer Zeit. — Erwerb durch Frau Krupp-Ascherfeld. — Bründung der Gußschahlfabrik. — Bedeutung der Walkmühle für die Fabrik. — Bericht des Bürgermeisters. — Weitere Schickfale der Mühle                              |       |
| XII. Die Entwickelung Altenessens zur In-<br>dustriegemeinde.  Ginzug der Kohlenindustrie. — Der Kölner Berg-<br>werksverein. — Die Köln-Mindener Eisenbahn.<br>— Bergbaugesellschaft Neuessen. — Das Wachsen<br>der Gemeinde. — Verdrängung der Landwirt-<br>schaft | 284   |
| XIII. Die Tätigkeit der Berwaltung. Die neuen Aufgaben. — Das Jahr 1866. — Choleraepibemic. — Das Schulwesen. — Straßen- beleuchtung. — Wasserversorgung. — Feuer- wehr. — Schweinemarkt und Schlachthaus. — Kaiser-Wilhelm-Park. — Vermögenöstand der Ge- meinde    | 288   |
| XIV. Schlußwort.<br>Wert lokalgeschichtlicher Untersuchungen. — Hei-<br>matgefühl                                                                                                                                                                                    | 300   |

### Alteneffen, ein Rudblid über taufend Jahre1).

Wenn man sich vorstellt, daß ums Jahr 1845 ein Jüngsling von Altenessen ausgewandert ist, und daß dieser heute als achtzigjähriger Greis zurücktehrt, dann würde es wohl sehr schwer halten, diesen Wann davon zu überzeugen, daß er in seinem Heimatsorte wieder angelangt sei. Denn er würde nichts mehr vorsinden, wovon er die Erinnerung in die Fremde mitgenommen hat; nichts von dem, was er nun zu sehen bekäme, könnte ihm als Brücke des Verständnisses dienen vom Jept zurück zum Einst.

Ein Dorf, von wogenden Feldern und grünem Bruch- lande umgeben, hinter Bäumen verstedt, hatte er verlassen,

das Industrieviertel einer Großstadt findet er wieder.

Wir hier im Lande Gebliebenen, die wir den heutigen Zustand entweder allmählich sich haben entwickeln sehen oder das Bild nie anders gekannt haben, als es sich jetzt darbietet, wir können das Erstaunen eines solchen Mannes schwer bes greifen. Und nur wer rückschauend diese Entwickelung an sich vorüberziehen läßt, der fühlt sich erfaßt von staunender Bewunderung darüber, wie Menschensleiß das Antlit einer Gegend in einem Menschenalter so völlig umgestalten kann.

Die Gemeinde Altenessen ist stets, soweit sich ihre Geschichte zurückverfolgen läßt, ein selbständiger Verwaltungskörper

gewesen.

Wenn nicht die Zeichen trügen, steht sie jest am Ende dieser ihrer tausendjährigen Selbständigkeit; sie wird mit ihrer jüngeren aber mächtigen Nachbarin, mit der sie äußerlich von Jahr zu Jahr mehr zusammenwächst, wohl bald auch verswaltungsmäßig eine Einheit bilden.

Da verlohnt es sich wohl, zu guter Lett einen Rücklick zu tun auf die Vergangenheit dieser Gemeinde, und zu versuchen, ob die mancherlei Einzelheiten, die über ihre Geschicke aus älterer und jüngerer Zeit überliesert sind, sich zu einem

Bilde ihrer Geschichte runden laffen.

<sup>1)</sup> Diese Abhandlung bilbet den Inhalt eines Vortrages, den der Verfasser am 12. Februar 1913 in der Aula des Realgymnasiums zu Altenessen gehalten hat. Er ist an einigen Stellen durch später zugänglich gewordenes Aktenmaterial ergänzt; im übrigen aber ist nur soviel geändert, als nötig schien, um beim Lesen nicht durch die Form störend zu wirken.

Der Name Altenessen hat seit langer Zeit zweierlei bedeutet. Er bezeichnet einmal die Gemeinde als solche, er hat aber auch seit mehreren hundert Jahren den Namen absgegeben für einen größeren Verwaltungsbezirt, der diese Gemeinde und eine Reihe benachbarter umschlossen hat.

Daher muß bei diesem Ruchlick unterschieden werden: die Geschichte der Gemeinde Altenessen und die jenes größeren Verwaltungsbezirks, der heute Bürgermeisterei Altenessen

heißt.

Die weltgeschichtlichen Ereignisse, die das politische Schicksal unserer Gegend bestimmt haben, geben auch die Epochen ab für die Betrachtung der Geschichte Altenessens. Wir zerlegen sie deshalb in die Zeit der Herrschaft des Hochstiftes Essen, in die Zeit der Fremdherrschaft und die Zeit der Zuges

hörigfeit zum preußischen Staate.

Doch lehrt eine Darstellung dieser äußeren politischen Geschichte die Gegenwart nur zum geringen Teile verstehen; sie bleibt ein leeres Schema, wenn nicht gezeigt wird, welche Kräfte die Lebensführung und Tätigkeit der Eingesessenen verändert, das Wachsen der Bevölkerungszahl verursacht und das Aussehen des Ortes umgestaltet haben. Es soll deshalb versucht werden, ein Bild vom alten bäuerlichen Altenessen zu zeichnen und dann zu zeigen, wie sich dies Acerdorf zur großen Industriegemeinde entwickelt hat.

Zunächst also einige Nachrichten aus der Entstehungs-Geschichte der Gemeinde und aus derjenigen der Bürger-

meisterei Altenessen.

#### II.

### Urfprung, Ramen und ältefte Rachrichten.

Die Geschichte der Gemeinde Altenessen läßt sich mit einiger Sicherheit bis gegen Ende des 9. Jahrhunderts zurücksversolgen. Für die frühere Zeit sind zwar Nachrichten über die Gegend und die Bevölkerung erhalten, nicht jedoch solche über eine Ansiedelung, aus der sich unser Ort entwickelt hat.

Die ursprünglich in dem Gebiete zwischen Ruhr und Lippe wohnenden Sigambrer wurden, nachdem Tiberius im Jahre 8 vor Christi Geburt den größten Teil ihres Stammes auf das linke Rheinufer verpflanzt hatte, von den einwandernden Brutterern aufgesogen; diese wurden wiederum zu Ende des 7. Jahrhunderts von den Sachsen unterworfen und gingen in dem großen sächsischen Stammesverbande auf.

Die Grenze des von dem fächsischen Bolksstamm bewohnten Gebietes verläuft durch die hiesige Gegend, so jedoch, daß sie das essendische Gebiet noch mit einschließt. Das Gebiet der heutigen Gemeinde Altenessen lag also hart an der Sud-

grenze des Sachsenlandes.

Es ist anzunehmen, daß bei den zahlreichen Kriegszügen, welche die Frankenherrscher zur Unterwerfung der sächsischen Nachbarn unternahmen, die hiesigen Gegenden am ersten von den Einfällen der Franken betroffen worden sind, und daß hier viel Blut geflossen ist.

Befanntlich endeten diese Kämpfe unter Karl dem Großen mit der Niederwerfung der Sachsen, die zur Annahme des

Christenglaubens gezwungen wurden.

Wir wissen nicht, ob es auch eine Folge der fräntischen Eroberung ist, daß der weitaus größte Teil der Bevölkerung des westlichen Sachsens in die Unfreiheit hinabgedrückt wurde, oder ob dieser Zustand sich vielleicht schon von der Eroberung des Bruttererlandes durch die Sachsen herschreibt. Tatsache ist, daß die Jahl der freien Bauern sehr gering war und daß fast alle Höfe in einer ziemlich strengen Abhängigkeit von Oberhöfen standen, die adligen Grundherren angehörten.

Sicherlich war es nicht von Anfang an so gewesen. Die zahlreichen Gehöfte, die in abgesonderter Lage, vorzugsweise an geschütten Stellen des Gelandes, an Bafferlaufen, in Bodensentungen erbaut, sich über das ganze Land verbreiteten, waren doch wohl einst von freien Leuten angelegt, und auch jest tam die Hörigteit der Bauern, die sich hauptsächlich in der Verpflichtung zu Abgaben und Diensten an den Inhaber des Oberhofes äußerte, feineswegs einer Leibeigenschaft gleich. Hatten die Bauern tein freies Verfügungsrecht über ihre Höfe, so vererbten sie diese doch auf ihre Kinder und konnten nicht ohne schwerwiegende Gründe von Haus und Hof vertrieben werden. In allen Sachen, welche die Sofe angingen, übten die Bauern, die zu einem Oberhofsverbande gehörten, unter sich eine eigene Gerichtsbarkeit. Bei den Gerichtstagen, zu denen sie sich mehrmals im Jahre auf dem Oberhofe einfanden, führte zwar der Grundherr den Borsit, aber die Urteile wurden boch von den Bauern selbst gefunden.

Eine größere oder kleinere Zahl benachbarter Höfe bildete eine Bauerschaft. Diese vereinigte in sich Freie und Hörige und verwaltete diesenigen gemeinsamen Angelegenheiten, die mit dem Hofesverbande nichts zu tun hatten. Freilich konnte es vorkommen, daß alle oder fast alle Glieder einer Bauerschaft zugleich Hörige eines und desselben Oberhofes

waren.

Eine solche Bauerschaft war auch diejenige, die den

Namen des eisendischen Oberhofes trug.

Eine völlig klare und einwandfreie Deutung dieses Namens ist bisher nicht erfolgt. Eine altere Ableitung von Esche, deren niederdeutscher Stamm ask lautet, ist immer noch annehmbarer als die von essa — Esse, Feuerstätte, hergeleitete. Solche scheindar ganz auf der Hand liegende Erklärungen sind meist falsch. Diesen beiden Deutungen steht eine neuere von Theodor Jmme<sup>1</sup>) gegebene gegenüber. Diese sucht in dem Namen eine alte Flußbezeichnung, mit welcher die Berne gemeint sein müßte. Es besteht zweisellos ein uraltes Grund-wort für Fluß: asa, noch älter asana oder asna. Es ist derselbe Stamm, der in Osnabrück (Msenbruggi), der Stadt an der Haase, steckt, ferner in Oese (Nebenfluß der Ruhr) und Ahsse, einem Flüßchen, das bei Hamm in die Lippe mündet. Dieser Stamm as wird durch einen t-Laut verstärkt, was nichts ausställiges ist, und daraus der Name Ustnide gebildet, der später zu Assinde und schließlich zu Essende wird.

Dieser letteren Deutung durfte der Borzug zu geben sein.

Die essendische Bauerschaft lag zwischen den bruchigen Riederungen der Berne und dem Emscherbruch.

Ein Sohn aus dem effendischen Oberhofe, der um die Mitte des 9. Jahrhunderts lebte, trat in den Benediktiner-Orden und murde im Jahre 849 Bischof von Hildesheim. Er hieß Altfrid. Bon Hildesheim aus stiftete er auf seinem im süblichen Teile der Bauerschaft gelegenen väterlichen Gute ein Kanonissenstift mit einer Kirche. Es geschah dies wahrscheinlich im Jahre 852. Die Stiftung wurde am 27. September 873 auf einem Konzil zu Köln bestätigt. Sie trug den Namen der eisendischen Bauerschaft: monasterium Ast-Um das Stift und die Kirche entstanden bald Ansiedelungen, die sich rasch mehrten. Befördert wurde dieses Wachstum namentlich dadurch, daß sich in der Nähe des Klosters zwei wichtige Straßen freuzten. Von der Weser über Soest, Dortmund, Bochum kommend führte die eine an der unteren Emscher entlang zum Rhein. Sie foll von Karl dem Großen für seine Kriegszüge gegen die Sachsen angelegt fein, wahrscheinlich zum Teil unter Benutung einer noch älteren Strafe, welche die Bauerschaften untereinander und mit bem Rheintal verband. Die Straße führte in gewissen Teilen den noch immer nicht mit Sicherheit erklärten Namen Hellweg.

Wohl die beste Deutung dieses Wortes geht von dem niederdeutschen Worte hiäler aus, was hügel, Erhebung, bedeutet. Der hellweg würde darnach ein Kammweg oder Rennsteig sein, der die höhenzüge benutt, zum Unterschiede von den Talftraßen am Lauf der Ruhr und Lippe entlang.

<sup>1)</sup> Bgl. Theodor Jmme, die Ortsnamen des Kreises Effen und ber angrenzenden Gebiete. Effen-R. 1905, E. 66.

Diese Straße nun wurde in der Gegend des Stiftes Essen durch einen von Süden über Belbert, Werden kommenden Weg gekreuzt, dessen Zug sich noch heute im Gemeindegebiet von Altenessen verfolgen läßt. Er lief am Stifte vorbei östlich der heutigen Essen-Horster-Straße als Hohlweg. Die Hundebrinkstraße und weiterhin die Tiefenbruchstraße folgen heute dem Laufe des alten Weges, dessen Spuren sich weiter nördlich in den Anlagen der Zeche Neu-Essen verlieren.

Das Stift blühte rasch auf. Es wurde bereits im 13. Jahrshundert reichsunmittelbar. Schon in einer Urkunde Heinrichs (VII.) vom Jahre 1231 wird die Abtissin: princeps, Fürstin, genannt. Alsbald nach seiner Gründung hatte das Kloster vom Kölner Erzbischof Günther den Zehnten von den Länsdereien zwischen Ruhr und Emscher verliehen bekommen. Damit war ihm auch die essendssche Bauerschaft und der Kars

naper Oberhof zehntpflichtig geworden.

Aus den Ansiedelungen um das Kloster entstand das Dorf Essen, dessen Entwickelung die Abtissinnen namentlich dadurch beförderten, daß sie es mit einem gewissen Grundbesitz ausestatteten, aus der Gerichtsbarkeit des alten Oberhofes herausenahmen und einen besonderen Gerichtsbazirk daraus machten. Um nun Grenzstreitigkeiten zu vermeiden und Verdunkelungen zu verhüten, wurde das Weichbild des Dorfes Essen durch eingesetzte Grenzsteine bezeichnet, die man Friedpfähle oder Freisteine nannte. So war das Dorf Essen von der alten essendischen Bauerschaft scharf geschieden, und man gewöhnte sich daran, diese im Unterschied von dem neuentstandenen Dorfe: Allt-Essen zu nennen. So erklärt sich der Name Altenessen.

Es ist dies eine Entwickelung, welche in Bestfalen vielfach vorkommt, z. B. Alten-Bochum, Alten-Rheine, Alt-Ahlen und

Alt=Lünen.

Urkundlich nachgewiesen ist der Name Altenessen zuerst

aus dem Jahre 1310.

Eines der erwähnten Grenzzeichen scheint als Kreuz aussgebildet gewesen zu sein. Jedenfalls hieß ein zwischen der Bauerschaft und dem Orte gelegener Wald Crucebusch. In einer Urtunde vom 7. Dezember 1310<sup>1</sup>) bekunden der Schultsheiß Hermann vom Viehofe und der Rat der Stadt Essen, daß der Bürger Dietrich von Danzeke und seine Gattin Hildesgund eine Fläche Ackerlandes von 1½ Joch Größe,

sitam inter opidum nostrum (Essen) et villam Alden Essende et tangentem in aquilonari parte sui viam, que de rubeto dicto Crucebusch ducit versus Wester-

dorpe,

<sup>1)</sup> Original im Archiv der Stadt Essen; abgedruckt in den Beisträgen zur Geschichte von Stadt und Stift Essen, Heft 14, S. 88 ff.

an Albert von Ueckendorf und seine Gattin Adelheid für 9 Mart

verkauft haben.

Auch in einer deutschen Verkaufsurkunde vom 31. Dezem= ber 13941) erscheint der Name Altenessen. Es wird darin von den Ratmannen der Stadt Effen beurfundet, daß

Henje pn der A2) und Styne, spne elighe hus-

proume

den Jungfern des Klosters Stoppenberg zwei Morgen Landes, gelegen

buten Benhover porten yn Aldenessender velde bu

den Crucebuich by des hilligen geistes Lande3)

verkauft haben.

### III.

### Die Gemeinde unter der Herrichaft des Hochstiftes.

In der Geschichte des Hochstiftes Essen ist die Bauerschaft Altenessen in irgendwie bemerkenswerter Beise nicht hervorgetreten. Sie hat die Geschicke dieses geistlichen Fürstentumes geteilt, und es rechtfertigt sich deshalb, hierüber joviel zu berichten, als zur Herstellung eines geschlossenen Bildes von de. Vergangenheit unferer Gemeinde erforderlich erscheint, felbst auf die Gefahr hin, daß längst Bekanntes wiederholt wird.

Ein Manustript des Schellenberger Archivs4) spricht fich über die Entwickelung des Stiftes Effen folgendermaßen

aus:

"Statt des alten Hofherrn ward die Abtissin Hofherr, welche das Hofrichteramt und andere Hofgerechtsame durch einen Schulten verwalten ließ. Die Obergerichtsbarkeit besorgte ein vom Raiser bestellter Graf, der aber nicht allein den Oberhof Effen oder Biehof, sondern auch die umliegenden Oberhöfe Ehrenzell, Borbed, Rünning, Nienhausen, Stoppenberg, Gidenscheidt, Rellinghausen und andere zwischen der Ruhr und Emscher zu seinem Gebietsumfange zählte. des Grafen trugen später die Kaiser einem Bogte, den die Abtissin selbst mählte, die Verwaltung des Obergerichts über den Oberhof Effen und alle umliegenden Oberhöfe, welche bas Stift vor und nach

4) Bgl. Beiträge, Heft 6, S. 6.

<sup>1)</sup> Original im Staatsarchiv zu Duffelborf, Alten bes Stiftes Stoppenberg Ar. 23; abgebruckt in: Karl Meyer, Geschichte der Bürgermeisterei Stoppenberg: Essen 1900, S. 360 f.
2) D. i. in der Ope (Aue), einer Flur bei Steele.
3) Einem Grundstück, das dem Heiligen-Geist-Hospitale in

Eisen gehörte.

an sich gebracht hatte, auf, bis die Abtissin die Regalien vom Kaiser selbst empfing und sie die Obergerichte selbst bestellte.

In späterer Zeit bestand im stiftischen Gebiet eine stänsbische Versassung, die durch den Landesgrundvergleich des Stiftes Essen vom 2. September 1794 aufgezeichnet wurde. Danach sonderten sich die Landstände des Hochstiftes in drei Kollegien, das gräsliche Kapitel, das bürgerliche und die Ritterschaft. Der Bauerschaft Altenessen sam diese Verstassung freilich unmittelbar faum zu gute; denn da in ihr nur Landleute wohnten, so war sie in keinem der drei Kollegien vertreten.

Vor den Landtag gehörten die Verfassungsangelegensheiten, Gesetzgebung und Besteuerung; er nahm auch die Rechsnung über den stiftischen Haushalt entgegen. Der letzte Landtag fand im Jahre 1735 statt.

Die Bauern im Stift waren schwer belastet. Ihre Güter waren entweder Bauernlehen, an denen der Kolon feinerlei Eigentumsrechte hatte, oder sie waren Hobs- und Behandisgungsgüter, die dem Oberhofe zinsbar waren, oder Erbleibsgewinns- und Leibgewinnsgüter oder endlich Pachtgüter in

Zeitpacht1).

Nach dem Artikel XI des Landesgrundvergleiches waren die bäuerlichen Untertanen des Stiftes dem Lande zu Kriegs, Wege- und Nachbardiensten, der Frau Fürstin zu Bau-, Wald-, Stifts- und Kirchendiensten und zu Handdiensten verpflichtet. Stifts- und Kirchendienste hatten die Besitzer von Stifts- und Kirchengütern zu leisten, deren es etliche auch in Altenessen gab. Statt der Bau-, Wald- und Handbienste, auf welche die Frau Fürstin verzichtet hatte, wurden nur Spanndienste und Handdienste geleistet, wobei es jedem Dienstpflichtigen freistand, diese herrschaftlichen Dienste in Natur zu leisten oder gegen eine gewisse Taxe abzufaufen.

Ein Ganzbauer hatte jährlich drei Spanndienste mit drei Pferden zu leisten, deren jeden er mit einem Reichstaler abkaufen konnte. Für den Halbbauer wurde der Spanndienst zu 30 Stübern, für den Pferdekötter zu 20 Stübern gerechnet. Der Handbötter, d. h. ein Bauer, der kein Pferd besaß, mußte 20 Handbienste leisten, die mit 50 Stübern ablösbar waren. Der "neue Kötter" — der eine kleinere Huse besaß als der Handbötter — mußte 10 Dienste, und endlich der "Einwohner" ohne Grundbesiß 5 Dienste leisten.

Das Stiftsgebiet war eingeteilt in vier Quartiere. Eines davon war das altenessensche Quartier, welches die Bauer-



<sup>1)</sup> Bgl. F. Ph. Funce, Geschichte bes Fürstentums und der Stadt Essen. Elberfeld 1851, S. 141.

schaften Altenessen, Katernberg, Rotthausen, Schonnebeck und Stoppenberg umfaßte; daneben bestanden das steelische, borbecksche und das Drei-Bauerschaften-Quartier und sechs Nebenquartiere; eines von diesen letteren war die Gewalt Karnap.

Mit der Handhabung der Polizeimaßregeln, der Bollsftreckung der Strafen, mit Bollziehung der ortsüblichen Bestanntmachungen war in jedem Quartier ein Frohne oder Fühsrer betraut; er war fürstlicher Beamter mit Uniform und ist also der erste sonderlich altenessensche Beamte anzusehen.

Die oberste Gerichtsbarteit im stiftischen Gebiet, welche zuerst der vom Kaiser bestellte Bogt ausgeübt hatte, ging auf die Fürstin über; diese betraute damit einen Stiftsamtsmann oder Drosten, unter dem ein Landrichter stand. Das peinliche (d. i. Strass) Gericht wurde für die Landleute auf dem Martte in Essen vor der St. GertrudissKirche abgehalten.

Es gab fein besonderes statutarisches Recht im Hochsstift, daher wurde nach gemeinem römischem Recht und nach den Reichsgesetzen geurteilt. Nur für die Hofess und Beshandigungsgüter bestanden herkömmliche Rechte; diese waren gesammelt im Hobasael oder Hofesrecht des Stiftes Essen und in einer Resormation der Hofesrechte, die im Jahre 1454 von der Abtissin Elisabeth von Saffenberg veranlaßt wurde<sup>1</sup>).

Jedes Kloster und Stift hatte nach einer Anordnung Karls des Großen seinen Bogt, einen Grasen oder edlen Herrn, der die Aufgabe hatte, das Stift gegen begehrliche Nachbarn und räuberische Überfälle zu schützen; zugleich war ihm auch die Oberaufsicht über Rechtspflege und Militärwesen ans vertraut.

Als die ersten Bögte des Stiftes Essen werden die Grafen von Altena und Berg genannt. Sodann führten die Grafen von Jsenberg, welche von dem Hause Berg abstammten, die Bogtschaft; nach der Hinrichtung Friedrichs von Jsenberg übernahmen sie die Grafen von der Wark. Nachdem die mit der Grafschaft Mark durch Erbgang vereinigte Grafschaft Cleve zum Herzogtum erhoben war, wurden die Herzöge von Cleve, die sich zugleich Grafen von der Mark nannten, die Schirmvögte, seit 1495 Erbvögte des Hochstiftes.

Das Aussterben der Herzöge von Cleve im Mannesstamm hatte den langen julich-clevischen Erbfolgestreit zur Folge, der schließlich damit endete, daß das Herzogtum Cleve und die Grafschaften Mart und Ravensberg an Kur-Branden-

<sup>1)</sup> Brockhoff, Lands und Stadtgerichtsdirektor in Gisen: Darstellung der Natur und Eigenschaft der Essendischen Hofesund Behandigungsgüter, 1804. Abschrift bei den Generalakten des Oberlandesgerichts in Hamm.

burg fielen. Damit war auch das Recht der Erbvogtei an Brandenburg gekommen, und im Jahre 1648 trat Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst, die essensche Bogtei an.

Hiermit war die erste Berührung unsers Landstriches mit dem preußischen Königshause gegeben. Friedrich Wilshelm II. war der letzte Herrscher, der sich die Schirmvogtei des Hochstiftes in der alten Weise von der Abtissin übertragen ließ; er führte dieses Amt bis zum Jahre 1797.

#### IV.

### Radrichten über die Bewohner in stiftischer Zeit.

Über die Einwohnerschaft von Altenessen in der stiftischen Zeit sind wir genau unterrichtet. Im Archive der Stadt Essen befindet sich nämlich seit kurzem eine Landmatrikel aus dem Jahre 1668¹), in der die Höße und Kotten der Bauerschaften um Essen mit ihren Ländereien, Wiesen, Waldslächen, mit den dazu gehörenden Berechtigungen und den darauf ruhenden Lasten genau verzeichnet sind. Diese weist für Altenessen Kamen sind noch heute in Altenessen und den Rachsbargemeinden vertreten. Es lohnt sich daher wohl, sie hier mitzuteilen. Die Zahlen hinter den Namen geben die Größe des in der Matrikel verzeichneten Grundbesitzes in Morgen an. Sie umfassen alles bewirtschaftete Land, Erds, Hodssund Vachtland; Acker, Bruchland, Wiesen und Busch. Die Matrikel beobachtet sorgfältig die genannten Unterschiede und führt die einzelnen, zum Teil sehr kleinen und weit zerstreut liegenden Parzellen — nach drei Bodenklassen auf. Die altertümliche Schreibweise der Namen ist hier beibehalten worden²).

Winnemar Hundebrinck  $(72^{7}/_{8})$ ; Henrich Ramann  $(66)^{3}$ ); Westerdorp  $(63\frac{1}{4})$ ; Captein Allert in den Erlen

2) Über die Lage der wichtigeren Höfe gibt die beigefügte Karte Austunft.

<sup>1)</sup> Bisher unveröffentlicht, dem Verfasser durch freundliche Bermittelung des Herrn Brofessors Dr. Ribbeck zur Verfügung gestellt.

<sup>3)</sup> Einschließlich einer Leibzucht von 5 Morgen. — Im Heberegister des Stiftes Essen aus dem 14. Jahrhundert (herausgegeben von Franz Arens im 34. Heft der Essener Beiträge) ist dieser Hofbezeichnet mit: mansus vppen Rode; er ging im Anfang des vorigen Jahrhunderts ins Eigentum des Hoftenes Biesten in Essen über. Nach dem sog. "Noten Buch", einer Abschrift des Heberegisters aus dem 15. Jahrhundert, war ein Rodemann von Aldenessende Eigentümer des Hofes "to Woghedorst", der im Essener Stadtgebiet sag.

 $(58^3/_8)^1$ ); Dietrich Newhausmann  $(56\frac{3}{4})$ ; Johann Twentmann  $(53\frac{1}{2})^2$ ); Nabermann (53); Wilhelm Holten  $(49)^3$ ); Kopmann (46½); Johann Gaman (44½); Schult zu Bominghausen  $(43\frac{1}{8})^5$ ); Joh. Sewman  $(40\frac{3}{4})$ ; Henrich Niemolmann  $(39\frac{1}{2})$ ; Schleenhof (36); Willem Schonefeldt  $(35\frac{3}{4})^6$ ); Johann Beckmann  $(34^{5}/_{8})^{7}$ ; Henrich Kulmann  $(27^{3}/_{8})^{8}$ ; Segeradt  $(26^{3}/_{4})$ ; Henrich Schelberg  $(26^{5}/_{8})$ ; Hermann zu Bominghausen  $(25\frac{1}{2})$ ; Aldenberg  $(22\frac{1}{2})$ ; Joh. Kinßfeldt  $(21\frac{3}{4})^9$ ); Henrich Lindemann  $(21\frac{3}{4})$ ; Johann Haelmann (20); Henrich Boemers (16½); Georg Bousaun (16)10); Dyckmann (153/4); Henrich Holtkamp (14); Johann Hoemann (13½); Trockel Sonnenschein (10¾); Dietherich Meinrichs (10)<sup>11</sup>); Winemar Schonefeldt  $(9\frac{1}{4})^{12}$ ); Joh. Muller  $(8\frac{3}{4})$ ; Johann Mergelkamp  $(8\frac{1}{2})$ ; Patrockel Kuhlkamp (7); Wilhelm Newhauß  $(5^7/8)$ ; Rudger Biesemann  $(4\frac{1}{2})$ ; Jacob von Laeck (33/4); Hermann Walckemuller (33/4); Johann Poeth ahn der Landtwehr (3½); Cordt ahn der Landtwehr (2½); Hermann ahn der Straten (13/4); Johann Walbeck, Schäfer

2) Im Heberegister: mansus Bertoldi Upper Tvente.
3) Nach einer im Archive des Bürgermeisteramtes in Alten-

essen aufbewahrten Grundsteuermutterrolle aus der französischen Zeit (1807—1813) gehörte der Höltenhof dem Wilhelm Hunnebrint.

4) Mit dem Gute war eine Mühle verbunden; es ging saut Eintrag in der Mutterrolle später ins Eigentum des Herrn Heinr. Theodor Sunffen in Effen über, von dem es die Cheleute Flaghoff

in Gifen erwarben.

6) Genannt Große Schonnefeld; das Gut, mit dem eine Mühle verbunden mar, gehörte nach der Mutterrolle später dem Schulte Rünning in Frillendorf, dann einer Familie Budmann und schließlich

Bollminghof.

Eigentümer genannt.

8) Im Heberegister: mansus upper Culen.
9) Der Hof gehörte später dem Herrn von Schmit in Essen.

10) = Posaune, offenbar ursprünglich ein Nedname; der Kotten lag in der Böhmerheide, sein Name wurde später zu Basune oder Besuhne; er ging ins Eigentum des Kanonitus Mittweg in

Essen über.

11) Der Kotten gehörte dem Hospital in Essen.

Channefeld; auch dieses 12) Genannt Kleine Schonnefeld; auch biefes Gut gehörte später dem Herrn v. Schmit in Essen.

<sup>1)</sup> Zu diesem Hofe gehörte eine Mühle, die Allerts, oder Ellernmühle.

<sup>5)</sup> Das Heberegister nennt die mansi Johannis de Bovynchusen und Bertoldi to Bovynchusen; im "Roten Buch" ift zum ersten die Bemertung beigefügt: die nu besittet Henneken van Bovynchusen, zum anderen: die nu bouwet und besittet Diderich Segerot.

<sup>7)</sup> Im Heberegister: mansus Hensonis over der Beke: ber Hof ging an die Familie Leggewie aus Bogelheim über, die seitdem Leggewie genannt Bectmann hieß; in der Mutterrolle werden Carl Bolrath als Pächter und die Erben Tuttmann aus Essen als

(13/4); Willem Schmidt am Busch auf der Raemheide (11/2); Adolf auf'm Rodenhaus  $(1\frac{1}{2})$ ; Conrad Gautscher  $(1\frac{1}{2})$ ; Henrich Schroers ahm Pfanofen (1); Dietherich Phlipß (1); Peter Schramm (1); Jacob auf'm Poet oder Poetskötter (1); Johann Baltz, modo Dietherich Portgens (3/1); Berndt Hausmann ahm Ziegelofen (3/4); Stoffel Lutgebroch (3/4); Friderich Cordts (3/4).

Endlich werden in der Matrikel noch erwähnt: Die Levenhoue, die Mitzhoue und eine Bawmeistershoue, von denen die lettere auch Lutke-Sone<sup>1</sup>) genannt wird. Alle drei scheinen nicht von den Eigentümern selbst bewirtschaftet, sondern im

einzelnen verpachtet gewesen zu sein.

Bon diesen Sösen waren Schleenhof, Aldenberg, Dyckmann, Hermann zu Bominghausen, Kuhlkamp, Twent-mann, Lindemann, Beckmann und Kulmann dem Biehhofe zehntbar; Koopmann abwechselnd ein Jahr dem Biehof, das andere der Propstin, ebenso Holten abwechselnd dem Biehof und dem Stifte zu Stoppenberg. Dem Kanonichentavitel waren zehntbar: Segeradt, Sonnenschein, Mergelkamp, Ramann, Schelberg und Newhausmann; dem Kapitel zu Stoppenberg Holtkamp und Hundebrink.

Das Heberegister des Stiftes Essen gibt genaue Auskunft, welcher Art die Abgaben in den Biehof waren. So hatte 3. B. der Besterdorff'sche Sof "Auf dem Berge" jährlich zu leisten: 3 Faß2) Roggen, 8 Faß Gerstenmalz, 5 Faß Hafer, 6 Denare3), 2 fette Schweine, 1 Malter Hafer, 3 Denare Zaun-

geld4), 1 huhn und 5 Gier5).

Um frühesten urtundlich beglaubigt ist von diesen Namen wohl der Besterdorff'sche. Er tommt bereits in der obengenannten Urkunde vom 7. Dezember 1310 vor und ist also wohl als der älteste urkundlich überlieferte Name eines altenessenschen Hofbesitzers anzusprechen. Eine Beziehung dieses Namens auf eine noch frühere Zeit ergibt sich aus einem Eintrag im "Memorienbuch des Damenkapitels", einer Handschrift aus dem 16. Jahrhundert (im 109. Bande der Kind-

<sup>1)</sup> Die Levenhove und Lutte Sone gehörten im Anfang 1) Die Levenhove und Lutke Sone gehorten im unfang des vorigen Jahrhunderts dem Herrn Franz von Coch in Essen. Wegen des Namens Lutke Sone siehe unten S. 242, Nnm. 1).
2) Faß = vas, Getreidemaß, etwas weniger als ein Scheffel.
3) Ein Denar = 1/12 Schilling.
4) Eine besondere Abgabe zur Ablösung der Verpslichtung, die Zäune des Oberhoses instand zu halten.
5) Der vollständige Eintrag im Heberegister lautet:
Primo mansus dictus uppen Berghe solvens annuatim 3 vasa siliginis, 8 vasa brasii ordeacici, 5 vasa avene, 6 den.,

<sup>2</sup> porcos dictos vorslynghe, 1 maldrum avene de agris dictis zallant sitis by den Berghe, 3 den. to tungelde, 1 pullum et 5 ova.

lingerscher Manuftripten-Sammlung S. 263 bis 290)1). wird zum 9. November bemertt, daß folgende Stiftung auf diesen Tag falle:

Den thienden van der helffte dreier hoven, als die helffte van der hoven to Boicholte und Lubbert Koupmanns hove und die helffte van Telen hove van Wester-

Diese Stiftung bezieht sich auf die Stiftsdame Elisa von Renneberg, die bereits 1275 als Erbin des Kölner Erzbischofs und 1292 als Wählerin der Abtissin Beatrig vorkommt. Daraus ergibt sich, daß bereits um diese Zeit ein Westerdorp Hofbesiter mar; das es der Altenessener ift, fann nicht zweifelhaft sein, es spricht hierfür namentlich die Erwähnung von Koupmanns hove. Dieser ift der heute Kallenbergshof genannte, der in unmittelbarer Nachbarschaft des Westerdorff'schen liegt; die Besitzer dieses Hofes hießen Jahrhunderte lang: Kallenberg genannt Kvopmann2).

Die Westerdorffs mussen schon sehr früh reiche Grundbesiper gewesen sein. Denn nach dem Beberegister des Stiftes Essen hat im 15. Jahrhundert ein Gobel van Westerdorpe drei Höfe besessen nämlich den Hof "uppen Berghe" ferner die "Paschoue"3) und einen nach ihm felbst genannten Hof. Ein Mennrich van Westerdorpe besaß den Hof "Copmanns

to Westerdorpe".

Auch der Name hundebrink läßt sich geschichtlich sehr weit zurückverfolgen. In der Essener Stiftsfirche befand sich vor der zweiten südlichen Säule des Langhauses, an der jest die Kanzel angebracht ist, der Nitolausaltar. Dieser Altar und die damit verbundene Bitarie sind von zwei Effener Burgerfamilien gestiftet worden, nämlich von Heinrich auf dem Steengraven und der Witwe des Heinrich Gikenschede, Gertrud geborenen Klöppers. Diese schenkten nebst einigen Ländereien auch den ihnen gehörenden Zehnten aus dem Hundebrinfe-Hof in Altenessen. In einer Arfunde, ausgestellt "vigilia nativitatis Marie v.", also am Tage vor Maria Geburt (7. September) 1368 bestätigt die Abtissin Ermengardis diese Stiftung und bestimmt, daß die jeweilige Propstin der Kirche Patronin des Altars fein folle4). Im Beberegister werden zwei Besitungen aufgeführt, nämlich der "mansus Hensonis uppen Hundebrynke" und die "casa Bruggemans uppen Hundebrynke": in einer Abschrift des Heberegisters aus dem 15. Jahrhundert,

<sup>1)</sup> Bgl. Beiträge, heft 20, S. 126, Anm. 4). 2) Auch im Teilungsrezeß der Biehofer Mart wird "das Koopmannsgut zu Altenessen des Christian Callenberg" erwähnt.
3) d. i. Oster-Hof.

<sup>4)</sup> Bgl. Beiträge, Heft 21, S. 138 und Heft 28, S. 20.

bem sogenannten "Roten Buch", ist zu beiben Einträgen die Bemertung beigefügt: "die nu besittet Johan hundebrind."

An den Namen Seumann knupft sich eine alte Erinnerung aus stiftischer Zeit. In dem sogenannten Kettenbuche1) wird unter den Versonen, denen am Lichtmestage der Drofte des Stiftes Lichtmeffergen liefern mußte, ein Empfänger bezeichnet mit den Worten:

Item deme de palmen brenget 1 Kerpe. hiermit hat es folgende Bewandtnis.

In Altenessen lag ein Hof, genannt "upper hozune" oder "uff der hoen soenen"; es war dies ein Behandigungsgut des Kanonitus, welcher das Kirchmeisteramt, oder wie das Kettenbuch es nennt, das Spanampt inne hatte. Der Kolon dieses Gutes mußte die Kosten für notwendige Reparaturen an der Stiftsfirche, die sich auf Solzer, Gifen und Blei erstrecten, bis zur Sohe von 6 Denaren tragen. Beiter mußte er das Leder, woran die Glodenklöpfel hingen, liefern und für einige Gloden die Schwengel. In der Karwoche, wenn die Gloden nicht geläutet werden durften, mußten die angehenden Stiftsdamen die Horen ankundigen, indem sie mit hölzernen hämmern auf hölzerne Tafeln flopften. Diese hämmer und Tafeln, fieben an der Bahl, zu liefern, gehörte ebenfalls zu den jahrlichen Berpflichtungen bes hofes. Endlich mußte der Mann am Samstag vor Valmsonntag eine Fuhre Palmen an die Stiftsfirche abliefern. Selbstverständlich waren es nicht wirtliche Palmen, sondern Zweige der Palmweide, die um die Zeit von Palmsonntag die niedlichen Weidenkätzchen trägt. Bu dem Hofe gehörte nämlich eine Beide, welche zum Teil mit Balmweidenbäumen bewachsen war und der Balmenbusch genannt wurde2).

Der Kolon des Gutes auf der hohen Soenen nahm von bem hofe den Eigennamen "Soenemann" an, und dieser Name wandelte sich später in Seumann um; als solcher besteht er noch heute.

In dem Hofnamen upper hozune oder uff der hoen soenen stedt das mittelniederdeutsche Wort sune, welches Gesicht, Anblick oder Aussicht bedeutet. Das Gut lag auf einer

<sup>1)</sup> Einer Pergamenthanbschrift in Quartformat, gebunden in 2 Holzplatten, an einer 1,20 m langen Kette, mit der es seiner Wichtigkeit wegen im Archivraum der Münfterfirche angeschlossen war; es enthält im ersten von drei Teilen eine Aufzählung der 16 Oberhöfe des Stiftes nebst ihren Unterhöfen und den darauf ruhenden Laften; dieser Teil liegt dem oben erwähnten Beberegifter zu Grunde. Der zweite Teil handelt über Rechte und Gewohnheiten des Kanonichenkapitels und der britte, niederbeutsche Teil von den verschiedenen weltlichen Amtern der Fürst-Abtissin.
2) Franz Arens im 21. Heft der Essener Beiträge, S. 94 f.

Anhöhe, von der man einen gewissen Rundblick genoß. Wenn gleich heute durch die Schutthalden und Eisenbahndämme die natürlichen ursprünglichen Höhenverhältnisse start verwischt sind, so läßt sich doch noch feststellen, daß die an der Hundebrintstraße gelegene Seumann'sche Besitzung auf einer Anhöhe liegt. Noch im Teilungsrezeß der Viehofer Mark vom Jahre 1831 ist dem Namen Seumann die Bezeichnung "Hohen soehne"

beigefügt<sup>1</sup>).

Dbwohl infolge der industriellen Entwicklung in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts die Bevölterung in sehr lebhaftem Flusse sich befunden hat, wohnt in der Gemeinde Altenessen doch noch heute ein Stamm alteingesessener Familien. Es hat sich eine "Bevölkerungstabelle pro 1812 und 1813" erhalten. Ein Bergleich der in dieser Tabelle aufgeführten Familiennamen mit dem in dem neuesten Adrehbuch für Altenessen und Karnap aus dem Jahre 1908 enthaltenen Kamen ergibt, daß heute noch 64 Familiennamen mit den in der Tabelle aufgeführten übereinstimmen.

#### V.

### Die Frangofenzeit.

Die Kämpfe der deutschen Fürsten mit der Republit Frankreich endeten am 9. Februar 1801 in dem Frieden von Luneville. Dieser Frieden kostete damals Deutschland das linke Rheinuser. Die deutschen Fürsten, welche dadurch Gebietsverluste erlitten, wurden durch Juweisung freier Reichesstädte und sätularisierter geistlicher Herrschaften entschädigt. Dabei siel das Hochstift Essen an das Haus Brandenburgs Breuken.

Am Morgen des 3. August 1802 bot sich den erstaunten Essenern ein ungewohntes militärisches Schauspiel. Es rückten nämlich unter Führung des Obrist-Wachtmeisters von Jechner zwei Kompagnien eines preußischen Grenadier-Bataillons, das unter dem Kommando des Generalleutnants von Blücher stand, in die Stadt Essen ein. Sofort nach ihrer Ankunft begab sich der Führer mit den in seiner Begleitung angekommenen Zivilpersonen, preußischen Regierungsbeamten, in das Rathaus und auf die Burg. Dort wurden die städtischen und fürstlichen Archive versiegelt, die Registraturen und alle öffentlichen Kassen geschlossen und gleichfalls unter Siegel genommen. Bor dem Rathause und in der Burg wurde der preußische Abler auf-

<sup>1)</sup> Auch ber auf S. 239 erwähnten Hofbezeichnung Lutte Sone liegt biefer Name zu Grunde. Der Name bedeutet also einen bei der hohen Soene liegenden kleineren Hof auf der Anhöhe.

gepflanzt, und bald belehrte ein königliches Patent, das an allen Toren und öffentlichen Pläten angeschlagen wurde, die geistlichen und weltlichen Stände und die Einwohner der Abtei Essen, daß der König von Preußen die geistlichen Stifter Essen, Werden und Elten in Besitz genommen und sie auf ewige Zeiten seinem Zepter zugefügt habe.

So war Essen prenkisch geworden. Die Altenessener werden von diesen Vorgängen nicht viel gemerkt haben. Sie waren plötslich und sozusagen über Nacht preußische Unter-

tanen geworden.

Mit eisigem Schweigen ließ die Bevölkerung diese Wandslung über sich ergehen. Es hätten keine Westfalen sein müssen, die treu am Althergebrachten festhalten, wenn sie nicht Trauer gefühlt hätten über das Verschwinden einer Herrschaft, unter der ihre Vorsahren fast tausend Jahre gelebt hatten.

Die Berwaltungsorganisation der preußischen Regierung war indessen kaum halbwegs durchgeführt, als eine neue Ord-

nung der Dinge eintrat.

Nach der Schlacht bei Austerlitz kam am 15. Dezember 1805 ein Vergleich in Wich zustande, in dem Preußen u. a. den oftrheinischen Teil von Cleve an Frankreich abtrat. Durch ein Defret vom 15. März 1806 übergab Napoleon I. die Länder Verg und Cleve oftwärts des Rheins seinem Schwager Joachim Murat. Dieser nahm durch Patent vom 21. März 1806 von den Ländern Besitz; dabei ließ er auch die Stifter Essen, Werden und Elten besehen, obwohl von diesen bei der Abtretung nicht die Rede gewesen war, und zwar mit der Begründung, daß diese Stifter von altersher mit Cleve vereinigt gewesen seinen.

So wurde unsere Gegend der preußischen herrschaft wieder entzogen. Zwar leistete Preußen gegen diese unberechtigte, den Verträgen stracks zuwiderlaufende Besitzersgreifung heftigen Widerstand. Allein die unglückliche Schlacht

bei Jena und Auerstädt brach diesen Widerstand.

Am 23. Oktober 1806 rücken starke französische Truppen in das Stiftsgebiet ein, und der Graf von Westerholt-Giesensberg machte als großherzoglich-bergischer Generalkommissar bekannt, daß ihm die Verwaltung der Länder Essen, Werden und Elten interimistisch übertragen worden sei. Im Tilsiter Frieden wurde dann die Abtretung an das Großherzogtum Berg zur endgültigen gemacht. Nach der Gründung des Rheinbundes wurde Murat Großherzog von Berg-Cleve und als solcher Landesherr des ehemaligen Stiftes Essen.

Die Frembherrschaft. Wenn man das Wort hört und diese Zeit aus der Entfernung eines Jahrhunderts betrachtet, so ist man leicht geneigt, sie als eine Periode schnöder Untersbrückung der nationalen Eigenart, rüchsichtsloser Verletzung

althergebrachter Sitte anzusehen, in der die But über die Knechtschaft und die Erbitternug gegen den fremden Eroberer nur durch die Übermacht der seindlichen Bajonette erstickt wurde.

Eine solche Anschauung ist geschichtlich falsch, falsch jeden-

falls für unsere Begenb.

Die Franzosen hatten ja nicht eine althergebrachte mit der Bevölkerung durch Jahrhunderte lange Wechselbeziehungen verwachsene Regierung vertrieben; das war vielmehr wenige Jahre vorher von Preußen geschehen. Die preußische Regierung aber hatte in dieser kurzen Spanne nicht Zeit gehabt, sich sestzausehen und die alte, etwas ins Schlendern gekommene stif-

tische Verwaltung mit neuem Geiste zu erfüllen.

Die französische oder, wie sie sich offiziell nannte, die großherzoglich-bergische Regierung begann nun mit dem alten Schlendrian gründlich aufzuräumen, und ihre Verwaltungsresormen, von modernem freiheitlichem Geiste durchträntt, mußten den Bürgern als ein gewaltiger Fortschritt erscheinen. Der Gedante der Selbstverwaltung der Gemeinde, des Witbestimmungsrechts der Bürger wurde für unsere Gegend von den Franzosen zuerst verwirklicht. Noch fühlbarer vielleicht für eine Gemeinde wie Altenessen mit durchweg bäuerlicher Bevölkerung mochte die Ablösung und Beseitigung der alten seudalen Lasten sein, welche ein Verdienst der französischen Verwaltung ist.

Wir mussen zum Berständnis der Entwicklung Altenessens als des Borortes eines neuen Berwaltungsbezirkes etwas

näher auf die französischen Reformen eingehen.

Nach der Besetzung des stiftsischen Gebiets durch Murat wurde es mit dem Herzogtum Berg-Cleve vereinigt zum Großherzogtum Berg. Dieses neue Großherzogtum wurde in vier Departements, 12 Arrondissements und 79 Kantone eingeteilt. Zum Departement des Rheins mit seinem Hauptorte Düsseldorf wurde das Arrondissement Essersiel in 9 Kantone. Einer davon war der Kanton Essersiel in 9 Kantone. Einer davon war der Kanton Esser ungefähr das Gebiet des ehemaligen Hochstiftes umfaßte. Aus diesem Kanton Esserse Aus diesem Kanton Esserse Aus diesem Kanton Esserse gebildet: Stadt Esserse

Zum Munizipalitätsbezirk Altenessen gehörten die elf früheren Bauerschaften Altenessen, Karnap, Katernberg, Kotthausen, Schonnebeck, Stoppenberg, Küttenscheid, Kran,

Leithe, Huttrop und Frillendorf.

Das großherzogliche Verwaltungsbekret vom 13. Oktober 1807 verfügte, daß jedem Munizipalitätsbezirk ein Direktor mit einem oder mehreren Beigeordneten vorstehen solle. Der Direktor erhielt den Titel Maire, die Beigeordneten hießen Adjoints.

An allen den Orten, wo ein Direktor die Verwaltung führte, sollte ein Munizipalrat bestehen, gebildet aus angesehenen Eingesessenen. Dem Arrondissement stand ein Unterpräfekt, dem Departement der Präfekt vor.

Die französische Regierung war klug genug, die mittleren und unteren Verwaltungsstellen mit alteingesessenen Leuten zu besetzen, die der Bevölkerung bekannt waren und ihr Vertrauen

befaßen.

Zum Direktor der neugebildeten Munizipalität Altenessen wurde der frühere stiftisch-stoppenbergische Kentmeister Radhoff ernannt. Der Sitz des Munizipalitätsbezirks war Stoppenberg. Der Maire Radhoff führte die Berwaltung bis Ende Juli 1811. Er wurde angeblich wegen unpünktlicher Dienstführung entlassen; in Wahrheit wird ihn wohl sein Bestreben, die ungeheuerlichen Forderungen der französische bergischen Regierung mit der Leistungsfähigkeit seiner Gemeinsben in Einklang zu bringen, der französischen Regierung mißsliebig gemacht haben<sup>1</sup>).

An seiner Stelle wurde mit dem August 1811 Aloys Theodor Nienhausen aus Rotthausen zum Waire bestellt. Auch unter ihm blieb der Sitz der Munizipalität in Stoppenberg.

Aus einer Verfügung des Unterpräfekten vom 29. Juli 1811 geht hervor, daß die Munizipalität Altenessen auf Grund eines Beschlusses der Departementspräfektur vom 19. Juni reorganisiert worden ist. Dieser Verfügung ist beigefügt ein

Berzeich nis

der bei der Mairie Altenessen teils neu ernannten, teils bestätigten Munizipalbeamten.

In diesem Berzeichnis werden aufgeführt: Maire: Herr Theodor Nienhausen zu Rotthausen. Erster Beigeordneter: Herr Karl Bollrath zu Altenessen. Zweiter Beigeordneter: Herr Bernhard Schulte Karnap zu Karnap.

Runizipalrate: 1. Herr Radhoff, bisheriger Maire;

- 6. Adolf Schulte Böminghaus aus Altenessen;
- 7. Jatob Niemöhlmann, ebendaher;
- 8. Heinrich Seumann, ebendaher.

13. Bernhard Hasebrink zu Karnap.

Im ganzen waren es 16 Munizipalräte.

Es hat sich das Protofoll über die Beeidigung des Bernhard Hasebrint als Munizipalrat erhalten; es trägt das Datum: Essen, den 13. Ottober 1811 und lautet:

<sup>1)</sup> So Rarl Weger, Geschichte ber Bürgermeisterei Stoppen . berg, Effen 1900, Seite 270.

"Ich schwöre Gehorsam und Treue Sr. Majestät dem Kaiser der Franzosen, Könige von Italien, Beschützer des Rheinbundes; ich gelobe zugleich die mir zugewiesenen Obliegenheiten mit Treue und Eifer wahrzunehmen."

Ein Beitrag zur Lehre vom ethischen Wert des Dienst-

eides in der Zeit großer politischer Umwälzungen.

Es ist zu verstehen, daß sich diese neue, den berechtigten Bünschen der Bevölkerung entgegenkommende Verwaltungsorganisation rasch eingebürgert hat. Auch ergibt sich aus den Verwaltungsakten jener Zeit nichts, was darauf hindeuten könnte, daß sie nicht sicher und gut funktioniert hätte. Schlimm freilich sah es mit der wirtschaftlichen Lage der Vevölkerung aus.

Schon die Kvalitionstriege hatten Truppendurchmärsche, Einquartierungen und Verpflegungen in Menge gebracht. Erst als der König Friedrich Wilhelm II. in dem Bertrage vom 5. August 1796 mit Frankreich eine Demarkationslinie vereinbarte, wonach alles Land rechts der Ruhr von ihrer Quelle zur Mündung von den französischen Truppenmärschen ausgeschlossen wurde, trat für einige Jahre Ruhe in den hiesigen Gegenden ein. Seit dem Jahre 1802 aber brachte die Besitzergreifung des stiftischen Gebiets durch Preußen wieder Unter der französischen Herrneue Einquartierungslasten. schaft, namentlich zur Zeit der großen Rapoleonischen Kriege gegen Spanien und Ofterreich muchsen die Aushebungen von Jahr zu Jahr. Die Sorge um das Aushebungsgeschäft machte den größten Teil der Berwaltungstätigkeit aus, und immer schärfer mußte die Fremdenpolizei gehandhabt werden, um die große Zahl der Refraftairs und Deserteurs zu vermindern. Dabei steigerte sich die Steuerlast fast ins Ungemessene. Ganz unerträglich aber wurden die Lasten, als mit dem Frühjahr 1812 sich die Fluten der nach Außland ziehenden großen Armec über die hiesige Gegend hinwälzten. Monatelange Einquartierungen mußten ertragen werden, immer neue Auflagen an Truppenlieferungen wurden erpreßt. Noch übler wurde die Lage nach der Schlacht bei Leipzig. Jest zog fich nämlich das französische Heer über die hiefige Gegend hinweg nach Holland zurück. Noch am 9. November 1813 versuchte der französische Marschall Macdonald, der "Herzog von Tarent", im Abziehen eine Lieferung im Werte von 22 206 Tlr. Stüber zu erpressen: nur durch die Umsicht und Klugheit des Bürgermeisters Rienhausen von Altenessen gelang es, die Mairie vor dieser ruinierenden Leistung zu bewahren1).

<sup>1)</sup> Bgl. ben interessanten Schriftwechsel hierüber, abgedructt bei Karl Meyer a. a. D., Seite 273 f.

Nienhausen wußte, daß die preußischen Truppen nahe waren, und es gelang ihm, durch Rückfragen die Lieferung einen Tag aufzuhalten. Um 11. November rückten die deutschen Truppen in das Stiftsgebiet ein; schon am Tage vorher hatte der Major von Arnim im Auftrage des Generals von Bülow die bergischen Länder wieder für die Krone Preußen in Besitz genommen.

Bessere Zeiten traten freilich damit für die Gemeinde noch nicht ein, denn es mußten nunmehr die verbündeten preußischen und russischen Truppen verpflegt werden, und die neue preußische Regierung verfuhr teineswegs gelinder mit der Eintreibung der Lieferungen als vorher die französische. Durch Strafeinquartierung von Rosafen, Selbstfouragieren wurden die Einwohner gefügig gemacht, ja man drohte sogar mit Plünderung, falls die Lieferungen nicht punttlich eingingen. So mußten am 11. November 1813 von der Mairie geliefert werden: 20 Malter Hafer, 3000 Pfund Beu, 1000 Bfund Stroh; am 17. November bereits wieder 40 Malter Hafer, 5000 Kfund Heu, 2000 Kfund Stroh, 7 Stück Kferde und 4 Stück Rindvieh. Darauf wurde die Festung Wesel monatelang belagert, und immer wieder mußten Lieferungen für die Belagerungstorps in die Magazine zu Effen abgeführt werden. Es ist zu verstehen, daß die Einwohner unter solchen Lasten sehr widerspenstig wurden und durch allerlei Mittel der Kontribution zu entgehen suchten. Der Maire Nienhausen hatte die größte Not, sie zur Erfüllung ihrer Bflichten zu bringen und mußte zu draftischen Mitteln greifen, um seinen 3wed zu erreichen. Hiervon gibt folgendes im Archiv zu Stoppenberg erhaltenes Schreiben ein anschauliches Bilb1):

Stoppenberg, den 23. Januar 1814.

Die schlimmste Strafe und russische Brügel sollen den Munizipalrath, den Bauerbothen und Anspännern in Huttrop morgen treffen, wenn meine Befehle nicht besser wie bisher respectiert und befolgt werden.

Warum sind die beiden Wagen nicht nach Duisdurg gefahren und haben ihre Schuldigkeit da gethan? Warum sind die diese Nacht eingeforderten Wagen und Vorspannpferde nicht diesen Worgen alle in Essen gestellt worden? Nur ein einziger Wagen hat sich in Essen gemeldet. Ich werde den Huttropern morgen zeigen, daß ich Wacht und Gewalt habe, den Ungehorsam zu bestrafen.

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Mener a. a. D., Seite 276.

Ich befehle hiermit und traft meiner Bürgermeisters Gewalt, daß die Anspänner der Bauerschaft Huttrop morgen früh 4 Uhr zweh (2) vierspännige Wagen, mit Leitern und Stroh versehen, sowie 5, sage fünf, angeschirrte Zugpferde in Essen auf dem Martte stellen und sich auf dem Rathause daselbst melden sollen.

Ich befehle aber auch weiter, daß morgen früh nach gestalter Sache, vier der ersten Bauern aus Hutztrop arretiert und hierhin gebracht werden und so lange sitzen sollen, bis der schuldige Theil seine Be-

strafung erhalten hat.

Der Bürgermeister zu Altenessen: Rienhausen.

Zu alle dem kam die große äußere Unsicherheit, welche die Kriegszeit mit sich brachte. So schrieb am 30. Ottober 1813 der Unterpräfett an den Maire zu Altenessen:

Es steht zu befürchten, daß in einigen Tagen eine große Anzahl zerstreuter Soldaten in allen Richtungen in das Großherzogtum dringen dürften. Zur Erhaltung der allgemeinen Ruhe ist es daher durchaus erforderlich, daß auf diese Flüchtigen vigiliert, dieselben womöglich arretiert, wenigstens zusammen gehalten und die in ihrer Mairie betroffenen nach Wesel dirigiert werden. Bei diesen gebieterischen Zeitumständen muffen daber auf der Stelle die Nachtwachen und der Bürgerverein nach Maßgabe meiner Verfügung vom 16. hujus und der beigefügten gedruckten Instruktion organisiert werden, damit das lettere Institut im Falle Flüchtige in das Großherzogtum eindringen, sofort traftvoll in Wirtsamkeit treten konne. Ich muß es Ihren Ginsichten und Kenntnissen lediglich überlassen, das über den Bürgerverein zu entwerfende Reglement so einzurichten und auszuführen, wie es Ihnen zur Erreichung bes unterliegenden Zwedes am geeignetsten scheint. über alles, mas in Ihrer Mairie etwa vorgeht, erwarte ich von Zeit zu Zeit per Expressen Ihren Bericht.

von Sonsfeld.

So hat die französische Herrschaft zwar manchen alten Zopf in den Standesverhältnissen der Bürger, in Verwaltung und Rechtspflege beseitigt; sie hat aber auch unsägliches Kriegselend und erbarmungslose Ausbeutung gebracht. Es hat lange gewährt, bis unter der preußischen Verwaltung die Bunden vernarbt waren, die das Jahrzehnt von 1803 bis 1813 der Bevölkerung unserer Gegend geschlagen hatte.

### VI.

### Die Bürgermeisterei Altenessen bis zu ihrer Teilung.

Am 25. November 1813 trat ber Freiherr von Linde als Generalkommissar der westfälischen Provinzen an die Spiße der Regierungskommission und errichtete in Verbindung mit dem Militärgouverneur Generalmajor von Heister für die vorläusige Geschäftsleitung ein "provisorisches General-Gou-vernement der Provinzen zwischen Weser und Rhein", dem die Länder Essen und Werden zugeteilt wurden. Im solgenden Jahre wurde durch den ersten Pariser Frieden (30. Mai 1814) bestimmt, daß der König von Preußen die Länder Mark, Essen und Werden kraft eigenen Rechtes wieder in Besißnehme; der Wiener Kongreß und schließlich der zweite Pariser Frieden vom 20. November 1815 bestätigten diese Bestimsmung. Damit war das frühere Stiftsgediet und so auch Altenessen endgültig mit Preußen vereinigt.

Die vorhin geschilderte Berwaltungsorganisation der französischen Regierung wurde der preußischen in allen wesentlichen Zügen zu Grunde gelegt. Das Arrondissement Essen wurde vom Großherzogtum Berg getrennt und dem Ruhrbepartement zugeteilt. An die Stelle des Unterpräfesten trat der Königliche Kriegs- und Domänenrat Stemmer mit dem Titel Landrat. Die Maires erhielten den Titel Bürgermeister, die Munizipalitätsbezirke wurden Bürgermeistereien genannt.

So wurde Theodor Nienhausen der erste Bürgermeister von Altenessen. Er starb indessen bereits am 2. März 1815.

Zu seinem Nachfolger wurde der Gerichtsattuar Noot in Essen ernannt.

Das Berwaltungsbureau war nun eine Zeit lang in Essen. Als aber im Jahre 1824 dem Bürgermeister Noot auch noch die Berwaltung der Stadt Steele übertragen wurde, verzog dieser nach Steele, und seitdem war hier der Sit der Bürgermeisterei Altenessen.

Der Bürgermeister Noot wurde 1834 vom Amte suspendiert; die Königliche Regierung übertrug nun die kommissarische Verwaltung der Bürgermeistereien Steele und Altenessen dem Bürgermeister Vertram Pfeiffer in Essen.

Dieser vorzügliche Verwaltungsbeamte, dem die Stadt Essen viel verdankt, vereinigte nun also in seiner Person die Leitung der Stadt Essen, der Stadt Steele und der Bürgersmeisterei Altenessen. Er muß eine ungewöhnliche Arbeitstraft besessen, wenn man bedenkt, daß dem Bürgersmeister Root schon die Verwaltungsgeschäfte von Steele und Altenessen allein über den Kopf gewachsen waren.

Im Ottober 1838 übertrug die Regierung die kommissarische Verwaltung der Bürgermeisterei Steele dem Major a. T. Biegon von Czudnochowski. Bereits im Sommer des Jahres 1838 hatte der Bürgermeister Pfeisfer die Registratur der Bürgermeisterei Altenessen nach Essen schaffen lassen und sie in sein Haus aufgenommen. Er behielt auch nach der Abtrennung der Verwaltung von Steele die kommissarische Verwaltung von Altenessen "dis zur Beendigung der Untersuchung gegen den Bürgermeister Noot", wie ex in einer Regierungsverfügung vom 22. Ottober 1838 heißt.

Mit dem 1. Februar 1840 wurde dem Bürgermeister von Czudnochowsti auch die kommissarische Verwaltung der Bürgermeisterei Altenessen übertragen, der die Verwaltung nun wiederum von Steele aus führte. Es geschah dies auf ein Gesuch des genannten Bürgermeisters hin, in dem dieser auf Wunsch des Gemeinderates die Gründe, welche für eine Wiedervereinigung der Bürgermeistereien Steele und Altenessen sprachen, des näheren auseinandersetzte. Diese Gründe laufen im wesentlichen auf eine für beide Bürgermeistereien sich ergebende Ersparnis an Gehalts und Bureaukosten hinaus.

Bereits unter dem Bürgermeister Noot war ein wöchentslicher Geschäftstag in Stoppenberg eingerichtet; auch wurden die Sitzungen des Gemeinderats der Bürgermeisterei Altensessen dort abgehalten. Auf eine dahingehende Bitte des Bürgermeisters von Czudnochowsti hatte sich der Landrat mit der Aushebung dieses Geschäftstages einverstanden erstlärt. Auf Verfügung der Regierung vom 30. Juli 1842 mußte der Geschäftstag indessen wieder eingerichtet werden. Er sollte sortan am Mittwoch jeder Woche in den Sommersmonaten nachmittags 2 Uhr, in den Wintermonaten von morgens 9 Uhr an abgehalten werden.

Die Regierung hatte in der Antwort auf die Bitte des Bürgermeisters, den Geschäftstag aufzuheben, einfließen lassen, daß nicht zur bloßen Bequemlichkeit des Bürgermeisters auf die Einrichtung verzichtet werden könne. Es ist nicht unintereissant, wie von Czudnochowsti "einen solchen gegen ihn gerichteten Anfall mit dem Selbstbewußtsein, daß diesem nicht so sei, und gestützt auf das Bertrauen der ihm zur Berwaltung anvertrauten Eingesessensen" von sich abwehrt. Er sagt, daß er den Geschäftstag an jedem Freitag auch regelmäßig abgehalten habe,

und es hielt mich weder stürmisches, regnerisches noch Frostwetter ab, an diesem Tag dorthin zu gehen oder zu reiten.

Es mußte mich also höchst befremden, durch diesen auf amtliche Verhandlungen gestützten Antrag mich der Brasumtion einer Bequemlichkeit ausgesett zu sehen. Bequemlichkeit habe ich nie pflegen können, denn ich war 28 Jahre Artillerist; allein substituiert man das Bort Erleichterung für Bequemlichkeit, so wäre es gar einem Bürgermeister, der nicht allein von den Eingesessen in verschiedener Beise, sondern auch von allen Behörden, die es nur gibt, so in Anspruch genommen wird, daß der, welcher in diesem Berhältnis nie gewesen, sich kaum einen Begriff davon zu machen imstande, nicht zu verübeln, wenn er, um sein Schreibwert in fortwährendem Gange zu erhalten, sich jegliche mögliche Zeitersparung zu Nute macht. Bürgermeister, der übrigens eine nicht ganz unwichtige Stüte des Staates ist, vielen Einfluß auf die Stimmung jeiner Eingesessenen üben kann, auch nicht außer dem Gesetze sich befindet, mithin man auch über ihn nicht nach Belieben herfallen kann, wird es nie weit in der Bequemlichkeit bringen können, wenn ihm gelegen ist, seine Eingesessenen treu zu verwalten und ihr Bertrauen in einem nur irgend möglichen Grade zu gewinnen.

-Wan hört den alten Krieger aus dieser geharnischten Ber wahrung. Genüßt hat es ihm freilich nichts; er mußte nach

wie vor nach Stoppenberg reiten.

Durch eine Verfügung der Regierung zu Düsseldorf vom 16. Januar 1845 wurde dem Oberlandesgerichtsreferendar Friedrich de Wolff zu Recklinghausen die kommissarische Verswaltung der Bürgermeisterei Steele vorläufig probeweise auf 6 Monate mit Wirkung vom 1. Februar 1845 ab überstragen. Gleichzeitig wurde er mit der Verwaltung der von dem bisherigen kommissarischen Bürgermeister von Steele interimistisch geführten Verwaltung der Bürgermeisterei Altensessen betraut und zwar, wie es in der genannten Verfügung heißt,

bis dahin, daß die von uns angeordnete Sonderung der Verwaltung eintritt, jedoch unter der Verpflichetung, nicht nur die Gemeinderatsversammlungen von Altenessen, sondern auch wöchentlich einen Geschäftstag zu Stoppenberg abzuhalten und den Eingesessenen hierin jede mögliche Erleichterung zu gewähren.

Als gegen Ende des Jahres 1846 die Gemeindeordnung eingeführt wurde<sup>1</sup>), erhielt jede der elf Gemeinden der Bürs germeisterei einen Gemeindevorsteher. Diese erhielten außer

<sup>1)</sup> Geset vom 23. Juli 1845.

den Gemeindevorstehern von Karnap, Frillendorf und Kray, die ausdrücklich hierauf verzichtet hatten, eine Entschädigung.

So der Gemeindevorsteher von Altenessen, Gerhard Alten-

berg, 10 Taler.

Erster Gemeindevorsteher von Karnap wurde Heinrich

Spietermann.

Eine vollkommene Anderung in der Berwaltung trat mit dem Jahre 1851 ein. Es wurde damals die abgeänderte Gemeindeordnung in der Burgermeisterei eingeführt (Geset vom 11. März 1850) und nunmehr der bereits früher vom Gemeinderat lebhaft geäußerte Bunsch verwirklicht, daß nämlich die Bürgermeisterei Altenessen eine eigene Verwaltung und einen Bürgermeifter für sich allein erhielt.

Die Bahl fiel auf den bisherigen tommiffarischen Burgermeister von Steele und Altenessen Friedrich de Bolff.

Gleichzeitig wurde auch von der Regierung die Frage entschieden, ob der Sit der Burgermeifterei in Stoppenberg oder in Altenessen sein solle. In der Berfügung der Königlichen Regierung vom 10. Mai 1851, die sich hiermit beschäftigt, heißt es:

> Auf den Bericht vom 22. vor. Mts., die Einführung ber neuen Gemeindeordnung in der Bürgermeisterei Alteneffen betreffend, eröffnen wir dem Landrateamte . . . daß wir uns nach allseitiger Erwägung Berhältnisse der Samtgemeinde Altenessen für diesen Ort als Wohnsit des Bürgermeisters entschieden haben; namentlich bildet derfelbe mit Rudficht auf seine Größe, seinen Berkehr und die Lage am Bahnhof Altenessen für eine kräftige Polizeiverwaltung ungleich mehr Borteile, als irgend ein anderer der zur Samtgemeinde gehörenden Orte, auch ist daselbst eine Dienstwohnung für den Bürgermeister ohne große Roften zu beschaffen.

Dies lettere mare nun wohl dem Burgermeister so leicht nicht gelungen, wenn nicht der Effener Burgermeister Sunfien aus Arger über seine Baterstadt sich furz vorher in Alteneffen ein Saus gebaut hätte.

bier fand Berr de Bolff und die Burgermeistereiverwal-

tung eine Unterfunft.

wurde nunmehr eine Trennung der Registratur Steele und Altenessen vorgenommen und die lettere nach Altenessen geschafft. Am 22. Juli 1851 berichtete der Bürgermeister de Wolff, daß er das Bureau vollständig eingerichtet habe, und bat, seine Einführung bewirken zu wollen. Seine Wahl war durch Erlaß des Regierungschefpräsidenten vom 15. Juni 1851 bestätigt worden.

Gegen die Verlegung des Verwaltungssitzes nach Altensessen erhob sich indessen eine äußerst lebhafte Bewegung. Es gab eine starte Partei im Gemeinderat, deren hauptsächlich treibende Kraft der Gemeindevorsteher Schulte-Grimberg aus Leithe war. Diese war mit der Entwickelung der Dinge höchst unzufrieden und betrieb eifrig die Verlegung des Sitzes der Verwaltung nach Stoppenberg; sie zwang den Bürgermeister, in das Protosoll über die Bewilligung seiner Ruhesgehaltsansprüche eine protestierende Erklärung aufzunehmen, suchte ihm Schwierigseiten beim Ausfindigmachen eines geseigneten Bureaus in Altenessen zu bereiten und bezeigte ihm auch sonst bei jeder Gelegenheit ihre Unzufriedenheit.

Der Bürgermeister wandte sich deswegen an die Regierung um hilfe; in einem Schreiben vom 21. Juni 1851

berichtet er:

Nach Abschluß des Protofolls mußte ich auf dringendes Berlangen der sich für Stoppenberg interessierenden Gemeinderäte eine protestierende Erklärung zum Protokollbuche vermerken.

Ich habe diese Erklärung . . . nicht weiter beachten zu dürfen geglaubt und mich bemüht, sofort ein Bureaulokal am Bahnhose zu Altenessen bereit zu stellen, was mir trop mancher veranlaßter Schwierigkeiten

denn auch jest gelungen ift.

Ich erlaube mir deshalb der Königlichen Regierung jett die gehorsamste und dringendste Bitte auszusprechen, den renitenten Herren nochmals direkte Bersfügung geneigtest zugehen lassen zu wollen, damit endslich diese meine Wirksamkeit in mancher Hinsicht lähmenden Protestationen weiter nicht vorgebracht werden dürfen.

Auf eine von der Stoppenberger Partei an die Regierung gerichtete Eingabe erwiderte diese mit nachstehendem Schreiben:

Düsseldorf, den 16. Mai 1851.

Auf die Eingabe vom 11. ds. Mts. eröffnen wir Ihnen, daß dem Antrage auf Berlegung des Geschäfts-lokals des Bürgermeisters von Altenessen nach Stoppenberg in die Wohnung des Wirts Schönscheidt nicht willfahrt werden kann, da nicht nur die Einrichtung des Bureaus in einem Wirtshause unzulässig ist und sich in Stoppenberg keine andere geeignete Wohnung für den Bürgermeister sinden würde, sondern auch die veränderten Verkehrsverhältnisse, die Handhabung der Fremdenpolizei und die Erleichterung des Geschäfts-

verfehrs durch die Eisenbahn und Postverbindung, sowie die Gelegenheit zu einem passenden Lokale die Berlegung des Geschäftslokals und der Wohnung des Bürgermeisters nach Altenessen am Bahnhof bedingen, die Entfernung von dem Bahnhofe zu Altenssssen die nach Stoppenberg auch eine so unerhebliche ist, daß beide Orte der Lage nach eben passend erscheisnen.

Wir haben deshalb die Verlegung nach Alteneisen bereits ausgesprochen.

Die Sache wuchs sich zu einem ernsthaften Konflitt zwischen dem Bürgermeister und dem Gemeinderat aus. In einem Bericht an die Regierung bittet dieser um Entscheisdung darüber, ob er verpflichtet sei, gewissen Gemeinderäten zum Zwecke einer höheren Ortes einzulegenden Besichwerde Abschriften von Prototollen mitzuteilen; er begründet seine ablehnende Haltung damit, daß doch auf eine Eingabe des Schultes Grimberg und Genossen, die denselben Gegenstand betroffen habe, bereits entschieden sei, und meint dann weiter:

Wenn es nun bennoch einzelnen Deputierten einfallen sollte, fortwährend gegen die motivierten Entscheidungen der Königlichen Regierung Beschwerden zu führen, so bitte ich gehorsamst um geneigte nähere Bescheidung, ob ich solchen Oppositionen durch Witteilungen amtlicher Protofolse die Hand bieten darf, abgesehen davon, daß auch mein Diensteinkommen so fläglich gestellt ist, daß ich nicht einmal einen Schreiber halten kann, und also für jeden andersdenkenden Gemeinderat immer den Kopisten abgeben müßte.

Die Stoppenberger Partei setzte ihren Willen durch. In einer Berfügung vom 16. Februar 1852 schreibt der Landrat:

Mehrfache aus dortiger Gesamtgemeinde bei Königlicher Regierung und dem Königslichen Oberpräsidium
eingegangene Vorstellungen, in denen auf Wiederverlegung des Bürgermeisterei-Bureaus von Altenessen nach Stoppenberg angetragen worden, haben
die Königliche Regierung zu einer wiederholten Erwägung aller dabei in Betracht kommenden Verhältnisse veranlaßt, infolge deren dieselbe die schließliche
Entscheidung getroffen, daß Stoppenberg für den
Sit des Bürgermeisters am geeignetsten erscheine,
derselbe demnach wieder dorthin zu verlegen sei und
damit gleichzeitig dem ursprünglichen Verlangen des
Samtgemeinderates bei der letzen Bürgermeister-

Wahl entsprochen werde. Königliche Regierung spricht sich zugleich dahin aus, daß die Ausführung der Bureau-verlegung bis zum Frühjahr ausgesetzt werden könne, wo dieselbe am füglichsten erfolgen werde.

Der Bürgermeister bat nun, die Verlegung des Bureaus nach Stoppenberg solange aussetzen zu dürfen, bis das dortselbst zu erbauende Gemeindehaus fertig sei. Auch dies wurde zwar abgelehnt, es erwies sich aber als eine Unmöglichkeit, das Bureau in Stoppenberg vorher einzurichten, da dort keine geeigneten Räume aufzutreiben waren, und der Ges

meinderat erkannte diese Unmöglichkeit an.

Jest waren die Altenessener die Unzufriedenen. Unter Führung der Gemeinderäte Besterdorff und Terboven richteten sie wiederholte Beschwerden gegen die Berlegung des Bürgermeisteramtes nach Stoppenberg. Sie hatten indessen damit keinen Erfolg; durch Berfügung vom 27. Juni 1852 wies der Minister des Innern alle diese Beschwerden endgültig zurück, und die Regierung genehmigte daraushin die vom Gemeinderat beschlossene Erbauung eines Gemeindeshauses nebst einer Dienstwohnung für den Bürgermeister in Stoppenberg.

Es wurde von dem Wirte Peters in Stoppenberg ein Grundstüd angekauft, dessen Wert die Gerichtstaratoren auf 1 Tlr. 21 Sgr. für die Rute oder 306 Tlr. für den Worgen

abschätzten.

Der Bau des Gemeindehauses auf diesem Grundstücke wurde den Mauermeistern Schmidt und Funke in Essen übertragen, die bei der Verdingung für ihr Gebot von 4160 Tlr.

den Zuschlag erhielten.

Seit der Fertigstellung dieses Baues war also Stoppensberg wieder der Sitz der Bürgermeisterei Altenessen und bliebes, die das immer raschere Heranwachsen der Gemeinde Altenessen eine gänzliche Anderung der Berwaltung nötig machte.

#### VII.

# Die Bürgermeisterei Altenessen seit der Teilung.

Dieser Zeitpunkt trat im Ansang der siedziger Jahre ein. Die sogenannte Gründerzeit, 1870—73, brachte ein solches Emporschnellen der industriellen Betriebe, insbesondere auch des Bergbaues mit sich, daß die Zechen ihre Förderung vervielsachen konnten. Dies wirkte wiederum auf die Entswicklung unserer Gemeinde in der Art ein, daß sich ihre Besvölkerungsziffer in drei Jahren um mehr als 3000 Seelen erhöhte. Es wurde immer schwieriger, von dem eine halbe

bis anderthalb Stunden entfernten Site der Verwaltung eine so große und lebhafte Kommune zu leiten. Während Altensessen vor seiner Entwicklung zur Industriegemeinde der Besvölkerungsziffer nach etwa den fünften Teil der Bürgermeisterei ausgemacht hatte, trat es nun immer mehr hervor und hatte im Jahre 1873 ungefähr ebensoviel Einwohner als die übrigen zehn Gemeinden der Bürgermeisterei zusammen genommen.

Das Migverhältnis, daß die größte Gemeinde der Bürgermeisterei von einer kleineren aus verwaltet wurde, erregte, je länger es währte und je mehr das übergewicht Altenessenschervortrat, eine um so größere Mißstimmung in seiner Einwohnerschaft. Es bildete sich unter Führung des Gemeindevorstehers Westerdorff eine Partei, welche die Abtrennungsfrage zu ihrem Programm machte. In einem Berichte des Bürgermeisters an den Landrat vom 9. Dezember 1869 bemerkte der Bürgermeister, daß "die in allen Tagesfragen so agitatorische Altenessener Bahnhofspartei" gewillt sei, die Abtrennungsfrage wieder aufzurühren.

Das Berlangen dieser Partei war zu berechtigt, als daß ihm auf die Dauer Widerstand hätte entgegengesetzt werden können. Daher stellte am 8. April 1873 der Bürgermeister Péan<sup>2</sup>) den Antrag, die Bürgermeisterei Altenessen zu teilen.

Die Teilung sollte nach dem Berhältnisse der Einwohnerzahl erfolgen, und zwar dergestalt, daß aus den Gemeinden Altenessen und Karnap eine neue Bürgermeisterei Altenessen mit dem Sitze in Altenessen gebildet werden und der Rest der Bürgermeisterei als Bürgermeisterei Stoppenberg die übrigen neun Gemeinden umfassen sollte.

Aus der Begründung des Antrages verdienen folgende Ausführungen hier angeführt zu werden:

> Die bedeutende Zunahme der Bevölkerung in hiesiger Bürgermeisterei, welche 5683 ha, 36 a, 23 qm Flächeninhalt hat, sowie der großartige industrielle Berkehr in dieser hat es schon längere Zeit wünschenswert erscheinen lassen, eine Teilung derselben zur Ausführung zu bringen, weil unter den bisherigen Berhältnissen bei der großen Ausdehnung des Bezirks die Leitung der kommunalen und polizeilichen Berwaltung selbst bei dem besten Willen nicht den Interessen der elf Gemeinden entsprechend auszusühren waren.

<sup>1)</sup> Nach der am 26. September 1868 erfolgten Pensionierung des Bürgermeisters de Wolff war dem Sekondeleutnant a. T Ernst Péan die Verwaltung der Bürgermeisterei Altenessen — zunächst kommissarisch — übertragen worden.

Schon seit mehreren Jahren strebten die Eingesessennt der Gemeinde Altenessen, deren Bevölkerung nach der letten Bolkszählung schon 10 099 Seelen besträgt, also fast die Hälfte der 21 775 Einwohner der jetigen Bürgermeisterei, und gewiß mit vollem Recht nach einer eigenen BürgermeistereisBerwaltung mit Zuziehung der benachbarten Gemeinde Karnap, welche nach ihrer Lage füglich nicht von derselben getrennt bleiben konnte.

Von dem ½ bis 1½ Stunden entfernten Site des Bürgermeisteramtes zu Stoppenberg aus eine so bebeutende und verkehrsreiche Gemeinde wie Altenessen, in der mehrere Bahnhöfe und fünf Steinkohlenzechen belegen sind, dem Bedürfnisse entsprechend zu verwalten, blieb auf die Dauer nicht mehr möglich.

Es muß daher die Berlegung der jetigen Bürgermeisterei-Berwaltung von Altenessen nach der Gemeinde gleichen Namens und die Bildung einer neuen Bürgermeisterei in Aussicht genommen werden.

In den langwierigen Verhandlungen, die diesem Antrage vorausgegangen waren, hatte sich die Bürgermeisterei-Verssammlung durch Mehrheitsbeschluß gegen die Teilung ausgesprochen. Auf denselben ablehnenden Standpunkt hatten sich die Gemeindevertretungen von Katernberg, Frillendorf, Schonnebeck und Stoppenberg gestellt. Die Gemeinderäte der übrigen Gemeinden, insbesondere natürlich die von Altenessen und Karnap selbst, waren für die in dem Antrage vorgeschlagene Regelung eingetreten; dieselbe Stellung nahm der Kreistag ein.

Die Regierung gab dem Antrage statt, und der Minister des Innern genehmigte unterm 28. August 1873 die Teilung. Altenessen bekam dabei noch etwas heraus, nämlich 8391 Taler, wovon 6000 Taler zum Ankauf des Rathausgrundstückes mitverwandt wurden.

So erscheint die Bürgermeisterei Altenessen mit dem Beginn des Jahres 1874 in neuer Gestalt. Es war dem Bürgermeister Péan freigestellt, welche der beiden Bürgermeistereien er übernehmen wolle. Er entschied sich für Altenessen. Noch 13 Jahre leitete er die Bürgermeisterei; nach seiner Pensionierung im Jahre 1886 übernahm Theodor Stanteit die Berwaltung, der sie noch heute führt.

Soviel von der äußeren Geschichte der Gemeinde und der Bürgermeisterei Altenessen.

E3 soll nun versucht werden, etwas Farbe in diese Umrisse hineinzubringen.

### VIII.

## Das bäuerliche Alteneffen, insbefondere die Biehofer Mart.

Wenn man ein Bild von dem Aussehen unseres Ortes entwersen will, so muß zuvor klar gestellt sein, für welche Zeit dieses Bild zutreffen soll. Wenngleich sich nun auch durch die sorischreitende Urbarmachung der ursprünglichen Bruch- und Heugründung von Ansiedelungen das Wegenetzes und durch Neugründung von Ansiedelungen das Bild in gewisser Weise kändig verändert hat, so waren diese Anderungen gegenüber der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts sich vollzziehenden Umgestaltung doch so geringfügig, daß man sagen kann, das Bild des Ortes hat sich in seinen wesentlichen Zügen die zum Einzuge der Industrie unverändert erhalten.

Die Höfe und Kotten der Bauerschaft Altenessen lagen getrennt voneinander, unregelmäßig über das Gemeindegebiet verstreut; eine geschlossene Bebauung dorfartigen Charafters war an keiner Stelle der Gemeinde zu finden.).

Um den Hof lagen ausgedehnte Gärten, namentlich sogenannte Baumhöse, d. h. mit Obstbäumen bestandene Grass gärten. Weiterhin schlossen sich daran Felder und Weiden, die sich dis zum Nachbarhose oder zu einer der vielen unkultivierten Bruchs und Heidestrecken hinzogen.

Die Wasserläufe im Gemeindegebiet, die Berne, damals Möhlenbecke genannt, der Graitengraben, die große und kleine Emscher flossen nicht eilig in schnurgradem Bett wie heute dahin, sondern in unzähligen Windungen langsam, die und da zu einem Sumpf verbreitert. Die Ufer entlang zog sich ein

hohes und bichtes Weidengestrupp.

Ihre Eigenart aber drückte der Gegend der Waldbestand auf, der sich durch die Viehofer Mark hinzog. Diese Viehofer Mark nahm einen guten Teil der Bauerschaft Altenessen ein; sie war ein Walds und Weidegebiet, das viele Jahrhunderte lang im ungeteilten Miteigentum der Hosbesitzer und Kötter in den Bauerschaften Altenessen und Katernberg und gewisser anderen Markgenossen gestanden hat.

Die Schickfale der Biehofer Mark sind für die Gemeinde Altenessen von größter Bedeutung gewesen; es erscheint daher

gerechtfertigt, hierauf etwas näher einzugehen.

Als auf dem essendischen Oberhofe das Stift und die Kirche erbaut waren, da hatte jener natürlich seine Eigenschaft als Oberhof verloren. Seine Rechte gingen nunmehr auf einen andern Hof der Bauerschaft über, und das war der Biehof. Er lag zunächst vor der sich entwickelnden Stadt und war der

<sup>1)</sup> Bgl. die beigefügte Karte.

bedeutendste Oberhof des Stiftes. Alles Land nun, das im Gebiete dieses Oberhofes mit seinen Unterhösen im urwüchsigen, unkultivierten Zustande lag, bildete die Biehofer Mark. Alle diese Höfe, zu denen im Laufe der Zeit eine Reihe von Kotten kam, waren zum gemeinsamen Genusse der Biehofer Mark berechtigt und bildeten die Beerbten und Markgenossen.

Die Gerechtsame und Miteigentumsverhältnisse an der Viehofer Mark wurden im Laufe der Zeit immer verwickelter. Sie führten zu allerhand Zwistigkeiten zwischen der Fürst- Abtissin als der Herrin über den Viehof und der inzwischen selbständig gewordenen Stadt Essen, deren Bürger gewisse Dienstbarkeiten an der Mark geltend machten. Nicht nur zu vielfältigen Beschwerden und Klagen gaben diese Unordnungen Anlaß, sondern sie führten auch zu offenen Händeln und Schlägereien zwischen den Markgenossen). Diese Streitigsteiten wurden durch zwei Vergleiche zwischen der Fürstäbtissin und der Stadt, die in den Jahren 1665 und 1691 geschlossen und unter dem 10. Dezember 1743 erneuert worden sind, in Güte beigelegt.

Auf Grund dieses Vergleiches führte der Hobsschultheiß des Viehoses unter der Hoheit der Fürstäbtissin und mit Zusziehung der Markgenossen und der Deputierten der Stadt Essen die allgemeine Verwaltung der Viehoser Mark.

Außer den zum Miteigentum berechtigten Markgenossen und Beerbten bestanden eine Reihe weiterer Gerechtsame an der Viehofer Mark, die sich folgendermaßen einteilen lassen. Die Ge st üt berecht igt en hatten das sogenannte Wildsbahnrecht, nämlich die Befugnis, wilde Pferde in der Viehofer Mark zu halten. Sie erhielten einen Anteil von den Pferden, die durch den "Pferde-Stricker", einen fürstlichen Beamten, unter Aussicht des "Erds-Ober-Pferde-Strickers" alljährlich eingesangen wurden. Die Schäferde-Strickers" alljährlich eingesangen wurden. Die Schäferche in der Wark anzulegen; die bloß Beide berechtigte und Pferche in der Wark anzulegen; die bloß Beide berechtigten, endlich gab es, namentlich in Karnap einige Mithude berechtigte, das heißt solche, die hinsichtlich ihres Viehes auch noch auf eine andere Wark angewiesen waren.

Fahrhunderte lang änderte sich nichts am Zustande der Mark. Als aber die sich mehrende Bevölkerung nach neuem Lande verlangte, wurde der Wunsch, die Viehofer Wark aufzuteilen, um ihren Grund und Boden urbar machen zu können, immer lebhafter.

<sup>1)</sup> Bgl. Beiträge, Heft 4, S. 14.

Dieser Zustand trat in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts ein.

Die Auseinandersetzung war sehr schwierig; das Ber-

fahren zog sich über 13 Jahre hin.

Die Biehofer Mark bilbete ben westlichen Teil des Emschersbruches<sup>1</sup>) und war 1766 preußische Morgen, also rund 440 Hettar groß. Die Aufteilung dieses Geländes war bereits durch ein gemeinschaftliches Restript des damaligen Oberlandessegerichts zu Kleve und der Regierung zu Düsseldorf aus dem Jahre 1818 angeordnet und ist von der Generalkommission zu Künster im Jahre 1822, nachdem sie einige Zeit geruht hatte, wieder eingeleitet worden.

Der endgültige Teilungsrezeß datiert vom 20. April 1831. Eine Ausfertigung des Rezesses befindet sich im Archiv der Bürgermeisterei Altenessen, wo sie nach § 220 aufzubewahren

und jedem Interessenten zur Ginsicht vorzulegen ift.

Der Grundwert der Biehofer Mark wurde auf 57 609 Tlr. 12 Sgr. 5 Pfg. festgesett. Sie war zum größten Teile mit Wald bestanden, und zwar namentlich mit Eichen, hie und da auch mit Erlen und Nadelholz. Daß es sich in der Hauptsache um schönen Hochwald gehandelt hat, geht daraus hervor, daß bei der Feststellung des Holzwertes 11 102 haubare Eichenstämme und 9575 Stangen von Eichenszungholz gezählt wurden. Dazu kamen noch 320 Klaster Baus und Nutholz, also etwa 8640 cbm. Der Wert dieses Holzbestandes wurde auf 39 918 Taler, also auf mehr als 2/3 des Grundwertes sestsgestellt.

Man verfuhr nun bei der Teilung der Biehofer Mark

folgendermaßen.

Durch eine freiwillige Versteigerung wurde zunächst die zur Viehofer Mark gehörende, aber abgesondert von ihr liegende Bruchmannsheide verkauft, um die Vermessungsund Teilungskosten aufzubringen. Die Bruchmannsheide war etwas über 57 Morgen groß und wurde für das Gebot von 3500 Talern dem Kaufmann Johann Wilhelm Waldhausen in Essen zugeschlagen und diesem am 9. Oktober 1823 adjubiziert, das heißt im Aufgebotsversahren als Eigentum zugesprochen.

Das Gelände der eigentlichen Viehofer Mark wurde nun in fünf Bonitätsklassen eingeteilt, in denen der Wert eines Morgens zwischen 5 und 75 Taler festgesetzt war. Ein Morgen mittlerer Bonitätsklasse ergab danach einen Wert von 37 Taler. Da es nun 1766 Morgen waren, so ergab sich als Wert des gesamten Grund und Bodens der Viehofer Mark die oben

genannte Summe von 57 609 Talern.

<sup>1)</sup> Über Ausdehnung und Lage vgl. die beigefügte Karte.

Ein Drittel dieses Wertes, also 19 203 Taler wurden der Stadt Essen und den von ihr abzusindenden Pfarren, Küstereien, Gestütse, Schäfereie und Weideberechtigten zugesprochen.

Die Stadt Essen und ihre Bürgerschaft waren nämlich auf Grund des Bergleiches, den sie mit der Fürstädtissin im Jahre 1665 und erneut am 5. Oktober 1691 geschlossen hatten, "zu Laub und Gras, zum wilden Gestüt und zu Holz und Mast berechtigt." Damit ist gesagt, daß ihr das Recht zustand, in der Biehofer Mark Bieh zu weiden, wilde Pferde zu halten und Holz zu schlagen. Sie nahm dieses Recht für sich allein in Anspruch und zwar "dergestalt, daß die eigentlichen Beserbten (Markgenossen) zwar davon nicht ausgeschlossen waren, die Stadt Essen aber das ausschließliche Recht hatte, das Bieh stiftischer Eingesessen, die nicht berechtigt waren, oder anderer in der Gegend der Mark wohnender Bauern, Kötter und Einwohner für ein bestimmtes Beidegeld anzunehmen, und die Kontravenienten zu pfänden und zu brüchten").

Bon diesem der Stadt Essen zugesprochenen Drittel des reinen teilbaren Grundwertes wurden die beiden fatholischen Pfarren St. Gertrudis und St. Johannis sowie die evangelische Pfarre, die Kustereien dieser Pfarren und ferner die Gestüts-, Schäfereis und Beideberechtigten abgefunden. Unter ben letteren befand sich die Königliche Domäne wegen der dem ehemaligen Stifte Stoppenberg und dem Schlosse Borbeck sowie dem Saufe Berge zustehenden Gerechtigkeiten; weiter Erbdrofte und Kammerherr von Bittinghof, genannt Schell zu Schellenberg. Dieser erklärte sich mit der Abfindung für seine Gerechtsame zum Halten wilder Pferde auch zugleich für das durch die Teilung der Biehofer Mark fortfallende Erb-Ober-Pferde-Strider-Umt für befriedigt. Es befanden sich unter den Beideberechtigten weiter zahlreiche Sofe und Kotten in Katernberg und Altenessen, die ehemals stiftische Behandigungsgüter gewesen waren. Endlich wurden aus diesem Drittel auch einige Karnaper Eingesessenen abgefunden, die ein bloßes Mithuderecht behaupteten. Den Rest des Drittels im Werte von 9215 Tlr. 3 Sgr. 4 Bfg. erhielt die Stadt Effen als folche.

Bon den übrigbleibenden zwei Dritteln erhielten die drei Gemeinden Katernberg, Stoppenberg und Altenessen zusammen fünf Worgen mittlerer Bonitätsklasse vorweg zur Absindung der von ihnen behaupteten Holzungsgerechtigkeiten zur Herskellung von Brücken, Schemmen und Stegen. Es wurden ihnen hierfür fünf Worgen 51½ Rute am Galgenbusche abgemessen.

Weiter erhielten die drei Schulen in den genannten Gemeinden für das von ihnen behauptete besondere Holzungs-

<sup>1) § 15</sup> bes Rezesies.

recht zur Unterhaltung der Schulgebäude jede einen Morgen

mittlerer Bonitätstlasse zugesprochen.

Nach Abzug all dieser vorweg zu erledigenden Absindungen blieben für die beerbten Warfgenossen noch 38 110 Tlr. 8 Sgr. 3<sup>2</sup>/<sub>8</sub> Pfg. an Grundwert zu verteilen übrig.

Da sich nun herausstellte, daß 124 Markenrechte vorhanden waren, so kam auf jedes Recht als Landabfindung

ber Grundwert von 307 Tir. 10 Sgr. 2 Pfg.

Das in der Viehofer Mark stehende Holz war ausschließliches Eigentum der Markengenossen und seither für deren Rechnung von der Königlichen Forstbehörde verwaltet worden. Es wurde daher besonders unter diese nach Maßgabe der ihnen zustehenden Markenrechte geteilt und zwar in der Beise, daß der Markengenosse, der bei der endlichen Verteilung auf einen größeren Holzwert Anspruch hatte, als auf dem ihm zugewiesenen Grundstücke stand, den Mehrwert in darem Gelde bezahlt bekam, während ein Markengenosse, dem ein Grundstück mit einem über seinen Anteil hinausgehenden Holzwerte zugeteilt wurde, das was er an Holzwert zuwiel bekommen hatte, herauszahlen mußte.

So erhielt z. B. die Schule von Altenessen 15 Worgen 119 9/10 Auten Land zwischen der Straße nach Gelsenkirchen und dem Ableitungsgraben zum Schurenbach; da dieser Landanteil aber nicht mit Holz bestanden war, so erhielt sie den Kapitalbetrag von 325 Tlr. 25 Sgr. 10 Pfg. in barem Gelde hinzu.

Die Stadt Essen erhielt zur Abfindung ihrer sämtlichen Rechte 435 Morgen 91 Ruten zwischen der Borbecker Mark

und der Effen-Borfter-Strage.

Diese Teilung der Biehofer Mark, so langwierig, schwierig und kostspielig sie auch war, wurde die Grundlage für eine lebshafte Fortentwicklung der Gemeinde. Denn es ging nunmehr jeder Markgenosse rüftig daran, von dem ihm zugeteilten Boden möglichst viel urbar zu machen und einer erhöhten Ertragsfähigkeit zuzuführen.

Zugleich aber hatte die Teilung der Viehofer Mark zur Folge, daß sich die Eigenart des Gebietes unserer Gemeinde allmählich änderte; der Wald verschwand immer mehr, und

die bebauten Felder nahmen zu.

Soviel über die Biehofer Mart.

### IX.

## Die Begeverhältniffe.

Das Gemeindegebiet wurde seiner ganzen Länge nach von dem in nord-sudlicher Richtung verlaufenden Wege von Essen nach Horst durchschnitten, der jenseits weiter über Buer,

Recklinghausen nach Wünster führte und eine der Hauptvers bindungsstraßen zwischen Westfalen und dem Rhein war.

Bon diesem Bege zweigten sich andere nach Katernberg, nach Borbeck, ins Segeroth und nach Heßler ab, und endlich gab es noch etliche Berbindungswege zwischen den einzelnen Höfen. Im ganzen zählte man um das Jahr 1830 in der Gemeinde Altenessen, wie aus einem Bericht des Bürgermeisters her-

vorgeht, noch nicht 15 Wege1).

Alle diese Wege waren nicht gebaut, das heißt man begnügte sich damit, zu beiben Seiten des Weges Graben auszuwerfen und mit der so gewonnenen Erde die Mitte des Weges Weiter geschah grundsätlich nichts zur etwas zu erhöhen. Berbesserung der Wege; nur der Weg nach Horst verursachte eine jährlich sich wiederholende mühselige Arbeit. Es wird hierüber später noch eingehend die Rede sein; gerade die viele Arbeit, die auf diesen Weg verwandt werden mußte, brachte es mit sich, daß die andern Wege um so stiefmütterlicher behandelt wurden. In einem Bericht aus dem Jahre 1827 erflärt es der Bürgermeister für unmöglich, auch die andern Wege "in polizeimäßigem Zustand" zu erhalten, da schon die Unterhaltung des Horster Weges zur drückendsten Bürde für die Gemeinde geworden sei. Allerdings fand er beim Landrat hierfür kein Verständnis; dieser dekretierte vielmehr, daß der Bürgermeister "in einem den Gesetzen entgegenstreitenden und der polizeilichen Ordnung nachteiligen Frrtum gelebt habe, von dem er schleunig zurückgehen wolle, denn nicht bloß ganze Kommunen, sondern auch einzelne Untertanen hätten das Recht, auf polizeimäßige Unterhaltung längst bestandener und unumgänglicher Wege zu bestehen, worunter auch gemeine Feldwege gehörten."

Gearbeitet wurde aber trot dieser landrätlichen Belehrung an diesen Wegen so gut wie gar nichts, denn der Horster Weg verschlang alles, was an Arbeitskräften aufzutreiben war.

verschlang alles, was an Arbeitsfräften aufzutreiben war. Vom Aussehen der Wege kann man sich recht gut eine Vorstellung machen, wenn man hört, daß noch im Jahre 1842 das auf diesen Wegen wachsende Gras verpachtet wurde. Als dem Landrat in diesem Jahre fünf Verpachtungsprotostolle zur Genehmigung übersandt wurden, rügte er, daß die Verpachtungsvorwarden die Bestimmung enthielten, daß die Wegeweiden durch Vieh abgeweidet werden könnten; durch eine solche Vergönnung werde dem Feldfrevel Vorsichub geleistet und das Eigentum der angrenzenden Grundsbesitzer gefährdet. Wenn daher das Gras nicht zum Abmähen oder Abschneiden verkauft werden könne, so erscheine es ans

<sup>1)</sup> Siehe die Karte, die sich aber auf eine etwas frühere Zeit bezieht.

gemessener, von der Verpachtung abzusehen und auf die daraus erwachsende Einnahme zu verzichten.

Die meisten der Gemeindewege waren durch hohe, wildwachsende Heden eingefaßt, gegen die der Bürgermeister einen langen und nur zum Teil erfolgreichen Krieg führte. Diese Heden verhinderten nämlich das Austrocknen des Weges und machten ihn dadurch noch schwerer passierbar, als er ohnedies schon war.

Eine besonders hohe und dichte Hede muß sich bei Haseriks Hof befunden haben, denn sie erregte das lebhafte Argernis des Bottroper Bürgermeisters Tourneau. Es war nämlich mit der Gemeinde Karnap im Jahre 1828 die Bereinbarung getroffen worden, den Weg von Bottrop über Welheim an den Höfen des Hasebrint und Lausderg vorbei auf den Hof des Schulte Karnap — den heutigen Karnaper Hof — zu führen. Da war nun jene Hede ein böses Hindernis, und der Bürgermeister Tourneau ersuchte deshalb, sie nötigenfalls durch Polizeigewalt wegschaffen zu lassen.

Es handelte sich hierbei um die heutige Bottroper Straße, über deren Entstehung und erste Anlage wir infolge jener Hede durch den darüber geführten Schriftwechsel unterrichtet sind.

Erst unter der Regierung des tatkräftigen Bürgermeisters Pfeiffer, der auch hier endlich energisch durchgriff, verschwanden diese Heden gegen Ende der 30er Jahre allmählich. Die Wege wurden wohl dadurch besser, die Gegend aber wieder um einen sandschaftlichen Reiz ärmer.

Eine weitere Eigentümlichkeit der Wege in der Gemeinde Altenessen war die, daß die meisten durch Schlagbäume versichlossen waren. Dies hatte seinen Grund darin, daß in der Biehofer Mark die zu deren Teilung die wilde hut bestand; gegen das Abertreten der frei herumlaufenden Pferde der Gestütsberechtigten schützten die Anlieger der Mark ihre Grundstücke einmal durch jene Hecken und da, wo diese nicht möglich waren, wie auf den Wegen, durch Schlagbäume.

Es muß oft vorgekommen sein, daß die Wege durch Abpflügen verringert wurden, denn im Jahre 1840 stellte der Gemeinderat den Antrag, sämtliche Wege durch einen Wegebaubeamten unter Zuziehung der Wegebaukommission abzugrenzen. Zu derselben Zeit empfahl die Regierung in einem Runderlaß die Bepflanzung der Wege mit Bäumen, um die Wegegrenzen zu bezeichnen; sie riet dazu, Maulbeerbäume zu nehmen, indem es nur bei großem Vorrat von Blätztern möglich sein werde, auf Einführung der Seidenzucht in größerem Maßstabe zu denken, deren Vorteile für den Landmann wesentlich und hinreichend bekannt seien.

Eine etwas eingehendere Betrachtung muß dem Horster Beg gewidmet werden. Denn dieser war das Schmerzenskind des Bürgermeisters von Altenessen, und der Kampf um diese Straße nahm zeitweise geradezu dramatische Formen an.

Der Weg führte, ziemlich genau dem Zuge der heutigen Essen-Horster Straße folgend,  $1\frac{1}{2}$  Stunden, nämlich fast 7 km lang durch die Bürgermeisterei; er war von größter Wichtigkeit, weil er die Stadt Essen und weiterhin den Rhein mit den westfälischen Gemeinden des Bests Recklinghausen und dem Münsterlande verband.

Es war nun Rechtens, daß jede Gemeinde die in ihrem Gebiet liegende Wegestrecke instand zu halten hatte, ganz gleichgültig, ob die Gemeinde selbst Borteil von dem Wege

hatte oder nicht.

Gerade an dem Horster Wege behaupteten nun die Altenessener keinerlei Interesse zu haben, denn er werde außschließlich von Fremden benutt. Namentlich die Ruhrschlenzechen, die den größten Teil ihres Holzes aus dem Bestischen bezögen, die Landleute auß dem Münsterlande, die mit Herden Bieh nach Essen und zum Rheine zögen, diese benutten den Weg und richteten ihn zu Grunde; für die Bewohner von Altensessen sein direkter Schaden, denn dadurch, daß die Landleute von weit her auf dem Horster Wege ihre Erzeugsnisse nach Essen einsührten, erwachse ihnen eine starte Konsturrenz, und sie vermöchten ihre Produkte kaum noch los zu werden.

Da nun ferner eine alljährlich sich wiederholende wahre Sisnphusarbeit an diesem Weg zu verrichten war, so kann man sich vorstellen, mit welchen Schwierigkeiten die Verwaltung zu kämpfen hatte, um die Eingesessenn von Altenessen und Karnap zur Erfüllung ihrer Wegeunterhaltungspflicht ans zuhalten.

Das Altenessener Gebiet, durch welches der Horster Weg führte, bestand zum größten Teile aus schwerem Lehmboden, und war, wie man sich damals ausdrückte, "totländig", das heißt, es war reich an Wasser, dem der natürliche Absluß mangelte. Das Niederschlagswasser blieb deshalb an allen tieferen Stellen des Weges stehen, konnte weder versickern noch ablausen und verwandelte diese Wegstrecken in einen grundlosen Morast.

Bon dem Zustand eines solchen Weges hat sich eine ansichauliche Schilberung in einer Beschwerde des Landrates Grafen von Senssel auf Haus Goor erhalten, der am 26. Juli 1830 folgendermaßen schreibt:

Am 8. ds. Mts. war der Zustand der Landstraße von Essen nach Gelsenkirchen so schlecht, daß ich mit

einem leeren, mit 6 Pferden bespannten Leiterwagen lettere nicht befahren konnte. Dort, wo ich sie nicht zu umgehen vermochte, im Nienhausener Busch, sank der leere Leiterwagen bis über die Achse ein, und kaum konnten die Pferde ihn durchschleisen. Am Ende jenes Busches war die Landstraße so überschwemmt, daß man die in Jahren nicht gehörig geöffneten Gräben nicht sah und man buchstäblich Gefahr lief, auf der Landstraße zu ertrinken.

Es handelt sich in dieser Beschwerde zwar nicht gerade um den Horster Weg; dieser ist aber sicher nicht besser gewesen, und in einer Verfügung des Landrates wird erwähnt, daß der Postwagen schon mehrere Male in diesem Wege stecken geblieben und in größter Gefahr gewesen sei umzufallen.

Da es nun keinerlei zur Wegebefestigung brauchbare Steine in der Nähe gab, so mußten sich die Wiederherstellungsarbeiten darauf beschränken, bei günstiger Witterung die metertiesen Geleise zuzuwersen, und die Seitengräben zu öffnen. In den allerschlimmsten Stellen wurden ab und zu Faschinen angelegt, das heißt Holzknüppel und Reisigbündel ausgebreitet und mit einer Schicht Erde überbeckt.). So lange es nun ganz trocken oder tief gefroren war, hielt diese Art der Befestigung einigermaßen stand. Beim ersten kräftigen Regen aber weichte die ganze Straßenkrone auf, die Räder versanken in dem haltlosen lehmigen Untergrund, und das Ergebnis harter wochenlanger Arbeit war gänzlich vernichtet. Die Hufe der Pferde verwickelten sich in dem nun bloßliegenden Holzewerk, und der Weg war unpassierbarer als zuvor.

Da es nun in der hiesigen Gegend nicht selten, dafür aber dann umso ausgiebiger regnet, so war die Folge, daß der Weg während des größten Teiles des Jahres unfahrbar war. Dann regnete es Beschwerden von allen Seiten, die sich zu immer schärfer werdenden Verfügungen des Landrats an den Bürgermeister verdichteten, auf dessen Rücken das ganze Wegeelend ausgedroschen wurde.

Es war nach ben damaligen Verwaltungsgrundsäten nicht angängig, der Wegeunterhaltungspflicht in der Weise nachzukommen, daß ein Teil des Kommunalsteuerertrages zur Bezahlung der notwendigen Arbeiten verwendet wurde: vielmehr wurde diese Kommunallast lediglich durch Naturalsdienste aufgebracht, indem jeder Eingesessen nach Waßgabe seines Grundbesites zu einer gewissen Anzahl von Handsund Spanndiensten veranlagt und herangezogen wurde.

<sup>1)</sup> Bei ben Kanalisationsarbeiten werben noch heute ganze Reisigbündel ausgegraben, hin und wieder sogar eichene Bretter.

So berichtet der Bürgermeister aus dem Jahre 1827, daß in der Wegearbeitrolle für die Gemeinde Altenessen 907½ Handund 206 Spanndienste zur Herstellung des Horster Weges ausgeschrieben worden seien und daß diese Leistung bei weitem nicht hingereicht habe, den Weg wirklich ordnungsmäßig herzustellen.

Auch als die Bürgermeisterei auf Drängen der Regierung zwei Wegewärter angestellt hatte, die jährlich mit je 75 Talern entlohnt wurden, besserte sich der Zustand nicht wesentlich; denn diese beiden Leute konnten natürlich, da sich ihre Arbeit auf die ganze Bürgermeisterei mit ihren elf Gemeinden verteilte, für den einzelnen Weg sehr wenig ausrichten. Den Eingesessenachen aber waren sie, wie der Bürgermeister mehrsach berichtet, ein Dorn im Auge, und sie wollten sich von diesen bei der Ableistung ihrer Hand und Spanndienste durchaus nicht beaussichtigen lassen. Der Gemeinderat weigerte sich deshalb sortgesest bei den Etatsberatungen, diese 150 Taler zu bewilligen, und nachdem der Betrag einigemale zwangsweise in den Etat eingesest war, wurden die Wegewärter wieder entlassen.

Man muß sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht haben, denn es wurden für diesen Posten nicht gerade die besten Leute ausgesucht, vielmehr solche genommen, die man ohnes hin zu unterhalten gezwungen war. Als im Jahre 1831 der Bürgermeister endlich einen rüstigen und tüchtigen Wann gesunden hatte, er hieß Jakob KleinesSchonneseld, da mußte er ihn auf Versügung der Landrats nach einem halben Jahre wieder entlassen. Es hatte sich nämlich ein Ritter des eisernen Kreuzes, der als solcher ein Gnadengehalt von jährlich 24 Talern bezog, beschwerdeführend an den Landrat gewandt, daß er bei der Besetung des Wegewärterpostens übergangen worden sei. Wohl oder übel mußte daher der Bürgermeister den tüchtigen entlassen und diesen anstellen. Er berichtet hierüber gehorsamst an den Landrat, kann es aber nicht unterslassen, folgende Bemerkung beizufügen:

Welche Dienste derselbe indessen leisten wird, das wird die Zukunft lehren, denn so wie ich denselben Gelegenheit gehabt habe kennen zu lernen, möchte demselben wohl immer ein Polizeidiener mit einem Prügel zur Seite gestellt werden, um ihn zur Arbeit anzuhalten, welches beim Kommunalwegewärter um so schlimmer, da derselbe die mehrste Zeit nicht gut zu kontrollieren ist und daher Arbeitslust haben muß.

In den dreißiger Jahren mehren sich in bedentlicher Beise Berfügungen des Landrats, in denen dem Bürgermeister unter Strafandrohung aufgegeben wird, für die Instandhaltung

bes Horster Weges zu sorgen. Es lag dies wohl daran, daß um diese Zeit der Berkehr anfing größer zu werden; jeder nun, der einmal mit seinem Wagen in diesem Wege steden geblieben, beschwerte sich hierüber beim Landrat; es wechseln daher in den Akten aus dieser Zeit sast Blatt für Blatt die Beschwerden mit den darauf ergehenden landräklichen Verfügungen ab.

Der Bürgermeister erstattete verzweiselte Berichte. In einem solchen vom 22. September 1831 schreibt er: daß die bissher in den beiden Gemeinden Karnap und Altenessen noch so sehr zurückgebliebenen Wegereparaturen sich durchaus nicht an den noch nicht eingereichten Arbeitsrollen accroschierten, sondern es vielmehr an dem üblen Willen und der Widerspenstigkeit der Eingesessenen liege. Der Grund, daß so wenig geschähe, sei einzig und allein, daß

1. die Gemeinderäte durchgängig im allgemeinen, bessonders jedoch die von Karnap und Altenessen, keinen Sinn für gute Wege haben, auch hiervon nichts versstehen und sich der Sache gar nicht annehmen, überhaupt kein Bauer gegen den andern etwas unternimmt:

2. die beiden Wegewärter in der ganzen Bürgermeisterei bei allen Eingesessenne ein Dorn im Auge sind, da niemand Wegewärter haben will und sich deren Leitung

unterzieht und

3. welches der Hauptgrund ist, daß die beiden 80 jährigen Polizeidiener gar nicht mehr zu gebrauchen sind und durch diese meinen Verfügungen gar kein Nachdruck mehr gegeben werden kann.

Zwei Tage sei er durchschnittlich gerechnet wöchentlich abwesend, um die Wegearbeiten zu beaufsichtigen, aber, meint er, wieviel Zeit kommt hiervon auf jede Kommune? In früheren Jahren durfte die Gendarmerie noch gebraucht werden, die Polizeidiener waren noch nicht so hoch in Jahren und waren noch nicht zum Gelächter und Gespötte der Leute.

Durch den Wegewärter geschieht auch äußerst wenig, indem dieser durch die alten Polizeidiener, welche kaum gehen können, nicht gehörig unter Kontrolle gehalten werden kann.

Ganz besonders machten dem Bürgermeister die Karnaper Schwierigkeiten. Diese hielten nämlich schon damals zusammen wie Bech und Schwefel.

Als der Bürgermeister sich an Ort und Stelle begab, um nachzusehen, ob die Karnaper mit der verfügten Wegearbeit begonnen hatten, fand er keinen Menschen dort vor, und er erfuhr, daß die Karnaper Eingesessenen, gleich nachdem seine Verfügung eingegangen war, zusammen getreten waren und verabredet hatten, gemeinschaftlich erst in 14 Tagen zu beginnen.

Die Karnaper hatten aber auch hier ganze Arbeit gemacht. Denn wie der Bürgermeister sich nun nach Lohnfuhren und Lohnarbeitern umsah, um mit diesen auf Kosten der Säumigen die Arbeit ausführen zu lassen, da mußte er inne werden, baß folche weit und breit nicht zu bekommen waren: "benn, fagt er im Bericht, mit den Bauern geht es bei dergleichen Sachen, wie man im Sprichwort von den Krähen fagt, teine hact der andern die Augen aus; es blieb mir daher nichts anderes übrig, als ruhig abzuwarten."

Alle diese Vorstellungen halfen dem Bürgermeister nichts. Er erhielt eine Ordnungsstrafe über die andere; eine landrätliche Berfügung in Begesachen ohne Strafandrohung ist aus Dieser Zeit faum zu finden. Die Berichte bes Burgermeisters auf diese Berfügung hin werben immer bitterer. So heißt

es in einem solchen vom 19. Oftober 1831:

Wenn die Verfügung bis jest noch nicht erledigt wurde, so ist so wenig übler Wille wie Mangel an gehöriger Tätigkeit hieran schuld, sondern liegt es einzig und allein daran, daß derjenige Bürgermeister, welcher wie ich kein größeres Gehalt hat, um sich mehr wie einen Gehilfen halten zu können, diejenigen Arbeiten, welche jett von einem Berwaltungsbeamten gefordert werben, unmöglich so prompt liefern kann. Wie sich die Arbeiten vermehren und was alles von dem Bürgermeister verlangt wird, ist wohl bekannt genug; benn es ist flar, daß, wenn ich wöchentlich zweimal der Kommission wegen der Cholera beiwohne, einige Mal die Wegearbeiten in den verschiedenen Kommunen tontrolliere, zur Versammlung der hohen Departementstommission tommen muß, ich während dieser Zeit teine anderen Geschäfte bearbeiten fann. daher einen nicht mußig sitenden, an Arbeit gewöhnten und fleißigen Beamten um so mehr franken, wenn dem ungeachtet die Strenge verdoppelt, die Ordnungsstrafen vermehrt, die ex propriis zu lohnenden Boten und portopflichtigen Briefe häufiger werben und fo bas sauer zu verdienende Gehalt, wovon ich kaum meine 8 Kinder zu ernähren weiß, geschmälert wird.

Man kann es in der Tat dem Bürgermeister Noot nachfühlen, wie ihm zu Mute gewesen sein muß als Buffer zwischen ben rudfichtslosen Anforderungen der Regierung und der Renitenz der Eingesessenen.

E3 sollte indessen noch schlimmer kommen. Als der Landrat aus den immer wieder eingehenden Beschwerden ersehen mußte, daß der Weg trot der vielen Ordnungsstrafen nicht besser wurde, da griff er zu einem noch wirksameren Mittel, um "dieser an Dienstungehorsam grenzenden Berschleppung", die er als den einzigen Grund für die mangelhafte Beschaffenheit des Weges ansah, zu begegnen. Er begann nämlich nun auch der Frau Bürgermeister die Hölle heiß zu machen. In einer Verfügung vom 23. September 1831 erklärte er, daß er sich genötigt sehe, die angedrohte Exekutionseinlegung ung nunmehr zu vollstrecken.

Der Kreisbote Weidauer hat demnach den Auftrag erhalten, sich so lange bei Ihnen auf Exekution einzuslegen, bis die vollständige Erledigung meiner Verfügung erfolgt sein wird, und haben Sie dem Weidauer bis dahin an Exekutionsgebühr täglich 20 Sgr. zu zahlen.

So mußte der unglückliche Bürgermeister nun auch noch den Kreisboten bei sich essen sehen und beherbergen, mußte ihm sogar diese Arbeit obendrein mit täglich 20 Sgr. entlohnen. Was das für ihn hieß, wird klar, wenn man hört, daß er damals ganze 400 Taler Gehalt bekam und davon noch einen Sekretär besolden mußte.

Noch ein zweites Mal in diesem Jahre machte der Landrat von diesem drastischen Mittel Gebrauch, und im Spätherbst erschien der zur Strafe essende Kreisbote abermals.

Alle diese Bedrängnisse hatte der Horster Weg zur Folge. Es gab nun aber noch andere Wege in der Bürgermeisterei, die der Pflege höchst bedürftig waren, so namentlich den bereits erwähnten Bottroper Weg in Karnap. Hier schlug der Landrat ein anderes Verfahren ein. Er schrieb am 28. September 1831 an den Landwirt Hasebrink:

Die meisten Kommunalwege in der Bürgermeisterei Altenessen bedürfen durchgreisender Reparaturen und gilt dies besonders von dem vom Schulte Karnap auf Lausberg nach Bottrop neu angelegten Wege. Bei Ihrer mir bekannten guten Gesinnung für das Gemeinwohl nehme ich daher Beranlassung, Sie hierdurch zu ersuchen, die Aufsicht und Leitung über die erforderlichen Wegearbeiten übernehmen zu wollen.

Dieser Appell an den schon damals bekannten Hase brint'schen Gemeinsinn blieb nicht ohne Erfolg, denn bereits im Oktober berichtet der Bürgermeister, daß die Karnaper unter Leitung des Hasebrink tüchtig an der Arbeit wären.

Hinsichtlich bes Horster Weges blieb es indessen nach wie vor beim alten. Bereits im folgenden Jahre 1832 berichtet der Kreisbaubeamte, daß der Horster Weg "so grundlos und schlecht geworden ist, daß man denselben kaum zu Pferde passieren kann; fünf bis sechs Pferde müssen vor leicht beladene Karren gespannt werden, um die Fuhre durchschleppen

zu können, da nicht allein die Geleise 2 bis 3 Fuß tief durchgefahren find, sondern an vielen Stellen furchtbare Löcher sich befinden".

Das also war der Erfolg der im vorhergehenden Jahre

durch Anwendung der schärfsten Zwangsmaßregeln gegen den Bürgermeister durchgesetzen Wiederherstellungsarbeiten. Im folgenden Jahre 1833 erklärt der Landrat in einer Berfügung vom 20. März, nachdem er seinem Unmut über ben "grundlos schlechten Buftanb" ber Wege in ber Burgermeisterei Luft gemacht hat, folgendes:

Diesem Zustand kann und darf schlechterdings nicht länger nachgesehen werden. Der vielen durch Ihre Fahrlässigteit in diesem Gegenstande herbeigeführten vergeblichen Ermahnungen und Schreibereien mude, bemerke ich Ihnen, daß ich die Leitung der Wegearbeiten auf Ihre Koften kommissarisch dem Bautondukteur Damen übertragen werde, wenn Sie nicht von nun an eine unausgesette und befriedigenden Erfolg gewährende Wirtsanikeit für diesen wichtigen Gegenstand der Verwaltung betätigen.

Es ist dann auch wirklich hierzu gekommen. Der Bürgermeister schrieb eine Begearbeitsrolle unter schärfster Heranziehung der Dienstpflichtigen aus; mit den in dieser Kolle auferlegten Hand- und Spanndiensten wurde dann unter Leitung des Kreisbaubeamten am Horfter Wege Als die jämtlichen Dienste abgeleistet waren, hatte man die Strecke von Hölten Hof bis an die Niemöhlsmanns Steinbrüde hergestellt, das heißt etwa 700 m des mehr als 7000 m langen Weges durch die Bürgermeisterei.

Der Bürgermeister fragte daher an, ob noch eine zweite Arbeitsrolle für dieses Jahr ausgeschrieben werden dürfe, da an den übrigen vielen schlimmen Stellen nichts habe gearbeitet werden können. Er fügt jedoch gleich hinzu, daß auch diese bei weitem nicht hinreichen würde, sämtliche notwendigen

Wegearbeiten auszuführen.

Auf Berfügung des Landrats wurde nun wirklich nochmals eine Wegearbeitsrolle ausgeschrieben und für exekutorisch erflärt.

Ich tann nun nicht umhin, hier einige Zahlen anzuführen, um zu zeigen, welche Laft dieser Weg den Eingesessenen aufbürdete.

Es sind nach einem Bericht bes Bürgermeisters in diesem Jahre von der Gemeinde Altenessen geleistet: 1568 Handund 155 Spanndienste. Da nun die Gemeinde zu jener Zeit etwa 40 mit Grundbesit ausgestattete Haushaltungen zählte, so kamen im Durchschnitt auf jede Haushaltung 39 Band- und

4 Spanndienste. Während 39 Tagen mußte also von jeder Haushaltung ein Wann und während 4 Tagen ein Wann mit Wagen und Pferd an den Kommunalwegen arbeiten.

In Gelb ausgedrückt hat die Gemeinde Altenessen in diesem Jahre (1833) die Summe von 1682 Taler 11 Sgr. ausgewendet. Nach dem Etat für dieses Jahr waren an Kommunalsteuern 409 Taler 7 Sgr. 11 Pfg. vorgesehen. Daraus ergibt sich, daß die Gemeinde für die Wegeunterhaltung nahezu das viersache auswenden mußte von dem, was für sämtliche übrigen Kommunalbedürsnisse bestimmt war. Das war wirklich eine harte Frohn, und man kann dem Bürgermeister nur recht geben, wenn er in einem Berichte solgendes sagt:

Würde ein tunstmäßiger Ausdau nicht ausgeführt und ferner darauf bestanden werden, daß der Beg beständig bloß durch die Bürgermeisterei Altenessen im fahrbaren Zustand erhalten werden soll, so din ich in die Notwendigkeit gesett zu erklären, daß dieses sür die diessseitigen Kommunen eine pure Unmöglichsteit ist, und dahin anzutragen, daß eine Kommission von sachtundigen Wännern hierüber entscheide; indem sonst durch diesen Beg, auf welchem 8 Brücken und 7 Durchlässe außer den Begearbeiten unterhalten werden müssen... die beiden Gemeinden (Altenessen und Karsnap) ganz ruiniert werden müssen.

Jest wurde die Belastung auch den Altenessenern zu viel, die bisher alle Jumutungen schweigend ertragen, ihnen höchstens einen gewissen passiven Widerstand entgegengescht hatten. Sie wandten sich mit einer Beschwerde an die Regiestung. Den Anlaß hierzu gab der Umstand, daß die Ausschreisbung der zweiten Wegerolle gerade in die Zeit der Herbststaat siel. Sie fanden bittere Worte über die alljährlich sich wiedersholende gänzlich ergebnissose harte Arbeit, die für die ohnehin dürftige Gemeinde unerschwinglich sei und die immer wieder zum Borteil anderer von ihnen erpreßt werde. Sie baten, die neuausgeschriedenen Dienste zum wenigsten für die Zeit der Aussaat zu stunden und wenn es nicht anders sein könne, die Arbeit öffentlich zu verdingen und den Geldbetrag hiersür von den Pflichtigen einzuziehen.

Der Erfolg dieser Beschwerde war außerordentlich.

Die Regierung erklärt in einer Berfügung an den Landrat:

Wir billigen vollkommen die nach Ihrem Bericht getroffenen fürsorglichen Borkehrungen zu der Fahrsbarstellung des Weges von Essen nach Horst für den kommenden Winter, auf deren zeitige Bollsbringung wohl zu achten ist. Nicht weniger

ist jedoch auch dafür Sorge zu tragen, daß durch zweckmäßige Verteilung der Arbeiten die Leistung derselben den dazu Pflichtigen möglich bleibe, ohne den Feldbau

zu hindern.

Das war alles. Mit kalter Unnahbarkeit sah der Staat diesem Begeelend zu. Obwohl es sich bei dem Horster Bege nicht um ein kommunales Bedürfnis, sondern ganz zweifellos um ein solches der Allgemeinheit handelte, war keinerlei siskalische Hilfe zu erlangen. Das einzige, was von seiten der Regierung geschah, waren die Ordnungsstrafen gegen den Bürgermeister.

An Bersuchen, die staatlichen Stellen hinzuweisen auf

das was not tat, hat es nicht gefehlt.

Bereits im Jahre 1828 hatte der Essener Baumeister Sac in einem eingehenden Bericht an den Landrat klargeslegt, daß die bloße oberflächliche Befestigung der Straße mit Sand bereits 10 730 Taler kosten würde, daß diese Befestigungssart gleichwohl aber die Straße nur während des Sommers und bei ganz günstiger Witterung in fahrbaren Zustand versehen würde. Einzig und allein der kunstmäßige Ausbau mit fester Steindecke könne diesen Zustand für die Dauer gewährleisten.

Auch der Bürgermeister wird nicht mude, darauf hinzuweisen, daß nur der Ausban der Straße zur Chaussee dem

Abel dauernd steuern könne.

Als dies alles gänzlich unbeachtet blieb, wandten sich die beiden Bürgermeister Kopstadt in Essen und Noot in Altensessen in einem Jmmediatgesuch an den König. Sie erhielten darauf folgenden Bescheid:

Des Königs Majestät hat Ihr Immediatgesuch vom 6. vor. Mts. wegen des Baues einer neuen Chaussee von Essen über Hork, Buer nach Haltern nicht zu geswähren geruht, sondern nur befohlen, daß der jett bestehende Weg von den zur Unterhaltung Verpflichsteten in fahrbarem Zustand erhalten werde.

Berlin, ben 18. Juli 1833.

Ministerium des Innern für Handels- und Gewerbeangelegenheiten.

Das waren Steine statt Brot.

Im Anfang des Jahres 1834, also im Winter nach den oben geschilderten ganz außerordentlichen Anstrengungen, hat die Regierung in Münster bereits wieder Grund zu einer Beschwerde wegen des "über alle Beschreibung schlechten Zustandes des Horster Weges", in dem das Fuhrwert dis an die Achse versinke, der so weit offenstehende Geleise habe, daß

der beste Fuhrmann jeden Augenblick steden bleibe, und auf dem das Reitpferd sich in dem Reisig, Wachholdergesträuch und dergleichen Material verwickele, womit hin und wieder die Löcher gestopft seien.

Es war also wieder das alte Lied.

Aber jest wurde es doch anders. Die Geduld der Attensessener war erschöpft. Sie erklärten, daß sie die Spanndienste zu einer Zeit, wo sie mit dem Bestellen ihrer Felder beschäftigt wären, nicht leisten würden und sich auch durch Exekution dazu nicht zwingen ließen.

Bei ihrem Kiderstand kam den Altenessenern der Umstand zu Hilfe, daß im Jahre 1834 der Bürgermeister Noot seines Amtes entsetzt und mit der Verwaltung der Bürgermeisterei der Bürgermeister Pfeiffer von Essen kommissarisch betraut wurde. Dieser griff die Sache ganz anders an.

Er sette zwar eine Strafe von 1—5 Talern gegen diejenigen sest, die sich bei notwendigen Wegearbeiten saumselig zeigten, erklärte aber andererseits dem Landrat gegenüber jede gewöhnsliche Herkellung des Horster Weges für rein überslüssig und was das wichtige und neue ist — er bezeichnete den Fisstussischen Auch dei den Altenessenen zeigte sich nunmehr ihre niederslächsisch-westfälische Abstammung; hatten sie jahrelang stillzgeschwiegen zu allen Anforderungen, die an sie gestellt wurden, so war nunmehr aber rein nichts mehr von ihnen zu bekommen. Der Gemeinderat weigerte sich, auch nur einen Pfennig sernerhin sür den Horster Weg zu bewilligen und blied allen Erlassen der Regierung und den Verfügungen des Landsrats gegenüber sest. Der Bürgermeister mußte berichten:

Wenn der Herr Landrat es nicht zu bewirfen vermöge, daß der Staat hier eintrete, so musse die Herstellung unterbleiben.

Gleichwohl arbeiteten sie freiwillig an dem Wege und es scheint nun mehr geschehen zu sein als früher gezwungenersmaßen. Gegen diese Phalanx von westfälischen Bauernschädeln wagte nun der Landrat nicht mehr mit Ordnungsstrasen Sturm zu laufen. Es brach sich nämlich zu dieser Zeit auch bei den staatlichen Stellen eine andere Behandlung der Berkehrsangelegenheiten Bahn. Zwar griff die Regierung noch nicht mit tätiger Fisse ein, sie beschränkte sich vielsmehr einstweilen noch aufs Reglementieren. Aber es wurden doch sehr vernünstige Grundsäße aufgestellt, die darauf hinausliesen, daß das disherige Berfahren, nämlich da zu bessern, woher die meisten Klagen kamen, verlassen und zu einem planmäßigen Wegebau übergegangen wurde. Es sollten fortan alle Mittel und Arbeitskräfte auf ein e b est im mt e

Wegestrecke konzentriert bleiben, diese vollkommen fertig gestellt und unterhalten werden; im nächsten Jahre sollte man dann mit einer weiteren, wenn auch kleinen Strecke ebenso verfahren.

So verständig diese Regeln waren, auf die Altenessener machten sie keinen Eindruck. Und als die Herstellung des Horster Weges aufs neue von ihnen verlangt wurde, war die

Antwort eine Rlage gegen den Fistus.

In einem langen, mit Zähigkeit durch alle Instanzen geführten Prozes kämpfte die Gemeinde um die Befreiung

von der für sie unerträglichen Last.

Die Altenessener siegten. Den Abschluß dieses Streites bildet ein Kontrakt, der am 17. Dezember 1847 zwischen dem Wegebausiskus und der Bürgermeisterei Altenessen auf Grund des obsieglichen Urteils geschlossen wurde. Danach verzichtete die Bürgermeisterei auf die Wiedererstattung der seit 1814 bis 1842 durch Naturaldienste geleisteten Auswendungen; diese wurden als ein Beitrag angesehen zu dem kunstmäßigen Ausdau, welchen der Wegebausiskus nach dem Urteil zu überenehmen hatte. Dafür wurden die Eingesessenn von Altenessen von allen Leistungen für den Ausbau und die Unterhalztung dieses Weges entbunden.

Das ist die Geschichte des Horster Weges, der Straße, die unsere Gemeinde mit der Stadt verband und sie an die großen Verkehrsadern anschloß, ehe diese Verbindung in unsendlich besserer Weise durch den Schienenstrang hergestellt wurde, der im Jahre 1847 die neue Zeit für unseren Ort

heraufzuführen begann.

#### Χ.

# Das Leben ber Bewohner.

Es bleibt nun noch übrig, die mancherlei einzelnen Züge, die uns überliefert sind, zu einer Schilderung des Lebens der Eingesessenen im bäuerlichen Altenessen zusammenzufügen.

Es war das Leben des Landmannes, welches die Urgroßeltern unserer jetigen Generation führten, mit seinem Wechsel zwischen harter Arbeit im Frühjahr, Sommer und Herbst und ruhiger Erholung in tiefer Abgeschlossenheit während des Winters.

Ein Leben nach der Uhr, wie wir es heute gewöhnt sind, gab es damals nicht. Man war nicht ängstlich mit der Zeit. Wie unbekümmert damals mit der Tageszeit umgegangen wurde, das erhellt schönstens aus einer Verfügung der Resgierung aus dem Jahre 1827. Es heißt darin, daß die Übereinsstimmung der öffentlichen Uhren in der Zeitangabe für den

öffentlichen Vertehr und namentlich für die Kontrolle des Postenlauses ein wesentliches Bedürfnis sei. Es sei deshalb keineswegs hinlänglich, wie man dies bisher allgemein angesnommen habe, daß die Uhren eines Ortes unter sich übereinstimmten, sondern die gleiche Übereinstimmung in der Zeitangabe müsse auch bei den Uhren in den verschiedenen Orten angetroffen werden. Dann könne man die Post gehörig kontrollieren und es käme nicht mehr vor, daß die Post von einem Orte später abgefahren sei, als sie im nächsten ankäme.

Es wurde deshalb befohlen, daß unverzüglich aus Gemeindemitteln die im Jahre 1792 bei Crusius in Leipzig herausgegebenen Tabellen nebst den dazu gehörigen Sextanten angeschafft würden und daß darnach das Richten und

Stellen der öffentlichen Uhren bewertstelligt werde.

Es geht aus den Akten noch hervor, daß der Bürgermeister sich hilfesuchend an die Baedecker'sche Buchhandlung in Essen gewandt hat, ob diese vielleicht die befohlene astronomische Ausrüftung beschaffen könne. Ob er sie erhalten und wie er sich mit der täglichen Feststellung der Mittags- oder Witternachtslinie abgefunden hat, darüber schweigen die Akten.

Wie schon erwähnt, gab es im Gemeindegebiete weite Streden von urwüchsigem Bald und wilder Heide, deren Urbarmachung die Leute dann beschäftigte, wenn ihnen die andere Feldarbeit hierzu Zeit ließ. Namentlich nach der Teilung der Viehofer Mark wurde eifrig und allgemein hieran

gearbeitet.

Eine gewisse Abwechselung in die tägliche Arbeit brachte der Markt in Steele, der jeden Donnerstag abgehalten wurde, und den die Altenessener regelmäßig besuchten. Dabei machten sie ihre Geschäfte auf dem Rathause ab, wo ja während der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts fast stets der Sit der Verwaltung war.

Auch der jeden Montag in Essen stattfindende Kornmartt wurde von den Altenessenern viel besucht, wenn es der Zustand

des Horster Weges irgend erlaubte.

Es gab wenig eigentliche Arme in Altenessen; eine Zu-sammenstellung aus den ersten Jahren der preußischen Herrschaft zählt für unsere Gemeinde nur 7 solcher auf. Bon diesen waren einige allerdings bettelarm, und bei einer 48jährigen Frau ist die Rubrik: "Bermögen" mit den Worten ausgefüllt: nichts eigenes, kein Bett, keine Kleidung als alte Lumpen.

Auch den sogenannten Einliegehäuslern, das heißt denen, die bei einem Bauer wohnten, ging es recht kümmerlich. Diese mußten die meisten Tage im Jahre bei ihrem Bauer in Arbeit stehen und verdienten in dieser Zeit während des Sommers nur 7½ Stüber und während des Winters nur 5 Stüber

neben der Kost; hiervon konnten sie ihre Familie kaum ernähren und waren zum Teil auf die Wohlkätigkeit anderer angewiesen.

Wenn eine Mißernte die Hoffnung der Landleute zerstörte, trat auch wohl eine allgemeine Not ein. So berichtet

der Bürgermeister aus dem Jahre 1831:

Der Tagelöhner, Kötter und kleine Bauer konnte mit seiner Hände Arbeit seit vorigem Sommer nicht so viel mehr verdienen, um sich Brot, Salz und Ol anschaffen zu können; der größere Bauer mußte, um mit den Seinigen leben zu können, Holz, Steine, Sand, Kohlen und Holzkohlen fahren, um einen Extraverdienst zu suchen, und der größte Teil von allen konnte demungeachtet nur Brot von einem kleinen Teil Roggen mit Gerste, Erbsien, Schweinebohnen oder Bicken versmengt essen.

Von den landwirtschaftlichen Erzeugnissen wurden die Körnerfrüchte ziemlich gut bezahlt. So kostete der Scheffel Weizen etwa 3 Taler, der Scheffel Roggen  $2\frac{1}{2}$ , Gerste  $1\frac{1}{2}$  und Hafer. Sehr billig war das Fleisch, und man liest mit Erstaunen, daß im Jahre  $1822\ 100$  Pfund Rindsleisch nur 6 Taler 10 Gr. kosteten, das heißt also das Pfund etwa

19 Pfg.

Die Gemeinde Altenessen zu jener Zeit war eher eine ärmliche als eine reiche zu nennen. Gleichwohl aber war die Bergnügungssucht ihrer Bewohner nicht klein. In den Mosnaten Juli die September des Jahres 1834 sind in der Gesmeinde Altenessen 11 Musikfeste, das heißt Tanzvergnügen abgehalten worden, während sich Karnap in dieser Zeit mit einem einzigen solchen begnügte. Wir wissen daß auch schon damals eine Art Lustbarkeitssteuer zu Gunsten des Landarmensonds von solchen Vergnügungen erhoben wurden; sie betrug je 20 Sgr.

In der Besteuerung des Vergnügens war man damals überhaupt nicht ängstlich. Denn man befand sich noch in den Zeiten des sogenannten Polizeistaates, der es für seine Pflicht hielt, dafür zu sorgen, daß die Untertanen nicht durch allzu-

große Uppigkeit ihr Vermögen verschwendeten.

Deshalb mußten auch von den Festlichkeiten, die jemand auf seine eigenen Kosten veranstaltete, teils von ihm selbst, teils von den Teilnehmern nicht unerhebliche Gebühren bezahlt werden. Diese Gebühren wuchsen mit der Zahl der eingeladenen Gäste. Man kann deshalb beim Stubium der Akten aus jener Zeit genau nachkommen, wo und wann in der Bürgermeisterei etwas los gewesen ist.

Diese Feste müssen zum Teil auch für unsere Begriffe recht stattlich gewesen sein. So findet sich vom 4. Juli 1820 ein Fest bei Möhlenbruch verzeichnet, bei dem die Zahl der Gäste 284 betrug und 240 Taler eingenommen wurden. Ein wahres Bolksfest aber — es wird wohl ein Erntefest gewesen sein — seierte am 25. Juli ds. Irs. (1820) der Hosbeitzer Besters dorff; er hatte sich dazu nicht weniger als 410 Gäste eingesladen und es kamen dabei 460 Taler ein.

Eine eigenartige Sitte waren die sogenannten Gebehochszeiten. Es läßt sich aus den Aften ein genaues Bild dieser Sitte nicht gewinnen; doch scheint es so, daß an diesen Hochszeiten jeder teilnehmen konnte, wenn er ein Geschenk, eine

Gabe für das junge Baar mitbrachte.

Schon zu französischer Zeit hatte der Steuerempfänger über diese Sitte geklagt. Er führte es nämlich auf die vielen berartigen Hochzeiten zurud, daß die Leute nicht imstande seien, ihre Steuern zu bezahlen. Er sagt dabei, daß auf solchen Hochzeiten Leute mit Krontalern erschienen, die zu Hause vielleicht tein Brot im Kasten hätten, und bei einer in Überruhr abgehaltenen zweitägigen Hochzeit habe das Brautpaar über Auch für folche Sochzeiten 1000 Reichstaler empfangen. mußte eine Gebühr an die Armenkasse gezahlt werden. scheinen sich indessen zu einer Unsitte entwickelt zu haben, benn sie wurden um das Jahr 1830 herum strengstens verboten. Trop dieses Verbotes maren sie einstweilen nicht auszurotten, und der Landarmenvorstand wandte sich beschwerdeführend an den Landrat, daß er nunmehr nicht einmal die Gebühren mehr betäme, seit diese Hochzeiten des Berbotes wegen heimlich abgehalten würden. In den 30er Jahren fam die Sitte allmählich ab, die Leute suchten nunmehr ihr Bergnugen auf den vorhin erwähnten Musitfesten, den Tanzereien in den Wirtschaften.

### XI.

# Die Salbachs-Mühle.

Die Basserläuse in der Gemeinde trieben vier Kornmühlen mit je einem Mahlgang. Eine fünfte, im südlichen Teile des Gemeindegebiets von Altenessen liegende Kühle, die Halbacher Balfmühle, hat eine weltgeschichtliche Bedeutung erlangt. Sie lag an der Berne etwa an der Stelle, wo sich jett die Anlagen der Zeche Anna erheben, und war ehemals im Besit des städtischen Bollenamtes — der Zunft der Bollenweber — gewesen, woher ihre Bestimmung und Benennung als Balfmühle stammt. Danach war die Mühle zu verschiedenen anderen Zwecken, z. B. als Bohrmühle, verwendet worden und hatte mehrfach den Eigentümer gewechselt. Als sie im Jahre 1797 abermals zum Berkauf stand, erward Frau Helene Amalie Krupp-Ascherfeld das etwa 1½ ha große Anwesen, um es einstweilen an einen Heinrich Rotthaus zu verpachten. Später trat sie es an ihren Enkel Wilhelm Krupp ab. Von diesem erward sein Bruder Friedrich Krupp im Jahre 1810 die Nühle gegen Bestellung einer Hypothek.

Friedrich Krupp hatte, angeregt durch seine Tätigkeit auf der seiner Großmutter gehörenden Gutehoffnungshütte, den Plan gefaßt, eine Gußstahlfabrit zu errichten. Als er im Jahre 1810 durch den Tod seiner Großmutter Krupp-Ascherfeld in den Besig eines beträchtlichen Bermögens gefommen war, führte er diesen Entschluß aus. Bestimmend hierfür war das Auftauchen zweier Manner in Effen, der Gebrüder von Rechel, die behaupteten, daß sie im Besite des vielgesuchten Flugmittels maren, von dem man die Herstellung des Gußstahls abhängig glaubte. Friedrich Krupp trat mit diesen in ein Gesellschaftsverhältnis, und während die Kechels in Essen mit Bersuchen beschäftigt waren, ließ Friedrich Krupp auf der Walkmühle eine Stahlschmelze mit einem Hammerwerke errichten. Gegen Ende des Jahres 1812 waren die Bauten beendet, die Versuche in Essen wurden eingestellt und mit dem Betriebe der Fabrik begonnen. Die Schmelzversuche der Brüder Kechel schlugen indessen vollskändig fehl, als sie in dem Maßstabe unternommen wurden, der zur fabrikmäßigen Herstellung des Gußstahles erforderlich war. Der Betrieb der Fabrit geriet ins Stocken und kam infolge der Kriegsereignisse bes Jahres 1813 gänzlich zum Stillstand; er wurde auch, nachdem Krupp sich von den Brüdern Kechel getrennt hatte, nur in bescheibenstem Umfange wieder aufgenommen. Als im Jahre 1815 einem angeblichen Husaren-Rittmeister Friedrich Nikolai ein preußisches Patent zur Anfertigung von Gußstahl verliehen wurde mit dem ausschließlichen Recht, in den Provinzen zwischen der Elbe und dem Rhein Gufftahl mittels der von ihm erfundenen Beschickung herzustellen, verband sich Krupp mit ihm zum gemeinsamen Betriebe einer Gußstahlfabrik. Nikolai zog auf die Walkmühle. Auch seine Versuche mißlangen indessen völlig, und Friedrich Krupp sah sich genötigt, die Berbindung mit Nikolai wieder aufzu-Bährend des Prozesses wurde die Fabrif auf der Walkmühle eine Zeitlang vollständig stillgelegt und unter amtliches Siegel genommen. In seinem Zeitungsbericht vom 20. Februar 1816 schreibt der Bürgermeister,

als Fabrik kann im hiesigen Distrikt nur allein die Stahlsfabrik der Herren Krupp und Nikolai in der Komsmune Altenessen genannt werden. Selbige ist aber

in diesem Monat nicht in Betrieb gewesen, wovon die Ursache wohl in einer Uneinigkeit zwischen den Herren

R. und N. zu suchen ift.

Auch im nächsten Zeitungsbericht vom 23. Juli 1816 heißt es, daß es hinsichtlich der Stahlfabrik noch gerade wie im vorigen Monat sei. Dagegen enthält ber Bericht für die Beit vom 25. September bis 25. Ottober 1816 die Mitteilung, daß die Fabrit wieder in Betrieb gesett sei, doch werde bis jest einstweilen nur Probe- und Bersuchsarbeit geliefert. Der Brozeß wurde zugunften Friedrich Krupps entschieden, der den Betrieb der Fabrit nach der Trennung von Nitolai allein weiterführte, und noch im Berbst 1816 gingen die ersten Gußstahllieferungen aus der Fabrik. Krupp ging nun dazu über, fertige Erzeugnisse herzustellen, namentlich Münzstempel, Lohgerberwertzeuge und Schneidwertzeuge. Der Betrieb der Fabrik litt indessen an zwei Abelständen. Ginmal lag die Wallmühle etwa eine Stunde weit von der Stadt und der Zeche Sälzer-Neuad, sodaß der Transport der Kohlen sehr koftspielig war. Begen des äußerst schlechten Zustandes der Zufahrteftraße, des "Gelswegs" und der hammerstraße, fonnten das Robeisen und die Rohlen zu Zeiten allein auf bem Ruden von Pferden und Geln herbeigeschafft werden, mas den Betrieb natürlich fehr verteuerte. Daher faßte Krupp den Entschluß, wenigstens den Schmelzbau auf ein Grundstud in unmittelbarer Rabe der Beche Sälzer-Reuad, das seiner Mutter gehörte, zu verlegen.

Noch schlimmer war die ungenügende Wasserkraft der Betriebsstörungen infolge von Trodenheit und Front waren nicht selten, und ber von Krupp im Jahre 1818 angelegte Schwerhammer von 399 Pfund konnte wegen des geringen Gefälles der Wafferfraft nicht ordnungsmäßig betrieben Friedrich Krupp mußte daher auf eine Verlegung des Hammers an eine geeignetere Wasserfraft und auf die Anlage eines schwereren hammers Bedacht nehmen. Mit seinen eigenen Mitteln konnte er indessen diese Plane nicht mehr verwirklichen, da er bereits 40 000 Taler in seine Gründung hineingestedt hatte. Er wandte sich deshalb an die preußische Regierung mit der Bitte um ein zinsenfreies Darlehn zur Erweiterung seiner Fabrikanlage. Dieses Gesuch wurde indessen mit der Begründung abgelehnt, daß zunächst der Ausgang des Prozesses gegen Nikolai abgewartet werden musse. einem erneuten Gesuch vom Jahre 1818 legte Krupp den Stand des Prozesses dar und wiederholte seine Bitte. Bahrscheinlich infolge dieses Gesuches forderte die Regierung einen genauen Bericht über seine Anlage, den der Bürgermeister Root in Altenessen folgendermaßen erstattete1).

<sup>1)</sup> Bisher nicht veröffentlicht.

Altenessen, den 4. Januar 1819.

Über den gegenwärtigen Zustand der Gußstahlsfabrik des Herrn Friedrich Krupp, deren Fortgang, Ausdehnung und Einrichtung gebe ich der nebensbemerkten Verfügung zufolge folgende umständliche Auskunft ganz gehorsamst.

Der Herr Krupp hat im Jahre 1812 das Gußstahlsfabrikgebäude nebst einem Streckhammer auf seinem Gute in Altenessen, die Halbacher Mühle genannt, ungefähr eine Stunde von Essen entsernt, erbaut und mit großen Aufopferungen diejenigen Versuchssarbeiten auf die Anfertigung des Gußstahls im großen fortgesett, welche er schon im Jahre 1811 in Essen im kleinen angefangen hatte.

Die innere Einrichtung des Fabrikgebäudes besteht

- 1. aus einer kleinen Schmiede, worin Münzstempel, Lohgerberwerkzeuge usw. verfertigt werden,
- 2. aus einer Drechselkammer,
- 3. aus einem Schmelztiegel-Fabrikationszimmer, worin die zum Gußstahlschmelzen erforderlichen Schmelztiegel verfertigt werden,
- 4. aus einer Tiegelmaterialkammer,
- 5. aus einem Magazin,
- 6. aus einem Schmelzgebäude, worin 6 Schmelzöfen und 4 Glühöfen stehen, und
- 7. aus einigen Wohnstuben für die Arbeiter.

Die innere Einrichtung des Hammergebäudes besteht

- 1. aus einem Streckhammer nebst einem Schwerhammer, welcher letterer erst im vorigen Sommer angelegt wurde und mit einer Achse betrieben werben,
- 2. aus einem Pochwerke, worin verschiedene Materialien zerstampft werden; und in der II. Etage
- 3. aus einigen Wohnstuben für die Arbeiter und einer Schreinerei.

Ubrigens wird das alte Wohnhaus und die Scheune für den Faktor und seine Familie und noch eine alte Scheune als Kohlschoppen für die Fabrik benutt.

Der Betrieb der Fabrik wurde eine Zeitlang durch die Streitigkeiten, welche der Krupp mit Nikolai (mit dem er in Kompagnie war) hat, gestundet, sobald aber das wohllöbliche Lands und Stadtgericht zu Essen

dem Krupp die Fabrit mit allen Wertzeugen, Materialien und Bagen als alleiniger Besitzer derselben wieder übertrug, wurden die Arbeiten für seine alleinige Rechnung gleich wieder fortgesett. Da aber der Transport der Steinkohlen nach der Fabrik bei naffer Witterung sehr schwierig und kostspielig ist, so hat der H. Krupp im vorigen Jahre auf seinen Ländereien, ohngefähr im Mittelpuntt zwischen der Stadt Effen, worin er wohnt, und der ver. Sälzer- und Neuacker Beche, wovon er seinen Steinkohlenbedarf bezieht. Biegelsteine verfertigen Quantität eine bedeutende laffen, um die Schmelzerei dahin zu verlegen und den tostspieligen Transport der Kohlen zu ersparen, sowie die Arbeiter besser unter seiner Aufsicht und Leitung haben zu tonnen. Er hat bereits auf diesen Ländereien ein Wohnhaus für einen Plataufseher, worin auch das Comptoir sein soll, erbaut und das Fundament des einhundert und einige achtzig Fuß langen Schmelzgebäudes noch vor dem Winter ausmauern lassen, damit der neue Bau im fünftigen Frühjahre um so geschwinder vollführt werden kann.

Aber die Güte seines Gußstahls werden die wohllöblichen Königlich-Preußischen Münzämter, welche ihn zu Munzstempel gebrauchen, die sicherste Austunft geben können; sowie auch der Oberberghauptmann Gerhard, der Herr Generalmunzdirektor Goedeking und der Kommissionsrat Buttig in Berlin, der Herr Münzmeister Rölle in Duffeldorf und die herren vom hochlöblichen Oberbergamte zu Dortmund und vom Unterbergamte in Essen, welche wie ich in Erfahrung gebracht, den Betrieb der Fabrik als Sachverständige in Augenschein genommen haben, werden wahrscheinlich eine bestimmtere Austunft darüber geben können: sie tann jedoch nicht mehr zweifelhaft sein, da, wie ich mich selbst überzeugt habe, fast alle deutsche und auch ausländische Münzen seinen Gufftahl zu Münzstempeln gebrauchen und ihn dem englischen vorziehen; er wird auch in vielen deutschen Fabriken zu Stangen und sonstigen Werkzeugen gebraucht, und es werden auch Schneidewaren daraus verfertiget.

Es ist übrigens hier allgemein bekannt, daß der Hern Krupp ein großes Kapital in seinen Bersuchsarbeiten aufgeopfert und hierbei einen ausdauernden Mut und Tätigkeit bisher gezeigt hat, wodurch es ihm gelungen ist, diese wichtige Erfindung zu machen und gemeinnühig werden zu können.

Zur Aufmunterung und glücklichen Ausführung seiner bedeutenden Plane wäre daher zu wünschen, daß derselbe auf die eine oder andere Art vom Staate unterstützt würde.

Moot.

Trot dieses sehr empfehlenden Berichtes wurde auch das neue Gesuch von der preußischen Regierung abgelehnt. Es gelang Friedrich Krupp zwar, das Kapital zur Fortführung des Neubaues durch Bermittelung seiner Frau von seinem Schwager von Müller zu erhalten, und im Herbst 1819 war der Schmelzbau vollendet. Eine Sicherstellung seines Wertes hat Friedrich Krupp aber nicht mehr erlebt; er starb im Jahre 1826 erst 39jährig, in allen seinen Hoffnungen getäuscht. In seinem Testament bestimmte er, daß die Fabrit fortgeführt werden sollte, und seinem genialen Sohn Alfred Krupp war es beschieden, das Wert zur Höhe eines die ganze Welt umspannenden Unternehmens zu führen.

Trot der großen Difftande behielt Alfred Krupp den Stredhammer auf der Waltmühle in Altenessen bei, der freilich nicht den bescheidensten Anforderungen entsprach. Das Wasser der beiden Sammelteiche wurde beim Betriebe des Hammers in wenigen Stunden verbraucht, und es ist überliefert, daß Alfred Arupp oft unter einem Birnbaum des Gartens gestanden und sehnsüchtig die Berne aufwärts geschaut habe, ob der oben auf dem Große-Schonnefelds Gut wohnende Müller noch nicht seine Schleuse zog1). Im Herbst 1832 legte Krupp auch noch die mechanische Werkstatt, die er im Jahre vorher im Schmelzbau eingerichtet hatte, auf die Waltmuhle hinaus. Eine der oberen Stuben im hammergebäude wurde als Schleiferei und Dreherei eingerichtet. Die geringe Wasserkraft wurde nun fast völlig von der mechanischen Wertstatt derbraucht. und die hämmer lagen meist still. Es wurde daher unbedingt nötig, zu einer anderen Betriebstraft überzugehen, und nach Überwindung vieler Schwierigkeiten und Bedenken konnte Alfred Krupp im Jahre 1835 in einem neuen beim Schmelzbau errichteten Gebäude seine erste Dampfmaschine aufstellen. Der Betrieb auf der Walkmühle hörte nun nach 25jährigem Bestehen ganz auf. Er war von jeher ein Notbehelf gewesen, tropdem aber haben Friedrich und Alfred Krupp hier ihre ersten Erfolge errungen, und die Halbacher Walkmühle in Alteneffen ift die Wiege des größten deutschen industriellen Werkes und eines der größten der ganzen Belt. In einer Darftellung

<sup>1)</sup> Bgl. Krupp 1812—1912, Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Firma Krupp und der Gußstahlfabrik zu Essen-Ruhr, Seite 62.

der Geschichte von Altenessen mussen deshalb ihre Geschicke einen Platz finden. Sie selbst ist heute verschwunden, an ihrer Stelle erheben sich die Anlagen der Zeche Anna, die Erinnerung daran aber verdient festgehalten zu werden.

### XII.

## Die Entwidelung Alteneffens zur Industriegemeinde.

Jahrhunderte waren an der Gemeinde Altenessen vorübergegangen, ohne ihr Aussehen, ihre Größe und die Beschäftigung ihrer Bewohner wesentlich zu ändern. Ganz langsam hatte sich die Bevölkerung vermehrt, nur durch den Geburtens überschuß gewachsen, und nicht selten hatten Seuchens und Teuerungsjahre den Zuwachs wieder vernichtet.

In den vierzig Jahren seit den ersten sicheren Nachrichten über die Bevölkerungszahl bis zum Jahre 1844 hat die Jahl der Bewohner um nicht ganz 300 Seelen zugenommen; das macht auf das Jahr einen Zuwachs von 7 oder 8 Seelen.

Auch die Beschäftigung der Bewohner war während dieser Zeit dieselbe geblieben wie Jahrhunderte lang vorher, nämlich eine rein landwirtschaftliche. Die Zunahme der Bewölkerung, auch wohl das langsame Steigen der Bedürfnisse hatte dazu geführt, daß mehr und mehr das bruchige Heideland urbar gemacht wurde; die Teilung der Viehofer Mart im Anfange der 30er Jahre hatte diese Entwicklung gefördert.

Abgesehen aber von dieser natürlichen Fortentwicklung der Gemeinde, die äußerlich nicht sehr ins Auge siel, die sich auch so langsam vollzog, daß die Eingesessenn selbst damals kaum viel davon gemerkt haben werden, war alles beim alten

geblieben.

Da trat mit dem Jahre 1845 ein völliger Umschwung ein. Es begann für Altenessen die Zeit industrieller Entwicklung, die in wenigen Jahrzehnten das Aussehen und die Eigenart der Gemeinde so gründlich veränderte, daß bald von dem fise

heren Altenessen kaum noch etwas zu erkennen war.

Zwei Umstände hatten Schuld an diesem Umschwung, die zunächst unabhängig von einander ins Leben traten, sich dann aber in wechselseitigen Beziehungen ergänzten und gegenseitig förderten. Es waren dies die Einführung des Kohlenbergbaues im Gemeindegebiet und die Durchquerung der Gemeinde durch eine der ältesten und wichtigsten Eisensbahnlinien.

Der Kohlenbergbau hatte im Ruhrgebiet um diese Zeit schon eine beträchtliche Ausdehnung erlangt, und kurz nach 1840 war die Förderung zum ersten Wale über eine Willion Tonnen im Jahre gestiegen. Er beschränkte sich aber im we-

y sentlichen auf die unmittelbar an der Ruhr liegenden Gebiete, : in denen die Kohlen entweder dicht unter der Ackerkrume is sich vorfanden oder doch in geringen Tiefen abgebaut werden Die Bergbautechniker waren bis dahin der Ansicht gewesen, daß nördlich von diesen Gebieten unter dem Mergel feine Kohlen mehr vorhanden seien. Dieser Frrtum wurde Witte der 40er Jahre durch große Kohlenfunde an der Nordserftört. Das Kohlengebirge fällt von der Ruhr an nach Norden zu ein, im südlichen Teil des Altenessenschen Gebiets beträgt die Mächtigkeit des Deckgebirges über den Kohlenflözen bereits 150 m. Es mußte daher zuvor eine gewisse Vervollkommnung der Maschinentechnit erreicht sein, ehe der Kohlenbergbau in größeren Tiefen möglich wurde. Auch dieser Zeitpunkt trat gerade in den 40er Jahren ein. Im Jahre 1843 traten eine Anzahl Kölner Kaufleute und Finanziers unter Führung des Banthauses Abraham Schaaffhausen zusammen, um im Essener Revier Schürsscheine zu erwerben und Mutungen einzulegen. Durch notariellen Aft vom 2. März 1847 erfolgte die Bründung einer Aktien-Gesellschaft unter dem Ramen "Kölner Bergwerts-Verein"; ihre Bestätigung erhielt die neue Gesellichaft durch Königliche Kabinettsordre vom 22. Ottober 1849.

Bereits im Oktober 1845 wurde der erste Spatenstich zu dem Schachte Neu-Köln getan und in demselben Jahre auch mit dem Niederbringen des Schachtes Anna begonnen.

Um dieselbe Zeit war man mit dem Bau der Strecke Duisburg—Hamm der Köln-Mindener Eisenbahn beschäftigt. Bas für Essen Jahrzehnte lang ein Hemmnis seiner Entwicklung bedeutete, daß sich nämlich die Eisenbahn-Gesellschaft nach jahrelangen Berhandlungen und trot des größten Biderstandes der Stadt Essen entschlossen hatte, die Strecke nicht über Essen, sondern durch das Gebiet der Gemeinde Altenessen zu führen, das wurde für diese eine Quelle raschen Ausstliegs.

Die Streden Oberhausen—Frintrop, Frintrop—Altensessen und Altenessen—Gelsenkirchen wurden im Jahre 1847 dem Verkehr übergeben; am 15. Oktober 1847 wurde die ganze Strede Duisdurg—Dortmund feierlich eröffnet. Sie beförderte bereits im ersten Jahre 10 475 260 Zentner Güter, hauptsächlich Kohlen.

Damit war Altenessen für eine weite Umgebung und insbesondere für die benachbarte Stadt Essen die Bahnstation geworden und blieb es für recht lange Zeit, denn erst im Jahre 1862 wurde der Essener Hauptbahnhof, erst 1866 die Station Essen-Nord eröffnet.

Die günstigen Folgen dieser beiden geschilderten Umstände für die Gemeinde Altenessen zeigen sich am besten im Wachsen ihrer Bevölkerungszahl.

Denn in den zehn Jahren von 1845 bis 1855 hat die Gemeinde die Jahl ihrer Eingeseffenen verdreifacht, und nach weiteren zehn Jahren ist sie abermals um das Doppelte gewachsen und zählt nunmehr etwa 5 500 Seelen.

Durch die Gründung der Bergbaugesellschaft Neu-Essen am 28. März 1855, die am 4. Februar 1856 genehmigt worden war, wurde der nördliche Teil des Gemeindegebietes dem Kohlenbergbau erschlossen, und am 28. Juli 1855 begann man mit dem Abteufen des Schachtes Heinrich Theodor.

Die Zahl der Belegschaften beim Kölner Bergwerks-Berein stieg schnell und stetig. Dieses Steigen der Belegschaft kam fast ganz der Bevölkerungszahl der Gemeinde Altenessen zugute. Denn bis zum Jahre 1873, in dem mit dem Niederbringen der Emscherschächte begonnen wurde, war der Betrieb auf die Schächte Anna und Karl beschränkt; diese aber lagen inmitten des Gemeindegebietes von Altenessen.

Für die günstige Wirkung der Entwicklung des Kölner Bergwerks-Bereins auf das Bachsen der Bevölkerung in der Gemeinde kam indessen noch ein tiefer liegender Grund in Betracht.

Der Kölner Bergwerks-Verein hat seinen ursprünglichen Besitstand an Feldern nicht vermehrt, er hat auch in den 30 Jahren von seiner Begründung bis 1873 außer den von vornsherein in Aussicht genommenen keine neuen Schachtanlagen niedergebracht. Dann folgte der Bau der Emscherschächte, von denen einer noch im Gemeindegebiet von Altenessen liegt, und dann wieder eine zwanzigjährige Pause bis zur Vorsnahme neuer Schachtanlagen.

Dies ist kein Zufall oder Mangel an Unternehmunges geist; es ist vielmehr eine zielbewußte Politik, deren Träger der Leiter des Kölner Bergwerks-Bereins während der längsten Zeit seines Bestehens, der Geheime Bergrat Emil Krabler war.

Dieser um das Wohl unserer Gemeinde hochverdiente Mann versocht die Ansicht, daß es nicht richtig sei, Millionen für Felder auszugeben, die erst in später Zukunft Zinsen tragen würden. Er suchte und verstand es, durch strengste Konzenstration der Kräfte und Geldmittel auch ohne Expansion etwas zu erreichen. So blieben die wachsenden Mittel des Bergswerks, seine zunehmende wirtschaftliche Bedeutung, seine stets größer werdende Belegschaft auf den Ausbau der ursprünglichen, zum weitaus größten Teile in Altenessen liegens

ben Zechenanlagen beschränkt, sie tamen unserer Gemeinde fast allein zugute.

Es kam hinzu, daß Krabler, um sich einen tüchtigen und treuen Arbeiterstamm zu sichern, sehr früh dazu schritt, Arbeiterwohnungen zu bauen, deren Zahl von Jahr zu Jahr vermehrt wurde.

Die Bergbaugesellschaft Neu-Essen, beren Felber im nördslichen Teile des Gemeindegebietes von Altenessen liegen, bezog in der ersten Zeit ihre Arbeiter zum größten Teile aus dem Gebiet jenseits der Emscher. Als aber auch in dieser Gegend immer neue Zechen entstanden, begannen die Arbeitsträfte rar zu werden. Um nun dem Werte die nötige Belegsichaft zu sichern, begann die Leitung der Gesellschaft gegen Ende der 1860er Jahre gleichfalls mit dem Bau von Arbeiterhäusern. Sie erward im Jahre 1868 ein in nächster Nähe ihrer Zechenanlagen liegendes Grundstück von dem Landwirt Schniering und legte darauf ihre erste Kolonie Schnierings-Kotten an.

Mit dem Wachsen der Bewölkerungszahl vermehrte sich natürlich die Zahl der Gewerbe, welche der Bedürfnisbefriebigung der Bewölkerung dienen. Eine große Anzahl kleinerer Kaufleute und Handwerker siedelte sich an, und für die Zeiten der Hochkonjunktur im Anfang der 70er Jahre spricht der Bürgersmeister sogar davon, daß solche Geschäfte in großem Übermaß eröffnet worden seien.

Bereits im Jahre 1874 waren 196 Gewerbetreibende in Altenessen ansässig, nicht gerechnet 50 Hausierer. Trot der nun einsetzenden sehr gedrückten wirtschaftlichen Berhältnisse stieg die Zahl der Gewerbetreibenden noch fortwährend, nämlich im folgenden Jahre auf 284, im Jahre 1877 auf 298 und im Jahre 1878 auf 328. Dann aber sant die Zahl der Gewerbetreibenden infolge der dauernden schlechten Konsiunktur dis zum Jahre 1880 auf 269, nimmt jedoch von da an wieder stetig zu.

Nur langsam folgte die Eisenindustrie dem Kohlenbergsbau nach in unserer Gemeinde. Die ältesten industriellen Untersnehmungen in der Gemeinde Altenessen, abgesehen von den Zechen, waren die Maschinenfabrit der Maschinenbau-AktiensGesellschaft Union und die Eisengießerei von Stolle. Noch im Jahre 1876 wird die Zahl der Fabrikarbeiter in der Bürgersmeisterei Altenessen auf 97 angegeben, während es Bergsbautreibende in diesem Jahre schon 2073 gab.

Mit der Ausdehnung des Bergbaues und dem Aufstommen der anderweiten Industrie trat die Bedeutung der Landwirtschaft im Gemeindebezirk immer mehr zuruck. Noch

im Jahre 1840 traf zu, was der Bürgermeister gelegentlich

eines Berichtes gesagt hatte:

Aderbau und Biehzucht sind die vorzüglichsten und fast einzigen Nahrungszweige der hiesigen Eingesessenen: der Handel war fast allein auf solchen mit Bieh beschränkt. Schon bald nach dem Einzuge des Kohlenbergbaues aber bildete dieser und nicht mehr die landwirtschaftliche Tätigkeit das wirtschaftliche Rückgrat der Gemeinde. Mit seinem immer stärkeren Heranwachsen drängte er aber auch rein räumlich die landwirtschaftliche Bodennutung Jahr um Jahr mehr zurück.

Den Boden, der Jahrhunderte lang Frucht getragen hatte, beanspruchten nun die Bauten, welche die Zechenmaschinen aufnahmen, die Schutthalben, die langsam aber stetig wuchsen, die Eisenbahndämme für das immer dichter werdende Schienennet, endlich die Straßen und Häuserbauten für die schnell anschwellende Bevölkerung. Bereits im Jahre 1876 waren nur noch 67 ackerbautreibende Einwohner in Altenessen, und allein in dem einen Jahrzehnt von 1885 bis 1895 sielen 14 größere Güter der Industrie zum Opfer.

### XIII.

### Die Tätigfeit ber Berwaltung.

Wenn nun zum Schluß ein Bild von der Verwaltungstätigkeit in dieser letzten bis zur Gegenwart reichenden Zeitspanne entworfen werden soll, so kann es gewiß nicht die Aufgabe sein, einen Auszug aus dem in 25 Verwaltungsberichten
aufgehäuften statistischen Material zu bringen. Vielmehr
soll hier nur gezeigt werden, welche gewaltige Summe von
Arbeit hat geleistet werden müssen, um in der Schaffung
kommunaler Einrichtungen Schritt zu halten mit der Entwicklung der Gemeinde und der schnellen Zunahme der Bevölkerung. Daher können die Ersolge nur angedeutet werden,
es muß genügen, gewissermaßen einen Duerschnitt zu geben
durch die Verwaltungsgeschichte dieser Zeit.

Wit einem büsteren Bilbe muß dieser Abschnitt beginnen. Das Jahr 1866 stellt eins der schwärzesten Blätter in der Geschichte unserer Gemeinde dar. Der Anfang des Jahres brachte die Mobilmachung Preußens gegen Osterreich. Die Bürgermeisterei mußte für Pferdelieserungen 3000 Taler auswenden und zur Beschaffung von Naturalien für die Militärmagazine zu Köln und Koblenz mit 5100 Talern beitragen. Um zu begreisen, was diese Summen für die Kommunalstasse bedeuteten, muß man dagegen halten, daß an Kommunalsteuern im Stat für dieses Jahr nur 2917 Taler vorgesehen waren. Die Kasse war erschöpft, und der Bürgermeister mag mit schwerer Sorge

daran gedacht haben, wie er es fertig bringen sollte, den Berpflichtungen der Gemeinde nachzukommen, bis die Mobilmachungsgelder erfett ober neue Steuern eingefommen fein mürben.

Da kam zum Krieg die Seuche. Es brach im Juni 1866 eine Choleraepidemie aus, welche die Gemeinde dis nahe

an den vollkommenen Ruin führte.

Wegen Ende des Jahres ichrieb der Gemeindeempfänger Franke an den Bürgermeister, daß er für die Rasse der Bürgermeisterei nun bereits 1991 Taler vorgeschossen habe.

Da meine Quelle versiegt ist, um ferner noch Vorsschuß leisten zu können, bin ich genötigt, die Zahlungen für gedachte Kasse einzustellen. Von den Sparkassen Ellen und Steele ist tein Gelb zu haben.

Resigniert und wortkarg schrieb der Bürgermeister zurud: Ich ersuche auf die billigste Weise Geld zu schaffen.

Es blieb nichts übrig, als von Privatleuten Geld auf Wechsel zu erheben, und ber Bantier Simon hirschland in Essen fand sich hierzu bereit. Die später wieder eingelöften Wechsel über 2000 und 3000 Taler finden sich noch bei den Aften.

Der Cholera stand man machtlos gegenüber. Man kannte nicht ihre Ursache, wußte nicht, woher sie kam, man sah nur ihre verheerende Wirkung. Es hat sich in den Atten eine Rechnung des Apothekers in Steele erhalten. Dieser hatte der Bürgermeisterei Cholera-Arzneien geliefert, von denen man eine bestimmte Menge in jeder der 11 Gemeinden der Bürgermeisterei niederlegte. Uns tommt heute beinah ein Lächeln an, wenn wir lesen, mit welchen harmlosen Mitteln man ben furchtbaren Feind glaubte bekämpfen zu können. Ein halbes Pfund Fliederblumen, ebenso viel Kamillenblumen, Melissenfraut, Krausemunzentraut und Pfeffermunzentraut, ein Baar Lot Kampferspiritus, Hirschhorngeist, 1 Lot Schwefeläther, ½ Lot Opiumtinktur, je ½ Pfund Araftmehl, Senfmehl und Essig, etwas Jpecacuanhas und Opiumpulver, das war alles, womit man eine ganze Gemeinde gegen den Ansturm der Krankheit gerüstet glaubte. Wenn sich diese Rechnung auch auf einen früheren Ausbruch der Krankheit bezog, so war man boch im Jahre 1866 taum weiter, denn die einzige wirksame Bekampfung dieser Seuche, die antiseptische Hygiene, fam erft 25 Jahre später auf.

Eine dumpfe Ergebenheit bemächtigte fich der Bevölkerung. Wen die Krantheit ergriff, wer vom Lode gezeichnet war, den flohen die andern, man überließ ihn seinem Schicksal oder brachte ihn in das "Choleralazarett". Dieses hatte die Gemeinde in einer Scheune untergebracht, die von dem Hofbesitzer Böminghaus, genannt Koopmann, für 125 Taler gemietet war.

In der ganzen Bürgermeisterei wohnte kein Arzt, war teine Apothete. Mit schwerer Mühe gelang es dem Bürgermeister endlich, einen Doktor Orth<sup>1</sup>) zu gewinnen, der für die Zeit seines Aufenthalts täglich 5 Taler aus der Gemeindestasse erhielt.

Die Rechnungsakten aus jener Zeit reden eine beredte Sprache. Dem Fuhrhalter Gustav van Eupen in Essen mußten 558 Taler für Leichenfuhren bezahlt werden. Da für eine solche Fahrt durchschnittlich 3 Taler berechnet wurden, so ergibt sich, daß an 180 Leichen auf den Essener Friedhof gefahren worden sind.

Ganz stumpf hatte das Unheil die Bevölkerung gemacht. Die Angst vor der Krankheit unterdrückte selbst die einsachsten menschlichen Regungen. Nicht einmal die allernächsten Angebörigen gaben den von der Seuche Dahingerafften das letzte Geleit. Immer wieder erscheint in den Rechnungen der Totengräber die Bemerkung: Da gar keine Leute zur Beerdigung der Leiche erschienen waren, mußte ich fremde Hilfe in Anspruch nehmen, wofür ich 10 Silbergroschen verauslagt habe.

Auf den Schultern der Verwaltung blieb alle Sorge

hängen. Der Bürgermeister lud zwar eine Reihe von Gemeinderäten zur Bildung einer Sanitätskommission ein; diese trat auch zusammen, jedoch nur um sich dahin zu entscheiden, daß die Einrichtung eines besonderen Krankenhauses unaus-

führbar sei. Im ganzen mußte die Bürgermeisterei aus Anlaß der

Choleraepidemie 3003 Taler aufwenden.

Der Bürgermeister und drei Polizeidiener, von denen nur zwei für Altenessen und Karnap versügbar waren, und die beiden Gemeindevorsteher, das war die ganze Beamtenschaft. Der Bürgermeister de Wosff scheint sich von den Überanstrengungen dieses Jahres nicht wieder erholt zu haben, denn bereits im solgenden Jahre mußte er zur Wiederherstellung seiner Gesundheit eine Badekur gebrauchen, und noch im Jahre 1868 trat er in den Ruhestand.

Das waren freilich große Opfer, welche die Gemeinde und die Berwaltung an Geld und Mühe brachten. Es war aber tropdem ein völliges Versagen der öffentlichen Einrichtungen, die zum Wohle der Bürger bestimmt sind. Es war der Zustand in kommunalen Dingen, wie er nicht sein soll.

Bald wurde es anders.

<sup>1)</sup> Gestorben als Sanitätsrat in Essen.

Es ist bekannt, daß die Sorge für das Schulwesen das größte Loch in den Gemeindesäckel reißt. Werfen wir auf das

Altenessensche einen Blid.

Bis zum Jahre 1694 läßt sich die Geschichte des Schulwesens in Altenessen zurudverfolgen; in diesem Jahre nämlich hat die Bauerschaft Altenessen die Stelle eines Schulmeisters Ein Schullokal scheint nicht vorhanden gewesen zu iein, benn erst um 1770 herum nahmen bie Bauerrichter von Altenessen ein Darlehen auf, um ein Schulgebäude zu errichten. Es stand an der Stelle, wo sich heute die katholische Schule am Bahnhof erhebt. Es war ein höchst primitives Gebäude und im Jahre 1820 so baufällig, daß es gründlich repariert werden mußte. Der Kostenanschlag sah 170 Taler vor. Beim Berding wurde diese Anschlagssumme bis auf 76 Taler herunter geboten. Man sieht: sogenannte Submissionsbluten gediehen auch damals schon. Es unterrichtete zu jener Zeit der Lehrer Happekotte in Altenessen, ein ausgezeichneter Schulmann, der nicht nur mehrere von seinen 10 Kindern, sondern auch noch eine ganze Schar anderer junger Leute zu Lehrern ausgebildet hat. Seine Einkunfte bestanden in freier Wohnung im Schulhause mit Garten, der Nutung von 13 Morgen Land, dem Normalgehalt aus der Gemeindekasse von 41 Talern, den Einfünften aus Schulfapitalien von 58 Taler und dem Schulgeld, das monatlich 5 Silbergroschen und im Winter 4 Silbergroschen für jedes Kind betrug.

Es hat sich aus dem Jahre 1836 ein "Berufs- und Instruktionsschein" für den in der Bürgermeisterei Altenessen, nämlich in der Gemeinde Karnap, angestellten Lehrer Theodor Grimme erhalten. Als ein Kulturdenkmal jener Zeit verdient er wenigstens im Auszug hier mitgeteilt zu werden. Er lautet:

Dem Lehrer Theodor Grimme ist hiemit die gedachte Lehrer-Stelle aufgetragen. Des Schullehrers Be-

ruf ist:

er soll die ihm anvertrauten Kinder in den Anfangs-gründen der Religion und nicht nur in diesen, sondern auch in allen andern ihnen nothwendigen und nütslichen Kenntnissen unterrichten; er soll sie überhaupt in allem Guten unterweisen und für die Bildung ihres Geistes und Herzens durch Lehre und Beispiel sorgen.

In der That ein vielumfassendes, ein ebenso schweres als wichtiges Geschäft. Ein Haufe roher Kinder, oft von ihren Eltern vernachlässigt und oft schon verdorben, bisher sich selbst und dem Ungefähr überlassen, tritt in die Schule ein, und die geschickte Hand des Lehrers soll nun auf den wilden Stamm edle Zweige

pfropfen. Er soll das öde verwahrlosete mit Unkraut verwachsene Feld reinigen, den Samen der Tugend darauf ausstreuen, es zu einem lachenden Gefilde umsschaffen, dessen Blüte einst eine herrliche Ernte verspreche; mit einem Worte: er soll beinahe tierähnliche Geschöpfe zu vernünftigen und guten Menschen umsbilden.

Wer glauben kann, daß dieses etwas leichtes sei, ber kann von allem, was da geleistet werden soll, gar feinen Begriff haben. Die Jugend, die sich um den Lehrer versammelt, ist ebenso ungleich an Talenten und Gemütsarten als an Alter: und dieß erschwert das Geschäft des Lehrers nicht wenig. Das eine Kind ist hartköpfig, das andere leichtlernend, das Eine ist reinlich, das Andere bis zum Etel und Grauen unreinlich; das Eine zeigt ein sanftes, das Andere ein wildes Gemüth; das Eine stammt von guten, das Andere von bosen Eltern ab. In alle diese so ungleichartigen Kinder sich der Lehrer zu schicken wissen . . . . hiezu tommt noch, daß heut zu Tage von einem Schullehrer unendlich mehr und mit Recht gefordert wird, als in vorigen Zeiten. Es ist jett nicht mehr jeder noch so unbehilfliche und elende Unterricht gut genug, es ist jest nicht mehr genug, die Kinder zum Stillssißen in der Schule mit der Ruthe oder dem Stocke in der Hand zu nöthigen, nicht mehr genug, sie nur etwas gedrucktes, was es auch sen, erbarmlich lesen zu lehren, in ihnen die Worte des Katechismus einzuschlagen! Es taugt also auch jetzt nicht mehr jeder zum Schulamte, der nur zur Not ein bischen Lesen, Schreiben und Rechnen fann, sondern der Lehrer muß ein mit vielen und mannigfaltigen Kenntnissen ausgerüsteter Mann sein, der die schwere Kunft versteht, die Fähigteiten seiner Kinder geschickt zu entwickeln, ihren Berstand gehörig aufzuklären, vor Frrtumern, Vorurtheilen und Aberglaube zu bewahren, und was die Hauptsache ist und wohin aller Unterricht zielen und losarbeiten soll, ihr jugendliches Herz, bes bosen wie des guten empfänglich, frühe ichon durch echte, religiöse Beweggrunde für die Tugend zu gewinnen und einzunehmen.

Welchen Vorrath an Wissenschaft, von Menschentenntniß, von Liebe des Guten, welche Anstrengung des Nachdenkens, welche Überlegung, welcher unermüdliche Fleiß gehört dazu! Wieviel muß derzenige selbst erst gelernt haben und noch immersort lernen, der Andere recht lehren will! Und überdieß welch ein gesetzter, unleidenschaftlicher, liebreicher, tadelfreier, gottekfürchtiger Mann muß ein Schullehrer sein! Wie nachsichtsvoll gegen den Leichtsinn der Kinder, wie fern von Jorn bei ihren Fehlern, wie schonend bei nöthiger Bestrafung derselben, wie unverdrossen in seinen oft vergeblichen Bemühungen, wie duldend in Ertragung des Undankes von Seiten mancher Eltern, denn seider, nur zu wahr ist es, was ein Schulmann sagt:

"Schwer ist das Amt und wichtig! Des Schulmanns Pflicht ist groß; Und doch ist oft hienieden

Der Undank nur sein Loos".

O gewiß, ein Schullehrer, der sich bemüht, seine Pflicht treu und gewissenhaft zu erfüllen, ist ein wichtiger Mann, ist ein Wohltäter der Menschheit, verdient die Liebe und Achtung aller gut denkenden und besonders den aufrichtigen und thätigsten Dank aller Eltern.

Bei öfterer Durchlesung bes vorstehenden werden Sie gewiß allemal inniger fühlen: Ihren hohen Beruf!

Empfangen Sie nun hiemit diesen Ihren Berufsund Instruktionsschein zur Legitimierung Ihrer Anstellung, und der himmel segne Ihr amtliches Wirken.

Effen, den 5. März 1836.

## (Folgen die Unterschriften.)

Von der nüchternen Sachlichkeit einer solchen Urkunde unserer Tage ist diese bilderreiche und manchem vielleicht allzu gefühlvoll dünkende Anrede freilich weit entfernt. Sie entspricht aber dem Zeitgeschmad und macht der Gesinnung der Schulaufsichtsbehörde alle Ehre. Es wäre der Mühe wert, sestzustellen, ob das Schriftstück für den einzelnen Fall besonders abgefaßt ist, oder ob darin der Wortlaut eines damals im hiesigen Bezirk allgemein angewandten Formulars vorliegt.

Die Gemeinde wandte an regelmäßigen Schulausgaben jährlich ungefähr 59 Taler auf. So blieb es bis zum Jahre 1852. Bon da ab verschwinden die Schulausgaben aus dem Gemeindehaushalt. Es wurden nämlich nunmehr selbständige Schulgemeinden mit eigenem Haushalt und eigenen Schulsteuern gebildet. Im Jahre 1861 hatte sich die Jahl der Schulspssichtigen so vermehrt, daß 2 Hissehrer angestellt werden mußten. Es wurde an der Kirche ein Schullofal gemietet und im folgenden Jahr im nördlichen Schulbezirk ein zweites.

Die erste evangelische Schule mußte 1865 errichtet werden. Es war die bei der Zeche Neu-Essen. Die Schullasten werden

nun immer größer.

Die industriellen Werke nahmen bei dem System der selbständigen Schulgemeinden an diesen Kosten kaum teil, obwohl sie es doch waren, die alljährlich neue Arbeiterscharen mit ihren Kindern heranzogen. Diesem Abelstand ließ sich auf die Dauer nur dadurch abhelsen, daß die Schullasten auf den Kommunaletat übernommen wurden. Das geschah 1870. Es waren damals 15 Lehrkräfte in der Gemeinde vorhanden.

Das Schulvermögen, insbesondere die Grundstüde, blieben zunächst noch Eigentum der Schulgemeinden; erst 1896 kam nach langen Verhandlungen ein Vertrag zustande, wonach das Vermögen auf die politische Gemeinde überging; das der evangelischen Schulgemeinde wurde gar erst im Jahre 1905 endgültig übertragen. Seit 1870 mußte nun die Gemeinde sast alle zwei dis drei Jahre eine neue Schule errichten. Heute werden in der Gemeinde Altenessen in 14 Schulspstemen und 6 hilfsschulklassen 9279 Kinder unterrichtet. Die Gemeinde wendet jährlich an laufenden Kosten für die Volksschule mehr als eine halbe Willion Warf auf.

Auf dem Gebiete des Fortbildungsschulwesens trat die Gemeinde Altenessen als eine der ersten im ganzen Regierungsbezirk Düsseldorf aufden Plan, wie sie auch eine der ersten war,

die den Schulzwang einführte.

Heute werden in 24 Klassen etwa 700 Schüler unter-

richtet.

Die Krönung aber dieses kommunalen Werkes zum Wohle der heranwachsenden Jugend ist die Einrichtung des Realgymnasiums mit Realschule. Wit dem prächtigen Bau, der im Jahre 1908 mit einem Kostenauswande von 450 000 Mark errichtet ist, hat sich die Berwaltung ein Denkmal gesetzt.

Bon der Berbreitung des inneren Lichtes in jungen Menschenseelen geben wir über zur Verbreitung einer groß.

städtischen Belligfeit auf den Stragen.

Man fann sich heute kaum vorstellen, daß noch vor 25 Jahren die lange Essen-Horster Straße, oder wie sie damals nicht gerade sprachschön hieß, die Chausseestraße allabendlich in tiesster Finsternis dalag. Das war bei dem äußerst regen Berkehr auf dieser Straße ein geradezu lebensgefährlicher Zustand.

Die Gemeindeverwaltung hatte das bereits im Jahre 1884 erkannt und die Beleuchtung dieser Straße mit elektrischen Bogenlampen beschlossen.

Da wurde diesem opferwilligen Entschluß von einer Seite Widerstand entgegengesetzt, von der man es nicht hatte erwarten können. Die Regierung nämlich versagte der Aufnahme einer Anleihe für diesen Zweck die Genehmigung. Sie erkannte zwar das Bedürfnis einer Beleuchtung an,

gegen das neue elektrische Licht aber hatte sie das größte Mißtrauen und meinte, man könne sich an eine benachbarte Gasanstalt anschließen, und außerdem sei das Petroleum doch auch

ein gang schönes Licht.

Erst nach langen Berhandlungen und nachdem nachgewiesen war, daß eine Gasbeleuchtung wegen der weiten Entfernung sehr unzweckmäßig, eine Petroleumbeleuchtung aber ebenso teuer sei, wie eine elektrische, wurde die Genehmigung zur Anleihe im Jahre 1888 erteilt.

Bereits am 16. November 1888 erhellten 28 Bogenlampen zum erstenmal das nächtliche Dunkel auf der für die Gemeinde so schicklasvollen Essen-Horster Straße. Die Einführung dieser Beleuchtungsart zu jener Zeit und von einer Landsgemeinde war eine Tat.

Sie hat sich reich gelohnt. Die ursprüngliche kleine Kraftstation auf dem Gelände der Zeche Karl wurde sehr bald unzusreichend. Sie ist einer auf eigenem Grund und Boden erbauten modernen Anlage gewichen, die angesichts der jährlich größer werdenden Anforderungen ständig erweitert worden ist und heute einen Bert von mehr als 1 Million Mark repräsentiert. Die Anlage liesert jett 1½ Million Kilowattstunden im Jahre und führt an die Gemeindekasse einen Aberschuß von 50 000 Mark ab.

Jahrhundertelang haben die Bewohner von Altenessen ihr Wasser aus Brunnen geschöpft. Das war zwar etwas beschwerlich; indessen es war genug Wasser vorhanden und man wußte es nicht anders. Hygienisch war es nicht, denn wie es mit den Brunnen zuweilen aussah, davon gibt eine Rechnung aus den 40er Jahren ein anschauliches Vild. An der Schule war ein Brunnen mit einer Pumpe, an der die Kinder tranken. Diese mußte repariert werden, und in der darüber ausgestellten Rechnung heißt es sakonisch: Pumpe und Brunnen gereinigt,  $2^1/2$  Fuß schwarzen Schlamm heraussgemacht.

Als die Bergwerke ihre Stollen immer weiter ausdehnten, da versiegte ein Brunnen nach dem anderen, und in den 70er Jahren trat bittere Wassernot ein. Die Gemeinde wandte sich an ihre große Rachbarin, und nachdem die Berhandslungen sich schon einmal zerschlagen hatten und abgebrochen waren, kam im Jahre 1878 ein Vertrag mit Essen zustande, in welchem die Stadt die Versorgung der Gemeinde Altenessen

mit Trintwasser übernahm.

Das Essener Wasserwert baute auf Kosten der Gemeinde das Rohrnet aus, und im folgenden Jahre 1879 konnten die Altenessener die unsicheren und gesundheitsgefährlichen Brunnen zuwerfen, denn sie hatten nun frisches Leitungs-

wasser. Bald jedoch trat eine Trübung ein, zwar nicht des Wassers, wohl aber der Beziehungen zwischen der Gemeindes Verwaltung und dem Essener Basserwerk. Man beschloß

deshalb im Jahre 1887 den Vertrag zu löfen.

Die Gemeindeverwaltung schloß einen neuen günstigeren Vertrag mit dem Wasserwerke für das nördliche westfälische Kohlenrevier. Dieser Vertrag besteht noch heute. Das Rohrenet der Gemeinde ist heute fast 80 Kilometer lang. Es repräsentiert zusammen mit dem Verwaltungsgebäude und der Reparaturwerkstätte einen Wert von 600 000 Mark. Die jährliche Wasserlieferung beträgt 3,4 Millionen Kubitmeter, und das Wasserwert liefert einen Überschuß von 35 000 Wart an die Gemeindekasse ab.

Von der Wassernot zur Feuersnot und ihrer Befämpfung! Die Gemeinde Altenessen besaß ichon zu Anfang des vorigen Jahrhunderts eine Feuerspriße. Sie muß indessen schon damals ziemlich abständig gewesen sein. Denn im Jahre 1817 beschloß der Gemeinderat, daß die 569 Taler, welche die Gemeinde vom Staate als Bergutungsgelder für die in Kriegezeiten gelieferten Naturalien ausbezahlt bekam, zur Anschaffung dreier neuer Brandspriten verwendet werden sollten. Der Kupferschmied Bernhard Steffen aus Steele wurde damit betraut und lieferte sie nach etwa Jahresfrist. Das Stud fostete 217 Taler. Auch ein Spritenhaus wurde 1819 errichtet. Die regelmäßigen Ausgaben ber Gemeinde für Feuerloschawede betrugen etwa 5 oder 6 Taler im Jahr. Alles nämlich, was in dieser Hinsicht geschah, bestand darin, daß die Spriße und die ledernen Schläuche einmal im Jahre mit Eran einge-Nicht uninteressant ist eine Aftennotiz schmiert wurden. aus dem Jahre 1825, wonach den Eingesessenen die Anschaffung von Feuereimern als Kommunalabgabe auferlegt wurde. Danach mußten die ganz Zahlungsfähigen je 10 Eimer, die minder Zahlungsfähigen 8 und die Armen 1 Gimer beschaffen.

Die erste freiwillige Feuerwehr wurde im Jahre 1860 gegründet. Die industriellen Werke spendeten die erste Ausstüftung, zu deren Erhaltung und Vervollständigung ein monatlicher Beitrag von den Mitgliedern erhoben wurde. Dieser Beitrag kam wohl nicht immer regelmäßig ein, die freiwillige Feuerwehr machte Schulden, und eines schönen Tages erschien der Gerichtsvollzieher und pfändete die ganze Einrichtung. Obwohl die Gemeinde Zuschüsse leistete, insebesondere auch den sogenannten Erfrischungszuschuß bei Bränden, konnte sich die freiwillige Wehr nicht halten und löste sich in den 90er Jahren infolge innerer Berrüttung auf.

Im Jahre 1895 sah sich die Gemeindeverwaltung vor die Frage gestellt, ob sie eine neue freiwillige Feuerwehr ins Leben

rufen ober bei der Schwierigkeit, dauernd das Interesse für eine solch ver ver Schiederigien, vanerns vas Interesse für eine solche rege zu halten, ein berufsmäßiges Brandforps einrichten solle. In einer zu diesem Zweck einberufenen Bersammlung stimmte die überwiegende Mehrheit für die Vildung einer freiwilligen Feuerwehr, die denn auch am 30. August 1895 ins Leben trat.

Es wurden nun fortan keinerlei Beiträge mehr von den Mitgliedern erhoben, vielmehr übernahm die Gemeindekaffe alle Untosten. Diese neue freiwillige Feuerwehr hat sich vorzüglich entwickelt und bewährt. Sie besteht heute aus 3 Kompagnien oder Löschzügen, deren jeder 30 Mann stark ist. Um die Feuerwehrleute und ihre Angehörigen sicher

zu stellen gegen den Schaden, den sie im Dienste des Rächsten erleiden können, wurde eine Feuerwehrunfallkaffe gebildet.

Noch aber war für eine gedeihliche Wirksamkeit der Feuerwehr der Umstand sehr hinderlich, daß die Sprizen und Gerätschaften zerstreut an verschiedenen Stellen der Gemeinde untergebracht waren.

Da faßte die Gemeindeverwaltung im Jahre 1911 den Plan, durch Errichtung eines modernen Feuerwehrdepots diesen Übelständen abzuhelfen. Das Depot ist an der Grünstraße mit einem Kostenauswand von 62 000 Mart erbaut

und wurde im August 1912 eröffnet.

Gleichzeitig ist eine Wed- und Alarmanlage nach dem Morse-Sicherheitssystem eingerichtet worden, und 22 in den verschiedensten Teilen der Gemeinde angebrachte elektrische Feuermelder, jeder mit einem Fernsprecher ausgestattet, bieten heute sichere Gewähr, daß bei einem Brandunglück in fürzester Zeit Silfe zur Stelle ift.

Haben wir bisher solche kommunalen Einrichtungen gesichildert, deren Keime bereits in ferner oder näherer Bergangenheit vorhanden waren, die sich aber erst unter dem belebenden Anhauch der industriellen Entwidelung zu der heutigen Blüte entfalten konnten, so ist endlich noch ein Blick auf einige kommunale Kinder der jüngsten Zeit zu werfen. Ein modernes Schlachthaus ist im Jahre 1905 eröffnet

worden; berufene Urteiler haben es als eine Musteranstalt

bezeichnet.

Doch das hat heute fast jede wirtschaftlich leistungsfähige größere Gemeinde aufzuweisen. Was aber kaum eine zweite Gemeinde im ganzen Staat hat, das ist der Altenessener Schweinemarkt. Eine halbe Million Ferkel kommen alljährlich hier auf den Markt. Einzig Lehrte bei Hannover kann sich in dieser Hinsicht an die Seite von Altenessen stellen.

Wer einmal an einem Dienstag ober Samstag ben Blid über biefe endlosen Scharen grunzender und quietender

Dichäuter hat schweisen lassen, dem fällt es schwer, an das Bestehen einer Fleischnot zu glauben. Obwohl für die Gemeinde ein unmittelbarer Borteil hierbei kaum herausspringt, hat sie doch im Interesse eines Teiles ihrer Bürger in dem Biehmarkt eine großzügige Anlage geschaffen. Sie hat die alten unzulängslichen Privatstallungen angekauft, sie durch bessere ersett, eine Reihe neuer hinzugefügt, ein Berwaltungsgebäude eingesrichtet und mehr als eine halbe Million für die Zwecke des Biehmarktes aufgewendet.

Noch etwas besitt die Gemeinde Altenessen, um das sie selbst eine Stadt wie Essen beneiden könnte, wenn dieses Gestühl nicht durch das einer gewissen Besitesvorfreude versdrängt würde: das ist ihr Kaiser-Wilhelm-Kark.

Wenn man weiß, daß die modernen Städtebauer ihre Hauptaufgabe darin sehen, durch Schaffung von Grünanlagen den gesundheitlichen Gesahren der Größtadt zu begegnen, so muß man anerkennen, daß die Einrichtung dieses Parkes zur rechten Zeit ein Akt weitschauender kommunaler Politik ist. Die Art, wie diese lachende Flur mitten zwischen Schutthalden, Eisenbahndämmen und Häusermauern zustande gestommen ist, stellt aber zugleich ein erfrischendes Beispiel dar von einmütiger Zusammenarbeit von Verwaltung, Gemeindevertretung und Bürgerschaft unter dem Einfluß einer partriotisch gehobenen Stimmung.

Mit diesem schönen Bilde wollen wir die Aufzählung von kommunalen Errungenschaften, — denn eine Aufzählung ist es ja leider doch geworden — nunmehr schließen.

E3 ist zu vermuten, daß mancher Kundige, wenn er liest, was alles in wenigen Jahren geschaffen werden mußte und geschaffen ist, den Gedanken nicht hat unterdrücken können: die mögen schöne Schulden haben.

Darum ein Wort noch über das Vermögen der Gemeinde.

In den alten Kassenaften fand sich ab und zu vor dem Etat ein Bermögensverzeichnis. Der Bürgermeister hat von Zeit zu Zeit einmal Inventur gemacht. So z. B. einmal im Jahre 1835.

Da fand sich denn folgendes Gemeindevermögen zu verzeichnen: 1 Registraturschrant, 1 alter Tisch mit Schublade, 2 offene Registraturen, 2 messingene Leuchter, 1 Dienstsiegel, 1 Wage mit Gewichten, 1 eiserne Elle, 2 Schiebkarren, 1 Hade, 1 Schaufel, 2 Wegewärterhutschilder und endlich 1 Streichholz. Das war alles und gehörte dazu noch nicht etwa einer Gemeinde, sondern der ganzen Bürgermeisterei.

Noch im Jahre 1850 berichtet der Bürgermeister, daß in der Bürgermeisterei nur einzelne wenige Gemeinden Patri-

monialvermögen hätten, und er verzeichnet dann ein Kapital von 400 Taler, das der Schule in Altenessen gehörte.

Die Bürgermeisterei und Gemeinde hatte damals freilich auch keinerlei Schulben.

Dessen kann sich Altenessen nun freilich heute nicht mehr rühmen, aber darauf kommt es auch nicht an, sondern darauf, was nach Abzug der Schulden noch übrig bleibt.

Und das ist allerhand. Die Gemeinde hat heute mehr als 60 Hettar Grundbesit; dabei sind 30 Hettar, die nicht gemeinnützigen Zwecken dienen, sondern der Bebauung oder der Berwendung zu weiteren kommunalen Einrichtungen harren.

Dieser große Grundbesitz ermöglicht es, eine Bodenspolitik in größerem Umfange zu treiben. Die Gemeinde hat also das, was viele Städte erst zum Teil erreicht haben oder gar erst anstreben. Sie war eine der ersten, die einen bessonderen Grundstücksfonds anlegte.

Daneben besitzt die Gemeinde ein Barvermögen von

2 Millionen Mart in Fonds und Attien.

Alles in allem nennt die Gemeinde ein Bermögen von  $6^{1}/_{2}$  Millionen Mark ihr Eigen. Diese Ziffer ist das Ergebnis einer genauen sachverständigen Berechnung und nicht etwa eine Schähung zum Zweck der Aufnahme einer neuen Anleihe.

Nun aber zu den Schulden, deren die Gemeinde etwa  $2^{1}/_{2}$  Millionen hat. Das ist nicht wenig; sie ruhen aber zum weitaus größten Teil auf werbenden Anlagen, das heißt, sie drücken den Steuerzahler nicht.

Es bleibt also ein aktives Bermögen von rund 5 Millionen Mark, und angesichts der Berbung ihres südlichen großen Nachbars muß man deshalb sagen, daß die Gemeinde Altenessen eine recht gute Partie ist.

Diese gunstige Lage ist das Ergebnis einer vorsichtigen

kommunalen Bolitik.

Das Studium der Finanzwirtschaft der Gemeinde läßt die planvolle Durchführung zweier Grundsätze erkennen.

Einmal ist die Verwaltung bestrebt gewesen, immer ein paar Jahre voraus zu denken. Sie hat den Etat stets an die größeren Ausgaben gewöhnt, indem schon Jahre voraus namhafte Veträge für künftige Vedürfnisse eingestellt wurden. Es war dann meist schon ein Fonds vorhanden, wenn ein neues Erfordernis an die Gemeinde herantrat.

Zweitens hat die Gemeindeverwaltung den Standpunkt vertreten, daß alle solche Anlagenkosten, die sich bei regelmäßigem Wachstum der Gemeinde immer wiederholen, wie Schulneubauten und Straßenbau, zu den laufenden Ausgaben

zu rechnen seien, die mit laufenden Mitteln gedeckt werden müßten.

Deshalb sind für die Schulen gar feine und für den Straßenbau kaum irgendwelche Schulden vorhanden.

#### XIV.

### Schlußwort.

Wir sind am Schluß.

Von der Kurve der Entwickelung unserer Gemeinde, die sich am Anfang im mittelalterlichen Dunkel verliert und nach langer ebener Strecke in jüngster Zeit steil ansteigt, haben wir trop vieler Worte nur wenige Punkte zeigen können, aber diese dürften genügen, diese Entwickelung deutlich zu machen.

Es könnte einer sagen: lohnt sich's, um solchen Gegenstand soviel Aushebens zu machen, hat's einen Zweck, das historische Bild einer Gemeinde, die nie in der Geschichte hervorgetreten ist, mühsam aus altem Schrifttum zusammenzufügen?

Wer so spricht, irrt. Er ist in zweifacher Hinsicht im Un-

recht.

Einmal nämlich ist unsere Gemeinde ein Typus.

Es gibt hier im Westen zahlreiche Gemeinden, die einen ganz ähnlichen Entwickelungsgang durchgemacht haben. Und in dem erstaunlichen, rucartigen Aufstieg dieser Gemeinden, darin werden die Kräfte offenbar, die unser deutsches Vaterland im letzen Wenschenalter zur Weltmacht gemacht haben. Die Wirksamseit dieser Kräfte im Kleinen, gewissermaßen unter dem Mitrostope zu studieren und sie aufzuzeigen, das hat sicherlich einen kulturhistorischen Wert.

Unsere Zeit ist eine große Zeit. Wir steden noch zu tief darin, um das klar erkennen zu können. Aber nach zweis, dreis hundert Jahren werden unsere Nachsfahren mit staunender Bewunderung auf diese Zeit weisen, in der in 50 Jahren mehr erfunden, mehr gelebt und mehr geschaffen worden ist, als in 500 Jahren porher. Sie hat aber auch ihre Gesahren.

als in 500 Jahren vorher. Sie hat aber auch ihre Gefahren. Weil in unserer Zeit so intensiv gelebt wird, weil die Forberung des Tages so unendlich viel größer ist als in früheren Zeiten, weil auf die nervenspannende Arbeit das Bedürfnis nach stärkeren Reizen, nach lebhaften aber oberflächlichen Bergnügungen solgt, deshalb werden die Augenblicke der Sinkehr, des Sichbesinnens seltener. Wir leben fast nur dem Heute, fragen wenig nach dem Woher und Wohin.

Dieser Berflachung gilt es zu begegnen.

Nichts ift dazu besser als die Erwedung eines fraftigen Heimatsgefühles. Gerade dies geht aber bei der Beweglichkeit,

welche die Menschheit durch die modernen Berkehrsmittel erlangt hat, mehr und mehr verloren.

Um es zu erhalten und neu zu beleben, ift nichts geeigneter als liebevolles Versenken in die Vergangenheit. Das hat der Versasserich nicht leicht für sich einzunehmen; und doch hat der Versasser, ein Fremder, ihn fast lieb gewonnen, weil er seinen Wurzeln nachgegangen ift.

All solches Heimatsgefühl ist aber ohne Wert, wenn es nicht vom Engen ins Weite strebt, wenn es nicht die heimische Scholle als Teil des großen herrlichen Ganzen erkennen lehrt.

Und darum: wir wollen bleiben treue Sohne des Beimatgaues, aber wir wollen sein einige Bürger unseres beutichen Raterlandes.

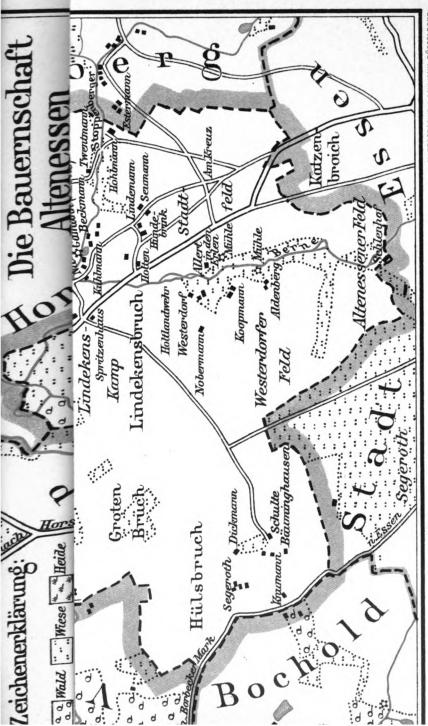

KARTOGRAPHIE L.SCHWANN, DÜSSELDORF.

# Alte Sitten und Bräuche im Essenschen.

II. Geburt und Kindheit. Von Th. Imme, Essen.

#### Der Glaube an die Allmutter Erde.

Geburt und Tod eines Menschen sind beides so bedeutsame und dabei so geheimnisvolle Borgange, daß sie von jeher die Aufmerksamkeit des Menschen in hohem Grade erregt haben und daß allerlei bemertenswerte Brauche an fie gefnüpft find. Auch die Hochzeitsbräuche gehören insofern hierher, als in der Unschauung des Boltes bei dem neugeschlossenen Bunde eines jungen Baares der Gedanke an die daraus entspringende Nachkommenschaft immer im Vordergrunde stand. Sitte und Bolksglaube hängen aufs innigste miteinander zusammen, und die volkstundliche Forschung hat erwiesen, daß vielfach, was uns heute als sinnloser Aberglaube erscheint, einst der Ausfluß eines lebendigen Glaubens war und als solcher einen guten Sinn hatte. Gine fonft längst untergegangene Beltanschauung lebt in einzelnen Uberresten (survivals, Uberlebsel, nennt sie jehr bezeichnend der Engländer) noch wer weiß wie lange fort. Die religionsgeschichtlichen Untersuchungen eines Hermann Usener, Albrecht Dieterich, des leider viel zu früh Dahingeschiedenen, und anderer Forscher haben ein helles Licht auf manche dem Bolte eigentümliche Borstellungen und Bräuche geworfen, die man sich früher nicht erklären fonnte oder verkehrt auffaßte. So geht bie bei den verschiedensten, mit einander oft in gar teiner Beziehung stehenden Bölkern beobachtete Sitte, das neugeborene Kind (ursprünglich die Gebärende) wie den Sterbenden auf die Erde niederzulegen, auf den uralten Glauben an die Allmutter Erde zurück. Aus ihr kommen die Menschenseelen hervor — eine Entstehung aus dem Nichts tann sich der Naturmensch nicht vorstellen —, und zu ihr kehren sie auch wieder zurück, um aus ihrem Mutterschoß wieder neu zu weiterem Leben geboren zu werden.1)

Wie man dies aus verschiedenen deutschen Landschaften fennt, Schlesien, Württemberg u. a., so erzählte mir auch eine mir von einem befreundeten Arzte empfohlene und als durchaus zuverlässig hingestellte Hebamme in Mülheim-Heißen, es tomme bei zugewanderten Ostpreußen vor, daß sie ihr neu-

<sup>1)</sup> Bgl. bef. Albrecht Dieterich: Mutter Erbe. Ein Berfuch über Bolfsreligion.
2. Aufl. mit Nachträgen von Rich. Bünsch, Leipzig, Teubner 1913. Derf.: Kleine Schriften, hreg. von Rich. Bünsch, Leivzig, Teubner 1911, S. 449 ff. E. Samter: Geburt, Hochzeit, Tob, S. 1 ff. und E. Wogk im Reallexikon bes German. Altertums, hreg. von Joh. Hoops, u. d. B.

geborenes Kind auf die Erde niederlegten. Wenn sie dabei, wie sie noch hinzusügte, den Knaben in ein Frauenhemd, das Mädchen in ein Mannshemd tun, eine Sitte, die auch mehrere Essener Hebammen sowie eine ältere Frau aus Überruhr kannten, so hängt dieser Brauch höchstwahrscheinlich mit der Furcht vor den Dämonen, den bösen Geistern, zusammen, die nach altem Volksglauben bei jeder Geburt unheimlich tätig sind; denn die kindlich naive Anschauung des einfachen Naturmenschen vermeinte auch sonst vielfach durch einen derartigen Kleiderstausch diese feindlichen Mächte hinters Licht führen zu können. Depäter hat man freilich diese ebenfalls weit verbreitete Sitte dahin umgedeutet, die dem anderen Geschlecht entnommene Umhüllung, die man als erste um den Leib des jungen Menschen-

findes schlug, solle ihm Glud in der Liebe bringen.

Mit dem Glauben an die Allmutter Erde hängt aber auch die durch alle deutschen Lande verbreitete Vorstellung zusammen, die Seelen der ungeborenen Kinder lebten in Brunnen, Quellen, Teichen, Bächen, hohlen Bäumen, Felsen u. a. und würden von da zur Welt gebracht, im Best Redlinghausen auch aus der Asche, und dieser Glaube war auch in unserer Gegend allgemein verbreitet und hat hier eine sehr reiche Ausgestaltung gefunden. Zunächst galt in Essen der Alfredibrunnen, das Saffronse ober Saffrings Buttten, wie es im Boltsmunde hieß, ebenso wie in Werden das "Clemenspüttschen", in Köln der Klingelspüt und der Brunnen an der St.-Kunibert-Kirche u. a., als Kleinkinderbrunnen. Dan sagte aber auch häufig, die kleinen Kinder kämen "ut dem Dief", aus einem der vielen Teiche, die wir früher hier hatten, den verschiedenen Berneteichen, dem Limbeder Teich oder den fleinen Teichen am Bollerbusch (in der Nähe des alten Brünglinghaushofes in Huttrop), wie man in unserer Umgegend sagte, sie kämen aus der Emscher, aus irgend einem "Diek" oder "Bütt", seltener aus einem Bach, wie dem Rumbach bei Fulerum. Beitaus am geläufigsten war jedoch, wie ich feststellen konnte, ben Leuten die Borftellung, die Kinder famen aus einem hohlen Baum, wobei man entweder ganz allgemein an hohle Eichen, Eschen, Beiden u. a. bachte oder einen ganz bestimmten So berichtete mir Frau Baum dieser Art im Sinne hatte. Rullich, eine alte Bebamme aus Altendorf (Effen-Best), hier habe früher an dem alten Rathause eine schon geborstene alte Eiche gestanden. Dort seien sie als Kinder immer hingegangen, und eins habe zum andern gefagt: Da friegt unsere Mutter alle Kinder 'raus. — Ebenso erzählte mir Frau Math. Fischer geb. Sauter von einem sehr großen und schon

<sup>1)</sup> S. über bie Bebeutung bes Kleibertaufches Samter: Geburt, hochzeit und Tob, S. 90 ff.

gang hohlen alten Birnbaum an der Schütenbahn, der in dem gleichen Rufe gestanden habe. Und auf dem Schulte-Hervelingshofe in Leithe waren es wieder, wie mir die von dort stammende Frau Bonnemann mitteilte, einige hohle Eschen-bäume, von denen ganz dasselbe galt. Bezeichnend ist auch, was mir Herr Wilh. Kassiepe mitteilte: Sie gingen als Kinder gern einmal durch das Bernetal nach Altenessen, und wenn sie bann an eine der vielen hohlen Weiden und Pappeln famen, die hier standen, dann fielen immer Außerungen wie: Hier sind auch schon viele Kinder herausgeholt worden. — In Rellinghausen und Bergerhausen glaubte man, die Kinder kämen aus dem Schellenberger Busch, wie in Aberruhr aus einem jest nicht mehr erhaltenen Beidenbusch. Aber auch hier scheint man in der Regel wieder den andern Bäumen gegenüber einzelne bestimmte Bäume als Kleintinderbäume getennzeichnet zu haben, so im Schellenberger Busch einen Gichbaum mit einem besonders auffallenden Auswuchs. Frau Hünninghausen in Steele berichtete mir außerbem, es habe dort einen Baum gegeben — ich weiß nicht, ob jener damit gemeint war —, wo man die kleinen Kinder piepen hörte, indem sie nach der Hebamme verlangten, die sie ans Licht befördern sollte. Und von der aus Huttrop stammenden Frau Gastwirt Humann in Rellinghausen vernahm ich von einem früher auf ihrem Hofe stehenden alten Nugbaum, was sich damit berührt und für mich zu hören nicht minder anziehend war, ein alter Ohm habe, wenn der Sturmwind die Blätter jenes Rußbaums schüttelte, immer zu ihnen gesagt: Hört ihr, wie sie (die kleinen Kinder) da schreien? Da kommen sie her. — Ahnliches kennt man auch aus manchen andern Gegenden Deutschlands, 3. B. von einer Linde bei Nierstein in Rheinhessen, aus der die Frauen der ganzen Gegend ihre Kinder herholen. Wenn man da das Ohr an die Erde legt, hört man, wie die Kleinen unter der Erde jubeln und schreien (J. W. Wolf, Hessische Sagen, Lpz. 1853, S. 13). Denn wenn auch der betreffende Baum die Kinder trägt, so waren sie doch immer drunten in der Erde, ehe sie herauswuchsen.

Wer bringt nun aber die Kinder ins Haus? Heute heißt es ja ganz allgemein, der Storch spiele diese Vermittlerrolle. Während dieser aber in den meisten Gegenden Norddeutschslands, wo er wegen der in Rede stehenden segensreichen Tätigsteit als Abebar bekannt ist (erklärt als "Glücksbringer"), von alten Zeiten her als Kinderbringer gilt — auf Rügen und im mecklendurgischen Fischlande ist est freilich der Schwan —, war er bei uns ursprünglich als solcher unbekannt und ist erst von außerhalb zu uns gekommen. In unserer Gegend herrschte vielmehr vormals der Glaube, die Hebamme, die überhaupt im

Volksglauben eine bedeutsame Rolle spielte — das zeigt schon der Beiname "weise Frau", den man ihr auch hier beilegte — hole sie aus einem der vorher genannten Pläte und bringe sie in ihrer Schötte (Schürze) ins Haus. — Zum Schluß möchte ich hier noch eine von den vorher genannten Auffassungen start abweichende Ansicht mitteilen, die aber ganz vereinzelt dasteht — sie wurde mir von dem 90jährigen Schreinermeister Schuhmacher, den ich schon bei meinen Ausstührungen über die Hochzeitsbräuche mehrsach erwähnte, gemacht: die kleinen Kinder kämen aus dem warmen Süden.

#### Die Mutterschaft vor der Geburt des Kindes.

Im Volksglauben finden wir nicht selten nebeneinander Borftellungen, die sich streng genommen gegenseitig aus-schließen; da in ihm aber im wesentlichen nur das Gefühl bie Herrichaft führt und er ein streng logisches Denken gar nicht kennt, so nimmt er daran auch keinen Anstoß. So läßt sich mit dem vorher Angeführten die andere ebenfalls durchweg im Bolte herrschende Ansicht faum vereinigen, daß das Rind gemiffermaßen ein Stud seiner Mutter bilde und bag daher deren Berhalten ichon vor der Geburt einen bestimmenden Einfluß auf seine Entwicklung und sein Gedeihen ausübe. Bor allem darf sie sich nicht "versehen", in der Mundart unserer Gegend "verseihen" oder "verkieken". (Bon der vollendeten Tatsache sagte man: Se hett sit verseihen oder verleden.) Man versteht darunter den noch bis zum heutigen Tage bei uns vielfach herrschenden Glauben, daß der plötliche Unblick einer Furcht erregenden Erscheinung, wie z. B. einer Maus oder eines häflichen, miggestalteten ober verstümmelten Wesens, wie z. B. eines Rothaarigen, eines Einäugigen, eines Humpelbeins u. dgl., der ber Schwangeren einen Schreden einjagt, in sympathetischer Weise d. h. durch eine Art zauberhafter Einwirkung ihrer Leibesfrucht Schaden bringe, fo daß bas Rind an einer bestimmten Stelle seines Körpers eine an das Gesehene erinnernde Migbildung davontrage. Mir sind eine Unmenge folder Fälle mitgeteilt worden, die den Betreffenden als feststehende Tatjachen galten, woran tein Zweifel erlaubt sei. Ich will nur einiges wenige hiervon mitteilen. Schwangere erblickte einen Menschen mit brandrotem Haar, erschraf darüber, und ihr Kind bekam, abweichend von allen seinen Geschwistern, ebenfalls rotes haar. Eine andere öffnet eine Kiste, in der sich eine Maus befand, die plötlich an ihr in die Bohe springt; in ihrem Schreck faßt fie fich an die Stirn, und ihr Kind befam an derfelben Stelle einen Auswuchs, der einer Maus ganz ähnlich sah, auch behaart war wie eine Raus.

Bu einer Frau, die eine Gastwirtschaft führte, trat plöglich ein Mann mit einem Affen ins Zimmer, und infolge bes Schredens, der fie darüber durchfuhr, gebar fie ein Rinb, das wie ein Affe aussah, gludlicherweise aber nicht lange am Leben blieb. Man warnte daher auch eine Frau, die ihrer Entbindung entgegensah, davor, die Kirmes zu besuchen, in ein Affenstheater zu gehen u. dgl. und sich den möglicher Weise damit verbundenen Aufregungen auszuseten. In weiterem Sinne begreift man unter diefes "Berseihen" auch solche Fälle mit ein, wo der Schred nicht durch einen aufregenden Anblid, sondern durch einen Unfall oder die Gewalttätigkeit eines Menschen hervorgerufen wird. So flog einer Frau beim Holzhauen ein Stud Holz an den Ropf; fie faßte nach der Stelle und fah auch noch in den Spiegel — beides gilt aber für gefährlich; um die üble Wirfung abzuwehren, soll sich die Betreffende wenigstens hinterher die Bande waschen —, und ihr Kind befam einen roten Fled auf der Stirn, und wenn es weinte, fah man dort deutlich die fünf Finger einer Hand. Gin rober Mensch, ber ein Schwein geschlachtet hatte, strich im Übermut seiner schwangeren Frau mit seiner blutbenetten hand über das Besicht, und ihr Kind bekam an jener Stelle den Blutschwamm. Ein Trinter mighandelte seine Frau fo, daß sie viele blaue Flecke davontrug, und solche zeigen sich heute noch in auffallender Weise auf dem Urm des betreffenden Kindes. — Alle diese und ähnliche Fälle wurden mir von sonft gang zuverlässigen Personen, auch einige Sebammen darunter, als völlig ver-bürgt berichtet. Auch die Wissenschaft gibt ja nun freilich gewisse störende Wirfungen zu, die auf solche Weise bei der Entwidlung eines Lebewesens schon im Mutterleibe eintreten tonnen; aber die Phantasie scheint hier doch in den meisten Fällen weit mehr zu sehen, als sich mit der strengen Wahrheit verträgt. Die Entwicklungsgeschichte hat auch unwiderleglich dargetan, daß derartige Migbildungen nur in den allerersten Wochen der Schwangerschaft hervorgerufen werden tonnen, während doch die meisten Fälle, die man von solchem "Bersehen" erzählt, erft in die spätere Zeit fallen1).

Wie man aber annahm, daß der Anblick von etwas Häßlichem dem zu erwartenden Kinde verderblich werden könne, so glaubte man umgekehrt, daß ihm der Anblick von etwas Schönem zugute käme. Auch diesen gleichfalls weit verbreiteten Glauben teilten die Essener Frauen. Eine solche nahm daher, wie mir Frau Math. Fischer mitteilte, wenn sie sich Mutter fühlte, gern hübsche Kinder ins Haus. So mußte der Diener einer höherstehenden Familie ein solches Kind

<sup>1)</sup> Bgl. Blog. Bartels: Das Beib in ber Natur und Bolferfunde4), G. 416 f. und Blog. Reng: Das Rind in Brauch und Gitte ber Bolfer3), 1, 43 ff.

aus einer einfachen Bürgersfamilie regelmäßig jeden Morgen zu diesem Zwecke abholen. Auch von schönen Bildern, Büchern u. dgl. nahm man eine ähnliche Birkung an. Bon Frau Fischer er fuhr ich auch, daß sich bessergestellte Frauen zu Ansfang ihrer Schwangerschaft zur Aber zu lassen pflegten<sup>1</sup>) und im Anschluß daran einen Nachbarkaffee gaben.

Eine schwangere Frau muß sich nach dem Boltsglauben auch vor mancherlei Handlungen hüten, die ihrem Kinde körperlich ober geistig schaben könnten. Sie barf z. B. — bas war auch hier befannt — nicht unter einer Bascheleine ober einem Drahtzaun durchgehen; sonft widelt sich die Nabelschnur um ben Hals des Kindes. Sie darf nicht unerlaubter Beise etwas fortnehmen; sonst macht später ihr Kind "lange Finger"; es wird ein Dieb. Man nimmt zwar auf die Neigungen und Bünsche einer solchen Frau immer ganz besondere Rücksicht und befriedigt sie, soweit man irgend tann. Sie hat ja grade zu dieser Zeit immer sogenannte "Gelüste"2) d. h. das brennende Berlangen nach dem Genuß von zuweilen schädlichen Dingen, die ihr früher gleichgiltig waren — man nannte bas hier: met Lusten sin (Man soll auch, wenn man eine solche Frau anredete, gern den eigentümlichen Ausdruck gebraucht haben: Du fegst wohl met Lusten?) — Vor allem sollen derartige Frauen Appetit nach etwas Saurem, nach grünem, unreifem Obst u. bgl. verspuren, aber auch nach manchem andern, so früher hier häufig nach Reibkuchen (Kartoffelpfannkuchen). Eine Frau der dienenden Klasse, die vielen Kindern das Leben geschenkt hat, sagte mir, sie habe bei jedem derselben verschiedene Gelüste gehabt, nach grünen Stachelbeeren, Beringen, Grüte, Die Frau aber dürfe, so hieß es hier Plockwurst u. a. allgemein, tropbem ihren Gelüsten nicht so sehr nachgeben, daßsie irgend eine unerlaubte Handlung begehe; das vererbe sich sonst auf das Rind. Bezeichnend dafür mar, mas mir die schon vorher genannte Frau Bonnemann von sich selbsterzählte: Aus einem Nachbargarten hingen schöne Birnen zu ihrem eigenen Garten herüber, und sie hatte in dem Zustand, in dem sie sich befand, ein unwiderstehliches Verlangen danach. Ihre Angehörigen warnten sie aber, sie solle ja nicht eine dieser Birnen nehmen; sie wollten ihr lieber, wenn sie gar nicht darauf verzichten könne, welche bringen; das sei weniger schlimm, als wenn sie selbst sie sich hole. Wenn die vorher erwähnte Frau, die von ihren verschiedenen Gelüsten sprach, auch erwähnte, es sei be-

<sup>1)</sup> Galt doch der Aberlaß in alter Zeit überhaupt als ein alle möglichen Krankheiten verhütendes Mittel, das man daher zu gewissen Zeiten regelmäßig anwandte. S. barüber das grundlegende Wert von v. Hovorta und Kronfeld: Bergleichende Boltsmedizin, Stuttgart 1908/9, I, 5 f. und II, 376 ff.

<sup>2)</sup> Bal. Blok-Rens a. a. D. I. 43 ff.

sonders gefährlich, wenn eine Schwangere eine Zwiebel stehle, so beruht dies jedenfalls auch auf einem weiter verbreiteten Aberglauben, über den mir aber leider nichts Näheres bekannt ist.

Bei den Katholiten war es vielfach Sitte, daß die Frau etwa im vierten Monat der Schwangerschaft, wenn sie Leben in sich fühlte, einen Gedärgürtel anlegte, im allgemeinen ein Band von weißem Wollgarn mit roter lateinischer Aufschrift und einer geweihten Medaille, das man nebst der geweihten Kerze, die später bei der Geburt des Kindes angezündet wurde, in einem Kloster erhielt. In jüngerer Zeit erhielt man solches hier in Essen in dem Kloster der Franziskanerinnen in der Schützenbahn, dem sogenannten "Klösterchen".

# Die Geburt und das neugeborene Kind.

Nach einem über die ganze Erde verbreiteten Glauben find Licht und Feuer besonders geeignet die bosen Geifter, die Mutter und Rind bedrohen, aus dem Hause zu verscheuchen.1) Daher muß auch in manchen Gegenden Deutschlands bis zur Taufe in der Wochenstube des Nachts eine Lampe ober ein Licht brennen. Diese Sitte scheint hier unbekannt gewesen zu Wohl aber liebten es die Katholiken unmittelbar vor der Geburt eine geweihte Kerze anzuzünden. Wenn diese ausgebrannt war, sollte das Kind zur Stelle sein; sonst, glaubte man, gebe es ein Unglud. Hin und wieder muß es auch vorgekommen sein, daß man vor der Geburt die Wochenstube mit geweihten Kräutern durchräucherte oder solche in die Biege legte. Allgemeiner Brauch war und ist es dagegen wohl noch heute, daß man das neugeborene Kind jeden Morgen bis zur Taufe mit Weihwasser besprengt. Auch das Wasser übt nach uraltem Glauben wie das Feuer eine von allem Bösen reinigende, zauberfräftige Birtung aus und spielt daher bei Geburt, Hochzeit und Tod eine bedeutsame Rolle. Auch bei dem ersten Bade, das das Kind nach seiner Geburt erhält, scheint diese Vorstellung mitzusprechen.2)

Wenn für die Frau die schwere Stunde der Entbindung gekommen war, dann waren es zunächst die Nachbarinnen, die hierbei helsend eingriffen. Die männlichen Vertreter der Nachbarschaft aber holten, sobald es nötig war, den Arzt und die Hebamme. Namentlich an letterer, der "weisen Frau", haftete immer etwas Zauberhaftes, so daß man schon darum glaubte, sie nicht gut entbehren zu können. Die Pflicht sie zu holen lag dem "nächsten Nachbar" ob; nur, wenn er irgendwie

<sup>1)</sup> Bgl. E. Samter: Geburt, Hochzeit und Tob, 70 ff., Sartori: Ztichr. für Bolistunde 17, 369 ff. und 18, 353 ff.

<sup>2)</sup> S. Sartori: 3tfchr. für Bolfetunbe 18, 353 ff. Derf.: Sitte und Brauch, (handbucher gur Bolfetunbe, Lpg., B. heime) I, 24.

verhindert war, trat für ihn ein anderer ein. Eine älteren Leuten allgemein bekannte Redensart lautete hier: Wer die Hebamme holt (zuweilen mit dem Zusap: beim ersten Kinde). hat eine "lienene Buche" verdient.") Ich verstand sie zuerst nicht recht; ihr Sinn wurde mir dann aber bald gang flar. Das Beiwort "lienene" ist dabei unwesentlich; es erflärt sich einfach baraus, daß leinene Hosen früher allgemein verbreitet waren. Die Hebamme wohnte mitunter ziemlich weit, und es war daher, zumal in der Nacht, oft keine Kleinigkeit sie glücklich zur Stelle zu schaffen. Man muß dabei vor allem an die schlechten Wege früherer Zeiten denken, die sich mit unsern heutigen gar nicht vergleichen laffen. Wer die Hebamme holte, mar häufig genötigt zu ihr hinzureiten und sie dann aufs Pferd zu nehmen, wobei sie "indwas" d. h. seitlings hinter ihm Plat nahm in der Beise, wie ich das schon in meiner Arbeit über die Hochzeitsbräuche unserer Gegend (Beitr. 34, 241) geschildert habe. Die Schwierigkeit des Herbeiholens einer solchen "weisen Frau" erhöhte sich aber noch wesentlich durch einen andern Umstand, auf den ich durch eine Außerung des alten Schreinermeisters Schuhmacher aufmertsam wurde. Er sagte nämlich, man habe bei einem solchen Gang oder Ritt ganz besonders die bojen Geister gefürchtet, die dann immer dem Betreffenden zu schaffen gemacht hätten. Er erzählte mir auch, wie einmal auf einem berartigen nächtlichen Bange, als der Betreffende einen Bauplak überschreiten mußte, plötlich 500 schwarze Katen um ihn herumgesprungen seien, so daß er froh gewesen sei, als er diesen Sput gludlich hinter sich hatte. Dies stimmt burchaus mit dem überein, was man auch sonst von der Hebamme berichtet, daß sie nämlich allen möglichen Anfechtungen ausgesett sei.2) Die Geister nehmen gern die Gestalt einer Rate, namentlich einer schwarzen Kate, an, und so begegnen wir auch in unserer Gegend unter den gespenstischen Tieren neben dem Werwolf am häufigsten einer solchen (daneben auch ichwarzen hunden). War die Bebamme zur Stelle, fo sagte fie die Geburt bei den Nachbaren an; sonsttat dies die nächste Nachbarin ober auch eine Dienstmagd. Die Hebamme mußte bei ber Geburt auf allerlei Dinge achten, deren Vernachlässigung man ihr hinterher zum Vorwurf machte. So sollte sie Fleden, die an dem Körper des Kindes sich zeigten, mit der noch warmen Nachgeburt bestreichen. Sonst wusch man solche Fleden auch mit der Muttermilch ab, die aber die Kraft sie zu tilgen nur während der ersten 6 Wochen haben sollte. Die Rachgeburt wurde gewöhnlich vergraben oder verbrannt.

<sup>1)</sup> Abrigens hieß es von einem, der einem eine gute Frau verschaffte, er habe einen ganzen Anzug verdient.

<sup>2)</sup> S. B. Sartori: Sitte und Brauch. I, S. 23.

Aus der Art, wie die Geburt von statten geht und wie das Rind aussieht, schließt man auf seine ganze Zufunft. Wenn die Rehrseite des Kindes zuerst zum Vorschein kommt, so bedeutet bas Unglud. Als ein besonderes Glud fah man es bagegen an, wenn das Kind "mit dem Helm", wie man hier zu sagen pflegte, oder der Glückshaube,") wie die dafür üblichste Bezeichsnung lautet, geboren wurde. Wan versteht darunter die Eihaut, die etwa am Ropf des Kindes haften geblieben ist und die zuweilen eine formliche Saube bildet, welche man über feinen Ropf legen kann. In vielen Gegenden verwahrt man diese Glücks-haube sorgfältig und gibt sie später dem Kinde wohl auch als Bulver ein. hin und wieder soll man sie auch hier aufbewahrt haben; doch war dies keine allgemein herrschende Sitte<sup>2</sup>). Hatte das Kind einen doppelten Wirbel oder zwei Kronen auf dem Kopfe, wie man hier gewöhnlich sagte, so sollte es entweder sehr flug und gelehrt oder, wohl noch häufiger und unter Umständen mit jenen Eigenschaften verbunden, sehr eigensinnig und verkehrt werden Sah man aber eine blaue Aber zwischen Stirn und Nasenansat, so sollte dies ein "Kiffatt" (b. h. Sarg) oder ein "Sargdedel" fein; man bezeichnete bas Kind als ein Himmelstind und meinte, es könne nicht alt merden.

Auch der Tag der Geburt war nicht gleichgiltig; daß Sonntagsfinder vor andern etwas voraus hätten, davon war man auch hier überzeugt, und wenn jemand gar am heiligen Abend oder an einem ersten Feiertage geboren war, dann galt er erst recht als ein Glückstind. In jedem Monat gab es auch, wie mir Herr Löbbert aus Huttrop sagte, und zwar für die einzelnen Wonate verschieden, gewisse Unglückstage; schade nur, daß sich heute hier nichts Genaueres mehr darüber feststellen läßt.

Es besteht hier vielsach der Glaube, daß Knaben im allsgemeinen schneller zur Welt kämen als Mädchen, wenngleich die Erfahrungen der Arzte eher für das Umgetehrte zu sprechen scheinen. Ich hörte Außerungen wie: Der Junge kommt wie'n Donnerwetter; de Deerns aber hefst immer so völl Tied nödig. — Es heißt von einem Mädchen, es ziere sich, schmücke

<sup>1)</sup> S. über diese Blog-Renz a. a. D. I, 49 ff.

<sup>2)</sup> Aus dem 15. und 16. Jahrh. wissen wir, daß namentlich die Lands-Inechte diese Glückshäubchen, die sie in Schächtelchen ausbewahrten, als ein wirksames Schuymittel gegen bose Mächte betrachteten. So wird in Fischarts Gargantha von Soldaten, die ihr Heil auf der Flucht suchten, berichtet: Etlich zogen ihre Kinderbälglin herfür; meinten also dem Teufel zu entsliehen. — S. hans Boesch: Kinderleben in der deutschen Vergangenheit (Monogr. zur deutschen Kulturgesch., hreg. von G. Steinhausen). S. 18.

<sup>3)</sup> Bgl. Rob. Rumpe: Wie das Bolf denkt. Allerlei Anschauungen über Gesundheit und Kranksein, vom Standpunkte des Arztes beleuchtet. S. 37.

sich, suche die Puplappen zusammen u. a. Findet es sich aber doch einmal ungewöhnlich schnell ein, dann ist sie nieschierig (nieschärig) oder wiesnasig (beide = neugierig). Man freut sich, wenn das erste Kind ein Junge ist<sup>1</sup>); dann sehlt es nicht an einem Stammhalter der Familie oder einem Hoferben. Wird aber doch zuerst ein Mädchen geboren, dann tröstet man sich damit, daß die Mutter ein solches haben müsse, das ihr im Haushalte helfen und die Kinder verwahren könne.

Das Bolk bringt stets das Menschenleben in die engste Berbindung mit dem Naturleben, und namentlich werden Mensch und Baum in mannigfache Beziehungen zu einander gebracht2). So erklärt sich auch die sehr weit verbreitete Sitte bei der Geburt eines Kindes einen sogenannten Lebens- oder Schidsalsbaum zu pflanzen, von dessen Gebeihen man bas Geschick des heranwachsenden Menschen abhängig glaubte. Auch diese Sitte war hier wohl bekannt, wenn sie auch nicht allgemein geübt wurde. Besonders häufig scheint man sie bei der Geburt des ältesten Sohnes auf einem Hofe, des Hoferben, angewandt zu haben. Wenn mir der alte Schmiedemeister Buding in Borbed sagte, man habe in unserer Gegend als solch einen Lebensbaum entweder eine Giche oder einen Obstbaum gepflanzt, so fand ich dies durch weitere Nachforschungen durchaus bestätigt. Der hofbesiter Schulte-Staade in Bergerhausen teilte mir mit, es habe früher dort vor der großen Scheune ein Eichbaum gestanden, der bei der Geburt seines Großvaters gepflanzt worden sei. Einen solchen hatte man auch, wie mir herr hofbesiter Schurmann gen. Wittenberg aus Bergerhausen erzählte, bei deffen eigener Geburt gepflanzt, und so hörte ich auch in Kettwig von zwei ganz bestimmten Fällen, wo man einmal eine Eiche, das andere Mal einen Apfelbaum gepflanzt habe. Es scheint bei Leuten mit Grundbesit üblich gewesen zu sein, eine Eiche, bei solchen ohne Grundbesit aber einen Obstbaum zu pflanzen. Go erhielt Frau Math. Fischer, wie sie mir mitteilte, bei ihrer Geburt einen Kirschbaum als jolch einen Lebensbaum, und ebenso habe jedem ihrer Geschwister ein zu bem gleichen Zwede gepflanzter Obstbaum angehört. Natürlich tonnte man ben betreffenden Baum nicht immer an dem Tage der Geburt pflanzen, sondern mußte oft warten, bis die dafür geeignete Jahreszeit gefommen war. Man glaubte aber darum nicht weniger an die enge Beziehung zwischen dem Baum und dem Menschen, für den er bestimmt war; das wurde mir auch von Frau Kischer bestätigt.

<sup>1)</sup> Der vorherrichende Bunich noch Söhnen überhaupt ift eine bei ben meiften Bölfern zu beobachtende Ericheinung. S. Blog-Reng a. a. D. S. 1 ff.

<sup>2)</sup> Bal. Bilh. Mannharbt: Balb- und Felbfulte, I. Der Baumfultus ber Germanen und ihrer Nachbarftamme.

Der junge Erdenbürger ist namentlich vor der Taufe noch allen möglichen Einflüssen boser Mächte ausgesett, und man tann nicht vorsichtig genug sein ihn bavor zu schützen. So fürchtete man auch hier, wie anderswo, ben "bosen Blid", ber nach dem Boltsglauben namentlich Kindern leicht Schaden bringt, und man ließ daher fremde Leute, benen man nicht recht traute, nicht an das Kind heran. Besonders scheute man in dieser Beziehung das "Heidenvolf", die Zigeuner, aber auch die vielen fahrenden Leute, die sich früher in unserer Gegend umhertrieben und die man mit dem gemeinsamen Namen "Schnorranten" zusammenfaßte, auch die polnischen Juden, die ab und zu mit ihren Spudloden und ihren langen Röden hier erschienen u. a. Lott mi di jo nich an't Kind tommen, hieß es da. Auch ein altes Beib, namentlich, wenn sie in dem Ruf stand eine Here zu sein, scheute man. Wenn das Kind viel frankelte und fortwährend schrie, wenn seine Haare schwer zu entwirren waren u. dgl. m., bann war es nach der Anschauung jenes älteren Geschlechts sicher behert, und man hatte bann häufig eine bestimmte Person im Auge, die vielleicht zufällig einmal ins haus gekommen war und die dann an allem ichuld war. Besonders schlimm war es, wenn sich in dem Bett ober dem Kopftissen des Kindes sogenannte "Federkränze" oder "Nester" vorfanden, die man auch wohl Hegenfränze nennt und von denen es heißt, die Hegen hatten Streit hineingeflochten; wenn man sie nicht beseitigte, mußte das Rind sicher sterben. Daß die Federn zu solchen "Nestern" zusammenwuchsen, konnte leicht einmal vorkommen, wenn die Betten feucht oder nicht gehörig durchgeschüttelt waren, aber auch, wenn kleine Teile der Federspulen zurückgeblieben waren. Gewannen doch die Leute bamals die Febern von ihren eigenen Ganfen, indem sie sie von den Federspulen oder Federkielen ablasen. (Man nannte das hier: Federn schleißen.) Wenn man einen derartigen Federfranz bemerfte, hatte man nichts Eiligeres zu tun als ihn zu verbrennen oder noch besser in heißem Wasser zu sieden; benn dann wurde gleichzeitig die betreffende Bere gepeinigt. Man glaubte, man könne sie dadurch bannen, d. h. so sessen, daß sie sich nicht rühren könne, oder auch umgefehrt, sie muffe von wutenden Schmerzen gepeinigt tanzen ober gar, sie musse selbst ins Haus tommen und kniefällig bitten, man möchte doch den Federkranz aus dem Baffer nehmen, um sie von ihrer Bein zu befreien. Dag wir heute von solchen und ähnlichen Wahnvorstellungen frei geworden sind, darüber tonnen wir ja nur froh sein und wollen sie uns nicht zurudwünschen; wir dürfen uns aber durch folche Racht- und Schattenseiten der "guten alten Zeit" doch den Blid für ihre Lichtseiten nicht trüben lassen und nicht vergessen, daß sie auch manches

Wertvolle besaß, was wir heute schmerzlich vermissen. Auch ist es immer töricht an irgend welche uns fremdartig anmutende Erscheinungen den Maßstab unserer heutigen Beltanschauung zu legen, anstatt sie aus ihrer Zeit heraus verstehen

zu lernen.

Außer dem bösen Blick fürchtete man namentlich auch das sogenannte Beschreien des Kindes. 1) Dies bedeutet so viel wie: durch irgendwelche unvorsichtigen Worte eine unheilvolle Wirkung auf jemanden ausüben, was bei dem Kinde z. B. geschah, wenn man es zu sehr lobte. 2) Endlich sei hier noch einer freilich dem schon mehr entwickelten Kinde geltenden Volksmeinung gedacht, die an den bekannten Glauben der Griechen vom Reide der Götter erinnert. Wan sah nämlich nicht gern frühreise Kinder; waren sie allzu klug, so glaubte man, sie würden nicht lange am Leben bleiben.

# Die Wöchnerin.

Der alteinheimische Name für das Wochenbett ist hier, wie überall in Westfalen, Kram; "in den Kram kommen" ist soviel wie "in Wochen kommen". Es ist dasselbe Wort, das uns von Ausdrücken her wie Kleinkram, Kramladen u. a. auch aus der Schriftsprache bekannt ist. Es bezeichnet nämlich ursprünglich eine Zeltdeck, ein ausgespanntes Tuch oder dem ähnliches Dach, dann den Stand des Kaufmanns darunter und seine Waren. In unserm Falle aber bezeichnet es eigentlich den Borhang, hinter dem die Wöchnerin liegt, und sodann das Kindbett.

Wie das neugeborene Kind, so muß sich auch die Wöchsnerin vor seindlichen Dämonen in acht nehmen, die zu dieser Zeit einen großen Einfluß auf sie haben, und sie ist daher in ihrem Verhalten strengen Regeln unterworsen. Sie soll eigentlich 6 Wochen im Hause und 9 Tage im Bett bleiben; doch wurde namentlich die erstere Bestimmung selten inne gehalten; sie ließ sich eben bei den meisten zu schwer durchsühren. Genauer nahm man es schon mit der zweiten, und wenn die Frau auch schon vor dem neunten Tage ausstand, war es doch allgemein üblich, daß sie sich dann am neunten Tage noch einmal hinlegte. Die Frauen der Verwandtschaft und der Nachbarschaft nahmen sich ihrer immer eifrig an. Sie schickten ihr allerlei Gutes zu ihrer Stärfung ins Haus. Vor allem spielten hier die "Kramsuppen" immer eine Hauptrolle: Milchs, Griesmehlsuppe, Hafergrüße, Weinsuppe, Suppe

<sup>1)</sup> S. über beibes: Ploh-Renz a. a. E. I, 122 ff. und Sartori: Sitte und Brauch, I, 27.

<sup>2)</sup> Bgl. auch ben bekannten, auf den gleichen Aberglauben zurückebenden Austruf "Unberufen!" In der Schweiz ruft die Mutter, wenn ihr blühendes Kind belobt wird, schnell: 99 mal unbeschlabbert!

von jungen Tauben u. a. Frau Fischer erzählte mir, es seien oft 15-20 solcher Suppen auf einmal in einem Hause zusammen gekommen, und Herr Löbbert in Huttrop sprach von einem besonderen "Kromduppen" in manchen Haushaltungen, worin man die Kramsuppen eingerührt habe. Auf den Bauernhöfen ichidte man freilich, wie mir herr Rienhausen aus Welheim mitteilte, solche Suppen in der Regel nur an arme Leute. Allgemein aber herrschte der Glaube, es sei für Wöchnerinnen am besten, wenn fie recht viele solcher Rramsuppen ägen und außerdem recht viel Kamillentee tränken. Die Nachbarinnen statteten der Kramfrau auch regelmäßig einen Besuch ab man nannte das die Kramfrau "anspreken" — und fündigten den Besuch durch vorherige Einsendung gewisser Lebensmittel an. Gewöhnlich waren dies Kaffeebohnen und blanter Buder sowie Beschüt (Zwiebach) und Burger Brezeln, während man, wie es scheint, Butter und Gier nur armeren Leuten schickte ober doch erst bei der Kindtaufe in das Haus sandte. Die Frauen von Köttern und anderen fleinen Leuten brachten ihre Gaben wohl selbst mit, und zwar war, wie es scheint, hierbei immer ein ganz bestimmter Sat üblich (1 Kfund Kaffee und 1 Kfund Zucker). Bon Dahlhausen a. d. Ruhr hörte ich, jede Nachbarsfrau habe der Wöchnerin einen Plat oder andern Kuchen geschickt und, wenn sie dann selbst ihren Besuch machte, erwartet, daß dieser auf dem Tische stand; sonst sei sie beleidigt gewesen. Diese Sitte war auch hier in Essen, wie ich nachträglich erfuhr, nicht unbekannt.

Die Kindbetterin mußte sich vor manchen Dingen hüten, die ihr sonst erlaubt waren. So durfte sie sich die ersten neun Tage nicht das Haar fämmen, wenn es ihr nicht ausgehen sollte, niemals die Basche wechseln — das war, wie man glaubte, ihr Tod u. a. Das Wichtigste aber war, daß sie vor bem sogenannten Reinigungegang zu ihrer Aussegnung in der Kirche bas Haus nicht verlassen burfte. Man sagte: Sie darf nicht auf fremdes Eigentum, nicht über die Strafe, über den Weg ober nicht über ben Dörpel (die Bortreppe des Hauses), am häufigsten aber: nicht über die Rinne, die Gotte, den Drüppel (Dröppel) gehen. Den letten dieser Ausdrude versteht man erft recht, wenn man weiß, daß man früher noch keine metallenen Dachrinnen kannte, sondern daß das Wasser unmittelbar von den Dachfliesen herunterfloß, so daß sich auf den Steinen unten am Boden durch den fortbauernden Tropfenfall eine Bertiefung bildete, die man gleichfalls Drüppelfalloder Drüppel nannte. (Oft war hier auch eine aus ichrägen Pflafterfteinen beftehende "Dröppelrenne"). Dach und Dachtraufe find im Boltsaberglauben als Sit bofer Geister gefürchtet. Daheristung 3. B. aus Gernsbach im Speierschen überliefert, daß hier auch Braut und

Bräutigam die Dachtraufe vermeiden mußten.1) Die gleiche Damonenfurcht muß auch dem hier besprochenen Brauch der Bochnerinnen zugrunde liegen; sagte mir doch z. B. auch der alte Schreinermeister Hasebrint aus Narnap, man habe angenommen, eine Wöchnerin, die vor ihrem Kirchgange ihr Saus verlasse, tonne leicht behert werden und erfranten. Übrigens hielten sich die evangelischen Frauen ebenso streng an das Berbot wie die katholischen. Sie glaubten, sie wurden für eine Ubertretung besselben minbestens an ihrem Kinde beimgesucht werden. Bon bem bosen Zauber, der auf ihr laftet, und der damit in Zusammenhang stehenden Unreinheit muß die Wöchnerin durch feierlichen Kirchgang und priesterliche Aussegnung befreit werden. Sie tat zu diesem Bange, der immer nur an einem Alltage stattfand, dasselbe Kleibungsstück an, das die Frauen früher auch bei Beerdigungen trugen, die sogenannte Falge (= frz. faille), ein schwarzes Ropftuch von wollenem, bei reichen Leuten auch wohl seidenem Stoff, das kapuzenartig auch noch Rücken und Leib bedeckte und taum das Gesicht freiließ. Es begleiteten sie ein oder zwei Nachbarinnen oder auch die Hebamme, die nachher ein "Köppten Roffi" bei ihr tranten; in Karnap sollen die Nachbarinnen alle mitgegangen sein. Galt boch dieser Tag "wanner die Frauwe des Kindes to Kerten geit" noch zu Ende des 15. Jahrhunderts als ein förmlicher Festtag, zu dem man auch Leute einlud (f. Ferd. Schroeder, Beitr. 18). Daß aber die Frau vor ihrer Aussegnung noch als unrein und daher gewissermaßen noch für ausgeschlossen aus der Gemeinde galt, zeigt die Sitte, daß sie nach einem älteren, mir z. B. von Borbed mitgeteilten Brauch der katholischen Kirche auf einer Bank vor der Kirche warten mußte, bis fie der Priefter abholte. Später geschah dies dann auf einer Bant im Turm, bis man ihr endlich und noch heute verstattete, in einer der hintersten Bante der Kirche selbst Blat zu nehmen, von wo fie der Briefter, der ihr eine brennende Kerze in die Hand gibt, zum Altare holt und fie hier aussegnet (nach Mitteilungen von Berrn Buding, Frau Knotte in Borbeck u. a.). Auch bei den Evangelischen wurde früher der Wöchnerin von dem Pfarrer nicht nur im Schlußgebet gedacht, sondern sie wurde auch schon vor der Predigt in der Safristei gesegnet. Da aber bei diesen die Taufe gewöhnlich im Hause stattfand, so nahm man auch meist bei dieser Gelegenheit zugleich die Aussegnung vor. In jedem

<sup>1)</sup> Bgl. Samter a.a. D. S. 56 f. Dröppel ober Drüppel ist bei uns ein von altere her bekannter Ausdrud. Da früher die einzelnen Häuser immer durch einen Zwischen raum getrennt waren, so gab es hier manchmal wegen des Drüppelfalls Grenzstreitigleiten, worüber das sogenannte Drüppelrecht entschied. Wan nannte mir 3 Juh als das Mindestmaß dieses Zwischenraumes. Bgl. über das Drüppelrecht auch 3. Grimm: Deutsche Rechtsaltertümer<sup>4</sup>), II, S. 78 f.

Falle aber war eine erhebliche Gelbabgabe damit verbunden, von etwa 10 oder 20 Mark, auch bei unbemittelten Leuten noch von etwa 5 Mark, die man dem Pfarrer für die Armen gab (nach einer Mitteilung von Frau Fischer), auch ein Zeichen, welche Wichtigkeit man dieser feierlichen Handlung beilegte.

welche Bichtigkeit man dieser seierlichen Handlung beilegte.
Daß man die Wöchnerin, so lange sie nicht ausgesegnet war, als außerhalb der Gemeinde stehend betrachtete, zeigt auch die Tatsache, daß man ihr bei den Katholiken, falls sie vorher starb (wenigstens hörte ich das von Borbeck und seinen Nachbargemeinden, von Kellinghausen und von Karnap), eine von den andern Gräbern getrennte Grabstelle anwies und diese durch ein weißes Taschentuch kennzeichnete, das man an seinen vier Ecken mit Pflöcken besestigte. In Borbeck hörte ich, man habe es sechs Wochen auf dem Grabe liegen lassen. (Das wäre also die gleiche Zeitdauer wie die nach strenger Vorschrift sestgesette Zeit der "Unreinheit" der Kindbetterin, die man deshalb hier bei uns, wie vielsach in Deutschland, auch Sechswöchnerin nannte.) In den andern vorher genannten Gemeinden aber sagte man mir, man habe das Tuch so lange auf der Grabstätte liegen lassen, die den Hinchauung ist zu verstehen, was Franz Arens im Liber ordinarius (Beitr. 21, 73) mitteilt: Bei der Leiche einer Kindbetterin verrichtete der Priester in der Münsterkirche dieselbe Zeremonie wie dei einer lebenden, die wieder ihren ersten Kindbetterin verrichtete der Priester in der Münsterkirche dieselbe Zeremonie wie bei einer lebenden, die wieder ihren ersten Kindbaung machte, d. h. er hielt mit seiner Hand die Stola an die Bahre und führte sie so in die Kirche hinein.

#### Die Taufe.

Eine der christlichen Taufe entsprechende Sitte, das Kind bald nach der Geburt durch Eintauchen oder Besprengen mit Wasser zu weihen und von bösen Einflüssen zu reinigen, sindet sich bei verschiedenen Völkern (vgl. oden S. 311 über die zaubersträftige Wirtung des Wassers). Auch das germanische Heidentum kannte schon eine mit der Erteilung des Namens versbundene Wasserweihe. Den alten, hier einst gebrauchten Namen für die Taufe, Kerstinge (vgl. Ferd. Schröder a. a. D.), von Kersten d. h. "zum Christen machen", tennt man heute aus mündlicher überlieferung nicht mehr; vielmehr war der dafür vom Volke allgemein gebrauchte Name zulett: Kindoupe (= Kindtaufe). Wohl aber vernahm ich noch Außerungen, die an den Sinn jenes älteren Ausdrucks erinnerten, wie: Wir hatten einen Heiden im Hause, und nun haben wir einen Christen zurückbesommen. — Das gleiche sindet sich übrigens in den verschiedensten Gegenden Deutschlands, und zwar meist

in der Form eines feierlichen Spruches, den die Hebamme oder der Bate vor oder nach der Taufe hersagt.1)

Die firchliche Taufe fand, wenigstens bei den Katholiken, jo bald wie möglich statt, in der Regel schon am dritten Tage nach der Geburt, da man vorher nicht sicher war, daß dem Kinde von seiten böser Mächte übel mitgespielt werde. Der Taufschmaus im Hause wurde aber dann nicht selten erst eine oder mehrere Wochen später abgehalten. Man suchte es auch zu vermeiden, daß zwischen Geburt und Taufe ein Sonntag oder gar, was noch schlimmer war, ein hoher Feiertag fiel. So berichtete mir der bereits mehrfach erwähnte Berr Schuhmacher aus Frintrop, er habe, um nicht in diese Berlegenheit zu tommen, einen Sohn, der am Freitag geboren mar, schon am nächsten Tage, einem Samstag, taufen lassen. Es war hier nämlich allgemein der Glaube verbreitet, wenn man diese Borsicht nicht bevbachte, werde das Kind ein Spokenkieker. Diefer allen Bestfalen geläufige Ausdruck bezeichnet ja einen Bellseher, der alle traurigen und schrecklichen Ereignisse, wie Sterbefälle, Feuersbrunfte, Mordtaten, Kriege u. a. lange vorhersieht und daher, gleich der troischen Rassandra, selbst nie glücklich werden kann. Auch in unserer Gegend habe ich mehrfach von solchen Spökenkiekern gehört; es gab z. B. einen in Borbed, ebenso in Karnap, in Huttrop und in Rellinghausen. Mindestens aber schrieb man die Tollheiten eines Menschen einer derartigen Bernachlässigung zu, wie mir Frau Bonnemann von einem solchen erzählte, der vor den Ditertagen geboren war und den man erst nach Oftern getauft hatte.

War ein Kind bei der Geburt so schwach, daß man nicht glaubte es am Leben erhalten zu können, so nahm gewöhnlich die Hebamme die Nottause vor, was zuweilen auch geschah, wenn es noch im Mutterleibe war. Denn wenn das Kind ungetaust starb, so erschien dies verhängnisvoll. Man sagte dann, es käme in den Börhimmel, in die Vörhölle, an einen Ort, wo weder Freud noch Leid sei, oder auch, es schwebe zwischen Himmel und Erde oder müsse als Jrrlicht umgehen. Man trug die Leiche eines solchen Kindes auch heimlich in der Nacht weg und wies ihm, ähnlich wie der Frau, die vor ihrer Aussegnung starb, in einem Winkel des Friedhofs eine von den übrigen deutlich getrennte Stelle an; daß man auch in solchem Fall ein weißes Tuch auf das Grab legte, berichtete mir nur der schon mehrsach genannte Herr Schürmann in Bergerhausen.

Zur Kirche gingen mit dem Kinde bei den Katholifen regelmäßig nur die Hebamme oder deren Stellvertreterin und die Baten, während nicht nur die Wöchnerin, sondern auch

<sup>1)</sup> S. Plog-Renz a. a. E. I, S. 344 f.

ber Bater daheim blieb; bei den Evangelischen aber gingen auch schon früher, wenn nicht, wie gewöhnlich, die Taufe im Hause stattfand, die Eltern mit. Die Zahl der Baten beschränkte sich bei den Katholiken meist auf zwei Leute, einen männlichen und einen weiblichen Teil, den Petter und die Gole ober Golemöne, auch Kompeer und Kompeersche genannt.1) Das Wort Petter ist entstanden aus lat. patrinus, Gole (Möne = Muhme d. h. Tante) entspricht dem süd- und mittels deutschen Got, vielleicht abkürzende Koseformen für die als geistlicher Bater oder geistliche Mutter des Täuflings (lat. pater, mater in Deo) gestenden Taufzeugen, wie die mit "Gott" zusammengesetzten volleren Formen zeigen, engl. godfather, godmother u. a. (Bgl. die Wörterbücher von Kluge u. Weigand zu dem W.) Auch unser "Gevatter" bezeichnet ja den geist-lichen Mitvater als Taufpaten, und auch Kompeer, Kompeersche, an das Französische angelehnte Ausdrude, bedeuten nichts anderes. Man liebte es freilich schon um der Geschenke willen vielfach noch mehr Paten einzuladen — so hörte ich von Herrn Schulte-Staade in Bergerhausen, daß man dort gern 6 und bei Zwillingen 12 nahm und anderswo kamen auch wohl bis 20 solcher Nebenpaten vor, denen man mitunter, wie mir Frau Wostert in Borbeck mitteilte, einen besondern Taufschmaus gab —; diese Neben- oder Ehrenpaten galten aber nicht für voll. Sie gingen meist nicht einmal zur Kirche und wurden doch, wenn sie das auch taten, nicht ins Kirchenbuch eingetragen. Benn der Bate selbst verhindert mar, tonnte, wie mir Berr Diden in Borbed mitteilte, ein sog. Bizepetter oder Stuten-petter bei der heiligen Handlung seine Stelle vertreten. Man pflegte zu eigentlichen Paten immer nahe Verwandte zu wählen, und zwar in ganz bestimmter Reihenfolge: in erster Linie die Großeltern, dann, wenn diese nicht mehr lebten, die Geschwister des Chepaars, besonders häufig den sog. Hausöhm; endlich kamen auch noch Reffen und Nichten, Vettern oder Nachbaren in Betracht. Wurde jemand bei dieser Reihenfolge übergangen, so galt dies als Beleidigung. Bei dem ersten Rnaben nahm man gern ben Bater bes Mannes zum Paten, bei dem ersten Mädchen die Mutter der Frau zur Patin. Brachten es die Verhältnisse mit sich, so nahm man gar keinen Anstand unter Umständen auch einem Angehörigen einer andern Konfession diese Bertrauensstellung einzu-räumen, ein Zeichen, daß damals die verschiedenen Be-

<sup>1)</sup> Auf der teils zu Altenessen, teils zu Stoppenberg gehörenden Rahmheide berstand man freilich nach den Mitteilungen des herrn Rettor Burm unter Kompeers die Freunde, die man außer den Berwandten und Nachbarn noch zur Tause einlud und die, während diese nur Milch und Butter in das Festhaus lieferten, regelmäßig Seldbeiträge zahlten und zwar 25 Groschen dis 1 Taler an die Gastgeber und außerdem noch ein "Kastemännten" (= 25 Pf.) an die Hebamme.

kenntnisse lange nicht so scharf geschieden waren wie heuts zutage. Nachträglich erfuhr ich von Herrn Franz Arens, es sei den Taufbüchern zufolge im 17. und 18. Jahrhundert in ber Stadt Effen Sitte gewesen, bei einem Knaben zwei mannliche und einen weiblichen, bei einem Madchen zwei weibliche und einen männlichen Baten zu nehmen. Bon feinen zwei männlichen Baten habe auch der Knabe, von seinen zwei weiblichen das Mädchen in der Regel seine Ramen empfangen; daher einem so häufig Doppelnamen begegneten. Dies wird bestätigt durch eine Nachricht in den Familienurkunden der Familie Mittweg, wonach bei einer Taufe eines Sohnes von Wilh. Heder, die Baftor Halfmann am 5. Februar 1665 in der St.-Johannis-Kirche vollzog, der Bürgermeifter der Stadt, Dietrich Barnhorst, den der Taufvater als Schwager bezeichnet, ein Gerichtsschreiber zu Elberfeld und die Großmutter Gevatter ftanden und das Kind nach seinen mannlichen Baten Jacob Dietrich genannt wurde. Dabei war hier (vgl. vorher) bei einer katholischen Taufe der erster Stelle genannte Pate ein Evangelischer. Dage Dagegen ersehe ich aus den Familienpapieren der Familie Hammacher, daß bei den vier Söhnen des Chepaars Johann Carl Hammacher und Maria Christine Korte aus Effen, vermählt am 3. Juli 1791, immer je zwei mannliche und zwei weibliche Personen Baten waren, wobei allerdings auch hier die Anaben von den beiden männlichen Baten ihre Namen erhielten; nur der älteste, Johann Carl Christofel, hat 3 Namen, von den Baten (Johannes und Christofel) und vom Bater (Johann Carl).

Ob die Sitte der Doppelpaten zu jenen Zeiten auch bei den Landgemeinden bestand, ist mir leider nicht bekannt. Nach meinen persönlichen Erkundigungen war hier, wie schon bemerkt, die verbreitetste Sitte die, daß man — von den Nebenpaten abgesehen — nur immer je einen männlichen und einen weiblichen Vaten, Vetter und Gole, erwählte.

Schon bei meiner Arbeit über die Hochzeitsbräuche im Essenschen, erwähnte ich (Beitr. 34, 236), daß man die anderswo bei Braut und Bräutigam geübte Sitte des Kopswaschens in einzelnen Gemeinden, wie Altenessen, Frillendorf, Huttrop— ich hörte es nachträglich auch noch von Rotthausen und Aberruhr— an dem Paten vollzog, und zwar geschah dies am Tage vor der Tause. Ich wies dort auch auf die hohe Bedeutung der Reinigung für die Hauptabschnitte des Lebens hin (vgl. auch oben S. 311). Die Reinheit des Paten verbürgt auch die Reinheit des Kindes; das wird weiter unten, wo wir auf das gegenseitige Berhältnis beider näher eingehen, noch deutslicher werden. So glaubt man im sächsischen Bogtlande, wenn sich der Pate vor der Tause nicht ordentlich wasche, werde das

Kind unreinlich werden. Hie und da war, wie es scheint, bei uns der Brauch dieses Kopswaschens schon verblagt und zu einer bloßen Redensart geworden, so in Altendorf, wo, wie ich hörte, man zu dem Paten sagte: Wi mött di den Kopp waschen; du bus morgen en hoog Dier. — Er taufte sich bann durch irgend eine Gabe von dieser ihm angedrohten Waschung los.

Ursprünglich muß man den Täufling immer nur auf bem vorgeschriebenen Kirchwege zur Kirche getragen haben — in Borbed und Karnap war dies noch bekannt —; doch während man bei Leichenbegangnissen bis in unsere Zeit hinein sich streng an diesen Weg hielt, war dies bei Taufgängen meist nicht mehr der Fall. Die Hebamme trug das Kind; bei den schlechten und oft auch recht weiten Wegen muß es aber nicht selten vorgekommen sein, daß sie der Better oder die Gole für turze Zeit einmal ablöften.

Als Anzug wählte man für den Täufling mit Borliebe ein weißes Tülliadchen und weißes Tüllmutchen oder Saubchen, an denen eine Anzahl roter oder blauer Bänder angebracht waren.<sup>1</sup>) Die Wahl grade dieser beiden Farben tann wohl taum bloßer Zufall oder bloße Geschmackssache gewesen sein. Sind beibe doch die eigentlichen Zauberfarben, die in den verschiedensten Ländern der Abwehr des Dämonen gelten. So legte man zu diesem Zweck im alten Indien bei der Fahrt eines jungen Paares in seine neue Heimat quer über die beiden Wagengeleise zwei Fäden, und zwar einen dunkelblauen Faden über das rechte, einen roten Faden über das linke Gleis. Und ebenso geht aus allerlei Bräuchen in verschiedenen Gegenden unsers Baterlandes die gleiche Bedeutung dieser beiden Farben klar hervor.2) Das Taufkleid 'pflegte für andere gleiche Gelegenheiten sorgfältig aufbewahrt zu werden und ging oft durch die ganze Familie. So hörte ich von einer Hebamme, daß etwa 50 Kinder in ein und demselben Tauftleib getauft worden seien. Alter noch als das Tauftleid aber ist das Steckfissen, in welchem das Kind, zumal man mit dem Wickelbande früher auch seine Hände umwidelte, sich faum bewegen konnte3). Gegen die Ginflusse der Witterung schütte man es dann noch durch ein großes Umschlagetuch, einen sogenannten Longschal, auch türkischer



<sup>1)</sup> Frau M. Fischer fagte mir bestimmter, man habe blaue Banber bei Knaben, rote ober in ber Regel rosafarbene Banber bei Mabchen gebraucht. Merkwürdigerweise tennt man ben gleichen Brauch auch anberswo, 3. B. in Breslau.

<sup>2) .</sup>S. Samter a. a. D. S. 167 f. Besonbers gern verwendet man die rote Farbe jur Abmehr bes Bofen; val. Sartori a. a. D. S. 36.

<sup>3)</sup> Gine berartige allzufeste und beengende und daher unzwedmäßige Umwidelung tommt vielfach noch heute in lanblichen Gegenben Deutschlands vor. G. Blog-Renz a. a. D. I, 234 ff.

oder indischer Schal genannt; er war bunt karriert mit roter Grundfarbe und oft recht kostbar. Auch diesen Longschal bewahrte man in der Regel als Familienerbstück sorgfältig auf und verlieh ihn unter Umständen auch an nahe Verwandte oder

Nachbaren.

Die Tause in der Kirche selbst besteht ja in der katholischen Kirche noch heute aus einer ganzen Reihe ritueller Handlungen mit gewissen begleitenden Worten: Exorcismus, Darreichung von Salz, Berührung der Ohren und Nase mit einer Mischung von Asche und Speichel, Salbung mit Ol und Chrisma, Darreichung eines weißen Tuches und einer brennenden Kerze. Während dieser heiligen Handlung hielt (und hält wohl auch noch) der Petter den Knaben, die Gole das Mädchen im Arm, während der andere der beiden Paten nur den Arm auf das Kind und dann auch auf die brennende Kerze legte. Bei den Evangelischen scheint der Täusling gewöhnlich von Arm zu Arm gegangen zu sein.

Auch bei einer Haustaufe, wie sie bei den Evangelischen üblich war, wurden doch immer gewisse Bräuche, die auf alten Volksglauben zurückehen, streng beobachtet. So dursten die Taufterzen nicht ausgelöscht werden, sondern mußten ganz herunterbrennen. Das Tauswasser aber, das von jeher als besonders heilkräftig galt und mit dem man in einzelnen Gegenden die Wohnungen, Weingärten, Felder und Früchte besprengte (s. Ploßenz a. a. D. I, S. 360), schüttete man regelmäßig in die Asche, wohl, weil diese eng mit dem Herde zusammenhing, dem Mittelpunkt des Hauses, an dem man sich ursprünglich auch die Seelen der Ahnen weilend dachte und von dem aller Segen für das Haus ausging; so erwartete man offendar auch hiervon eine günstige Wirkung für die Familie und ihr eben in sie ausgenommenes jüngstes Glied.

Aus der Kirche ging es zunächst in das Wirtshaus, nicht selten aber, wenn der Heimweg etwas weiter war, auch in verschiedene Wirtshäuser. In Karnap und Umgegend fand sich immer eine größere Gesellschaft im Wirtshause ein, außer der Hebamme und den Paten auch die Nachbarinnen, die Kasseedohnen und Zucker dorthin mitbrachten, sowie der Pastor und der Küster. Jedem männlichen Teilnehmer mußte von Petter oder Gole, die hier gemeinsam die Zeche bezahlten, eine lange Tonpfeise und ein Paket Tabak gestiftet werden. Anderswo aber habe ich nur immer gehört, daß die Hebamme und die Paten allein sich ins Wirtshaus begaben. In Borbeck trug hier die Kosten, auch wenn es sich um ein Mädchen handelte, stets der Petter, während die Gole sich damit begnügte, einen mit Kassee, Zucker, Butter und Giern gefüllten Korb in das Festhaus zu liefern. Dies scheint auch anderswo üblich gewesen

zu sein, jedoch nicht überall. In Rellinghausen war es Sitte, daß nur bei einem Knaben ber Petter, bei einem Mädchen dagegen die Gole die Zeche bezahlte.

Namentlich wenn man verschiedene Wirtshäuser besuchte und hier überall Schnaps und Bier trant, tonnte es nicht ausbleiben, daß man darin mitunter zu viel des Guten tat, was namentlich für die Hebamme, die das Kind zu verwahren hatte, verhängnisvoll werden konnte. Es ift tatfächlich, wenn auch zum Glück, wie es scheint, doch nur selten, vorgekommen, daß man das Kind vergaß und auf der Ofenbank liegen ließ oder gar unterwegs verlor, so daß man es später etwa in einem Graben liegend auffand. Ja, ein Kind ist wohl einmal in den Armen einer trunkenen Hebamme erstickt oder doch, indem sie es fallen ließ, zu Schaben gekommen. So erzählte mir die bereits oben erwähnte Altendorfer Hebamme, Frau Rullich, von einem Fall, wo eine sonst tüchtige, aber bem Branntwein etwas zu sehr ergebene Kollegin von ihr den Armbruch eines Kindes verschuldete. Sie selbst habe, bem Rat ihrer Mutter folgend, die auch schon Hebamme gewesen war und viele darauf bezügliche Erfahrungen gesammelt hatte, den "Klaren", den man ihr im Wirtshaus einschenkte, immer heimlich unter den Tisch geschüttet und gut daran getan. Daß aber grade Hebammen leicht and Trinken kamen, versteht man leicht, wenn man hört, daß manihnen jedesmal, so oft fie ins haus tamen, einen Zuderschnaps oder bei Bornehmeren ein Glas Bein einzuschenten pflegte.

Die Hauptfeier, der eigentliche Taufschmaus, fand aber bann immer erst hinterher im Hause statt, nicht selten, wie schon gesagt, erst an einem späteren Tage. Sie bestand früher auch bei Leuten, die sich mit einer Kaffeehochzeit begnügten, fast regelmäßig in einem Mittagessen. Die Einlabungen dazu geschahen gewöhnlich durch die Hebamme, die dann, wie auch sonst noch bei verschiedenen Gelegenheiten, von jedem Gingeladenen ein Trinkgeld erhielt. Ein besonders reichliches Trinkgeld bekam sie von dem (männlichen) Paten, an dessen Geldbeutel überhaupt in diesen Tagen wie auch noch späterhin recht hohe Anforderungen gestellt wurden. Sagt doch ein niederdeutsches Sprichwort: Babber (b. h. Gevatter) weern is 'ne Ere vor'n Lüen, awer ne Schanne vor'n Geldbüel. — Bei einer ansehnlichen Nachbarschaft tam oft eine große Zahl von Gäften zusammen. Denn wenn man einzelne Nachbaren dabei überging, so nahmen diese das sehr übel, zumal, wenn man hinterher ihre Hilfe bei einem Todesfall in Anspruch nahm. Das äußerte sich dann wohl in dem derben Wort: Wenn es stinkt, sind wir gut genug; wenn es aber leder riecht, lädt man uns nicht ein. — Kleine Leute luden, ähnlich wie bei den Hochzeiten, auch bei der Kindtause nicht selten eine größere Rahl von Personen nur beshalb ein, um von ihnen Gelbbeiträge zu bekommen. Bei Berwandten und Nachbaren war es sonft nur üblich bei einer Taufe gewisse Lebensmittel zu schicken, wie Milch, Butter, Eier, Reis, Stuten u. a. Dabei gab man, wie bei der Hochzeit, der Butter gern eine schöne Gestalt, die auf das festliche Ereignis Bezug haben sollte; so hörte ich z. B. von Lämmchen, die man bei dieser Gelegenheit aus Butter gestaltete. Mitunter wurde auch schon bei der Taufe vom Katen der bei der Hochzeit beliebte Petterstuten geschickt (val. darüber Beitr. 34, 234), so z. B. in Rellinghausen, während man ihn in Borbeck bei diesem Feste nicht kannte. Bei der Hauptmahlzeit reichte die Hebamme das Kind herum, wobei sie von jedem ein Trintgeld empfing. Nachher gab es dann immer noch Kaffee und abends kalten Aufschnitt ober auch den bei der Hochzeit so unentbehrlichen, bei der Taufe aber, wie es scheint, nur hie und da bereiteten "diden Ris" (f. über biesen bas Nähere Beitr. 34, 247). — Daß man bei einer Taufe tüchtig aß und trant, war nach dem allgemeinen Bolfsglauben schon beshalb nötig, weil sonst das Kind nicht gut essen und trinken lernte. Ratürlich artete das leicht aus; daher schon in alter Zeit die freilich wenig beachteten obrigkeitlichen Berordnungen dagegen1).

Eine ältere dienende Frau aus Effen, Frau Jöbchen, sagte mit Bestimmtheit aus, bei der Tauffeier im Hause habe der Bater des Kindes, der jogenannte Aramherr ober Kramvater, wenn er seine Gäste empfing, früher regelmäßig eine besondere Müte, die "Krommusche" aufgehabt. Bald darauf, nachdem ich davon vernommen, kam ich nach Werden zum herrn Beigeordneten Mittweg, und als ich ihm von der Krommusche sprach, sagte er, eine solche könne er mir zeigen; sein Bater habe sie, als er selbst geboren wurde, von einem Freunde zugeschickt bekommen; dieser habe sich allerbings bamit nur einen Scherz machen wollen, woraus man schließen könne, daß sich dieser Gebrauch schon damals überlebt habe und daß man sich über diese altväterliche Gewohnheit bereits erhaben fühlte. Es ist eine eigentümlich gesormte Bipfelmute, die sich lang ausziehen läßt und die mit Bandern unter dem Kinn befestigte. Hinterher wurde mir dann die Tatsache dieses alten Gebrauchs auch noch von mehreren andern Seiten bestätigt. Den Namen kannten 3. B. herr Buding aus Borbed, herr Löbbert aus huttrop und ber ehemalige Bergmann Lochthofen aus Essen; letterer behauptete, der Mann habe die Krammütze nur bei der Geburt des ersten Kindes aufgesett. Aus allem, was ich barüber gehört habe, scheint hervorzugehen, daß es eine Art Festmütze war,

<sup>1)</sup> Bal. Ferb. Schröber: Beitr. Bb. 18, S. 106 f.

bie man vielleicht auch sonst noch bei besonderer Gelegenheit trug. Wir dürsen dabei aber nicht vergessen, daß Zipselmüßen, namentlich in der Nacht, aber auch am Tage in früheren Zeiten sehr beliebt waren. Während man aber, wie es scheint, für gewöhnlich bei Tage wollene oder baumwollene blaue Müßen trug, gab es daneben noch besondere Festmüßen, die weiß waren und eine solche war auch die "Krommüsche". Diese Erstärung scheint mir nach dem wenigen, was ich darüber in Erfahrung bringen konnte, die angemessenste zu sein.

# Pate und Patenkind.

Wie innig das Verhältnis zwischen Pate und Patenkind war, zeigt schon der Umstand, daß es, wie mir wiederholt verssichert wurde, für selbstverständlich galt, den Namen des Hauptpaten oder Petters, dei einem Mädchen der Gole, auch dem Kinde zu geben, und zwar in der Regel den Rusnamen; wenn dies nicht geschah, habe es stets einer besonderen Entschuldigung bedurft. Nach uraltem Volksglauben ging mit dem Namen auch die Seele, das geistige Wesen des Paten, der ja, wie schon erwähnt, sast immer ein naher Verwandter, am liebsten der Großvater (beim Mädchen die Großmutter) war, auf das Kind über, und in diesem erlebte jener sozusagen eine Wiedergeburt<sup>1</sup>).

Daß sich die geistigen Eigenschaften des Paten auf das Patenkind vererbten, war auch bei uns allgemeiner Bolks-glaube; ja, ich habe noch heute mehrere Frauen kennen gelernt, die von der Wahrheit dessen völlig überzeugt waren. Redens-arten wie: Dä schlött no sien Petter. Dä gliekt op den Petter, Dat hett hä vom Petter (von der Gole) geerst u. a., waren hier gang und gäbe. Man nahm daher zum Paten nicht gern einen Menschen, der etwa dem Trunk ergeben war oder durch irgend welche andere üble Eigenschaften einen nach-teiligen Einsluß auf das Kind ausüben konnte, auch auf die Gesahr hin ihn zu beleidigen, weil er "an der Reihe war". Bar aber ein Kind mißraten, so schob man die Schuld, wenn es irgend ging, gern auf den betreffenden Paten, bei dessen Charaktereigenschaften man das ja nicht anders habe erwarten können.

Im allgemeinen war das Verhältnis zwischen Paten und Patentind ein sehr schönes, wie man es heute, wo man die Wahl meist nur nach äußeren Rücksichten vornimmt und kein Unterschied zwischen Haupt- und Nebenpaten besteht, gar nicht mehr kennt. Welchen Wert man auf die Stellung des Paten legte und wie stolz das Patenkindselber darauf war, einen solchen zu besitzen, zeigt schon der Umstand, daß z. B. ein Mädchen, dessen Großmutter zugleich seine Batin war, diese nicht wie

<sup>1)</sup> G. Alb. Dieterich: Mutter Erbe, G. 34.

seine Geschwister "Großmutter", sondern nur "Gole" oder "Golemöne" anzureden pflegte.

Pate und Patin fühlten sich, wenn sie ihre Stellung richtig auffaßten, für das Seelenheil ihres Patenkindes verantwortlich. Sie bekundeten ihre Fürsorge für das ihnen anvertraute Kind aber auch durch allerlei Geschenke. Wir haben bereits gehört, wie viel namentlich der Better schon bei der Taufe zu leisten hatte. Er pflegte bei dieser Gelegenheit dem Täufling auch ein Geldgeschenk zu machen, ihm etwa einen Taler ober auch mehr in die Sparbuchse zu geben. Das septe sich dann aber noch viele Jahre fort; denn bei allen für das Kind wichtigen Ereignissen erwartete man von dem Baten, der daran ja den innigsten Anteil nahm, daß er die Liebe zu seinem Katenkinde burch gewisse Gaben an den Tag legte. So schenkte regelmäßig der Better dem Knaben die erste Hose, in dessen einer Tasche sich dann manchmal noch ein Geldstück fand, die Gole dem Mädchen das erste Kleidchen. War der Junge so alt geworden, daß er zur Schule ging, so wurden ihm wohl einzelne Schulgerate wie Tornister und Tafel von seinem Baten geschenkt. Am Vorabend des Nikolaustages brachte er einen leeren Teller zu ihm hin und holte ihn andern Tages, mit Ledereien, aber auch einzelnen nütlichen Gegenständen gefüllt, wieder. Ebenso schenkte ihm zu Weihnachten der Pate (bei ben Katholiken wohl erst in jüngerer Zeit) etwa ein Schaukelpferd, ein Paar Handschuhe, eine wollene Müte u. a. Am Neujahrstage schrieb das Kind seinem Baten einen Brief und erhielt dafür wieder ein Geschenk, in der Regel ein Geldgeschenk. Am Kalmsonntag war es bei den Katholiken Sitte, daß das Kind einen in der Kirche geweihten sogenannten Palmbusch, gewöhnlich von Buchsbaum, zu seinem Paten brachte und ihm einen Teil davon abgab, wofür es den übrigen Palmbusch mit Apfeln, Küssen u. a. geschmudt, zurückbetam. Auch am Geburtstage bzw. Namenstage empfing das Kind von seinem Baten häufig ein Geschent.

Dies alles sette sich so fort, bis es mit der ersten Kommunion bzw. Konfirmation seinen Abschluß erhielt. Hierbei pflegte der Pate seinem Patenkinde noch einmal ein größeres Geschenk zu machen, dei Wohlhabenderen eine Uhr oder silberne Uhrkette — Mädchen bekamen häusig ein goldenes Kreuz mit Kette —, sonst auch einen Festanzug. Dazu kam regelmäßig noch bei den Evangelischen die Bibel mit einer auf den Tag bezüglichen Widmung, wohl auch ein Gesangbuch, und bei den Katholiken Eigenem Wohlkäter auch noch einen Besuch ab und bedankte sich bei ihm für die Übernahme der Patenschaft und die damit verdundene Behütung seines Seelenheils, sowie für die vielen schonen Geschenke, die es von ihm empfangen

habe, und es versprach sich bafür dankbar zu beweisen und, wenn es ins Leben trete, alle guten Lehren, die es vom Paten empfangen habe, nach Kräften zu befolgen. Bon da an trat naturgemäß der Pate mehr zurück und spielte nur noch etwa bei der Hochzeit seines Schutzbefohlenen eine gewisse Rolle. Die genaueren Mitteilungen über diese Dinge verdanke ich in erster Linie Herrn Schürmann, genannt Wittenberg, in Bergerhausen; sie wurden aber durch die Angaben so mancher andern bestätigt und zum Teil ergänzt.

# Die Pflege des Rindes.

Die Wiege (ndd. weige), heute kaum mehr im Gebrauch, galt bekanntlich früher als ein unentbehrliches Hausgerät. Heute wird sie ja zum Teil burch ben Kinderwagen vertreten. Dieser war aber früher unbekannt; es war schon etwas Großes, wie mir Frau Mathilde Fischer mitteilte, wenn einer einen fleinen niedrigen Wagen mit vier kleinen Radern und einer Deichsel besaß. Auf den Bauernhöfen war die Wiege meift aus Eichenholz, so wie sie der Schreiner auf dem Hofe selbst hergestellt hatte. Man sah dort Wiegen mit sehr schonen Schnitzereien, oft, wie die durch solche gleichfalls ausgezeichneten Truhen, zweis dis dreihundert Jahre alte ehrwürdige Familienerbstücke. In der Stadt gab es daneben auch Wiegen von Wahagoniholz oder von Kirschbaumholz. Eine von letzterer Art, mit einem gitterartig durchbrochenen Berdeck an der Ropfseite, hat Frau Math. Fischer, in deren Hause ich sie sah, noch aufbewahrt. Armere Leute hatten, wenn nicht gar, was aber wohl nur gang selten vorkam, nur einen von der Decke herunterhängenden Korb, Wiegen aus Korbweiden. Diese hatten aber den Nachteil, daß sich leicht Ungeziefer in ihnen einfand. Daher tamen baneben Wiegen aus Stäben von Schmiedeeisen vor, in die man einen Bappbedel hineintat. Wiegen aus Drahtgeflecht sollen erst in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufgekommen sein. Zuweilen bestand die Wiege in einem festen Außengestell mit beweglichem Korb. Am häufigsten aber waren die Wiegen, die zwei gebogene, auf und ab schwebende Untergestelle hatten, nach Art der heutigen Schaufelpferde; nur daß sie bei diesen von vorn nach hinten gehen, bei den Wiegen aber quer von rechts nach links gerichtet waren. Bereinzelt gab es aber auch Wiegen, die nur ein einziges bewegliches Untergestell hatten, das in der Längsrichtung vom Kopf- zum Fußende verlief. Diese müssen, wie man sich benten tann, für bas bem entsprechend barin gewiegte Kind besonders unzuträglich gewesen sein. man von einem einfältigen Menschen sagte: Da es öwer Ropps geweigt, und noch häufiger umgekehrt von einem gescheiten Menschen: Da es nich öwer Kopps (ober öwern Kopp) geweigt, Redensarten, die in unserer Gegend alteren Leuten

noch ganz geläufig sind.

Ein gesunder Schlaf ist für Kinder ja besonders wichtig, und es galt hier für fie die Regel "Met be hauners no Bedd un met de Ferken upstohn". (Die Schweine schlafen gern am Morgen noch lange und müssen oft erst gewaltsam ermuntert werden.) Aber es ist ja nicht immer leicht sie zum Einschlafen zu bringen, wenn sie ihre natürliche Lebhaftigkeit oder irgend ein körperliches Unbehagen wach erhält. In solchen Fällen erschöpft sich die Mutterliebe und die Muttersorge in allen möglichen Mitteln dem Kinde die ihm so nötige Ruhe zu verschaffen. Diesen Zwed zu erreichen waren die vielen ichonen Wiegenlieder, mit denen man das Einwiegen begleitete, vor allem geeignet. Ehe ich aber auf sie näher eingehe, möchte ich noch einige andere Beruhigungs- und Einschläferungsmittel erwähnen. Wenn das Kind nicht in der Wiege lag, sondern wenn man es auf dem Schofe hatte, dann liebte man es, mit dem Stuhle auf- und abzuwippen. Man nannte dies hier buten, buteln, buffeln, auch hutebuteln ober schockeln. Ruweilen hatte man auch da das richtige Gefühl, auf Grund bessen man heute auch die Wiegen abgeschafft hat, daß ein übertriebenes Schaufeln dem Kinde leicht schädlich werden Denn, wie mir Frau Betty Beder mitteilte, wies man einen zuweilen mit den Worten zurecht: Du fast dat Kind nich so schockeln; dann wed et dösig in'n Kopp. — War ein Kind, das etwa nicht ganz wohl war, gar nicht zur Ruhe zu bringen, dann griff die Frau, die vielleicht alle Bande voll zu tun hatte und nicht fortwährend bei dem Rinde stillsigen konnte, auch noch zu einem andern Mittel. Sie ließ sich einen Schnaps, in der Regeleinen Anis, der eine einschläfernde Wirkung hat, aus dem Wirtshaus holen, trant ihn aus und hauchte dann dem Kinde den eigenen Atemein. Wan kannte dafür hier allgemein die Bezeichnung, "das Kind inömen" (om = Atem). Es soll das auch heute noch hie und da vorkommen. Ich zähle nunmehr eine Reihe der hier beliebtesten Wiegenlieder auf:

> Schlop, Kinneken, schlop! Terbuten gott twäi Schop, En schwattet un en wittet, Und wenn dat Kind nich ahdig es, Dann kömmt dat schwatt un bitt et.

Schlop, Kinneken, schlop!1) Dien Bader heut de Schop.

<sup>1)</sup> Auch, wie verichiebene ber folgenben Lieber, veröffentlicht in ber Sammlung von heinr. hohlmann: Effenich Platt.

Dien Mauder heut de bunte Kauh, Kinneken, mat de Bügskes tau; Schlop, Kinneken, schlop!

Heia, Kinneten, schlöpken, Do buten gäit en Schöpken. Dat hett sau witte Wulle, Dä Welk löpt ut de Strulle, Säute Welk un Stutenbraut Mäck de kleine Kinner graut.

Ringel rangel rause, Botter in de Dause, Eier in den Kasten, Worgen wee wi fasten, Owwermorgen en Kälften schlachten. Dat sall seggen: Wäh!

Schlop, Kinneken, schlop! Din Wouder es en Schop, Din Bader es en Kappesbur (oder: Klumpenbur) Kömmt he no Hus, dann kick hä so sur.

(Die ersten beiben Zeilen auch:

Heia, susa, Kinneken, Din Mouber hett Katrineken (auch: Beginneken.)

Erpeln un Schlot (= Salat), Din Mouder wed Soldot, Dann kritt să ne Bucke an Met raue (= rote) Striepen dran. Dann kritt să en Bessemstiel, Dat sall en Säbel sin, Dann kritt se en hibbenbuck; Dor sall se rieen drup.

Dies aus Schönebed (Borbed).

Heia, Kinneken, suse (ober: Bute, bute, buse), Drei Beigen in einem Huse! Sall de Bur nich bange wäben, Benn drei Weigen in Gange kämen? Auch mit dem Zusat: Alle Dag en Brot, alle Johr en Kind, Büs dat siefundtwintig sind.

Heia, min Kinneken, ek weige bi. Hätt eck en Stöcksken, dann schleig ek bi.

Schleig et di, dat jammern mi. Kämen de Engeltes un halen di Op den Essenschen Kerkhof. Legt se in dat Külten, Stenken op dat Mülten, Kränsken üm dat Köppken. D, do litt dat arme, arme Dröppken.

(Zuerst veröffentlicht von Ludw. Riemann in der Rh.-Wf. 3tg. 3hg. 1905.)

Eia popeia, schlo Häunerkes daut, Steck se in't Pöttken, dann wed se nich graut, Treck en all de Feerkes ut, Mat för use Kinneken en Beddeken drut.

(Ober statt der beiden letten Zeilen: Dau der en betten Bötterken in, Dann kritt use Kind weer en annern Sinn.)

> Houte, bute, Dierickmann, Wi wellt no unse Gole gohn. Wellt örr helpen waschen. Daut wie't nich, dann dögt et nich. Daut wie't dann, wat hätt wi dervan? Hute, bute, Dierickmann.

Dazu kamen mancherlei Kose- und Kniereiterlieber, die man weniger an der Wiege sang als vielmehr, wenn man das Kind auf dem Schoß oder auf den Knien hatte, oder wenn man ihm sonst eine Freude damit machen wollte. Auch von diesen, von denen einzelne auch hochdeutsche Form hatten, seien hier die bekanntesten aufgeführt: Bade, kachen usw. (mit den auch sonst bekannten Bersen).

Bim, bam, beier, Dä Köster mag kein Eier. Wat mag hä dann? Speck in dä Pann! Ei, dä olle Leckertann. (Weit verbreitet.)

Susa Musekättken leip öwer den Dak, Hett mer äin Strumphösseken an, Üin Strumphösseken, äinen Schauh. Susa Musekättken, wo woß du hentau? No dä Hochtiet, no dä Hochtiet, do well eck bold sien, Do drink wi Wien un do schlacht wie en Schwien. Susa Musekättken, wat büs du sou sien?

Auch in einer etwas abweichenden Form, die ich aus Karnap kenne:

Suse Musekättken seip öwer den Dak, Hett so witte Straminekens an, Witte Straminekens in de Schlapschauh, Suse Musekättken, wo woß du op tau? Eck woll no de Frau Suse, do schlacht se en Schwien Do trinkt se Wien, do makt se unsen N. N. so ahdig un fien.

Danz, Kinnefen, danz! Dine Schäuhkes sind noch ganz. Un lott di't nich geriehen, Dä Schuster mäckt di nieen.

Oder hochdeutsch:

Tanz, Kindchen, tanz! Deine Schühchen sind noch ganz, Und wenn sie auch zerrissen sind, Der Schuster macht dir neue.

Tuck Häuhneten, tuck Häuhneten, Wat deis du in unsen Hoff?
Du plücks uns all da Bläumtes aff,
Du mäcks et gar tau groff.
Min Mouder wed di schellen,
Min Lader wed di schlohn.
Tuck Häuhneten, tuck Häuhneten,
Wis sall di dat woll gohn?
(In ganz Niederdeutschland bekannt.)

Anne Marie hett Maus (oder: Kapps) gestohlen In'n Pastor sin Gaden. Bastor de woll no Köln (oder: no Möllem) gohn. Woll Anne Marie verklagen. Anne Marie dat was so bang, Kropp vör Angstinde Koffikann (oder — jedensalls älter — Botterkann).

Koffikann ba was so klain, Kann man Anne Marie sine Bainkes seihn.

> Ri ra rutsch, Wir fahren mit die Kutsch, Wir schießen mit Kanonen, piff, paff, puff!

Hopp hopp hopp, Reiterlein, Wenn die Kinder kleiner sein Reiten sie auf Stöckelein. Wenn sie größer werden Reiten sie auf Pferden, Wenn sie größer wachsen Reiten sie nach Sachsen, Wo die schönen Mägdelein Auf den Bäumen wachsen. Hopp, hopp!

Hopp, hopp, reite, Säbel an der Seite, Geldchen in der Tasche, Weinchen in der Flasche. Wer will unser Lieschen haben, Der muß Hut und Degen haben. Hut und Degen trägt er nicht, Kriegt er unser Lieschen nicht.

Hopp, hopp, hopp! Pferdchen, lauf Galopp usw. (wie überall).

Hopp, min Päbken, op en Drab, Morgen es et Sunndag.
Dann kömmt de Heeren
Wet de bunte Feeren.
Dann kömmt de Fräukes
Wet de kotte Mäukes (von Mau d. h. Armel)
Dann kömmt de Jüfferkes
Wet de dicke Püfferkes (Puffärmel)
Und toleht den Ackersmann
Wet sin Päbken achterdran
Hopp, hopp, hopp! oder: Ju, ju, ju!

(ein in mancherlei Spielarten am Niederrhein und auch weitershin in Niederdeutschland verbreitetes Lieb).

Hoopp Neiter zu Pferd, die Stiebeln geschmeert, Zehn Rugeln gegossen (bei Simrod: Kanonen gegossen), Franzosen geschossen, Kabauz, da liegt der Franzos!

Hopp, Marjannken, hopp, Marjannken Lott de Büppkes danzen, Bandage sind de Prüßen hier Un morgen de klüngligen Franzen.

(Aus der Zeit des Herrschaftswechsels zu Anfang des vorigen Jahrhunderts.)

Bei der Mehrzahl dieser Lieder darf man wohl annehmen, daß sie nicht sowohl gesungen als vielmehr nur gesprochen wurden. Letteres konnte natürlich bei gewissen keimen ganz allein in Betracht kommen. Solche waren z. B.:

J a Esel, gehste met no Wesel, Gehste met no Rotterdam (auch: Amsterdam), Krisse en leckern Botteram.

Soffi, kod Koffi, Antrin, dau Schmant drin; Wariktrin, dau en Klömpken Sucker drin (ober auch: Micke drin. Micke = Reihensemmel).

Ebenso bei Sprüchen, wie dem sogenannten Fingermärchen, das hier folgende Form hatte:

Dat es de Dumen, Dä schöttelt de Prumen, Dä lüft se op, Dä brengt se herop (oder: Dä steckt se im Pott), Et klein Dümmelingsken (oder: Dä kleine Tübbes) frett se alle op.

Daneben hörte ich auch noch von folgender Form: Dä geiht no'n Markt un köfft en Häunken, dä schlacht' et; dä roppt. et; dä brött et; den kleinen Dümeling ett et alle op.

Rur gesprochen wurden natürlich auch die sogenannten

Rettenreime, von denen einer hier also lautete:

Möller, Wöller, — Mahler!
Dat Kind dat kost en Daler.
Den Daler well ed et Bürken gewwen,
Bur sall mi en Kälfken gewwen,
Kälsken sall mi en Melksken gewwen,
Melksken well ed et Kättken gewwen
Kättken sall mi 'n Müsken fangen;
Dat sall boven in'n Schottskeen hangen.

Wenn das Kind gebeihen soll, muß es noch lange sorgsam behütet werden, und man glaubt namentlich im ersten Jahr noch allerlei Vorsichtsmaßregeln beobachten zu müssen, ohne die seine ganze Zukunft gefährbet erscheint. So durfte man im ersten Jahre dem Kinde weder Haare noch Nägel beschneiden; man fürchtete sonst für sein Leben. Daneben hörte ich auch,

das Kind würde sonst ein Dieb.¹) Wenn sich die Nägel nicht von selbst abstießen, sollte sie die Mutter abbeißen. Auch wägen oder messen durfte man ein kleines Kind nicht. (Ein ebenfalls weit verbreiteter Glaube. S. Ploß-Renz a. a. D. II., 46 fs.) Ein Kind, sagte man, dürfe auch nicht in den Spiegel sehen; es müsse sonst sterben. Eine ja an sich sehr heilsame Vorschrift verbot; dem Kinde Branntwein zu geben, weil es dann zeitslebens ein Zwerg bleibe. Kleine Kinder sollten nicht bei alten Leuten schlafen; sie gäben sonst an diese ihre. Kraft ab. Ein Mädchen sollte man nicht durch's Fenster reichen; sonst ginge

sie später mit einem Liebhaber durch2) usw.

Die beste Nahrung ist ja für das Kind in der ersten Zeit die Muttermilch. Das Säugen dauerte gewöhnlich ein Jahr; doch setzte man es, teils, weil man es für die Krästeentwicklung des Kindes für vorteilhaft hielt, teils auch aus andern Gründen oft noch länger sort, und es kam vor, daß ein Junge, der schon lausen konnte, noch zu seiner Wutter herangesprungen kam mit den Worten: Wouder, gif mi es de Wemme. — Ja, ich habe von zwei Fällen gehört, einem in Steele und einem in Borbeck, wo die betressenden Wütter Iljährigen Jungen noch die Brust reichten. Das Entwöhnen des Kindes geschah auf verschiedene Weise: Man drehte einen Wollfaden um die Brust, oder man bestrich diese mit "Wostert" (Sens), auch wohl mit

"Kraut", um dem Kinde den Genuß zu verleiben.

Konnte die Mutter das Kind nicht nähren, so wurde es, da man die heute allgemein verwendeten Flaschen noch nicht kannte, gewöhnlich, wie man das nannte "met dem Leppelken gesoert". Das Kind bekam dann regelmäßig ein "Päppken"; darunter verstand man aufgeweichte Zwiedäde oder Burger Brezel mit Milch und ein wenig Zuder. Sonst gab man ihm auch Hawergötte (Haferschleim), Mehlpappe oder Welksuppe. Zuweilen soll man sich auch, wie mir Frau Langmann aus Frillendorf mitteilte, vom Blechschläger Blechbüchsen haben machen lassen, die dann, mit einem "Stopfen" (Pfropfen) versehen, ebenfalls unsere heutigen Kinderslaschen vertraten. Ammeh nahmen nur ganz reiche Leute ins Haus; dagegen kam es nicht selten vor, daß eine Nachbarin der andern aushalf, indem sie ihr Kind mit schänkte. Wehr zur bloßen Beruhigung des Kindes diente eine sogenannte Zuderpuppe, ein Läppchen mit Zuder, das man ihm in den Mund gab.

<sup>1)</sup> Auch anderswo wird merkwürdigerweise bei dieser sehr weit verdreiteten Sitte bald das eine, bald das andere als Grund angegeben. S. Ploh-Renz a. a. C. II, 33 ff. Am besten verstehen wir wohl den ersten Grund, insosern nach dem Bolksglauben in den Haaren und Rägeln die Lebenstrast des Kindes stedt. Bgl. Sertori a. a. O. I, 44.

<sup>2)</sup> Dies wohl erst eine spätere Deutung; bas Rerbot bes hinausreichens burchs Fenster gilt sonst vielsach für alle kleinen Kinder.

Den gleichen Zweck hatte aber auch der Fenchel- und Anistee, von dem man ihm eine Mischung mit Zucker schon einflößte, ehe man es noch an die Mutterbrust legte. Wie man übrigens auch sonst einem Hause die Ruhe wegnahm, wenn man sich bei einem Besuche nicht wenigstens einen Augenblick setze, so beobachtete man diese Vorschrift besonders streng einem schlafenden Kinde gegenüber.

## Kinderfrankheiten und Volksmedizin.

Das zarte Kindesalter ist ja noch wenig widerstandsfähig und daher mancherlei Angriffen auf Leben und Gesundheit außegest. Nun kannte man von jeher im Bolke eine Fülle von Hausmitteln für die verschiedenen körperlichen Leiden und Krankheiten, die man durch eine lange Erfahrung bewährt gefunden hatte, bei denen aber auch oft genug der Aberglaube eine verhängnisvolle Rolle spielte. "Die Bolksmedizin erweist sich als ein buntes Wosaik auß Steinchen, welche den verschiedensten Kulturepochen von der grauen Borzeit dis heute

angehören." 1)

Wie wenig Verständnis das Volk noch einer streng wissenschaftlichen Behandlung der Krankheiten entgegenschachte, beweisen Außerungen wie die einer alten Essenerin: "Wat de Dökters seggt, dat Gegendeil es gesund", wonach sie denn auch buchstäblich versuhr. Erkrankte jemand, so sanden sich sogleich gute Freunde und namentlich Nobersche (Nachbarinnen) ein, und jede von ihnen wußte irgend ein Mittelchen, das sie anriet. Gewöhnlich sand sich auch jemand in der Nachbarschaft, der das Besprechen und "Strieken" verstand (s. darüber unten). Natürliche Mittel scheute man; namentlich hatte man Angst vor dem Gedrauch von Wasser und frischer Luft. Bei offenem Fenster zu schlasen galt für äußerst gefährlich; man bekam dann die Gicht oder erblindete; auch fürchtete man die bösen Geister, die da hineinschlüpfen könnten. Zu welchen unsinnigen Vorstellungen sich zuweilen der Aberglaube verstieg, zeigt z. B. der hier wie anderswo herrschende Glaube, Läuse dei kleinen Kindern seien ein Zeichen von Gesundheit. (Ugl. v. Hovorka und Kronfeld a.a. D. II, 753.) Im Fall einer Verstauchung oder Verrenkung ging man nicht zu einem Arzt von Veruf, sondern zu einem Mann wie dem "ollen Wienert", der in der Wirtschaft von Konrad Funke in der Limbecker Straße seine Sprechstunden hielt und von dessen Gewaltkuren man Wunderdinge erzählte. (So viel ich weiß, haben noch mehrere Leute gleichen

<sup>1)</sup> Brof. Dr. Reuburger in ber Einleitung gur Bergleichenben Boltsmebigin von v. hovorta und Kronfelb.

Namens sein Geschäft fortgesett.) Daß mit diesen Zuständen die Wissenschaft heute mehr und mehr aufgeräumt hat, wenn auch manches ein sehr zähes Leben hat und sich immer noch fort erhält, darüber können wir uns nur freuen; es wäre Torheit in dieser Beziehung die "gute alte Zeit" zurückszuwünschen.

Um das Zahnen zu erleichtern, das als ein notwendiges Glied der körperlichen Entwicklung allerdings nur wegen leicht dabei eintretender Störungen des Allgemeinbefindens zu den Kinderfrankheiten gerechnet werden darf, gab man auch früher schondem Kinde harte Gegenstände zum Kauen in den Mund, wie Beilchenwurzeln u. a.; außerdem legte man ihm, wie auch heute noch, gern ein sogen. Zahnband um den Hals, b. h. ein Samtoder Perlenband, in das ein Magnetstein eingenäht war: auch Bernsteinschnuren dienten dem gleichen 3med. Die unteren Bahnchen sollen immer zuerst tommen; bann machft bas Rind, wie es naturgemäß ist, in die Höhe; tommen dagegen die oberen Bahne zuerst, dann ist dies ein schlechtes Zeichen: Das Rind wachst "in den Grund" d. h. in die Erde; es wird, so glaubt man noch heute vielfach, nicht alt. Dagegen ist das Schreien des Kindes beim Zahnen etwas ganz Natürliches; ja, man glaubt, je lauter es schreie, um so besser würden seine Rähne und um so träftiger entwickle es sich überhaupt. ein besonders wichtiges Ereignis galt immer das Erscheinen bes ersten Zahns, und ein Geschent erhielt, wer ihn entbedte und den Eltern die erste Kunde davon brachte. Kam aber das Rind zu diesen mit einem ausgefallenen Zahn, so hieß es: Du moft et in't Muselodsten schmieten. — Dann begab sich bas Rind zu einem Mauseloch und sprach die Worte: Mus, hier hes du min ollen Tand; nu gef mi en nieen wieer. (Mitteilung von Frau Betty Beder, bestätigt von Herrn Jul. Korn).1) Ober man warf den Zahn (auch wohl dreimal hintereinander) ohne sich umzusehen, hinter sich, auch an einer, wie oben erwähnt, von dem Aberglauben besonders ausgezeichneten Stelle. ber Regengosse ober bem Drüppel, wobei man ein ähnliches Sprüchelchen hersagte, wie: Tand, Tand, du bus en ollen Tand; ed mott en nieen hebben. (Mitgeteilt von Frau Bogelpoth in Borbed.) Ober endlich man begrub ihn an eben dieser Stelle unter der Dachtraufe (nach Mitteilungen von Herrn Stensmann in Rotthausen, Schurmann, gen. Wittenberg, in Bergerhausen und Frau Rullich in Essen-Altendorf).

Unter den Hausarzneimitteln der alten Zeit standen die verschiedenen Teeforten obenan, namentlich der schon oben er-

<sup>1)</sup> Dieser Brauch geht burch gans Deutschland, wie er sich auch sonst bei ben verschiedensten Böllern findet. v. Hovorka und Kronfeld a. a. D. II, 827 ff.

wähnte Fencheltee sowie Flieber-1) und Kamillentee. Neben letteren brauchte man gegen Leibweh auch Pfefferminztee, bei Fieber Tee von Schafgarbenblättern (auch gegen Lungen- und Leberleiden u. a.), gegen Huften und Erfältungen Brumbattentee (Tee von Brombeerblättern) oder Tee von Stief- mütterchen, gegen Glieberreißen Tee von schwarzen Johannisbeeren, gegen Brustrantheiten Knöterichtee und zur Blutreinigung wie auch zum Schwizen Lindenblütentee.2) Unsendliche Mengen Tee mußten auch alle die trinken, welche "et Water" (die Wassersucht) hatten.

Schwitzfuren spielten, wie überall, so auch bei uns in der Bolksmedizin eine hervorragende Rolle; außerdem auch Blutentziehungen durch Aberlaßober Blutegel (nicht nur in schwereren Fällen, bei Fieber u. dgl., sondern auch bei Zahnweh, Kopfweh u. a., und auch in gesunden Tagen von Zeit zu Zeit angewandt, val. oben S. 310) sowie Einreibungen verschiedener Bum Einreiben einzelner Körperteile, wie Bruft oder Art. Rüden, nahm man Ungel d. h. Rindsfett, das man am bequemsten aus den überall vorhandenen Ungelterzen (Talglichtern) gewann, aber auch anderes Fett, namentlich Gänsefett, ober Ollig (Ol), vorzugsweise Räuwollig (Rüböl), außerdem Arnika, Franzbranntwein, Börlöpels (= Borlauf, die bekannte Bezeichnung für alkoholreichen Branntwein) u. a. Bei Er-kältungen\*) band man sich auch einen in Watte eingehüllten Speckstreifen oder einen Salzhering um den Hals, oder man rieb die Fußsohlen mit Salz und Branntwein ein. Für besonders wirksam aber hielt man in solchen Fällen getrodnete Kamillen, die man selbst vorher gesammelt hatte und in kleinen Säckhen



<sup>1)</sup> Der als schweißtreibendes Mittel auch heute noch geschätzte Fliebertee oder Flierentee, wie man hier sagte, wird bekanntlich aus den Blüten des Holunders bereitet, der vielsach auch Flieber genannt wird. Man deutet neuerdings seinen Namen sprachlich einwandfrei als "Baum der Frau Holle" (danach wäre Pollunder die bessert beschreidung; er heißt ja auch sonst der Hollerbaum); die Beziehungen zu dieser liegen bei ihm in dem verschiedensten Bräuchen ofsen zutage, und das Boll erwies ihm überall eine dementsprechende Berehrung. Da er nach allgemeiner Anschauung dem Hause den wirksamsten Schutz versieh, so pflanzte man ihn, und so auch bei und, hier gern in bessen nächster Kähe an, und man brauchte ihn auch zu den verschiedensten Iweden. Max Hösler Kähe an, und man brauchte ihn auch zu den verschiedensten Iweden. Max Hösler Gerksachtele des deutschese Hondbauern. Bgl. außer diesem vortresslichen Beert (S. 28 ss.) auch v. Hovorta und Kronseld a. a. D. I. 215 ss. und Franz Söhns: Unsere Pslanzen, 5) Leipzig und Berlin, Teudner 1912, S. 60 ss.

<sup>2)</sup> Auch die Linde genoß schon als ein die honigliesernden Bienen anziehender, vor allem aber als ein, wie man glaubte, die ganze Dorfsippe schützender Baum die höchste Berehrung, und allem, was von ihm hertam, traute man ähnlich wie dem Hollerbaum und der Wistel, die größte Heil- und Zauberkraft zu. S. M. Höfler a. a. D. S. 35 ff. und v. Hovorta und Kronfeld a. a. D. I, 280 f.

<sup>3)</sup> Einzelnes von bem, mas ich im folgenben erwähne, gilt weniger für Rinber als für Erwachsene; beibes läßt sich aber nicht gut von einanber trennen.

aufbewahrte. Diese tat man dann bei Bahn-, Ohrenschmerzen u. bgl. in den Bactofen und legte sie abwechselnd auf die lei-Sonst dienten auch Heublumen (getrocknete dende Stelle. Grasblüten) bem gleichen Zwed. Einen heißen Brei von Ramillen oder Leinsamen brauchte man dagegen bei Drufenanschwellungen, Geschwülften u. bgl. Gegen Salsschmerzen und Beiserkeit sollte ein frisch vom Fuß abgezogener Strumpf (in der Bolfssprache Hosse genannt; sprich: hoze), den man mit Kleie gefüllt um den Hals legte, besonders gut sein. Gegen husten nahm man Sugholz, Aniesternchen, hustetuchen (Lafriten) oder Bimpernelle (Bibernell). Bei Salsbräune (Diphtheritis) band man sich eine Masse von heißgemachtem groben Salz um den Hals, ober man trank Heringslate. Man ließ sich bagegen auch wie gegen Halstrantheiten überhaupt, am Blasiustage (3. Februar) den Hals segnen. Gegen Brustschmerzen soll man auch Quedensaft gebraucht haben. Lungenkranke mußten Melter (Heringsmilch) schluden oder Hundefett effen; sie nahmen auch wohl ihren Aufenthalt im Ruhstall und wurden auch sonst sehr warm gehalten, aber von aller frischen Luft möglichst abgesperrt. Gegen Halsleiden sowie gegen Mundfäule diente außerdem der neben Rosmarin, Thymian und Majoran bei uns viel in den Garten gezogene Salbei, in der Boltsfprache Selwe genannt, mit dem man gern Mundfpulungen vornahm.1) Bei Schnupfen half schon ein heißer Schöttelplaggen (Spültuch), ben man unter die Rase hielt. Man rieb diese auch mit heißem DI ein, ober man hielt sie jum Einatmen der Dampfe über frisch aufgebrühten Kaffee. Fieberkranke ließ man gehörig schwißen, band ihnen auch wohl eine Zitrone um den Hals und um eine Hand; auch besprach man das Fieber gern. (S. darüber unten.)

Gegen Rheumatismus sowohl wie gegen Gicht liebte man es Meerschweinchen ins Bett zu nehmen, die man eigens dafür züchtete (seltener Hunde; sonst legte man auch gern ein Katenfell auf die schmerzende Stelle). Man glaubte sich außerdem namentlich gegen die Gicht, abgesehen von andern Witteln wie Gichtringen, Wacholderrauch<sup>2</sup>) u. a. besonders geschützt, wenn man beständig drei Roßkastanien in der Tasche trug. Dies kann man zuweilen auch heute noch selbst bei höherstehenden Leuten wahrnehmen, auch Alfred Krupp soll bei Lebzeiten das gleiche geübt haben. Gegen dasselbe Leiden bereitete man

<sup>1)</sup> Ein hier wie anderswo in Bestifalen bekanntes Bortspiel lautete: Seil (Selwe) es en gob Krut, awer et wäßt nich in alle Gaben, wobei im übertragenen Sinne an einen Menschen zu benten ist, ber nach bem Grundsat versährt "Selbst ift ber Mann" und ber bemgemäß überall bei ber Arbeit selber anfaßt, wo es not tut, und selbst nach bem Rechten sieht.

<sup>2)</sup> Der immergrune Bacholber war als Lebensbaum fehr geschätt, und auch seine Beeren waren ein beliebtes heilmittel.

auch aus den getrockneten Blüten der Roßkastanien einen Tee, oder man setzte sie mit Vorlauf an und strich diese Wischung äußerlich auf die gichtischen Stellen. Mittel gegen die Gicht waren auch gekochte Kartoffelscheiben, so heiß aufgelegt, daß der Kranke zuweilen Brandwunden davon bekam, oder getrocknete Kirschkerne, in Säckhen gefüllt, die man angewärmt auf die schmerzenden Glieder legte. Endlich sollten gegen Rheumatismus und Gicht auch Vienenstiche helfen oder aus selbst gesammelten Ameiseneiern bereiteter Ameisenspritus. Daneben sammelte man auch Waldameisen, stedte diese in Brand und streckte die Gichtbeulen in die Dämpfe.

Gegen Tandpien (Zahnweh) brauchte man Kalmuswurzeln oder ein paar weniger appetitliche Mittel: Kautabat man nahm bavon eine gehörige "Prüm", wie man sich ausbrudte, in den Mund — und den Bipenseiwer d. h. den Tabatssaft von dem Pfeifenabguß. Soust tat man in einen hohlen Bahn auch gern ein Stück Ingwer, Gewürznelkenöl ober Relken-Das gewöhnliche Radikalmittel bei Zahnschmerzen war aber immer das Ausziehen des Zahnes und zwar in der bentbar primitivsten Form: Die Zähne wurden vielfach noch mit dem sogen. Schlüssel, einer Art Haten, gebrochen; brauchte man aber eine Zange, so lieh man sich eine folche etwa vom Kindern band man einen Awirnsfaden, den man hinterher an der Türklinke befestigte, um den Zahn und schloß plöplich mit einem schnellen Rud die Tur, sodaß der Jahn dadurch losgerissen wurde. Gegen Zahnschmerzen sowohl wie gegen Ohrenschmerzen gab es außerbem noch ein anderes Mittel, von dem das Bolk sehr viel hielt: die Wurzeln des Wegerichs, die Wegebrettswotteln, wie man sie hier nannte, (genauer: Wegebreitsw. Wegebreit = der breite Wegerich); man brauchte sie auch gegen Schwindsucht (Abzehrung), die sonst Fuchslungensaft, Hundefleisch u. a. austreiben sollten, während man die Blätter auf Bunden legte und Blutungen damit stillte.1) Gegen Butpien (Leibweh) kannte die Bolksmedizin bei uns auch mancherlei Mittel: außer den oben aufgeführten Tees diden Reis mit Raneel (Zimt), ferner Wormei d.h. Bermut, den man vielfach selbstin den Gärten zog, und neben Bacholderbeeren nach dem beliebten Sprichwort "Bat bidder

<sup>1)</sup> In dem Begerich (d. h. Begbeherrscher; vgl. Alberich, Friederich u. a.: höchst wahrscheinlich ist mit dem Beg der in dem Bolksglauben so überaus bedeutsame Leichenweg gemeint), sah das Bolk immer etwas ganz Geheimnisvolkes, die Berkörperung eines Totengeistes. Er stedte, wie man sagte, mit 99 Bürzelchen in der Allmutter Erde, aus deren Segensschoß stets neue Kraft erblühet, und so sollte es namentlich gegen Blutssu und Abzehrung helsen. S. Mösser a. D. S. 11 st. Auch bei uns betrachtete man ihn immer mit großer Scheu. So hörte ich, ältere Frauen hätten Kinder deringend vor schonungssoser Behandlung der Begerichpstanze gewarnt, weil sie sich damit schwer versündigten.

es dem Mund, es dem Hatten (Bergen) gesund", gern in Fussel (Branntwein) tat, Hoffmannstropfen u. a. Gegen Durchfall galten als das wirtsamste Wittel getrodnete Wollbatten (Waldober Heibelbeeren), die man zu biesem 3wed in jedem Saufe aufbewahrte; baneben Mustat u. a. Als Abführmittel benutte man Latwerge, Tausenbgüldenfraut, gedröugte Brumen (getrodnete Pflaumen) u. a. Ein gutes Brechmittel war namentlich die Faulbaumrinde. Auch Klistiere wurden nicht selten gegeben. In Cholerazeiten empfahl man vornehmlich das Rauen von Kalmuswurzeln; so soll 1866, wo hier die Cholera zulett wütete, fast jeder ein Stud Ralmus im Munde gehabt haben. Die Kalmuswurzel brauchte man auch sonst, gegen Leibweh sowohl wie gegen Zahnschmerzen (vgl. oben). Gegen Surbrennen (Sodbrennen) halfen gebrannte Kaffeebohnen — es mußte aber eine ungrade Zahl sein — ober auch Kreide. Der Blutreinigung sollten die oben aufgeführten Abführmittel bienen; auch Surampel (Sauerampfer), von dem man die Blätter roh faute, Lindenblütentee (vgl. oben), Birfenblätter und Nußblätter sowie Kernemelk (Buttermilch), mit der sich zu waschen als Schönheitsmittel galt. Neben ihr wurden, und wohl mit Recht, auch bide Melt und Plundermelt (geschlagene faure Milch) als gesundheitfordernd empfohlen. Der Blutarmut glaubte man am besten zu begegnen, wenn man Rotwein trant, in bem längere Zeit recht viele eiserne Rägel gelegen hatten.

Gegen Augenleiden kannte man die verschiedensten Wittel: Muttermilch, die man auf die Augen träuselte, oder frisch gemolkene Kuhmilch, fließendes Quellwasser, namentlich das für besonders heilkräftig geltende Wasser aus dem Alfredibrunnen, auch Wasser aus einem Bach, das man in der Neujahrsnacht geschöpft hatte<sup>1</sup>), das Wasser von Märzschnee, das man zu diesem Zwecke sorgfältig ausbewahrte. Auch das Ohrringtragen hatte dei Männern hauptsächlich den Zweck die Augen zu stärken.<sup>2</sup>) Ferner strich man "nöchterne Spiege", d. h. den Speichel eines noch Nüchternen, auf die Augen, wie man ihn auch gegen Ausschlag verwandte<sup>3</sup>). Endlich wischte man dem Kinde die Augen auch gern mit seinem eigenen Urin aus, wie man ihm damit auch durch den Mund suhr, um die Wundfäule zu ver-

<sup>1)</sup> Anberswo ubt die gleiche Birtung Offerwasser aus, bas man am Offermorgen bei Sonnenausgang aus einem Bach ober einer Quelle schöpfen muß.

<sup>2)</sup> Dies ist ein weit verbreiteter Aberglaube. Das Tragen von Ohrtingen galt überhaupt als Schuhmittel gegen Krankheiten; namentlich aber sollte bei entzündeten Augen das Gold den Krankheitsstoff abziehen. S. v. Hovorsa und Kronfeld a. a. O. II, 783, 785.

<sup>3)</sup> Der nüchterne Speichel war schon im Altertum ein geschätztes Arzeneimittel, wie wir namentlich aus Plinius' Raturgeschichte erfahren. Daß der Speichel Blinde sehend mache, lehrt schon die Bibel. Bgl. v. Hovorla und Kronfeld a. a. D. I, 399 f., II, 794 u. a.

hüten, (sonst nahm man hierzu Rosenwasser oder Salbei) und ein Bestreichen damit auch gegen die sogen. Repern d. h. aufgesprungene Saut für nüplich erachtete.1) Gegen sprobe Haut, Hautjuden u. a. brauchte man vielfach auch die viel Lauge enthaltende sogen. Bergmannsseife (Stangenseife), gewöhnlich in Berbindung mit Branntwein, mahrend man Billen daraus für Klistiere benutte. Gegen Sommersprossen half frischer Tau ober Basser, das man von der geronnenen Milch gewann, gegen Ausschlag Schmand (Rahm), die sogen. grüne Seife (schwarze Schmierseife) ober das Bähen in Weizenkleie, gegen rote Flede im Gesicht der feuchte Hauch vom Fenster, der sog. Fensterschweiß2), gegen Haarschwund gekochte Klettenwurzeln oder Birkensaft, den man gewann, indem man in die Rinde des betr. Baumes eine Federspule trieb und den Saft durch diese sich in eine an den Baum gehängte Flasche ergießen ließ. Das dauerte aber immer ein paar Tage; man kehrte dann wieder und holte sich die inzwischen mit dem Saft gefüllte Flasche. Gegen den sogen. Rüenkranz oder Rüenkring, eine ringförmige Hautentzündung, wandte man folgendes Mittel an: Man bestrich die Stelle mit Butter und lodte auf diese Weise einen hund an sie abzuleden; dessen Schnauze sollte hierbei eine heilende Wirkung ausüben'3). Bei Blutungen und Blutgeschwülsten (bei letteren war auch das Blutegelseten üblich) legte man gern Blätter vom Wegerich auf ober Kohlblätter. Unter Rohl im engeren Sinne verstand man hier immer den Gruntohl, mahrend der Weißtohl Kappes heißt; bei ihm hat aber, wie man mir sagte, nur die inwendige Seite heilende Kraft, während die auswendige zusammenzieht. Man brauchte solche Blätter aber besonders zum Kühlen bei Entzündungen u. dgl., ebenso auch robe Kartoffelscheiben. Als blutstillendes, bei dem daran haftenden Staube doch gewiß oft recht gefährliches Mittel galten auch Spinngewebe, die man 3. B. auflegte, wenn einer sich in ben Finger geschnitten hatte4). Sonst widelte man einen schlimmen Finger, namentlich ben sogen. Nagelring, auch in selbstgekautes Butterbrot.

<sup>1)</sup> Bon biefem Mittel macht bie Bollsmebizin überhaupt einen sehr ausgiebigen Gebrauch. S. v. Hovorka und Kronfelb a. a. D. I, 141, II, 10 u. ff.

<sup>\*)</sup> Gegen Flechten u. bgl. auch sonst vielsach angewandt. S. v. Do-borta und Kronfeld a. a. O. II, 721 u. a.

<sup>3)</sup> Dies tennt man auch fonft, fo bei Krage und eiternben Geschwüren. G. Do-vorla und Kronfelb a. a. D. II, 755.

<sup>4)</sup> Spinngewebe ist ein utaltes Blutstillungsmittel, bas namentlich in ganz Mitteleuropa noch heute häufig zum Berband gebraucht werden soll. Aberhaupt gelten die Spinne sowohl, vornehmlich die Kreuzspinne und die Hausspinne, wie das Spinngewebe im medizinischen Aberglauben für besonders heilträftig. v. Hovorka und Kronfeld a. a. D. I, 400 f., II, 358, 365 u. a.

Wurm im Finger1) heilte man, indem man eine ungrade Zahl bider Bohnen nahm, diese zerschnitt und tochte und in der so gewonnenen warmen Lösung den franken Finger bahte. Bei Geschwüren aber und Geschwülsten, namentlich bei Blutvergiftung, hier gewöhnlich "talter Brand" genannt, hielt man nichts für wirksamer als einen frisch gefallenen Ruhflaben ober noch besser menschliche Extremente.2) Ramentlich galten solche von einem Kinde, das nichts als die Mutterbruft befam, für heilkräftig. So erzählte mir die alte Frau Langmann aus Frillendorf von einem Manne, der schwere Bunden am Bein hatte und dem infolgedessen das Bein abgenommen werden sollte, er sei nur durch dieses Mittel davor bewahrt worden. Bei Bienenstichen half entweder Hauslauch (f. über diesen unten)ober "eine Blagge vom Grund" d. h. ein Stud talter Erde, das man auflegte. Auch die sogen. Fonternellen, (Fontanellen, fünstliche Geschwüre, die den Krantheitsstoff aus dem Körper ableiten follten), fanden vielfache Berwendung; Bunden bestrich man vielfach mit schwarzer Tinte. Auf das peinlichste hob man auch jedes leinene Läppchen im Hause auf; denn auf eine Schnittmunde u. bgl. irgend einen anderen Stoff aufzulegen schien undenkbar; Baumwolle z. B. hielt man bei solcher Berwendung gradezu für Gift. Auf "wildes Fleisch" streute man Stampfzuder. Hatte einer "Kälte in den Füßen", so galt als besonders gut dagegen die Haut von Schweineflomen (vom Bauch- und Nierenfett des Schweins). Gine sehr ausgedehnte Berwendung fanden die "Ploster" (Pflaster) und Salben, von benen bald biefe, bald jene als besonders heilträftig angepriesen wurden. Bei Brandwunden, bei denen auch Sauerfraut, bas man frisch aus bem Keller holte, ober grüne Seife für wirtsam galten, wurde besonders empfohlen, man solle den leidenden Körperteil (man bestrich ihn wohl auch vorher mit Mehl) sofort an den glühenden Ofen halten; je heißer man es aushalten tonne, besto besser, nach bem Grundsat "Ein Brand vertreibt den andern", oder in volkstümlicher Redeweise "Ain Düwel verdriewt den annern".

In aller Bolksmedizin stehen ja die Sympathieturen obenan, d. h. Krankheitsheilungen durch außernatürliche Mittel, denen der Glaube an allerlei geheime Bechselbeziehungen zwischen dem Menschen und der ganzen übrigen Belt zugrunde liegt. Besonders eng gehört nun aber zu-

<sup>1)</sup> Diefer Ausbrud findet seine Erflärung in der alten Borstellung, daß jedes Leiden seinen Burm habe. Go gab es einen Fingerwurm, herzwurm, Fleischwurm, Markwurm, haarwurm (Gicht) und Jahnwurm. v. Hovorta und Kronfeld a. a. C.

<sup>2)</sup> Auch bieses wiberwärtige Mittel spielt in ber Bollsmedizin eine große Rolle, und noch heute glauben viele im Boll sest an seine Birkamkeit. v. Hovorta und Kronfeld a. a. D. I, 246 f.

sammen, was irgendwie in Farbe, Gestalt, Klang, Zahl usw. einander gleich oder ähnlich ist. So erklärt sich z. B. aus dem roten Barte des Blitgottes Donar, daß ihm alles geweiht ift, was eine rote Farbe hat: die Bogelbeere, die Hagebutte, der Fuchs, das Eichhörnchen, der Storch u. a. In dieser Symbolik des Volksglaubens finden denn auch Beilverfahren ihre Erklärung wie das so eben erwähnte, wonach ein Brand den andern vertreiben soll. Ein ähnliches Sympathiemittel ist auch das oben angeführte, wonach man einem erprobten Beißer wie der Maus einen ausgefallenen Zahn zum Austausch überantwortet (zuweilen auch der Kate, dem Fuchs oder dem Eichhörnchen, d. h. Tieren, die alle scharf beißen können.) So sollte, wer erfrorene Füße hatte, barfuß durch den Schnee laufen. Ebenso erklärt sich wohl auch das ekelerregende Mittel, das man bei einem Leberleiden, der Gelbsucht, empfahl; man sollte da Schafläuse auf Butterbrot schmieren und bies verzehren. Auch verschiedene Mittel, die man gegen die Warzen anwendete, gehören hierher. Man sollte einen Faben (womöglich einen gelbseidenen) um sämtliche Warzen herumwickeln, bann so viele Knoten in den Faden machen, als man Warzen hatte, und diese unter der Dachrinne (vgl. oben über deren enge Beziehung zu dem Geisterglauben), am besten unter einem "Kapellendrüppel" (b. h. der Dachrinne einer Kirche) vergraben. Wenn dann die Knoten verfault seien, glaubte man, wären auch die Warzen verschwunden. Oder man machte in einen Zwirnsfaden entsprechend viele Knoten, betete dann, wenn jemand gestorben war oder zu Grabe geleitet wurde, ebenso viele Baterunser und vergrub auch diesen Faben. Ein anderes weitverbreitetes und auch bei uns wohlbekanntes Berfahren, das uns mitten in diese uns heute mehr und mehr fremd gewordene mystische Borstellungswelt unserer Vorfahren hineinführt, war bies, daß man mit den Warzen über einen Leichnam strich; der Tote sollte dann die Warzen mit hinwegnehmen. Ebenso machte man es mit einem Muttermal. Noch andere Mittel waren die, daß man die Warzen öffnete und ben weißen Saft von Wolfsmild ober Schöllfraut hineinträufeln ließ, daß man fie mit einer Schnede bestrich ober die Bande in Baffer wusch, bas in einem alten Gichenstumpf stehen geblieben mar1).

Es bleiben nun noch verschiedene, grade bei Kindern bessonders häufig vorkommende Leiden und deren volksmäßige Behandlung zu besprechen. Gegen die bei Kindern im Säugslingsalter gar nicht selten auftretenden Nervenkrämpfe, vielsach

<sup>1)</sup> Alle biefe ober boch ähnliche Mittel gegen Barzen, beren es in ber Boltsmedizin unzählige gibt, findet man überall. S. v. hovorla und Kronfeld a. a. D. H, 770 ff. Sartori: Boltsmedizin im Regierungsbezirk Minden, Ztichr. für rheinische und westfällische Boltstunde 1908, S. 93 ff. u. a.



vom Bolte Gichter genannt, ein hier allerdings, wie es scheint, nicht bekannter Name, galt als besonders wohltätiges Mittel ber Saft von den fleischigen Blättern des Hauslauchs, im Essener Platt Husloff oder Husluck genannt, eines mit dem Sebum nahe verwandten Krautes, das man bei uns auch heute noch zuweilen auf alten Bachäusern und ähnlichen niedrigen Gebäuden mit mehr oder weniger verfallenen Dächern erblickt1). Man gab dem Kinde, wenn es an solchen Krämpfen litt. von jenem Saft so viel Tropfen ein, als es Jahre zählte, und wenn dies noch nicht half, doppelt so viel. Man brauchte aber ben Saft oder die filzigen Blätter selbst auch noch in manchen andern Fällen, so gegen Fieber, Augenleiden, Geschwüre und Bienenstiche. — Gegen die Wurmkrantheit brauchte man Wormsot, den noch heute wohlbekannten Wurmsamen, der gemahlen und dann mit Mehl und Sirup gemischt wurde, oder Wormträutkes (Rainfarn) mit Zuder. Man sollte dies Nittel aber, wie mir Frau Jöbchen sagte, dem Kinde bei abnehmendem Monde eingeben. Auch dies ist offenbar sympathetisch zu verstehen: Man brachte den abnehmenden Mond mit den abgehenden Bürmern zusammen. Umgekehrt soll man sich ja bei zunehmendem Monde die Haare schneiden lassen, damit sie gut wachsen. Gegen den Bandwurm, an dem allerdings wohl häufiger Erwachsene leiden, galt als das beste Mittel das Kauen von Kürbisternen. — Gegen Stickhusten (Reuchhusten) war ein beliebtes Mittel der Saft der roten Schneden, mit Zuder eingekocht. Man tat ihn auch wohl in einen ausgehöhlten Rettig und vergrub diesen einige Tage in der Erde, ehe man bas Mittel nahm. Ober man tat braunen Kandiszuder, ben man in jedem Hause hatte, in einen Rettig und nahm die Tropfen ein, die man Bon Huften, Schnupfen und anderen Erbaraus aewann. fältungsfrantheiten war schon oben die Rede. Gegen das sogenannte "Waffen", d. h. bas überschnelle Bachstum ber Rinder, nahm man Einreibungen (j. über diese oben S. 339) an Schienbein und Bade vor; auch bei geschwollenen Mandeln waren folde Einreibungen mit warmem Ol u. a. üblich. — Hatte das Kind schlimme Lippen, so brauchte man bagegen Lippenpomade oder den innern (gelben) Baft vom Kreugdorn. - Um Rafenbluten zu stillen, schlürfte man Basser mit Essig in die Rasen-

<sup>1)</sup> Man betrachtete diese Pflanze als eine Art Hausheiligen und zog sie daber, wenn sie nicht, was früher häusig der Fall war, von selber auf dem Dache wucke, vielsach in Scherben und Töpsen. Sie sollte als "Donnertraut" die Donner- und Blitzgefahr vom Hause abwehren. Dieser Glaube herrschte auch in unserer Gegend, und man hütete sich ängstlich die Pflanze vom Dach herunterzunehmen, weil man fürchtete, daß dann ein Unglick über das Haus hereinbrechen werde. Über die bedeutsame Stellung des Hauslauchs in Bolksglauben und Bolksmedizin s. M. Hofter a. a. D. 79 ff. und Franz Söhns a. a. D. 180 f.

höhle ein, ober man legte Papier auf die Zunge1). — Auf eine Beule, die sich das Kind durch Fallen oder Stoßen zugezogen hatte, drudte man ein kaltes Messer, gewöhnlich das Brotmesser; hatte es aber einen Krampf im Bein, so soll man einen talten Schlüssel daran gehalten haben. Bei allen bedentlichen Kinderfrankheiten, wie Masern — diese nannte man hier allgemein Rölen d. h. Röteln — und Scharlach befolgte man, entgegengefett bem heutigen naturgemäßen Berfahren, ftreng ben Grundsat, daß man das Kind von Licht und Luft möglichst absperrte (Wenn man das Krankenzimmer nicht ganz dunkel machte, bekam bas Kind, so nahm man an, schlimme Augen) und es mehr, als oft nötig war, mit warmen Betten und Tüchern bepacte. — Ein leichteres, nur für den Augenblick mitunter lästiges übel ist bas Schlucken, der Schlick, wie man es hier nannte. Man suchte es in der Regel dadurch zu vertreiben, baß man dem Kinde einen Schreck einjagte. Oder man brachte es in Berlegenheit, indem man ihm irgend ein Bergeben vorwarf und etwa zu ihm fagte: Du hes geschnuppt (d. h. genascht). — Es mußte sich dann rechtfertigen, und darüber sollte sich das Schluchen verlieren. Man zählte auch die weißen Fledchen auf den Fingernägeln; benn es hieß, so viele einer beren habe, so oft habe er Sunde getan. Oder man klopfte dem Kinde breimal auf den Rücken, und es mußte währenddessen ein schwer auszusprechendes Wort breimal hintereinander wiederholen2). Endlich sollten auch so und so viel Schluck Wasser helfen, die es trant.

Ganz allgemein nahm man nun früher auch in unserer Gegend bei Krankheiten und Leiden der verschiedensten Art zu dem Zaubermittel des Besprechen ens seine Zuflucht, am häufigsten freilich wohl bei Blutungen und bei Brandwunden, aber auch bei Fieber, bei Zahnschmerzen, bei dem krankhaften Bettnässen der Kinder u. a., namentlich auch, wenn ein Kind von Krämpfen befallen oder mit irgend einem schlim-

<sup>1)</sup> Stand vielleicht auf dem Papier ursprünglich eine Blutstillungsformel? Es gibt deren viele, und sie kommen auch bei Nasenbluten vor. Bgl. v. Hovorta und Kronfeld a. a. O. I, 82 ff.

<sup>\*)</sup> Die Drei spielt als heilige, magische Zahl im Boltsglauben von allen Zahlen bie wichtigste Rolle. Bgl. E. Wogt im Reallezikon bes German. Altertums, hrsg. von Joh. Doops u. d. W., und v. Hovorka und Kronfeld a. a. D. II, 881 f. Man denke auch an die drei emporgestreckten Finger der Schwurhand, die dei he hammerschläge bei der Grundsteinlegung eines Gebäudes u.a. sowie an Redensarten wie: Aller guten Dinge sind drei. — Grade beim Schlucken tritt uns der Glaube an Krankheitsdämonen, der das Bolk beherrscht, besonders deutlich vor Augen. Der Schlucker oder Schlick wird wie ein persönliches Wesen behandelt, und es gibt in allen deutschen Gauen eine Wenge von Schluckauf-Sagen. S. Detar Ebermann in der Itsch. des Ver. für Bolkstunde 1903, 64 ff., v. Hodorka und Kronfeld a. a. D. II, 198 f. und Jos. Müller: Rheinliche Sagen gegen den Schlucker. Licht, des Vereins für Rhein.-West. Bolkstunde 1913, 37 ff.

men Übel wie Kopfgrind u. dgl. behaftet war. In solchen Fällen glaubte man auch meist, es sei von Zigeunern oder andern Teufelstindern behert. Man wandte das Besprechen dann ebenso regelmäßig an, wie wenn man das Bieh behert glaubte. - In Effen und Umgegend gab es früher überall einzelne Leute, Männer oder Frauen, die dies verstanden. Sie murmelten dabei gewisse feststehende Gebetsformeln, schlugen das Kreuz, hauchten den Kranken an u. dal. m.1) Man erzählt noch heute Wunderbares von der beschwichtigenden Wirkung, die diese Leute ausübten. So berichtete mir Herr Schreinermeister Hafebrinkaus Karnap, auf einem Bauernhofe sei ein Kind von 2—3 Jahren durch die Unvorsichtigkeit einer Magd mit kochendem Wasser verbrüht worden; man habe einen Mann aus Glabbed geholt, ber die Runft des Besprechens verftand, und er, der sonst nicht abergläubisch sei (er macht in der Tat auch nicht diesen Eindruck und ist sonst ein Mann von gesundem Urteil und als solcher in Karnap auch allgemein geschätzt), könne es bezeugen, daß das Rind, das vorher mörderlich geschrien habe, nach dem Besprechen auf einmal ganz still geworden sei. Für einen Dritten, der ein derartiges Bortommnis nicht selbst mit erlebt hat, ist es natürlich ganz unmöglich in solchem Falle ber Wahrheit auf den Grund zu kommen. Neben dem Besprechen tam, häufig damit verbunden, namentlich aber als blokes Beschwichtigungsmittel bei Kindern, die augenblicklich mißstimmt waren ober tränkelten, auch das mit dem modernen Massieren zu vergleichende Striefen (Bestreichen) vor. Dies verstand so manche Nachbarin, die man dann in Notfällen herüberholte.

<sup>1)</sup> Da ber Kranke nicht nur während ber Kur kein Bort sagen, sondern auch über sie andern nichts erzählen durfte, so ist es begreislich, daß man die hier gebräuchlichen Besprechungssormeln nicht mehr kennt und daß ich nichts barüber habe ersahren können. Sie werden aber ähnlich gewesen sein, wie an andern Orten, wo man manche von ihnen glücklich entdeckt hat. Sie kleiden sich gern in die Form einer kurzen Erzählung, wie 3. B. folgende zwei aus Buldern bei Dülmen:

<sup>1.</sup> Wegen bas Mal am Muge (Gerftenforn):

Do gengen 3 Marieen no bat hillge Graf,

De ene halbe bat huonig, be ann're bat Bag,

De beerbe be nam bat Mol van but Auge meg.

<sup>3</sup>m Ramen ber allerheil. Dreifaltigfeit.

<sup>(</sup>Drei Kreuze auf bas Auge madhen und breimal ins Auge blafen.) 2. Gegen bie Burmer:

Jejus gent ower be Stroten in Jerufalem, "

Do begigen om 9 Biormer, 3 witten un 3 fwatten un 3 rau'n,

Duffe 3 feg it im Ramen Jefu baub.

<sup>3</sup>m Ramen ber allerheil. Dreifaltigfeit.

<sup>(</sup>Dabei einen Löffel Baumöl und neun- ober breimal Spinntopf (= Spinngewebe) einnehmen). Zichr. für rhein. und westf. Bolkktunde I (1904), 215 ff., wo von Sartori auch noch andere Besprechungsformeln aus Westfalen aufgeführt sind. Auf den Zetteln, die solche Formeln enthalten, stehen zum Schluß immer 3 Areuze. Aber auch sinste auch diese Beisele zeigen, die Dreizahl dabei immer eine große Rolle. Bgl. oben S. 347 die Anmerkung.

Man wandte es aber auch z. B. bei der unter dem Namen Ziegenpeter bekannten Mandelgeschwulst an, die man hier auch Huk nannte, — das Versahren hieß: den Huk schieben, — und ebenso bei der Halsbräune (Diphtheritis). Das Streichen oder Schieben, wie man in diesem Falle sagte, geschah an der inneren Armfläche, und bei jeder einzelnen dieser Schiebungen mußte der Kranke einmal schlucken. — Zum Schluß möchte ich noch den hier ebenfalls bekannten Volksglauben erwähnen, man müsse sich nach einem plößlichen Schreck, wenn man vor dauerndem Schaden bewahrt bleiben wolle, die Hände waschen.

## Zucht und Erziehung in Schule und Haus.

Wie unsere Vorfahren an einfache und derbe, aber dabei gesunde Kost gewöhnt waren, so stand es auch mit der häuslichen Erziehung. Die pädagogische Weisheit unserer Tage lag ihnen noch fern; dafür aber hatten sie in ihrer festgewurzelten heimischen Art und der von Alters her überkommenen guten Bätersitte einen festen Halt, der heute manchem abgeht. Die humanitätsduselei, von der wir modernen Menschen vielfach angefränkelt sind, und die Berwöhnung und Bergärtelung ber Kinder, die heute in manchen Häusern geübt wird, war ihnen völlig fremd. Die Kinder waren im allgemeinen abgehärseter als heutzutage. Die Knaben trugen im Sommer einfach leinene, im Binter stärkere Bollkleider, aber ohne überzieher u. bgl. Für den Sommer kannten sie keine Ropfbededungen; nur im Winter setten die meisten leichte Wollmüten auf. Da auch in den Städten Effen und Steele das ländliche Befen durchaus überwog, so ergab sich schon daraus, daß man von den Kindern auch manche oft anstrengende Arbeit in haus und Garten verlangte. Sie mußten unverdroffen auch jeden Weg tun, den man sie schickte. Die Mädchen hielt man namentlich auch zu emsigem Striden an. Sie stridten viel auf ben Bortreppen der häuser und sollen darin oft Erstaunliches geleistet haben. Sie stricten auch gern um die Wette; ein solches Wettstricken nannte man hastenjagen. — Widerspruch bulbete man nicht und machte furzen Prozeß mit ihnen, wenn sie den Eltern gegenüber ihren Willen durchseten wollten. Das zeigen schon so manche der kernigen und durch frische Anschaulichkeit ausgezeichneten Sprichwörter, an benen die alte Zeit so reich war, wie z. B .: Je mehr man de Ratte ftriekt, je högger halt sa 'n Statt (Sterz). — Kinnermot un Kälbermot (= Rindermaß und Kälbermaß, d. h. was beiden angemessen ist) dat mötten olle Lue wetten. — Kinnerwillen steiht achter de Dör, oder: sitt im Bessemstiel. — Kinner, da wat wollen, fritt wat op de Bollen (Bollen = Dictbein, Schenfel). — Die Brügelstrafe

war eben noch ein durch eine viele Jahrhunderte alte Gewohnheit geheiligtes, recht beliebtes Erziehungsmittel, und es tam wohl häufiger vor, als sich mit den Grundsätzen einer gefunden Badagogit verträgt, daß man einem, wie man fic ausdrückte, "et Kamisol utkloppte". Das zeigen auch Redensarten wie: Dem hew ed es gehörig ben Totus verhauen (Totus = Gefäß, aus dem Gaunerdeutsch. Bal. auch die an das Hebräische angelehnte Redeweise: Er bekommt Mackes auf ben Toches) ober: Wachte (auch: Pag es op u. a.); du friß met bem Mispelten (einem Stod aus bem fehr gaben und baber gern zu solchem 3weck, wie auch zu Biehtreiberfnüppeln und zu Drechslerarbeiten gebrauchten Mispelholz) ober: met dem Baghester (bas ift eine junge Giche ober Buche, ber man den Bast, die Rinde noch nicht abgeschält hat) öwer't Lief (über den Leib). — Eine übertriebene Strenge führte wohl auch hin und wieder zu Robeiten, die wir heute mit Recht verurteilen. So wurden in einer Familie die Jungen, wenn fie ungezogen waren, zusammen in einen Sad gesteckt, und bann wurde barauf losgehauen.1) Neben dem Stock oder der Gerte (in unserer Bolfssprache Gabbe ober Garre) - außer ben soeben erwähnten Stöcken aus Eichen- ober Wispelholz gab es solche aus hülsen oder hülsekrabbeln d.h. Stechpalmen: wohl am häufigsten aber waren die Haselgerten — war im Hause die Rute, hier Raue genannt, ein selten fehlendes, von den Kindern gefürchtetes Strafwertzeug. Man hatte Ruten aus Birkenreisern und aus Heibekraut, ebenso wie es im Saufe neben bem festeren "Bertenbessem" einen weniger starten "Heidebessem" gab, wobei man nicht vergessen darf, wie unentbehrlich damals zur Reinhaltung der Zimmer, des hofraumes und ber angrenzenden Strafe ber fast ununterbrochen tätige Besen mar. (Bgl. die Rebensart: den Bessem rutsteden = feiern.) Die meiften biefer Befen und Ruten sollen aus der Lipperheide nach Essen gekommen sein (Witteilung von Herrn und Frau Jul. Korn, Frau Betty Beder u. a.). Die Rute stedte hinter bem Spiegel ober lag, namentlich auf dem Lande, auf einem erhöhten, den Kindern unzugänglichen Plat, dem Sponstaften (in dem die sogenannten Bievenspontes sich befanden), dem Uhrtaften, einem dafür geeigneten Balten u. a. Die Stelle einer solchen Rute vertrat zuweilen auch ein etwa acht mal bis zur Mitte gespaltener und mit einer Schnur umwidelter Stod ober eine "Kloppitsche". Man nannte aber auch wohl die einfache Haselgerte eine Rute, wie ich das 3. B. von dem Schulte-Hervelingshof in Leithe hörte und wie das auch die hier in Borbeck, Überruhr und anderen Orten

<sup>1)</sup> Wie barbarisch die Strasen gar in den früheren Jahrhunderten waren, bafür gibt es ja die mannigsachsten Belege. Bgl. Hans Boefch a. a. O. S. 102 ff.

bekannte, die anschauliche Redeweise des Volkes so recht deutlich offenbarende Redensart zeigt: Die beste Rute ist eine Haselgerte, auf der die Nachtigall viermal geflötet hat. — Daß man die Haselgerte als Straswertzeug so bevorzugte, mag leicht auch darin seinen Grund haben, daß die Hasel im Volksglauben von jeher für besonders zauberkräftig galt. Widtigens scheint früher vielsach der Besen im Hause die Rute vertreten zu haben. Darauf deutet die häusig als Drohung angewendete Redensart: Et sall int gliet met dem Bessem kommen! — Erhalten sich doch solche Redensarten oft noch lange, nachdem die darin angebeutete Handlung im eigentlichen Sinne längst außer Gebrauch gekommen ist.2)

Um die Kinder bange zu machen, drohte man ihnen wohl auch mit einem Schreckgespenst, dem Bullemann oder Bullekäl, anderswo, z. B. am Rhein, Butemann genannt, oder sagte: De schwatte Mann tommt un fall bi halen. — hiermit meinte man ben Schornsteinfeger. Es mögen hier nun noch einige Mitteilungen folgen, die mir die mit den früheren Effener Bustanden sehr genau vertraute Frau Mathilde Fischer gemacht hat und die das ganze Erziehungsversahren und die Anschauungsweise der alten Zeit sehr gut beleuchten. Hatte ein Kind gelogen, so hieß es: "Es steht dir auf der Stirn geschrieben; nur die Großen tonnen es feben und lefen." Gehr bald folgte dann in der Regel das Eingeständnis. — Sah ein Kind in den Spiegel, so hieß es: Der Teufel steht hinter dir. (De Düwel stätt achter di!). Man wollte es badurch vor Citelteit bewahren. - Dag ein Lügner, wenn er über eine Brude gehe, bas Bein breche, war auch hier bekannt. — Um von bosen Taten abzuschrecken, hatte man im Zimmer nicht selten eine Abbildung des Auges Gottes; dieses sah ja alles.3) — Man sagte: Dem Fratenschneider bleibt das Gesicht in dieser seiner verzerrten Gestalt stehen. — Wer die Zunge gegen Erwachsene ausstreckt, dem bleibt diese ebenfalls plötlich einmal stehen. — Wer die Hand gegen seine Eltern erhebt, bem fällt sie ab ober wächst ihm aus dem Grabe. — Durchweg galt der Grundsat: Ehrfurcht vor einem grauen Haupte! Wenn ein Pfarrer, ein Lehrer, eine Nonne, Gemeinde- oder Krankenschwester daher kam, so liefen die Kinder sofort hin und gaben ihnen ehrerbietig die

<sup>1)</sup> Bgl. A. Beinhold: Aber die Bebeutung des Hafelftrauchs im altgermanischen Kultus- und Zauberwesen (Ztschr. des Bereins für Bollstunde 1901, S. 1 ff.) und M. höfler a. a. D. S. 52 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. 3. B. bie im 34. Deft biefer Beitrage G. 245 bei ben hochzeitsbrauchen von mir angeführte Rebensart: Die Alte hat ben Rochlöffel noch nicht abgegeben.

<sup>3)</sup> So beutete man es; im Grunde genommen stedt aber dahinter wohl das Auge, das man schon in vorchristlicher Zeit als Zaubermittel gegen den bösen Blick auf Gegenstände kratte, die dagegen geschützt werden sollten. S. v. Hovorta und Kronfeld a. a. D. I, 74.

Band. — Rinder durften bei Leibe nicht in den hellen Mond feben: sonst wurden sie mondsüchtig. War ein Kind vom Ausschlag um Mund und Kinn befallen, so hießes: "Das tommt vom Schnuppen" (Naschen), und ein solches Kind wagte sich taum öffentlich zu zeigen. — Kinder, die spudten, sollten vom Teufel besessen sein. Wer spudt, hieß es, kommt nicht in den himmel. Das gleiche galt von dem Pottleder oder Pottschräpper sowie von einem, der ein Stud Brot fortwarf oder darauf trat. In vielen Familien durften die Kinder nur stehend ihr Effen einnehmen. Auf einen Anruf antworteten sie stets: Fällig? (d. h. Bas gefällig?), dem in der Regel noch ein "Batter", "Mouder" oder dgl. folgte. — Der tindliche Glaube der alten Zeit erhellt namentlich auch aus folgenden stehenden Säten: Ein Rind, das sein Abendgebet gesprochen hat, wird nachts von Engeln behütet. Andere Kinder werden vom Teufel heimgesucht. Wer ohne Gebet an die Arbeit geht, hat an dem Tage Unglüd.

Ein besonders wichtiges Ereignis war immer der erste Schulgang. Dabei ging die Mutter gern mit und brachte dem Lehrer oder der Lehrerin Butter, Eter, — man hatte diese ja grade Ostern, wo die Schule begann, reichlich - u. a. mit, und händigte ihnen auch wohl "Blättes" oder "Bildtes" u. dgl. ein, um das Kind zu erfreuen, wenn ihm die noch so ganz ungewohnte strenge Pflichterfüllung in der Schule zu Anfang noch etwas schwer fiel. Man brachte überhaupt gern dem Lehrer allerlei Lebensmittel, die man aus der eigenen Birtschaft gewann, ins Haus. (Bgl. unten.) Dag bies heute gang abgekommen ist, ist der Hebung des Lehrerstandes wesentlich zugute gekommen und muß als ein erfreulicher Kulturfortschritt begrüßt werden. Das gleiche gilt von dem sogenannten Bennalismus, der früher, wie auf den Hochschulen, so auch auf den unteren und mittleren Schulen nicht selten zu argen Ausschreitungen führte. An sich schadet es ja nichts, wenn sich die Kinder gegenseitig erziehen; namentlich ber Spott des andern tut manchem von ihnen sehr gut. So nannten die Kinder früher eines, das sich eitel fortwährend drehte und wendete. einen stolzen Hibbenbod und liefen es verhöhnend scharenweise hinter ihm her. Aber bergleichen artet nur gar zu leicht in Roheit aus. Es war hier früher allgemein üblich, daß ein neu aufgenommener Schüler, ehe man ihn für voll ansah, von den alten Schülern einmal tüchtig verhauen wurde. Man nannte das "einen in die blecherne Buche seen" (Dies hieß sonst auch soviel wie einen in den "Bittermann", bas Gefängnis bringen). Der mehr als 80 Lebensjahre zählende Herr Kemper aus Schönebed (Borbed) fagte mir, er wisse, daß in Essen in früherer Zeit in einer Schule ein blecherner Behälter gewesen fei, in den man den Neuling zum Zwed des Berprügelns hineingelegt habe; ein Lehrer habe dieses Folterwertzeug dann beseitigt. Da mir aber diese Angabe bisher leider durch andere Mitteilungen nicht bestätigt worden ist, so schwebt sie vorläusig noch in der Luft. Wohl aber erinnern sich noch sehr viele ältere Leute unserer Gegend, daß man sie als Reulinge über ein Turngerät, z. B. einen Barren, legte und ihnen eine Anzahl von Hieben erteilte, und dies führte allgemein den Namen "in die blecherne Buckse sehen". Man sagte auch: Hä mott de iserne Buckse antrecken. — Abrigens galt dies natürlich nicht für ABC-Schüßen, sondern nur für Schüler, die schon in etwas höherem Alter waren. Wie mir Herr Wilh. Kassiepe mitteilte, seierte man auch oft den Geburtstag dzw. Namenstag eines Schülers vielsach in derselben Weise. Ferner ersuhr, wie er mir sagte, auch ein Lehrling, der zu einem Handwerfer neu in die Lehre kam, von den Gesellen und älteren Lehrlingen die gleiche Behandlung.

Die Schulzustände waren früher in Essen schon barum oft recht unvollkommen, weil es an den genügenden Geldmitteln fehlte. Es ging namentlich in den Bolfsschulen noch recht harmlos gemütlich her. Knaben und Mädchen wurden zusammen unterrichtet; die Knaben saßen auf der einen, die Madchen auf der andern Seite des Schulzimmers. In den benachbarten Landgemeinden, wie z. B. in Holsterhausen, tannte man nicht einmal Bulte, sondern nur Sitbante, und man legte die Tafel, wenn man barauf schreiben wollte, einfach auf den Schoß. Sonst sette man sich auch darauf, und wenn sie auch aus ziemlich startem Schiefer bestand, so zerbrach dieser boch einmal, mas bann gute Baffen für einen etwaigen Stragentampf abgab. Da man aber allenthalben an ben Säufern Schiefer fand, so konnte man sich auch leicht, indem man ein Stud davon abriß, eine Tafel herstellen, die für die Schulzwede ausreichte. Denn diese bestand auch sonst in der Regel aus einer blogen Schieferplatte (Laie) ohne Rahmen, wozu nur noch der Griffel (Laienpint) hinzufam. Für irgend welche Schulmittel, die Geld kosteten, waren die Eltern überhaupt immer schwer zu haben. Brauchte ein Schulkind etwa eine neue Stahlfeder, so hieß es: A mat, faut di ne Gausefeder. - Diese wurde dann mit einem scharfen Messer zugeschnitten und bekam einen Spalt, und damit mußte sich bas Rind begnügen. Hatte es ein Heft nötig, so erhielt es die Weisung: Hal di twäi Bougen Poßpapier. — Diese wurden darauf in der Weise in ein Heft umgewandelt, daß man als Umichlag eine aufgeschnittene Dute, hier gewöhnlich "Blose" genannt, benutte, an die man das Papier festnähte. Bon den drei Schulklassen der Elementarschule nannte man die unterste die Köttelschaule (Köttel auch sonst scherzhafte Bezeichnung namentlich für einen kleinen

Jungen); sie brauchte nur "Laie, Laienpint und Abc-Baut". Späterkambann ein Lesebuch, ein kleines Rechenbuch und allenfalls noch ein Schreibheft dazu, das war alles.

Ein Hauptfesttag war immer der Geburtstag des Lehrers (nur bei den Katholiten gab es auch Lehrerinnen), an dem teine Schule gehalten wurde. Wenn morgens die Kinder gratulieren tamen, dann brachte jeder ein in ein Bavier eingewideltes Geldstüd mit. Nicht felten verfaßte man ein Festgedicht. Schon am Tage vorher hatte man das Schulzimmer befränzt. Zum Teil verwandte man bazu lebende Blumen; eine noch größere Rolle spielten aber Papiergirlanden aus Glanzpapier. Aus eben diesem, das recht vielfarbig war, wurden auch sogenannte Schnippeln d. h. Papierschnitzel gemacht, die man in geschmudte Korbchen tat, und mit diesen lauerten am Morgen die Madchen, festlich gefleidet, dem Gefeierten auf und bewarfen ihn damit, indem sie "Bivat, Herr Lehrer! Bivat, Herr Lehrer!" riefen. Rachmittags gab es für alle im Hause bes Lehrers Kaffee mit Butterstütkes (Beigbrot mit Korinthen), wozu jeder seine Tasse mitbringen mußte. Unzählige Male wurde bann gesungen: Hurrah! Es der Roffi noch nich gar met den Burenstuten? — Der nicht besonders ehrenvolle Name Schöttelwater, der die stehende Bezeichnung für diesen Kaffee bildete, zeigt, daß er im allgemeinen recht dunn gewesen sein muß. Tropbem war dieser Tag für die Schulfinder immer ein Ereignis, das sie vor Ungeduld gar nicht erwarten konnten. — So ging es (nach den Mitteilungen von Frau Mathilde Fischer u. a.) wenigstens in der evangelischen Bolksschule in Essen her. In der katholischen unternahm man statt dessen, wie ich hörte, am Ramenstag des Lehrers oder der Lehrerin gewöhnlich einen gemeinsamen Spaziergang. Und das gleiche geschah vielfach auch in der Nachbarschaft. So ging man in Rellinghausen und Bergerhaufen in den Schellenberger Bald, wo es Kaffee mit Miden (Reihensemmeln), Bier u. a. gab und wo man allerlei Spiele mit den Schulfindern vornahm. Man machte hier auch, wie ich hörte, dem Lehrer an einem solchen Festtage immer ein ansehnliches Geschent, bessen Rosten durch die Beiträge der fämtlichen Schulfinder gedect wurden, eine Banduhr, eine Lampe, eine lange Pfeife mit Tabaksbeutel u. bgl.

Abgesehen davon, daß manche tüchtige Lehrer in der Gemeinde eine Art Vertrauensstellung genossen und man bei allen möglichen Gelegenheiten ihren Rat einholte, sollten Geschenke dieser Art wohl auch einen gewissen Ersat bilden für das äußerst spärliche Gehalt, das die Lehrer zu jener Zeit noch bezogen. Dabei konnte man von ihnen auch nicht hervor-

ragende Leistungen in ihrer Berufsarbeit erwarten. taten im allgemeinen gewiß, was sie konnten — einzelner von ihnen gedenken ihre ehemaligen Schüler noch immer mit dankbarer Berehrung -, und wer von ihnen strenge Bucht hielt, ber griff auch nicht selten zur Haselgerte, die, wie es scheint, in der Schulftube wie im Hause besonders beliebt war und hier ben später mehr üblichen Rohrstod vertrat. Daß auch die damalige Schulpädagogik berartige handgreifliche Zuchtmittel teineswegs verschmähte, sondern offenbar recht häufig zu ihnen griff, zeigen schon die Scherznamen Fottklöpper und Fottenhäuer (Fott = Gefäß), den man den Lehrern gern beilegte.1) Auf der andern Seite gab es aber damals unter der Lehrerschaft weit mehr "Driginale" als heutzutage, deren Schwächen bem scharfen Blid ber Jugend nicht entgingen und ihren Mutwillen reizten. Bon einem fo festgeregelten Unterrichtsgang und einer mit einer so peinlichen Genauigkeit alle einzelnen Borgange überwachenden Schulzucht, wie wir sie heute kennen, war damals auch noch keine Rede. Es kam z. B. früher oft genug vor, daß Schüler, wie der Kunstausdruck dafür lautete, an der Schule "vorbileierten" d. h. die Schule schwänzten. Das Wort müßte genauer "vorbiläuern" heißen; vgl. noch lauern = langsam, träge sein, herümme lauern, ndl. luijeren = sich faulenzend umhertreiben, und ndd. Spottnamen für Müßigganger wie Laumann, Laulam u. a., die auch hier bekannt waren. Es hieß auch oft genug, wenn man ein Kind im elterlichen Hause brauchte: Du bliews vandage te hus. — Biele Kinder wurden auch schon vor dem Schluß des Unterrichts entlassen, um Essen zu ihren Angehörigen tragen zu können u. bgl. m. Bei einzelnen besonders wichtigen häuslichen Bortommnissen, wie namentlich beim Schweineschlachten, blieben sie ganz von selbst zu Hause. Dafür kam ja auch der schöne Potthast2) in des Lehrers Küche. Man lud auch ihn und seine Familie gern einmal zum Kaffee ein, und daß dies bei Hochzeit, Taufe und Totenfeiern geschah, war selbstverständlich. Freilich litt man auch noch nicht an ber Bielregiererei, die die

<sup>1)</sup> Aber die Jahrhunderte lange Herrschaft der Rute auch in den Schulen saußer Bloß-Renz a. a. D. II, 422 und Bösch a. a. D. auch Emil Reide "Lehrer und Unterrichtswesen in der deutschen Bergangenheit" (Monogr. zur deutschen Rusturgesch. IX) S. 55 ff. Bei der Einführung in sein neues Amt wurde im späteren Wittelalter dem Schulmeister, wie er deutsch immer heißt, oder Rektor (ludimagister, rector scholarium) d. h. dem Saupt einer Schule ganz gewöhnlich eine Rute oder ein Stoc als Shmbol schulmeisterlicher Gewalt feierlich übergeben. S. Reide a. a. D. S. 60.

<sup>3)</sup> Unter Botthaft verstand man hier allgemein eine Brobe von den verschiedenen Bürsten, die man beim Schweineschlachten gewann, dazu ein Stad vom Bannbas d. h. der mit Buchweizenmehl verdidten, mit etwas Sped untermischten und mit recht viel Gewürz versehenen Burstbrühe (Bostebräu), oft auch etwas vom Sped und ein Rippen- und Rüdenstäd. Man schidte eine solche Probe an alle guten Freunde und Nachbarn und so auch an den Lehrer.

Schule heute vielsach bedrängt, noch an jenem Abermaß von Wissenstoffen, bei dem das jugendliche Gehirn jett leicht in Gesahr gerät übermüdet und überfüttert zu werden; auch nicht an der Scheinweisheit, die sich in unseren Tagen zuweilen breit macht und durch große Worte und schönklingende Redensarten darüber hinweg zu täuschen sucht, daß sie der Jugend im Grunde genommen statt Brot nur Steine bietet. Man wird trotzdem nicht leugnen können, daß unsere Schule der Hauptsache nach in dem gesamten Unterrichtsversahren wesentliche Fortschritte gemacht hat, daß sie es besser gelernt hat, die Schüler anzuregen und ihnen etwas beizubringen, und daß hier überhaupt in vieler Beziehung die alte Zeit an unsere heutige nicht heranreicht. Wenn nun aber auch die Schule damals vielsach versagte, so war das ganze übrige Leben um so mehr dazu angetan, aus Geist und Gemüt der Jugend günstig einzuwirken.

## Das sonstige Leben und Treiben der Jugend.

An mannigfacher Kurzweil und Unterhaltung fehlte es ber Jugend schon in den Strafen unserer Stadt nicht, wo es für sie allerlei zu sehen gab und wo sie sich weit freier bewegen durfte als in der heutigen Zeit, in der eine viel schärfere Straßenpolizei ausgeübt wird als damals. Zunächst war es vieles, was mit dem landwirtschaftlichen Betriebe zusammenhing, der in dem einfachen Landstädtchen noch einen breiten Raum einnahm. Hier sah man einen Erntewagen einfahren: bort lagen große Stroh- oder Heuhaufen auf der Strafe, in benen das junge Volk sich gern herumwälzte. Hier schlachtete man ein Schwein, und bort trieb der Gemeindehirt die Kühe von der Gemeindeweide in die Stadt usw. Dazu tamen Die Wagen, in denen die Bauern ihr Getreide in die Stadt brachten. die Mühlenkarren, in denen die Müllerknechte es zum Vermahlen in die verschiedenen Wasser- und Windmühlen schafften, die mancherlei Karren, die Kohlen, Lebensmittel, Gartenfrüchte, Wasser u. a. an Ort und Stelle beförderten, Die Frachtfuhrwerke, die vor der Zeit der Eisenbahnen den Frachtverkehr hauptsächlich vermittelten und die, wenn sie z. B. mit Kolonialwaren von Duisburg kamen, regelmäßig von den sogenannten Karrenbindern am Steeler Tor umgeladen 20-30 Vorspannpferde bereit wurden, wo dann immer standen, um die beladenen Bagen, soweit nötig, eine Strece weit bergan ziehen zu helfen, endlich die Postwagen. Wenn ber Postillon in die Stadt einfuhr und sein Posthorn erschallen ließ, hatten die Kinder immer eine große Freude. fangen dann nach der bekannten Posthornmelodie Berfe wie: Madchen aus Duffeldorf, hat ein ichon hutchen auf (auch

mit dem Zusat: Mit einer Feder drauf), aber kein Gä-eld, aber kein Gä-eld ! u.a. — Besondere Aufmerksamkeit erregte es natürlich, wenn eine Fürstlichkeit oder ein vornehmer Fremder in einem Galawagen mit vier Pferden, der Postillon darauf in vollem Bichs mit Federhut und Kanonenstiefeln, an dem Posthause vorsuhr, oder wenn ein reitender Eilbote angesprengt kam.

Es trieb sich auf den Straßen auch immer viel fahrendes Bolt umber, das heute, bei der weit zahlreicheren und schärfer durchgreifenden Bolizei, fast ganz davon verschwunden ist. Da tamen erstens allerlei Musikanten, wie die Böhmen, Leute aus dem Jülicher Land, aus Fulda u. a., Orgeldreher, Harfenistinnen, Dudelsachfeifer, Italiener, die gleichzeitig alle möglichen Instrumente bearbeiteten wie Trommel, Mundharmonika u. a., oft auch mit Schellen am Hut, Barenleier d. h. Bärenführer, Leute mit Kamelen und Affen (auch ein Elefant soll einmal erschienen sein und gewaltiges Aufsehen erregt haben), Seiltänzer, (das Seil wurde auf dem Markt am Rathause ausgespannt), Schnelläufer mit und ohne Stelzen u. a. Bu ben Kirmeffen erschien regelmäßig auch bas bei ber Jugend besonders beliebte Buppentheater, das einfach aus einem Raften bestand, der nach oben bin eine Offnung hatte. Es führte den wenig schönen Namen Lelleten Supsack (vgl. ndl. leelijt = häßlich, garftig); der Inhaber diefer an sich so unvolltommenen wandernden Schaubühne muß es aber vortrefflich verstanden haben, die Phantasie der Kinder durch seine Borführungen anzuregen. Hier flötete der Klüngelskerl d. h. Lumpensammler, den wir noch heute kennen; dort ließ sich der damals weit wichtigere Sandkerl mit seiner schrillen Pfeife vernehmen; denn man brauchte den Sand notwendig zum Bestreuen und auch zum Scheuern des Fußbodens, der "witten Breer" (weißen Bretter), wie man gewöhnlich bafür sagte, sowie der Holz- und Zinngeschirre. Man erkannte den Sandkerl schon an seiner Sandflöte; während der Klüngelskerl auf seiner länglichen Flöte eine Art Melodie blies, trillerte der Sandkerl auf seiner runden Flöte. (Sie hatte ein Mundstud mit einer Rundung, worin sich eine Erbse oder ein Rügelchen befand, das einen Ton wie trrr . . . hervorbrachte.) Dazu tamen noch Mausefallenträmer, Resselflider, Topfbinder (Schöttel- oder Pottbinners, die Schuffeln oder Töpfe mit Draht umflochten), Korbflechter (Korfmeters. Man brauchte sehr viele Marktförbe, Waschkörbe u. a., auch feinere Körbe, wie die Tassenkörbchen, in denen Ober- und Untertassen lagen), und Besenbinder, die alle ihre Arbeiten und Reparaturen auf offener Straße ausführten. Die Besenbinder tamen namentlich aus der Lipperheide, aber auch aus Weitmar bei Bochum oder aus der Bönninghardt am Riederrhein. Sie sollen ein

besonders ärmliches Bolt gewesen sein; während die Männer ihre Arbeit auf der Straße verrichteten, liefen die Frauen mit nadten Füßen, aufgeschlagenen Blaubrudtleibern und mit um den Kopf geschlungenen Kattuntüchern in den Häusern umher und boten ihre Ware an. Auch wandernde Handwerksburschen, gewöhnlich Berliners genannt, ließen sich häufig All dies fahrende Bolt genoß im allgemeinen wenig Achtung, erregte aber immer die Reugier der Kinder. Neugierbe und Schrecken zugleich erregten immer die Zigeuner, die hier meist auf dem Segeroth ihr Lager hatten und allerlei Reparaturen besorgten, aber vorzugsweise vom Pferdehandel und vom Diebstahl lebten und außerdem den Leuten mahrsagten. Gefürchtet von den Kindern waren auch bie polnischen Juden, die hin und wieder mit ihren Spucklocken und ihren langen Röden erschienen, sowie die Biegelbäder, meift Wallonen, die im Frühjahr tamen und im Berbst wieder verschwanden. Dies taten auch die sogenannten hessengänger, Maurer, die, wenn sie im Berbst in ihre Beimat nach Bessen zurudkehrten, dort namentlich das Weberhandwert trieben und in Essen auch oft Leinwand verkauften. Die Wallonen waren auch als Pflasterer tätig. Die Kinder sollen ihnen oft nachgerufen haben: Teitelbäcker (= Ziegelbäcker), Tellerlecker, Bekmoder Ruh! (biese letten Worte eine volksetymologisch umgesette berbe französische Redensart.)

Auch einzelne einheimische Handwerker betrieben ihr Handwerk auf der Straße, oder wenigstens im Freien, wie die Seiler (Säilspinner) und wie die Scherenschleifer, die Böttscher, hier Faßbinder (Fattbenner) genannt, 1) die auf den Höfen die Reisen um die großen Fässer schlugen. Ihre Tätigkeit wurde früher sehr start in Anspruch genommen, da man im Hause immer viele Fässer brauchte, so die großen Einmachefässer, namentlich für Stielmus (Streppmaus), Sauerkraut (Suren Kappes) und Bohnen (Baunen), sowie das schon wegen der Feuersgefahr unentbehrliche, im allgemeinen 8 Eimer sassen große Wassersaß, den sogenannten Ringel. Sahen die Kinder einen Scherenschleifer, so faßten sie sich, wenn sie noch kleiner waren, wohl an und ahmten paarweise das Schleifen

Scherenschleifer, das bin ich. Das versteh ich meisterlich. Ist noch jemand in der Stadt, Der noch was zu schleifen hat?

Sch, ich, ich!

nach, indem sie bazu Berschen sangen wie:

(Hierauf gingen die Arme immer schneller hin und her).

<sup>1)</sup> Der Rame Ruper ober Rupper, ber auch für sie gilt, scheint erft ein wenig später vom Rhein ber gu uns getommen gu sein.

Auch ein Stück Kulturkampf spielte sich dann und wann unter der Jugend auf der Straße ab. Der konfessionelle Unterschied gab nicht selten Anlaß zu Prügeleien mit Tafeln und Büchern. Kreuzten sich etwa die Wege zweier konfessionell verschiedener Schulkinder, dann hieß es: Lutherschen Dicktopp! und: Katholschen Plattkopp! — Und kaum hatte man sich ein wenig voneinander entfernt, dann begann als Duett der Spottgesang:

Luthersche (Katholsche) Ratten Met Butter gebacken, Met Mehl geröhrt, Bom Düwel in de Hölle geföhrt.

Abrigens wäre es falsch, daraus auf einen besonders scharfen Gegensatz auch unter den Erwachsenen zu schließen. In diefer Beziehung lagen die Berhältniffe früher günstiger als heute, wo die erbitterten Parteikämpfe den Gegensatz leider so sehr verschärft haben. (Bgl. oben S. 321 f., was über die Bahl ber Paten gesagt wurde.) Wenig geachtet waren im allgemeinen noch die Juden, und die Judenkinder wurden von ihren Grist-lichen Altersgenossen oft verprügelt und überhaupt sehr roh behandelt. Daß einzelne verkommene Leute, die die Polizei heute gar nicht mehr auf den Straßen dulden würde, die sich aber damals alle Tage darauf herumtrieben und mit zu dem Straßenbilde gehörten, die Spottlust der leicht erregbaren Jugend reizen mußten, erscheint nicht eben wunderbar. Ich nenne von ihnen, die in ihrer Art Originale waren, den dullen Bilhelm (mit dem Familiennamen Schürmann), der gewöhnlich ein Bundel Stöcke bei sich trug und der zuweilen, wenn er die Nedereien leid war, sich selbst an die Spipe einer ganzen Schar von Jungen sette und mit ihnen durch die Stragen marschierte, indem er nach Art eines Tambourmajors fortwährend einen Stod auf- und niederschwang, den Scherenschleifer Bidardt, einen Mann mit schwarzen Loden und einem podennarbigen Gesicht, der immer in einer sogenannten Blummusche, einer bunten Wollmute, umberging und, fast nie nüchtern, lange Reben hielt, und den man häufig mit dem Bers bearüßte:

Bicad es besoppen; Himmel, dau di oppen; Himmel dau di tau, Kicad schlött sine Frau,

worauf er zu jodeln pflegte, und Hannchen Zawadta, eine heruntergekommene Ablige, die stets ein blauseidenes Schirmchen trug und sich höchst wunderlich kleidete, so daß eine Wutter gelegentlich wohl zu ihrer Tochter sagte, wenn diese unordents

lich aussah: Du siehst ja heute aus wie Hannchen Schlawabka! ober: Hannchen Schlawannchen! So änderte sie dann den Namen um im Anschluß wohl an Ausdrücke wie Schlampampe, Schlamasse u. a. für weibliche Personen, die sich in ihrer Kleidung vernachlässigten. Übrigens mußten sich auch die Soldaten des in Essen stehenden Landwehrstammes, die für gewöhnlich weiter nichts zu tun hatten als Hosen und Röcke auszuklopfen u. dgl. und die den Jungen daher nicht für voll galten, manchmal gefallen lassen, daß diese sie mit dem nicht grade ehrenden Ruf "Ihr Mottenklöppers!" begrüßten.

Einen Hauptspaß machte es den Kindern, wenn sie ihr Mutwille zu dem sogenannten Klöpptesmaken an den Haustüren trieb. Diese hatten in der Regel einen metallenen Klopfer, plattdeutsch Klöpper, mit dem man an die Tür pochte, wenn geöffnet werden sollte. Dies taten die Kinder zuweilen aus bloßem Übermut, und man übertrug den Ausdruck dann später auch auf das entsprechende Schellenziehen. Gegen Weihnachten hatten die betreffenden Verkäuser immer ihre Viklöstes (kleine Rikolaussiguren) an den Fenstern stehen; sie wurden auf der Rückseite durch eine Leine gehalten, während sie vorn gegen das Fenster gelehnt waren. (Schaufenster kannte man damals noch nicht.) Dann machten sich die Kinder gern einmal das Vergnügen, start an die Scheiben zu klopfen, daß sie alle umpurzelten.

Wenn so der Abermut der Jugend zuweilen über die Stränge ichlug, fo forgte doch der gefunde Sinn, der im allgemeinen in den Häusern herrschte, dafür, daß sie sich tropbem so entwickelte, daß sie auch für das Leben tüchtig wurde. Sehr segensreich wirkte auch der stete Berkehr mit der Natur. Auch in Effen hatte fast jeder seinen Garten, der selten unmittelbar am Saufe, in der Regel vielmehr außerhalb der Stadt lag. Es waren das im wesentlichen teine Ziergarten, sondern Gemujegarten und Obstpflanzungen (Bungerte). Grade hier aber konnte sich die Jugend fleißig in mancherlei Gartenarbeiten betätigen und hatte auch ihre Freude daran, wenn sie recht viele Erdbeeren, Simbeeren, Stachelbeeren u. bgl. pfluden oder auf die Obstbäume tlettern und sich an den reifen Früchten gütlich tun konnte. Man ging auch gern einmal mit der Familie ober allein ins Freie hinaus und suchte im Frühling Beilchen ober Maiblumen, später im Sommer und Berbst Schlusselblumen, Baldbeeren oder allerlei heilsame Kräuter wie Kamillen und Flieder (Hollunder), Brombeeren, Schlehen u. dgl., für besondere festliche Gelegenheiten auch Sülsenkrabbeln (die Iweige der Stechpalme), die mit dem in den Gärten wachsenden Balm (Buchsbaum) und Papierrosen zu Kranzen und Girlanden vereinigt wurden. Auch Tannenzapfen, Moos, wilde

Kastanien, Buchedern und Haselnüsse wurden viel gesammelt. Hie und da fand man auch Walberdbeeren, so bei Essen viele an der Brandsmühle im Mühlenbachtal.

Wir dürfen dabei auch nicht vergessen, daß rein landschaftlich betrachtet unsere ganze Gegend einst weit schöner war und viel mehr Abwechselung bot als heute. Wenn die alten Leute auf ihre Jugend zu sprechen kommen, bann geht ihnen immer das Herz auf, wenn sie ihre landschaftliche Umgebung schildern und an die vielen Freuden zurückenken, die sie einst, wie sie durch Wald und Feld streiften, im Bertehr mit der freien Natur genossen. Mag man dabei immerhin einiges auf Rechnung der die Birklichkeit oft stark verschönernden Jugenderinnerungen setzen, so viel ist unzweifelhaft richtig und wird durch alles bestätigt, was wir darüber wissen: Wie Industrie, Bergbau, Gisenbahnen und die gesamten durch die moderne Kultur bedingten Anlagen und Neueinrichtungen in unserer ganzen Gegend auf ber einen Seite ein fortwährend sich steigerndes, vielverzweigtes neues Kulturleben geschaffen haben, so haben sie boch auf der anderen Seite, wie auf Boltstum und Sitte, so auf die ganze Natur unserer Gegend zerftorend eingewirkt und ihr ursprüngliches Bild zum Teil völlig umgewandelt. Die stehenden und fließenden Gemässer, die einst auch unsere Stadt umgaben, hat der Bergbau entweder völlig aufgesogen oder doch ihre Zuflüsse start vermindert, und wo sie noch an der Oberfläche sichtbar werden, haben ihnen die Abwässer der Fabriken ein häßliches Aussehen gegeben. Die noch immer beträchtlichen Uberrefte jener großen, einst bis in unsere heutige Stadt hineinreichenden Waldungen, die noch lange einen Schmuck unserer nächsten Umgebung bildeten, haben den Anforderungen der Großstadt und des Großverkehrs zum Opfer fallen müssen. Die anmutigen Gegensäte von hoch und tief, die einst für unsere Gegend charakteristisch waren, sind heute zu einem großen Teile verschwunden. Man hat namentlich in der nächsten Umgebung unserer Stadt durch Abtragung der Höhen und Zuschüttung der Täler und Schluchten die ganze Erdoberfläche mehr und mehr eingeebnet. So lieht man heute nichts mehr von den vielen Hohlwegen, durch die man früher auf allen Spaziergängen fam und beren Ränder in der Regel mit Bogelfirschen, Brombeersträuchern, wilden himbeeren und anderm Gestrupp dicht bewachsen waren. Hier gab es auch einst Singvögel in Menge, deren mannigfache Naturstimmen einstmals den Wanderer erfreuten, auf die wir aber heute oft vergebens lauschen. Sind doch die früher hier so zahlreichen Nachtigallen schon deshalb verschwunden, weil ihnen das für sie unentbehrliche frische Quellwasser fehlt. Und wie so manche Waldbäume, wie die früher in großen Beständen vorhandenen Eichen, schon wegen der vielfach mit dem Bergbau verbundenen Bodenerschütterungen nicht mehr gedeihen wollen, so auch nicht die Obstbäume und manche Kulturpflanzen, die man früher allgemein auf unsern Bauern-höfen zog, wegen der zu den Bergwerken gehörenden chemischen Fabriken; die über sie hinziehenden schädlichen Dämpfe und das damit zugleich sich einstellende Ungeziefer lassen sie

nicht auftommen. Wie ganz anders war es in all diesen Beziehungen früher! Die Knaben waren schon unmittelbar vor den Toren unserer Stadt sofort sozusagen in der Wildnis, wo sie nach Bergensluft schalten und walten konnten. Sehr beliebt war es bei ihnen, irgend einen hohen Baum zu erklettern. Da gab es auch immer viele Bogelnefter - beim Ausnehmen berfelben pflegten fic boch immer einige Gier zurückzulaffen -, in ben Graben Blindschleichen und Molche, die man gern fing, und noch manches andere. Hin und wieder liefen sie auch mit, wenn einmal ein Fuchs oder ein Dachs, deren es sehr viele in der Umgegend gab, ausgegraben wurde oder wenn man mit Hilfe von Frettchen Kaninchen fing. Wenn im Frühling der Saft in die Weiden ftieg (solche gab es 3. B. sehr viele an der Berne entlang nach Altenessen zu), so zogen die Knaben hinaus und machten sich ihre Beidenpfeifen, die sogenannten Fleutepiepkes. sagten dabei hier wie anderswo einen jener Bastlösereime her, die auf alte Zaubersprüche zurückgehen; denn sie glaubten nur hierdurch in Berbindung mit der Tätigkeit des Klopfens erreichen zu können, daß der Baft sich vom Holze löse. Bei uns lauteten die betreffenben, in ihrem Sinn giemlich ratfelhaften Berse:

> Szibbe, szabbe, Sunne, 1) Min Mouder es en Runne, Min Vader es en Papen, Wat kann hä för schöne Fleutepiepkes maken!

Hinde dann aber noch nicht lösen, so fing man noch einmal von vorne an, ober man fuhr auch in folgender Beise fort:

Do kam de olle Here, Gref dat blanke Messer, Woll dat Kättken steden, Kättken leip den Tun herop, Woll den Topp asleden, Topp asleden es gedohn, Fleutepiep mott asgohn — as, as, as!

<sup>1)</sup> Diefe Worte beziehen sich ohne Zweifel auf bas Auffteigen bes Saftes in ben Weiben,

Es gab auch noch manche andere, aus dem Berkehr mit der Natur erwachsene Kinderreime, wie:

Maifäfer flieg
(ebenso beim Marientäfer: Goddestierten, flieg),
Dein Bater ist im Arieg.
Deine Mutter ist im Pommerland
(Sollte eigentlich) "Hollerland" heißen),
Pommerland ist abgebrannt,
Maifäser, flieg! u. a.

Eines jener alten Lieder, das die Kinder sangen, wenn sie Heidelbeeren gesammelt hatten und aus dem Waldbeerbusch, wie man hier sagte, heimkehrten, kannte man, soweit ich dies habe feststellen können, in Essen nicht, wohl aber in dem benachbarten Kettwig, wo die Kinder dann jedesmal also sangen:

Eikhuan!
Et hebb min Döppken schleikvoll<sup>1</sup>).
Wenn et min Döppken net schleikvoll hätt,
Dann rep et auf net: Eikhuan!
Ongen an der Siepen
Do sind die Wolbern riepen,
Jonges on Weiter (= Wichter d. h. Mädchen)
loten se stohn,
Worgen welle wi wieder gohn.
(Witgeteilt von Herrn Fr. Flothmann.)

Die erste Hälfte dieser Berse sangen die Kinder im wesentlichen auch so bei Elberfeld. Das Sichhörnchen ist ein wegen seiner roten Farbe und seiner Schnelligkeit dem Donar geheiligtes Blistier, und so gilt die Anrede eigentlich diesem. Das wird noch deutlicher aus einer noch vor wenigen Jahrzehnten im Bendahl bei Elberseld bestehenden Sitte. Bor dem Beginn der Lese brachten dort nämlich die Kinder jedesmal ein ursprünglich gewiß dem Gott Donar geltendes Baumopfer dar, indem sie an einer mächtigen alten Siche die drei ersten und schönsten Waldbeeren zerdrückten. Der Baum war hiervon zeitweise ganz schwarz gesärdt und hieß insolgedessen der

<sup>1)</sup> Ebenso im Bergischen schleekvoll b. h. gestrichen voll. Bgl. engl. sleek = glatt. Aller Bahricheinlichkeit nach geht auch unser "schlecht, schlicht" mit ber Grundbebeutung "glatt, eben, einsach" (vielleicht ein altes Bartiziv zu "schleichen") auf den Stamm bes Bortes zurück. Bgl. Kluge Etym. Börterbuch unter "schlecht". Rach dem Essener Lettenbuch ist in dem Deberegister des Stifts Essen ein sleik vat = vas semiplenum; i. den Glossar dazu von Franz Arens; Beitr. 34, 111 unter "vas". Es ist aber darunter ursprünglich ohne Zweisel auch nichts anderes zu verstehen als ein "gestrichenes" Faß im Gegensatz zu einem übervollen, gehäuften.

"schwarze Peter". (D. Schell: Ztschr. für rhein. und westfäl.

Volkstunde I, 59 f.).

Dem von den Kindern stets mit Vorliebe gepflegten Berkehr mit der Tierwelt entsprangen auch einzelne Kinderreime, die uns nicht sowohl in die freie Natur hinausführen als vielmehr in die eigene Häuslichkeit, wie das hier bekannte:

> Tud, tud, tud, min Häunken, Bo hechit (eig. hew git) inken Mann? Do boven op de Fäckel (= Hahnenbalken) Do sitt he vören an.

> > (Mitgeteilt von Frau Kriebel, geb. Schulte.)

lberhaupt hatten die Kinder für die verschiedenen Haustiere immer allerlei kleine Reime bereit, wie für den Hahn: Kükerükü, Et es noch so früh, für die Taube: Ruckediku, Mach die Türe zu, für die Kate: Miau, miau, miau, Wo hesse diene Frau?, für den Truthahn: Schrute, Schrute, Schnödderbelle, Wische diene Nese af, für die Schwalbe, die in gewissem Sinne auch als Haustier gelten konnte: Die Schwalbe is ne Schwätzerin, Sie schwätzt den ganzen Tag.

Scherz und Spott sind ja überhaupt bei Kindern immer sehr beliebt, und so kannte die Essener Jugend auch sonst noch allerlei Scherz- und Neckreime. Es gab solche, in denen sie sich gegenseitig aufzogen, wie z. B. "O du liebe Jule, du mußt noch in die Schule. Warum, warum, warum? Du bist noch viel zu dumm." Langschläfer neckte man gern mit dem

Bers:

Langenschlöper, Ulenkopp, Steiht um niegen Uhren op.1)

Bingestfoß, bu öulentopp, Staift um niegen Guer op. Baerst en bietten aer upstan, Baerste teinen pinkistoß warn.

Man betränzte den Betreffenden auch vielsach mit frischem Grün und Blumen und fuhr oder trug ihn umher, wobei die ganze Dorfjugend hinterdrein zog. Auch das zulett zum Melken auf die Weide kommende Mädchen nannte man in manchen Gegenden Kingkfoß und behandelte sie ähnlich. Sonst nannte man sie auch die Kingkrauft, so bei und in dem benachbarten Rellinghausen. In Westfalen nannte man auch die zulett auf dem Blan erscheinende Kuh Kingktauh und entsprechend, wo ein solcher vortam, den letzen Ochsen Kingktoß, und man schmückte diese Tiere in ähnlicher Weise mit Laub und Blumen wie jene Menschenkinder; daher von übertadenem Kut die bekannte Redensart: "Geschmückt wie ein Pfingstochs". S. Wannhardt: "Bald- und Feldulte"?) S. 389 ff. und Küd: "Das alte Bauernleben der Lüneburger deide" S. 38 ff.

<sup>1)</sup> Diefer Reim ist, mit Neinen Abweichungen, allerbings über ganz Rieber-sachsen verbreitet, und bezieht sich eigentlich auf den sogen. Bingstjoß d. h. den beim ersten Austreiben des Biehs zulett Kommenden (Burschen ober Mädchen). Man sang dabei etwa:

Undere dieser Nedreime machten sich über einzelne Stände lustig. So lautete einer, der den in der Stadt vielverspotteten Bauern galt: Droß droß Drülleten, De Bur hett en Fülleten. Dat Fülleken wollt nich lopen; Da wollt de Bur et verkopen. Da leip dat Fülleken weg; Da hett de Bur en Dreck. — Auch die meisten Handwerter mußten derartige Spottverse über sich ergehen lassen. So der Schneider: Schniedermann wollt rieden gohn un hett tain Bad. Do nahm sine Moder en hibbenbod, Satt den Schnieder boven drop, Do hett den Schnieder en Bäd. Oder: Schnieder Wippop (auch: Wittfopp), Schnieder Wippop, Wo heß du dine Scher? An de Winnemöuhle, an de Winnemöuhle; do hol se di weer (= wieder). — Der Schuster: Schuster zeck zeck; De Nodel de breck. — Der Schmied: Schmett, Schmett, Schmett. De Düwel kömmt un nemmt bi met. — Der Schornsteinfeger: Schottsteenfeger trabbelt an be Wand, Hett be ganze Buds verbrannt. — Wenn die Kinder einen Schmiedehammer hörten, dann riefen sie: Opschlohn, bropschlohn; Morgen wedder frühopstohn. - Und wennfie einen Nachtwächter saben, riefen sie ihm zu: Lempmann, sted be Lempe aan usw. (Er hatte dies Geschäft mit zu versehen.) — Auch einzelne stadtbekannte Personen zog man auf, so einen geizigen Badermeifter mit den Borten: Medlenbed den Gafflenbat, Gett de Arbeitslü nich satt; vgl. auch den schon vorher erwähnten noch heute wohlbekannten Spottreim auf den Scherenschleifer Vickardt. — Auf arme Leute bezog sich der Spottvers: Abelheid, de Supp de kod, ne ganze Wed op äinen Knock. — Dazu kamen schließlich noch die mancherlei Sprachscherze und Zungenübungen wie: Wi Waschwiewer wöllt waschen, wenn wi wüßten, wo warm Waschwater war. - Ober: hinner hippenheimanns haus hängen hunnert hippen hraus. Hunnert Hippen hängen hraus hinner Hippenheimanns Haus. (Hippenheimann war ein bekannter jüdischer Händler, der viele Ziegen schlachtete.)

Einzelne Lieder, die die Knaben gelegentlich sangen, oder Sprüche, die sie hersagten, hatten einen geschichtlichen Hintergrund, so das in Niedersachsen und einigen benachbarten Gegenden bekannte Hermannslied, über dessen ursprünglichen Sinn noch immer keine volle Sicherheit besteht. Es lautete in

Essen also:

Hermann, schlo Lärm an Met Piepen un Trummen; De Kaiser well kommen Met Hammer und Stangen, Well Hermann uphangen.

Eine Lieblingsbeschäftigung der Anaben bildet ja im Sommer auch das Baden. Dies betrieben die Essener Anaben am liebsten in den zu jener Zeit noch ziemlich einsam gelegenen und mit Strauchwert umgebenen Teichen ber hunffens- und der Hohenburgsmühle. Hin und wieder gingen fie dazu auch an die Ruhr, namentlich zur Spillenburg. Auch beim Fischen, das von manchen eifrig betrieben murde, halfen die Anaben gern. Dit Borliebe ging man dazu an die Emscher, wo es Bechte, Barfche, Bresen, Aale und noch manche andere Fische gab. Namentlich mussen die Emscherhechte sehr beliebt gewesen sein. Sonft begnügte man sich in einem der benachbarten Teiche, am meisten im Hunffensteich oder in der Berne zu fischen. In letterer handelte es sich für gewöhnlich nur um die geringwertigen Sticklinge (Stichlinge); zeitweise, zur Laichzeit, gelangten aber auch größere Fische von der Emscher her in die Berne, wenigstens bis zur Buschersmühle am Liehofer Tor. Man betrieb den Kischfang übrigens auch mit Neten, sogen. Bungen und Hamen.

Im Winter liefen die Knaben auch in Essen gern Schlittschuh, am liebsten, wenn sie nicht weiter, etwa auf die überschwemmten und dann mit einer Eisfläche bedecten Emicherwiesen gingen, auf dem Sunffensteich, mahrend fie dem Steeler und dem Hohenburgsteich wegen warmer Quellen weniger getraut haben sollen. Für die ersten Ubungen im Schlittschuhlaufen eignete sich aber auch die Limbede sehr gut, wenn nämlich dieses an sich sehr winzige Bächlein einmal übergetreten war Dazu tam für beide Geschlechter das Schlieen (Schliddern), Schneeballschmieten, Schneekerlmaken und das Fahren mit fleinen Handschlitten, ben sogen. Procelichlitten.

Was das Kinderspielzeug anbetrifft, so war ein Haupt-vorzug desselben, daß es sich die Kinder meist selber verfertigten ober daß es doch einfachster Art mar. Gin Sandel mit Spielwaren fand überhaupt vorzugsweise nur auf der Rirmes und vor Weihnachten statt (namentlich mit Nürnberger Bare in einfachen Spanschachteln); feine Bautasten, wie wir sie tennen, u. dal. waren unbefannt. Buppe und Stedenpferd, dieses uralte Kinderspielzeug, waren natürlich auch hier sehr beliebt. Dazu tamen für die Anaben Schautelpferbe grobfter Art, für die Mädchen Kochherde, zu denen sie sich irdenes Geschirr aus einem Bannschoppen holten u. a.

Unter den Anabenspielen, die jedesmal mit der Jahreszeit wechselten, sind besonders hervorzuheben das Knickerspiel (Anider, aus Klider entstanden = Schnellfügelchen, Schusser), bei dem man ein Essensch Knidern und ein Borbechsch Knidern unterschied, das Topfschlagen (Doppschlon; Topf, nbb. Dopp = Kreifeli), das Reifentreiben und die verschiedenen Ballsviele.

<sup>1)</sup> Der Kreisel wird auch ichon von ben mittelhochbeutschen Dichtern "Topf" genannt, so in Wolframs Parzifal III 1032 f. (Ausg. v. Bartich): hie helt diu geisel (b. h. Beitsche), dort der topf: lâ't'z kint in umbe trîben.

Die einfachsten "Töpfe" waren die Pitschendöppe, auch Dilldöppe genannt, die man mit einer Beitsche von der Stelle trieb. Biel größer und mit einer eisernen Spite, einem Metallnagel versehen, waren die Jedoppe, die manschleuderte und die mitunter gefährlich werden konnten. Die größten von allen aber waren die Brulldoppe, wie die Pitschendoppe nur von Holz, aber nicht massiv wie diese, sondern hohl, die eigentlichen Brummtreisel. Die Reifen erhielt man in der Regel von den Faßbindern (f. über sie oben), die ihre Fässer damit zusammenschlugen. Unter den verschiedenen Ballspielen waren wohl die beliebtesten das noch heute allbekannte "Ballhauen", auch Laufball genannt, der Schnappball (schnappen hier noch heute = auffangen) und der Sauball (Muttedriewen). Dazu tamen noch Kriegsspiele wie "Räuber und Schandit" (= Gendarm) sowie gewisse Versted, Lauf- und Hintespiele, an denen sich auch die Mädchen beteiligten, wie das jogen. Edstesluren, Steinchenversteden, Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?, der Klinksche Bur, Hinkebahn oder himmel und Hölle u. a. — Auch noch manches andere, wie Rabschlagen und Stelzenlaufen, wäre hier zu erwähnen. Bei Bolksfesten spielten Klettern an einer mit Seife beschmierten Stange und Saclaufen eine Hauptrolle. Auch Kreisspiele, wie Plumpsack, Blindefuh u. a. wurden bei solchen Gelegenheiten Das bei Knaben so beliebte Hüpfenlassen flachen Steins über eine Bafferfläche, das in den einzelnen Gegenden bie allerverschiedensten Namen führt Jos. Müller: Rheinische Bezeichnungen dieses aus der Stoffsammlung des Rhein. Wörterbuchs, Itschr. für rhein. und westf. Volkstunde 9 (1912), 241 ff.) nannte man in Essen am häufigsten, wie es scheint, Beckstenscheren (boch wohl von den Bachen, die es hier gab, der Berne und Limbede, an deren Teichen man es betrieb), seltener schibbeln (auch icherbeln? Dies hörte ich nur von einer einzigen Seite), in Borbed, Frintrop u. a. einfach scheren, in Steele, Rellinghausen u. a. schibbeln, in Rotthausen Fischken schmieten und in Kettwig Butterleden. Die Knaben ließen auch, wie noch heute, gern hre Windvögel (= Papierdrachen) in die Luft steigen. Auch illes, was zum Waffenhandwert gehört, übte natürlich immer einen besonderen Reiz auf fie aus. So schossen sie gern mit "Anallböffen" aus Hollunderholz, wozu in der Regel Gicheln ils Geschosse dienten, oder mit Flipebogen, mit denen man Bfeile ober Bolzen abschießen tonnte. Sie setten sich auch gern einen selbstverfertigten Bapierhut auf, einen Dreispit, ben nan Bonepart nannte. Zur Zeit, wenn die Runkelrüben auszemacht wurden, stellte man daraus Laternen her, die man auf inen Pfahl ftedte, die fog. Löchtemanntes, und zog bamit umber.

Die Mädchen vergnügten sich außer an den bereits erwähnten Lauf- und Bersteckspielen am Seilchenspringen, am Bippen (Bippe hier auch = Hängeschautel), das freilich auch die Knaben liebten, am Ballschnappen (Ballauffangen) nach bestimmten Regeln u. a. Ein Mädchen warf z. B. den Ball an die Band, wozu es folgende Berszeilen sprechen und die darin angedeuteten Bewegungen ausführen mußte:

Do boven in'n steht 'n Fättken voll Win, Et wasche mi drin, et dreuge mi af. Et sall op de Knei; et stoh weer up; Et sett de Händkes in de Sit. Et raup den Kuckuck säute (süße) Wet de gele Fäute (Füße). Et raup den Kuckuck riserohr (?) Wo völl For sat (= sall eck) spelen gohn?

Win Johr, twee Johr usw. (Dies sagte das Mädchen

so lange, bis der Ball niederfiel, also möglichst schnell.)
(Witgeteilt von Frau Sanitätsrat Orth.)

Das wohl am häufigsten von den Mädchen betriebene und bei ihnen beliebtefte Spiel war aber das sogen. Schufeln ober Bideln. Man brauchte dazu in der Regel vier Schüfel d. h. Gelenttnöchelchen vom Schaf (felten von der Ziege), von deren Langseiten die eine, das Gatt, hohl, die andere, der But, gewölbt ift. Man warf nun einen Bidel d. h. einen steinernen Ball oder auch einen Hartgummiballin die Luft, und während der Ball in der Luft war, mußte man jene in eine bestimmte Lage bringen und sie zwischenein, erft einen, dann zwei, dann drei und zulett vier, aufnehmen. Man unterschied danach vier Abteilungen des Spieles, Tidtad, wenn alle Schüfel in beliebiger Stellung balagen, Stönert, wenn alle aufrecht ftanden, Gatert, wenn die hohle Seite nach oben gerichtet mar, und Bütert ober Bütsten, wenn dies mit der gewölbten Seite der Fall war, und je nachdem man wieder je einen, je zwei, je drei (banach den zurückleibenden einen allein) und je vier aufnahm, bei jeder dieser Abteilungen wieder vier Unterabteilungen: ben 1., 2., 3., 4. Tidtad ufw. Die Mädchen spielten dies Spiel am liebsten auf dem sogen. Dörpel, der Schwelle oder Bortreppe des Hauses. Es erforderte eine große Geschicklichteit und wäre auch unsern Mädchen von heute noch sehr zu empfehlen.1)

Bei vielen Kinderspielen muß ja vorher abgezählt werden, um den zu bestimmen, der das Spiel eröffnet (auch wohl den,

<sup>1)</sup> Ein ähnliches Spiel (Nerrélida) kam übrigens, wie so manche unserer Spiele, schon im alten Griechenland vor. S. Elisabeth Lemke: Das Fangsteinchenspiel. Italie. Für Bolkskunde 16 (1906), 46 ff.

der aus dem Spiel ausscheidet). Die hierbei gebrauchten Ab- oder Auszählreime, die nur immer gesprochen, nie gesungen werden, enthalten allerdings vielsach — weit mehr als andere Kinderreime — recht sinnloses Zeug. Aber einzelnes darunter verdient doch Beachtung, und so seien hier auch ein paar Proben der in Essen beliebten Abzählereime mitgeteilt:

Ine mine, steck mi fine, Golnen Ring, Königskind Du saß lären buchstabeeren, äin, twäi, drei, du most sin.

Min Bader leit en olt Rad beschlon,

Ro, ro (= rate), wo völl Nägel bat botau sollt gohn, Antwort: 13 (Drütteihn), oder eine andere Zahl, dann Abzählen und zulett:

Du büs af.

Ebbel debbel, du böst ut, Mat di ut den Kringel rut.

Wi wellt nich lange Hotespokes maken; Denn du saft nu sin (ober: Un du most sin).

(Mit Stabreim) Onne donne bott, de bide Möppel mott (= muß sein)

De dicke Drickes drog de dicke Drück dörch den dicken Dreck. Eine besondere Erwähnung verdienen endlich noch die verschiedenen Singspiele der Jugend, die ja vorzugsweise auch für die Mädchen in Betracht kommen. Es gab deren bei uns eine große Zahl. Einige derselben bezogen sich auf wichtige häusliche Borkommnisse und Beschäftigungen wie die Wäsche, die Hochzeit (z. B. Rosmarin und Thymian wäßt in unsen Gaden usw.), oder irgend eine Festkichkeit im Hause mit Tanzvergnügen. Von letzterer Art war ein Reigen, zu dem der Text lautete:

Guten Abend, Herr Spielmann, wie geht es dir noch? Mit der kleinen Bioline, mit der großen Bombom? Es rappelt der Kessel, es rappelt der Topf; Muß tanzen, muß tanzen in einem Galopp.

Das Liedchen geht auf ein Bolkslied vom Spielmann zurück, das man in dem benachbarten Langenberg noch im Jahre 1839 von älteren Leuten hörte, und das also lautete (Erks Böhme: Deutscher Liederhort II, S. 749):

Guden Abend, Spelmann! Bie geht es euch dann, Mit den kleinen Biölken, mit den großen Bombam? Wie klingelt da Kettel, wie rappelt da Pott!

Bie danzet dat Mädfen, wie flüget da Rod!

Das Biölten ist das Biolinchen, der große Bombam die Bakgeige. Ein ähnliches Liedchen tommt auch als Fastnachts-

lied der Kinder vor (bei Simrock, Kinderl. A. 181), und da bezeichnet der Pott gewiß den sogen. Rummeltopf, ein rasselns des Kinderinstrument bei derartigen Fastnachtsumzügen. In unserm Liede ist aber, in Verbindung mit dem Kessel, doch wohl an den Kochtopf zu denken.

Auch die Kirmes ist in diesen Reigenspielen vertreten, wie in dem Singspiel vom Kirmesbauern (Es war einmal ein Wann, es war einmal ein Kirmesmann usw.). Auch das Liebesleben spielt ja in die Kinderwelt hinein, so in dem auch bei uns bestannten Singspiel mit dem Text: Jammer, Jammer über Jammer, Hab verloren meinen Schatz usw., in dem sogen. Kranzsingen (Blauer, blauer Fingerhut usw.) u. a.

Diese Singspiele enthalten ja bekanntlich auch, wie die Kinderlieder überhaupt, mancherlei Anklänge an unsere Mythologie und unseren alten Bolksglauben, so das weithin bekannte (3ch führe immer die hier in Essen übliche Form an):

Ringle rangle reie, wir sind der Kinder dreie. Bir tanzen um den Hollerbusch Und sagen alle: husch husch husch!

Ferner: Krune krane (= Kranich), Wickleschwane, Wä well met no England fahren? England es geschlotten, De Schlöttel es terbroken usw.

Wir treten auf die Rette, daß die Rette klang, Wir haben einen Bogel, der so lieblich sang uswo.

Dreimal um das Fäßchen, ich weiß nicht, was da flog. Da kam ein schöner Bogel, der sang so . . . usw.

Manche dieser bei den Reigen gesungenen Kinderlieder gehen auch auf alte Volkslieder zurück, so folgende bei uns bekannte: Schön Anna saß am Breitenstein usw. Ein Sdelmann ritt zum Tore hinaus, Frau Schäferin weidet die Lämmlein aus usw., Es wollt ein Jäger früh ausstehn usw. Undere wieder bieten uns kleine Kulturbilder aus alter Zeit dar, wie das Spiel vom Prinzessinerlösen oder der vermauerten Königstochter: Tinke tanke toria, Wer sitzet in diesem Tore? usw., sowie eines, das zu den Spielen mit Torbilden und Durchkricchen gehört und die Einbringung eines Diebes veranschaulicht: Wachet auf das Tor, machet auf das Tor, ich komm' mit meinem Wagen. Wer sitzt da drin? Wer sitzt da drin? Ein Mann mit rotem Kragen usw. Endlich waren manche dieser Reigen einst beliebte Gesellschaftsspiele, wie: "Abam hatte sieben Söhne" oder das Singspiel von dem Herrn von Ninive, das eine Brautwerbung oder die Abholung einer Himmelsbraut im

Kloster schildert<sup>1</sup>) und dessen Text ich hier ganz so hersetzen will, wie man ihn in Essen kannte:

Es fam ein Herr aus Nonneve, Nonneve (Ein einzelner tanzt der Reihe der übrigen entgegen)

Juchheissa vivillati (Er geht wieder zurück) Bas will der Herr aus Nonneve? aus Nonneve? (Die ganze übrige Schar tanzt dem einzelnen entgegen)

Juchheissa vivillati (Sie geht wieder zurück)

Er will die jüngste Tochter haben, Tochter haben (Der einzelne vor)

Juchheissa vivillati (zurud)

Die jüngste Tochter kriegt er nicht, kriegt er nicht, Juchheissa vivillati (Der ganze Chor)

Dann ftede ich bas Saus in Brand, Saus in Brand,

Juchheissa vivillati (Der einzelne)

Dann löschen wir es mit Wasser aus, Wasser aus, Juchheissa vivilatti (Der ganze Chor)

Dann steche ich die Kinder tot, Kinder tot

Juchheissa vivillati (Der einzelne)

Dann nimm die jüngste Tochter hin, Tochter hin, Juchheissa vivillati (Der ganze Chor).

Hierauf sucht er sich eine aus, worauf beide zu zweien vorgehen usw. Bei allen stark betonten Silben wurde dabei mit den Füßen fest aufgetreten. In dem Wort Nonneve scheint noch eine leise Erinnerung an das Nonnenspiel fortzuleben. Das gleiche gilt z. B. von der Kölner und der Jerlohner Fassung. In Köln nämlich beginnt das Lied: He kuemmen de Häre von Kunnifähr, Heiza Pfifslatus, und in Jerlohn: Hie kuemt de Hären ut Nonafi, Hetsa Fifilatsius. — Ninive ist ohne Zweifel erst eine Entstellung des Ursprünglichen.

Grade bei diesen Singspielen, in denen Kinderlied und Kinderspiel vereint auftreten, kommt vieles besonders deutlich zum Ausdruck, was die Eigenart der Jugend kennzeichnet: ihre Freude am Rhythmus und am Klang, ihr Tätigkeits- und ihr Nachahmungstrieb, ihre schon oben berührten engen Beziehungen zur Tierwelt, ihre Freude an Scherz und Humor u. a., was ich hier nur kurz andeuten kann.

Eine Menge althergebrachter Spiele, die früher unsere Jugend kannte, sind leider inzwischen in Vergessenheit geraten. Das lag, wie mir Frau Math. Fischer mitteilte, hauptsächlich an folgendem: In den 80 er Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde von der Regierung verfügt, daß die Lehrer und Lehrerinnen fortan die Spiele der Kinder zu überwachen hätten.

<sup>1)</sup> Bgl. über alles dies R. Werhan Kinderlied und Kinderspiel. Handbücher zur Bollstunde, Bb. IV.

Bei der großen Zahl der Schulkinder (Frau Fischer hatte im Jahre 1880 als Lehrerin in Tönisheide bei Belbert 120 Schüler beiderlei Geschlechts), mußte man sich auf ganz wenige Spiele beschränken, etwa Schwarzer Mann, Dritten abschlagen, einige Singspiele), und man sah sich um so mehr dazu genötigt, ale diese Spielstunden nicht zu den Pflichtstunden gehörten, und lettere (Frau Fischer hatte 32) an die Kraft des einzelnen schon sehr hohe Anforderungen stellten. Auch unsere gesamten großstädtischen Berhältnisse, die schärfere Polizeiaussicht u. a. trugen dazu bei, daß die Jugend sich lange nicht mehr so frei zu bewegen vermochte wie früher. Erft in jungfter Zeit hat man, wie auf anderen Gebieten, so auch hier, die Natur wieder mehr zu ihrem Rechte kommen lassen. Auch noch andere Umstände wirkten ungünstig auf den Betrieb der Jugendspiele ein, so daß bei der hier in Effen über die Gebühr anwachsenden Schülerzahl die Schulpläte für Spiele im Freien zu eng wurden, daß die allgemein eingeführte Riesbestreuung manche Spiele, wie bas Eistopswerfen, ganz unmöglich machte u. a.

Auch von den verschiedenen Festen, die man feierte, bekamen die Kinder immer ihr gutes Teil mit, nicht nur den Familienfesten, sondern auch den Boltsfesten, unter denen die Rirmessen und die Schütenfeste die beliebtesten waren; trugen boch in einem kleinen Gemeinwesen wie dem alten Essen auch diese immer einen familienhaften Charakter an sich. Es kam auch vor, daß die Schulfinder einer bestimmten, auch sonst durch nachbarschaftliche Beziehungen verbundenen Straße selbst unter sich zusammen ein formliches Schützenfest feierten. wählten dann aus ihren Reihen einen Schütenkönig und eine Schütenkönigin. Beide jog man bekranzt auf einem fleinen Wagen durch die ganze Stadt und beschloß das Fest in irgend einem bazu geeigneten geschlossenen Raum, z. B. in einer Scheune, wo es bann in der Regel Raffee mit Botterstütkes (Weißbrot mit Korinthen) gab. Man fann aus den Außerungen der aus jener Zeit stammenden alten Leute überhaupt deutlich entnehmen, daß die meisten von ihnen eine recht gludliche Jugend verlebt haben müssen.

Den Abschluß dieser schönen Kindheitstage bildete bei den Katholiken der Tag der ersten Kommunion, bei den Evangelischen der Tag der Konfirmation. Auch der Festanzug, den die Kinder an diesem Tage trugen, zeigte deutlich an, daß sie nunmehr die Kinderschuhe ausgetreten hatten und daß ein neuer Lebensabschnitt für sie begann; denn er unterschied sich merklich auch von der Sonntagskleidung, die sie bisher getragen hatten. Die Kommunionmädchen trugen ebenso wie die Bräute noch nicht, wie heute, Myrtenkranz und Schleier; vielmehr hatten sie, wie auch diese früher, ein weißes, unter dem Kinn zugebun-

benes Mütchen, die sogen. Owermusche (Omusche), an deren Stelle später die "hoge Müsche" trat (vgl. Beitr. 34, 238). Außerdem hatten sie schwarze Kleider mit einem kurzen weißen Kragen (nur die Töchter wohlhabender Katholiken sollen weiße Kleider getragen haben). Auch legten sie immer den oft kost-baren Schmuck an, den sie vom Paten erhalten hatten, am gewöhnlichsten ein goldenes Kreuz mit Kette. Die Konsirmansdinnen trugen ebenfalls schwarze Kleider, vielsach mit einem Schleischen daran, setzen aber keine Mützen auf; dagegen legten auch sie gern Kostbarkeiten an, die sie zum Geschent ershalten hatten, goldene Salsketten, Broschen, Kinge u. dgl.

halten hatten, goldene Halstetten, Broschen, Kinge u. dgl. Die Knaben trugen, und zwar so weit ich dies habe ersahren können, bei Katholiken und Evangelischen im wesentlichen gleich, statt der gestrickten Wollmüten, die sie die dahin nur kannten, zum ersten Male Schirmmüten, die man von jenen, den "Müschen", als "Kappen" unterschied, und zwar waren es entweder Lakenkappen d. h. Kappen von schwarzem Tuch oder seidene Kappen. Außerdem trugen sie deiser Gelegenheit die erste lange Hose und den ersten langen Rock (beide schwarz), was besonders deutlich bekundete, daß sie nunmehr zu den Erwachsenen zählten. Die Spiele der Kindheit lagen jett hinter ihnen, und der Ernst des Lebens trat an sie heran, in dem sie sich als Jünglinge und Männer bewähren sollten.

Festschrift zur Feier der Einweihung des nenen Justiggebändes in Essen am 17. Mai 1913, herausgegeben vom Landgerichtspräsidenten Dr. Büsch er. Gedruckt bei Fredebeul & Koenen, Essen an der Ruhr. Gr. 4°. 162 S. und VIII Tafeln.

Nicht allein ihrem Umfange und ihrer Ausstattung nach, sondern auch nach ihrem bleibenden Werte geht die Essener Festschrift über das Maß dessen, was meistens bei ähnlichen Anlässen geboten wird, hinaus. Wir möchten deshalb nicht unterlassen, unfre Leser auf diesen wertvollen Beitrag zur Geschichte unfres Industriegebietes aufmerksam zu machen.

Wenn man von der Bedeutung spricht, die die Vereinigung unter preußischem Scepter für das wirtschaftliche Gedeihen der niederrheinisch-westfälischen Landschaft gehabt hat, so denkt man dabei gewöhnlich nur an Zolspolitik, Gewerbegesetzgebung und Schutz des Handels im Auslande. Aber man braucht nur in unsrer Festschrift die bunte Musterkarte der Gerichte von vier Landesherren zu betrachten, denen nod vor 120 Jahren der Bezirk des jetzigen Landgerichts Essen unterstand, um sich dessen bewußt zu werden, was auch die Einheitlichkeit des Rechtes und der Gerichtsversassung für

handel, Gewerbe und Bertehr zu bedeuten hat.

Die Entwickelung eingehender barzustellen, die bas Recht feit Beginn des 19. Jahrhunderts in unfrer Landschaft durchgemacht hat, ware eine Aufgabe gewesen, die den Rahmen einer Gelegenheitsschrift und die Zeit, die der Leiter einer so großen Behörde für Arbeiten diefer Art erübrigen kann, völlig überschritten hätte. Mit um so größerer Genauigkeit und Zuverlässigteit ist dafür die Geschichte der Gerichtsverfassung des Bezirkes von den Zeiten des hl. römischen Reiches deutscher Nation an durch die Wandlungen, die die erste preußische Besitzergreifung, die Fremdherrschaft und die Biedervereinis gung mit Preußen mit sich brachten, bis zu der Gerichteorganisation des neuen deutschen Reiches und der ungeahnten Bermehrung und Bergrößerung der Gerichtsbehörden in der neuesten Zeit durchgeführt worden. Der eingehenden, mit reichen Tabellen belegten Geschichte der einzelnen Gerichte stellen sich Mitteilungen über die Gerichts- und Gefängnisgebäude, von denen die Essener zum Teil eine bedeutungsvolle Bergangenheit haben, mit vorzüglichen Abbildungen an die Seite.

Einzelheiten in größerer Zahl aus dem reichen Inhalte der Schrift hervorzuheben, ift hier nicht möglich. Nur um den Gesamteindrud, den jede Seite der Darstellung hervorruft, zu fennzeichnen, sei erwähnt, daß der Bezirk, der heute ein Landgericht mit 59 richterlichen Beamten und 18 Staatsanwälten und außerdem 10 Amtsgerichte mit 89 Richtern und 6 Hilfsrichtern umfaßt, im Jahre 1815 nur 4 Gerichte (Effen, Berben, Dorften, Hattingen) mit im ganzen 8 Richtern befaß. weiß nicht, ob man mehr über die gewaltige Entwickelung der Neuzeit ober über die Beschränktheit der früheren Berhältnisse staunen soll. Ahnliche Empfindungen erweckt ein Vergleich zwischen dem jest eingeweihten Justizpalast und der dürftigen Unterkunft, mit ber die Essener Gerichte in dem schon vor hundert Jahren baufälligen alten Abteigebäude bis zum Jahre 1863 vorlieb nehmen mußten, oder zwischen einem Gefängnis unsrer Zeit, wie es sich auf Tafel VI barstellt, und demjenigen im Essener Kanzleigebäude, bas im Jahre 1812 8 Zellen, davon eine von 10 Fuß Länge und 4 Fuß Breite, und im Jahre 1863 7 Bellen umfaßte, von benen zwei weber Britiche noch Ofen hatten.

Wer Sinn für die Bedeutung der Tradition in Staat und Gesellschaft hat, wird seine Freude an dem reichen Schmuck von Bildnissen haben, mit dem das neue Gebäude ausgestattet ist, und sich gern in die mit liebevoller Sorgfalt zusammensgestellten Personalverzeichnisse vertiesen, in denen das Gesdächtnis so vieler verdienter Beamten festgehalten ist, die ihre Laufbahn ganz oder teilweise in diesem arbeitsreichen Bezirke zugebracht haben.

# Bericht

über die Tätigkeit des historischen Vereins vom 1. Oktober 1912 bis zum 1. Oktober 1913.

ährend des verflossenen Jahres hatte unser Berein den Tod mehrerer langjähriger Mitglieder, der Herren Bestriebsführer Blambeck, Konsul Hagedorn, Geh. Sanitätsrat Dr. Heßberg, Kaufmann August Kohn und Rentner Louis Sölling, zu beklagen. Diesen und den durch Austritt und Wegzug entstandenen Berlusten steht ein Gewinn durch den Beitritt zahlreicher neuer Mitglieder gegenüber, so daß der Berein beim Abschluß dieses Berichtes 341 Mitglieder (gegen 313 vor Jahresfrist) zählt.

An den Versammlungsabenden sprachen folgende Herren: Am 4. November: Verlagssetretär Schmidt über die Wahl der Abtissin Elisabeth vom Berge (1605), eine

entscheidende Stunde in der Geschichte Effens;

am 6. Dezember: Synditus Jsmer über ben 30-jährigen Krieg als Ursache des wirtschaftlichen Riederganges ber Stadt Essen im 17. und 18. Jahrhundert;

am 31. Januar: Redatteur Rellen über das

Leben und Wirken Friedrich Grillos (1825—1888);

am 4. März und 14. April in zwei mit dem Deutschen Sprachverein gemeinsam abgehaltenen Sitzungen Prof. Dr. Im me über Geburt und Kindheit in Sitte und Volks-

glauben unfrer Gegend;

am 7. Juni unternahm der Berein einen Ausflug nach Mülheim an der Ruhr und Broich. Für den freundnachsbarlichen Empfang, der uns von dem Mülheimer Geschichtssvereine bereitet wurde, sprechen wir hier noch einmal den herzlichsten Dank aus. Herr Pfarrer Kemper zeigte uns die alte, jett in ihrem Innern so reich und schön auszeskaltete evangelische Kirche, Herr Robert Rheinen das von ihm geschaffene und unter seinen nnermüdlichen Händen steig wachsende Museum, Herr Rektor Klewer das altehrwürdige Schloß Broich. In dem schönen Wirtschaftszebäude der neuen Mülheimer Waldzund Gartenstadt hielt vor den beiden Vereinen Herr Ferd in and Schmidt und die Ermordung des Grafen Wirich von Daun (1598), nach neu ausgefundenen Quellen. Ein gemeinsames Abendessen verliefsehr angeregt.

Zugleich mit diesem Hefte erhalten die Mitglieder unseres Bereines die Schrift des Herrn T. Rellen: "Friedrich

Grillo. Lebensbild eines Großindustrisellen aus der Gründerzeit" als Geschenk der Familie Grillo, der wir den wärmsten Dank für diese wertvolle Gabe schulden. Außerdem ist uns Gelegenheit geboten worden, die von dem Herrn Landgerichtspräsidenten Dr. Büscher herausgegebene Festschrift zur Einweihung des neuen Essener Justizgebäudes zum ermäßigten Preise von zwei Wark zu erwerben.

Von großer mittelbarer Bedeutung für uns war endlich die Bersteigerung des Nachlasses des Berrn Bralaten Brodhoff in Aachen im Januar und Februar dieses Jahres. Berstorbene, der zwar unserm Bereine ablehnend gegenüberstand, aber von lebhaftem Interesse für die Geschichte seiner Baterstadt erfüllt mar, hatte in seinem Besit viele tostbare, von der Familie Brodhoff und Mittweg herstammende Erinnerungsstude aus der Effener Bergangenheit, insbesondere reiche Handschriften- und Bucherschätze, von denen jett die wertvollsten von den städtischen und firchlichen Behörden Effens ersteigert und so der öffentlichen Benutung zugänglich gemacht worden find. U. a. erwarb die Stadt Effen für das ortsgeschichtliche Museum drei Megbucher, von denen eines, Bergamenthandschrift aus dem letten Drittel des 14. Jahrhunderts mit tostbaren Miniaturen, früher dem St.-Georgs-Altar der Effener Münfterfirche, die beiden anderen der Rapelle des Essener Siechenhauses angehört hatten. Bon den Erwerbungen des Stadtarchivs ift insbesondere die Landmatritel bes Stiftes Effen vom Jahre 1668 hervorzuheben, eine genaue Aufnahme aller Bauernhöfe bes Stiftes mit Aufzählung der einzelnen Besitzftude nach Größe, Bodenbeschaffenheit, Art der landwirtschaftlichen Nutung, Gigentumsund Pachtverhältnissen usw. Die wertvolle Sandschrift ift jum ersten Male für die Abhandlung des Herrn Assessors Siebrecht in diesem hefte benutt worden; es ist aber mit Sicherheit zu erwarten, daß sie noch vielen, insbesondere wirtschaftsgeschichtlichen Untersuchungen zur Grundlage dienen wird. Bon bedeutendem Wert sind auch einige der für das Münstertirchenarchiv angefauften Guter- und Ginfunfteverzeichnisse bes Stiftes Effen und ber Effener Jesuitenresideng.

Ribbed.

### Verzeichnis der Mitglieder nach dem Bestande am 1. Oktober 1913.

#### Chrenmitglieder:

Rentner Wilhelm Grevel in Düfselborf. Geh. Archivrat Dr. Lubwig Keller in Charlottenburg. Gewerte Albert von Walbthausen in Essen.

#### Lebenslängliches Mitglieb:

Kaiserlicher Gesandter, Wirkl. Geh. Rat Julius von Waldthausen in Bukarest.

#### Mitglieber mit höheren Beiträgen:

| , ,                    | -          |    |
|------------------------|------------|----|
| Stadtgemeinde Effen    | <b>300</b> | Mŧ |
| Frau Wirkl. Geh        |            |    |
| Rat Krupp              | 100        | ,, |
| Dr. Krupp von Bohlen   |            | •  |
| und Halbach, außer-    |            |    |
| ordentl. Gesandter     |            |    |
| u. bevollm. Minister   | 100        | н  |
| Landfreis Effen        | 50         | -  |
| Bürgermeisterei        | •          | "  |
| Altenessen             | 30         |    |
| Bürgermeisterei Borbec |            | "  |
|                        | 1 00       | N  |
| Gute Hoffnungshütte    | 25         |    |
| in Oberhausen          | 4.)        | ** |
| Bürgermeisterei        | 00         |    |
| Motthausen .           | 20         | "  |
| Bürgermeisterei Steele | 20         | "  |
| Bürgermeisterei        |            |    |
| Stoppenberg            | 10         | ,, |
| Gemeinde Heisingen     | 10         | ,, |
| Gemeinde Katernberg    | 10         | ,, |
| Gemeinde Schonnebed    | 10         | ,, |
| Gemeinde Stoppenberg   | 10         | ,, |
| Berfehrs- und Ber-     |            | "  |
| dönerungsverein        |            |    |
| des Amtes Königs-      |            |    |
| steele                 | 10         |    |
| prote                  | 10         | "  |

## Mitglieber mit bem fagungegemäßen Beitrage:

A. In ber Stabt Effen (mit Altenborf, Suttrop, Rellinghaufen unb Rüttenscheib).

Altenberg, Justizrat. Anz, Justizrat. Arens, Franz, Rentner. Arthen, Fräulein, Johanna. Alcherfelb, Juftizrat. Bades, Professor. Baeder, Gustav, Kaufmann. Baedeter, Diedrich, Berlags-buchhänbler. Baebeter, Frau Julius. Baum, Wilhelm, Fabritant. Baumann, Heinrich, Uhrmacher. Baumann, Professor. Baur, Geh. Juftizrat, Land-gerichtsrat. v. Bemberg-Flamersheim, Rgl. Polizeipräsident. Dr. Blumenfeld, Sanitätsrat. Böhmer, Religionslehrer. Böhmer, Hermann I, Kaufm. Böhmer, Hermann II, Kaufm. Böhmer, Wilhelm, Kaufm. Borchardt, Prof., Direktor der Bittoriaschule. von Born, Otto, Kaufmann. Boyer, Landgerichtsbireftor. Brandi, Bankbireftor. Bremer, Professor. Brendgen, Franz, Juwelier. Bröcker, Landrichter. Brockes, Professor. v. Bülow, Profurift der A.-G. Fried. Krupp. Büscher, Landgerichtspräsident. Buß, Berlagsbuchhändler. Conrad, Heinrich, Raufmann.

Cosmann, Julius, se.... Cosmann, Mag, Kaufmann. Julius, Kaufmann. Dettmar, Landgerichtsdirektor. Dölberg, Proturist der A.-G. Dölberg, Profui Fried. Krupp. Dr. Dövenspeck, Arzt. Draeger, Bureaudirettor. Edardt, Rechtsanwalt. Dr. Ehrensberger, Mitglied des Direktoriums der A.-G. Fried. Arupp. Essener Schützenverein. Evangelische Gemeinde Essen-West. Everhardt, Oberlehrer. von Ennern, Landrat. Fehrenberg, Brauereibesiter. Heinrich, Gutsbe= Feldhaus, fißer. Feldhüsen, August, Fabrikbesiber. Feldmann, Adolf, Architekt. Felger, Oberstadtsetretär. Finger, Professor. Dr. Fint, Pfarrer. Fischer, Frau Mathilbe. Fitichen, Direttor ber Luifenschule. Funke, Friedrich, Kommerzienrat. Ged, Beinrich, Buchhändler. van Gember, Robert, Kaufm. Gerdes, Kreisschulinspektor. de Giorgi, Fabrikant. Girardet, Wilheim, jun., Buchdruckereibesiger. Goldtuhle, Johann, Bildhauer. Dr. Goldschmidt, Hans, Fabritbesiter. Dr. Goldschmidt, Theodox, Fabritbesiker. Goose, Rechtsanwalt. Gosebruch, Museumsdirektor. Dr. Goudron, Notar. Graf, Hauptlehrer. Gragmann, Bergrat. Grevel, Ortwin, Beigeordneter. Grevel, Ostar, Kaufmann. Grubenbecher, Joseph, Kaufm. Hammacher, Gustav, Kaufm. Haurand, Joh., Bäckermeister. Haur, Finanzrat, Witglieb des Direktoriums der A.G. Fried. Heilermann, Landgerichtsrat. Dr. Heiligenthal, Ingenieur. Heimeshoff, Alex, Kaufmann.

Dr. Heinemann, Justizrat. Herz, Richard, Kaufmann. Henden, Fräulein, Abele. Hilgenberg, Clemens, Kommerzienrat. Hilgenberg, Gustav, Kommerzienrat. Dr. Hilgers, Arzt. Hirsch, Synditus der Handelstammer. Dr. Hirschland, Georg, Bankier. Hirichland, Hermann, Bankier. Hirichland, Kurt Martin, Bantter. Hofader, Wilhelm, Kaufmann. Holbed, Theodor, Gutsbesiger. Holbed, Wilhelm, cand. phil. Holle, Geh. Regierungsrat, Oberbürgermeister. Homann, Leiter bes ftatiftischen Bureaus der A.G. Fried. Krupp. Hopmann, Rektor am Kloster der barmherz. Schwestern. Huester, Geh. Juftigrat, Amts. gerichtsrat. Hünewinckell, Rechtsanwalt. Huttrop, Theodor, Gutsbesitzer. Hunssen, Pfarrer. Dr. Imme, Professor. Dr. Jansen, Pfarrer. Joetten, Bankdirektor. Jörgens, Recht3anwalt. Jung, Regierungsbaumeister. Kaiser, Otto, Gutsbesitzer. Kamieth, Ressortchef. Karsch, Regierungs, und Bau-Kirberger, Pfarrer und Definitor. Klein, Rettor. Klein, Postassistent. Anaudt, Frau Kommerzienrat. Koch, Rektor. Kvenen, Verlagsbuch-Hugo, händler. Hubert, Baugewerts. Rohl, meister. Morit, Robl, Baugemerte. meister. Rörngen, Wilhelm, Buchhanbler. Krawehl, Artur, Kaufmann. Krawehl, Otto, Bergassessor. Arep, Rektor. Areupenbed, Regierungsland. messer. Arupp, Fried., Aktiengesellschaft. Dr. Küllenberg, Artur, Kaufm.

Küllenberg, Wilhelm, Kaufm. Kunolt, Sparkassenrendant a. D. Dr. Laarmann, Geh. Justizrat, Landgerichtsdirektor. Lange, Hauptmann a. D. Lehmann, Gisenbahndirektions. präsident. Leimtühler, Heinrich, Bhotograpy. Lerich, Joseph, Fabritbesitzer. Liese, Seminarbirettor. Marr, Emanuel, Kaufmann. Mexendorf, Georg, Professor. Dr. Meumann, Rechtsanwalt. Dr. Mews, Oberlehrer. Middendorf, Hermann, Kaufm. Mittweg, Referendar. Wüller, Albert, Kommerzienrat. v. Münchow, Fabrikant. Reumann, Emil, Kaufmann Riemener, Hans, Justizrat. Dr. Riemeyer, Bittor, Justizrat. Niesen, J. W., Kaufmann. Kölle, Wilhelm, Fabritbesiter. Oberembt, Emil, Bauunternehmer. Oberembt, Ferdinand, Kaufm. Dr. Oberembt, Heinrich, Apo-Olfe, Kommerzienrat. Olszewski, Bibliothekar. Baas, Heinrich, Kaufmann. Bietenbrod, Johann, Bauunternehmer. Bietenbrod, Rarl. Bauunternehmer. W., Bollerberg, Bauunternehmer. Brill, Professor. Dr. Kacine, Geh. Medizinalrat. Kasche, W., Brauereidirektor. Keidick, Landrichte . Keuter, Frau Lusse, geb. Schulz. Rypeinisch Weskfälischer Anzeiger. Dr. Ribbed, Brofessor. Dr. Rötgers, Kurt, Fabritbesiper. Ruffell, Justizrat. Dr. Samuel, Rabbiner. Schäfer, Abolf, Bantier. Dr. Schäfer, Joseph, Apotheter. Schäfer, Hermann, Mühlenbesitzer. Schammel, Postdirektor. Schink, Emil, Photograph. Schlicker, Friedr., son., Hotelbesiber.

Schlüter, Justizrat. Schmemann, Gustav, Kaufm. Schmemann, Otto, händler. Schmidt, Ferdinand, Berlagssetretär. Dr. ing. Schmidt, Robert, Beigeordneter. Schmidt, Wilhelm, Professor. Dr. Schmithals, Oberlehrer. Schmiß, Karl Heinrich, Kaufm. Schmöhl, Baurat. Dr. Scholten, Professor. Schroeder, Ernst Heinrich, Kaufmann. Schüller, August, Profurist. Schulte-Berbrüggen, August. Schulte-Beltum, Direttor bes Franz-Sales-Hauses. Schulte-Silbertuhl, Johann. Schulte-Staabe, Anton, Gutsbesiber. Schulz, Frau Luise. Dr. Schumm, Leiter ber Rruppschen Bücherhalle. Shürenberg, Wilhelm, Kaufm. Schwan, Karl, Buchhandler. Dr. Siebourg, Prof., Gymnasialdirettor. Sölling, Frau Helmine, geb. Bengstenberg. Sommerfeldt, Rechtsanwalt. Spindler, Bergwerlsdirettor. Spoelgen, Stadtbauinspettor. Stein, Architett. Stempel, Julius, Kaufmann. Steppuhn, Taubstummenan-staltsbirettor. Stinnesbed, Alfons, Architekt. Stoffels, Fräulein, Maria. Dr. Strider, Karl. Stuers, Theodor, Bäckermeister. Tegeder, Religionslehrer. Teivel, Professor. Thiel, Alfred, Direktor Direttor Rhein.-Westf. Elettrizitätsmertes. Tönnishoff, Heinrich, Ziegeleibesiker. Ulrich, Amtsgerichtsrat. Baerst, Heinrich, Gewerte. Benhofen, Architett. Bester, Wilhelm, Kaufmann. Bogt, Ostar, Generalbevollmächtigter. Bos, Buchhändler. Waldthausen, Fräulein, Auguste. v. Walbthausen, Eugen, Gewerte.
Dr. v. Walbthausen, Wilhelm, Bantbirettor, Reg.-Assessor a. D.
wandel, Justizrat.
Wember, Ernst, Kausmann.
Wernaer, Victor, Buchhändler.
Wieden, Kgl. Baurat.
Wiedmann, Wilhelm, Lehrer.
Willerd, Heinrich, Bantbirettor.
Witte, Prosessor, Kgl. Musitbirettor.
Witte, Ludwig, Fabrisant.
Wurffbain, Ingenieur.
Ziemer, Oberingenieur.

B. In der Bürgersmeisterei Altenessen: Dr. Büchner, Arzt. Grimm, Rektor, Karnap. Hosse, Oberlehrer. Dr. Kirchberg, Arzt. Stauder, jun., Brauereibesitzer.

C. In ber Bürger, meisterei Borbed:
Beder, städt. Landmesser.
Dr. Cüppers, Gymnasialdiretetor.
Diden, Theodor.
Dörrenberg, Ltto, Kaufmann, Berge-Borbed.
Hammels, Pfarrer.
Leimgardt, Wilhelm, Kaufm.
Schury, Beigeordneter.
Dr. Boß, Professor.

D. In der Bürgermeisterei Bredeneh:
Dr. Bastgen, Professor.
Bernsau, Borstand der Krupp
von Bohlen- und Halbachschen Hausverwaltung.
Dr. Keibel, Shndikus.
Kellen, Redatteur.
Rlein, Redatteur.
Lange, Friedrich, Hüttendirektor.
Sachse, Bürgermeister.
Schellbach, Bilbhauer.
Bolze, Franz, Bankbirektor.
E. In der Bürgermeisterei Kettwig:
Scheidt, Erh.Aug., Kommerzienrat.

F. In ber Bürger.
meisterei Kray. Leithe:
Gemeinde Kray.
Bedmann, Wilhelm, Gutsbesiger, Kray.
Gidenschiebt, Friz, Gutsbesitzer,
Kray.
Gemeinde Leithe.
Grimberg, Gutsbesitzer, Leithc.

G. In der Bürger, meisterei Kupferdreh: Arns, Hermann, Fabrikdirektor.

H. In ber Bürgers meisterei Rotthausen: Lic. Bitter, Pfarrer. Nienhausen, Ernst, Gutsbesitzer.

I. In her Bürgermeisterei Steele:
Bewerunge, Kgl. Waisenhausbirektor.
Büssem, Dechant.
Frings, Regens bes Kgl. Waisenhauses.
Chmnasium.
Linbemann, Gutsbesitzer.
Steinsiepe, Wirt.
Beche Johann Deimelsberg.

J. In der Bürgermeisterei Stoppenberg:

Gemeinde Frillendorf. Dr. Bedmann, Argt, Frillenborf. Brüning, Gutsbesiper, Frillenborf. Terboven, Johann, Gutsbesitzer, Frillendorf. Borggreve, Oberlehrer, Katern. berg. Dr. Heinrich, Gymnasialbirettor, Raternberg. Dr. Honcamp, Sanitätsrat, Katernberg. Linderhaus, Bergwerksdirektor. Katernberg. Nachtsheim, Pfarrer, Katernberg. Pieper, Rettor, Katernberg. Bossieck, Markscheiber, Katernberg.

Dr. Bramtamp, Arzt, Schonnebeď.

Kemper, Rektor, Schonnebed. Loeven, Betriebsführer, Schonnebed.

Feldhaus, Wilhelm, Gutspächter, Stoppenberg.

Dr. Kondring, Arzt, Stoppenberg.

Ruhl, Hauptlehrer, Stoppenberg. Linken, Pfarrer, Stoppenberg. Meher, Bürgermeister, Stop-Mener, penberg.

Tuttmann, Heinrich, Gutsbesiter, Stoppenberg.

Dr. Ubber, Beigeordneter, Stoppenberg.

Apotheker, Stoppen-Wiedel, berg.

K. In ber Bürger: meisterei Werben: Mittweg, Albert, Kaufmann.

L. Auswärtige Mitalieber:

Averdung, Religionslehrer, Barmen.

Barbenheuer, Karl, Zechen-beamter a. D., Remscheid. Biesten, emerit. Pfarrer, Boppard.

Bömte, Frau Kommerzienrat, Rassel.

Devens, Amtmann, Attenborn. v. Duder, Rittergutsbesiber, Buchwäldchen bei Pohlschildern.

Fahrenhorst, Bundesagent bes oftbeutichen Jünglingsbundes, Berlin.

Falkenberg, Pfar berg bei Brühl. Bfarrer, Walber-

Gescher, Kaplan, Köln-Sülz. Haniel, Geh. Kommerzienrat, Düsseldorf.

Hilger, Geh. Bergrat, Schloß Siemianowiz b. Laurahütte. hiltrop, Geh. Bergrat, Breslau. Frh. v. Hövel, Regierungs-prasident a. D., Merlsheim,

Kr. Hözter.

Dr. Humann, Georg, Rentner, Aachen.

Joner, Syndikus, Witten. Korn, Regierungsrat, Berlin.

Dr. Kummer, Professor, Gelsentirchen.

Dr. Mallindrobt, Regierungs. assessor, Koblenz.

Naberschulte, W., Hüttenbesiger, Brüssel.

iemann, Frau Ottilie, geb. Flashoff, Berlin. Niemann,

von Derbingen, Raufmann, Gelfentirchen.

Proghmnasium in Gladbeck. Radie, Otto, Berlagsbuchhändler, Berlin-Wilmersdorf.

Schnütgen, Domkapitular, Professor, Köln.

Dr. Schröber, Professor, Roblenz-Lütel.

Schulte-Herbrüggen, Friedrich, Haus Welheim bei Bottrop. Schürenberg,Fr.,Gewerke,Wie&

Dr. Schwamborn, Garnisons. pfarrer, Berlin

Siepmann,Rettor,Engelstirchen. Ueberfeldt, Richard, Bankbirektor, Bonn.

Baefter, Johannes, Gutsbesiger, Henrichenburg.

Bielhaber, Walter, Düsselborf. Frh. v. Bittinghoff, gen. v. Schell, Schloß Calbect bei ჱიⴛ.

Dr. Bollmer-Wershoven, landsect.

Waldthausen, August, Gewerte, Duffelborf.

Waldthausen, Ludwig, Lübbecke.

Waldthausen, Frau Ellen, geb. Münchmeyer, Königswinter. Wiedemann, Beinrich, Raufm.,

Düsselborf. Frh. v. Wilmowski, Regierungs-

assessor, Merseburg. Wisthoff, A., Hüttenbesitzer, Freiburg i. Br.

Folgende Bereine und wissenschaftliche Anstalten stehen mit uns in Schriftwechsel:

1. A a ch e n: Aachener Geschichtsverein. 2. Arnheim: Gelre. Bereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiebenis, Dubheibkonbe en Recht. 3. Arolien: Geschichtsverein für Balbed und Byrmont.

4. Augsburg: historischer Berein für Schwaben und Reuburg. 5. Barmen: Bergischer Geschichtsverein, Abteilung Barmen. 6. Basel: Historische und antiquarische Gesellschaft.

7. Berlin: Gesamtarchiv der deutschen Juden. 8. Berlin: Berein für Geschichte der Mark Brandenburg. 9. Berlin: Berein für Geschichte der Stadt Berlin.

10. Berlin: Berein Herold.

- 11. Bielefeld: Hiftorischer Berein für die Grafschaft Ravens-
- 12. Braunsch weig: Ortsverein für Geschichte und Altertumefunde.

13. Bremen: Historische Gesellschaft bes Künstlervereins.

14. B ü de burg: Berein für Geschichte, Altertumer und Canbes. tunde des Fürstentums Schaumburg.

15. Dangig: Westpreußischer Geschichtsverein. 16. Darm frabt: Historischer Berein für bas Großherzogtum

hessen.

17. Det mold: Geschichtliche Abteilung des naturwissenschaftlichen Bereins für das Fürstentum Lippe.

18. Dort mund: Historischer Berein für Dortmund und die Grafschaft Mark.

19. Duis burg: Museumsverein. 20. Duis elborf: Duffelborfer Geschichtsverein.

21. Eifenberg: Geschichts- und altertumsforschender Berein. 22. Elberfeld: Bergischer Geschichtsverein.

- 23. Em den: Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer. 24. Essen: Berein für die bergbaulichen Interessen im Ober-
- bergamtsbezirk Dortmund. 25. Frantfurt a. M.: Berein für Geschichte und Altertums
  - tunde.
- 26. Freiburg i. Ue. (Schweiz): Deutscher geschichtsforschender Berein bes Kantons Freiburg.

27. Fulda: Fuldaer Geschichtsverein.

- 28. Gießen: Oberhessischer Berein für Lotalgeschichte.
- 29. Gladbed: Verein für Orts- und Heimatstunde. 30. Greifswald: Rügisch-pommerscher Geschichtsverein.

- 31. Haffen a. d. S.: Sächsich-thüringischer Geschichtsverein.
  32. Handurgischer Berein für hamburgische Geschichte.
  33. Hannover: Herein für Geschichte der Stadt Hannover.
  34. Hannover: Berein für Geschichte der Stadt Hannover.
- 35 Hohenleuben: Bogtlandischer altertumsforschender Berein.

- 36. Somburg v. d. S.: Berein für Geschichte und Altertumsfunbe.
- 37. J e n a: Berein für thüringische Geschichte und Altertumskunde.
- Raffel: Berein für heffifche Geschichte und Landestunde. 38.
- Röln: Siftorischer Berein für ben nieberrhein. Röln: Kölnischer Geschichtsverein. 39.
- 40. 41. Kreuznach: Antiquarisch-historischer Berein.
- Le i pzig: Zentralstelle für beutsche Bersonen- und Familien-42.
- geschichte. Lübed: Berein für lübedische Geschichte und Altertums-43.
- Magbeburg: Berein für Geschichte und Altertumstunde bes herzogtums Magbeburg.
- 45. Main z: Verein zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Altertümer.
- Mannheim: Altertumsverein. 46.
- Meißen: Berein für Geschichte ber Stadt Meigen. 47.
- Mitau: Genealogische Gesellschaft der Ostseeprovinzen. Mühlhauser Altertumsverein. Mülhe im a. d. R.: Wühlhäuser Altertumsverein. 48.
- 49. **50.**
- Münster: Berein für Geschichte und Altertumstunde Best-51.
- Nürnberg: Germanisches Museum. 52.
- Nurnberg: Berein für Gefchichte ber Stadt Rurnberg. **53.**
- 54. Oldenburgischer Verein für Altertumskunde und Lanbesgeschichte.
- 55.
- Osnabrück: Verein für Geschichte und Landestunde. Paberborn: Berein für Geschichte und Altertumstunde 56. Bestfalens.
- 57.
- Bosen: Historische Gesellschaft für die Provinz Bosen. Brag: Berein für die Geschichte ber Deutschen in Böhmen.
- Redlinghausen: Berein für Orts- und Beimatstunde 59. im Beft Redlinghaufen.
  - Regensburg: Siftorischer Berein von Oberpfalz und Regensburg.
- Riga: Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde ber Oftseeprovinzen Ruglands.
- 62. Roermond: "Limburg", Provinciaal-Genootschap voor geschiedkondige Wetenschapen, Taal en Konst. Kost od: Verein für Rostock Altertümer. Schwer in: Verein für medlenburgische Geschichte und
- Mtertumstunde.
- 65. Soest: Verein für Geschichte von Soest und ber Borbe. 66. Soest: Verein für evangelische Kirchengeschichte Westfalens.
- Stodholm: Kongl. Vitterhets-, Historie- och Antiquitets-Atademien.
- Stragburg: Gesellschaft für die Erhaltung der geschichtlichen Dentmäler bes Gliaffes.
- 69. Trier: Gesellschaft für nüpliche Forschungen. 70. Trier: Schriftleitung des frierschen Archivs.

- 71. Utrecht: Siftorisch Genootschap.
  72. Barenborf: Berein für Orts- und Beimatstunde.
- 73. Werben: Hiftorischer Verein für das Gebiet des ehemaligen Stiftes Werben.
- 74. Wernigerobe: Harzverein für Geschichte und Altertumsfunbe.
- 75. We blar: Geschichtsverein.
- 76. Wien: R. A. heraldische Gesellschaft Adler.

77. Wiesbaben: Berein für naffauische Altertumskunde und Geschichtsforschung.
78. Winterthur: Stadtbibliothet.
79. Witten: Berein für Orts- und Heimatskunde der Grafschaft Mark.

80. Worm 8: Altertumsverein.
81. Würzburg: Hiftorischer Berein für Unterfranken Aschaffenburg.

82. Zürich: Stadtbibliothef. 83. Zwickau: Altertumsverein.

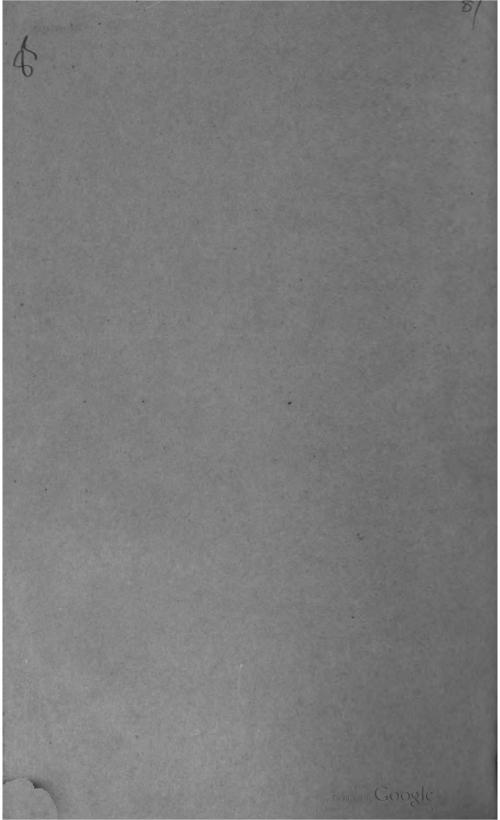

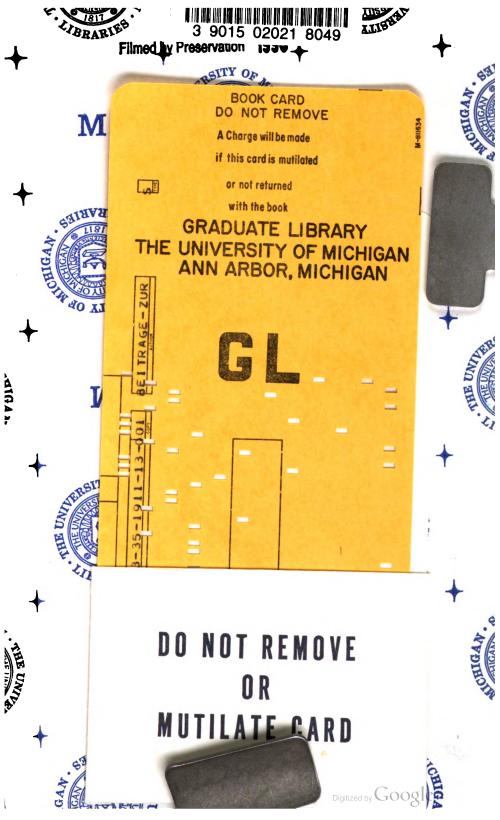

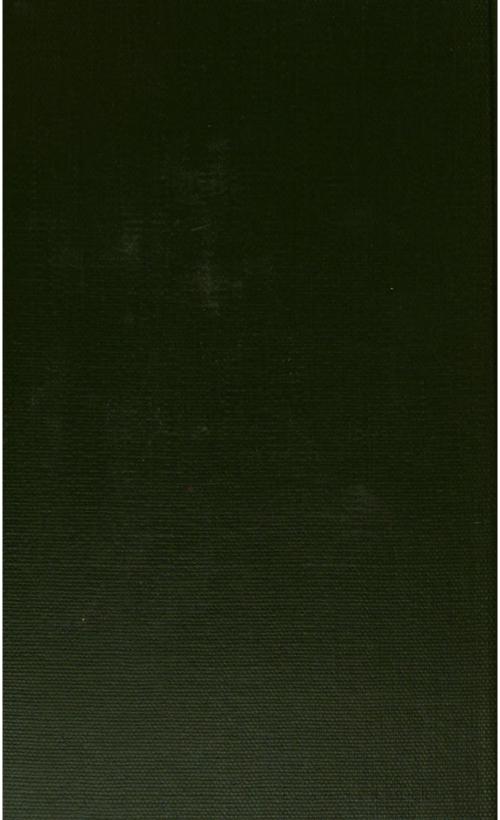